

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



,

.

.

•

.



.

•

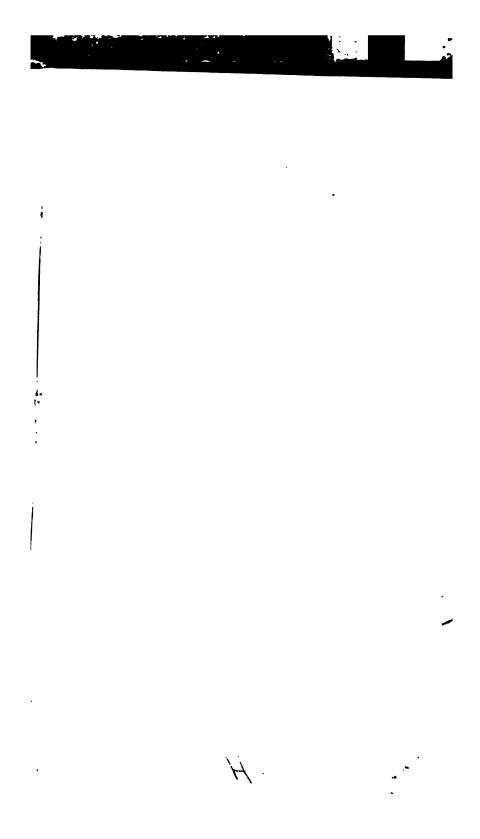

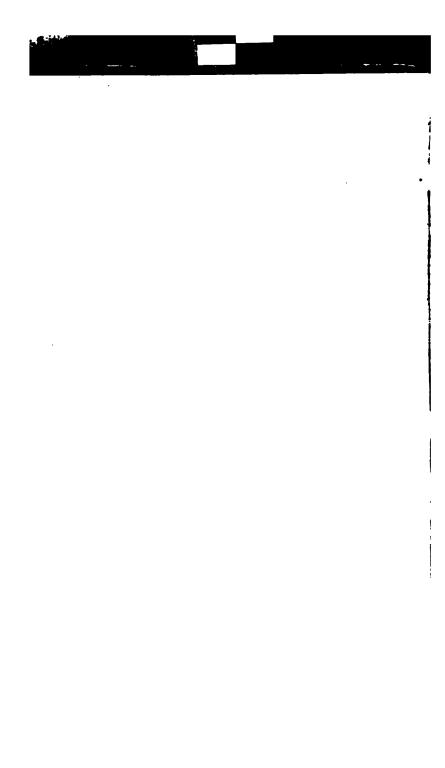

G. Phillips' und G. Gorres'

# Historisch - politische Blätter

für bas

# katholische Deutschlanb.

Des Jahrgangs 1856

Erster Banb.

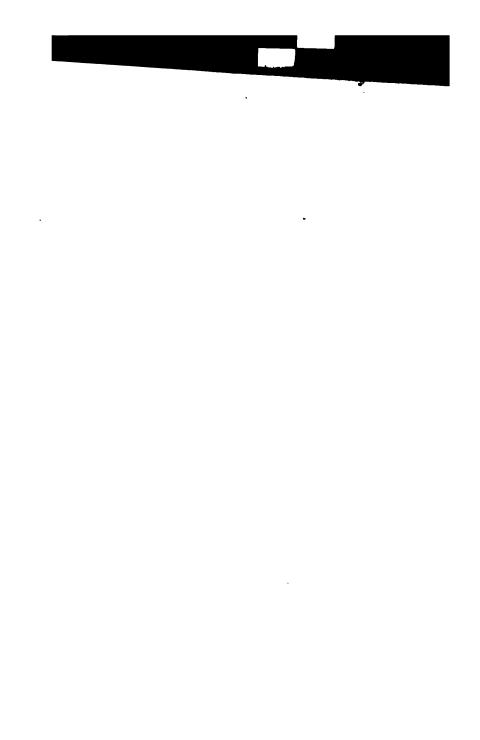

G. Phillips' und G. Görres'

Diftorisch - politische

# Blätter

für bas

katholische Deutschland,

rebigirt

bon

Jos. Edmund Jörg.

Siebenundbreißigster Band.



München, 1856.
In Commission ber literarisch-artistischen Anstalt.

Printed in Germany



ys:

# Inhaltsverzeichniff.

| I. Reue Beitlaufe                                                 | Seite<br>1 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| II. Die Missionen in Indien und China im vierzehnten Jahrhundert. |            |
| I. Die Miffion in Meliapor und Tana                               | 25         |
| III. Ritter Bunfen und Doctor Stahl. Gin Ertra-Streifs Licht.     |            |
| II. Die Gerren im Sprechfaal                                      | 39         |
| IV. Stalien am Schluffe bes Jahres 1855.                          |            |
| I. Die Wiebergeburt Italiens, ihre Bertreter und ihre Bebingungen | 91         |
| V. Italien am Schluffe bes Jahres 1855.                           |            |
| II. Die papftliche Regierung und ihre neueften Ans                |            |
| flager                                                            | 113        |
| VI. Die Miffionen in Indien und China im vierzehnten Jahrhundert. |            |
| II. Die Mission in Columbo                                        | 135        |
| VII. Der Brotestantismus und Die Kreibeit                         | 153        |

| VIII. Streiflichter auf Die neuefte Gefchichte bes Proteftan-                                                                                                                                                                                                            | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| XXVII. Der Reobaptismus                                                                                                                                                                                                                                                  | 165         |
| 1. Urfprung und Standpunkt, theoretisch<br>und praktisch, vom Rirchenbegriff.                                                                                                                                                                                            |             |
| IX. Carbinal Bifeman's Fabiola                                                                                                                                                                                                                                           | 198         |
| X. Das protestantische Missionswefen ber jüngsten Jahre. 1. China                                                                                                                                                                                                        | 213         |
| XI. Die Miffiguen in Sabien und Chine im vierzehnten Sabrhundert.                                                                                                                                                                                                        |             |
| III. Die Mission in China                                                                                                                                                                                                                                                | <b>22</b> 5 |
| XII. Damonologifche Forfchungen aus bem Bolisleben .                                                                                                                                                                                                                     | 253         |
| XIII. Bum Gebahren bes Broteftantismus in Franfreich                                                                                                                                                                                                                     | 259         |
| XIV. Streiflichter auf bie neuefte Geschichte bes Protestan-<br>tiomus.                                                                                                                                                                                                  |             |
| XXVII. Der Reobaptismus.                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 2. Die Kirche ber Meutäufer an fich, und<br>verglichen mit andern bapsistischen                                                                                                                                                                                          |             |
| Richtungen alterer und neuerer Beit                                                                                                                                                                                                                                      | 270         |
| XV. Beitlaufe.                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Friebend-Umfichten                                                                                                                                                                                                                                                       | 324         |
| XVI. Bum Grabanus-Maurus-Jubildum                                                                                                                                                                                                                                        | 340         |
| XVII. Die Rirche in Defterreich einft und jest. Erfter Artifel                                                                                                                                                                                                           | 345         |
| XVIII. Literatur:  Ueber die Entwicklung und ben Einfluß ber politisichen Theorien. Ein Beltrag zur Burbigung ber innern Entfaltung bes europäischen Staatenlebene. Bon Dr. Joseph Behr, Privatborenten bes fonigt. Universität Tabingen. Innebenet, Wagner 1855. VI und |             |
| 436 6. 8                                                                                                                                                                                                                                                                 | 872         |

|                                                                                                         | VII.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XIX. Italien am Coluffe bes Jahres 1855.                                                                | Geite |
| ·                                                                                                       |       |
| III. Neapel, die Lombarbei und die Herzogihamer.<br>Der Einfluß des bfletreichischen Concordats .       | 381   |
| XX. Das protestantische Mistionswesen ber jungften Jahre.                                               |       |
| I. China. (Shluß)                                                                                       | 401   |
| XXI. Streiflichter auf ble neueste Geschichte bes Protestans tismus.                                    |       |
| XXVIII. Der Irvingianismus und fein bisheriger Berlauf:                                                 |       |
| Beltanfcauung, Gefchichtebetrachtung, reas                                                              |       |
| lifirte Kirchenibee ber Irvingianer                                                                     | 406   |
| XXII. Bum Grabanus Maurus Jubilaum. (Schlif.) .                                                         | 444   |
| XXIII. Italien am Schluffe bes Jahres 1855.                                                             |       |
| IV. Die inneren Buftanbe Plemonts                                                                       | 457   |
| XXIV. Literatur:                                                                                        |       |
| F. J. Bu f: Der hellige Thomas von Canterbury<br>und fein Kampf fur die Freihelt ber Kirche. Maing 1856 | 478   |
| XXV. Die Rirche in Defterreich einft und jest. Sweiter                                                  |       |
| Artifel                                                                                                 | 490   |
| XXVI. Streiflichter auf bie neuefte Geschichte bes Protestans tismus.                                   |       |
| XXVIII. Der Irvingianismus und fein bieberiger Berlauf:                                                 |       |
| II. Irvingianische Eschatologie                                                                         | 507   |
| III. Irvingianifce Gefcichtebetrachtung .                                                               | 522   |
| XXVII. Die fatholifche Rirche und bie Breffe ,                                                          | 561   |
| XXVIII. Literatur:                                                                                      |       |
| Roskovany Aug. de, de matrimoniis mixtis inter                                                          |       |
| Catholicos et Protestantes. Pestini 1854. Tomus                                                         | 200   |
| , III. gr. 8.                                                                                           | 592   |

| XXIX. Streiflichter auf bie neuefte Gefchichte bes Broteftans                                                                                                                                                  | Beite      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| tismus.                                                                                                                                                                                                        |            |
| XXVIII. Der Irvingianismus und fein bieheriger<br>Berlauf:                                                                                                                                                     |            |
| IV. Die irvingianische Rirche, ihre Aemter und Gaben                                                                                                                                                           | <b>594</b> |
| XXX. Seitläufe                                                                                                                                                                                                 | 649        |
| Friede, und was bann? — Nationale und religiöfe Motive in Deutschland. — Bermeinen und Gerathen zweierlei. — Ber Frankreich wieder zur tonangebenben Macht erhoben? — Türkische Reform. — Cousliffen. Bechsel. |            |
| XXXI. Streislichter auf bie neueste Geschichte bes Protestan: tismus.                                                                                                                                          |            |
| XXVIII. Der Irvingianismus und fein bisheriger<br>Berlauf:                                                                                                                                                     |            |
| V. Aeußere Gefchichte bee Irvingianismus                                                                                                                                                                       | 673        |
| Bemertung ber Rebattion                                                                                                                                                                                        | 704        |
| XXXII. Die Rirche in Desterreich einft und jest. Dritter Ar- tifel                                                                                                                                             | 705        |
| XXXIII. Beitläufe.                                                                                                                                                                                             |            |
| I. herrn Diezel's confiecirliche Schriften - und bie                                                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                | 736        |
| II. Die Schlagschatten ber Barifer Friedensillumination                                                                                                                                                        | 759        |
| III. Examen rigorosum ber mobernen Rationaloconomie                                                                                                                                                            | 768        |
| KXXIV. Das protestantische Missionswesen in ben jüngsten<br>Jahren.                                                                                                                                            |            |
| II. Am Libanon und in Palastina                                                                                                                                                                                | 772        |
| XXXV. Der Justizmord in Tessen                                                                                                                                                                                 | 785        |
| XXXVI. Die Rirche in Defterreich einft und jest. Bierter Ar-                                                                                                                                                   |            |
| tife!                                                                                                                                                                                                          | 803        |

Die religios focial-politifche Richtung ber hoffman-' nianer in Burtemberg ober bie "Sammlung bee Bolle

١

| Gottes in Jerusalem", und bie biffentirenben Brophesten-Schulen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| III. Unfere Buftanbe - herrn hoffmann's Argumente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 963   |
| IV. Die Bibel und Hr. Hoffmann; bie Bibel<br>und andere Propheten. Schulen ober<br>Schuler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 976   |
| XLV. In Sachen bes Tifchradens, ber Geifterfchreiberei unb aber bie gewöhnliche Auffaffung ber Dafennsweife ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Raturgesehe. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1009  |
| XLVI. Die Rirche in Defterreich einft und jest. Fünfter Ars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| tifel. (Schluß.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1033  |
| Cechoter Artifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1046  |
| XLVII, Literatur ber Religionslehre:  Dr. R. Martin: "Die Wiffenschaft von ben göttlis chen Dingen" und bas "Lehrbuch ber katholischen Mosral." 3. Aust. — R. Wies: "Die katholische Relisgion in ihrer Glaubens; und Sittenlehre"                                                                                                                                                                                                  | 1080  |
| XLVIII. Streiflichter auf die neuefte Geschichte des Protestantismus.  Die religiös social politische Richtung der hoffmannianer in Burtemberg oder die "Sammlung des Bolls Gottes in Jerusalem", und die diffentirenden Propheten-Schulen.  V. Rirche als Bolf im Licht der heiligen Geschichte; herrn hoffmann's dogmantischer Indispersungs  VI. Das gelobte Land und der Streit um die Pracedenz der Juden; die protestantische | 1086  |
| Jubaomanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1089  |
| XLIX. Bettidufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |

Reflexionen aber bie Begiehungen bes Parifer - Fries

|                                                                                             |                                 |                                             |                           | XI    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------|
|                                                                                             |                                 |                                             |                           | Seits |
| bens vom 30. Wifche hat .                                                                   | lärz: bas focio                 | ile Moment;                                 | ber intifis               | 1110  |
| L. In Sachen bes<br>über bie gewöhn<br>Raturgesete. M                                       | liche Auffaffung                |                                             |                           | 1121  |
| LI. Streiflichter auf                                                                       | bie neuefte &                   | leschichte bes                              | Protestan:                |       |
| Die religiös s<br>nianer in Würter<br>Gottes in Jerusa<br>ten: Schulen.                     |                                 | "Sammlung                                   | des Bolfs                 |       |
| VII. herrn 4<br>tismus<br>Recht.                                                            | poffmann's :<br>unb bas re      |                                             |                           | 1138  |
| VIII. Aeufer<br>Bolfe C                                                                     | er Berlauf<br>Bottes in Je      |                                             | lung bes                  | 1161  |
| LII. Literatur:                                                                             |                                 |                                             |                           |       |
| Ueber fanonif<br>Ein rechisgeschich<br>schen Frage ber<br>Domvifar und<br>bei Friedrich Kir | Gegenwart. !<br>geiftlichem Rat | jur Löfung i<br>Bon Bilh. S<br>he ju Speper | er praftis<br>Rolitor,    | 1170  |
| LIII. Die Rirche in !<br>Artikel .                                                          | Desterreich ein                 | t und jest.                                 | Slebenter                 | 1175  |
| LIV. Urfachen und Fi<br>in Deutschlanb.                                                     |                                 | comerbung al                                | ler Lehen                 | 1194  |
| LV. Beitlaufe.                                                                              |                                 | •                                           |                           |       |
| •                                                                                           | in ber Türfe                    | ende Rajah;<br>:i; ihre nor                 | die orthos<br>dwefilichen |       |

| LVI. Streiflichter auf bie neuefte Gefchichte bes Protestanstismus.                                                                                                                                                                     | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die religiöfe Bewegung in ben fcanbina-<br>vifchen Lanbern.                                                                                                                                                                             |       |
| 1. Danemart: Buftanbe, Ecclosiolae, Baptiften unb Mormonen; Grundtvig; Dr. Kiertegaard .                                                                                                                                                | 1241  |
| LVII. Runfteraner Beitfdrift fur driftliche Raturtunde .                                                                                                                                                                                | 1259  |
| LVIII. Die Unterrichtsreformen in Piemont und ihre Früchte                                                                                                                                                                              | 1265  |
| LIX. Das protestantische Missionswesen ber jungken Jahre. III. Die Sandwich : Inseln                                                                                                                                                    | 1285  |
| LX. Beitläufe.                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Reflexionen über bie Beziehungen bes Parifer-Friedens vom 30. März: bie Conferenz zu ben übrigen Punkten vom 16. Jan.; ber neue Protektor; England in-Asien und sonst; bie Sigung vom 8. April; ber Sonderbund bes Mißtrauens; Aspekten | 1306  |
| LXI. Urfachen und Folgen ber Erblichwerbung aller Leben in Deutschlanb. (Schluß.)                                                                                                                                                       | 1323  |

### I.

## Rene Beitlanfe.

Als wir vor zwölf Monaten unfern Blid um ein Jahr rudwarts warfen, faben wir nur Gine Enticheibung ober bem Beltmeere von Zweifeln. Ueber ben Act felbft, burch ben bie alte Rirche, anftatt ohne weitere in's Grab ju fteigen, nach ber vielfährigen Buverficht Bieler, lette Sand anlegte an ben Ausbau ber Chorfavelle im hoben Dome ihrer Chriftologie, mochte man fehr verschiedener Anficht feyn. Aber Gines fonnte Niemand in Abrede ftellen: es war eine That ichneibenber geistigen Position gerade in diefer Beit allseitigfter Unentschiedenheit. Die schneibende Wirfung ward auch überall empfunden; man hat bruben mit Recht gefagt, Die Rluft fei von nun an une gleich tiefer zwischen ben Bejahenben und ben Berneinenden, aber man hat dieß mit Unrecht beflagt. Der fromme Glaube bankt es ber Gebenebeiten, ber nuchterne Koricher in ber Raturgeschichte ber Geifter mag feine pneumatische Phyfiologie ju Gulfe nehmen: jedenfalls besteht bas Faktum, bag bie Beltnebel fich noch mehr verzogen, und man wieber flarer fieht über bie nachften Schritte in ber Beschichte ber Bufunft. Das hindert nicht, daß ringeum die Berwirrung fteigt, mag-XXXVII.

rend in der Mitte abermals eine Entscheidung durch ben buftern Flor allgemeiner Ungewißheit gebrochen ift.

3d meine bas öfterreichische Concordat. Beit ente fernt von aller Ueberschwänglichfeit vermögen wir biefer Thatfache boch eine entscheibenbe Bebeutung beigulegen für bie Geschichte ber nachften Bufunft. Mag es nun in ber Individualität liegen, ober find überhaupt jene trauervollen letten Beiten angebrochen, wo es unbefangener Brufung ber Dinge und Berfonen nicht mehr gegeben ift, fur irgent etwas Menfdliches fich ju begeiftern: jebenfalls machen wir uns feine Junfion. Wir zweifeln nicht: wenn bas Concordat bem Botum ber ftaatlichen Sierarchie unterftellt morben mare, es batte bort fcwerlich viel über ein paar Stimmen gewonnen. Aber foviel ift boch gewiß: wie ber Bertrag nun einmal vorliegt, ift er burchaus unabgebrungen, ber entfprechenbften Befinnung und bem besten Willen, ihn auch ju halten, entfloffen, wie fein zweiter bes Ramens. Das ift uns genug jur Rechtfertigung unferer Anficht, und fie beftunde ju Recht, wenn auch nach wenigen Jahren ichon bie Borfehung bas Concordat mit feinem Urheber wieder abriefe aus biefem Leben. Immerhin bliebe ber Bertrag - wie er auch felber mehr noch burch ben Ton feiner Sprache als mit ausbrudlichen Worten fagt - bas was wir meinen: ber entscheibenbe Benbepuntt nicht nur fur bie nachften Gefdide ber Rirche, fonbern viel mehr noch fur bas Bolfsthum ber abenblanbifden Stamme, für bas mahre driftliche Germanenthum, für ben romano germanifchen Rechtsftaat.

Wir gehen von bem Einen in Millionen herzen wieberflingenden, fast in Aller Mund geläusigen Sate aus: so, wie es ist, fann ce nicht bleiben; die Welt wird große Beränderungen erfahren. Der Streit der Meinungen breht sich eigentlich nur um die Frage: ob unfer Statusquo zwar der rechte Weg, aber unser Stillestehen auf demselben unrecht,

blog unsere Befangenheit bem Bolferglud am Biele binberlich fei? ober ob wir mit unferm-Statusquo überhaupt auf ben falfchen Beg gerathen feien? Ueber bie Ratur jenes Bieles besteht wenig 3weifel, nur bag bie Ginen es munfcen, bie Anbern es fürchten : es ift ber Cocialismus. Unlaugbar brangt und fchreit bie gange Entwidlung unferer gefellichaftlichen Buftanbe nach biefem Biele. Um fo fcwieriger muß nothwendig unter benen, welche die Berirrung unferes Statusquo auf ben falichen Weg erfennen, Die Sauptfrage gu lojen fenn: ob eine Rudfehr von bem falfchen Bege angebeutet und noch möglich fei, ober ob die Beichen ber Beit ihre Unmöglichfeit verfünden? Die Rüdfehr selbst — barüber fann nur ber politifche Egoismus im Unflaren fenn - befteht nicht barin, bag man bie falfchen Schritte ber Reihe nach wieber gurudmache, ale Scheinconstitutionalismus, aufgeflarter Abfolutismus, unmöglicher Batriarchalismus: fonbern fie besteht barin, bag man ben Bunft wieber gewinne, an bem vor Jahrhunderten ber erfte falfche Schritt gefchen: bie Reime bes driftlichegermanischen Rechtsftaats. Rapoleon I. bat feine berühmte Alternative nicht pracis genug gefaßt; republifanisch ober tofafisch? so lautet bas Dilemma nicht; es lautet: driftlich germanischer Rechtsftaat ober Despotismus, fei es focialiftifcher ober ruffifch-autofratifcher, mas genau auf baffelbe hinausläuft. Germanifcher Rechtoftaat ober affatischer Despotismus! ift uns fener noch möglich ober muffen wir unahwendbar bem lettern verfallen? bas ift bie Frage ber Belt. Das öfterreichische Concordat hat mit Dacht bas große frohe Bort: "Möglich"! in alle Belt hinausgerufen und es geht fofort mit ber That an's Werk. Das ift uns feine Bebeutung!

Wer ba fieht, wie wenig fie verftanden, wie entfehlich fie verdächtigt und verläumdet wird, der fieht auch, wie schwer bas Wert, wie unficher fein Gelingen ift. Aber schon ber ernstliche Versuch ist ein mehr als unverhofft erhebendes Zeischen. Die Erde hat sich nusgeboren, längst schon hat sie den Restling unter den Bölsern an's Licht geset; ob diese jest auf- und ineinanderfallen zu einem neuen Brei der Barbaret, oder ob sie ihre edlere Selbstheit retten werden? zu der Brode scheint jenes kernhaste Mischlingsvolk auf der Halbstheide der alten Welt reservirt worden zu seyn, und im Conscrodat hat sein glorreicher Herrscher es ausgerusen zum Nobiziat der Mission. Es ist ein frohes Wort, aber auch ein banges Entweder-Ober; von dem Ausfall hängt nicht die Eristenz der Kirche ab, aber die unseres Bolksthums.

Germanischer Rechtsstaat ober asiatischer Despotismus! Wir meinen nicht die Bogelscheuche, welche bie politischen Bietiften bruben an die Thore ihrer neubetitelten "Saufer" genagelt. Bas wollen fie auch bort ron einem Rechtsftaat reden, wo ihre Rirche felber ein felbfiftanbiges "Recht" nicht bat, ober hochstens bas ber Majoritat, wo alfo auch ber Staat ein foldes Recht über fich, und folglich unter fich, nicht baben tonnte, wenn er auch wollte? Die alte Rirche ift es gemefen, welche bie 3bee bes driftlich germanifchen Rechtsftaats geschaffen und feine Reime in's Leben gelegt. Gie ift felbft in ihm gur politischen Erscheinung gefommen; fie allein balt und tragt noch feine Moglichfeit. Er fann nie und nimmer fenn ohne fie, wohl aber - fie ohne ibn. Rirche hat nur fur fich bie emige Berheißung, nicht fur bie politifche Schöpfung, welche fie aus bem ebelften Bolferblut als bie herrlichfte Bluthe gefellschaftlicher Formation in's Dafenn gerufen. Die rothe gluth fann bereinft langft ben letten Stein bes taufenbjahrigen Saufes abenblanbifcher Civillsation überschwemmen: Die Rirche wird boch überall gu finden fenn, ob nun ber Bapft wieder amtire in ben romifchen Ratafomben ober auf ber Flucht in ben Sintermalbern von Turfeftan, rechts ab von ber Gifenftrage gwifden Ber-

lin und Beding. Bir beforgen und ju oft fur ble Rirche, wo wir une nur angftigen follten fur unfern Ctaat; bie Umme ift unfterblich, aber nicht ber Sproßling aus ihrer Berührung mit bem providentiellen Bolfsthum ber Germanen. Bielmehr ift er fo frant und gebrechlich, bag bie Stimmen fich mehren, welche allem Rirchenthum überhaupt gur fcweren Schuld anrechnen, fich je mit biefen Bolfethumern ale folden befaßt, auf bie Fragen ihrer ftaatlichen Erscheinung fich eingelaffen gu haben, fogufagen officiell und öffentlichen Reche tes geworben, anstatt wie vor Raifer Conftantin eine bloße Privatpraris für Liebhaber zu rein himmlischen 3meden ge-Aber in ber Rirche ift folder Baber mit blieben zu sevn. ber gottlichen Leitung in ber Weltgeschichte Abfall; berechtigt mag er ba fenn, wo man fich felber losgetrennt hat vom Leibe ber allgemeinen Rirche und mit einem Afterfirchenthum aufgegangen ift im Bolfethum und im Staate. Sier mag man verzweifeln. Die mahre Rirche bagegen bietet immer wieber tie Sand jur Bergung ber hoffnungevollen Reime bes Rechisstaats, und fo berglich ift fie feit Jahrhunberten nicht ergriffen worben, wie jest im ofterreichischen Concorbat.

Rennen wir das ganze Berhältniß "religiösen Aufsichwung", so ist dieses Ereigniß gewiß ein breites Siegel desselben, aber es ist noch kein untrügliches Unterpfand der Rettung des Bolksthums. Ja, ware jener Ausschwung überall gleich rein kirchlicher Ratur! Reine Politik hat ihn hier geshoben und getragen, der Staat hat ihn hier überall eher gehins dert als gefordert, und heute noch liegt er mit ein paar Ausnahmen allenthalben unter dem Kreuz. Darum steht er, wo und soweit er besteht, kräftig auf eigenen Füßen. Wie ganz anders ist es mit dem religiösen Ausschwung außerhalb der Kirche? Wenn wir behaupten, daß dort sein Berhältniß zur Politik, zum Staate, zum herrschenden Hoswind das umgeskehrte sei, so haben wir in diesen Blättern unverdächtige

Beugen übergenug bafür vernommen, und begreisich kann auch die Sache bort nicht wohl anders stehen, wo eine selbste ständige Kirche außerhalb des Staates nicht eristirt. Bemeisstert sich seiner nun wieder eine entgegengesete Richtung, was soll dann aus dem rettenden religiösen Ausschwung wers den? Gewiß, wären alle die, welche von der religiösen Beswegung wirklich ergriffen sind, kirchlich einig, so dürste Riesmand zweiseln an der Bewältigung der Schreden, die unserm Bolfsthum brohen.

In ber firchlichen Zerriffenheit Deutschlands aber hat ims mer nur ber eine Theil feste Basis unter sich, während ber andere Theil bei ber nächsten besten Wendung des politischen Windzugs entwurzelt hinfällt. "Den Liberalismus haben wir zum Theil vertrieben, aber es ist uns kein Gewinn, wenn die Behausung des Bertriebenen nicht von einem Stärskeren eingenommen wird" — so sagt das neueste Programm der in Berlin herrschenden Partei für Anderung der preussischen Berfassung. Eine sonst nicht isolirt gestellte Stimme in der Allg. 3tg. (vom 22. Dec.) erwidert: "Bilden sie sich wirtslich ein, diese Stärkeren zu sehn und ahnen sie nicht, daß sie nur zeitweilige Inhaber und Miether des leeren Bersassungsbaues sind, den sie bei der ersten Kriss wieder räumen müssen"? Bitter aber wahr, und bezeichnend für die Umstände der jenseitigen politischer religiösen Bewegung!

So tief gründet der Unterschied zwischen dem religiösen Aufschwung hier in der Rirche für sich und dort in der Berquidung mit dem jeweiligen Staatszwed, daß er auch bei Gelegenheit der schwebenden politischen Frage nicht anders als grell hervortreten konnte. hier ftanden die Betheiligten von Anfang an für das Recht und das große deutsche Bolfsthum, dort standen sie für die despotische Willfür und die Gelüste des Partifularismus. Und solche Zwede bededen sie ganz consequent mit dem lautern Wort, nehmen sich ein aus-

schließliches religiöses Privilegium dafür heraus. Immer wieder erzürnen sie sich über den von ihnen sogenannten "poslitischen Katholicismus." "Man fragt nicht nach dem Maßestad des göttlichen Worts, der Partei gilt das irdische Rom höher als das himmlische Jerusalem, und daß die Kirche herrsche ist ihnen wichtiger, als daß sie diene dem lebendigen Gott" — so ergoß sich erst noch am 20. Dec. das Hauptsorgan des preußischen Kirchenstaats. Aber wir wollten nicht recriminiren, sondern nur die Unterschiede des religiösen Aufschwungs andeuten sowohl in sich als in seinem Berhältnis zum Boltsthum.

Mit dem öfterreichischen Concordat ist unser religiöser Aufschwung zum erstenmale publici juris geworden; ist es der Bille Gottes, daß der Bersuch gelingt, zu dem Kaiser Franz Joseph der Kirche die Hand geboten, so ist der christlich-gersmanische Rechtsstaat, das deutsche Bolssthum seiner Zukunft gewiß, und segenverbreitend wird es im Berlauf wieder emporragen zwischen West und Ost, wieder der alte Herd christlicher Civilisation. Ist aber auch der Ersolg unsern Augen verborgen, so haben wir doch noch ein anderes Zeichen dafür, daß dieses Bolssthum noch nicht ausgedient habe in der Geschichte.

Seine Mission nach Außen zu versperren, ist ja bem Erbseinde nicht gelungen. Alle ihre Wegweiser zeigen nach dem Orient und trot aller heimlichen Beihülse falscher Brüder hat das Czarthum nicht vermocht sie umzuwersen; es war wieder Desterreich, das sie vertheidigte und schütt bis zur Stunde. Ift es nicht eine wunderbare Fügung! Eben in demselben Moment, wo Desterreich sich rüstet, in Rom sein hergebrachtes System des absoluten Staatszweckes für die Basis des Rechtsstaats daranzugeben, enthüllt Czar Risolaus unbedacht den traditionellen Grundgedanken seines Lebens und macht sich noch unbesonnener auf, um mit Schwertes-

schärfe Deutschland abzuschneiben von ben Lebensbedingungen seiner Zufunft: eben in bemselben Moment richtet jeber beutsche Batriot seinen Hulferuf an Desterreich gegen eine Gefahr, wie sie ber beutschen Machtstellung nie, nicht einmal zu Zeiten bes französischen Eroberers, in solcher vernichtenden Ausbehnung gebroht hatte. Warum schlug Ezar Nifolaus gerade bamals los, nicht früher nicht später?

"Das Alte ist vergangen, siehe es ift Ales neu geworben", mag Desterreich nun von sich sagen, und auch seine ungeheure industriells sinanzielle Bewegung kann uns nicht besorglich machen, benn der Materialismus vermag nur bes omnipotenten Staates Herr zu werden. Während aber im Raiserstaate selber Alles neu wurde, hatte er auch noch allein, verlassen, wenn nicht verrathen, von seinen natürlichen Bundnern, die Eristenz und die Mission des deutschen Bolksthums zu wahren. Wir zitterten oft in innerster Seele für Desterreichs Schultern unter der doppelt surchtbaren Last. Jest aber sieht man auch in der großen politischen Frage klarer und sicherer; die Ratissistation des Concordats und der Fall Sebassopols trasen genau zusammen. Bon dem Zeitpunkte an hat die Situation sich besestigt, Preußens ungetreue Politis den ersten Stoß erhalten.

Die Wiener Diplomatie wagte ein unberechenbar gefährliches Spiel, als sie in ben Wiener. Conserenzen einen vorzeitigen, bloß papiernen Frieden anstrebte und nach dem Scheitern derselben den Trastat vom 2. Dec. einsach auf sich beruhen ließ. Wie, wenn die hiemit freigewordene volle Wucht der Militärmacht Rußlands die Alliirten in der Krim erdrückt, wenn der Rudschlag die momentane Ordnung der Dinge in Frankreich, welche dem Kaiserstaat jest so theuer sehn muß als seine eigene Ruhe, zerschmettert, oder wenn auch außerdem die englische Friedenscoalition Parlament und Regierung mit sich fortgeriffen hätte, erft zum Bruch der Allianz, dann zum

Bunbniß mit Rugland und Breugen? Alle biefe Eventualitäten waren nur ju fehr möglich, jeber Tag fonnte einen barauf binleitenden Zwischenfall bringen. Bas follte Defterreich bann beginnen? Schambebedt feine Forberungen einziehen, unter bem vernichtenden Sohngelächter Breugens und ber in diesem Falle erft für immer dem Czarthum zugeschwornen übrigen beutschen Bruber? Der allein mit Rufland anbinben, und zwar nicht nur mit Rufland, fonbern auch mit Breugen, beffen Sahnen bann alebald offen und formlichet Alliang mit bem Cgaren fich jugewendet hatten, wie ja bie in Berlin herricbende Bartei es ohnebin im erften Anfang mit lautem Geschrei begehrt bat; jugleich mit ben beutschen Bundnern, beren berühmte Rriegsbereitschaft alebann über "bie Richtung gegen wen"? feinen Augenblid mehr im 3weifel gemefen mare? Es ift mabrlich nicht leicht auszubenfen, welche unermeßlichen Folgen jene biplomatische Berschleppung ber großen Entscheidung hatte nach fich gieben fonnen, brobenbe Schatten, Die erft ber welthiftorifche Marientag bes verfloffes Reine Stellung, bie feitbem nen Jahres verscheucht bat. nicht befestigt mare, ausgenommen bie Stellung ber beutichen Berren, welche einander ihre, in St. Betereburg fo marm anerfannte, "treffliche Saltung ermöglicht" haben. Der nagenbe Burm ber Unrube bat feitbem fogar ben beutichen "Reutralitate. Ctaatenbundel" felbft, mit andern Worten bie eigentlice Bafis ber preußischen Lauer-Bolitit, angefreffen.

Aber auch wenn ber Friede im Mai 1855 und auf Grund ber öfterreichischen Interpretation abgeschlossen worden wäre, welche Früchte ber ungeheuern Bewegung lägen bann jest wohl vor? Dhne Zweisel nur bas allgemeine Gestühl ber Demuthigung, daß auch ein Bund sämmtlicher brei Großmächte nicht vermocht, gegen die byzantinischen Weltsherrschafts-Rläne des Czarthums ernstliche hindernisse ausguführen. Dieses Gesühl aber ware gewiß am wenigsten

geeignet gewesen, bie beilige Alliang ber brei Dachte gu conferviren, trop ber gemeinschaftlichen Ueberwachunge . Flotte im ichwarzen Mecre, von ber Graf Buol zu hoffen ichien, baß fie "ber Sjolirung Ruglands gegenüber bem Bundnis ber brei Dachte Bermaneng verleihen werbe." Den fcmerften moralischen Rudichlag auf Die innere Lage batte Frantreich empfinden muffen, und fo ober fo, mit ober ohne Rapoleon, mare neue Soffnung aufgeftiegen fur bas carifche Lieblings - Brojeft von 1828, für bie ruffifch - frangofifche MIliang. Je mehr bie brei Dachte in Conftantinopel fich bemubt hatten, bem vierten Bunfte einen realen Inhalt ju ichaffen, befto balber mare Rufland an ber Pforte Sahn im Rorbe geworben ; je eifriger fie in ben Donaulandern einen gebeiblichen Buftanb in's Leben ju rufen getrachtet, befto tiefere Burgeln batte bort Ruflante Dominat neuerbinge gefchlagen in bem üppigen humusboben bojarifder Riebertracht. fahe man jest bes Czarthums Dacht verboppelt, und alle bie riefenhaften Anftrengungen ber anberthalb Jahre mit einem befdriebenen Bergament gefront, unter beffen Cous und Schirm ber Demanenstaat in aller Rube fich felber fur bie ruffische Einsadung praparirte. Ingwischen mare bas Berliner Pregbureau unermüblich ber Aufgabe befliffen, vor Allen bem Raiferftaat vorzurechnen: foviel getäuschte Erwartungen, foviel Ruhm und Gefdrei, foviel Armeen, Gelb und Credit aufgeboten und wofur?

Dagegen ift jett genanntes Prefbureau merklich klein- laut. Denn die Befonnenheit des Westens und die übermuthige Berblendung der Mitte und des Oftens hat nicht nur den unreisen Frieden auf bloß negative Stipulationen hin abgewendet: auch der Rüdzug Desterreichs für das Eine Kriegsjahr hat die Machtstellungen nicht verändert, außer durch die stegreichen Ersolge des Westens gestärkt. Der Berstrag vom 2. Dec. 1854 ist unausgeführt geblieben, seine

Fundamente aber standen fest, und gerade ein Jahr nachdem er so große Hoffnungen und Befürchtungen erregt, gerath die alte Welt abermals in Aufregung durch die Gewisheit, daß Desterreich von Reuem und endlich befinitiv zum Ausbau desichen gegriffen. Seine vier Punkte haben eine neue Wisnimal-Interpretation erhalten, und soviel von derselben verslautet, klingen doch nicht eitel negative Gesichtspunkte durch, soudern endlich auch Einiges von positiver Politik.

Bir fagen, alle Dachtftellungen gegen ben Often feien jest ungleich flarer und ficherer ale vor zwölf Monaten. Bie lange war die fehnfüchtige Buverficht, bag England boch noch von feiner Berirrung in die Alliang bes "papiftiichen Gubene" heimtehren werbe jum Bunbe ber Borte im Rorben, Rern und Stern ber "beutsch" genannten Bolitik Breugens! In ber That, warum hatte nicht endlich gang Ale bion in die Umwandlung eingehen fonnen, welche ber große-Berold ber Torppartei Difraeli, fonft judifcher Romanfchreiber, wirklich burchgemacht hat? Um Anfang ber Rrifis verfluchte ibn bie in Berlin herrschende Bartei als ein Scheusal noch weit über bas Dag Lord Feuerbrands hinaus, jest fege net fie ibn ale Englande weifeften Gentleman; benn bamale predigte er, wie bie englisch-frangofische Alliang ben "rothen Sahn" über gang Guropa bin bem Czarthum an ben Ropf jagen muffe, jest wirft er fur ben Frieden um jeden Breis, warnt vor Frankreich und rubmt bie unerschutterliche Colibitat Ruflands. Co that fr. Difraeli aus Brivatzweden portefeuille füchtiger Opposition. Aber mit ihm verbanden fich jur unbedingten Friedenspredigt Gr. Gladftone, ber fromme Reprafentant bes fpecififch englischen Evangeliums, Br. Bright, bas haupt ber fanatischen Friedensquater, Br. Cobben, ber Obergeneral ber Baumwollenlorbe, bagu Br. Ruffel, ber fchiffbruchige Rabinetmacher, und furg por bem bentwürdigen Marientag fcmeichelte man fich in Berlin

neuerbinge mit bem naben Sieg ruffifcher Sympathien in England. Sier, wie in preußischen und ruffischen Organen, versuchte man es auch nachher noch mit bem Schredbild innerer Ummaljung: entweder werde man fich jum Bafallen Franfreiche erniedrigen ober bie englische Rationalfreiheit barangeben muffen, um gleichfalls bureaufratifche Gentralifation und ben Imperialismus einzuführen, wenn ber Rrieg fort-Triumphirend berichtete bas Organ ber in bauern folle. Berlin herrichenden Partei noch am 13. Oct., die Dine fcbeine ju mirfen; aber mit gornigem Sohn fahrt es ben 16. Dec. über England ber, benn ingwischen mar fr. Difraeli von ber eigenen Partei verlaffen, bie Friedensagitation vollig gescheitert, ihre Begner seben mit Rube einer Barlamentsauflofung entgegen, und es icheint blog bas Berbienft Rapoleon's III. ju fenn, wenn England nun ju friedlicher Sprache fich bequemt. Trop ber verzweifelten Buftanbe feiner geworbenen Corps, namentlich ber Millionen verschlingenden turfifcen, will es fich jest erft vollfommen geruftet und machtig fühlen, bie alten Scharten auszuwegen, im Rothfalle fogar allein auf eigene Kauft. Rurg, es war mehr als ein leerer Schreden, ber bem Organe ber Berliner Sofpartei am 25. Det. burch bie Glieber fuhr über bem Reueften aus Lonbon: John Bull werbe funftig jum großen Guy-Fawfes-Tag vom 5. Nov. nicht mehr Bapfte und Carbinale verbrennen, fonbern Rofaten und Bartruffen. Gelaffen fprach bas Organ bas bebeutsame Wort: "bas wurde in einem gewissen Intereffe zwei Fliegen mit einer Rlappe ichlagen, ce murbe bie Entfrembung Englands von Rufland verewigen und berjenigen awischen England und bem romifch fatholifchen Theile Europa's ein Enbe machen." Coviel ift richtig, bag man in Berlin nicht fobalb wieber ber Rudfehr ruffifcher Cympathien Englands fich getroften burfte.

Richt aber wird Englands Bolitif fo dominiren, bag etwa gemaß ihrer Ratur bie Kampfluft über bie Damme bes

volitischen Krieges fluthete; bafür ist Navoleon III, ausreichenb Defterreich hat feine bargebotene Sand ehrlich ans genommen; feitbem ift bie Gefährlichfeit ber weftlichen Alliang paralpfirt, bem Rriege fein conservativer Charafter gemahrt jum ausschließlichen 3med eines gefunden Friedens. Bielleicht ift es ber Wille Gottes, bag Navoleon III. an Europa wieber gut mache, mas Napoleon I. verbrochen. Allerdings, für bie unermeßlichen Opfer, bie bas julest betheiligte Franfreich gegen die ruffifche Aggreffiv - Politit gebracht, bat es ben unbestrittenen Rang an ber Spite tes Welttheils eingenom. Es mar bie Stelle, welche offenftand fur bas junachft angegriffene Deutschland; anftatt aber in Ginigfeit bie Rrifis beherrschend, ben Frieden biftirend einzutreten, hat nur ber Raiferftaat nicht jum Anhangfel ber preußischen Politif fic herabgewürdigt, um ihr feifend und fcreiend die naturliche Rolle bes Bechselbalge unter ben Großmächten fpielen ju helfen. Co mußte Napoleon III. reufftren. Die ruffijden Blatter miffen mohl, marum fie fortmahrend die fcmeichele haftefte Sprache gegen Frankreich führen, England bagegen mit jeber Schmach belaben. Mirgenbe außerhalb bee Sprcegebiets ward ber frangofifche "Parvenu", er mochte thun mas er wollte, unvernunftiger angegeifert, als in jenen zwei beutiden Staaten, beren Minifter endlich nach Paris gingen, um voll marmfter Anerkennung ber "Loyalitat" bes frangoffe ichen herrichers gurudgufehren. Er hatte mahrlich ein gutes Recht, in ber berühmten Ausstellungerebe bie öffentliche Deis nung aufzurufen gegen bas friedlofe und unwurdige Bebahren ber preufifch Reutralen; hatten fie in bem verhangnifvollen Frühjahr 1854 Wort gehalten und jene europäische Mittels ftellung an ber Spite ber Ereigniffe eingenommen, welche über Jahr und Tag bie ausschließliche Devise biefer Blatter war, fo mare bie tiefe Demuthigung ber napoleonischen Straf. Predigt wegen verfaumter Pflicht gegen Europa ihnen erfpart geblieben. Deutschland felbft ftunbe ba, wo Rapoleon IH.

jest fteht. Wie er aber nun einmal fteht, ift es Defterreichs höchstes Berdienst, daß Frankreich gut deutsch spricht, bort im Industrie-Palast, wie in Italien und an der untern Donau; Preußens Sprache versteht man nirgends als unter bem Czarthum.

Die armen Chriften endlich unter bem Salbmond! Bas Rumor hat die Berliner Sofpartei einft für fie aufgeschlagen und jest, nachbem bie Rajah anbere ale ruffifc verforgt ju werben nothig bat, ift fur fie fein Sterbenewortchen mehr von ber Spree ber ju vernehmen! Wir aber, bie wir nie weber unter beutscher noch unter Christenmaste mit raubgierigen Beluften auf ber Lauer gelegen, wir haben niemals ber driftlichen Bufunft im Demanenreich vergeffen. Auch in ber Turfei befestigen fich bie Dinge; Ragel um Ragel namlich am Carg bes Turfenthums. Es ware verlorene Dube, ben Abgrund ber Jammerlichkeit zu schildern, worin bie Pforte versunken ift. Daß bie noch lebensträftigen Elemente im Bolfethum ihr auch nicht mehr aufzuhelfen vermögen, hat fo eben noch ber Fall ber Festung Rars bewiesen. nate Zeit brauchte man in Conftantinopel, um die helbenmuthigen Bertheibiger verhungern ju laffen, und über bem unumganglichen Berfuch jur Biebergewinnung bes verlorenen Schluffels von Anatolien wird zweifelsohne ber lette Reft türfischer Armee vom Erbboben verschwinden. Inamischen ift mit ber Polizei in Bera bas hausrecht in ber hauptftabt felbft an bie fremben Machte übergegangen. England hat jum Glud feinen Lord Redeliffe nicht entfernt; fein Dann ift geeigneter, bem Turfenthum fein Recht anguthun, ale er, auf baß baffelbe Recht endlich ihm felber angethan werbe. Wenn morgen icon Kriebe murbe, mare es nur, um die Pforte von bem letten Fieber = Baroryomus jum Tobe ermattet in bie offenen Arme bes nachten Beften binfinfen ju feben. Rugland ju fpat fomme, bafur bat bas Scheitern ber Biener

Conferengen und die neue Interpretation geforgt; daß die geoffneten Arme die Frankreichs und Defterreichs feien, dieß
icheint schon die Berfonlichkeit der neuen Gefandten der beiben Rächte zu verburgen.

Die vielgerühmte turfifche "Reform" hat es nicht einmal jum Scheinleben gebracht; bagegen ift felbft icon unter ben maffenklirrenden Tritten ber abendlandischen Cultur ba und bort an ben Ruften bes weiland oftromischen Reiches junges Brun ber vierhundertjährigen Bufte entsproffen. Diefe Tritte werben jest nicht mehr aufhoren, aus bem erftorbenen Barten ber alten Belt neues leben ju ftampfen. Aber barauf befdrankt fich bie bem Abenblande obliegende pofitive Bolitif fur Regeneration bes Morgenlandes nicht. Es bebarf eines Anfangs ftaatlicher Reubildungen, Die dem Caarthum burd fich felbft ben landweg jur Conftantineftabt verrammeln mogen, wie bie Reutralisation bes Eurinus ben Seemeg; und ber Bunft, wo biefelben naturgemäß ihren Ausgang ju neb. men haben, ift unablaffig unfer Augenmert gemefen. Co find Die Donaulander, über welche bin feit Jahr und Tag Defterreichs Banner mallen. Bon bem Schidfal ber Molbau. Ba. ladei, und Serbiens in nothwendiger Folge, hangt nicht nur bie lofung ber orientalifchen Frage ab, fonbern, ohne Uebertreibung, auch bas fociale Bohl und Bebe Deutschlanbs. Baren jene reichen romanischen Debungen nur bem hülflosen Menfchen-Material geöffnet, bas unter ber gepriefenen preußifchen Abminiftration verhungert, fo murbe Deutschland in feinen alten Tagen noch einen blubenben Kilialftaat bis an's fcwarze Deer vorschieben. Aus Ginem Dunbe batten beutiche Politif und Nationaloconomie hier Reclamation erheben follen; ftatt beffen erercirte man von Berlin aus in abgeftanbener Frangofen-Frefferei, und findet fich jest faft ermurgt burch ben Bedanten, bie öfterreichische Obforge in ben Donaulanbern burfte nicht bloß eine vorübergebenbe feyn. Die

Frage ift zur brennenden geworben; benn bie flebenfabrige Regierungezeit ber molbau-malachischen Bablfürften lauft ab. Bei ben Wiener Conferengen hat Rugland ausbrudlich, in ber befannten vaterlichen Wohlmeinung für bie "Glaubenes genoffen", ben Donaulandern und Gerbien jenes Land und Leute in Grund und Boben ruinirende "Recht ber freien Bahl ihres Chefe" immer wieder gewahrt. Franfreich bas gegen, bas nicht in Ranibalenliebe brennt fur Alt-Dacien, hat in besonderm Memorandum bie Bereinigung ber Molbau-Balachei unter einem abendlandischen Bringen vorgefchlagen. Erft feit ein paar Monaten zeigen fich wieber untrügliche Beichen, daß bie allirten Rabinete unter ber Sand bie Frage eifrig behandelt; jugleich verlautete von einem neuen bacifchen Ronigreich, erblich, unter einem öfterreichischen Erzherzog, wie man miffen wollte, neutral nach Art Belgiens, und verlangert bis an's Meer burch eine Ede Beffarabiens ober bie fogenannte "beffarabifche Brude". Auch ber angebliche Wortlaut ber neuen Friedensbedingungen icheint auf einen abnlichen Blan hinzuweisen: Abtretung bes beffarabischen Donau-Ufers und gangliche Aufhebung bes ruffifchen Protektorate in ben gurftenthumern. Letteres naturlich nur, um ber Turfei bie "Initiative" ju bem Schritte ju faffen, ben fie fcon im 3. 1829 ju thun bereit mar, ale fie nach Graf Ficquelmonte Bericht fich erbot, anstatt ber Bezahlung ber auf ben Donaulanbern verficherten Rriegsfoften, "ber Cache burch bie gangliche Abtretung ber Fürftenthumer ein- für allemal ein Ende ju machen".

Gang ploblich hat man fich nun von ben verschiebensten Seiten her für eine folche entscheibende That positiver Politif begeistert, wie sie in biesen Blättern so lange als der Kern und Angelpunkt ber orientalischen Frage vertheibigt ward. Mißfallen erregt das Projekt nur in Berlin, und Schrecken in St. Petersburg. Denn eine vernichtendere Niederlage vor bem eigenen Bolke, eine gründlichere Abkehr der nationalen

Sympathien unter ben Subslaven, eine hoffnungslofere Berswundung ber traditionellen Czarenpolitif könnte Rußland nicht erleiden. Das Unglud aber scheint unabwendbar zu seyn, außer dum einen glüdlichen Krieg. Darum — und vielleicht noch mehr als wegen der angesonnenen Neutralisation des schwarsen Meeres — glauben wir nicht, daß die Schritte Desterreichs für seine neue mit den Westmächten vereinbarte Interpretation zum Frieden führen werden!

Diese Interpretation ift noch nicht publit, aber so viel ift ficher, baß fie nicht abermale Conferengen gulaft; fie bietet nur ein ftriftes Entweber- Dber: hochft ungunftigen Frieben ober Rrieg. Für Rugland wird es fich nur um ben Umfang biefes Rrieges handeln, b. i. vor Allem um bie Saltung Defterreiche, bas man neuerdings ju isoliren fuchen wirb. Cs gibt naive Politifer, barunter g. B. ein Rebacteur ber Mg. Big., welche bie preußische Lauer-Politif ihrerseits auch bem Raiferstaat anempfehlen; Deutschland, meint ihre triviale Beisheit, folle nur ruhig West und Dit fich gegenseitig aufreiben laffen und bann fcbließlich bie Band barauf beden. Leiber nur! bag Napoleon III., bem Rufland ftets bie Arme jur Ceparatbegutigung offen halt, auch fo gefcheidt ift, und Defterreich nicht an ber Memel liegt. Man ftreitet fich viel über bie Stellung Rapoleon's jur Friedensfrage; fie ift boch fehr flar: bas fommenbe Jahr foll ben äquivalenten Frieben bringen ober europäische Erecution gegen Rufland. Ginjabriger gewaltigen Anstrengungen find die alliirten Machte mohl noch fähig, eine weitere Sinfchleppung murbe fie erschöpfen; erft nach ber großen Action burfte bie mohlfeilfte Ausgehrungofur allgemeiner Sperre bequem bas Uebrige thun. innigen Begiehungen Defterreichs und Franfreichs beftunden nicht, wenn es in ber Intention bes Lettern lage, ben Ausbau bes Traftate vom 2. Dec. noch einmal hinauszuschieben. Bene Politifer rufen baber ein Jahr voll ber erschütternbften XXXVII.

Ereigniffe an, wenn fie bas Czarthum leichthin haranguiren: nur nicht nachgegeben, vielmehr "ben Rrieg jest erft recht angefangen! "

Kur Rugland burfte bie Bahl fcmerer fenn, obwohl nicht zu läugnen ift, baß bie fraglichen Bedingungen endlich in ber That nahezu bas "Unmögliche" forbern. Das Czarenreich foll nicht nur einen lebendigen Damm ben gandweg feiner trabitionellen Politif abschneiben feben, fonbern es foll auch auf ber Seeseite in Europa wie in Aften bie Schluffel jum eigenen Saufe ausliefern. Aber wem, nachft bem ewigen Richter alles frevelhaften Uebermuthes, verbankt es bie halebrechenbe Alternative? Wie mohlfeil mare es noch bei ben Biener Conferengen, wie faft um gar nichts bei verschiebenen frühern Belegenheiten burchgefommen? Warum hat es nicht, wie wir jedesmal gefürchtet, bamale jugegriffen? Die Untwort ift nicht zweifelhaft. Rugland hat felbft immer wieber ber "trefflichen Saltung" Preugens und feiner Bundner Es hat feinen Berberbern gebanft miber Alles verbanft. feinen und ihren Billen. Doglich, bag Preugen jest wirklich febr ernfthaft jum Frieden gerathen, benn alle Entwidluns gen entfallen gegen ben Calcul ber Lauer-Bolitif, und Die Situation brobt peinlich unficher ju merben; aber bem ununs terbrochenen "Rathen" hat feit zwei Jahren ebenfo endlos bie That widersprochen. Daber achtet man feiner nicht, außer baß man ihm endlich die gange fürchterliche Berantwortung auflaben wird, wie Rapoleon III. bereits öffentlich gethan. "Sie vermogen burch eine feste entschiedene Saltung bie lofung eines Rampfes ju beschleunigen, ben fie hatten verhinbern fonnen", fagt Graf Balemefi's Circulare. Diefen Borwurf mag bas Eine Moment jener Politif, bie nebulofe Romantit, im Gefühle ber Unfduld über fich ergeben laffen; bas andere und überwiegende Moment aber, die berechnende Speculation ber politischen Bietisten, weiß mohl, mas es

.

5

heißt, ftatt bes Hafens von Riel u. f. w. schließlich auch noch ben verdienten Undank bes heimlich Alliirten eintauschen, wenn anders der Calcul nicht noch mehr in sein Gegentheil ums schlägt.

Raft nämlich Rufland ju ben harten Bebingungen fich nicht herbei, die ihm Preugens "treffliche Saltung" enblich moglich gemacht, fo ift nichts flarer, als bag bie gepriefene "unabhangige Stellung" nachftens fehr in's Bebrange tome men muß. Meußerlich fcon, burch bie Berlegung bes Rriegss theaters, indem auf biefen Fall ohne 3meifel bie Sauptforce ber Alliirten vom fcmargen Meere ab und ben Oftfce-Ruften fich zuwenden murbe. Die Stellung in ber Rrim wird forte während Subrufland bedrohen, ber Bruth und bie Donau aber ben bisherigen Sutern, Afien und ber Raufafus ber gesammten turtischen Dacht überlaffen bleiben; mobin bagegen bie vacirenden Armaden fich wenden werden, ift burch bie Aufregung ber Berliner Sofpartei über bie fcandinavis fchen Beschäfte Canroberts, und durch ben eben publicirten Tractat mit Schweben genugfam angebeutet. Letterer befagt, wieweit Ruglande Braftige bereits gefunten, fo bag ber fleine Rachbar, vom Bolfeinstinft gezwungen, es offen ale rechtes lofen Bergewaltiger bezeichnet; er befagt fomit gerabe genug, um anzuzeigen, daß die ichwebische Reutralitat faftifch nicht mehr eriftirt, und an ihrer ftatt ein Berhaltniß, wenn auch nicht ein unmittelbar friegerisches, jum Weften eingeleitet fenn muß, von bem man in Berlin felbft nicht zu laugnen vermag, baß es ben bebeutenbften Rudichlag auf Danemart und fofort auf Nordbeutschland und Preugen felber üben mußte. Es bebarf nicht gerade bes Rheins, um jenen Ginflug ju ftoren, ber, wie man in ben Tuilerien fich ausbruden foll - außerbem brobt, die Feindfeligfeiten in's Unendliche ju verlangern.

Dhnehin ift die "beutsche Bolitif Breugens" auch innerlich in außerfter Rlemme. Man fürchtet den Frieden fur jest als

einen "voreiligen" und "unheilvollen", benn er tame an fic einer Abfebung ber Großmacht Breugen gleich. Man fürchtet nicht weniger bas Begentheil, benn man ahnt, bag (um immer mit bem Berliner Brefibureau ju reben) "ber Rampf fic austoben" fonnte, ohne bag die "Ausschlag gebenbe Stellung" Preußens noch zur Geltung fame. In jedem Fall erleiden "Fürft Gortichafoff, General von Gerlach und Lebru Rollin immer gemeinschaftlich eine Rieberlage", wie ber ebemalige Lloyd fagt; bas ruffifche Kriegsglud ift mehr als zweifelhaft, und jeder friedliche wie friegerische Erfolg broht vor Allem Defterreich ju gut ju fommen. Man mußte freilich "Deutschland" fagen, wenn bie "übereinftimmenben Befdluffe" und in Folge beren bie folibarifche Stellung Defterreichs, Breußens und bes Bunbes wirflich beftunden, welchen bie jungfte Thronrebe Breugens "unabhangige Saltung" verbankt. Aber fie eriftiren nicht; man mar in Berlin feit bem 20. April 1854 unabläffig bemüht, ihnen jebe rechtliche Folge ju benehmen, und bie eigenhandig verbricfte Rechtsanfchaus ung bei jeder Belegenheit wieder zu verläugnen. Jest fommt Die Zeit der Rache; man appellirt an die "solidarische Stellung" in bem Moment, mo Preugen tiefer als je in paffive Isolirung verfinft, wo Defterreich Ernft macht mit bem Trattat vom 2. Dec., ja, wo man felber nicht verfennen fann, baß fogar bie bisher fo treu ergebenen Mittelftaaten baran find, bas fintende Schiff ber beutschen Politit Breugens ju verlaffen. Jedenfalls fand ihre neuliche Friedensbemonftration in ber Czarenftabt im entschiebenen Wiberspruch zu ben preußischen Aufftellungen, im Ginflang bagegen mit Baris und Bien.

Bamberg ift nämlich wieber erftanden. Ein bezeichnender Unterschied springt jedoch gleich in die Augen: im Mai 1854 ging Donniges nach Berlin und trug der preußischen Politik Die schone Braut in's Haus; heute kommt, unter dem often-

fiblen Bratert ber Bunbeereform - Frage, ber preußische Bunbestagegesanbte in eigener Berfon nach Munchen, bamit bas garte Band nicht reife. Man bort eben jest gang anbere Stimmen aus Dunchen, ale bamale und jur Beit ber Donniges'ichen "Bebenfen." Der 8. Cept. 1855 bat vom Malatoff ber gar viele gefärbten Brillen gerschmettert. Auch Bavern und Sachsen find offenen Auges nach Baris gegangen, und man fagt, ber preufische Gefandte in Ct. Beterdburg wiffe nicht genug ju ergablen, wie bie Biele bes Rrieges ihnen fo gar nicht mehr "unflar" und "unabsehbar" erschies nen, wie fie von bem berüchtigten "Schlepptau" nichts mebr finden wollten, wie fie icon nicht mehr bloß "fremde", fonbern wirklich "beutsche Intereffen" in Frage faben. Organ ber Berliner Sofpartei halt, unter muhfam unterbrudtem Born und Sohn über bie Anmagung ber "Bamberger", die eigentlich boch bloß Botenläufer und nicht einmal ber officiellen Anerkennung Reffelrobe's ficher feien, ihnen noch einmal bas "gewichtvollfte Element" vor, bas ber Bund bislang in Europa vertreten, ba er fogar "bas machtige Defterreich bewogen, auf ber Bahn feines Bertrages vom 2. Dec. innezuhalten." Aber ber Ruhm fceint nicht mehr ju genügen. Man wird in St. Betereburg noch gefliffener in Schmeicheleien fich überbieten; aber weber hier noch in Berlin fann man eine andere als die Stellung des dumpfhinbrutenden gataliften bieten. Gie bagegen, die Bamberger, wollen gelten in Europa; heute mehr als je rühmen fie ihre Rolle, in unabhangiger Stellung zwischen Defterreich und Breußen "die Ginheit von Gesammtbeutschland zu erzielen." Dit welchem Erfolg fie bas feit bem Dai 1854 an ber Ceite Breugens bezielt, ift befannt; vielleicht werben fie jest ben Berfuch in anderer Beife an ber Ceite Desterreichs wich berholen.

Der Anfang liegt entschieben vor. Es war fast tragifc

ju feben, wie bie preußische Buverficht an ber Barifer Bifite fceiterte. Red behauptete bas Organ ber Berliner Sofpartei: Sachfen habe nur befhalb Rapoleon III. fich vorgeftellt, um mit burren Worten eine Apologie ber preußischen Bolitit porzutragen und ihm von ihrem Standpunfte aus die Bahrbeit ju fagen, und auch Bayern ftebe unerschutterlich feft. Seitbem aber bas Organ officiell Lugen geftraft worben, bat man von ihm über bie eigentlichen Barifer Berrichtungen nichts mehr erfahren, jeboch auch feinen Biberfpruch gegen bie gemeine Angabe: es habe gegolten, vor Rapoleon bie Bolitif Bamberg ale burchaus nicht ruffenfreundlich ober antifrangofifc barguftellen, fonbern ale bas bloge legitime Beftreben ber beutschen Mittelftaaten, unbevormundet von Breu-Ben wie von Defterreich felbstständig Ginfluß ju üben in ben europäischen Dingen. 216 man im Mai 1854 zu St. Betereburg unter bem raufdenbften Beifall biefelbe Unabhangigfeit erffarte, übernahm Rugland felbft und im Ramen Breugens bie Broteftion; jest bagegen foll Rapoleon ein Broteftorat von feiner Seite nicht fur nothig erachtet, fonbern bie Staaten einfach auf ihre naturliche Stellung bei Defterreich verwiesen haben. Jebenfalls find fie eingegangen in beffen biplomatifche Action, und bleibt Rufland ftanbhaft, fo werben fie noch einmal zu mahlen haben zwischen ber verbedten Kahne Breugens und ben fliegenden Bannern bes Raifers. ftunbe mit Rufland nicht, wie es fteht, wenn bie Mittelftaas ten vor Jahr und Tag eine andere und beutschenationale Bahl getroffen hatten. Diefer Ruhm wird ihnen ungeschmalert bleiben : im lebrigen wird bie Beschichte richten. Leitartifel und Interpellationen, wie fie jungft wegen ber Bundesreform machtlos über Deutschland binbrausten, in bem großen Streite gwifchen Bamberg, ber negativen Bunbespolitif Preugens und bem nationalen Bedürfnig Deutschlands fruchten, hat eben wieder die Barifer Bifite gezeigt. Bir pertrauen baber abermals ben Ereigniffen!

Die Entmuthigung ber preußischen Bolitif bagegen mare vollständig, wenn nicht im letten Augenblide noch ein Rettungebrett erfcbienen ware in Geftalt bes - öfterreichischen Concordats. Bom Oberrhein bis jum Febronianer - Rrabwinkel in ben beiben Sicilien hat es ungahlige franken guße gequeticht; in Reapel barf bie Preffe gar nicht bavon reben \*); bort beflagt man ben Berrath an ber Bunbestreue, bag Defterreich nicht gewartet, bis Baben in Rom fertig geworben mare. Es muß ein Bemiffer vor Buth in die phantaftereiche Prolongation an ber abgefehrten Seite feiner bilblichen Darftellung fich gebiffen haben; benn eine icharfe Baffe ift gerbrochen: Riemand vermag fich mehr auf Defterreich's fclechtes Beifpiel zu berufen. Rur in Berlin erfannte man, baß jebes Unglud auch fein Glud mit fich führe. Das Drgan ber Sofpartel intonirte : Die Tuilerien felen in Leid verfunten über biefes Concordat, bas Defterreich wieder um alle beutschen Sympathien bringen werbe. Alebald hielt die officiose "Zeit" ben Concordate-Schreden fur ftart genug, auf feinen glugeln bie Bamberger befinitiv wieber nach Berlin zu tragen. gebundenen Banben habe Defterreich fich bem "romischen Bahlbischofe", bem "fremben Couverain" überliefert, nach brei verlorenen Sauptichlachten hatte es ihm nicht mehr nachgeben fonnen, gang Deutschland fei gefährbet burch biefen Cieg ber Ultramontanen, bie es auf einen neuen Rarl V. abgefeben batten! - furg, man fagt Alles, nur bie Babrheit nicht: bag Defterreich nicht mehr ein fatholischer Ctaat im alten Ginne, fondern ein Rechtsftaat geworben fei. mit fnabenhafter Unbesonnenheit beclarirt man auch gleich ben 3med: Die fudbeutschen Regierungen murben fich nun um fo mehr "von ganger Seele ber Politit bes protestantifchen Deutschlands anschließen." Die nordischen Borte ober bie Besuiten!

<sup>\*)</sup> Rach bem Neuesten bringt nun bas Amteblatt ben Tert, aber — ohne ben Artifel, betreffend bie Aufhebung bes placetum regium!

Das Recht und die beutschen Interessen! — schallt es bagegen von der Donau, wo die Doppelsonne innerer und äußerer Fortbildung auf dem rechten Wege aufgegangen, während es an der Spree eine blinde Reaction ift, die nach beiden Beziehungen vorgeht. Dort hat man die Kirche zu Hülfe gerusen, hier weiß die eigene Kirche sich selbst nicht zu helsen, und täglich noch weniger. Dort bekennt man eine Mission für Deutschland, für Europa, hier ist Alles "fremd", was nicht preußisch werden kann. So unterschiedlich gewappnet steht man in einer Zeit, die unfraglich die verhängenisvollste seit Jahrhunderten ist.

Insbesondere wird das fommende Jahr burch große Ereignisse über sein Jahrhundert hervorragen, wenn es auch die gewaltige Kriss noch nicht allseitig zur lösung bringt. Es wird den Often noch weiter öffnen, nicht nur den türkischen; benn wenn nicht Alles trügt, so regt sich auch im ruslischen mehr als je ein eigenthümliches Leben, ein ganz anderes noch als das commandirte. Möchte es nur Gottes gnädiger Wille seyn, die Deffnung des Orients sich vollenden zu lassen, ehe der specifische Schrecken des Sätulums sein gräßliches Juspät rust; auch die Signatur wird dem kommenden Jahre bleiben, daß die sociale Frage zum lettenmale bittend an die Palastthore klopft; schon kündigt das Aechzen des Hungers in der Lust den erhobenen Finger an, und wer weiß Hülfe als im Osten? — Jacta est alea auf allen Seiten!

#### II.

# Die Missionen in Indien und China im vierzehnten Jahrhundert.

I.

Die Miffion in Meliapor und Tana.

Mit dem Auftreten des Johannes von Montecorvino in Meliapor auf der Rufte Coromandel beginnt die Geschichte der Missionen in Indien. Die ältere Kirchengeschichte zeigt zwar wiederholte Versuche der Päpste, mit den Christen Indiens in Berbindung zu treten, sie waren indessen von zu kurzer Dauer, um eine geregelte Mission hervorrusen zu können.

Johannes hatte, wie er felbst in einem Schreiben aus Rhan-Balith fagt, Tauris im Jahre 1291 verlassen, um fich nach Indien zu begeben.

Er fam zur Kirche bes Apostels Thomas, wo er breisehn Monate verweilte, und in ber Umgegend gegen hundert Personen taufte. Die damaligen Berhältnisse des Gebietes von Meliapor, in welchem die Kirche des Apostels Thomas lag, sind nur aus wenigen Stellen näher zu bezeichnen. Ein gleichseitiger Schriftsteller, der Dominisaner Jordanus, bemerkt, daß des dem Könige von Molephatam unterworfen sei, daß das

Reich felbst Molepor genannt, und bie Berlenfischerei bort in außerft ergiebigem Dage getrieben werbe.

Nicolo Conti, beffen Wert ber zweiten Salfte bes folgenben Jahrhunderts angehört, bestätigt die ergiedige Beschaffenheit ber Perlenfischerei, zeigt aber zugleich, daß die Stadt selbst in bedeutendem Berfalle gewesen senn muffe, denn er gibt nur tausend Feuerstellen an.

Oboricus von Porbenone im Friaul und Johannes Marignola ermähnen Meliapor's nur mit wenigen Worten. Ersterer spricht nur von ber Kirche bes heiligen Thomas. Er sagt, im Reiche Mobar sei ber Körper bieses Apostels begraben, seine Kirche sei aber voll von Gögenbilbern, nahe an ihr seien sunfzehn Häuser, von Restorianern bewohnt, gelegen.

Letterer erwähnt zweier Rirchen bes heiligen Thomas in ber Stadt Mirapolis, von welchen er eine mit eigener hand gebaut habe; über bas Land, zu welchem bas Gebiet von Meliapor gehörte, geben Beibe keine Mittheilung.

Dem Ausbrucke Molephatam begegnen wir indeffen wiesber in einer Bulle Papft Johann's XXII, welche nach einer Bersicherung, die Raynald jum Jahre 1330 Nro. 55 gibt, an die sämmtlichen Christen in Molephatam gerichtet ift, um ihnen den Dominikaner Jordanus als neu ernannten Bischof von Columbo zu empfehlen.

Molephatam, bas gegenwärtige Masulipatam, wird von Marco Polo, ber es Mursili ober auch Monsul nennt, als ein eigenes Reich bezeichnet, als welches es in späterer Zeit nicht mehr vorkommt.

Bon ben Missionaren, welche mit Johannes von Montecorvino wirften, wird uns von ihm selbst nur Einer genannt, ber als sein Begleiter dahin kam, nämlich ber Minorite Ricolaus aus Bistoja. Er starb in Meliapor, und wurde in ber Kirche bes Apostels Thomas begraben.

Aus einem Briefe, welchen ber Dominifaner Menentil-

Ius aus Spoletto an ben bamals berühmten Berfaffer ber Pisanella, ben Dominitaner Bartholomaus a S. Concordio, im Jahre 1310 geschrieben hat, ersahren wir, baß Nicolaus in ben Armen eines Ordensgenoffen starb, mit welchem Renentillus am Hofe des großen Chan zusammentraf. Bon diesem Lesteren erhielt Menentillus eine schriftliche Beschreibung von Oberindien, auf die er in seinem Briefe an Bartholomaus verweist.

Die hier erwähnten Umftande, daß Ricolaus von Bistoja in den Armen dieses Minoriten starb, und Menentillus benselben später am Hofe des großen Chan sah und sprach, weisen auf Johannes von Montecorvino hin, von welchem wir zwei Briefe besiten, deren zweiter sich am Schlusse, wo eine Beschreibung Indiens beginnt, nicht vollständig erhalten hat, so daß jene Beschreibung Indiens wohl in demselben enthalten seyn konnte.

Der Brief bes Menentillus, in altitalienischer Sprache geschrieben, ist bisher ungebruckt geblieben, wird aber bald im Bulletin der hiefigen Afademie erscheinen. Er bietet insbessen nichts über die Geschichte der Mission in Meliapor, sondern gibt nur astronomische Beobachtungen, wie Mittheislungen über die Beschaffenheit des Landes und seine Produste, ferner eine Schilderung der Einwohner, ihrer Sitten und Gebräuche, endlich Nachrichten über die Beschaffensheit des Meeres und die Schiffsahrt. Er ist im Jahre 1310 geschrieben, und beweist jedenfalls, daß zu dieser Zeit noch eine Mission der Dominisaner und Minoriten auf der Küste Coromandel bestand.

Meliapor scheint übrigens nicht ber geeignete Blat für eine folche gewesen zu fenn, benn Oboricus und Johannes Marignola erwähnen eines Fortbestandes berfelben nicht. Ersterer erweist vielmehr durch den Beisab, welchen er den Restorianern in Meliapor gibt, indem er sie als nequissimi

haerelici auffuhrt, bag eine Bereinigung mit ihnen auf langere Dauer nicht zu Stanbe gefommen war.

Ob Johannes von Montecorvino in Indien verweilt hatte, ehe er nach Meliapor gesommen war, ist nicht bestannt. Er muß aber auf der Reise dahin auf die Wichtigkeit des Hasens Columbo ausmerksam geworden, und denselben als Missionsplat bezeichnet haben, denn es findet sich in einer gleichzeitigen Chronik, welche gleichfalls dem Jordanus zugeschries ben wird\*), die Nachricht, daß Minoriten und Dominikaner, die zur Missionspredigt ausgesendet worden waren, als sie verzeblich dis nach Ormus am persischen Meerbusen gepredigt hatten, von da nach Indien, und zwar nach Columbo schissen wollten. Ihre Kahrt ging zunächst nach der Insel Diu, hier wurden jedoch die Minoriten von den Dominikanern, mit Ausnahme des Jordanus, wie von den übrigen Christen aus dem Laienstande getrennt, und kamen nach Tana, um von da ihre Reise nach Columbo fortzusesen.

In Tana litten fie für bas Evangelium ben Martertob, wovon bie Nachricht balb nach Rom gelangte, wo fie Papft Johann XXII. bem Confistorium ber Carbinale mittheilte.

Die Bahl ber gleichzeitigen Schriftsteller, welche über bies fes für die Rirche wie für den Orden der Franziskaner so glorreiche Ereigniß berichtet haben, ift nicht gering, benn Wadding nennt uns nicht weniger als sieben Schriftsteller, von welchen zwei dem Dominikaner-Orden, die übrigen dem ber Franziskaner angehören.

Diese Zahl erklart sich auch baburch, bag alle biese Monche, bis auf Oboricus, ber seine Reise schilberte, im Dienste ihrer Orden schrieben, und an ihre Borgesehten Berrichte erftatteten.

Bollständig ift indeffen von biefen Berichten nur bie

<sup>\*)</sup> Bei Muratori antiquitates italicae medii aevi. T. IV. p. 1032.

Mittheilung auf uns gefommen, die der Dominifaner Jorbanus in zwei Briefen gegeben hat.

Bon bem Bericht bes Dominifaners Franz aus Bifa, welcher nach bem Tobe ber Martyrer zu Jordanus nach Tana gekommen fenn foll, hat Wadding nur ben Anfang gegeben \*).

Bon bem Berichte bes Minoriten Bartholomaus in Tauris an ben Generalvifar feines Orbens ift nur ber Schluß befannt gegeben \*\*).

Die Berichte bes Petrus be Turre, Bifars ber Frans zisfaner für ben Norden, bes Jafobus be Camerino, Cuftos in Tauris, bes Hugolinus aus Sultanieh find bisher uns gebruckt.

Wabbing hat fie zwar in seinem Gesammtberichte über bie Martyrer in Tana benütt, aber nirgends die Namen ber Berichterstatter besonders angeführt.

Es bleiben also zur Ermittlung einer ftreitigen Thatface von officiellen Quellen nur ber Bericht bes Dominitaners Jordanus, von ben übrigen gleichzeitigen nur ber bes Minoriten Odoricus, welcher in den Handschriften gewöhnlich mit dem Reiseberichte verbunden ift, in einigen aber auch
getrennt von diesem als selbstständiges Werk erscheint.

Von bem schon oft erwähnten, zur Congregation ber Pilger Jesu gehörigen Dominisaner Jordanus hat Wadding über die Geschichte der Martyrer in Tana nur einen Brief an die Dominisaner und Minoriten zu Tauris, Diagorgana und Maragha abdrucken lassen, welcher in Tana selbst geschrieben wurde, und das Datum 1323 im Januar am Tage der Martyrer Fabian und Sebastian enthält.

Quetif hat aber hiezu in feiner Bibliothet ber Schrifts

<sup>\*)</sup> Annales minorum ad 1321 nro. 1. Quetif scriptores ordinis praedicatorum. T. I. p. 550.

<sup>\*\*)</sup> Quetif l c. T. I. p. 550.

fteller bes Predigerordens noch einen zweiten Brief veröffentlicht, ber am Anfange ganz mit dem von Wadding herausgegebenen übereinstimmt, am Ende aber bas Datum Caga ben 11. Oftober 1321 tragt \*).

Für die Aechtheit beider Briefe hat sich Coquebert be Montbret in der Einleitung erflärt, welche er einem andern Werke des Dominisaners Jordanus, nämlich den erst im Jahre 1839 veröffentlichten mirabilia descripta beigegeben hat, in welchem Werkchen Jordanus von seinem Aufenthalte in Indien spricht \*\*).

Der herausgeber hat ben Brief, welcher im Jahre 1321 aus Caga batirt ift, in einer hanbschrift ber f. Bibliothek zu Paris 5496, überschrieben liber de netatibus, gefunden, welche auch Duetif benutte. Er will Caga mit Covenge ober Rhunuk, einem hafen am persischen Meerbusen erklären, so baß Jordanus schon auf ber Rüdreise begriffen gewesen wäre.

Dieser Annahme widerspricht aber der Inhalt des Briefes selbst, denn Jordanus sagt, daß er noch an zwanzig Personen in der Umgegend von Tana die Taufe ertheilen, und
für die kommenden Missionäre eine Kirche einrichten wolle.

Caga muß alfo am Golf von Cambana gelegen fenn.

Bon ben Städten in diefer Gegend führt Jordanus im Berichte felbft zwei auf, nämlich Paroco und Supera. Caga wird nicht im Berichte felbft, sondern nur am Schluffe bedefelben genannt.

Paroco oder Parroth, wie es in dem Terte bei Wadding genannt wird, ift am Golfe von Cambaya gelegen und wird auf unseren Karten theils als Barofia, theils als Baroach oder Broach aufgeführt.

Supera, bas Supara bes Ptolemaus, bas Sufarah bes

<sup>\*)</sup> Quetif 1. c. p. 549 seq.

<sup>\*\*)</sup> Recueil de voyages et de mémoires publié par la société, de géographie. Tome IV. Paris 1839. 4.

Abulfeba, welcher es auch bas indische Sofala nennt, ift nach b'Unville ein an bemselben Golfe gelegener Hafen, welcher gegenwärtig Sefer, von den arabischen Schristftellern Sefarah el Hend genannt wird.

Das Caga des Jordanus ist höchst wahrscheinlich das auf der andern Seite des Golses, auf der Halbinsel Guzurate, nach der Karte von d'Anville der Ortschaft Barolia fast gesgenüberliegende Goga, bessen schon die catalanische Karte erswähnt, das auch noch gegenwärtig unter den Namen Gogo, Goga und Gogeh als Schiffswerste bekannt ist.

Tana, auf ben englischen Karten Tanna genannt, liegt auf ber Insel Salsette; Wadding hat es zwar nach Indien gesett, aber mit einem Beisate begleitet, welcher leicht zur Mißbeutung führen könnte. Er sagt nämlich, die Vicarie des Rordens und insbesondere die Custodie Sarai habe sich bis nach Tana in Indien erstreckt. Dieß bezieht sich indessen nicht auf Tana in Indien, sondern auf Tana am asowischen Meere, wo, wie wir später sehen werden, ein Ordenhaus der Franziskaner bestand, welches der Custodie Sarai untergeben war. Tana scheint Jordanus nicht für geeignet zur Anlage eines Missionshauses gesunden zu haben, denn er spricht in beiden Briefen nur von Supera, Paroco und Columbo.

Diese beiben Briefe unterscheiden sich hinsichtlich ihres Inhaltes badurch von einander, daß ber erstere viel fürzer gehalten ist und Jordanus in ihm auf den mündlichen Bericht
bes Boten verweist, der über Alles berichten könne, mahrend
ihn selbst die Rurze der Zeit daran verhindere. Auch enthält
ber erste Brief nichts von den vielen Mißhandlungen, welchen der Schreiber während seines Predigtamtes ausgesest
war, der zweite bagegen spricht davon ausstührlich.

Beide Briefe stimmen indessen am Anfange gang, am Schlusse theilweise miteinander überein. In beiden erzählt Jordanus am Anfange, daß er in Supera wie in Paroco und Umgegend mehr als hundertunddreißig Bersonen getauft habe;

am Enbe aber macht er barauf aufmertsam, wie leicht es von biefer Rufte aus fei, bie hanbelsverbindungen zu benühen und Miffionare nach Aethiopien zu fenden, wo der Apostel Marthaus gepredigt habe.

Im ersten Briefe bemerkt er, er werde bald wegen der Canonisation der Marthrer, wie wegen anderer für die Berbreitung des Glaubens wichtiger Angelegenheiten zurücksommen. Im zweiten Briese verspricht er gleichfalls seine Ruckstehr, erwähnt jedoch der Canonisation nicht, sondern bemerkt, daß er wegen wichtiger Angelegenheiten des Glaubens noch einige Zeit verweilen musse.

In beiben Briefen bemerkt Jordanus, daß er allein in Indien wirke: im zweiten Briefe erläutert er bieß naher dashin, daß er seit zwei und einem halben Jahre nach bem Tobe ber Marthrer in Tana und ber umliegenden Provinzohne Gefährten gepredigt habe.

Schon Quetif hat hiezu bemerkt, baß biese Mittheilung auffallend erscheine, weil nach bem Berichte des Bartholomaus der Vicar der Dominikaner für Afien, Ricolaus aus Rom, sogleich zu Jordanus nach Empfang seines ersten Briefcs abgereist sei; allein Quetif hat keine Nachricht aufgesunden, aus welcher hervorgeht, daß Nicolaus auch wirklich in Indien eins getroffen sei und bort verweilt habe. Die Zeitbestimmung, nach welcher Jordanus zwei und ein halbes Jahr nach dem Tode der Marthrer allein in Indien geblieben ist, stimmt mit dem Jahre 1321, dem von Wadding angenommenen Todesssahre derselben, und mit dem Datum seines zweiten Briefes, 20. Januar 1323, zwar nicht ganz genau, aber doch annähernd und besser zusammen, als die Angaben des Odoricus und einer gleichzeitigen Chronik.

In bem Berichte bes Oboricus über bie Leibensgeschichte ber Marthrer in Tana herrscht Berschiebenheit. Rach bem Terte, welchen bie Herausgeber ber acta sanctorum jum erften April veröffentlicht haben, find Jahr und Tag bes Marthrerthumes angegeben; tenn es heißt bort: compleverunt autem gloriosi viri martyrium suum anno domini millesimo trecentesimo vigesimo secundo, Kalendis Aprilis ante Palmas.

Die Herausgeber haben biefen Text nicht aus bem von ihnen gleichfalls zum vierzehnten Januar gelieferten Reiseberrichte bes Oboricus geschöpft, sondern aus einem alten Paffionale bes Rlofters Boded in der Diocese Paderborn entonommen, in welchem die Leidensgeschichte der Marthrer von Tana als selbstständiges Werk erscheint.

In dem Reiseberichte des Oboricus, welchen die Heraussgeber nach dem Terte gegeben haben, den der Minorit Geinstich von Glat im Jahre 1341 zu Prag nach weitläufigen mundlichen Mittheilungen verschiedener Personen am Hofe zu Avignon hergestellt hat, fehlt die Leidensgeschichte ganz.

In dem Terte bes Reiseberichtes, welchen der Minorit Bilhelm aus Solona (citta di Solo) im Mai des Jahres 1330 im Antoniusslofter zu Padua aus dem Munde des Odoricus felbst geliefert hat, ist zwar die Leidensgeschichte aufgenommen, es fehlt aber die Zeitbestimmung.

In dem italienischen, von dem vorstehenden aber fehr abe weichenden Terte, welcher in einer späteren Ausgabe bes Rasmusio gleichfalls nach der Auszeichnung bes Minoriten Wilshelm gegeben ift, fehlt die Leidensgeschichte gang \*\*).

In dem Sammelwerke, welches Haklunt über die vorzüglichften Schifffahrten, Reisen, Handelsverbindungen und Entdedungen herausgegeben hat, ift der Reisebericht des Odoricus in lateinischer Sprache und englischer Uebersehung ausgenommen.

Es findet fich hier nämlich ber Tert, welchen Quetelus, Rotar von Ubine, nach bem Tobe bes Oboricus herstellte.

<sup>\*)</sup> Venni elogio storico alle gesta del beato Odorico etc. In Venezia 1761. fol. pag. 53.

<sup>••)</sup> Secondo volume delle navigationi et viaggi etc. In Venetia 1574. fol. Tom. II. fol. 238.

In biesen Text ift die Leidensgeschichte zwar ausgenommen, aber es fehlt die Zeitbestimmung. Mehr noch als die Angabe in der Handschrift des Klosters Boded hat sich der Berfasser der Chronif, welche dem Jordanus selbst zugeschrieben wird, von der Zeitbestimmung entsernt, die in den beiden Briefen enthalten ist. Die Chronit gibt eine richtige Schilderung von der Reise der Missionare, seht aber diese wie den Tod derselben in das Jahr 1319 und schließt mit dem folgenden Jahre ).

Prüfen wir nun die Angaben des Oboricus und ber gleichzeitigen dem Jordanus beigelegten Chronik, so ergibt sich, daß dieselben sowohl mit allen von Badding benütten gleichszeitigen Quellen wie insbesondere mit dem zweiten Briefe bes Jordanus in Widerspruch stehen.

Die Zeitbestimmung, welche fich in ber von ben herausgebern ber acta sanctorum benühten Sandichrift bes Rlofters Bobed findet, ift als ein späterer Zusab zu erklaren, weil fie fich in ben übrigen handschriften mit besserem Terte nicht findet.

Die Angabe ber gleichzeitigen Chronif bagegen, welche bie Leibensgeschichte ber Martyrer bis jum Jahre 1319 jurrudführen will, ift offenbar unrichtig. Wahrscheinlich hat ber Berfaffer bas Tobesjahr ber Missionare mit ber Zeit ihrer

<sup>\*)</sup> Bei Muratori antiquitates italicae medii aevi. Mediolani 1791.

fol. T. IV. p. 1032 fagt ber Berfasser ber bem Sorbanus beigelegsten Chronif Felgenbes: MCCCXIX. Papa Joannes legit in consistorio cum magno savore litteras sibi missas infra scripti tenoris: Quia videlicet religiosi viri de ordine minorum atque praedicatorum, missi pro praedicanda fide infidelibus usque Ormuse quum nibil ibi proscerent ad Indiam transire cupiunt in Columbum, et quum pervenissent ad insulam quae Dyo vocabatur, fratres de ordine minorum a ceteris tam praedicatoribus quam saecularibus christianis divisi ad aliam terram prosecti sunt, quae Thana vocatur, ut inde in Columbum transirent etc.

Abreise verwechselt, welche, ba fie zuerst von Tauris bis Ormuz vergeblich predigten, wohl schon im Jahre 1319 stattgefunden haben kann.

Es rechtfertigt sich baher bas von Wadding angegebene Jahr 1321 als das Todesjahr der Martyrer von Tana; noch bleibt aber über den Tag selbst eine Berschiedenheit der Angaben zurück, welche gleichfalls einer Prüfung bedarf. Rach dem Terte aus der Handschrift des Klosters Bodeck haben die Bollandisten den Todestag auf den ersten April angesetz, allein es ist dieser Angabe, da sie auf einem interpolirten Terte beruht, kein Gewicht beizulegen. Wadding, der so viele gegenwärtig nicht zu benüßende Duellen vor sich hatte, des stimmt nach diesen den Todestag mit solgenden Worten: gloriosum sudierunt martyrium hoc anno (nämlich 1321) V. Idus Aprilis seria quinta ante dominicam Palmarum, quatuor illustres sidei agonothetae ex ordine minorum.

Er gibt hier nicht nur ben Tag des Monates in Zissern, sondern auch den Tag der Woche mit Worten an. Dieser Wochentag ist nach Wadding der achte April, welcher in dem betressenden Jahre auf einen Donnerstag gefallen seyn soll. Bergleichen wir dagegen zur Prüsung dieser Angabe Steinbeck's chronologischen Handsalender, so sindet sich, daß der achte April im Jahre 1321 nicht auf einen Donnerstag, sondern auf einen Freitag gefallen ist, folglich sich bei Wadding Monatstag und Wochentag widersprechen. Dieser Irrthum entstand vielleicht daher, daß Wadding die abgefürzten Worte hoc anno v (ersus) Idus Aprilis für hoc anno V. Idus Aprilis genommen hat.

Rimmt man die erstere Leseart an, so ergibt sich ber breisgehnte April, mahrend nach ben Briefen bes Jordanus ber Tobestag in quinta seria ante ramos palmarum, b. h. nach Steinbed's Berechnung auf ben vierzehnten April fallt.

Beibe Angaben laffen fich aber vereinigen, wenn man in Erwägung gieht, bag von ben vier Miffionaren nur brei,

nämlich Thomas von Tolentino, Jafob von Badua und ber Dollmetscher Demetrius aus Tiflis, an Einem Tage die Krone bes Martyrthums erhielten, ber vierte, Betrus von Siena, aber erft am folgenden Tage hingerichtet wurde.

Die Mission in Tana und ber Umgegend scheint mit ber Rudfehr bes Jordanus aufgehört zu haben. Die von ihm zu Missionsplägen empsohlenen Ottschaften Baroco und Supera werden in der Missionsgeschichte nicht weiter erwähnt. Es finden sich aber in ihr zwei andere von ihm gemachte Borschläge zur Ausführung gebracht, nämlich die Missionen nach Rubien und nach Columbo.

Die Beranstaltung einer Mission nach Rubien hatte schon Johannes von Monte Corvino von Khan-Balith aus bem Papste Clemens V. anempsohlen. Gesandte aus Aethiopien waren zu ihm gesommen, um ihn zu bitten, daß er selbst eine Mission zu ihnen unternehme, oder ihnen doch gute Prediger sende, denn seit der Zeit des Apostels Mathaus und seiner Schüler seien sie nicht mehr im Glauben unterrichtet worden.

Johannes berichtete hierüber in einem eigenen Schreiben an ben Papft, von welchem fich ein Auszug bei einem gleichzeitigen Schriftfteller erhalten hat \*).

Wirklich finden wir auch im erften Jahre ber Regierung Bapft Johann's XXII. eine Dominifaner Miffion, welcher es gelang bis nach Abpffinien vorzudringen, und bort Eingeborne nicht nur zur Rudfehr zur Rirche zu bewegen, sondern auch für ben Orden selbst zu gewinnen.

Unter Letteren werben zwei Eingeborne aus foniglichem Geblüt erwähnt, welche schon in früher Jugend in ben Droben traten. Der eine wird Philipp genannt, ein Rame, ben er wahrscheinlich erst im Orben empfing, ber andere heißt Thaclavareth Scevani.

<sup>\*)</sup> Wadding annales minorum ad 1307. nro. VL

Fontana hat in ben Denkmalern bes Dominisanerorbens beide unrichtig nach Indien geset, obgleich er selbst die Abstammung bes zweiten aus ber Regentensamilie von Habesch anführt. Diese Mission war nur mit den größten Anstrensgungen burch Aegypten bis nach Abpffinien gesommen \*).

Eine Fortsetung bieser Mission auf bem Wege burch Aegypten mar aber beshalb sehr schwierig geworden, weil bie Sultane allen Christen bie Reise burch Aegypten untersfagt hatten.

Es war baher ein zwar neuer aber trefflicher Plan bes Jordanus, ben burch biefes Berbot mit Rubien und Abpffinien auf dem Landwege gesperrten Berkehr vom Golfe von Cambaya aus auf bem Seewege wieder herzustellen.

Diefen Plan hat er in beiden Briefen wiederholt ausgesprochen.

In dem ersten von Caga aus abgesendeten Briese sagt er, er habe von den abendländischen Kausseuten ersahren, daß der Weg nach Aethiopien geöffnet sei, um dahin Missonäre senden zu können, wo einst der heilige Evangelist Mathäus gepredigt habe. Er hoffe, daß Gott ihn nicht sterben lassen werde, bis er in diesen Ländern als Pilger erscheinen könne, was ein sehnlicher Wunsch seines herzens sein).

In dem zwei Jahre fpater von Tana aus gefchriebenen Briefe bemerkt Jordanus wiederholt, daß ber Seeweg von

<sup>\*)</sup> Paramo de origine et progressu officii sanctae inquisitionis. Matriti 1598. fol. Lib. II. Tit. 2. cap. 191.

<sup>••)</sup> Quetif scriptores T. I. p. 550. Verum a nostris mercatoribus intellexi, quod via Aethiopiae est aperta: qui vellet ibi ire ad praedicandum, ubi quondam sanctus Mathaeus evangelista praedicavit. Non tamen me permittat dominus mori, donec in illis partibus fidelis esse valeam peregrinus, quod est totale mihi cordi.

Zana nach Methiopien offen ftehe, nur wenige Roften veranlaffe und man bort auf eine reiche Ernte hoffen burfe \*).

Jordanus hatte die Sandelsverbindungen kennen gelernt, welche vom Golf von Cambana aus, an welchem bas Cambetum bes Sanubo und ber catalanischen Karte liegt, über bas rothe Meer nach habesch, Rubien und Aegypten führten.

Die Wichtigkeit berselben für die Berbreitung der Missionen an der Oftüste Afrika's begriff er sehr wohl, denn er außert sich darüber, daß der Gewinn groß ware, wenn nur zwei papstliche Galeeren in diesem Golfe liegen würden, für den Sultan von Alexandrien aber ein bedeutender Schaden erwachsen würde. Diese Berichte des Jordanus sind nicht ohne Erfolg geblieben. Johann XXII. schuf zwei Bisthümer, das eine in Rubien, das andere in Indien.

Dancala, bas heutige Dongola, bie Hauptstadt Rubien's erhielt einen Bischof in ber Person bes Dominitaners Barstholomaus aus Tivoli.

Columbo, eine Stadt im Reiche eines driftlichen Fürsten an der Südspige Borderindien's, wurde gleichfalls zum Sige eines Bischoses bestimmt. Die Sehnsucht des Jordanus aber, in Rubien predigen zu dürfen, wurde nicht erfüllt, benn Johann XXII. sandte ihn nach Columbo, wo wir ihn als ben ersten Bischof der neu geschaffenen Diöcese wieder finden werden.

<sup>\*)</sup> De via autem Aethiopiae breviter scribo, quae apta est, si quis servus dei vellet ad praedicandum ibi ire. Cum paucis autem expensis posset de loco ubi nunc sum, illuc transire, et secundum audita via esset gloriosa per fidei translationem. Wadding ad 1321. nro. XIV.

### III.

## Mitter Bunsen und Doctor Stahl.

Ein Ertra : Streiflicht.

II.

#### Die herren im Sprechfaal.

Bahrend also bie beutsche Metropolitan = Stadt wiberhallte von Glodenicall und homnenflang, glaubte fr. Bunfen ben gefeierten Apoftel ber Deutschen schwärzeften Boltsverrathe anflagen ju muffen, weil er feine faum mit Ginem Buß bem finftern Seibenthum entfliegene Beerbe nicht mit firchlich reprafentativem Selfgovernement und mit fich felbft auslegenber Schrift ausgestattet. Anftatt bie "berechtigte" Gemeinde felbft Bafis und Tragerin ber Rirche Chrifti werben zu laffen, einverleibte er fie ber Rirche ale objektiv gegebener Unftalt. Man fann fich bemnach eigentlich nicht fehr verwundern, wenn Gr. Bunfen auch bie gegenwärtige firchliche Maffe fur lauter jur Ordnung und Gelbftregierung ber Rirche berufene apostolifden Chriften ausgibt. Das Brincip biefer Bunfen'ichen Beltanichauung bat Gr. Rathufius richtig erfaßt: "Fast unbegreiflich ift bennoch auch bei biesem Standpunkte bie Täuschung bes rofigen Lichts, in welchem Gr. Bunfen bie Buftanbe ber mobernen Welt im Großen und Ganzen ansieht; ba ift Alles so fortgeschritten, so reif, so vom beften Willen beseelt, wie es nur irgend falscher Bropheten Art seyn kann es zu schildern. Rur Eine Losung gibt es für bas Räthsel solcher Leichtgläubigkeit: ber Gedanke ber Erlöfung läßt sich unter ben Grundlagen aller Religion, die Bunsen aufzählt, ganz vermiffen . . . Rur wer bie Sunde verkennt, kann Gebäude auf Bolkssouverainetät und Majoristät errichten; bas Kennzeichen ift untrüglich".).

Beil Brn. Bunfen fogufagen ber objeftive Rafftab verloren gegangen ift fur Gut und Bos, befhalb fommt ihm Alles vor wie beste Belt. Und gwar in politifchen wie in firchlichen Dingen. Es ift wirklich mertwarbig, wie harm = und fledenlos bas "Bolf", als wenn es nie ein Bafferlein getrübt hatte, ihm fogar unmittelbar nach ben Berliner und andern Marg-Tagen noch erschien \*\*). Br. Bunfen bie Menfchen und Dinge irgendmo, wie fie nun einmal find, fo mare bas ber Untergang feiner Theorie vom "Recht ber Bemeinbe" und fich felbft auslegenber Schrift; umgefehrt muß er fle nehmen, wie fie nicht finb, weil er biefelbe festhalten will. D. h. weil er "freie, fich felbft regierenbe Rirchen" will, "feine Bisthumer fonbern Rirchengemeinden", Bischofe bloß etwa ale erecutive Werkzeuge jener Selbstregierung, "Freiheit von aller außern Beamtung als bas Apostolische ber Gemeinden" - furg, weil er bie Rirche nicht will als von Dben gegrundete Anftalt.

<sup>\*)</sup> Balle'fches Bolfeblatt vom 21. Nov. 1855.

<sup>\*\*) 3.</sup> B.: "Daß jeber volljährige Ehrenmann mahlberechtigt fenn foll, und jeber breißigjährige Bahlberechtigte wählbar, wird taum Jes manden erschrecken, welcher die Bildung der mittlern und untern Boltstlaffen des bei weitem größten Theiles Deutschlands und die Bildsamkeit und Berftändigkeit Aller kennt und wardigt." Bunfen die beutsche Bundesversaffung zc. Sendschreiben vom 7. Mai 1848. S. 24.

Es läßt sich nicht läugnen, Gr. Bunsen ift, die Welt einmal mit seinen Augen angesehen, wenigstens consequent. Wie ganz anders dagegen Gr. Stahl! Dr. Stahl verkennt die Sünde nicht und eisert nicht minder gegen die rothe Republik als gegen den Unsinn und die Heillosigseit einer kirchlichen Repräsentativ-Regierung; und doch bedient er sich des ganzen Bunsen'schen Optimismus, sobald es gilt, die katholischen Folgerungen abzuwehren. So hat er namentlich in den Borträgen vom März 1853 gethan; darum fand sich Gr. Bunsen von diesen so sehr angesprochen, und deshalb bezgeichneten wir beibe als Sophisten.

"Die Rirche", fagt Gr. Stahl, "ale Inflitution und ihre herrschaft ift nur ber Borhof bes Ronigreichs Chrifti, ift zeitlich, ift nur Mittel; Chrifti verborgene Berrichaft in ben Seelen ift bas Allerheiligfte." Den bireften Begenfat ju biefem protestantischen Beift bilbet nach Brn. Stahl ber "Jefuitismus" als "eine Art von Gymnaftif, von militarifchem Erercitium": "ber Protestantismus vertritt bas Beil aus bem unmittelbaren Banbe ber Scele ju Chriftus und bamit bie Befreiung ber Individualitat, ber Jesuitismus bem entgegen die Bermittlung alles Beile burch die Rirche und bie abfolute Macht ber Rirche"\*). Wir haben hier eine funftliche Umidreibung bes beliebten polemifchen Begenfages von protestantischer Innerlichkeit und fatholischer Aeußerlichkeit por uns. Rurger aber und beutlicher miffen wir ben Unterschied zwischen ber Rirche Stahls und bem "Jefuitismus" also anjugeben: bag biefer, b. i. die fatholische Rirche, bie Menschen verfteht und nimmt, wie fie find, ber Berliner Laientheologe bagegen von einer Menschheit fabulirt, wie fie nirgends in biefer Irbifchheit eriftirt.

In benfelben Utopien, wie fie bem Ritter und bem Doctor miteinander gemein find, ift bas protestantische Brincip

<sup>\*)</sup> Stahl: Der Protestantismus als politifches Princh. G. 92. 88.

überhaupt erwachsen, welches ihnen gleichfalls miteinander gemein ift. Wir haben es oft genannt: es ist die kirchen-lose "Unmittelbarfeit des Bandes zu Christo". Man sieht aus der angeführten Stelle wohl, wie scharf Hr. Stahl "das heil aus dem unmittelbaren Bande zu Christus", und damit die "Befreiung der Individualität" betont. Diese Unmittelsbarfeit, mit andern Worten die neugläubige Rechtsertigungszehre, ist ihm eben auch das "politische Princip des Protesstantismus". Führen wir, nachsolgende Austration uns vorsbehaltend, hier gleich Hrn. Stahl's eigene Worte an:

"Das Wefen bes Protestantismus ift unbestritten bie Rechtfertigung allein aus dem Glauben." "Diese Grundlehre bes Protestantismus erhobt ben Menichen über die Vermittlung durch die Kirche, d. h. die hierarchie, in das un mittelbare Band zu Christus." "Der Protestantismus als politisches Princip kann darnach nichts Anderes heißen, als die Rechtsertigung durch den Glauben als politisches Princip, und diese Grundlehre ist in der That ein
politisches Princip. Sie hat zwei große politische Volgerungen: das
schliftfandige göttliche Recht der Fürsten, und die höhere politische
Freiheit der Völfer".)

Hr. Stahl wiederholt, als die nothwendige Folgerung aus dem alle Vermittelung aufhebenden "unmittelbaren Bande", seine Definition des Begriffs der Kirche. "Das Wesen der Kirche ist nicht, wie das des Staates, die Verfassung, nicht das Verhältniß von Autorität und Unterwerfung, sondern das Wesen der Kirche ist der Glaube, der Lehrinhalt"\*\*). Offendar genug ist Hr. Stahl durch jene "Unmittelbarkeit des Bandes" gezwungen und gedrungen, geradeso zu definiren: die Kirche sei rein nichts Anderes, als von unten auf sich erbauende Bekenntnisstirche, und daraus sich zu dem Schluß zu bequemen: das Wesen der Kirche sei nicht "das Vershältniß von Autorität und Unterwerfung, sondern der Lehr-Inhalt." Merken wir uns dieß bestens!

<sup>\*) \$1.</sup> a. D. G. 9. 10. 11. \*\*) \$1. a. D. G. 3.

Sofort nämlich tritt fr. Bunfen auf, und gratulirt bem frn. Oberfirchenrath unter freundlichten Complimenten zu so acht evangelischer Einsicht. Denn natürlich muß ber Ritter schließen, bas erste Ziel seiner Kirchenpolitif sei vom Doctor bewilligt und zugestanden: die protestantische Freiheit nämlich von aller sesten äußern Glaubensnorm. Hr. Bunsen solgert ganz einsach: weil das Wesen der Kirche "nicht das Berhältniß von Autorität und Unterwerfung" ist, so kann der Lehrinhalt, welcher das Wesen der Kirche wirklich ist, nichts anderes seyn, als die "sich selbst auslegende Schrift". Und weil es nicht die Manier des Ritters ist, irgend mit seinen Auslegungen hinter dem Berge zu halten, so gibt er gleich seine ungefähre Ansicht von den angesehensten außern Glaubensnormen zum Besten.

"Unfere Bater, Buther an ber Spite, fnupften allerbings ihr amiliches Bekenninif an die Symbole ber altern Rirche, aber untergeordnet bem Artifel bom rechtfertigenben Glauben und idem oberften Ansehen ber Schrift . . . Was welß ber einfache cvangelische Chrift von den brei Sauptsymbolen? Maiurlich find bamit außer bem fogenannten alten Taufgelobniffe" (fo beißt bei Brn. Bunfen bas apostolische Symbolum) "bas nicanische und die bem Athanafius untergeschobene theologische Formel bes 5ten Jahrhunberte gemeint. Und wer nun etwas babon weiß, wirb ber fein Bemeinderecht ertaufen wollen und burfen mit biefen Befenntniffen? Bas follten wir in einem folden Falle fagen? Erfilich, bente ich, wurden wir wohl fragen: wer gibt euch ober irgend Jemanben bas Recht, von mir als einfachem Chriften und Mitglied ber evangelifchen Lanbedfirche zu forbern, bag ich betenne, baran zu glauben als Bezeugung ber Bahrheit bes Wortes Bottes? benn nun blog jene Bekenntniffe? Warum nicht die Lehren jener Concilien in ben erften funf ober feche Jahrhunderten, benen bie beiben Formeln ihre firchliche Geltung verdanten? Warum inebefondere nicht ber Lehrfat bes ephefinischen Concils über bie Maria als Mutter, nicht Chrifti, fonbern Gottes, von welchem man foeben in Rom eine nicht gang unberechtigte Folgerung gezogen bat? Dann wiberfeten wir uns wohl ber Anmuthung felbft aus innern

Grunben. Bir fonnten bas zweite Betenntnif, auch wenn es in ber weftlichen Rirche nicht burch ben Bufas "und vom Sobne" verfälicht mare, für eine einseitige Darftellung bes apoftolischen Glaubens anfeben, und bod uns jum Augeburger Betenntniffe Chenfo burften wir bas britte fur eine Falichung und eine unbiblifche, unapostolische Spisfindigfeit balten, wie bie meiften driftlichen Belehrten, und bie verbammenbe Schlugelaufel verabfcheuen, und boch gute Bemeinbeglieber febn. Bebenfalls aber konnen wir boch biefe beiben, noch viel weniger als jenes Taufgelobnig ber romifchen Rirche, gleichstellen ber beiligen Schrift, bie gar nicht erwähnt wirb . . . Ja, fonnten wir mit gefchichtlichen Befenntniffen abfommen, fo mare ich gleich jur Unterzeichnung ber Augustana bereit, wodurch mir ja das oberfte Unfeben ber Bibel und die alle Dogmen ber Staatsfirchen beherrschende Lehre bom rechtfertigenben Glauben mit freigegeben murbe. Aber irgend ein Quatenus, irgend eine beschränkende Formel, welche bem bogmatiichen Absolutiemus bes bnjantinisch = romifchen Dogmatismus bie Spite abbricht, wie eben bie fruber allgemein ubliche: \_\_infofern bie fombolischen Bucher mit ber beil. Schrift übereinftimmen" mußten wir uns boch wohl ausbitten" \*).

Haubensnormen nur das an, was sie selber wieder aufhebt: die "sich selbst auslegende Schrift" nämlich und "die
alle Dogmen beherrschende Lehre vom rechtsertigenden Glauben", letteres jedoch ausdrücklich nur in dem principiellen Einne der "Unmittelbarkeit des Bandes zu Christo". Hr. Bunsen weiß wohl, daß die "Lutheranischen" dazu Anathema sprechen: "das hieße ja bei solchen Zionswächtern die göttliche Wahrheit der Willfür des Einzelnen preisgeben, oder dem, was die Puseviten als Privaturtheil (private jugment) verschreien." Hr. Bunsen vertraut aber, daß dagegen Hr. Stahl auf seine Seite treten werde. Definirt denn nicht Hr. Stahl: "das Wesen der Kirche sei nicht das Berhältniß von

<sup>\*)</sup> Die Beichen ber Beit. II, 226. 219 ff. 218.

Autorität und Unterwerfung?" Er wird also boch nicht ben Evangelischen eine feste und betaillirte Glaubensuorm von Außen aufdrängen wollen! Proclamirt Hr. Stahl nicht: "bie Grundlehre bes Protestantismus ist das unmittelbare Band zu Christus", "erhebt den Menschen über die Bermittlung durch die Rirche"? Er wird also den Frevel nicht magen, nachträglich und tropdem wieder eine "Bermittlung" zwischen Mensch und Ehristus einzuschwärzen, und zwar in Gestalt eines schweinsledernen Bandes voll symbolischer Bücher als äußere Glaubensnorm.

So calculirte bona fide auch fr. Bunfen; aber er irrte in Hrn. Stahl. Der Hr. Oberfirchenrath hat eben jene Definitionen nur als hohle Prahlerei gegen Rom beigezos gen; sobald Hr. Bunfen und die Subjektivisten kommen, um daraus ihre Schluffe zu ziehen auf die "sich selbst auslegende Schrift", springt er augenblicklich wieder ab. Das Wesen der Kirche, sagt er jeht, sei allerdings das Verhältniß von Autorität und Unterwerfung, es sei eine katholische Verläumdung, daß "der Protestantismus die Kirche auf das Recht eines jeden Menschen, die Schrift auszulegen, gründe."

"Der Protestantismus gründet sie nicht darauf, sondern auf die Autorität ber heil. Schrift selbst und ihren bereits von der Kirche erkannten und bekannten Inhalt . . . In der evangelischen Kirche fann in den Hauptstücken niemals eine andere Lehre gelten als diese Eine bestimmte, und die eine andere beschließen, und wärren es alle jetzt lebenden Glieber , haben sich abgetrennt von der evangelischen Kirche. Die Gesammtheit der Glieber steht nach protestantischem Grundsate nicht über ihrem Bekenntnisse, sondern das Bekenntniß steht über ihr", obwohl "der Protestantismus zu jedem Menschen sagt: du sollst selbst in der Schrift sorschen , weil dein Glaube auf deine eigene Berantwortung geht".

Gr. Bunfen ale an allen Eden und Enben in Collifion mit biefer "Einen bestimmten Lehre" war alfo im Grunde

<sup>\*)</sup> Der Proteftantismus ale politisches Princip G. 4.

noch in benfelben Bortragen aus bem Jahre 1853 von Ben. Stahl ercommunicirt. Dennoch ließ ber Ritter fich folde Tergiversation bamals noch ziemlich gutmuthig gefallen; benn ber Doctor verschmähte hier immerhin noch wenigstens bie außere Objeftivitat ber Glaubenenorm. "Die Gine beftimmte Lehre", ju welcher alle pflichtmäßig in ber Bibel Forschenben gelangen muffen, grunbete er "nicht auf natürliche Stugen, nicht auf eine Ginrichtung, Die burch ihren eigenen Bau und beffen Bortrefflichfeit fich erhalt, fonbern auf bas fortmab. renbe Bunber, welches bas Bort Gottes und ber heilige Beift in ben Bemuthern wirft" \*). Damit fonnte fr. Bunfen immer noch aufrieden fenn. Rühlen boch thatsachlich weber er felbft, noch Millionen Anderer burch bas "fortmahrende Bunber" im Geringften fich incommobirt. Solange nur Sr. Stahl nicht auf ben Ginfall fam, feine Ginheit bestimmter evangelischen Lehre auf eine "Einrichtung", b. i. Rirche als Anftalt, ju grunden, fonnte Gr. Bunfen fich beruhigt und vorerst burchaus ungenirt finden von dem "fortwährenden Bunder". Wirklich hielt auch fr. Stahl im J. 1853 bas Evangelium ale "Einrichtung" noch burchaus von fich fern, obwohl er jum nicht geringen Schreden bes Ritters ber bis ftorifch erwiefenen 3medmäßigfeit folder "Einrichtung" \*\*) fcon bamale Beugniß gab.

Rury, im 3. 1853 hielt Gr. Stahl noch feft an bem angeblichen Gegenfat von Rirche und Evangelium. Gerabefo

<sup>\*)</sup> A. a. D. S. 5. 7.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Das deumenische Episcopat kann nach einem Naturgesetze nichts Anderes als die deumenische Lehre vertreten. Darum wird die katholische Rirche neben den Lehren, die wir als irrig verwerfen, die drei deumenischen Bekenntnisse bewahren die an's Ende der Dinge. Es kann ein Papft, wenn er ein Revolutionar ift, ganz Europa in Brand steden, aber es kann ein Papft, wenn er ein Rationalist ift, der Kirche nicht eine Faser ihres alten Glaub ens nehmen." A. a. D. S. 84.

wie auch fr. Bunfen unterscheibet: nicht bas Evangelium, fonbern, Die Rirche habe Bonifacius ben Deutschen gebracht: Mit andern Worten, beiben waren bamals auch noch in ben nachften Kolgerungen bie firchenlofen Brincipien gemein: "Unmittelbarfeit bes Banbes ju Chrifto", "Befen ber Rirche nicht bas Berhaltnig von Autoritat und Unterwerfung." 3mar fprach Gr. Stahl icon von ber "Ginen bestimmten Lehre" aller Bibelforicher, aber nur burch "fortwährenbes Bunber". Gr. Bunfen bagegen ließ fich barüber feine grauen Saare machien; benn, folog er, bie "Gine bestimmte Lebre" eriftirt faftifch nicht, alfo ift auch vom "fortwährenden Bunber" thatfachlich nichts zu beforgen. Beiben Corpphaen zumal galt alfo bamale noch Leo's Bemerfung: "Bergeubung herrlicher Rrafte ift febenfalls überall bas lette Refultat ber Entgegenfetung von Rirche und Evangelium - und niemand foll fich einbilden, er habe bic Unlage jum vollfommenen Chris ften, ber bie Lehre von ber Rirche, von ihren heiligen Rraf. ten und von ihrer Autorität gering achtet baburch, bag er zwischen ihr und bem Evangelio Unterschiebe aufzurichten fucht" \*).

Das mußte Hr. Stahl balb genug an fich selber erfahren. Bas im 3. 1853 gut gewesen war gegen die katholische Kirche, das war es im 3. 1855 nicht mehr gegen
Baptisten, Independenten und andere Sektirer. Damals
hatte der große Redner um sich geworfen mit "Unmittelbarkeit des Bandes zu Christo", mit "Besen der Kirche nicht
als Berhältniß von Autorität und Unterwerfung", mit Läugnung der sesten äußern Glaubensnorm. Jest verläugnete
der Redner thatsächlich Ersteres, bejahte mit klaren Worten
den zweiten im 3. 1853 verneinten Sas, und sorderte ebenso
im britten Punkte als wesentlich christliches Moment, was er
zwei Jahre vorher als jesuitisch verworsen hatte. Jest war

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 7. Rov.

bie Kirche wirklich eine "Einrichtung", und zwar die ber ftreng erclusiven Bekenntniskirche, noch bazu nicht ohne neisbische Seitenblicke auf die förmliche katholische Anstaltlichkeit. Alle diese Tergiversationen aus keinem andern Grunde, als weil das "fortwährende Wunder" den Hrn. Oberkirchenrath schon im Stiche gelassen hatte, indem das "Wunder" bei Baptisten, Independenten und andern Sektirern offenbar nicht auschlagen wollte. Hr. Stahl ereisert sich also jest wie solgt:

"Unsere Schriftsorichung selbst geht auf die Einheit ber Kirche, denn das evangelische Princip der freien Schriftsorschung, das querft durch die beutiche Reformation verfündet wurde, verstehen und üben wir nicht anders, als zugleich in der Gebundenheit durch die Ehrsurcht vor dem Glauben der Jahrhunderte, und vor dem Beugniß der besonders erleuchteten Männer und Beiten".

"Alfo bie freie Schriftforschung in ber Rirche foll gebunben fenn burch Ehrfurcht"! - ruft Br. Bunfen entfest aus, und wie meint bieß Br. Ctabl? fragt er fich! Leiber gang offenbar nicht als Ehrfurcht vor ber Bahrheit im Glauben ber Jahrhunderte, bas rein Biblifche als bas bleibend Bahre losgeschält von ben Digverständniffen und falichen Auslegungen. Gr. Stahl zeigt vielmehr ben von Anfang an falichen Weg, wenn er in ber Schriftforschung nicht auf Die Bahrheit, sondern auf die "Einheit ber Rirche" hingehen, fic "gebunden" fublen beißt, burch ben Blauben ber Jahrhunberte und bas Beugniß ber alten Bater. Co unvereinbar ift bie 3bee folder objettiven Glaubenenorm mit ber freien Schriftforschung, bag fr. Bunfen glaubt: wenn fr. Stahl jemals felbst schriftgeforscht hatte, tonnte er unmöglich von jenem "Bebunbenfenn burch Ehrfurcht" reben; ergo muffe ber Gr. Dberkirchenrath ber (pflichtmäßigen) "Schriftforschung aus ber Quelle niemals recht nabe gefommen feyn."

"In biefer Anficht bestärft mich noch bie von ber Rirche und

<sup>\*)</sup> Aus Stahl's Schrift über bie "chriftliche Tolerang" bei Bunfen. Il, 162.

für die Kirche zu übende Ehrsurcht vor dem Zengnis der besonders erleuchteten Wänner und Zeiten. Denn so kann Niemand sprechen, der selbst in der Bibel gesorscht hat. Die Formel der Busseiten, die Bibel auszulegen nach dem "was immer, was allenthalben, was von Allen geglaubt sein", sagt nichts. Will der Redner aber insbesondere von Ehrsurcht vor den Schristerklärungen der Väter des evangelischen Glaubens reden, so steht doch bei diesen, wie er selbst anerkennt, das Princip der Freiheit über allen Auslegungen. Und wie will der Redner Luthers Austreten gegen "den Glauben der Jahrhunderte" — rechtsertigen")?

Wir sind hiemit auf ber Hohe ber Debatte angesoms men. Hr. Bunsen schließt aus ber von Hrn. Stahl selbst als evangelische Grundlehre proclamirten "Unmittelbarkeit des Bandes zu Christo" und dem entsprechenden Wesen der Kirche, welches "nicht das Verhältniß von Autorität und Unterwersung" sei — auf die evangelische Unmöglichkeit einer sesten äußern Glaubensnorm, und nennt diesen Zustand "Gewissenssseite". "Gewissenssseit" ist das erste, mit andern Worten oben schon angedeutete, Bunsen'sche Hauptziel; das zweite und parallel laufende ist "das Recht der christlichen Gemeinde". Für diese zwei reformatorischen Errungenschaften steht der Ritter auch dießmal wieder in den Schranken, wie schon der Titel seines Buches anzeigt.

In der That liegt die "Gewiffensfreiheit" sogar nach dem Sinne Bunsens so fehr als nothwendige Folge in den kirchenlosen "Grundlehren", welche Hr. Stahl als "proteskantisches Princip" ausgestellt hat, daß der Hr. Oberkirchenrath im 3. 1853 selber und ausdrudlich jene Folge ganz undesfangen daraus entwidelt hat. Nachdem er die "Eine bestimmte Lehre" genugsam affekurirt erachtet durch die Berweisfung auf das "fortwährende Bunder", hatte er damals wiesberholt versichert: eine kirchliche Autorität gebe es nicht, nur

<sup>\*)</sup> Die Beichen ber Beit II, 164.

eine weltliche. Und fofort hatte fich ihm bamals, ebenfo einfach wie Hrn. Bunfen noch heute, bas Uebrige ergeben, wie folgt:

"Gott hat keine Autorität, keine Obrigkeit über ben Glauben und die Gewissen geset, benn hier herrscht er selbst." "Dem Protestantismus verdankt die christliche, die europäische Welt das Gut der Gewissenst bie christliche, die europäische Welt das Gut der Gewissenstlichen her hort den von jener innerlicheren Auffassung des Christenthums und der Kirche . . . Der Protestantismus lehrt nicht, daß das heil der Seele durch den kirchlichen Verband, durch die äußere Angehörigkeit an eine bestimmte Kirche bedingt ist . . . Er sindet die seligmachende Krast durchaus nicht in der Correktheit der dogmatischen Begrisse, sondern ganz allein in dem Innerlichten, in dem Bande der Seele zu Christus. Ja, das Wesen der Kirche selbst ist ihm die innerliche Seite, ihre Stellung zu dem herrn, nicht die äußerliche Seite, welche die Anstalt als solche einnimmt . . . Darnach kann er innerhalb des Christenthums, der Wahrheit selbst unbeschadet, den Menschen Weserweichungen von derselben in reichem Wase nachsehen \*).

Die Wonne begreift sich, mit welcher ber Ritter biese Auseinandersehung des Doctors von 1853 vernahm. Birt-lich durfte es nicht schwer seyn, in derselben die Bunsen'sche Definition von "Gewissensfreiheit" vollständig wieder zu sinden. Hr. Bunsen sagt: "Duldung für Alles, auch für die Unduldsamen, aber nicht für die grundsähliche Unduldssamseit der Ausschließlichen" \*\*). Man sollte meinen, Hr. Stahl von 1853 hätte consequent nicht zu widersprechen vermocht; er hatte damals unter Anderm auch erklärt: im Geiste des Protestantismus liege Freiheit der Culte, des jüblichen und der verschiedenen christlichen, nur daß der christliche Staat ausrecht erhalten werde; d. h. "ein evangelisches Bolf muß seine Gewißheit von der göttlichen Wahrheit überall bewähren, wo es als Bolf, als Einheit handelt, also in

<sup>\*)</sup> Der Protestantismus ale politifches Princip zc. G. 31. 38. 39.

<sup>\*\*)</sup> Die Beichen ber Beit II, 249.

Gestaltung seines gemeinsamen öffentlichen Zustandes." Allein kaum wagten es die Baptisten, im Namen "der innerlichen Auffassung der Kirche" im Protestantismus, der den "Mensichen Abweichungen in reichem Maße nachsehen kann", und unter Berufung auf "das Band ihrer Seele zu Christus"— um Anerkennung ihrer Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche zu bitten: so kehrte Hr. Stahl von 1855 eine ganz andere Seite heraus. Das "fortwährende Wunder", das die Schrift-Forscher zu "Einer bestimmten Lehre" zusammenhalten sollte, ward abermals in Verruf erklärt, dasur das Wesen der Kirche nun wirklich als das (eben noch so hoch und theuer versschworene) "Berhältniß von Autorität und Unterwerfung" dargestellt, folglich geradezu als eine Art von "Einrichtung":

"Der Beruf bes beutichen Proteftantismus ift nicht bas Bundnif ber Geften, fonbern bie Einheit ber Rirche . . . fuchen nicht ben Menschen von ber Rirche ju lofen, . . vielmehr ftreben wir ben Menschen ber Rirche, bie wir als bie mahrhaftige erfannt haben, ju binden, ihn von Rindheit an burch bie Rirche zu tragen burch Taufe, Jugendunterricht und Confirmation, burch ben Ginflug und bas Unseben von Eltern und Lehrern, burch ben gangen einigen öffentlichen Cultus . . . Damit fuchen wir nicht in halbkatholischer Auffassung bas Reich Gottes in ber außern Inftitution ber Rirche ftatt in bem Beil ber einzelnen Seele. Sonbern wir laugnen nur, bag die einzelne Seele in ihrer Bereinzelung ber Sit ber gottlichen Mittheilungen und Onabenerweisungen fei. Diefes aber ift bie une gegenüberftebenbe Borftellung und fie ift eben bie Culmination bes independentifden Princips. Nach bem Inbepenbentismus ift bie einzelne Seele inbependent, fouverain im Reiche Bottes, Gip bes beiligen Griftes, und beginnt baber vollig neu aus fich beraus bie Bibel auszulegen und allenfalls gang neue, bis jest unerhörte Dinge in ibr zu entbeden. Unfere Lehre ift, bag ber Seele nur in ber Rirche bie gottlichen Gnabenertheilungen verhei-Ben find . . . Der deutsche Protestantismus fann nimmermehr bie evangelischen Setten anerkennen; . . feine Tolerang ift auch bier nur, bag er über bie Berfonen nicht richtet, nicht aber bag er -

wie man vielleicht in Amerika nicht anbers weiß, bie Existenz und Grunbung von Seften an fich für etwas Schulblofes erachtete, benn es fteht gefchrieben: es follen nicht Rotten unter euch fenn \*)!

Bas Bunder, wenn Gr. Bunfen über biefen Stahl von 1855 fich auf's Meußerfte erbost? Sat berfelbe ja augenfceinlich ben beffern Stahl von 1853 mit Saut und Saar aufgefreffen. Die "Bewiffensfreiheit", die bort als eine fpecififche Eroberung bes Protestantismus gefeiert wirb, ift bier wieber ein Ding, bas ber altfatholifchen Braris fo ahnlich fieht, wie ein Gi bem anbern. Die "Unmittelbarfeit bes Bandes ju Chrifto", bort ale bas religiofe und politifche Brincip bes Protestantismus gepriefen, erscheint bier als "bie Culmination bes inbepenbentischen Brincips." Das Befen ber Rirche ale Richtverhaltniß von Autorität und Unterwerfung, "bie Befreiung ber Individualitat" - bort ale bie großen Segnungen ber reformatorischen Rechtfertigungelehre gebührend anerfannt - find hier verrathen an die "Ginheit ber Rirde." D. i. an eine außere Glaubenenorm; benn fr. Stahl fagt felber ohne Scham und Bram, bas Siegel jener Einheit ber Rirche fei "ein öffentliches weltgefdichtlich abgelegtes Befenninif", bie unveranderte Augustana von 1530! Rurg es ift hier wieder ber volle "Lutheranismus", "jene unfelige, ungeschichtliche und unphilosophische, und also boch auch wohl eben fo fehr \*\*) untheologische wie unevangelische bogmatifche Ausführung, in welche Luther in ber zweiten Balfte feines Lebens einigermaßen felbft icon, ju feiner und Melanchthone Blage, hineingetrieben murbe, und welche bann bie lutherischen Scholastifer ausbilbeten und als Befenntniß geltend zu machen ftrebten." "Und wie jene Theologen ihre bochft zweifelhafte Scholaftif unfern Batern als Blau-

<sup>\*)</sup> Aus Stahl's Rebe uber bie "chriftliche Tolerang" bei Bunfen. II. 135 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bunfen'fcher Pracht . Stylus!

benefate und Grund ber Glaubenstrennung aufburben wollten, fo preifen uns jest wieder ihre Nachfolger alles Scholaftifche ber theologischen Bekenntniffe als — ""geoffenbarte Bahrheit" \*). It hrn. Bunfen's Born nicht ber gerechtefte?

Mit Einem Worte, aus bem Stahl von 1853 mit seiner "Befreiung ber Individualität" ift im Stahl von 1855 wieset bie erclusive lutherische Bekenntnißfirche geworden. Ja noch mehr, ben Seften gegenüber verirrt sich fr. Stahl mosmentan sogar in die katholische Idee von Anstaltlichkeit. Ober sagt er nicht: "der Seele find nur in der Kirche die göttslichen Gnadenertheilungen verheißen, nicht in ihrer Bereinzelung?" Hrn. Bunsen ist auch im tobendsten Jorne diese Blose nicht entgangen:

"hier frage ich wieber: mas ift die Rirche? Wenn bie driftlich gegliederte Gemeinde, beren einfachfte offenbare Form die Famille barftellt, fo mag man jenen Ausbrud ("nur in ber Rirche") roohl gebrauchen; aber bann fagt man eben nur eine von Diemanben je beftrittene Thatfache bes naturlichen und burgerlichen Lebens aus. Mimmt man aber bie Rirche in bem Ginne ber Rirchenrechtslehrer, als die untruglich lehrende theologisch - priefterliche Unftalt, und als Gegenftand bes Glaubens, fo ift man eben einfach Rathofif im Sinne Roms . . . Extra ecclesiam nulla salus! Außerhalb jener geschichtlichen Unftalt mit ihrer Sandreichung von Befchlecht ju Gefchlecht ift fein Beil. Richt innerhalb jener Emporfommlinge und Bilge, wie Independenten und andere jungere Schöflinge ber reformirten Schwefterfirche! Rein in ber geschichtliden, von Gefchlecht zu Gefchlecht bie Dofterien fortpflanzenben, bas Bunber bes Altare bewahrenben Rirche! Go fagt bie romifche Beiftlichkeit . . . Grn. Stabl's Unficht ift nicht halbfatholifc. fonbern gang fatholifch ober, bamit feine Unflarheit bleibe, gang papiftifch . . . Das Bebot: bu follft feine anbern Gotter haben neben mir, trifft nach protestantischer Lehre ben, welcher Denschen-

<sup>\*)</sup> Die Beichen ber Beit. II, 132.

fagungen gleichset mit Gottes Wort, alfo alle tatholiffrenben Confessionalisten bes Lutherthume" \*).

Aber nicht nur bie "vermittelnbe" Rirche als Anstalt ift unevangelifch ; Gr. Bunfen zeigt - mas wir in biefen Blattern gleichfalls wiederholt icon gethan haben - auch bie pure Unmöglichfeit ber ftriften Befenntniffirche, wenn man nicht bie protestantische Rechtfertigungslehre, ben gunbamentalfat vom Specialglauben, fallen laffen will. Befenntniffirche in bem Sinne genommen, baß fie bem Gingels nen die Wahrheit verburgte. Gr. Bunfen hat gang Recht: bie "Culmination bes independentischen Brincips", welche Br. Stahl perhorrescirt, ift Die lette aber birefte Confequeng bes Specialglaubens, ober ber burch bas Sola-fide vollbrachten "Erhebung bes Menschen über bie Bermittlung burch bie Rirche." "Das Bewußtseyn aller evangelischen Chriften ift, bag bie Theilhaftigfeit an Chriftus bedingt fei burch ben Glauben ale eine perfonliche glaubige Befinnung, bieg laugnet, ber ift wenigstens fein protestantischer Chrift" - fo argumentirt Gr. Bunfen, und Riemand hat icharfer bas "unmittelbare Band ju Chriftus" als protestantifches Princip betont, benn eben Br. Stahl felber im Jahre 1853. 3m 3. 1855 aber glaubt er bennoch wieder behaupten gu burfen: "wir laugnen, bag bie einzelne Seele, b. i. bie Ceele in ihrer Bereinzelung, ber Gip ber gottlichen Mittheilungen und Onabenerweifungen fei." Sr. Bunfen verfcmabt es, bem Brn. Dberfirchenrath vorzuhalten, wie er 1853 bas pure Begentheil bavon ben Ratholifen in's Beficht gefdleubert; er erwidert nur einfach und schlagend:

"Das heißt: er laugnet entweber Nichts ober Alles. Entweber er laugnet nicht, baß ber feligmachenbe Glaube perfonlich fei, und wozu bann ber Ausfall gegen bie Independenten, ober er langnet bas protestantische Grundprincip ber Rechtfertigung, und wie paßt bas für einen, ber im Oberkirchenrathe sigt." \*\*)?

<sup>\*)</sup> A. a. D. II, 139. 142—146. \*\*) A. a. D. II, 141.

Co feben wir alfo vor unfern Augen bie gange Frage von ber "Gemiffenefreiheit" jur Frage um ben Rirchen begriff merben, mit andern Borten, um "Rirche" ober "Independentismus". Richt um bas Broblem handelt es fich: wie die Unbereglaubigen firchlich und ftaatlich ju behandeln feien? fondern um bas Broblem: mas "Rirche" fei? was bas Rriterium ihrer Bugeborigfeit? mer alles ale Mitglied ber evangeliften Rirche betrachtet merben muffe? Br. Bunfen antwortet: "bie Bemeinbe ift ""bie Rirche"" nach bem Evangelium" \*). Kriterium ift bie "fich felbst auslegende Schrift". Mitglied also Jeber, ber biefe "Befreiung ber Individualitat" nicht principiell laugnet. Rury, Gr. Bunfen befennt fich jum "Independentismus". Sur frn. Ctabl und die Lutheranischen bagegen ift "Rirche" bie Daffe ber um bie Augustana von 1530 Berfammelten; Rriterium bas Befenninif ju biefem Symbol; Mitglied nur, wer vorbehaltlos baffelbe unterzeichnet. Dieß ift die Befenntniffirche im bireften Gegenfat jum Independentismus. Bunfen wirft ihr, von feinem Standpunkte und bem Stahl's fchen de anno 1853 aus, mit allem Recht qualificirtes Das jeftateverbrechen an bem reformatorischen Brincip von ber "Gemiffensfreiheit" vor.

Ein Beispiel zur Verbeutlichung ber Frage! "Die namlichen Kanzeln, die für Prediger ber Lehren von der Dreieinigfeit gebaut waren, sind ohne erklärten Austritt aus
ber protestantischen Kirche in Pläte verwandelt worben, wo man gegen die göttliche Natur des Gottessohnes
predigt" — sagt der Erzbischof von Newyork in seiner berühmten Vorlesung the decline of Protestantism. Die Frage Inun wäre zwischen Hrn. Bunsen und Hrn. Stahl: ob diese
vom alten Bekenntnis abgefallenen unitarischen Prediger
Nordamerika's noch Angehörige der evangelischen Kirche seien
oder nicht? Hr. Bunsen bejaht; benn sie bekennen die "sich
selbst auslegende Schrift", und gönnen Andern ihre andere

<sup>\*)</sup> N. a. D. II, 140.

Auslegung. Hr. Stahl verneint; benn fie unterschreiben bie Augustana nicht. Für Grn. Bunfen gibt es bemnach, wie man sieht, fast gar keine "Sekten", es ist ihm Alles gerechtes Evangelium, was auf die "sich selbst auslegende Schrift" ober auf die "Gewissensfreiheit" sich beruft. Für Hrn. Stahl dagegen ist die Welt voll "Sekten".

Rur im ftaaterechtlichen hiftorischen Ginne fann Br. Stahl andern Rirchen mit ber lutherischen Befenntniffirche Bleichberechtigung zugestehen, im firchlichen Sinne aber blog Dulbung, wie g. B. auch die lette Gifenacher Confereng ber beutich protestantischen Rirchen Regimente gethan hat mit ihrem Ausspruch: "als Geften find alle Bemeinfcaften anzusehen, welche fich in Bezug auf lehre und Befenntniß mit feiner ber burch ben weftphalischen Frieben und nachher in Deutschland öffentlich anerfannten (brei) Rirden in Uebereinstimmung befinden, und fich vom Befenntniß biefer Rirchen loggefagt haben" \*). Br. Bunfen bagegen fpricht allen Richtungen innere Gleichberechtigung als Mitglieber ber evangelifden Rirche ju, fobald fie auf Grund ber "fich felbft auslegenden Schrift" Diefe innere Bleichberechtigung auch ben andern Richtungen zugefteben. Dit "Dulbimg", mit "Tolerang" hat Brn. Bunfen's "Gewiffensfreiheit" nichts ju fchaffen, fondern nur mit Bugehörigfeit jur evangelischen Rirche, mit innerer "Gleichberechtigung". Dan fieht bemnach : bie Frage ift eine Frage bes Rirdenbegriffs, fann nur vom Rirchenbegriff aus beurtheilt und entschieben werben.

Br. Bunfen nun erflart vom Bunfen'ichen Rirchenbes griff aus:

"Gewiffensfreiheit! bas heißt bie Freiheit bes Gottlichen im Einzelnen und in ber Gemeinde; Anerkennung, baß Gewiffensbruck Auflehnen gegen Gott ift. Nicht mehr ftolze Dulbung bes Irrthums, fonbern gleiche Berechtigung

<sup>\*)</sup> Allg. Zig. vom 15. Nov. 1855.

im Gebiete des Gewiffens muß gegeben werden . . . Die begeisterten Manner, welche die Christenheit im sechszehnten Jahrhundert zu verjüngen unternahmen, forderten auf Grund des göttlichen Worts diese Duldung für sich, also nothwendig für Alle . . . Es foll doch am Ende nicht alle Toleranz auf den Sab zurudkommen, daß der einzelne Mensch für seine Berson denfen und (soweit es die polizeiliche Kürsorge für Presse und Buchhandel zuläst) sogar schreiben durfe, nur daß er nicht Gott hiernach verehren wolle mit Gleichgesinnten, wozu boch jede religiöse Ueberzeugung treiber ??

Br. Stahl de anno 1855 erflart vom Stahl'ichen Rir- chenbegriff aus:

"Genug, bağ jeber Menfc für feine Berfon feines Glaubens leben kann, unbeschabet feines menschlichen Rechts und feiner menschlichen Chre . . . Ift doch ber innerste Grund jener (inbependentischen) Toleranz kein anderer, als ber Zweisel an der göttlichen Offenbarung und damit aller fichern und binden den religiofen Bahrheit\*\*.

Aber wer sagt benn Hrn. Stahl, daß bas Evangelium eine "sichere und bindende religiose Wahrheit" statuirt? Hat er denn nicht 1853 im Angesicht des f. preußischen Hoses selber gepredigt: das protestantische Princip der Rechtsertigungslehre "hebe den Menschen über die Vermittlung der Rirche hinaus", es wirte "Befreiung der Individualität", knüpse "das unmittelbare Band zu Christus", mache, daß "das Wesen der Rirche nicht das Verhältniß von Autorität und Unterwerfung" sei? — wo ist da Raum für die seste äußere Glaubensnorm? für die "sichere und bindende religiöse Wahrheit"? Wohl hat Hr. Stahl die "Eine bestimmte Lehrenachträglich dem "fortwährenden Wunder" anvertraut. Da es aber mit diesem Wunder thatsächlich und ersahrungsmäßig minder als nichts ist, wer kann es Hrn. Bun sen verargen,

<sup>\*)</sup> Die Beichen ber Beit II, 33. 38. 104.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. II, 104. 82.

wenn er schließt: es muffe baher mit jener "Einen bestimmsten Lehre" ebenso sich verhalten? Gewiß kann man gegen seine Consequenzen, gegen die folgerichtige "Culmination bes independentischen Princips" die vernichtendsten Argumente beibringen; aber damit ist nicht bewiesen, daß Hrn. Bunsen's Ansicht nicht die regelrechte und nothwendige Entwicklung der unbestrittenen protestantischen Grundlehren set, welche ihm mit Hrn. Stahl von 1853 durchaus gemeinsschaftlich sind.

Nach allen Gesetzen ber Logif sind es baher biese "Grundlehren" selbst, welche ber Lächerlichkeit und der Berbammung anheimfallen, wenn fr. Leo mit Erfolg sich anstrengt, die praktische und faktische Unmöglichkeit des Bunsen'schen Systems von Kirche und "Gewissensfreiheit" aus
ber Erfahrung, der Geschichte und dem gesunden Menschenverstand darzuthun. fr. Leo argumentirt, wie solgt:

"Lebiglich ber unreinliche Gebrauch bes Wortes Gemiffen macht es möglich, bag gang mahre Cate, wie ber, bie erfte Musbreitung bes Chriftenthums rube auf ber Berechtigung ber Bewiffensfreiheit, in Einem Topfe jufammengefocht werben mit bem muften Freiheite - Beichrei unserer Tage in ber Rirche, welches fur jebes Bans Dampfes unreifes Berebe Bewiffenefreiheit forbert" \*). "lleberall weist bas Wort Gewiffen auf einen objectiven Beftanb ber gottlichen Offenbarung in ben Befammtverhalmiffen ber Menfchen bin." . Es ift eine fcmutige Berwendung bes Bortes. nach ber man barunter jebe beliebige Ueberzeugung, von ber fich ber Einzelne einbildet ober fich einzubilden überrebet, fie bange mit feiner religiofen Chre jufammen, verfteht und Gemiffensfreiheit auch ar ben forbert, ber fich in biefer Einbildung eigenfinnig ber gottlichen Ordnung wiberfest. Solchen Unfinn foll er treiben burfen. b. h. man will ihm alle Baffen bes Maules, ber Sophistit und bis auf einen gewiffen Grab auch ber handlung gewähren, bie göttliche Ordnung unter ben Menschen aber gegen ihn wehrlos

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 7. Nov.

machen . . Auf biese Weise überträgt man bie Ehren bes Gewiffens in Folge eines unreinlichen Sprachgebrauches auch auf
jeben eiteln ober eigenfinnigen ober versahrenen ober ftankerischen
ober losen Menschen und auf bie Gemeinschaften, die folche Menfchen zu bilben vermögen \*\*).

In bem "vulgaren unreinlichen Sinne" nun meint Br. Leo, gebrauche Bunfen bas Bort Gemiffen faft auf jeder Seite feiner Schrift, anftatt es nur ju verwenben in Bejug "auf einen objectiven Bestand ber gottlichen Offenbarung", auf bie "fichere und binbenbe religiofe Bahrheit", um mit Brn. Ctabl ju reben. Aber, Bewiffen in Diefem Ginne und nicht ale etwas rein Subjectives genommen - ift bann nicht bie Reformation eine Unmöglichfeit, ihre Bewiffenefreiheit ein Berbrechen, und die Rlage des Bifchofs von Maing nur allgu gegrundet über "ben Berluft bes beutschen Bolfegemiffens" in ber Glaubeneneuerung? Nimmt nicht Br. Leo felbft wieber "Gemiffen" ale etwas rein Subjectives, wenn er ber Reformation nachruhmt, "fie habe in ber Welt ben Grundfat burchgefochten, bag jeber Menfc vor Allem und guerft feinem Bewiffen folgen muffe?" Das ift es ja eben, mas Br. Bunfen fagt! Freilich fpringt Br. Leo gleich wieber ab: "baß bas Bewiffen nichts bloß Cubjectives fei", habe Luther nicht bloß positiv (burch Unterordnung unter bie beilige Schrift) gegen fich felbft geltend gemacht, fonbern auch negativ gegen Andere, junachft gegen bie Biebertaufer, bie "auf ihr Gewissen in dem Sinne, in welchem der Teufel das Wort braucht, fich beriefen"; bann aber, indem er "ben von ihm bewegten Kreisen allmählig Lehrbucher ftellte, um ben Menschen, die in Berwirrung gerathen waren, oder die noch gar nicht innerlich erzogen maren, wieder ein Bewiffen ju maden." Aber, fragt fr. Bunfen nicht mit Grund nach bem Titel, aus bem Luther Anderen bas Recht verweigerte, bas er



<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 31. Dct.

sich felber und für seine Rachbeter nahm? Bohl fahrt fr. Leo sort: "Wer die sittlichen Verbande, in benen er steht, verwirrt oder geringachtet, ohne ihnen mit klarerem Licht göttlicher Offenbarung gegenüber treten, und dadurch seine Berrechtigung einer Berufung auf sein Gewissen darthun zu konnen, der darf sich gar nicht auf sein Gewissen berufen, benn er hat noch keines oder keines mehr." Aber wer entscheidet hinwiederum über das "klarere Licht göttlicher Offenbarung", das die von Luther in die tiesste Holle verdammten Anabaptisten und Calviner so gut in Anspruch nahmen, und Bunsen sur sie kuther noch in Anspruch nimmt, wie Luther damals und die Lutheraner jest \*)?

Rury, entweder hat Gr. Bunfen recht, bag bas Gemiffen frei fei gegenüber jeber feften außern Blaubenenorm, ober es fieht um bie Berechtigung ber Reformation mehr als miß-Entweder widerruft Br. Ctahl feine protestantischen Grundlehren d d. 1853 von ber firchenlosen "Unmittelbarfeit bes Banbes ju Chrifto" und bem "Befen ber Rirche, bas nicht bas Berhaltniß von Autorität und Unterwerfung fei": ober Br. Bunfen mit feiner "Freiheit bes Gottlichen im Gingelnen", mit feiner "Gemeinde als Rirche", mit feiner "Bewiffensfreiheit" als "Gleichberechtigung" aller Auslegungen ber Schrift, mit feiner "Culmination bes independentischen Brincips" ift - im flaren und unanfechtbaren Recht. Dit Ginem Bort: entweder macht fr. Stahl aufrichtig Reu und Leib, bie lutherische Rechtfertigungelehre ober ben Specialglauben als "protestantisches Grundprincip" proclamirt ju haben: ober orn. Bunfens ganger Independentismus ift nur berechtigte Entwidlung beffelben Protestantismus, wie Gr. Stahl ibn 1853 ben Ratholifen jur Erniedrigung verherrlichte. Entweber er läßt ben bamale "über bie Bermittlung burch bie Rirche" hinausgehobenen Menfchen wieber in bie Bermitt-

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 31. Dct.

lung herab, d. h. befennt fich ju bem fatholischen Begriff ber Rirche als Anftalt: ober er und bie Seinen werden nie und nimmer bestehen vor ber Bunsen'schen Logif.

Die Sache ift in ber That fehr ernft. Br. Leo fahrt grob über Grn. Bunfen ber, ber einen bes tiefften wiffen. schaftlichen Ernftes erheischenben Begenftand in einem fanft zwischen blubenben, aromatischen und narfotischen Bflangen riefelnben und platichernben Rebebache burchgemafchen: es feien Smorfietten eines rafc und mit bem Schein von Beift bingesubelten Buches. Und allerbings ift bieß bie Bunfen'iche Manier. Aber Gines muß auch dem Gegner jugeftanden werben: ber Ritter hat bie unmittelbare leibliche Berfunft ber independentischen Dogmatif und Rirchenrechtslehre aus bem Specialglauben flar und tief erfaßt und bargeftellt. Wenn fein Buch je einen Werth an fich hat, fo ift es baburch. ber protestantischen Justififations . Theorie fliegen ibm einerfeits die firchenlofe "Unmittelbarfeit bes Bandes ju Chrifto", wie frn. Stahl, bann aber auch weiter "bie Freiheit bes Bottlichen im Gingelnen" und "bie fich felbft auslegenbe Schrift": andererfeits bie "Befreiung ber Individualitat" und die Bermerfung bes "Berhaltniffes von Autoritat und Unterwerfung" fur ben Rirchenbegriff, wie Brn. Stahl, bann aber auch in biefer Richtung noch weiter bas volle "Recht ber driftlichen Gemeinde", "bie Gemeinde nach bem Evangelium bie Rirche".

Hr. Bunsen ist in seinem eigenen Denkproces burchaus nicht aus einmal ober im Sprung bazu gelangt, die firchen-bilbenden, vielmehr firchenlosen, Confequenzen des Special-Glaubens so ganzlich zu erschöpfen. Noch in den 3. 1845 und 1847 wollte er, inconsequent genug, vom Independentismus und amerikanischen Freiwilligkeits-Princip nichts wissen; die "Beschränktheit und Thorheit" besselben sei in keinem Lande grundlicher bargethan, als in Deutschland, und die Früchte sehe man wohl in Nordamerika. "Berzweiselnd

an ber Wieberbelebung ber in Die Eflaverei bes Staats ges rathenen ganbesfirchen will ber Independentismus von vorn anfangen, ale wenn es gar feinen driftlichen Staat gabe, fie wollen Freiheit und gerathen in arge Dienftbarfeit, Die Beiftlichkeit unter ber Schwärmerei einer Ortsgemeinde ober ihrer Dehrheit, bie Gemeinde unter bem einseitigen, burch feine gefdichtliche Entwidlung gemilberten Dogmatismus ihres Predigers." Auch verwerfe ber Independentismus bas Moment ber nationalität, hierin übereinfommend mit feinem entgegengesetten Ertreme, bem Bapftthum \*). Damale alfo erfcbien ein firchlicher Conftitutionalismus auf breitefter Bafis bem Ritter noch ale ausreichend, bie "Gemiffensfreiheit" und das "unveräußerliche firchliche Recht der Gemeinde" zu wahren. Seitbem aber bat er burch bie volle firchenbilbenbe Confequeng bee Special-Blaubene und ber "Grundlehren" Stahle von 1853 fich felbft und alle vernunftigen Bedenten überwinden laffen. Boren wir bas Resultat!

"Bor Allem wird man die Gewissen beruhigen, man wird glaubhaft und unmisverständlich sagen muffen, baß man der Gemeinde keine Glaubensregel und höchste Norm auflegen wolle als das Wort Gottes, wie es im Bewußtsen der Gemeinde lebt. Es gibt nach evangelischem Grundbegriffe keine geoffenbarte Wahrheit für die Gemeinde, als in der Bibel: es gibt keine Auslegung diefer Wahrheit als durch den Geist, welcher der Gemeinde gegeben ist." "Rein neues theologisches Lehrbekenntniß als Gemeinde-Fahne, wäre es auch das beste, das der Berliner Generalshnobe von 1846.

"Alles ruht auf ber Gemeinbe ber Bibel und auf ber Bibel ber Gemeinbe. Der Gemeinbe und ihres gottlichen Lebens Burgel aber ift bie Berfonlichkeit, fie allein ift Gelbstzweck."

"Die Gemeinde ist die Burgel, ber Fruchtboben ift die Gewiffensfreiheit, die treibende gottliche Rraft aber ift die religiöse Selbstbestimmung, das Gefühl ber sittlichen Berantwortlichkeit."

"Die Menschheit fühlt, bag etwas Neues in bie Birklichkeit

<sup>\*)</sup> Salle'iches Bolleblatt vom 17. und 21. Rov. 1855.

geboren werben will. Diese Burgel des chriftlichen Bereinslebens, die Chriften gemeinde, heißt mit einem von der Geiftlichtett angeeigneten und baber misverftandlich gewordenen Ausbrude Rirche. Sie ift das chriftliche Bolf als eine geordnete und gegliederte Gemeinschaft mit ihren Aeltesten und Dienern. Die Gemeinde war da vor christlicher Kaiser = und Papsimacht und wird beide überleben. Alles was die Geistlichen des Bonifacius von der Kirche sagen, ist vollkommen wahr von der Gemeinde . . . Sie kennt auf geistlichem Gebiete keinen Vater (Papa) als Gott, keinen Meisster und herrn als Christus, kein Rechtsbuch als die Bibel, kein obersstes Gericht als das Gewissen der Menscheit.

"Diefe glaubige Chriftengemeinte ift's, welche im Lager bes Rirchenthums unglaubig und gottlos, und im Lager bes weltlichen Absolutionus eine Rotte Schwarmgeister heißt. Weßhalb"?

"Wie bie alten Christen sehen bie Independenten jede ortliche Gemeinde, die sich gemeindlich gestaltet hat, als eine sich
selbst verwaltende und andern Gemeinden nicht unterworsene an.
Aber diese Gemeinde oder Rirche ist die Richterin barüber, ob
eines ihrer Mitglieder im rechten Glauben steht und lehrt und
lebt. Ja, ein Theil der congregationalistisch gegliederten Christen,
bie Baptisten, erkennt keinen als Glied ihrer Gemeinschaft, der nicht
ber Gemeinde sich als ein solcher Gläubiger bekannt und ausgewiesen. Niemanden weniger kann es einfallen die Gemeinde zu
läugnen, und die Gemeinde ist die Rirche nach dem Evangelium."

"Das Apoftolische ber Gemeinden besteht in ber Gelbftftanbigkeit. Es besteht nicht in biefer oder jener Form der Beamtung, sondern in der Freiheit von aller außern Beamtung, also in der Gelbstentscheidung bei wichtigen Fragen" \*).

Offenbar ware bieß bie volle Rirche ber "fich felbst auslegenden Schrift", die volle "Freiheit des Gottlichen im Ginzelnen." Denn auch die Autorität der Majoritäts-Abstimmung in der Gemeinde wurde jene Freiheit nicht beeinträchtigen, da ja jede etwa durchgefallene Auslegung sich einer entsprechen-

<sup>\*)</sup> Die Beichen ber Beit. II, 255. 257. 269. 24 ff. 139 ff. 258.

bern "Gemeinbe" anschließen ober selbst eine solche bilben könnte. In dieser Weise wurde sich im Ausbau der "Gemeinsden" ober einzelnen "Airchen" zur großen evangelischen Kirche ganz einsach und natürlich das erste Hauptziel der Bunssen'schen Entwicklung aus dem Specialglauben: die Kirche der absoluten "Gewissensfreiheit", erreichen. Und das zweite Hauptziel wurde sich nothwendig gleich anschließen: das Selbstregierungs-"Recht der christlichen Gemeinde." D. h., jede Gemeinde als Kirche regierte sich selbst für sich, und allgemeine Angelegenheiten wurden durch Bethätigung einer abgestusten Repräsentativ- Versassung zwischen den vereinigten Gemeinden geregelt.

3m Grunde ift ber Rirchen - und Berfaffungebegriff bes Rittere ein fehr burchfichtiger. Seine Rirche ift recht eigentlich bie von Unten auf fich erbauende Bibelfirche. Angahl von Menichen mit gleichartiger Auslegung ber Schrift thun fich jufammen ju einer ortlichen "Gemeinde" ober "Rirche", regiert burch ein aus ihrem Schofe gemabltes Bresbyterium. Mehrere folder Rirchen bilbeten bann eine "Rirchengemeinbe", mit einem Bischof an ber Spige, ber jedoch in Allem unter ber freigemählten Synobe fteben mußte. Mehrere folder Rreissynoben bilbeten bie "Landesgemeinde" mit einem ebenfo geftellten Metropoliten, und jebe in biefen ganbesgemeinben vereinigte driftliche Ration ftellte fich bar als "Reichsgemeinbe" mit ihren außerorbentlichen Generalfynoben. Ronig fonnte immerhin feine Beziehungen jum firchlichen Bangen burch confistoriale Collegien unterhalten, boch mußte letteres ftete burchaus felbstftanbig und unabhangig feyn. Die "Reichsgemeinde" als eigentliche ganbestirche ift fur Brn. Bunfen naturlich von größter und enbgultiger Bebeutung, benn in ihr fame bie Rationalitat jur Geltung, bie nach feis ner Anficht "von Gott gegebene Trennung ber Bungen"; baß Gott diefe fur bie Sunbe gegebene Thatfache ber Spradentrennung burch bas Bunber ber Bungen am Pfingstage im Reiche ber Gnabe wieber aufgehoben hat \*): bieß fommt frn. Bunfen begreiflich nicht jum Berftandniß. Er conftruirt baher auch über bie Reichsgemeinde nicht hinaus.

Rur Zweierlei erfahren wir bes weitern noch. Erftens, bas burch eine solche Verfaffung nicht etwa noch größere und fortgefeste Berfahrenheit entftunde, fonbern vielmehr vollige Einigung. 3weitens, bag bann bie Gefammtheit ber evangelischen Reichsgemeinden die mahre und fichtbare, von Chriftus auf Erben gestiftete Rirche mare, benn bie "Unfichtbarfeit ber Rirche ift eine Erfindung ber Theologen" \*\*). Und in ber That, wer einmal bes Bunfen'ichen Rriteriums, ber "fich felbft auslegenden Schrift", theilhaftig mare, ber participirte genugsam an bem "gottlichen Geift in ber Menscheit", und bewiese genug "Freiheit bes Gottlichen im Gingelnen", fo bag bie symbolmäßig verborgene "Gemeinde ber Beiligen" als die wirkliche und eigentliche Rirche gang und gar ohne Bedeutung mare. Sollten wir baber Brn. Bunfens Rirchen-Begriff mit biefem und jenem anderer protestantischen Barteien vergleichen, fo murben wir fagen: berfelbe fei bie Gulmination bee Rirchenbegriffe, ben wir ale ben bee Guftav-Abolf-Bereins bezeichnet und beschrieben haben \*\*\*).

Mit dieser unläugbar ganz consequent aus dem Specials Glauben, oder der kirchenlosen Unmittelbarkeit des Bandes zu Christo herausconstruirten und recht eigentlich von Unten auf sich erbauenden Bibel Rirche nun — treibt Hr. Bunsen nicht etwa gelehrte Spielerei, sondern es ist ihm bitterer Ernst. Er fordert direkt und unverzüglich ihre Aufrichtung, und zwar zunächst von Preußen. Er fordert sie aus zwei Bründen, einem allgemeinen und einem besondern. Erstens,

<sup>\*)</sup> wie bas Salle'iche Bolfeblatt vom 21. Nov. fehr gut bemerft.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. vom 17. Nov.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. "Streiflicht" Rro. XXIII. Band 36 ber hiftor.spolit. Blatter S. 845 ff.

fagt fr. Bunfen, ift einzig und allein biefe firchliche Beftaltung bie apostolische. 3meitens aber ift ja ber preußischen Landesfirche verfaffungemäßig "Freiheit und Selbftfianbigfeit" jugefichert, mas nur burch biefelbe Beftaltung realifirt werben fann; nur burch fie vermag man ju bem ju gelangen, "was bes Ronigs ausgesprochene und verfaffungsmäßige Abficht mar, nämlich ju felbftftanbigen Gemeinbefirden, b. b. ju felbftftanbigen, moblgeglieberten Bangen, melde fich felbst ju regieren im Stanbe find" \*). fr. Bunfen gibt beutlich zu verfteben: bag ja in feiner Rirchengemeinde jene "apoftolisch gestalteten Rirchen geringen übersichtlichen Umfangs" vollftandig vorhanden maren, melde ber preußische Ronig - Bifchof fo febnlich berbeimunichte, um bie ibn furchterlich brudenbe Burbe ber Rirchengewalt in bie "rechten Banbe" nieberzulegen. Sier find bie "rechten Banbe"! ruft Br. Bunfen, und zeigt auf Die ernften Beichen ber Beit, Die ba brangten "jur rettenben foniglichen That". Grimmig, wie mohl begreiflich unter folden Umftanben, ergurnt fich Br. Bunfen über bie Tude jener "Rudichlägler", bie ba immer von einer Rirche ber Bufunfte reben, und nicht Sand anlegen wollen jum fofortigen befinitiven Bau apoftolifder Rirde:

"Wie vor achtzehnhundert Jahren in Jerusalem, so gibt es auch jest, nicht weit von (Berliner) Bethanien, eine Sorte von Menschen, welche auf das heil in Israel warten, ohne glauben zu wollen, daß es schon gekommen ift, aber ohne Buthat zu bleiben wünscht. Sie wollen dem tausendjährigen oder jenseitigen Reiche Gottes alles das vorbehalten wissen, was wir arme Bibelchristen und Laien der unirten Landeskirche, nicht allein für den christlichen Staat der Gegenwart verlangen, sondern was wir im Vertrauen auf Evangelium, Verfassung und Königswort schon meinen unser eigen nennen zu dürfen, mit der Sicherheit des Bessitze jener Freiheit, nach welcher die arme europässche Christenheit

Ł

<sup>\*)</sup> Die Beichen ber Beit. II. 251.

fich unter manchem schweren Drude ber Beit sehnt und ftreckt auf ihrem Bette ber Schmerzen" \*).

Alfo erftens, abfolut evangelifch und "apoftolisch" ift bie consequent von Unten auf fich erbauenbe und verfaffenbe Bibel-Rirche Bunfens! In ber That, wenn Chriftus nicht a priori eine objettiv gegebene Rirche ale Beile anftalt gegrundet hat, wenn die Rirche erft a posteriori aus ben Glaubigen erwachfen muß: fo mußten wir wenig ober gar nichts Stichhaltiges gegen bie Bunfen'iche Conftruttion einzuwen. ben. Run aber verträgt fich ber Specialglaube mit ber Rirche als Anftalt nicht, alfo fommt ber protestantische Rirchenbegriff überhaupt gang nothwendig immer wieder auf die Bemeinbe jurud. Richt umfonft hat Luther felbft ftete unb beharrlich Ecclesia mit "Gemeinde" überfett; er wollte bamit ben Begriff ber Anstaltlichfeit ausschließen, ber mit feiner Sola-fide-Lehre fich vertrug wie Feuer und Waffer. Ift aber Rirche = "Gemeinbe", fo muß natürlich beren erfte Erfcheinung Mufter und Rorm fenn: alfo bie apoftolifche Bemeinbe.

Hr. Leo beklagt sich bitterlich: "es sei wahrhaft entset, lich, welche Berwirrung ber verwaschene Gebrauch bes Worts Gemeinde bereits angestiftet, wie dieß Wort die Köpfe auch guter Menschen oft wahrhaft verfinstert habe"... "Bollends über das, was die Kirche sei, was sie zu fordern und zu leisten habe, hat eine wahrhaft ägyptische Finskerniß sogar die Köpfe vieler sonst trefflich intentionirten Geistlichen überzogen, von Laien hier gar nicht zu reden". Mer das ist eben die Strafe sur die Verwerfung des gesuns den Begriffs der Kirche als Heils an stalt, sur die falsche llebersetung des Worts Ecclesia mit "Gemeinde", für den Specialglauben endlich, in dessen Dienst beides geschah und geschieht.

<sup>\*)</sup> A. a. D. II, 169.

<sup>\*\*)</sup> Rreuggeitung vom 16. Rov.

Hr. Leo sagt: "Bo bliebe auch die Freiheit ber Kinder Gottes, wenn sie so für ewige Zeiten und für alle verschiesbenen Lagen an die Form der apostolischen Gemeinde wie an ein Kreuz angenagelt seyn sollten? Bon Gemeinden, wie wir sie wirklich haben, ist im neuen Testament auch nicht mit eisner Sylbe die Rede, und kann der Natur der Sache nach auch nicht mit einer Sylbe die Rede seyn; sie sind erst mit der Herrschaft des Christenthums über ganze Bevölkerungs-Massen entstanden"\*). Aber warum betet man denn immer noch den Resormatoren nach, die den Begriff der Kirche als Anstalt zur Erziehung des Menschengeschlechtes verdammten, und den immerhin eines bestimmten Models bedürstigen Begriff der "Gemeinde" unterschoben, um nur den Specialglausben seithalten zu können?

Die Sola-fide-Lehre ale "protestantisches Brincip" will man immer noch festhalten. Leo und Stahl fogut wie Bunfen. Benn aber Br. Bunfen ihre Confequeng auf bie firchliche Gestaltung entwidelt, fo fangt man alebalb an, Dorbio ju fcreien. Man fann gewiß aus ber Bernunft, ber Erfahrung, ber Geschichte gegen bie Bunfen'iche Rirchen-3bee bie vernichtenbften Argumente beibringen, wie 2B. Mengel \*\*) und Leo felber gethan; aber bamit ift immer noch nicht bewiesen, bag Gr. Bunfen falfc conftruirt und ungeborig aus bem Brincip gefolgert; fonbern alle jene Ginmanbe fallen ftete nur wieber auf jebe von Unten auf fich erbauenbe ober Bekenntniß-Rirche, und auf bas gemeinschaftliche Princip felbft jurud, auf ben Specialglauben, wie wir oben bei ber Debatte über bie außere Blaubenenorm gleichfalle ju feben Belegenheit hatten. Br. Bunfen mit feiner Confequeng foll für die Inconsequenzen ber Andern bugen; das ift wahrlich eine sonderbare Forderung. Gr. Leo felbft bietet unter biefen

<sup>\*)</sup> Rreugzeitung vom 16. Nov.

<sup>\*\*)</sup> Literatur:Blatt vom 7. Nov. 1855.

Umftanben vergebens allen gesunden Menschenverftanb auf gegen Folgerungen, ju beren Princip er fich selber befennt:

"Eine Gemeinbe, von Mannern gebildet, die Gott felbst im Fleische geschaut, soll keine andere Realität sepn, als eine Gemeinde unserer Zeit? . Diese zusammenstellen, weil sie auch Gemeinden heißen, mit den apostolischen Gemeinden, das ist gerade, wie wenn man einen blinden Wann auf Schildwache stellte, und dann glaubte, man babe das Lager behütet, weil ja doch ein Mann auf Wache stehe . . Kurz, diese ungeistige und wirrselige Identiscirung der apostolischen Gemeinde mit der Christengemeinde überhaupt liegt wie ein drückender Alp der Unwahrheit auf ganzen Nassen der von der allgemeinen Kirche getrenuten Richtungen . . Diese unsere jehigen Gemeinden als Fund ament der Kirche nur zu denken, da ergreist Einen schon eine moralische Seekrankheit; Gott behüte und doch in Gnaden vor so wüstem Unglücke jemals in der Wirk-lichteit."

"Unfinn ware es, blubenber und in Anbetracht ber Geiligkeit ber Sache zugleich schnöber Unfinn, die Kirche unserer Zeit so von Unten auf ordnen zu wollen, die Gemeinde zum Fundament der Kirche machen zu wollen, was doch nach ber apostolischen Zeit nur noch die Geistlichkeit sehn kann").

So Hr. Leo. Aber will er benn nun auch selber ben Specialglauben aufgeben, die Kirche als Anstalt annehmen? Offenbar geht seine Beweissührung nicht bloß gegen Hrn. Bunsen, sondern ebensosehr auch gegen Hrn. Stahl mit seinem "Protestantismus als politischem Princip", und namentlich gegen die "apostolisch gestalteten Kirchen" des preußischen Königs. Ja, Hr. Leo trifft sogar diese "Kirchlein" viel härter als Hrn. Bunsen, wenn er fortsährt: auch Calvin in den erst mit entsestlicher Härte durch Feuer und Schwert gereinigten Genser Gemeinden habe ihnen auch dann nur in einer gewissen aristofratischen Ordnung das Regiment überlassen, "und schließlich waren diese Genser Gemeinden

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung bom 16. Rov.

boch nur forcirte Carrifaturen,' fobalb man fie vergleicht mit apostolischen Gemeinben."

Der Gebanke, bie Verfassung ber Kirche auf die Annahme ber Ibentität jeziger Gemeinden mit der apostolischen Gemeinde zu gründen, barf als ein banquerutter Gebanke von Haus aus bezeichnet werben, solange nicht ein Mittel gefunden ist, vorher Spreu und Weißen, Kleic und Mehl zu sondern, solange nicht eine Art gestiger Schwinge oder Mehlbeutel vorher erfunden ist. Alle Bersuche, diesen Mehlbeutel herzustellen, haben sich als zulet hülflos und dann immer noch weit tieser das allgemeine Priesterthum der lebendigen Christen verlezend ergeben, als irgend der streng berechtigte Klerus der römischen Kirche. Ein neues Experiment dieser Art würde geradezu an das Gott Versucherische und Frevelhafte streisen. Der liebe Gott hat ohnehin Noth genug mit unserer Kirche, die er zeither schon nur durch fortgesetze Wunder im Grunde zu regieren vermocht hat" \*).

Sehr mahr und gut gesprochen, für ben Begriff ber Rirche ale Unftalt nämlich! Allein, bes "Dehlbeutele", um "bie wirklich lebendigen Christen" fur bie Führung bes allgemeinen Briefterthums und bes firchlichen Regieramts burchzuseihen, bedurfte mohl die mahricheinliche fonigliche Ibee ber "apoftolifch-geftalteten Rirchlein", Br. Bunfen bagegen hat fich bie Sache viel leichter gemacht. "Die fich felbft auslegende Schrift" ift ein einfaches und flares Rriterium, und davon murbe fr. Bunfen confequenten Bebrauch ju machen wiffen. Er wurde baber j. B. nicht bie Rirche als Anstalt verwerfen, und bennoch bie Unmunbigen burch bie Rinbertaufe ihr einverleiben. Bang richtig ift ihm Die Rinbertaufe ein "mittelalterlicher Reft", übrigens ein allgu gleichgültiges Ding, ale bag man fie nicht, etwa ale Dant-Act ber Eltern, ohne Sorge bestehen laffen fonnte. Rur bag man wohl unterscheibe: ju einer Befenntniffirche fann bloß bie eigene fittliche That, mit anbern Worten bie Aneignung

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 16. Rov.

jenes Kriteriums, einführen: "Gelöbniß ist das Selbstichatige, also Protestantische, im göttlichen Leben des Einzelnen wie der Gemeinde; Ausdrücke wie Tause, Einsegnung, Weihe, sprechen nur das Untergeordnete aus; das zum Gelöbniß von Außen hinzutretende Zeichen und Siegel ist unbiblisch und unvernünftig ohne das vorhergehende freie und bewuste Geslöbniß; Bieles in den Formen jener Handlungen (der Sastramente) ist noch ein Rest der mittelalterlichen Verpuppung, jener leidenblichen, nicht göttlichethätigen Auffassung des Glaubens, und behastet mit Priesterlichseit"\*). Wahrlich, so rein und schon, wie Hr. Bunsen, hat kaum noch Einer die nicht anstaltliche Kirche ausgefast aus dem gemeinschaftlischen Princip; Hr. Stahl dürste sich daran spiegeln.

3meitens: weil Gr. Bunfen, bem "unmittelbaren Banbe au Chrifto" entsprechend, bas Kriterium firchlicher Bugeborige feit fehr fplendid und großherzig gefaßt hat, fo ift er in bem unberechenbaren Bortheil, bag er über bie Bevolferung feiner Rirche nicht in Sorge ju feyn braucht. Man wird fich in bellen Saufen melben, fein Chriftenthum wird wirflich "volfethumlich" feyn. Da bas Rriterium jugleich bie leichtefte Schabung ber "wirklich lebendigen Chriften" an bie Sand gibt, fo fonnte naturlich auch fein Beburfniß eines noch nicht erfundenen firchlichen "Mehlbeutele" Blat greifen. Und aus allem Dem geht zweifellos ficher hervor: bag zwar die Gehnfucht nach ben foniglichen "Rirchlein" von Tag ju Tag mehr in's Ungewiffe fich vertröftet und hinausgeschoben fieht, nicht fo aber Br. Bunfen. Er vermag auf ber Stelle - es fehlt nur ber fonigliche Auftrag - feine Rirche auszuschreiben und ju eröffnen. Ja, er felber mahnt an die fcneufte Erfullung bes "Ronigsworts" nach Bunfen'ichem Recept, und gwar weil Gefahr im Bergug fei. Wie mit bem "fortwährenben Bunder", welches nach frn. Stahl bie "Eine bestimmte

<sup>\*)</sup> Die Beichen ber Beit. II, 257.

Lebre" unter ben Bibelforfchern ftetefort erhalt, fo ergebt es orn. Bunfen auch mit bem "fortgefesten Bunber", mit bem Gott Brn. Leo's Rirche regieren foll - er fieht, weiß und fpurt nichts bavon. Im Gegentheile meint er gewiß zu wiffen: wenn bie gegenwärtig herrschenbe Regierung biefer Rirche, bie ber "Rudichlägler", noch eine Beitlang fortbauere, fo werbe es mit bem Evangelium balb am Ende fenn, benn "fie arbeite nur fur ben Jefuitismus" \*). Das find ja eben bie Beiden ber Beit, welche Gr. Bunfen nach 14jahrigem Aufenthalt in England auf beutschem Boben vorfand: einerfeite ben Rachen ber "hierarchie" aufgesperrt bis an's Dhr, um alle "Gottheit in ber Menfcheit" ju verschlingen, anbererfeits bas naturmuchfige Simmelsfind bes freien Bereins-Beiftes gleichfalls fart geworden und bereit, die evangelische Rirche vor bem hierarchischen Sollenbrachen unter bie Flus gel zu nehmen. Aber ftatt beffen, mas muß Gr. Bunfen por fich geben feben!

"Die klerikalische Strömung in Deutschland hat fich als Lutheranismus zur Erbin einerseits bes gemüthlichen, wenn gleich einseitigen Pietismus der ersten drei Jahrzehende dieses Jahrhunderts gemacht, andererseits wie zum Organe der absoluten Fürstengewalt und der Privilegien des seubalen Abels, so vor Allem der Strasgesetz bie außerliche kirchliche Bucht des 16ten und 17ten Jahr-hunderts. Eine doppelte Polizeiregierung ist das Ideal dieser Bartei, welche dadurch nicht allein sich selbst in's Verderben zieht, sondern auch droht, den Protestantismus und den eigenen Staat den Jesuiten zu überliefern."

"Im Bolte ift nichts bavon; was fo scheint, ift fünftlich erregt von Pfarrern ober Laienpfaffen . . . Mißtrauen ist geboren; Bangigkeit erfüllt treue Gemuther und besonnene Geister; die Be-borben sind getheilt und verwirrt; die Fakultäten sind gelähmt, bestroffen, und die theologischen Studenten und Candidaten finken auf eine immer tiefere Stufe der Bildung herab, selbst den katholischen gegenüber."

<sup>\*)</sup> A. a. D. II, 285.

"Es regt fich in ber Gemeinde eine Sehnsucht nach Geftaltung und nach geordneter Thatigfeit, und biefes Streben tragt an fic ben unmitrelbaren Stempel ber Bottheit . . Es tritt auf opferwillig, nicht opferfordernd, aber es verlangt Freiheit für fein Bochftes. Es will feinen Bolizeigmang, es verschmaht bie Rrude beamtlicher Bevormundung und peinlichen Schutrechts, an welcher es erlahmt ift, ebensowohl als bie after-patriarchalische Bevormundung . . Diefes protestantische Bewußtsen ift nie tiefer empfunden als in ben letten Jahren und Tagen. Belch ein Befremben, welch ein Schmerz muß alfo ben Freund bes Evangellums ac. ergreifen. wenn eine nicht unbebeutenbe Anzahl, befonbers jungerer lutherantfcen Baftoren und Prebiger in Gemeinschaft mit politischen Barteien und in mehr ober weniger offenbarem Bunbe mit Abfolutismus und Feubalismus, wenigstens ihnen und ben Jefuiten in bie Banbe arbeitenb , auf gang entgegengefettem Wege einbergeht . . Wenn fie bas Berlangen nach Dulbung und Freiheit verfchreit und schmabt als Revolution und Unarchie"?

"3ch ichweige über unbedeutende Ericheinungen, über fnabenbafte, robe, geiftlofe Berfuche und Beftrebungen biefer Art, wie fie in Medlenburg, Beffen und Lippe uns vorliegen. 3ch rebe nicht von ohnmachtigen Pfarrerconferengen ober Bereinen . . . binter allem biefem rudläufigen Treiben fteht feine Gemeinbe, tein Bolt. und weber geiftige Dacht, noch bis jest ftaatliche ober fürftliche" \*) furz ber Ritter will nur reben von Grn. Stahl, bas heißt von Breußen und feinem foniglichen Dberftbifchof. Ihnen will er vor Allen an's Herz legen, wie es mit bem "fortgefesten Bunber" nunmehr ftehe, bas über ihre Rirche regiert, wie fie meinen. "Weltgestaltend fcreitet bie freie Christen-Bemeinbe voran in majeftatifcher Ruhe, mabrent bas fie als teuflisch verbammenbe unbebingte Briefterthum bie Bolfer und Staaten nicht retten fann, wohl aber fie tiefer und tiefer herabzieht . . . Es geht ein Gefühl der letten Dinge durch die Menschheit fast wie vor neunzehn Jahrhunderten . . . Bu Ende geht's mit allem Seucheln und mit bem Bliden

<sup>\*)</sup> A. a. D. II, 20 ff. 246. 70 ff.

heillos in fich zerriffener Buftanbe"\*) - vor Allem in Preufen, will Gr. Bunfen fagen.

Daber brangt Gr. Bunfen auf ichleunigfte Ginführung feiner consequent aus bem Specialglauben von Unten auf conftruirten und bas "Recht ber Gemeinde" endlich erfullenben Bibelfirche, und wer anbere follte bamit vorangeben als Breufen? Schon im 3. 1847 hat ber Ritter feine Rirche bis in's fleinste Detail fur bie preußischen Berhaltniffe abgemeffen und ausgezirkelt und jugerichtet; icon bamale ftanb fie ale bie apostolische Rirchenordnung jur Annahme bereit. Gin entsprechenbes gunbament für fie war auch in Breugen langft gelegt: in ber evangelischen Union; und nun ift feit bem 3. 1848 auch noch bas "Rönigswort", bie verfaffungsmaßig garantirte "Freiheit und Selbfiftanbigfeit ber Rirche" bingugefommen. Gr. Bunfen weist überzeugend nach, bag Die gesetliche Union Breugens fogut wie biefe beilige Bufage ber Berfaffung nur burch feine Reichsgemeinbe jur Erfullung gelangen fonnten, bag nur fie bie brobenbe Rache bes fo lange mifachteten Rechts ber Gemeinbe abwenden werbe. Bu feinem tiefften Schmerz aber muß er auch befennen, bag man in Breußen feit 1848 nur entfepliche Rudichritte gemacht, und bie bochft gunftigen Bedingungen fur endliche apoftolifche Beftaltung ber preußischen Rirche ruinirt und wo möglich faft aufgehoben habe. So hat man in Bezug auf bie Union inebesondere und in Bezug auf bas verfaffungemäßige Ronigewort überhaupt gethan. Gr. Bunfen ftraft ben Frevel in harten Worten; nur daß er biefe immer bloß an Grn. Stahl richtet, mahrend er boch bie bestehenden Rirchenzuftanbe in Breugen und ihre oberften Leiter felber meint.

Erftens: Die Union. Bon ihrer Erhaltung und Ausbildung hangt Die gange Bufunft bes Rechts ber Gemeinbe ab, wie alle Möglichkeit ber "Gewiffensfreiheits"-Rirche. Es

<sup>\*)</sup> A. a. D. H, 26 ff. 264.

ift nicht einmal ein Anfnüpfungerunft bafür vorhanden, "fo lange man nicht weiß, wer bie Tragerin, wer bas Subjett bes angubahnenben Organismus fei: ob Gine unirte ober ob brei confoderirte Rirchen." Die gange Frage also reducirt fic endlich auf die Eine Frage: "Gegen wir als Biel Bibel-Blauben und evangelisches Leben in Giner biefen Glauben bekennenben und biefes Leben übenben Landesfirche, ober scholaftischen Befenntnigglauben und firchliche Formen in breien" \*)? 3m lettern Falle ift " Bewiffenefreiheit" unmoglich. fr. Bunfen aber, ber bie Union aus erfter Sand fennen lernte, lange ebe Gr. Stahl in's Land fam", behauptet, bag ihre 3bee ftets gemefen, "aus zwei Rirchen Gine gu machen"; und wenn auch bie Rudichlägler actenmäßig erweifen, baß ihr foniglicher Grunder nichts wiffen wollte von ber fich felbft auslegenben Schrift, fo verlangt boch jebenfalls Brn. Bunfens " Gewiffensfreiheit" fo und nicht anders. Statt beffen nun, ftatt "aus zwei Rirchen Gine zu machen" - haben bie Rudichlägler aus zwei Rirchen brei gemacht: aur lutherischen und reformirten bingu noch die ber Befeuntniß-Union ober die specifisch-unirte. Ben fonnte ber Brimm bes Ritters verwundern! Mit faltem Blute magt fr. Ctabl ju fagen: Die Lehr-Union fei nur "eine Ausnahme" in Breu-Ben; ja er magt es, jur Lebens : Union ber Lutheraner mit ben Reformirten "als Seitenftud bie Union mit bem Bapftthum aufzustellen." Go ganglich ift bei biefen Leuten ber Unions-Begriff babin, baß Gr. Bunfen im Geifte bereits bas alte lutherifche Dogma wieber auf's Tapet gebracht fieht: "bie Boffnung, baß auch Calviniften felig werben fonnten, fei teuflische Eingebung", und "bie Che eines Lutheraners mit einer Ratholifin fei zwar fehr bedauerlich, boch nicht mit ber Schmach behaftet, wie bie Che mit einer Calviniftin" \*\*).

Co fteben jest bie Blieber ber Ginen preußischen Lan-

<sup>\*)</sup> A. a. D. II. 218. 173. \*\*) A. a. D. II, 153 ff. 53.

bestirche zu einander; fo gang unmöglich mare unter folchen Berhaltniffen bie Bunfen'iche Rirche ber fich felbft auslegenben Schrift; fo furchtbar racht fic Gr. Stahl von 1853 an Brn. Stahl von 1855. "Die Umfehrung bes evangelischen Begriffs ber Kirche ift von sehr wichtigen Folgen für Stahl's Unficht von ber Freiheit ber Schriftforschung und von ber evangelischen Union . . . Stahl's Lehre von ber Rirche ift, als Berneinung bes Protestantismus, eigentlich icon an fich bie Berneinung ber Union. Denn wenn bas Befen und bie Einheit ber Rirche in ber Einheit bes geschichtlichen Befenntniffes und ber icholaftischen Lehre besteht, fo fann eine Union zweier evangelischer Rirchen, welche eigene Befenntniffdriften haben, nur eine That religiofer Gleichgultigfeit fenn." Diefe "Gleichgultigfeit" aber - nur unter ben empfehlenbern Ramen ber fich felbft auslegenben Schrift, ber Bewiffensfreibeit, ber Union ober, um mit Grn. Stahl von 1853 gu fprechen, ber Unmittelbarfeit bes Banbes ju Chriftus, Befeiung ber Individualitat, ber Rirche nicht ale Berhaltniß von Autorität und Unterwerfung - fie ift bie unentbehrliche Unterlage ber Bunfen'ichen Bibelfirche, und nach ihr hat fich alfo bie preußische Union wieber ju ftreden.

"Der Verschmelzungsproces (ber Kirchen) hat sein Geringstes wie sein hochstes, vom bloßen Anerkennen ber Vereinigung an, burch die Abendmahlsfeier und durch die Einheit der Verfassung und Zucht, bis zur Verschmelzung durch positive Ausbildung bes Gemeinsamen: aber zwischen diese beiden Punkte durfen keine Schranfen gezogen werden. Die eine Gemeinde kann mit ihrem Geistlichen sich nur an den Katechismus Luthers halten; eine andere an den Heldelberger; eine britte mag, wie in manchen geschieht, den kleinen Katechismus Luthers für die jüngern Schüler gebrauchen, den heidelberger für die Erwachsenen, oder auch die soeben in Baben bewerkstelligte organische Verschmelzung beider vorziehen. Ebenso in der Liturgie\*)." U. f. w.

<sup>\*)</sup> A. a. D. II, 147, 248.

3weitens: bas in ber preußischen Berfaffung verpfanbete Ronigewort für freie und felbftftanbige Organisation ber Landesfirche muß an fich icon bie eiligste Errichtung ber auf gebrudte Bibelausgaben gegrunbeten Rirche Bunfens nabe legen. Aber wie fürchterlich haben erft an biefem Bunft bie rudichläglerischen Wilbschweine im preußischen Beinberge Alles vom Unterften ju oberft gefehrt! Bie fcon war Alles vor vierzig Jahren ichon in die rechte Bahn gebracht, und welche Devastation jest! Ehe noch bie Union gegrundet marb, hatte Ronig Friedrich Wilhelm III. icon feine "Liebe jur verfaffungemäßigen gemeindlichen Fortbilbung" ber Rirche bethatigt, wie bie Berordnung von 1816 über bie Ginführung von Presbyterien und Synoden beweist. Leiber ließ ber Ronig von ben Ereigniffen in Spanien und Italien und auf ber Wartburg unter bem Ginfluß Defterreichs und Ruflands bie Ibee fich "verbunteln", bie liturgifche Reform ging aus ohne "gemeindlich fynobale Befpredung", baber alles Unbeil in ihrem Befolge. Daffelbe Enbe nahm ber Anlauf bes foniglichen Sohnes mit ber Beneralfp. nobe von 1846, bis endlich bas Jahr 1848 fam und bas große "Ronigswort" in bie Magna Charta brachte. Bieber ließ fich Alles jum Besten an, obwohl "man von ber 3bee einer auf Urmahlen beruhenben conftituirenben Cynobe icon in ber zweiten Salfte bes Jahres 1848 abfam" \*). eben die Frage mas nun? benütte bie Reactions-Bartei mit byjantinifcher Sinterlift, und fo ift's jest mit ber Berfaffung ber preußischen ganbestirche eigentlich schlimmer als zuvor. Bie gefagt, hat fr. Bunfen noch gang andere Leute im Sinne als Bru. Stahl, wenn er biefen in Anklagestand wegen qualificirten Berfaffunge-Bruches verfett:

"hinfichtlich ber Berfaffung verwirft Stahl ben Territorialismus, wonach ber Lanbesherr als folder bie evangelifche Rirche re-

<sup>\*)</sup> A. a. D. II, 181 ff. 204,

giert. 3ch weiß ihm dieg wenig Dant, ba er bas Recht bes Furften, die Rirche zu regieren, burch eine andere Thure hereinbringt-Die evangelischen Lanbesberren regieren fie als \_\_vornehmfte Mitglieber." " Beide Spfteme find unvereinbar mit bem Recht ber Gemeinde und practisch gleich . . . Gr. Stahl predigt wider ben Territorialismus, weil er fürchtet, es tonnten vermoge beffelben Beichwerben über Nichtausführung ber firchlichen Urtifel ber Verfaffung vor bie Rammern gebracht werben . . . Parlamentarische Berufung ift territorialiftischer Berrath, daß aber ber evangelische Landesherr als vorzügliches Glieb die Rirche regiere neben bem Lehrftand, ift zu Recht begrundet . . . Der Organismus ber Chnobalberathungen in biefem Spfteme ift praftifch nichts Anberes als ein mubfeliges und foftspieliges Anbangfel. Die im Namen bes evangelischen Sauptgliebes bie Rirche regierenbe . . Centralbehorbe"" bat nicht allein bie Ausführung (alfo bie Regierung), fondern außer ber Ditberathung auch noch bas Beto . . . Wenn Gr. Stahl in einer folchen Berfaffung bie Erfüllung ber preußischen Lanbesverfaffung findet, fo genügt es für ben beschränkten Laienverstand, auf unsere magna charta gu verweisen, um eine folche Annahme ebenso verfassungswidrig zu finden, als fie ben offen genug vorliegenden Erwartungen bes evangelischen Volkes nicht entspricht . . . Das nothwendige Ergebnis in der Wirklichkeit wird fenn: eine Rabinetsregierung der Rirche ftatt einer Ministerial-Regierung, im Laufe ber Beit alfo bie gefährlichfte Form einer absoluten Staatsfirche. Die vom jedesmaligen Landesherrn perfonlich abhangige permanente Centralbehorbe foll fich burch Chnoben erweitern, um in ben Stand gefett zu werben, allgemeine firchliche Beschluffe unter bem Scheine ber Rirchlichfeit zu faffen, und als bas Werf ber Gefammtgemeinbe barguftellen. verbachtige feines Menfchen Absicht . . . aber wenn ein Ginzelner ober eine Partei bewußt einen folden Plan aufftellt, fo fage ich: bas ift nicht mehr unschulbiger Confoberationsfand, ben man guten Freunden und vertrauenden deutschen Gemüthern in die Augen fireut; bas erinnert an Brentano's Schicfals = Butter, welche (nach thm) gewiffe moberne Tragiter bem auf ben Namen "Publifum" horenden Bolkshunde auf die Rase schmieren, bamit er in bas ibm porgehaltene trodene Brod beigen foll. Profaifch ausgebrudt aber ift's eine rein verfaffungswidrige Umgebung ber Berfaffung, ja ein Sohn berfelben, und Aller bie fie befchworen, bes Ronigs wie bes Boltes" .).

Dan fieht: amifden ben Rirchenverfaffunge - Theorien bes Brn. Bunfen und bes Brn. Stahl liegt eine namhafte Rluft. Und boch find beibe — wer follte es glauben! von Ginem und bemfelben Brincip ausgegangen. Der Specialglaube ober bie Unmittelbarfeit bes Banbes zu Chrifto als bas "politische Brincip bes Brotestantismus" mar bie gemeinfame Unterlage für beibe, fowohl in ber Frage um bie außere Glaubenenorm, ale um bie Berfaffung ber Rirche. Ram Sr. Stahl bort burch Inconsequeng auf bie endguttig gegebene Lebr-Ginheit ber Rirche, Br. Bunfen bagegen burch Confequeng auf bie fich felbft auslegenbe Schrift: fo fommt bier von bem nämlichen gemeinschaftlichen Brincip aus Gr. Bunfen auf eine firchlich bemotratische Reprafentativ - Regierung, fr. Stahl bagegen auf einen mehr fürftenschmeichles rifden, ale vergeiftigten firchlichen Absolutismus. Das "Priefterthum als ein vermittelnbes" verwerfen beibe Berren. "Die Menfchen als folche haben einen unmittelbaren Berfehr mit Gott", fagt Gr. Bunfen; "bie evangelischen Chriften haben einen unmittelbaren Berfehr mit Gott", fagt Br. Stabl; "hoheres Dag politischer Freiheit ber Bolfer", gloriren beibe von ihrem protestantischen Brineip. Aber nun bas Ergo ? Sier geben bie Meinungen augenblidlich meilenweit ausein-"Das felbftftanbige gottliche Recht ber Furften", foließt Gr. Stahl; "baß felbftftanbige gottliche Recht ber Bolfer", schließt Gr. Bunsen. Und wie bas Gr. Stahl erft meint!

Das "felbstftandige gottliche Recht ber Fürsten", bemonstrirt er, ift eine Errungenschaft ber protestantischen Rechtfertigungslehre. Fr. Stahl hat je nach Umftanden nicht unrecht. Die Rirche als gottgegebene außere Anstalt mußte

<sup>\*)</sup> A. a. D. II, 206—216.

objektive Autorität auch für die Könige seyn; die Kirche als Anstalt war gewissermaßen "eine Mediatistrung des Königsthums unter dem Papstthum", so beliedt Hr. Stahl dieß auszudrücken. Run aber siel durch den Sola-Glauben die Anstaltlichkeit der Kirche, also wurden die Könige durch den Sola-Glauben frei von jeder äußern Autorität. Ihre einzige Autorität ist fortan nur eine innere, im unmittelbaren Berkehre mit Christus. Hr. Stahl hat nur vergessen, zu bemerkehre mit Christus. Hr. Stahl hat nur vergessen, zu bemerken, welcher Autorität ihrer Herrscher die Bölker sich denn für den Fall etwa getrösten dürsen, daß dieser oder jener Fürst in einem "unmittelbaren Bande" eher zu untern, als zu obern Potenzen stünde? Sonst liest sich die Stahl'sche Arzgumentation ja ganz vortresslich:

Alles das hat die Reformation burch ihre Lehre von der Rechtfertigung allein durch den Glauben durchbrochen. Darnach ist das Band der Seele zu Christus allein der Sig der übernatürlichen Wirfungen Gottes; hier in der Seele herrscht Gott nach seiner ewigen Weise von Person zu Person, hier und hier allein ist Theoritatie. Dagegen die äußern Einrichtungen der Christenheit, der anstaltliche Bau der Armter und Gewalten, steht auf Erden unter den natürlichen Bedingungen; er beruht auf dem Gesch und der Ordnung Gottes, nicht aber auf der übernatürlichen, unmittelbar personlichen Dazwischenkunft Gottes. Die geistliche Gewalt ist nicht eine Stellvertretung Christi, daß sie des Geschung über den Glauben, das Gericht über die Seelen, die Obergewalt über die Könige hätte").

Bei einigem Rachbenken wird man finden, bag fr. Bunfen mit biefem Wortlaute immerhin noch zufrieden fenn fonnte. Und zwar aus zwei Grunden. Erftens ift ber

<sup>\*)</sup> Gr. Stahl fagt also noch viel zu wenig, wenn er feiner weltlichen Obrigfeit, die "unmittelbar von Gott ift", bemerklich macht: "Der Protestantismus habe gewissermaßen erft die weltliche Gewalt ebenburtig ber gestilichen gestellt." — Der Protestantismus als polit. Princip. S. 15. 22.

Eine Bortheil baran überwiegenb, bag bie unwanbelbare außere Autoritat auch nach Srn. Stahl fallen muß, und bie Rurften, nach aller Sicht . und Greifbarfeit zu urtheilen, nur mehr fich felbft Autorität find. Das will eben bie Revolution. Denn-fagt ber geiftreiche Socialift Louis Blanc -"einen Despotismus ohne alle Berantwortlichfeit hat es nie gegeben, und wird es nie geben \*); als man die Controle ben Bapften entzog, fiel fie erft ben Barlamenten, bann ber Menge ju; ba es feinen hohern Richter über bem Ronigthum mehr gab, fo marf fich bie Ration felber jum Richter auf, und an die Stelle eines Rirchenbannes trat ein Tobes-Urtheil." Raturlich mußte Gr. Bunfen auch vorausseten, Br. Stahl werde ber Nation nicht biefes unverweigerliche Recht absprechen, ju untersuchen, ob benn ihr Monarch auch wirklich im "unmittelbaren Banbe ju Chrifto" ftebe ober nicht? Andere freilich geftaltet fich bas Berhaltnig nach fatholifcher Aufchauung; ber Apostel (bemerkt ber beil. Chryfoftomus) hat nicht gefagt: es gibt feine Fürsten außer von Bott, fondern er fpricht von der Sache felbft, indem er fagt: es gibt feine Gewalt außer von Gott! Rach Grn. Stahl bagegen garantirt ben Bolfern für bie Fürften nur bas perfonliche Moment ihres "unmittelbaren Banbes ju Chrifto", und hier ift offenbar ben bedenflichften Zweifeln Raum gelaffen. Gr. Bunfen muß baber ber Ration (ba fonft eine äußere Autorität nicht vorhanden ift) immerhin bas Unterfudungerecht vorbehalten. Und ba bie Ration im gleichen "unmittelbaren Banbe ju Chrifto" fieht, fo fchließt er aus ben Brincipien bes Brn. Stahl felber um fo mehr auf bie Bolfes Couverainetat. Dief ift ber zweite Bortheil, ber frn. Bunfen an der Stahl'ichen Deduction erfreuen mochte. In ber That brangt bie Confequeng aus ber bei Fürft und Bolt

<sup>\*)</sup> Bom ruffischen urtheilte Graf be Maiftre befanntlich: "er fei ein gouvernement modere par l'assassinat."

gleichheitlich bestehenden "Unmittelbarkeit des Bandes zu Christo" so ftark auf die Idee von der Bolkssouverainetät, daß Gr. Stahl ganz handgreiflich auch selber sich darein verwickelt:

"Der Broteftantismus, inbem er burch bie Rechtfertigung aus bem Glauben bem Menfchen einen hoberen Grab innerer (moralifcher) Freiheit gibt, ibn aus bem Stand bes Gefetes in ben Stand ber Gnabe forbert, brangt gewiffermagen auch zu einem bobern Dage außerer politischer Freiheit." "Dent allgemeinen Briefterthum auf bem firchlichen Gebicte entipricht allerbings auch ein allgemeines Staatsburgerthum auf bem politifchen Webiete." "Nur ber Protestantismus hatte bie Rraft und ben Drang, folche Freiheit jum Durchbruch zu bringen. Nach ber richtigen Entwidlung mußten barum bie mittelalterlichen Elemente alle erhalten werben und fich aus fich felbft beraus jur bobern Stufe, einem Bemeinwesen in evangelischem Beifte, entfalten. Der patriarchalifche Buftand mußte ju einem Buftanbe ber Inftitutionen, bas Ronigthum, bas ein bloger Brivatbefit ift, jum Konigthum, bas burch und durch ein Amt von Gott und ein öffentlicher Beruf ift, bie ftanbifche Glieberung jum allgemeinen Staatsburgerthum und gur einheitlichen Bertretung ber Nation werben" \*).

Hr. Bunsen klatscht abermals Beifall! "Dem allgemeisnen Priesterthum also auf dem firchlichen Gebiete entspricht allerdings auch ein allgemeines Staatsbürgerthum auf dem politischen Gebiete" — vortrefflich! Auch Hr. Stahl applicirt demnach das "allgemeine Priesterthum", und die gemeinsame "Unmittelbarkeit des Bandes zu Christo" ohne Leo's unerssindbaren "Mehlbeutel", und aus dieser Application nach der politischen Seite hin vermag kein Bernünstiger Anderes entstehen zu sehen, als die Bolkssouverainetat \*\*). Hr. Bunsen

<sup>\*)</sup> A. a. D. S. 32.

<sup>\*\*)</sup> Ein Gelehrter in ber Allg. 3tg. vom 1. Aug. 1854, ber Grn. Stahl unbewußte Berfuntenheit in vollendeten Bantheismus und heibnifche Weltanfchauung fehr gut nachwies, bemerkte unter Ans

ware also burch die Stahl'schen Consequenzen aus bem Specialglauben vollfommen befriedigt; unter Anderm ergabe fich so ganz einsach auch das vom Hrn. Oberkirchenrath selbst sonft ganz ignorirte "göttliche Recht" ber Republikprafibenten!

Aber ach! wenige Zeilen später, und Hr. Stahl von 1855 wirft einen furchtbar schwarzen Schatten voraus und herein über Hrn. Stahl von 1853. "Die Herrschaft bes Königs", fällt er plöplich ein, "soll so geartet seyn, daß das Bolt in ihr das höhere Geset erkenne, mit dem es sich nach seinem eigenen vernünftigen Willen gebunden, mit dem es sich nach seinem eigenen wahren Willen als Eins fühlt. . . Ein bestimmender geistiger Rapport zwischen Regierung und Bolf, sei es mit oder ohne Landesvertretung, das ift freier Gehorsam, das ist protestantische Freiheit!"

Wer sieht nicht, daß hier die ganze "Bermittlung" auf einem Umwege wieder eingeführt ift? Der Specialglaube hat die priesterliche "Bermittlung der Kirche" bloß vorne hinaussgeworsen, damit Hr. Stahl die fonigliche von hinten wieder einführe. Das "unmittelbare Band zu Christo" hat also Unsterschiede, und geht für den gemeinen Mann durch den Kosnig; in ihm ist die äußere Autorität wieder hergestellt für das Geistliche, wie für Weltliches; der Casareopapismus hat nur die Aenderung ersahren, daß er hier pletistisch begründet erscheint, und der evangelische Dalais Lama ist fertig. Er übt bloß ein Stud Praktifum, wenn z. B. ein deutscher Lans

berm von jenem Sate bes Rebners: "bamit hat fr. Stahl, ohne es vielleicht einzusehen, bas grauenvolle Gehelmniß seiner crifil's chen Staatstheorie verrathen. Die Rehrseite nämlich bes hohens priesterlichen Königthums, bes Alleinherrschers im evangelischen Staat, ift bas allgemeine königliche Priesterthum bes Bolkes in ber schrankenlosen Demokratie. Dat man an ber Geschichte bes christlichen Staates nicht gelernt, wie blese beiben Ertreme, auf ihr uns mittelbar göttliches Recht sich berufend, in ber Gewaltherrschaft miteinanber abzuwechsein pflegen?"

besherr in neuester Zeit sich in seiner Eigenschaft als summus episcopus höchstselbst von einer Gemahlin schied, die ihm nicht gesiel\*), und wenn solche Selbsthülfe ben unter ihm in "unmittelbarem Bande zu Christo" Stehenden nicht erlaubt ist. Kurz, es ist in der That ganz der alte Territorialismus, nur mit der durchsichtigen neuen Maste, die Hr. Bunsen oben dem Hrn. Oberkirchenrath als Verfassungsbruch vorwirst.

Br. Bunfen feinerseits beharrt, wie billig, bei ber allgemeinen Gleichartigfeit, bei ber fur gurft wie Bolf gleichen Lange bes "Banbes ju Chrifto", und baraus ergibt fich ibm aus bem Specialglauben folgerecht die Bolfssouverainetat im "Recht ber Bemeinbe". Betrachten wir ben Bunft genauer, an bem Br. Stahl abspringt und abspannig wird, fo werben wir Grn. Bunfene Bormurf nicht ungerechtfertigt finben: man fürchte feine Bemeinde - Rirche beghalb, weil ,fie nicht befteben fann ohne burgerliche Freiheit." Bene Inconfequeng aber und biefe specifische Schen faßt ber Ritter nicht etwa bloß als Sache ber Berfon bes Grn. Dberfirchenrathe Stabl, fonbern ale Signatur ber gangen "lutheranifchen Richtung", welche jest in Preußen die herrschende ift. Daber ber ingrimmige Born feiner "Beichen ber Beit" gegen bie Lutheranifden, und feine entsprechenbe Bartlichkeit gegenüber bem Calvinismus. In ber Wirflichfeit ift biefelbe Stimmung auch unter ben beiben, in ber unirten ganbesfirche auf bem Bapier vereinigten, Confessionen selbft weiter verbreitet, als man glaubt, und verbreitet fich täglich weiter. Ber g. B. bas Salle'iche Bolfeblatt liest, wird oft genug erfennen, bag es Lutherische gibt, beren Entfremdung von Calvinismus viel unverfohnlicher ift, ale vom Ratholicismus. Diese eigens thumliche Erscheinung, auf welche auch die Siftorisch - politifcen Blatter icon wiederholt hingewiesen haben, ift obne

<sup>\*)</sup> Salle'iches Bolfeblatt vom 3. August 1853.

Imeisel von bebeutender Tragweite für die nächste Bewegung innerhalb des Protestantismus. Der Grund aber liegt auch hier wieder in der calvinischen Consequenz aus dem Specialglauben, und in der lutherischen Inconsequenz aus dem Specialglauben; und auch für dieses Berhältniß kann man Hrn. Bunsen und Hrn. Stahl als schlagendes Beispiel hinstellen.

Br. Bunfen ift von ber calvinifden Geringschätung ber außern Glaubenenorm fo angezogen, baß er bem Calvinismus geradezu ben Ehrentitel einer "Philosophie bes gemeinfamen evangelischen Glaubens" verleiht. Andererfeits gab fcon Calvin "feiner Rirche einen entschiebenen Borgug: einen politischen Ginn fur freie Berfaffungeform". 3m gutherthum banegen ift feit breihundert Jahren "burch bie Befchranktheit ber lutherischen Theologenkirche ein Stillftand, wo nicht eine Berfumpfung, eingetreten mit einer Eingebilbetheit, Die fich lacherlich ober beweinenswerth macht." Gr. Bunfen hat "in ber gang anbere von ber Beltgeschichte ergriffenen reformirten beutschen Rirche allenthalben noch fruchtbare Lebensteime gefunden"; aber "bas lutheranische Rirchenthum ift bas fleine lichfte und unfruchtbarfte Rirdenthum in ber Geschichte." Br. Bunfen hofft baber alles Beil vom calvinischen Geifte; bagegen fcheint ihm aus ben Stahl'ichen Reben "in ber großen lutherischen Beltvertheilung alle Liebe nur fur bie romische Rirche ju fenn, fur bie Reformirten aber gar wenig, um nicht ju fagen, gar feine" \*).

In lutherischen Organen hinwiederum ftoft man oft ges nug auf die Behauptung: nicht der Protestantismus im Allgemeinen, wohl aber der Calvinismus stehe in innerer Beziehung zur Revolution. Hr. Leo sagt das sogar auch wieder im Rampfe gegen Bunsen gerade heraus. Bu den Seften, welche Gewissensfreiheit für das "Gegentheil der Wahrheit"

<sup>\*)</sup> Die Beichen ber Beit. II, 65. 256. 170.

fordern, rechnet er namentlich "alle bie, welche aus der calvinistischen Umdrehung aller gesellschaftlichen Berbältniffe,
aus der demokratischen Grundlegung der Gesellschaft ihre Anforderung herleiten, wie z. B. Hr. Bunsen an mehr als
einer Stelle selbst thut"\*). Auch Hr. Stahl vergaß in den
Reden von 1853 nicht zu bemerken: "die Abschwächung der
königlichen Gewalt in England gehöre nicht nothwendig zu
dem Bild des protestantischen Geistes", sie sei vielmehr lediglich die schwere Schuld Jakobs II.; auch habe "der Calvinismus unläugbar einen republikanischen Jug". Die lutherische Kirche dagegen habe nichts von diesem Zuge: "Unterthanenlohalität kann kaum in einem Elemente besser gedeihen, als in dem des lutherischen Bekenntnisses"\*).

Das Alles weiß Gr. Bunfen recht mohl, und eben barum erwartet er auch fur feine Rirche ber fich felbft auslegenden Schrift und bes Rechts ber Gemeinbe nichts vom Lutherthum, icon beswegen nicht, weil "burgerliche Freiheit" bie unerläßliche Borbedingung mare. Calvinifche Territorien find es, benen er bie hiftorifche Glorie bes Rampfes um "Gewiffensfreiheit" widmet, Calviniften, bie er ale bie Beroen ber "Gemiffensbefreiung" preist. Und fo tief ift bereits ber Rif gwifchen ben beiben Confessionen, bag feine lutherifchen Rritifer Brn. Bunfen gar nicht einmal recht verfteben, wenn er bie "eblen Angelfachfen" bießfeits und jenfeits bes Dceans und die "freien Beftfriesen" ale folde Beroen aufführt. Sohnisch ermibert Gr. Leo: man brauche ja nur bas Dartyrium Irlands anzubeuten, "um grauenvollere Dinge, ein methobischeres geiftiges Erbroffeln in Erinnerung gu bringen, ale bie Turfen an ben Griechen jemale geubt" \*\*\*). "Dag gerabe in Solland bie burgerlichen Berfolgungen um bog-

<sup>\*)</sup> Rreugzeitung vom 7. Dov.

<sup>\*\*)</sup> Der Protestantismus ale polit. Brincip. S. 34. 35.

<sup>\*\*\*)</sup> Rreuggeitung vom 81. Dct.



matischer Bunfte willen in folder heftigfeit wie feit bem bye gantinischen Reiche faum irgendwo anders an bie Tagebordnung famen, bag England in Irland bie icheuflichfte Rirchentyrannei geubt, die je in ber Belt geubt worden, daß in Amerita neuerdings icon breimal bie Gefte ber Mormonen mit jeder Art von Schandthaten blutig verfolgt und aus ihrem Eigenthum getrieben, fatholifche Rirchen und Rlofter fo oft geschändet und verbrannt wurden, bavon fagt une Dr. Bunfen fein Wort." \*). Wirflich wetteifern auch gerabe in biefem Augenblid bie "freien Beftfriefen" mit bem Anownos thingiom ber "ebeln Angelfachfen" in ber Tolerang. bie geheimen Gesellschaften in Solland gegen bie amei fatholifden Kunftel ber Bevolferung langft in ber Stille getrieben, Das biftiren ihre Organe eben jest öffentlich: vom Staatschef an bis jum Flurschut alle Beamten protestantisch, bie Ratholifen nur befhalb von allen Memtern ausgeschloffen, weil fie fatholifch find, fein Ratholif in Dienfte eines Brotestanten genommen, feinem fatholischen Sandwerfer Arbeit, feinem fatholischen Armen Almosen gegeben, fein Einkauf gemacht im Laben eines Ratholifen! u. f. w.

Wenn aber die lutherischen Kritifer des Ritters meinen, solches Auftreten ware wider die Bunsen'sche Toleranz, so sind sie sehr im Irrthum. Seine "Gewissenssteiheit" als Gleichberechtigung erstreckt sich allerdings über Alle, aber nur nicht über die "Unduldsamen" aus "Absolutheit" oder über die "Ausschließlichen." Wer immer eine Kirche principiell für "die Kirche" hält, hat feinen Anspruch auf Bunsen'sche Toleranz. Bor seinem Recht der Gemeinde sind also vogelfrei alle treuen Katholisen und ein guter, wenn auch nicht zahlreicher Theil, der deutschen Lutheraner. So und nicht anders wurde Hr. Bunsen die protestantische Inconsequenz aus dem Specials Glauben furiren. Und auf die Unumgänglichkeit des schleus

<sup>\*)</sup> Salle'fches Belfeblatt vom 28. Rov.



nigen Beginns biefer Rur, meint er, beuteten alle "Beichen ber Beit."

Br. Bunfen ift ber Meinung, bag es fein anberes Mittel gebe jur Untergrabung ber "romifden Sierarcie" ale feine im Sola - Glauben wurzelnbe Rirche ber fich felbft auslegenben Schrift und bes Rechts ber Gemeinde, ale bie endliche und grundliche Beilung ber von Brn. Gervinus fo fehr beklagten protestantischen Inconsequenz. Der jenseitigen religiofen Reaction ift in ber That bange vor Grn. Bunfens firchenaratlichem Anlauf. Bir bagegen möchten bie Bunfen'iche "Reichsgemeinde" lieber heute als morgen in Breu-Ben Befit ergreifen feben. Auf lutherischer Seite mußte bann manches enblofe Schwanken jur Entscheibung, viele lutherischen Eriftengen mußten gur endlichen Kirirung gedeiben, und ficher famen wir babei nicht zu furg. 3meitens aber wurde fich bann bas effettreiche Drama vor unfern Augen'ents rollen, wie es und mas bie "Gleichberechtigten" unter fich felber anfingen.

Mächtiger Träger bes Grundsates bieser "Gleichberechtigung" ift zur Zeit ber über ganz Europa verbreitete aggressive Berein ber Evangelical Alliance, welcher jüngst in ben Tagen bes August zu Paris seine bießjährige GeneralsConferenz abgehalten hat. Auch der Berliner Hosprediger Krummacher erschien dabei mit Gruß und Handschlag "aller beren, die den individuellen Glauben höher achten als alle kirchlichen Fragen", unter namentlicher Vorsührung des Kösnigs von Preußen\*). Aber, siehe da! bescheidentlich kam ein Apostel jener guten Leute, die da und dort durch Frankreich und die Schweiz in kirchenloser Zerstreuung der Ankunst des Herrn entgegenharren, ein Sendling der Darbysten: er kam, um im Pariser Conferenz Saal der religiösen "Gleichberechtigung" von seinen Traktaten zu vertheilen. Und "was ge-

<sup>\*)</sup> Darmft. R. . 3. vom 25. Rov. 1855.

schah"? "Ein Mitglieb bes vorsigenden Ausschusses, welches selbst zu den Independenten gehört, erzählte nacher unumwunden: nous l'avons sait promener, d. h. wir haben ihn brüderlich zur Thür hinausgeworfen", wie Bater Tholus aus Halle als Ohrenzeuge übersett"). Der Mann kann klagen auf versassungswidrige Berletung seines "unmittelbaren Bandes zu Christo". Er wird aber auch nur der typische erste Ring einer unabsehbaren Kette seyn. Sind es jett namentslich in Preußen Baptisten und Freigemeindler, welche troß Königswort, Bersassung und "unmittelbarem Bande zu Christo" unter dem schweren Kreuz rücksichteleser Bersosgung sich frümmen \*\*): so würden die Männer der Bunsen'schen Reichsges

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung von 1855. Rro. 281 Bellage.

<sup>\*\*)</sup> Sier nur ein Beifpiel, ba wir auf bie Baptifien eigens ju fprechen fommen! Gin gemiffer Dr. Rub. Ragel, Lic. b. Theol., hat ein Schriftchen herausgegeben: "Wie man Freigemeinteprediger wirb, und wie es Einem ale Freigemeinbeprebiger geht ?" Selbft bas Drgan ber ftrengen (aber nicht lanbeefirchlichen) Butheraner tezeugt: man fonne nicht ohne Entruftung lefen, bag von einer driffe lichen Obrigfeit (wie ber preußischen) ein ebenso an fich achtunges werther als ungludlicher Mann fo gemifhanbelt wirb. "In Rems fcheid wird er nach fünfthalbjahriger treuer Birffamfeit burch Intriguen ber Beiftlichfeit wiber alles Recht aus feinem Lehramte entfernt, wegen feiner offen und ehrlich ausgesprochenen religiofen Anficht, fo wenig biefe auch mit ben ihm übertragenen Unterrichtes Begenständen zu thun hatte, und trot S. 12 ber Breug. Berfaffung. Aber es marb ihm bebeutet: benten fonne er, mas er molle, aber nicht bekennen, wenn er in einem öffentlichen Amte fteben wolle. Um bes Gewiffens willen tritt er aus ber Staatsfirche aus, und halt fich jur freien Bemeinbe. Darauf einer Aufforberung nach Berlin folgenb, bort ju predigen, wird er ba nach faum zweitägigem Aufenthalte von ber Bolizei nach bem Bahnhof escortirt, trop bee Religionspatents von 1817. In Branbenburg von ber beutschefatholischen Gemeinbe jum Prebiger gewählt, wird ihm nach furgem Aufenthalte auf Grund einer migverftanbenen brief: lichen Aeußerung von ber Beborbe bas Prebigen unterfagt, ja ju guter Lett fog ar ber Privatunterricht in Gegenftanben wie Englifchi

meinde natürlich einfach ben Spieß umfehren. Belch' ein herze liches Gludauf mollten wir rufen zur Eröffnung des Parlaments und Bundeszerichts der "gleichberechtigten" Ausleger der fich felbft auslegenden Schrift nach Bunfen'ichem Schema!

Wir haben am Schluffe bes erften Abschnittes erfahren, mit welcher Buverficht alle Fraktionen bes protestantischen Enbjeftivismus Grn. Bunfens Beichen ber Beit fur ben Sabnenfchrei bes anbrechenben Morgens ansehen. Bas fie hoffen, furchtet bie vereinigte Chaar ber Reaction. "Taufchen wir uns nicht, fo ift es bas Gignal ju einer neuen fogufagen religiefen Oppositionsbewegung, abnlich jener ber 40 ger 3ahre, wenn auch im bedeutend verjungten Dafftabe" \*). Rur in Letterm burften die Berren in Salle fich irren, icon weil die Bewegung um ihren empfindlichften Bunft fich breben wird, um ten Rirchenbegriff. Bo aber ihre Schmache in, ta int unfere Starte. Auf einer falfchen Beltanfchauung und unwahrem Canguinismus ruht frn. Bunfens Theorie. Aber auch bie Reaction hat ihm ein gesundes Princip nicht entgegenzuienen, tenn ihr Specialglaube ift in bemfelben Kalle. 30% baju franft fie an Inconfequeng aus dem gleichen mahr-Seitenweigen Brincip. Gr. Bunfen hat menigftens bie Con-Grief vor ihr reraus - eine Confequeng, ber nur bie ta-Molitale Confequent gewachsen sevn fann, benn fie allein bat, 144 adtiehnhuntert Jahren wie jest, Die Denschheit ftets fe legriffen und genommen, wie fie wirklich und faktisch ift.

Lateinisch, Französisch u. f. f. verboten, ""bieweil er feine Consection haben", die Concession aber wird ihm auf sein Gesuch trot bes gut bestandenen Oberlebrer-Gramens verweigert — mit Einem Bort: es werben ibm von einer christlichen Obrigseit alle Mittel entzogen, sich eine auftändige Eristenz zu sichern." So Rubelbach's und Guerick's Zeitschrift für die gesammte luth. Theologie und Airde. 1856. I, 161.

<sup>&</sup>quot; folle Ges Belfeblatt rem 8. Dec. 1855.

## IV.

## Italien am Schlusse bes Jahres 1855.

I.

Die Wiebergeburt Staliens, ihre Bertreter und ihre Bebingungen.

Wenn nachft ber orientalischen die italienische Frage mehr und mehr in den Bordergrund tritt, wie diese Blätter öfter hersvorgehoben\*) und wie bereits auch von anderen Seiten anserkannt ward, so ist nach allen bisher gemachten Ersahrungen nichts so sehr zu fürchten, als die ziemlich allgemeine Ilusion, der man in Bezug auf die Situation sowohl der ganzen Halbinsel als der einzelnen Staaten sich hingibt. Die liberalen Journale aller Schattirungen entwerfen und in der Regel ein schauerliches Bild von Rothständen, Unordnungen, Mäubereien und gouvernementalen Mißgriffen, verdammen unterschiedelos alle italienischen Regierungen die auf eine, die den Idolen des Zeitgeists Weihrauch streut, und höchstens noch die auf eine andere, deren Einstuß man fürchtete und die man noch nicht offen oder doch nicht in gleicher Weise anzugreisen den Muth hatte; man sieht überall nur kläglie

<sup>\*)</sup> Bergl. unter Anberm bie "Aphoristischen Beitlaufte" Bb. XXXVI. 6. 472.

den Berfall und gahes Festhalten an eingewurzelten Uebelftanben, an faliden, langft verurtheilten Spftemen. Dazu find bie fortmahrenben Lebenbaußerungen bes revolutionaren Beiftes, bie Conflitte italienischer Regierungen unter fich und mit fremben Dadten, beren auffallenbe Abneigung vor gewiffen, fonft ziemlich allgemein eingeburgerten Principien, fodann bie Daffe von Anflagen, Berbachtigungen und widerfprechenden Gerudten in ber Preffe mohl fehr geeignet, auch mohlmeinenbe Ratholifen zu beunruhigen und burch bie erhipte Einbildungsfraft bas Urtheil ber Deiften ju bestechen, bas amifchen glaubwurdigen und unglaubwurdigen Berichten faum mehr einen Untericbied au finden weiß. Bas foll ba werben, fragt man, aus tem herrlichen, mit Bunbern ber Ratur wie ber Runft gleitgefegneten ganbe, bas in fich gerriffen und gefpalten, zon taufentfacher Roth heimgesucht ift? Wer wird es befreien aus bem Drud, unter bem es fcmachtet, es berausgieben aus ben Ruinen, unter benen fein begabtes Bolf begraben ju werben Gefahr läuft?

Laffen wir einmal die Wahrheit ber gangbaren Borftellungen über die Zerruttung und die Tyrannei in Italien ohne nähere Prüfung auf sich beruhen; sehen wir uns vorerft um, wie man jene Frage nach dem Retter des unglücklichen hesperiens in den unsere Grundanschauungen nicht theilenben Kreisen zu beantworten versucht hat.

Wer also wird Italien erlösen? Die Anglikaner fagen: bie religiöse Macht bes Protestantismus; bie liberalen Doktrinärs bagegen: bie politische Macht bes Constitutionalismus; bie politischen Praktiker Piemonts: bie zukunftige Großmacht Sarbinien; bie Mazzinisten enblich: bie vorhandene Großmacht Revolution.

Im Grunde find biefe vier Antworten nur eine und biefelbe, nur verschiedene Mobifitationen berfelben Ibee, die fich gegenseitig illustriren, wie sich jene vier Botenzen auch im finnigsen Bechselrapport befinden. Denn der Protestantismus

und Conflitutionalismus bienen in Italien nur ber Große macht Revolution, ihr bereiten fie bie Wege; Großmacht wurde Sarbinien nur burch die lettere, die alle Souvergine ber Salbinfel - natürlich mit vorläufiger Ausnahme bes antonomaftisch conftitutionellen Konigs - aus bem Wege raumte; alle biefe vier Potengen geben mehr ober weniger offen auf Bernichtung bes Ratholicismus und ber von ihm getragenen Autoritäten. Die farbinischen Bewalthaber fennen auch ihre Bundesgenoffen fehr mohl; fie haben - wie wir bereits feit einigen Jahren an einer Maffe von Thatfachen gezeigt - die protestantische wie die mazzinistische Bropaganba bald mit garter und rudfichtevoller Schonung ruhig gemähren laffen, balb mit auffallendem Enthusigemus fie begunftigt, und wiederum hat ber Rampf ber glorreichen Raus berfippe gegen bie fatholifche Rirche bie Sympathien fowohl ber Anglifaner ale ber Magginiften ihnen im vollsten Dage Die Reprafentanten bes "lauteren Evangelii" wiffen insbesondere die ihnen ju Theil gewordene Protestion gu murbigen \*). Ferner ift flar, bag wer in Italien jest fur

<sup>\*)</sup> In ber protestantischen "Buona Novella" von Turin 12. Dct. v. 36. (1855) Nro. 41 befpricht Paftor Meille bie Fruchte bes Evangeliums in Biemont, bas in Turin, Genua, Cafale, Binerolo, Nigga, Can Bier b'Arena und an vielen Orten fucceffiv große Fortschritte gemacht habe, namentlich in Errichtung von Rirchen und Schulen, und gabit ale Motive ber Ermuthigung und einer noch iconeren hoffnung auf: 1) bie beginnenbe literarifche, mos ralifche und religiofe Reaftion gegen Unglauben und Aberglauben; 2) ben Geift ber Freiheit, ber Unabhangigfeit und Nationalitat; 3) ben Rrieg gegen bie papistische Clerifel. Dabei verhehlt er fich aber nicht, bag bie religiofe Freiheit nur burch bie Befälligfeit ber jegigen Regierung eriftire, ohne burch bie Berfaffung garans tirt zu fenn. Diefelbe "Buona Novella" melbet, bag fieben Cols porteure fur Piemont nicht mehr ausreichen, und bag in London neuerbinge fur Italien 23,000 gange Bibeln unb 10,000 Erems plare bes neuen Teftaments gebruckt murben; fie finbet einen gros

ben Conflitutionalismus wirft, junacht für Biemonts Intereffen werben muß, bas mehr als je feit ber Betheiligung am Rampfe in ber Krimm feine Ablerbfittiche zu fpreizen gerüftet ift und bas an fich die liberalen Elemente ber übrigen Staaten festzuketten immer bemuht war.

Auch barüber fann fein 3meifel mehr besteben, mas bie bominirende Minoritat im Ramen bes farbinifchen Bolfes bezwedt und beansprucht; ihre Uniones und Segemoniegelufte nach ben 1848 geträumten Ibealen bat fie feinen Augenblid vergeffen\*) und bie englische Preffe rief fie forglich ben maderen Alliirten immer wieber in's Gebächtniß. Entipricht es nicht" - fo las man in ben Times - "allen Lehren ber Beschichte, bag ein junger und fraftiger Staat wie Biemont im Laufe weniger Jahre alle Intelligeng, Rraft und Energie von gang Italien \*\*) an fich zieht und unter einer einzigen und mächtigen Regierung bie jegigen Staaten ber Salbinfel vereinigt? Wir fehen nirgende ein Element bes Wiberftanbes im Kalle einer popularen Erplofion ale bie ofterreichische Streitmacht in ber Lombarbei. Tosfana, Rom und Reapel wurben fich in einem Augenblick einer jeden italienischen Dacht anschlie-

fen Troft barin, baß fammtliche Blatter Sarbiniens, mit einziger Ausnahme ber flerifalen, einer mehr ober weniger protestantifden Richtung hulbigen.

<sup>&</sup>quot;) Im letten August schrieb bas officiose Piemonte: "bie italienische Frage ist eine europäische Rothwendigseit; sie muß ihren Plat fins ben bei ber Erörterung über die Recomposition von Europa; sie wird ihn finden, und keine menschliche Macht kann ihr benfels ben entziehen. Ohne und leeren Ilusionen hinzugeben, hegen wir das Bertrauen, daß die jetige große Bewegung nicht unfruchtbar sehn wird weber für Europa, noch für Italien. Aber bevor die Erelgnisse gesprochen, ist es voreilig, auf gewisse Diekussenen einzugehen und zu reden, als wenn der Congreß schon versammelt ware, der über das Schicksal Europas entscheiden soll."

<sup>\*\*)</sup> b. h. bie politifchen Flüchtlinge, ben Garibalbi an ber Spige!

Ben, bie fie von ihren Unterbrudern befreien murbe. Diefe Sprache tonnte über Bieles bie Augen öffnen; fie mar wohlgeeignet, die vielgeliebten Rindlein in Biemont ju ermuthigen und anzuseuern, und mit ihnen natürlich auch die Italianissimi, die fich eben nur unter ber Bebingung, bag man ihre Unionsibeen realifiren helfe, ben Deiftern vom Stuhl au Turin gur Disposition gestellt. Darum schrieb Manin an Valerio: "bie revolutionare Bartei fagt ju Savopen: bringt Ein Italien ju Stande und ich bin mit euch; wo nicht, bin ich's nicht. Sie fagt ju ben Constitutionellen: feib Italiener und nicht Municipaliften und ich bin mit euch, wo nicht, bin ich's nicht." Und in einem anderen Briefe: "wenn bas regenerirte Italien einen Ronig haben foll, fo barf es nur Einer feyn, und bas fein Anberer als ber Ronig von Piemont"\*). Und eben biese gutunftereiche Begemonie Sardiniens und beffen Unionspolitif maren es hauptfächlich, mas in ber englischen Preffe ben Pratenfionen bes armen Bringen Murat auf Neapel entgegengehalten ward, fo baß er in feinem pitonablen Schreiben an die "Times" vom 24. Sept. Die Bereinbarkeit und Compossibilität seiner Ideen mit benen Carbiniens zu erweifen fich abmuhte: "Wie fonnte ein Dynaftiewechsel in Reapel ben 3been Biemonte ichaben ? 3d werde ben 3been meines Batere ftete getreu fenn; Biemont erhebe bas Banner ber Union, ber Unabhangigfeit, ber Freiheit von gang Italien und ich verpflitte mich, ihm nicht nur fein Sinderniß zu bereiten, fondern ihm auch allen Beiftand zu leiften" \*\*). Freilich hatte Lucian Murat die "Ideen Biemonte" nur gur Balfte erfaßt und über ben gemeinsamen Principien bie feineswegs gang gemeinsamen Mationen vergeffen; ihm war es auch nur um Reapel ju thun und er

<sup>\*)</sup> Bgl. Aimes 17. Sept. Ami de la religion 22. und 25. Sept. 1855. Allg. Stg. 1. Oct. (Turin 28. Sept.)

<sup>\*\*)</sup> Ami de la religion vom 6. Oct. 1855.

hatte wohl begreislicherweise nichts entgegen gesagt, wenn bas vom Besten, wie es schien, in Allem protegirte Sarbinien zu seiner Vergrößerung im Often von bem etwa durch die Donaufürstenthümer oder ein Stud Rußland entschädigten Desterreich die oft mit so großem Verlangen betrachtete Lombardei hatte erhalten sollen, worauf man vor nicht allzulanger Zeit ziemlich start hingebeutet hatte.

Es find bemnach alle bie Potengen, bie als potenze rigeneratrici bezeichnet ju werben pflegen: Conftitutionalismus - Protestantismus - Magginismus und piemontefifcher Einheitoftaat - in enggeschloffenem Bunbe; bie englischen Italophilen brauchen fie alle in gleichem Dage; ber Seftenhaß und die Utopien füdlicher Freiheitsichwärmer constitutios nellen und republikanischen Beprages find in völliger Sarmonie und in Biemont laufen alle gaben gufammen. beffere Zeiten fommen, find wir in Bicmont allein Italien" - fo ruft bie Breffe bes Landes in allen Tonarten; Dagini's Genoffen geben es trop vereinzelter und momentaner Opposition freudig zu und feben burch ihre bienftbaren Borlaufer bie Bege beftens geebnet, bie nur an Gin Enbe fubren tonnen, an bas ihre. Ingwifchen arbeitet man an ber Corruption bes Bolfes, an ber Beseitigung ber alteren Inftitutionen, an ber Berbachtigung und Schmahung aller migliebigen Regenten; mehr und mehr tritt eine compatte Ginheit ju Tage; bie politischen Parteien vereinen fich, und fo gibt es neben Alt-Italien nur noch die Giovine Italia, die in Biemont und Teffin fefte Gibe und machtige Stuten bat, mit bem Protestantismus liebaugelt, und von ihm fubventionirt wird, ju beren gahnen conftitutionelle, gemäßigte und anardifche Republifaner fcworen, und ber bie moberirten Liberalen, oft unbewußt, in bie Sanbe arbeiten, weil fie ibre entfernteren Biele nicht burchschauen. Sie ift im Wefentlichen nichts als eine weitverzweigte antifatholische Conspiration, voll bes giftigften Saffes gegen alle Autoritat, Die ihre Dacht

theils baher erhalten, daß sie von außen vielfache Unterftubung und Baffen aller Art bezog, theile baher, bag biejenigen, bie Alt-Italien reprafentirten, in ihrem Conferpatismus auseinander gingen und ihre Rrafte zersplitterten. Bahrend namlich bie Ginen nicht mechanisch auch alte verrottete Buftande ohne Unterschied festhalten zu muffen glaubten, und bas Gute ber Borgeit bewahrend, jeben möglichen Schritt jur wahren Befferung forberten, hielten bie Anderen mit größter Babigfeit an allem Bergebrachten feft; bie Ginen vertraten bie gefunden und guten Maximen bes alten vaterlis den Regime's, bie Unberen auch bie Auswüchse bes neues ren Despotismus. Und war bie Bahl ber Letteren auch nicht ber ber Ersteren gleich, fo traf boch auch biefe baffelbe Loos; eilig warf man beibe Richtungen in eine Rlaffe jufammen, fo weit fie auch auseinanbergeben; man hatte fest nur noch Keinde bes Fortschritts, ber Civilisation, aller und jeber Freibeit, nur Berfzeuge bes Absolutismus fich gegenüber, und mehrte bie eigenen Reihen mit benen, Die aus diesem Lager geschredt und geangftigt entflohen. Taufdungen gewannen neue Abepten, und die Furcht in allen ihren Graben, von ber Furcht vor Berhöhnung bis jur Furcht vor bem Dolche bes Meuchlers, bannte fie feft.

Von dem Zusammenwirken dieser Mächte also wird Itasliens Wiedergeburt erwartet, das heißt von der Bernichtung des Katholicismus, der hier in seinem Centrum den vergeblich im sechszehnten Jahrhunderte geführten Todesftreich empfangen soll. Demzusolge ist natürlich von diesem Wiederges burtsprocesse gerade dasjenige ausgeschlossen, was laut der Geschichte Italien stets vor völligem Verfall gerettet, und bei begonnenem Sinken wieder zur neuen Blüthe emporgehoben hat: die Kirche und die katholischen Mächte als solche. Eben dem Katholicismus schreiben die Freunde und Beschührer von Jung-Italien den Versall des Landes zunächt zu; die Kirche soll Alles verschuldet haben, jene Kirche, die

einft im Mittelalter allein bie Ration groß gemacht und fie in ihrer Bluthe erhielt, folange fie felber frei mar, bie man aber nachher gefnechtet, und beren Ginfluß man mit allen möglichen Mitteln zu paralpfiren gefucht hat, und bas nicht erft feit geftern, fonbern feit mehr ale einem Jahrhundert. Es ift befannt, wie lange bie Rirche unter bem Joche ber Bureaufratie in Tosfana und in ber Combarbei: feufzte, wie fie noch bis gur Ctunbe im Ronigreiche beiber Gicilien biefes Joches nicht ledig, in Biemont aber beinahe vollig rechtslos geworden ift. Und boch haben es von jeher alle tiefer Blidenben erfannt, und bie oberften Bertreter ber Rirde baben es feit vielen Jahrhunderten vorausgefagt, bag man bie Rube und bas Blud ber Staaten feiner großeren Befahr aussehen fonne, ale burch Rechteverlepungen und Attentate gegen die Autorität und die Autonomie ber Rirche, burch bie Bernichtung ihrer Freiheit \*), und bie Geschichte hat biefe

<sup>\*)</sup> Bir erinnern bier nur an bie mahrhaft flaffifchen Borte eines Parftes im breigehnten Jahrhundert - Gregor's X., ber an ben Ronig von Portugal fchrieb: Prae ceteris rebus, quibus christiana regna fundantur, solidius est tuteta ecclesiasticae Ubertatis. Cum enim eadem libertas sit fidei munimentum, et fidei religio societatis humanae sit vinculum, quo populorum multitudines sub principibus continentur, libertatis ipsius, quod absit, privilegio violato perfidiae patebit insultibus immunitum fidei fundamentum; ideoque hostis humani generis dolosa malignitas, superiorum invida potestatum, dum ad praecipitanda principalia culmina studio iniquae intentionis aspirat, sciens se in obruendo civilis regiminis Principatu prasralere non posse, quamdiu legibus reverentiam libera divini et ecclesiastici cultus religio subministrat, primum Principum oculos vesani consilii praecantatione perstringit, quo els bonum videtur et utile, tamquam oppositam votis suis ecclesiasticam subvertere tibertatem (Natal. Alex. Hist. eccl. Saeo. XIII. cap. I. art. 8). Co fprechen bie Bapfte bie berab auf Bine VII., ber in feiner Encyflifa vom 15. Rai 1800 bie Bichtigfeit ber firchlichen Freiheit fur bas Gebeiben ber Staaten

Mahnungen völlig gerechtfertigt. Man bat bie Barnungen. ber Rirche, wie Die Lehren ber Geschichte lange gleichmäßig überhort; bas von ben Bapften prophetisch angebeutete Une heil trat immer mehr hervor, und nun follte die Rirche es geschaffen haben, bie unabläffig bavor gewarnt, bie Alles gethan, es ju verhuten, aber mehr und mehr gefeffelt, nur felten eine frete Thatigfeit au entfalten im Stande mar. Der Ratholicismus ift aber fo innig mit bem Leben bes Italies vere vermachfen, bag nur auf feiner Grundlage eine folibe Restauration möglich bleibt; Die Italianissimi mußten, nache bem bie minber consequenten lange vergeblich mit ihm capis tulirt und transigirt, ihn julest entschieden von fich werfen, weil fie feine Restauration auf Grund bes Borhandenen, von ber Ratur Begebenen bezwedten, fonbern eine tabula rasa, bie vollfommene Decomposition und Deftruftion ber Gefellfcaft. Das Abwerfen bes Ratholicismus war aber für fiebas bezeugen die Thatsachen täglich lauter, und wir muffen es um fo energischer wiederholen - Die gangliche Berlauge nung aller Religion, ber völlige Atheismus, ber fich nur hinter anderen Ramen verstedte; durch diefe Leute Italien regeneriren, heißt nichts Anderes, ale eine Befellichaft ohne Religion, ein heibnisches Italien herzustellen versuchen; ber gange "Wiebergeburteproceß" geht auf nichte Anberes, als auf Anarchie und Brreligiositat, auf eine neue Art von Barbarei, wie fie die Gräuelscenen ber letten Revolution sammt ihren fanatischen Orgien bereits feierlich inaugurirt.

Ein zweiter Faftor, ber bei diefen Regeneratoren gar

im hinblid auf die traurige Bergangenheit herrlich entwidelt, und beffen Rachfolger, die auf Bius IX., haben nachdrudlich biefe Borte wiederholt. Ebenfo treffend hat Gregor XVI. im J. 1844 in feiner Encyflisa Inter praecipuas macchinationes die begins nende protestantische Invasion in Italien nach ihrer Bedeutung und nach ihren Folgen charafteristet.

nicht ober nur negativ und als eine zu umgehenbe Rlippe in Unichlag gebracht marb, find die fatholifchen Dachte -Franfreich und Defterreich. Dhne fie maren bereits Die furchtbarften Rataftrophen erfolgt, und nur bie frangofie fche Alliang hat die brittifche Politif in Baum gehalten, Die an fich Luft genug verfpurte, Die 1848 übernommene Rolle wieber aufzunehmen, und zu Gunften Biemonte und ber Revolution ju interveniren. Co aber entgegnete, ale Roebud "Wollt ihr, bag Desterreich mit uns fei, fo last außerte: ibm brei Worte in bie Ohren flingen: Bolen, Ungarn, Stalien", Sir Sibney Berbert mit nuchterner Befonnenheit, bepor man bas Bort Italien als eine neue Branbfadel in bie Belt fcbleubere, muffe man erft nach einer anbern Ration fich umfeben, die gegenwärtig mit England allirt, aber fatholisch fei, die auf ber Salbinfel nicht bie gleichen Intereffen und Antecebentien mit benen Englands habe; eine folche Alliang fei ein viel zu fostbares Gut, ale bag man fie leichte fertig folden Utopien jum Opfer bringen burfe. In ber That jenes Franfreich, bas 1849 felbft noch im Buftanbe ber Revolution, ale Republif trop ber Beschwörungen ber nachges borenen romifchen "Schwester", bem Bapfte ju Silfe ju eilen nicht umbin tonnte, fann jest noch weit weniger feinen Beiftand ben fatholischen Intereffen entziehen, um einer ihnen feinblichen und hinterliftigen Bropaganda und einer ibm felbit gefährlichen Bolitif ihn jugumenden; felbft wenn ber Berfucher unter noch gunftigeren Umftanben ale bei feinen fruberen, fiegreich gurudgewiesenen Suggestionen gu Rapoleon III, bintreten murbe, hatte er hier feine Aussicht auf Erfolg. Defterreich aber hat am allernachften Urfache, die projektirte "Biebergeburt" ferne ju halten, bas Centrum ber fatholifchen Ginbeit vom Norden ber gegen die Angriffe ber Revolution ju fcirmen, ben glimmenben Funten bes Burgerfriege und ber Bwietracht ju erftiden. Bor Allem bedarf die Rube Staliens ber Eintracht und bes Busammenwirfens von beiden fatholischen Großmächten, das einen sesten Damm gegen die revolutionären Tendenzen sesten muß, die jede ruhige innere Entwicklung stören und hindern; es bedarf der Einigung der katholischen Monarchen von Desterreich und Frankreich gegen die protestantische Aggression, die sich in ihrem Zerstörungs-Werke gehemmt sieht, und bereits seit dem lesten August, am meisten auf Anlaß des von der Rirche mit so hohem Jubel begrüßten, auch für Italien höchst einslußreichen Concordates, ihrem lange mühsam verhaltenen Groll gegen den östlichen Kaiserstaat, der sich glänzend als Schubmacht und Repräsentant der katholischen Interessen erwiesen hat, in der berbsten Weise Luft zu machen beginnt \*).

Bunachft fommt es barauf an, bas herricenbe Diftrauen möglichft ju befeitigen, bie guten und gefunden Rrafte ju ermuthigen und zu concentriren, Die Gelufte Biemonts in Schranten ju halten, und ber Revolution ihren Bunbftoff ju entziehen. Es ift nicht zu verfennen, daß bie conservativen Elemente Italiens weit rühriger und energischer als je fich regen, und namentlich auch in ber Literatur \*\*) wieber in fehr umfaffenber Beife vertreten finb; fie bedurfen aber auch bes außeren Schutes ju ihrer fortmahrenben Rraftigung; je mehr fie an Boben gewinnen, befto ichmacher werben bie Bulfequellen ber Demagogie. Es ift ferner Thatfache, baß bie Raffen bes Revolutionscomités und feiner Agenturen nur fehr wenige und geringe Bufchuffe aus Italien erhalten \*\*\*), und das Meifte im Auslande bafur gewonnen wird; bie letten Maggini'fchen Proflamationen feben giemlich gelbburftig und gelbbeburftig aus, wie verwöhnte Bettler, benen bie früheren Spenden nicht mehr in bem alten reichlichen Dage

<sup>\*)</sup> Turiner Opinione 31. Dct. nach ben Times.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die Abhandlung über bie Literatur in Stallen im XXXIV. Banbe biefer Blatter.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Civiltà cattolica 3. Nov. 1855.

aufliegen. Auch baben bie in ten letten Jahren versuchten Bebenbaußerungen und Demonstrationen ber exaltirten Unbanger bes Ertiftatore faft nirgenbe einen erheblichen Un-Mang gefunten. Es ift bemnad nicher eine 3llufion, wenn man bie Anjabl und bie Macht ber Revolutionare in 3talien - tie farbinifden Staaten mit ihren glüchtlingen ausgenommen - für fo beteutend balt, bag fie nicht auf bie Dauer burd eine mäßige Militarmacht theils an fremben, theils an einheimischen Truppen barnieber gehalten werben fonnten; und ce ift ferner eine Illufion, wenn man Die conservativen Elemente bes gandes, weil fie nicht fo geraufdroll und larmend auftreten, auf ein feldes Minimum beratgefunten mabnt, tag fie nimmermehr bie Oberhand gu geminnen im Stante maren, felbft tann nicht, wenn ber Rabrungeften, ten tie Umfturgrartei von Augen ber bezieht, ibr abgeschnitten mare. Der Ratholicismus ift felbft in ben Theilen ber Salbinfel, tie man am meiften zu corrumpiren versucht bat, noch außerft lebenbig; ber gesunde praftifche Einn bes Rernvolles, ber einer Ordnung bedarf, zeigt fic bocht indignirt über bas Treiben ter Geftirer und ihrer Befonger. Die Dreiftigfeit und Frecheit ber Daginiften if weit gefährlicher, als ihre Angahl; bie Zuflucht und Unterflugung, die fie in England, in ber Schweiz und in Sarbinien gefunten, war allein im Stante, fie als eine compatte, ben Staaten ber Salbinfel gefahrtrobente Daffe ju erhalten. Und bieje Stellung machte man viele Jahre lang, jur Edmach bes Jahrhunderts, einem Mauini moglich, ben felbft feine eigenen Bundesgenoffen verabscheuen \*), einer politischen

<sup>9)</sup> Bgl. Jules de Preval M. Mazzini juge par lui-meme et par les siens 1853. Schon 1834 außerte Sismondi über ben Agitater: "Razzini und feine Sefte werten ber Ruin Italiens fewn." Richt beffer urtbeilten über ibn Gioberti, Gualterie und Garts balbi: "Er verbirbt Alles, was er annührt" u. f. f.

Sefte, die statutenmäßig den verruchtesten Meuchelmord sanktionirt, und den Sturz aller italienischen Regierungen als ihr wichtigstes Endziel verkündigt. Die englische Politik hat reichlich das Ihrige gethan, dem "Propheten der Idee, dem Moses Italiens, dem Priester der ewigen Wahrheit" eine welthistorische Rolle zu verschaffen; zum Glück haben aber seine Thaten, wie seine Proflamationen eben so viel dafür gewirkt, seine Prätensionen in ihrer lächerlichen Absurdität darzulegen, und seinem Namen das Brandmal eines allgemeinen Abscheu's von Seite dersenigen auszudrücken, denen die Ehre der Menschheit und die Ordnung der Gesellschaft noch einigermaßen am Herzen liegt.

Daß die seitherige Lage der Dinge nur zu sehr geeignet war, auf Seite der meiften italienischen Regierungen ein immer steigendes Mißtrauen und eine erhöhte Wachsamkeit hervorzurusen, liegt am Tage. Die Rührigkeit der Mazzinissten auf allen Bunkten, die Brandproklamationen gegen Desterreich und die Fürsten Italiens, die Herrschaft des antisatholischen Liberalismus und der politischen Flüchtlinge in Sardinien, die dort sogar officiell verkündigten und verwirk

<sup>\*)</sup> Der erfte Artifel ber Statuten von Jung : Italien fagt: bie Gesfellschaft ist errichtet für bie unumgänglich nothwendige Bernichstung aller Regierungen ber Halbinfel, und um aus ganz Italien Einen Staat in der Form einer Republif zu organistren. Rach Art. 30—33 foll jedes ungehorsame und verrätherische Mitglied erdolcht, zur Erekution des Urtheils aber je zwei andere auserseshen werden, die, falls sie Sentenz nicht vollstreden, die gleiche Strafe trifft, mährend die etwa entstohenen Opfer vom Bunde in aller Welt verfolgt werden. Bgl. Ami de la religion. 17. März 1853. p. 672. — 8. Nov. 1855. p. 330.

<sup>\*\*)</sup> Erft bie Frechheit ber fremben Demagogen in Jerfet fchredte bas englische Bublifum und seine Regierung auf, und brachte bie Frems benbill in Anregung; selbst biefe Borgange brachten aber noch teis nen nachhaltigen Einbruck hervor.

licten Marimen, bas fortwährenbe Drangen Biemonis auf eine neue allgemeine Amnestie, bie ftete wieberum auftaudenben Berfuche, unter ben papftlichen und neapolitanischen Truppen Meutereien anzuftiften, bie immer neu gemachten Entbedungen geheimer, mit dem Londoner Comité corresponbirenter Gefellichaften, und beren beutliche Manifestationen in ben Tolden ihrer Sicarier - bas und fo vieles Unbere gibt auch bei ber guten Saltung ber Mehrgahl ber friedliden Bevolferung Stoff genug ju ernften Beforgniffen. Erft fungft murbe in Cardinien ber berüchtigte Raubergeneral Garibalbi, ber bei ber Regierung um ein Batent ale Darine-Capitain zweiter Rlaffe eingefommen mar, bereitwilligft fogleich jum Sauptmann erfter Rlaffe ernannt; viele andere Mepolutionare find bort nicht nur naturalifirt, fonbern auch in hohen Ehren, wie Mamiani, Farini und B. Cafati, chemale Botefia und Prafibent ber proviforifchen Regierung ron Mailand, jest Senator bes subalpinischen Ronigreichs. Mis ter Cohn bes Letteren ber farbinifchen Befanbischaft in Mereng ale Attaché jugetheilt warb, fab man barin eine Beleitigung Defterreiche ), und es mar nach ber gangen Lage ber Cache nicht ju verwundern, bag ber Grofbergog benfelben ju empfangen fich weigerte; beghalb trat eine noch burch Die Roten Des Gefandten Sauli gesteigerte Difftimmung gwifden beiben Sofen ein, bie nach vergeblichen Bermittlungeversuchen bes englischen und frangofischen Botichaftere jum Abbruch ber biplomatifden Begiehungen geführt hat \*\*). Da Tosfana bie von Biemont geforberte Satisfaltion nicht zugefteben fonnte \*\*\*), fo blieben bie Unterhandlungen langere Zeit in ber Schwebe, und bas Bermurfniß

<sup>&</sup>quot;) Die englische Diplomatte in Piemont soll zu ber Romination bes jungen Flüchtlings gebrangt haben, um eine neue Berwicklung berrerzurusen. Bgl. Ami de la religion 15. Sept. p. 669.

<sup>•• 1</sup> Mag. 3tg. vom 21. Dct. 1855.

Civilia cattolica 17. Rov.

fuchte man von allen Seiten wieber auszubeuten, und namentlich zu Ausfällen auf die öfterreichische Regierung zu benüben \*).

Die icon vorhandenen Beforgniffe murben noch burch bie Werbung für bie englische Legion vermehrt, beren erfter Sammelpunft gang nabe an bie öfterreichische Granze verlegt Befannt ift, bag bie Italiener im Allgemeinen febr wenig Reigung haben, außerhalb ihres Baterlandes Rrieges Dienste zu thun, daß die meisten Anmeldlinge Kreiheitse Schwärmer maren, die sowohl im Moment, als noch mehr nach ber Beimtehr ben Frieden ju ftoren geeignet ichienen. In ben angrangenden Bergogthumern, fowie in ber Lombarbei mochte man sich um so mehr zu Borsichtsmaßregeln veranlaßt feben, ale auch bas Gerücht weit verbreitet mar, bie Freme benlegion fei junachft boch nur für einen neuen Unabhangigfeitsfrieg und für bie terza riscossa bestimmt, was wenige ftene bagu führte, bie Parteiganger bee Umfturges zu erbigen. Rebfibem fuchten die englischen Werber für bie anglos italifche Legion um bobern Cold folche Schweizer zu gewinnen, die in Rom ober Reapel fich einreihen laffen wollten \*\*). Inbeffen war ber Bubrang zu bem englischen Solb nicht fo ftarf, als man anfangs crwartet \*\*\*); Canbibaten für höhere Offizierestellen gab es hinreichenb, nicht aber fo viele Gemeine. Aber auch bei ben Offizieren machte ber von

<sup>\*)</sup> Der Constitutionnel vom 7. Dec. brachte guerft bie Rachricht von ber befinitiven Befeitigung biefer Differeng.

<sup>\*\*)</sup> Ami de la religion 13. Cept 1855. p. 646. 647.

<sup>\*\*\*)</sup> Die englische Legion von Italienern follte aus 6000 Mann bestes hen; aber in allen fieben Werbebureaux melbeten sich zusammen bis zum Nov. v. Is. nur 500 Inbividuen, meist Solche, die nur ber hohe Sold gelockt. (Bgl. Civiltà cattolica 17. Nov. 1855. p. 473.) Diese 500 waren aber nicht einmal alle Italiener, sondern es wurden auch die in Italien angeworbenen Schweizer und Unsgarn mitgezählt (Aml de la religion vom 30. Ang. 1855. p. 508).

ihnen gesorderte Eid große Schwierigkeiten, ber Krone England gegen alle ihre Feinde, also auch nöthigenfalls gegen bas eigene Baterland, bis zur völligen Lösung der orientalischen Frage zu dienen. Waren nun aber auch die Resultate der englischen Werbung in Italien nicht glänzend, so war dieselbe doch an sich und in Anbetracht ihrer Folgen nichts weniger als unbedenklich und gefahrlos.

Mehrfach marb im verfloffenen Jahre bie Ibee einer Confoderation ber italienischen Regierungen gur Sicherftellung ihrer Territorien gegen bie Dacht ber Revolution, wie fie bereite 1848 projectirt mar \*), wieber angeregt \*\*); wie bie Independance Belge im Juni versicherte, mare biefelbe von Defterreich fraftigft empfohlen worden, mahrend Biemont und bie Westmächte fich bagegen erklärten. Schon wegen ber extremen Richtungen in Biemont und Reavel erschien eine Conforeration sammtlicher italienischer Staaten ale faum erreichbar, eine engere Berbindung einzelner Fürften aber als vielen Digbeutungen und Gefahren unterworfen; man furche tete auch bei ber Organifation eines Staatenbundes bas berportreten abnlicher Erscheinungen, wie fie in Deutschland bei ber Frage über bie Reform ber Bunbeeverfaffung fich geige ten; ber Rirchenftaat hat außerbem gleichmäßig Rudficht auf Franfreich, wie Rudficht auf Defterreich zu nehmen. Aber beffenungeachtet macht fich bas Beburfnig einer engeren Berbindung unter ben einzelnen Regierungen ber Salbinfel im-

<sup>&</sup>quot;) (66 war bas die Idee, für welche ber unglückliche Roff in ber turgen Zeit seines römischen Ministeriums sich begeistert zeigte, und bie er in mehreren von ihm selbst geschriebenen Artiseln ber bamas ligen officiellen römischen Zeitung sowohl gegen die demofratische Constituente bes Montanelli und ber Republikaner, als gegen die Föberative bes Globerti und ber "Moberirten" vertrat. Bgl. Cisvilta cattolica 21. Oct. 1854.

Gazzette de Lyon im Ami de la religion 7. Aug. 1855. p. 304.

mer ftarfer geltenb, und als völlig aufgegeben ift ber Blan feineswegs zu betrachten, um fo mehr als manche Borbebingungen icon vorhanden find, theils burch bie amifchen angrangenben Staaten geschloffenen Bertrage über gemeinsame Magregeln gegen bas Räubermefen, und bie Aufrechthaltung ber Sicherheit an Grangstationen, theils burch bie enge Berbindung, in welcher die Bergogthumer mit bem ofterreichifchen Italien und mit bem Raiferhause fteben. Gin Ginverftanbniß zwifchen Franfreich und Defterreich fonnte biefe Liga in einer Beife ju Stande bringen, welche bie Rraftigung und Bebung ber ichmacheren Staaten fur bie Bufunft gu fichern vermöchte. Ift aber bie außere Ruhe und Ordnung garantirt, fo wird bas Birten ber Rirche von Innen beraus beffere Beiten fichern, wenn auch ber Damon ber Anardie nie gang und gar ferne gehalten werben fann; bie neuen Bortampfer ber bestruftiven Principien werben wohlgeruftete Begner finden, und folange bem Ratholicismus nicht bie Berricaft genommen wirb, niemale ju einem andauernben Erfolge gelangen.

Mitten in den Besorgnissen und der überaus gereizten Stimmung des letten Sommers ertonten im englischen Parslamente laute Schmähungen gegen die retrograden Regierungen, die nicht an Sardinien ein Muster nehmen wollten, namentlich gegen Rom, Florenz und Reapel — die noch eisnen stärferen Allarm hervorzurusen, und die Berwirrung zu steigern geeignet waren. Schon längst war es in England herfommlich, keine Parlamentssession zu schließen, ohne einige Investiven und Deklamationen gegen Rom und den Kathoslicismus. Im August 1855 geschah das aber unter den bes beutsamsten Umständen und auf eine wahrhaft beispiellose Art \*). Freilich waren die theilweise aus verstedten andern

<sup>\*)</sup> Das Giornale di Roma vom 21. Aug. gibt barauf nur folgenbe furze Ertlarung: "Bir glauben une nicht ju taufchen, wenn wir

Tenbengen mobl erflarbaren \*) Reten von Rufiel und Balmerfton junachft Comeidelmorte fur bas allitte und conftitutionelle Cardinien, bas fo edel und hochbergig feine Erup. ven nach ber Rrim fandte, und nichts fo eifrig erfebnte, als Die Berhaltniffe Italiens "in eine benfere Ordnung gebracht ju feben", und überall ben Brincipien ber Freiheit Beltung gu verschaffen; aber fie murben, wie bas ohnehin fehr nahe lag, jugleich Erpettorationen und Angriffe gegen bie übrigen, biefer großen Diffion Bemmniffe bereitenben und ein entgegengefehtes Enftem verfolgenden Regierungen. Bereits hatte Bord John Ruffel auf Bolen und Ungarn hingebeutet, und mit berfelben Taftif fuchte er, wie er Tage vorher pomphaft angefündigt, am 7. August bie Aufmertfamfeit bes Saufes auf die italienischen Buftande und die frangofische Occupation ju lenten, und bas in einer Beife, bie ben farbinifchen Diniftern nichts ju munichen, ben Bublern ber Salbinfel taum mehr etwas beigufügen übrig ließ \*\*). Am 10. August interpellirte Bowyer bas Ministerium über bie angloitalifche Legion, und beren Bermenbung nach ber Beimfehr vom Drient, und wies auf die nicht gang unbegrundeten Beforgniffe fur bie Ciderheit ber Salbinfel bin; jugleich erflarte er fich entfcieben gegen Ruffel's Diatriben, und zeigte bie fcmeren

versichern, bag wir nie in ter parlamentarischen Geschichte einer großen Nation eine Reihe von beleidigenberen und unbegrundeteren Deflamationen gelesen haben, als jene, bie aus bem Munde eines Ministers gegen eine Regierung hervorfamen, die sicher ift, nies mals einen Anlaß zu einem so ungerechten Angriff von feiner Gette gegeben zu haben. Gleichwohl wollen wir unferem unabanderlichen Spstem nicht untreu werben, niemals Repressalien zu üben. Wir beschränken uns barauf, die leeren und haltlosen Anschulbigungen zurückzuweisen, und bie ganze Schande auf ben, ber sie ausgesproschen, zurücksallen zu laffen."

<sup>\*)</sup> Bgl. ble aphoristischen Zeitläufte Bb. XXXVI. S. 550.

<sup>\*\*)</sup> Ami de la religion. 11. August. 4. Sept. 1855.

Folgen bes Berfuches, in biefem Augenblide organische Menberungen in ben Berfaffungen ber italienischen Staaten burch. feten ju wollen. Balmerfton gab barauf nur ungenügenbe und im Sinne feines "eblen Freundes" gehaltene Antwor-Eine Legion von 3 bis 4000 Mann, meinte er, fonne boch bas Ronigreich Reapel nicht occupiren; nach ihrer Rude fehr wurden beren Glieber bie beften Burger von ber Belt fenn, ba fie gute Difciplin gelernt. Wer aber ben Bertheis biger ber romifchen ober neapolitanischen Regierung spielen wolle, murbe beffer thun ju fcmeigen, ale über bie jegige Lage ber Dinge in biefen Staaten ein Bort zu verlieren. Sier haben wir wieber ben achten Balmerfton von 1848 unb 1849, ber feine ebenfo anmagenden als grundfaglofen Wertzeuge zu Dienern ber Rebellen erniedrigte und öffentlich seine Agenten pries, wie namentlich ben berühmten Lord Minto und ben Conful Freeborn, ber in Rom jur Beit ber abfterbenben Republit feine Freunde unter Maggini's und Garis balbi's Benoffen mit nabe an breitaufend Baffen verforgte, um fie ber Gerechtigfeit ju entziehen. Derfelbe Bord Feuers brand entblodete fich nicht, geradezu nicht bloß ben Ronig von Reapel, fondern auch ben Bapft zu beschuldigen, baß fie Truppen gegen Defterreich gefandt, und auf bas heftigfte gegen bie beutsche Berrichaft im Norben ber halbinsel fich geaußert - eine foloffale Luge im Angefichte ber offenfundigen Allofutionen vom 29. April 1848 und 20. April 1849, und im Angefichte ber in langft veröffentlichten Aftenftuden \*) niebergelegten Rlagen beffelben Balmerfton und feiner Agenten über bie Bartnädigfeit bes Bapftes, ber bem Rationala Rampf fich nimmermehr anschließen wolle und werbe. bald nach biefen Deflamationen über bie Tyrannei und Graufamfeit jener italienischen Fürften, wobei bas eble Berfahren

<sup>\*)</sup> Correspondance respecting the affairs of Italy d. 31. Juli 1849. Depefchen bee englifchen Befandten G. Samilton in Floreng.

auf ben jonischen Inseln (!) als Muster empfohlen ward, trafen die vom 16. April 1855 batirten Berichte ber Commissäre ein, welche in der Präsidentschaft Madras die Fakta von Anwendung der Tortur untersuchen sollten; hier kamen Dinge zum Borschein, welche selbst die Times erröthen machten, wie namentlich die Thatsache, daß man dort die gransamsten Torturen gebrauchte, um die Steuern herauszutreisben u. A. m. \*), was wohl ein Seitenstück zu dem in Comada, Kapland und Reuholland englischerseits eingehaltenen Bersahren \*\*) bildet, wofür man aber kein einziges Analogon in den "despotisch unterdrücken" siellischen und papklichen Staaten aussinden kann.

Was bier insbesonbere gegen bie papftliche Regierung gesagt marb, bas Alles finbet fich in ber farbinischen gluchtlingepreffe Tag fur Tag, auch nicht erft feit wenigen Donaten, fonbern feit mehreren Jahren, nur jest lauter und heftiger als fonft; hier ift bie Quelle fur bie einzelnen Ungaben ber Sefundanten Palmerfton's in ber englischen Breffe, bier bie Gemahremanner fur jene Ausfalle, bie nur bagu bienen, einerseits jene auch sonft genugsam befannten brittis fchen Ctaatemanner in ihrer vollen Bloge ju zeigen, andes rerfeits, wie auch eine romifche Correspondeng vom 3. Sept. in ber "Allgemeinen Beitung" hervorhob, bie Buhlerpartel in ihren hoffnungen ju ermuthigen. Diefelben, bie 1848 bie papftlichen Truppen gegen ben erflarten Billen bes Bapftes ju bem "heiligen Rreuging gegen ben Fremben " forttrieben, fleben jest bie Fremben fußfällig an, einen "neuen beiligen Rreuging" gegen bie altefte und legitimfte aller italies

<sup>\*)</sup> Ami de la religion 27. Dct. 1855. p. 228.

<sup>\*\*)</sup> Cf. Extract from observations of R. W. Schmidt. June 1842. Byrne Emigrants guide p. 70. Salvado Memorie storiche dell' Australia. Roma 1851.

nifden Regierungen ju organifiren .). Es find biefelben Bolitifer und Journaliften, die vor fieben Jahren ben Rreuggug gegen Defterreich predigten, weil bort bie Rirche burch ben Josephinismus gefnechtet fei, biefelben, die jest eben biefe Rnechtung in bem von ihrer Staatsweisheit beherrichten Lande in's Leben führen, biefelben, Die ale Echo englischer Blatter wiederum von Neuem gegen Defterreich in die Rriege-Trompete ftogen, weil es die Bolfer unterbrude, ben Caren nicht angreife, und ben Ideen Biemonte Sinberniffe bereite. Sie jubiliren über bie Schmähungen, Die zwei englische Dis nifter ale gute Saretifer in vollem Ginflang mit bem Ratholicismus der Italianissimi gegen den Bapft ausstießen, und fordern, baburch breifter gemacht, bie gesammte italienische Breffe jur neuen Crociata gegen ben Papft und bie Rlero. fratie heraus \*\*). Roch eine gute Beile, bis man beffen überdruffig ward, fuhr die englische Breffe fort, gegen ben Babft ihr heulendes Rampflied ertonen ju laffen, gefolgt von vielen frangofischen Freunden und Trabanten, wie Siècle, Pays, Patrie, Constitutionnel, mahrend ber Moniteur ben frommen Rreugfahrern wenigstens bie Freude bereitete, in feinem nicht officiellen Theil, in bem er auch am 29. August Rapoleon III. ale bie erhabenfte Personififation ber Brincipien von 1789 barftellte, bas Borgeben ber Curie gegen Biemont ju rugen, womit aber auch fur bie Ratholifen bie unabhangige Burbe bes Kirchenoberhaupts besto glanzender an bas Licht gestellt warb. Rapoleon III. hat übrigens Beweise genug gegeben, bag er bas Berfahren ber farbinifden Minifter nicht billigt, und feineswege ift bie am 9. Dec. v. 36. aus Baris gemelbete Rachricht unglaubwurdig: er habe ben im Befolge bes Ronigs Biftor Emmanuel befindlichen Staats.

<sup>\*)</sup> Civiltà cattolica. 15. Sept. 1855. "Una nuova santa Crociata".

<sup>\*\*)</sup> So vor Allem Farini, ehemaliger papstlicher Unterthan, im Piemonte 15. August 1855.

Mannern Cavour und Azeglio Mäßigung und Berföhnlicheitet gegenüber dem heiligen Stuhl in klaren, dem Premier Cavour nicht ganz erfreulichen Ausbrücken, und unter Erwähnung der von den französischen Bischöfen und dem papklichen Runtius mit Abstraktion von gewissen Berhältnissen dem Könige erwiesenen Höflichkeiten dringend an's Herz gelegt. Bei diesem Anlaß hat der französische Klerus wohl gezzeigt, daß er einem auswärtigen Souverain, einem Berbündeten des Kaisers, alle Ehre zu erzeigen bereit ist, aber keineswegs, wie die piemontesische Presse daraus schloß, daß man sich hier über die kirchliche Stellung dieser Regierung und ihr Berhältniß zum Papste völlig hinwegsett. Man hat dieß ja auch in London nicht gethan, nur daß hier Bistor Emmanuel lächelnden Mundes sich zugratuliren ließ als dem italienischen Borkämpser gegen die Hierarchie.

Wir werben nun unsere Ausmerssamseit ben einzelnen italienischen Staaten zuzuwenden haben. Für jest kam es uns darauf an, den dominirenden hab gegen den Katholicismus, und die ganze Niedertracht der gegen ihn gerichteten Conspiration, die in ein schon Jündstoffe genug bergendes Land noch weiteres Material zu einer furchtbaren Explosion hineinzutragen, und seine Fürsten zu den strengsten Maßregeln herauszusordern sich bemüht, um ihnen dann diese als Unsmenschlichkeiten vorwersen zu konnen, wiederum an den lessten Ereignissen zu constatiren.

## V.

## Italien am Schluffe bes Jahres 1855.

II.

Die papftliche Regierung und ihre neueften Anflager.

Es möchte wohl nicht mehr am rechten Orte scheinen, auf bie maßlos heftigen Angriffe jurudjutommen, beren Begenstand im letten Sommer bie Regierung bes Rirchenftaates gewesen ift. Allein abgesehen bavon, bag, wenn auch bas infernale Gefdrei an ber Themfe im Momente verhallt ift, es am Bo um fo fraftiger fortbauert und bie einmal angeschlagenen Tone noch fortvibriren in einem großen Theil ber continentalen Breffe, bietet bie Erörterung ber gegen bas papftliche Gouvernement geschleuberten Anflagen ein boppeltee Intereffe, einmal ben Ratholifen über manche Bunfte gu beruhigen, die, wenn auch die Rirche nicht unmittelbar beruhrend, boch ju ihr in fehr naber Beziehung fteben, bann aber auch die gegnerische Saftit vielseitig zu enthullen, unb ihre Motive bes Raberen zu beleuchten. Daß bie polemischen Diatriben gegen bas papftliche Rom nicht fowohl in einzelnen wirklichen ober einigermaßen begrunbeten Thatsachen, in verfcbiebenen Difverbaltniffen und Diggriffen, wie fie überall XXXVII. 8

vorsommen tonnen, als vielmehr in einer friematischen Dpposition und in antisatbeliften Theorien ter Renzeit ihre
vorzüglichke Stupe und ihren legten Grund haben, bavon
kann man sich unseres Eractens ohne senderliche Mübe
überzeugen, wenn man die einzelnen Anflagen im Zusammenhange betrachtet und bann wenigstens die wichtigken berselben
analysitt und auf ihren mabren Werth zurüdführt. Sie theis
len sich in allgemeine und principielle, welche die geiftliche
Regierung überhaupt und als solche betressen, und in specielle,
die nur gegen bas jesige Gouvernement im Rirchenkaate gerichtet sind. Aus ben erneren kann man die Tenbenz der
lehteren um so besser ermessen und wärdigen, als jene offenbar für diese ben Rüdhalt und die lette Schuzwehr zu bilben bestimmt sind.

Bas bie Angriffe ter erften Rlaffe berrifft, fo bat g. B. Balmerston in feiner berühmten Philippita rom 10. August hervorgehoben, bag bie fatholifden Priefter, burch ben Colibat Familienbande ju fnupfen verhindert, in feiner innigen Berbindung mit der Wefellichaft fteben fonnen, in ter fie leben. 216 ob nicht gerate ber Abgang einer eigenen fleinen gamille befto mehr befähigte, fur eine größere gamilie, fur weitere Rreise ungehindert ju mirten, ale ob nicht gerabe ber unverheirathete Briefterftand laut Befchichte und Erfahrung am meiften Opfer fur bie Befellichaft zu bringen im Stanbe mare! Berate in ben jungften Tagen, ale bie Cholera Stalien heimsuchte, war es ber Rierus, ber nicht nur unablaffig ben Rranfen biente, sonbern auch die Erziehung ber baburch vermaisten Rinder übernahm \*). Und um von ben fonftigen Bortheilen bes Prieftercolibats auch fur bie burgerliche Orbe nung ju ichweigen, haben benn bie fatholischen Briefter feine Eltern, Gefdwifter, Bermanbten, gar feine Beziehungen ju ihren Mitburgern, bag fie ohne Berbindung mit ber Befeu-

<sup>9)</sup> Bgl. Civiltà cattolica 6. Oct. 1855. p. 103. 104.

schaft find? Bachien fie aus ber Erbe ober fallen fie vom Simmel herab? Aber "bie Beiftlichfeit ift unthatig und barum Das ift wohl eine neue Brobe unfabig jur Regierung." Abgesehen von ber großen herrlichen Betiefer Einficht. fcichte bes Bapftthume und ber geiftlichen Fürftenthumer bewahren noch heute bie fatholischen Diffionare ein feltenes Organisationstalent und entwideln in ber Civilisation rober Bolfer eine bewunderungewürdige und ausbauernbe Thatige felt\*); ja bie Gegner fommen mit fich felbft in Wiberfpruch, indem fie andermarts nur ju fehr über bie gefchaftige Ruhrigfeit ber Rlerofratie und ihre Ginmischungen in bas politische Gebiet fich ereifern. Wir wollen nicht nach ber Thas tigfeit bes hochbeguterten, verheiratheten anglifanischen Rlerus fragen; wir muffen auch jugeben, bag ber fatholische Rlerus nicht Bolle fpinnt, nicht gabrifen baut, nicht Schiffe befrachtet, um fei es Bibeln, fei es Gogenbilber nach Dftindien gu fpebiren. Darin liegt aber ber Rern ber Antlage, bag bas bochfte Biel ber Reuzeit - ber materielle Fortichritt, bie Sorge für allgemeinen Wohlstand, für Bluthe ber Industrie und bes Sanbels - nicht als foldes von ber geiftlichen Autorität ber Ratholifen respettirt wirb. "Die theofratische Regierung ift verberblich" - fo predigt erlauternd bas Turiner "Cimento" - "weil fle bas Berg ber Menfchen gu febr von der Erde abgieht." Freilich follte fie ihr lebenbiges Evangelium aufgeben und die heuchlerifche Religiofitat protestantifder Bietiftenframer und gewinnfüchtiger Bibelfpefulanten adoptiren ober ftatt bes Bortes: "Suchet vor Allem bas Reich Gottes und feine Gerechtigfeit", fich jur Richte fcnur bas oberfte Ariom ber Socialiften nehmen, bag bas bochfte Biel bes Menfchen ber finnliche Benug und ber Simmel auf biefer Erbe ju suchen ift. Co wenig ale biefes Moralprincip fann ber geiftlichen Regierung bas andere Ariom

<sup>\*)</sup> S. Reyne de deux mondes. t. XIV. p. 658 seq.

einleuchten, man muffe bas Bolf erft burch Hunger zu grösserer Thätigkeit anspornen und die christliche Bohlthätigkeit in enge Schranken verweisen. Man fagt wiederholt, die papstliche Regierung fördere den entsttlichenden Bettel, and bererseits, sie lasse das Bolk hilflos in seinem Elend verstommen. Und doch haben im Kirchenstaate die meisten Armen gesundere Bohnungen und bessere Nahrung, als 50,000 Individuen in dem von Schäben aus allen Welttheilen angefüllten London, während auch die Moralität eine weit gunstigere Stellung hat, als in den meisten der hochgepriesenen protestantischen Länder ).

Ein weiterer Grundfehler ber geiftlichen Regierung ift in ben Augen ber Aufgeflarten bes Jahrhunderts, bag fie festhaltenb an ben altväterlichen Brincipien ber Borgeit bie moderne, vom Protestantismus influengirte Staatswirthichafts-Lehre nicht unbedingt aboptirt, nur außerft langfam und bebachtig, faft nur nothgebrungen, bas was ihr endlich bewahrt icheint, fich angeeignet, aber feinem gewagten Erperiment ber Reugeit ihre Unterthanen unterwerfen will, bie fie nicht als inhaltlofe Atome, nicht als Maschinen und Biffern. fonbern ale Menfchen und Rinber Gottes betrachtet. Das fatholifche Suftem ber Regierung achtet, wie bie geheiligte Ueberlieferung im Glauben, fo auch bie vernunftige Bemobnheit und jedes hiftorische Recht im Leben. Die heterobore Doftrin fucht fich vom letteren möglichft zu emanciviren, mit alten Rechten ein beliebiges Abfommen zu treffen und mit Befeitigung biefer Schranfen Alles ju nivelliren, bem Boben

<sup>\*)</sup> Sehr intereffante, oft aus flatistischen Ausweisen' geschöpfte Barrallelen gibt bas zunächst burch bie Umtriebe ber protestantischen Propaganda in Italien veranlaste Werk von 3. Perrone: "Il Protestantesimo e la Regola della sede", bas in einer sehr gelungenen und empfehlenswerthen beutschen Uebersehung (ber Pretestantismus und die Glaubensregel. Regensburg bei Manz 1855) vor uns liegt. Man vgl. hier besonders Thl. II, S. 392 ff. ber genannten beutschen Ausgabe.

gleich ju machen. In biefer Leere ftogt fie, nachbem einmal Die Bahn gebrochen, gleichviel wie bie Regierten fich babei befinden, auf weniger Sinderniffe und fann fich freier bemegen, als wer feinem Brincip gemäß auf alte Rechte von Individuen und Corporationen Rudficht nehmen muß. fühlt fich behaglich in Diefer ungehemmten Bewegung, bis besto größere Difftanbe aus ber verfannten Ratur ber Dinge und ber Menfchen, aus ber von ihr ausgegangenen Difache tung fubordinirter Rechte fich erheben, neue Schwierigfeiten ihr Gewicht fühlen laffen, bas bann einen ewigen Bechfel ber Organisation und Conftruftion, bes Bauens und Berftorens mit einer Daffe fabritmäßig gefchmiebeter Befete nach fich gieht - bie Remefis für bas rudfichtelofe Beginnen, Alles geometrisch und symmetrisch zu ebnen, an ber Stelle bes gerftorten Raturmuchfigen funftliche Organismen ju bilben. Alles im Staatsmechanismus ju centralifiren; ba folgt ein ftetes Fluftuiren zwischen ben heterogenften Elementen und ben verschiedenartigften Methoden - ber gange Fluch ber mobernen Entwidlung, feit man fich von ber Autoritat bes gottlichen Gefetes emancipirt. Gin Staat nun, ber im Laufe mehrerer Jahrhunderte allmählig fich herausbildete, und gwar aus verschiedenen Territorien mit befonderen Brovincials und Communalrechten \*), fann, folange bie Achtung bes bis ftorifden Rechte ibm feststehenber Grundfat bleibt, unmöglich Alles in biefer Beife einebnen und ber monotonen materiellen Symmetrie ben Borgug einraumen vor bem moralifch Schonen; er glaubt, feine eigenen Funbamente ju untergraben, wenn er auch nur bas Beringfte von ben Rechten feiner Ungehörigen verlett; er fest fich lieber momentanen und felbft andauernden Berlegenheiten und Inconvenienzen aus, als baß er ju ber vernichtenben Urt greift, ben Baum ju fällen, ber auf feinem Boben ein Recht hat zu eriftiren.

<sup>\*)</sup> Bgl Galeotti Della Sovranità del governo temporale dei Papi. Fir. 1847. p. 1465.

väterlich, treu bem historischen Rechte — bas waren bis jest bie Grundzüge ber papstlichen Regierung. War sie nicht immer fräftig und energisch genug, um mit berselben Bucht materieller Waffen wie andere Staaten äußere Unordnungen zu reprimiren, so war und blieb sie bafür moralisch stärfer als jede andere Regierung. Nichts als das Recht und ber Schut der Worsehung hat den Kirchenstaat über zwölf Jahrhunderte erhalten, und das sind Potenzen, die einen Fürsten stärfer machen, als die Zahl der Bajonette, wie auch ein Rapoleon I. gefühlt hat. Die Stärfe einer Regierung ist nicht identisch mit der Stärfe ihres Heeres \*).

Co hat ber Rirchenstaat mit einer Reihe von Regenten, wie fein anderes Land fie aufzuweisen vermag, unter taufenb Schwierigfeiten, unter ben gewaltigften Ummaljungen fein Dafenn gerettet; aus ungähligen Bermidlungen ging er glangend hervor. Kinden fich auch hier Dieftande, wo fanben fich biefe nicht? Es ift ein altes Wort: wenn bie Pralaten Menschen bleiben, so werben bie Laien beghalb noch feine Engel. Und find biefe Difftanbe heutzutage größer, ale in anderen ganbern, größer ale bie früheren, die gludlich überwunden worden find? Gind die jegigen Trager biefer Bewalt weniger tuchtig, weniger ebel und hochherzig, ale ihre Borganger es gewesen? Unseres Wiffens hat Reiner gewagt, biefe beiden Fragen bejahend zu beantworten; vielmehr hat man fich julest immer wieder hinter bie vermeintliche Abfurbitat ber Bereinigung geistlicher und weltlicher Autorität in ber Einen Berfon bes Bapftes verschangt. Der "Ronig-Bapft" ift es, ben bieß Freimaurerthum in allen ganbern \*\*) und bie

<sup>\*)</sup> In sehr gebiegener Beise erörtert blese Buntte bie Civiltà cattolica in ben Artiseln: "Gli Ammodernatori dello Stato Pontificio" (Serie II, vol. XI, n. 128, 132, p. 163, 642 seq. vol. XII, n. 133, p. 5 seq.

In febr bestimmter Faffung fprach fich ein rabitaler Profeffor in

Sektirer Italiens insbesonbere \*) mit glühenbem haffe verfolgen; der Colos des russischen Casaropapismus findet Gnade
vor ihren Augen, aber unerträglich ist ihnen der kleine italienische Souverain, der zugleich Priester und Oberhaupt aller
Ratholisen ist. Diejenigen, die Italien beglücken, b. h. selber
regieren möchten, finden nichts absurder als die geistliche Regierung in Rom, diese erklären sie für die Todseindin der

Belgien barüber aus: "In Rom vor Allem muß man bie Intoles rang, bie Theofratie und ben Ultramontanismus befampfen und bes flegen; hieher muß man bie Trennung von Rirche und Staat verpflangen, biefes oberfte Brincip ber driftlichen Gefellichaft. Dit bem Brunt und bem Defpotismus eines Pape-rot ift teine hoffe nung auf Beil mehr übrig. Den aufgeflarten Regierungen fame es ju, unter Begunftigung ber Reftauration ber inneren Freis heit ber Rirche, unter Sprengung ber schimpflichen Banbe ber Concordate, und nothigenfalls burch Unterbrudung bes Bubgets far ben Gultus (Biemont hat bas Alles gethan), ihrerfeits beigns tragen, ben Briefter bem Laien, bie Religion bem Bolfe naber gu bringen, und fo ble Bunbe unferer Civilifation gu fchliegen. Aber wie immer, fei es burch bie Beisheit ber Denfchen, ober burch bie Dacht ber Greigniffe, burch friedliche Reformen, ober burch bie Fortichritte ber Revolution, ber Defpotismus muß unterliegen in ber Rirche, wie im Staate" (F. Huet Le regne social da Christianisme. Paris 1853. p. 473).

Die erft fürzlich in Toskana entbedte geheime Gesellschaft bebiente fich folgender Eibesformel (Univers 13. Sept. 1855): "Im Ramen Goties und des Bolkes gelobe und schwöre ich Treue für Itaz lien, das zu einer einzigen Republik sich vereinigen muß; ich schwöre ewigen Krieg gegen alle seine auswärtigen und einheimisschen Feinde, und vor Allem gegen den schlimmsten unter ihnen, den PapkeKönig (Papkere); ich schwöre, daß ich mich nach den Instruktionen richten werde, die mir von den Deles girten des die Association leitenden Triumvirats übermacht werden; ich schwöre, daß ich über die Gesehe und die Thätigkeit des Bereins das strengste Stillschweigen beodachten werde, so oft es mir nicht vergönnt ist, sie für das Beste der heiligen Sache zu vers wirklichen. Also sei es für jeht und für immer! Amen."

Freiheit und bes Bolfewohle \*). Sier möchten bie farbiniichen Demagogen und ihre Proteftoren jenfeits bes Ranals vor Allem ben Conftitutionalismus triumphiren feben als Borlaufer einer neuen Phase ber ichon einmal improvifirten tomifden Republik. Beuchlerifd nimmt man ju ber Bibel feine Buflucht, beren fonftigen Inhalt man langft über Borb geworfen, und beweiset aus bem "Regnum meum non est de hoc mundo", bag bem Rlerus bie weltliche Regierung gang und gar verboten, und fie ebenfo für bie Rube ber Stagten verberblich ift. Daß nun vollends biefe "theofratifche" Regierung in frembe Staaten einzugreifen pratenbirt, wie mittelft Ercommunifation in Viemont, daß fie ben Berfuch gewagt, bas Rabinet Cavour - Rataggi in ben Augen bes ihr ergebenen aberglaubifchen Bobels zu biecrebitiren, bas mar ihr größtes Attentat, das erschien als eine Aufforderung zur Emporung, ausgegangen "von einem fleinen Fürften Staliens, ber faum noch ben Schein ber Unabhangigfeit bewahren fann" \*\*). Und boch hat er mehr bavon bewahrt als ben "Schein", weit mehr felbst als bas ftolze Sarbinien; bas beweiset eben ber Schritt, ber ben Born feiner Reinde besonbere gereigt, bas ohne Rudficht auf machtige Gonner unb

<sup>&</sup>quot;) So Mazzini, Montanelli, Nisclo Tommasec, Bianchi-Giovini, Fasrini, und nach ihnen Ranalli Le storie italiane dal 1846 al 1853. Firenze 1855. vol. 1, p. 48. Bgl. Cimento von Turin. Serie III, vol. IV, p. 117.

<sup>\*\*)</sup> Times 20. Aug. Piemonte 16. Aug. 1855. Sehr ungerne fieht man in Sarbinien bie französischen Truppen in Nom und Civitäs Becchia, sowie die Desterreicher im Norden. Aber weber die Letzteren in den Legationen, noch die 3000 Franzosen in Rom und die 500 in Civitas:Becchia haben noch den Gang der Regierung gestört und die Souverainetät bes Papstes angetastet, der wohl weiß, wie sehr er gegen die Auhestörer noch dieses Beistandes bedarf und ihn dankend anerkennt. (Schreiben des Cardinals Antonelli an den französischen Gesandten vom 25. December 1854 im Moniteur vom 11. Jan. 1855.)

Beschützer wie auf die Schwierigkeiten ber eigenen Lage seierlich ausgesprochene Anathem. Der principielle Haß der Afatholisen und der Revolutionäre gegen das Papstthum, der gesteigerte Ingrimm über dessen wunderbare moralische Wacht — das sind noch heute die vorzüglichsten Beweggründe, weß-halb man die surchtbarsten Beschulbigungen gegen die gessammte Verwaltung des Kirchenstaates erhebt; nebstdem möchte man den römischen Hof wieder in jene Bahnen den vängen, die versuchsweise und mit dem Allen bekannten Erfolge 1847 und 1848 betreten waren, und denselben wiederum für alles das verantwortlich machen, was das Ergebnis der gegen ihn gerichteten schmachvollen Revolution war. Das ist auch der Kern der speciell gegen die sesige römische Regierung vorges brachten Anklagen.

Bereits breimal in unferem Jahrhunderte, 1800, bann 1814 und 1849, erhielt bie papftliche Regierung ein ausgefaugtes Land aus ben Sanben von Ulurpatoren gurud; fle fand einen ausgeplunberten Schap, gerruttete ginangen, einen großen Theil bes Bolfes corrumpirt, ben Boben von einheimischem und frembem Raubgefindel überschwemmt, ruchlofe Anhanger geheimer Gefellichaften, alte und neue Glemente im fteten Rampfe, alle Banbe ber Drbnung gelofet, Alles in Verwirrung. Co ftant es namentlich im Commer 1849; erft ale bie nothwenbigften Magregeln gur Berftellung ber Ruhe getroffen waren, jog Bius IX. im April 1850 in feine Sauvtstadt wieder ein. Rur langfam fonnten bie Regierungegeschäfte wieber in einen festen Bang fommen; bie von der Revolution hinterlaffene Erbichaft und die Rudficht auf bas allgemeine Wohl machten Magnahmen nothig, bie oft auch unschuldige und gutgefinnte, aber unverftanbige und übelberathene Burger beschweren und erbittern fonnten. ber geheimen Thatigfeit ber gerftreuten Anhanger Daggini's \*),

<sup>•)</sup> Bgl. Ami de la religion 27. Aug., 6. 13. Sept. 1853. — Aug. Big. 4. Dec. 1855.

bei bem unruhigen Beifte in ben Legationen \*), bei ber Bermuftung in allen 3meigen ber Bermaltung, bei ber Unficherheit ber Communifationswege, bei ber Unguverläsfigfeit vieler früheren Beamten war es auch bem beften Billen und bem umfichtigften Birfen in bem furgen Beitraum von funf Jahren nicht möglich, alle Difftanbe zu beseitigen, alle Folgen ber Revolution ju verwischen, bie fich noch auf mehr als ein Decennium binaus nicht gang verlieren tonnen, anmal, ba noch viele andere Ungludefalle hereinbrachen, wie lleberfdwemmungen, Difwachs und Rrantbeiten. gegen biefe, wie namentlich gegen die Cholera \*\*), mögliche Borforge getroffen, so hat es auch nicht an weisen Anordnungen fur bie Befeitigung ber eingeriffenen Difftanbe gefehlt; bas Bertrauen hob fich wieber, und bie Babl ber Fremben mar feit 1852 in fteigenber Brogression \*\*\*). Maffe berienigen, bie bafelbft ein Afpl fuchten und fanben, fowie ber Auslander, die lange bort verweilen, zeigt überbieß, wie milb und rudfichtevoll bie Regierung ift; feinen einzigen unverbachtigen Fremben hat ber Drud ber Boligei beläftigt; nur bie Agenten ber Revolutionspartei und bie fich felbft charafterifirenben Correspondenten ber farbinifchen Breffe finden fie unbequem. Man flagt über bie übermäßige Strenge gegen politifche Berbrecher, mabrent bie Confervativen nur ju oft über allzugroße Milbe und zu häufige Amneftie flagen, und

Die Legationen, bie einst jum Ronigreiche Stallen gehörten, und langere Beit vom übrigen Rirchenstaate losgeriffen waren, find wett mehr von ber Revolution verwüstet, als die armeren Provingen bes Subens.

<sup>\*\*)</sup> Ami de la religion 22. Aug. 1854; 17. Oct. 1855. — Giornale di Roma n. 227 vom 5. Oct. 1855.

<sup>\*\*\*)</sup> Maggini's herrschaft schien Rom gang entvöllern zu wollen; wahs rend threr kurgen Dauer verließen 13,000 Berfonen weltlichen Stanbes und 1000 Geiftliche bie Stadt. Ami de la religion. 8. Jan. 1853.

ber Morbversuch be Relice's auf ben Carbinal Antonelli nur au febr ftrenge Bachfamfeit berauszuforbern geeignet mar. Es ift fein an Revolutionaren vollzogenes Tobesurtheil befannt, mo nicht zugleich auch Meuchelmorb ober fonft ein gemeines Berbrechen vorlag. Rach ber Moral bes befannten Karini in Turin durfte man wohl die Meuchelmorber beftrafen, die nicht zugleich Revolutionare find gleich ihm; folche aber, bie fur bie Revolution arbeiten, bestrafen, mare Barbarei \*). Derfelbe Gemahremann ber Londoner Journalpolemit behauptet, bie "eble Jugend Staliens" ftehe ju Rom in einer beständigen Gefahr vor ben Baftonaben \*\*); er vergift aber beiguseben, bag nach ber hieher beguglichen Berordnung und ber bestehenden Braris biese maltraitirte "eble Jugend" bie in flagranti ergriffenen Strafenrauber und Diebe finb. Bleichwohl lagt ber heerführer bes antipapftlichen Rreugugs gerabe ale eine neue Beschuldigung folgen bie übergroße Ungabl von Raubern im Rirdenftaate, von benen mehrere nichts ale versprengte Genoffen magginiftischer Banben finb, bie, minber gludlich ale er, ber in Biemont ein Afpl und eine angefebene Stellung gefunden, ihr Beil in diefem langft erlernten Sandwerfe suchten; er übertreibt bie Bahl und vergift babei völlig, wie es in Biemont laut ben officiellen Rammerverhandlungen bamit ausfieht, bis zu welchem Mage bie Unficherheit auf ber ungludlichen Infel Cardinien gestiegen ift, wie unter ahnlichen Berhaltniffen felbft bie ftarte Macht Defterreichs bas Raubermefen in Ungarn nicht gang auszurotten vermochte. Dabei werben bie Dagregeln ber papftlichen Behörben \*\*\*) theils verschwiegen, theils verhöhnt. Aehnlich verhalt es fich mit ben Bahlbeftimmungen über bie

<sup>\*)</sup> Piemonte 10. Aug. 1855.

<sup>\*\*)</sup> ibid. 2. Sept.

<sup>\*\*\*)</sup> Eine romische Correspondens vom 18. August im extraofsiciellen Theile bes Moniteur fagt, daß bie energischen Magregeln ber Austoritäten die ganftigften Birtungen gehabt haben.

politischen Gesangenen, die man ebenfalls sehr hoch angesett hat\*), und mit den Rlagen über die schlechte Behandlung ber Detinirten, mahrend feststeht, daß die römischen Straf- und Correstionshäuser, die der heilige Vater sehr oft personlich besichtigt \*\*), zu den trefflichsten und zwedmäßigsten gerechnet werden müssen, die überhaupt eristiren \*\*\*). Man flagt aber bald über Grausamseit und Tyrannei, bald über Schwäche und Mangel an Energie; man seht das Widersprechendste zusammen, um eben nur das papstliche Regiment herabzuziehen.

Tausendmal wird der Vorwurf erneuert, der Papst sei so stwach, daß fremde Bajonette ihn in Rom einführen mußten. Aber die Soldaten katholischer Mächte sind für den Papst kein fremdes Militär; alle Ratholisen sind seine Sohne, und deren Liebe ist seine Stühe, selbst wenn es seyn sollte, gegen einzelne undankbare, bethörte oder versteckte Unterthanen; das war schon oft der Fall, selbst bei solchen Päpsten, die man zu den besten Regenten zählt. Und wenn fremde Bajonette Bius IX. nach Rom sührten, so muß der schwache Papst doch noch irgend eine Krast besigen, die sie für seinen Dienst gewinnt, eine bedeutende moralische Macht, welche die physische Macht in Bewegung sest. Und fagt man, die Intriguen des Hoses von Gasta hätten diese Restitution bewirft, so gesteht man doch sicher der päpstlichen Diplomatie eine hohe, ja immense politische Bedeutung zu.

<sup>\*)</sup> Zweimal jährlich veröffentlicht bie Regierung bie Liften fammtlicher Gefangenen mit Angabe bes Tags ber Berhaftung, ber Anklage, bes zuftändigen Gerichtschofes, bes Standes ber Sache. Die Zahl ber reinpolitischen Berbrechen ift stets sehr geringe. Das Journal des Debats vom 8. Aug. 1853 sprach von 30,000 Individuen, ble wegen politischer Berbrechen betinirt seien; es waren aber nicht einmal 500 im Ganzen. Ami de la religion 8. Januar und 17. Dec. 1853.

<sup>\*\*)</sup> Civiltà cattol. 3. unb 17. Nov. 1855.

e. bie Artifel über bas italienische Gefangniswesen in ber Beistung "Deutschland" 30. Nov. 1855.

Freilich erfüllt bei ben Gegnern nur ber Militarftaat bie volle Ibee bes Staates, und barum ift ihnen Biemont groß. Das ift allerbings bie bejammernsmerthe Gludfeligfeit ber mobers nen Staaten, baß fie balb faft ein Drittheil ber Unterthanen ju bewaffnen fich gezwungen feben, um nur ein anderes Drite theil in Zaum ju halten; bag fie ftebenbe Beere auch im Frieben halten muffen, weil bie anderen Glemente nicht mehr bie Rube garantiren. Daß ber Papft bis jest bie fcwere, faum ohne bie größten Digftande burchzuführende Laft bet Militarconscription seinen Unterthanen erspart bat, und neben ben Carabinieri, beren Tuchtigfeit, gleich berjenigen ber 1851 neuerrichteten Felbjäger, fich ber vollen Anerkennung ber frangofifden Militarbeamten erfreute \*), mit einigen Schweizerregimentern und freiwilligen Solbaten fich begnügte, folange fie ausreichten, bas wird man feiner vaterlichen Regierung nicht jum Bormurf machen wollen. Daß frangofifche und öfterreichische Truppen im Rirchenftaate fich befinden, bas haben unter allen Italienern bie Italianissimi allein zu verantworten. Das folge England fieht fich genothigt, frembe Colbaten anzuwerben, ba und bort um Truppen zu betteln; nur bem Papfte allein find bie "fremben Truppen" unerlaubt.

Das Lieblingsthema aller Wibersacher bes römischen Gouvernements ift aber ber schlechte Stand seiner Finanzen \*\*).
Ran vergißt babei die analogen Verhältniffe anderer Staaten, und insbesondere die achthundert Millionen der neuen
piemontesischen Staatsschuld; man vergißt die frühere Geschichte und die Zeiten, in denen die papftliche Regierung
noch einen verhältnismäßig am besten geordneten StaatsHaushalt besaß \*\*\*); man vergißt die vorausgegangenen
Revolutionen und die schweren Opfer, die seit dem Frieden

<sup>\*)</sup> Ami de la Religion 9. Juli 1853. p. 66.

<sup>\*\*)</sup> Besondere Farini Lo Stato Romano. Lib. I, c. 11 seq. Fir. 1854. Piemonte 23. Oct. und 1. Nov. 1855.

<sup>\*\*\*)</sup> Biel intereffantes Detail, bas aber theilweise noch ber Sichtung

von Tolentine fast unablaifig gebracht werben mußten \*); man vergift, welche erhohten Ausgaben bie firchliche Stellung bes Bapftes erforbert, feit bie Beitrage ber einzelnen driftlichen ganber für die Regierung ber allgemeinen Rirche auf ein Minimum reducirt find \*\*); man vergißt, wie ju bem jegigen Deficit auch mehrere im Intereffe ber Unterthas nen bewirften Berminberungen ber Staatbeinfunfte, g. B. ber Bolle, Bieles beigetragen \*\*\*). An fich ift bie papftliche Berwaltung fehr ofonomisch; von Repotismus findet fich feit ben letten Jahrhunderten faum mehr eine Spur; es fallen bier bie Appanagen für Glieber bes regierenden Saufes und großen. theils auch die Benfionen für Wittwen und Baifen ber Staatsbiener weg, ba viele berfelben bem geiftlichen Stanbe angehören. Die Bralaten, Die in Staatsgeschäften verwenbet find, haben ben größten Theil ihrer Ginfunfte aus Rirdengutern, fo bag bie Unterthanen bafur nur verhaltnismaßig wenig ju leiften haben; ber größte Theil ihres Bermogens fallt ben Armen ju. Der Unterricht ift fast gang umfonft, und die Roften bafur werben meift aus Stiftungen bestritten. Bie bie Staatsausgaben, fo find auch bie Steuern an fich febr gering +), und wenn man barüber flagen bort,

und Bervollfiantigung betarf, gibt in Betreff ber Finangen und ber Berwaltung bes Kirchenstaates in ben letten Jahrhunderten Ranke Gesch b. rom. Parfte. Thl. I, S. 378 ff. 459 ff. III. S. 4 ff. 482 ff.

<sup>\*)</sup> Ami de la religion 3. Mai 1853. p. 270.

<sup>\*</sup> ibid. 19. Juli 1853. p. 150.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. 29. Nov. 1853.

<sup>†) 3</sup>m 3ahre 1852 sérieb ber Meniteur: Les populations romaines peuvent compter, on le voit, parmi les moins imposées en Europe. Quant aux dépenses, elles sont rensermées dans les plus justes limites. Le budget de l'instruction publique n'est que de 500,000 src.; celle-ci est en esset presque partout gratuite, et les srais qu'elle entraîne, sont supportées par d'anciennes sondations (Univers 25. Sept. 1852.)

fo ift bas relativ gegen bie fruheren, noch gunftigeren Beiten ju verfteben, mabrent bie Angehörigen vieler Staaten fich gludlich ichagen murben, wenn fie feiner boberen Befteuerung unterlagen. Dan hat berechnet (1834), bag mabe rend in Kranfreich 36 bis 40, in Biemont 30 bis 34 Kranfen Steuern burchschnittlich auf die Berfon treffen, im Rire chenftaate nur 20 bis 21 Fr. angunehmen find \*). Gin Confeil ber Kinangen wirft mit voller Freihelt und mit ber gehörigen Bublicitat für financielle Berbefferungen; mas nur immer erspart werben fonnte, wurde erspart. In ber Constitution vom Mara 1848, Art. 49 murben fur ben Bapft, bie Carbis nale, die Congregationen, bas Ministerium bes Aeußern, bie Runtiaturen, Die Pallastmachen, Die Unterhaltung ber Ballaste und Mufcen, fowie fur bie firchlichen gunftionen nur jahre lich 600,000 Ccubi (11/2 Millionen Gulben) aus Staatse Mitteln angewiesen, mahrend bie Civillifte bes Ronigs von Sarbinien allein funf Millionen Franken und Die Roften für bas Ministerium bes Aeußern allein 3,400,000 Kr. betrus gen \*\*). Wenn nun bei fo geringen Ausgaben boch bas Deficit immer junahm, fo haben junacht die Früchte ber Revolution, und bann bas Streben ber Regierung, für bas Bohl ihrer Unterthanen alles Mögliche ju thun, biefes Steigen bewirft. Trop ber fcmeren Zeiten fanden fich von 1814 bis 1827 in ber romifchen Staatstaffa immer noch Ueberschuffe; bas neue Deficit begann 1828 \*\*\*), und wurde feit ber Revolution von 1830, die viele Kaffen geplundert und außergewöhnliche Auslagen in Daffe nach fich jog, immer

<sup>\*)</sup> Ami de la religion 28. Oct. 1854.

<sup>\*\*)</sup> Civiltà cattolica N. 133. — 6. Oct. 1855. vol. XII, p. 12 cf. vol. IX, p. 110.

<sup>\*\*\*)</sup> Gualterio Ultimi rivolgimenti. vol. I, p. 90 seq., wo bie Bes richte bes ehemaligen Finanzministers und jehigen Cardinals Mos richini benüht find.

väterlich, treu bem historischen Rechte — bas waren bis jest bie Grundzüge ber papstlichen Regierung. War sie nicht immer fräftig und energisch genug, um mit berselben Bucht materieller Baffen wie andere Staaten äußere Unordnungen zu reprimiren, so war und blieb sie dafür moralisch stärfer als jede andere Regierung. Nichts als das Recht und ber Schut ber Vorsehung hat den Kirchenstaat über zwölf Jahrhunderte erhalten, und das sind Potenzen, die einen Fürsten stärfer machen, als die Zahl der Bajonette, wie auch ein Rapoleon I. gefühlt hat. Die Stärfe einer Regierung ist nicht identisch mit der Stärfe ihres Heeres \*).

Co hat ber Rirchenstaat mit einer Reihe von Regenten, wie fein anderes gand fie aufzuweisen vermag, unter taufend Schwierigfeiten, unter ben gewaltigften Ummalzungen fein Dafenn gerettet; aus ungähligen Berwicklungen ging er glangend hervor. Finden fich auch hier Difftanbe, mo fanden fich biefe nicht? Es ift ein altes Wort: wenn bie Bralaten Menschen bleiben, so werben bie Laien beghalb noch feine Engel. Und find biefe Difftanbe heutzutage größer, ale in anberen ganbern, größer ale bie früheren, bie gludlich überwunden worden find? Sind die jegigen Trager Diefer Bewalt weniger tuchtig, weniger ebel und hochbergig, ale ihre Borganger es gemefen? Unferes Biffens hat Reiner gewagt, biefe beiben Fragen bejahend zu beantworten; vielmehr hat man fich julest immer wieder hinter bie vermeintliche Abfurbitat ber Bereinigung geiftlicher und weltlicher Autoritat in ber Ginen Berfon bee Bapftes verschangt. Der "Ronig-Bapft" ift es, ben bieß Freimaurerthum in allen ganbern \*\*) und bie

<sup>\*)</sup> In sehr gebiegener Beise erörtert biese Buntte bie Civiltà cattolica in ben Artisesn: "Gli Ammodernatori dello Stato Pontificio" (Serie II, vol. XI, n. 128, 132, p. 163, 642 seq. vol. XII, n. 133, p. 5 seq.

<sup>\*\*)</sup> In febr bestimmter Faffung fprach fich ein rabitaler Professor in

Seftirer Italiens insbesondere \*) mit glühendem haffe verfolgen; der Colos des russischen Casaropapismus findet Gnade
vor ihren Augen, aber unerträglich ist ihnen der kleine italienische Souverain, der zugleich Priester und Oberhaupt aller
Ratholisen ist. Diejenigen, die Italien beglücken, b. h. selber
regieren möchten, finden nichts absurder als die geistliche Regierung in Rom, diese erklären sie für die Todseindin der

Belgien barüber aus: "In Rom vor Allem muß man bie Intoles rang, bie Theofratie und ben Ultramontanismus befampfen und beflegen; bieher muß man bie Trennung von Rirche und Stagt verpflangen, biefes oberfte Princip ber driftlichen Gefellichaft. Dit bem Brunt und bem Defpotismus eines Pape - rot ift teine hoffs nung auf Beil mehr übrig. Den aufgeflarten Regierungen fame es ju, unter Begunftigung ber Reftauration ber inneren Freis beit ber Rirche, unter Sprengung ber fchimpflichen Banbe ber Concordate, und nothigenfalls burch Unterbrudung bes Bubgets far ben Gultus (Biemont hat bas Alles gethan), ihrerfeits beigns tragen, ben Briefter bem Laien, bie Religion bem Bolfe naber gu bringen, und fo bie Bunbe unferer Civilifation zu fcbließen. Aber wie immer, fei es burch bie Beisheit ber Denfchen, ober burch bie Dacht ber Greigniffe, burch friedliche Reformen, ober burch bie Fortichritte ber Revolution, ber Defpotismus muß unterliegen in ber Rirche, wie im Staate" (F. Huet Le regne social du Christianisme. Paris 1853. p. 473).

<sup>\*)</sup> Die erst fürzlich in Tostana entbedte geheime Gefellschaft bebiente sich folgender Elbesformel (Univers 13. Sept. 1855): "Im Rasmen Gottes und des Boltes gelobe und schwöre ich Treue für Itas lien, das zu einer einzigen Republit sich vereinigen muß; ich schwöre ewigen Arieg gegen alle seine auswärtigen und einhelmisschen Feinde, und vor Allem gegen den schlimmften unter ihnen, den Papk-König (Papa-re); ich schwöre, daß ich mich nach den Instruktionen richten werde, die mir von den Delegirten des die Association leitenden Triumvirats übermacht werden; ich sichwöre, daß ich über die Gesehe und die Thätigkeit des Bereins das strengste Stillschweigen beodachten werde, so ost es mir nicht vergönnt ist, sie für das Beste der heiligen Sache zu verswirklichen. Also sei es für seht und für immer! Amen."

bisher bie Unfähigfeit bes Rlerus auf biefem Kelbe zu behaupten gewagt; webe aber bem papftlichen Stuble, wenn Manner wie Mamiani und Farini feine Diplomaten werben follten. Dan wirft bem romifchen Gouvernement Abneigung gegen socialen Fortschritt vor, und insbesondere gegen bie Emancipation ber Juben, die boch in ben meisten anderen europaifden Stagten burchgefest merben fonnte, bier aber, wo bie Juben immer ben vollen Cout ber Regierung und ein ungeftortes Leben genoffen, burdaus fein Bedurfniß ift. Dan vermißt bie nothigen Reformen in ber Juftig und in ber Bermaltung; aber felbft viele Liberalen mußten hierin bem Rirchenftaate manche feltene Borguge gugefteben \*), namentlich bie ftrenge Gerechtigfeit feiner Tribunale, felbit menn fie deren Procedur ale ju langfam und schleppend tabel. ten \*\*). Die Inconveniengen, ja Absurbitaten ber englischen Berichtsverfaffung find weltbefannt; bei unserer grage lagt man fie ganglich außer Acht, um nur bas Gunbenregifter ber hierarchie zu vergrößern. Außerbem aber hat bie papftliche Regierung viele Maßregeln bes Memorandums von 1831 versuchemeise ausgeführt, nicht immer aber mit gludlichem Erfolge, wie benn auch verschiebene Reformen Confalvi's, mit bem ber nicht minber einfichtevolle Bacca oft Divergirte,

<sup>\*)</sup> Der liberale Galeotti in Teskana fagt in seinem bereits anges führten Berke: "Im Rirchenstaate finden sich sehr gute, theils alte, theils neuere Inftitutionen, um die ihn andere Länder Ita- liens beneiden durften. Bertrefflich, ja unübertrefflich ist die Rota, welche mit geringen Veränderungen das erste Aribunal Europas senn wurde. Sehr gut sind auch die Congregationen für die Regierungsgeschäfte. Es gibt kein Gouvernement in Italien, bei dem das abstrakte Princip der Diekussialische find sicher die der papstelichen Regierung." Agl. Civilta cattol. 6. Oct. 1855. Rr. 133.

<sup>\*\*)</sup> Begen bie Angriffe bes Turiner Parlamento 19. Sept. 1854 auf bas romifche Berichtewefen f. Civiltà cattolica 16. Dec. 1854.

und die Civisprozessordnungen von 1817 und 1835 an dem Widerstande der Provinzen gescheitert sind. Und doch soll die römische Regierung im Geschmade des Auslandes, das die Bedürsnisse und Verhältnisse des Landes nur sehr wenig tennt, oder im Sinne der erorbitanten Forderungen der Resellen von Rimini \*), fortsahren, alles Alte zu beseitigen und in allen Sphären zu resormiren. Redlich hat sie bisher das Ihrige gethan; das Municipalspstem wurde neu organissirt, viele Gesetze vereinsacht und zweckmäßig geändert; die sähigsten Männer werden überall zu Rathe gezogen, und wie es die Zeit erheischt, aber mit umsichtiger Ruhe und ohne die leitenden Principien zu opfern, sucht man soviel als mögslich die alten und neuen Institutionen in das gehörige Ebensmaß zu bringen.

Weiter wird geklagt über ben Mangel an bedeutenden literarischen Erscheinungen und größeren Zeitschriften \*\*), über das gänzliche Stillestehen aller größeren Unternehmungen, sowie über den Berfall der öffentlichen Bauten und der Runste. Man beruft sich unter Anderem auf die so geringe Betheiligung römischer Künstler an der Pariser Ausstellung, gerade als ob sich das nicht aus vielen anderen Gründen erklären ließe, wie z. B. aus der nur zu sehr begründeten Besorgniß vor Beschädigung der Kunstwerke beim Transport, als ob nicht täglich zahlreiche Fremden die Ateliers römischer Künstler vor Augen hätten; nebstdem haben manche dieser wenigen Ausstellungsgegenstände aus dem Kirchenstaate in

<sup>\*)</sup> Farini Lo Stato Romano. L. I, c. 9.

<sup>\*\*)</sup> Rem allein hat felgende Journale verschlebener Klassen: 1. Annali delle scienze religiose. 2. Civiltà cattolica. 3. Bollettino archeologico. 4. Corrispondenza scientifica. 5. Annali delle scienze matematiche e fisiche. 6. Giornale del Foro. 7. Giornale Arcadico. 8. Eptacordo. 9. Album. 10. Vero amico del popolo. 11. Giornale di Roma.

Baris großes lob gefunden \*). Die Regierung Bins IX. hat für Ausgrabungen, Runftbauten, Strafen und bebraulifche Arbeiten \*\*) Bebeutenbes geleiftet; wir erinnern an bie Ausgrabungen bei Oftia \*\*\*), an die Entbedungen in ben Ratas fomben, an bas neuerrichtete driftliche Museum im Lateran, an bie Ueberbrudung ber Bebirgeschluchten bei Aricia auf bem Bege nach Reavel, Die eine ber großartigften Unternehmungen unserer Beit ift, an bie Reparaturen und Reubaus ten vieler Rirden, an bie vielen neuen Bruden, an bie Arbeiten für die Austrodnung ber pontinischen Gumpfe u. f. f. Dagu tommen viele Magregeln jur Belebung bes Berfehre, bie mit mehreren Staaten abgefchloffenen Bofts, Schifffahrteund Sandels Bertrage +), fowie tie Berfiellung ber telegras phischen Berbindung zwischen vielen wichtigen Bunften ++). Bei ber Roth ber letten Jahre wirfte bie große Angahl ber auf öffentliche Roften unternommenen Arbeiten außerft moble thatig, und die Regierung entwidelte auf biefem Bebiete eine Thatigfeit, Die auch ben gefeierteften gurften Europas nur Ehre machen fonnte, von den vielen Anstalten für Unterricht und Religiofitat +++) gar nicht zu reben, in benen

<sup>\*)</sup> Bericht von G. be Balette über bie Ausstellungsgegenstände aus ben papftlichen Staaten im Ami de la religion 8. Rov. 1855. Bgl. ib. 26. Juni. Bei ber Ausstellung in London hatten viele römische Unterthanen Preise erhalten. Giornale di Roma 30. April 1853.

<sup>\*\*)</sup> Eine gebrangte Uebersicht gibt bie Civilta cattolica vom 14. Juli 1855, n. 128, p. 226--234 über bie Unternehmungen bee Jahr res 1853.

<sup>\*\*\*)</sup> Giornale di Roma. 3. Juli 1855.

<sup>†)</sup> Ami de la religion. 1. Nov. 1853.

<sup>17)</sup> Begen ber Uebernahme bes Eisenbahnbaues warb mit vier Gesells schaften unterhandelt; aber es fam burch beren Schulb nichts zu Stande. (Bgl. Ami de la religion vom 19. Febr. 1853.) Die lehten Regociationen scheinen glücklicher gewesen zu senn.

<sup>†††)</sup> hier ware bie Reorganisation ber Sapienza burch Motu proprio

das papftliche Regiment mit sebem andern sich messen kann. Und doch ist die "theofratische" Regierung "beharrlich jedem Fortschritt seind"! Tressend bemerkte hiezu Sir Bowyer im englischen Parlament, tas sei eine völlig unwahre Behauptung, außer man musse jenen Fortschritt verstehen, der in Biemont proflamirt wird — die Bersolgung des Klerus; meine man aber damit die Berbreitung des Constitutionalismus, so habe die Mission des Lord Minto, weit entsernt zu nügen, ihr vielmehr geschadet, und eine ähnliche Politik werde auch seht keine besseren Ersolge erzielen\*).

Man erfieht aus bem bisher Erörterten gur Genuge, bag ben Feinden bes heiligen Stuhles bei ihrer Beurtheilung feiner weltlichen Regierung bie einfachften Brincipien ber Bernunft und bes Rechts, auch bie gewöhnlichften Regeln ber Billigfeit und ber Rlugheit abhanden gefommen find. 'Berfen wir aber noch einen Blid auf bie gewöhnlichen Beitunge-Correspondengen aus Rom, so finden wir eine folche Ungahl von Lugen, Entstellungen und llebertreibungen, daß man fic wahrhaft verfucht fieht, gar nichts mehr von bem ju glauben, was man hierüber in ben Tageblattern liest, junachft in ben piemontefischen, bann aber auch in ben englischen unb . beutschen, inebesondere bie "Allgemeine Zeitung" nicht ausgenommen \*\*). Diefes Lugenfpftem, bem bas Intereffe ber Einen und bie Leichtglaubigfeit ber Anderen allen Borfdub leistet, erschwert sehr oft auch bem mit ben Berhältniffen vertrauten, aber bem fraglichen Schauplag ferne ftebenben

vom 28. Dec. 1852 und bie Errichtung bee Seminario Pio burch ben Erlag vom 8. Juni 1853 neben vielem Anberen hervorzuheben.

<sup>\*)</sup> Ami de la religion 4. Sept 1855.

<sup>\*\*)</sup> Die Civiltà cattolica vom 20. Oct. (n. 134, p. 230—237) und vom 3. Rov. 1855 (n. 135, p. 343—348) widerlegt beispieles halber über breißig falsche Data, die in den Times, in dem Piemonte und in der Opinione von Aurin, sowie in der Gazzetta di Milano unter den romischen Gorrespondenzen sch sanden.

Beobachter ein richtiges Urtheil, und macht ihm eine ftrenge Kritif auf allen Punften zur Pflicht. Baare Unwahrheiten waren z. B. die Rachrichten über den Tod des Bruders von Pius IX., über den Mordanfall auf den Zesuitengeneral, über den Bolksaufstand in Rocca di Papa \*), über die willkürlichen Berlehungen des nach Frankreichs Borgang erlassenen Berbots der Getreideaussuhr u. A. m. Um den Papft als den Westmächten abgeneigt darzustellen, hob man insbessondere hervor, daß die päpftlichen Minister und Behörden der religiösen Feier wegen des Falls von Sebastopol nicht anwohnten, verschwieg aber, daß diese Feier Privatsache der Franzosen war, und keine ofsiciellen Einsabungen dazu stattsanden.

So verhalt es sich mit ben neuesten Anklagen gegen bie römische Regierung. Die Motive berselben liegen am Tage, der haß gegen das Papsthum und die katholische Kirche ist das wesentlichte berselben. Wir läugnen nicht, daß im Rirchenstaate so gut, wie anderwärts Fehlgriffe so wohl von Seiten einzelner Beamten, als von Seiten der ganzen Regierung vorkommen können; aber das ganze System angreisen, der Regierung alle Mißtande ausbürden, dazu noch eine ganze Reihe von Berläumdungen gegen sie aussstreuen, mit allen möglichen ersundenen und entstellten "Thatsachen" gegen sie zu Felde ziehen, das ist das Werf eines maßlosen und blinden Fanatismus, würdig der Mazzinisten und ihrer Verbündeten, aber ein ewiges Brandmal für die, welche noch von Wahrheit und Ehre einen Begriff zu haben

<sup>\*)</sup> Am 24. April v. 36. wurden einige Individuen baseibst verhaftet, bie, in Besithstreitigkeiten mit dem Fürsten Andrea Colonna verwischeit, bessen Felder beeinträchtigten, und am 30. April hesteten ihre beleibigten Berwandten ein brobentes Plakat an, "Repubblica di Rocca di Papa" überschrieben. Daraus entstand für die Tusriner Presse "eine allgemeine Insurektion des Bolkes." Bergl. Civiltà cattolica. 16. Juni 1855.

fich ruhmen. Den personlichen Charafter Bius IX. haben nur wenige, und zwar nur die ruchlosesten Sektirer anzulasten gewagt; sein ebler Wille, seine apostolische Weisheit, sowie die in den schwierigsten Angelegenheiten erprobte tiese Einsicht seines bereits vom Meuchlerdolche verfolgten ersten Ministers sind der katholischen Welt für sich schon Bürgen genug, daß auch für die zeitliche Herrschaft des apostolischen Stuhles alles dassenige geleistet werde, was unter den gegebenen Verhältnissen nur immer Ersprießliches geschehen kann.

### VI.

# Die Missionen in Indien und China im vierzehnten Jahrhundert.

II.

#### Die Miffion in Columbo.

Mit ber Erhebung ber Stadt Columbo jum Sie eines Bischofes beginnt auch die Geschichte ber bortigen Mission, benn ber erste Bischof war, soweit unsere bisherigen Racherichten reichen, jugleich ber erste Missionar, ber bort auftrat. Jordanus wurde im Jahre 1328 jum Bischofe von Columbo geweiht. In bemselben Jahre hatte Papst Johann XXII. für das Morgenland brei Bischofe geweiht. Den bischöstischen Stuhl zu Tauris hatte er mit dem Dominisaner Wishelm, ben zu Resched mit einem anderen Dominisaner Tho-

mas besetht, ben zu Columbo erhielt Jordanus"). Den Bischof Bischelm empfahl ber Papft im folgenden Jahre an den Erz-Bischof von St. Thaddaus (1329. 29. Sept.); er scheint also auf bem Bege über bas schwarze Meer in sein Bisthum gegangen zu sehn.

Den Bischof Thomas sandte Johann XXII. zuerft (1329. 29. Sept.) zu ben Ungarn in Asien, balb darauf empfahl er ihn (1329. 2. Nov.) an den Beherrscher des Reiches Tichagatai, d. h. der heutigen Bucharei, welchen er zum Empfang der Tause einlud. Jordanus blieb länger in Avignon als seine beiden Ordensgenossen, benn die beiden Schreiben, welche ihm an zwei christliche Fürsten Indien's mitgegeben wurden, um diese zur Bereinigung mit der Kirche einzuladen, und ihnen zu diesem Iwede die Belehrungen des Jordanus und der Missionäre aus dem Orden der Dominikaner und Franzisfaner zu empfehlen, wurden erst am achten April 1330 zu Avignon erlassen.

Mit bem Inhalte biefer beiben Schreiben ftimmt bie castalanische Rarte von 1375 überein, welche zwei Reiche drifts licher Fürften mit ähnlichen Benennungen in Borberinbien aufführt.

Das erste bieser Schreiben ift an ben eblen Beherrscher ber Rascariner und alle ihm untergebenen nascarinische Chriften von Columbo gerichtet.

Das zweite Schreiben enthalt bie Ueberschrift an bie Chriften im Reiche Molephatam.

Die Bezeichnung Nascariner burfte wohl ibentisch mit bem Ausbrude Nasrani, b. h. Razarener fenn, welcher auf alle Chriften angewendet wirb.

Das Land ber Christen von Columbo findet sich unter ben gleichzeitigen abendlandischen Karten bisher nur auf ber catalanischen von 1375.

<sup>\*)</sup> Bzovius annales ad 1328, nro. 28.

Auf biefer Rarte find fowohl ein Reich, ober um mit ben Borten bes Berfaffers ber Rarte zu fprechen, eine Proving Columbo, wie eine Stadt Columbo angegeben.

Das Reich Columbo, an ber füdlichen Spige Vorberinbiens gelegen, erstreckt fich sowohl auf die Rufte Malabar wie auf die Kuste Coromandel. Die fammtlichen zu diesem Reiche gehörigen Städte find durch eine Fahne, auf welcher sich eine Taube mit einem Kreuze befindet, als Theile eines gemeinschaftlichen Gebietes bezeichnet.

Die Fahne mag vielleicht die Beranlassung gewesen sein, im Abendlande das Reich Columbo ober Palumbo zu nennen, benn dieser Name ist offenbar ein den romanischen Staaten des Abendlandes angehöriger, mahrend die eigentsliche inländische Benennung dieses Reiches nur einmal ers wähnt wird.

Die Fahne, welche fich über der hauptstadt bes Reiches befindet, ift mit einem doppelten Rreuze versehen, auf ben Fahnen über ben anderen Städten befindet sich nur ein einsfaches.

An der Rufte Malabar ift nur Gine Stadt mit Diefem Symbole bes Chriftenthumes angegeben.

Sie befindet fich am füblichften Ende der nicht vollsständig gezeichneten Spise von Borderindien und führt den Namen Elly. An der Rüste Coromandel ist gleichfalls in südlicher Lage die Stadt Columbo (ciutat de columbo) angesgeben. Neben ihr befindet sich die Figur eines Königes, welche bis zur Stadt Diogil hinaufreicht, auf einem Divan in sitzender Stellung mit Armspangen und einer Kugel in der Hand abgebildet, die Fahne über der Stadt aber sehlt.

In ber Mitte bes Landftriches zwischen beiben Ruften liegen bie Städte Diogil in nordlicher, Birber in suboftlicher Richtung.

Reben ber erfteren befindet fich in öftlicher Richtung bie Bemerfung: "bier berricht ber Ronig von Columbo ein Chrift",

unter welcher bie Borte: "Broving Columbo" ftehen. Die größere Bedeutung ber Stadt Diogil ift aber nicht bloß burch biese Borte, sondern auch durch ein doppeltes Kreuz auf der Fahne hervorgehoben.

Das Reich Molephatam, bas Mutfili ober Monful bes Marco Bolo, ift auf der Karte mit dem verdorbenen Ramen Butifils angegeben.

Bei bieser Bezeichnung selbst fehlt eine erklärende Bemerkung, sie ist aber weiter oben in nördlicher Richtung, sublich von der Stadt Carachoiant (Kara - Korum) angegeben, benn unter derselben heißt es: "Her (d. h. in Butistis) herrscht ber christliche König Stephan. Hier befindet sich der Leib des heiligen Apostels Thomas. Siehe auf die Stadt Butiflis."

Dieser lettere Cat (mira per la ciutat Butiflis) zeigt offenbar, daß sich die Residenz des Königes Stephan in diesser Stadt und nicht, wie die Herausgeber \*) der catalanischen Karte meinen, in Carachoiant befand. Der Verfasser der Karte hat diese Bemerkung offenbar nur deshalb dahin gesset, weil er bei der Stadt Butiflis für dieselbe keinen Raum sand.

Die weitere Bemerfung ber Herausgeber, daß Caraschoiant mit Raras Rorum zu erklären sei, ist gleichfalls unsrichtig, benn letteres ist offenbar das auf der Rarte weit nordlicher angegebene Carachora, welches die Herausgeber auffallender Weise wieder mit Rara-Rorum erklärt haben \*\*).

Die Bemerkung über bie Ruheftatte bes beil. Thomas paßt aber weber zu ber einen noch zu ber anderen der beiden genannten Städte; fie fteht nur bann an ihrem rechten Plate, wenn fie zwischen Butiflis und bem unmittelbar an biefes

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Notices et extraits des manuscrits etc. T. XIV. P. II. p. 135.

<sup>\*\*)</sup> Notices et extraits, l. c. p. 141.

stoßenden Meliapor, hier Mirapor genannt, eingereiht und auf bas Gebiet ber letteren Stabt bezogen wird.

Schon früher, ehe Bapft Johann XXII. Die Empfehlungsschreiben an die driftlichen Fürsten Indiens für Jore banus aussertigen ließ, hatte er dem neuernannten Erzbischofe von Sultanieh Johann von Core geschrieben (1330 4. Febr. \*): er und seine Rachfolger würden das Ballium durch einen seiner Suffraganbischöfe, den Bischof Thomas oder den Bischof Jordanus erhalten, auch könne er sich von einem dersselben die bischöfliche Weihe ertheilen laffen.

Er empfing biefelbe mahrscheinlich von Jordanus, benn biefer begab fich über Sultanieh nach Columbo.

Jordanus hat über biese Reise in einem eigenen Werke, welches mirabilia descripta überschrieben ift, Andeutungen ges geben.

Dieses Werk ift, wie schon früher bemerkt wurde, erft im Jahre 1839 von ber geographischen Gesellschaft in Paris veröffentlicht und von einem Mitgliebe berfelben, bem Baron Coquebert be Montbret, mit einleitender Erklärung und einer . Rotig über die Thomaschriften verschen worden \*\*).

Die geographische Gesellschaft mablte unter anderen ihr angebotenen Werken das des Jordanus aus, theils weil es bisher ungedruckt war, theils weil die Handschriften desselben sehr selten zu sehn scheinen, da man bisher nur Eine entbeckt hat.

Der Herausgeber will bie Berwirrung, welche in bem Berfe herrscht, ben Mangel an zusammenhängendem Berichte und die vorhandenen Lüden dadurch erflären, daß der vorsliegende Text nur ein Auszug aus einem mehr geordneten und zusammenhängenden Berichte sei, welcher das ursprüngsliche Werf verdrängt habe.

<sup>\*)</sup> Raynald annales ad 1330. pro. 57.

<sup>\*\*)</sup> Recueil de voyages et de mémoires publié par la société de géographie. Tome IV. Paris 1839. 4. pag. 1—68.

Er glaubt, ber Berfaffer biefes Auszuges habe Ales weggelaffen, was für bie lleberichrift mirabilia nicht auffallenb genug gewesen sei, und will eine solche Abfürzung auch in bem Borhandenseyn des Bindewortes autem im ersten Sape erkennen, weil biefer mit den Werten: inter Siciliam autem et Calabriam unum mirabile in mari beginnt.

In ber That erfahren wir auch über Jordan's Abreise von Avignon nichts. Bon Griechenland berichtet er nur wenig, mehr ergählt er von Armenien und ben Bersuchen ber Dominifaner und Franzisfaner, die schismatischen Armenier zur Kirche zuruchzusuführen.

Er gibt die Bahl ber bereits Befehrten zu mehr als 4000 Seelen an und bemerkt, es befinde fich unter ihnen ein Erzbischof Bacharias, der mit feinem ganzen Stamme (cum toto populo suo) zurückgefehrt sei.

Diefer von Jordanus ermähnte Erzbischof war ber Erg-Bischof von St. Thaddaus oder Macu, der schon einige Jahre früher zur Rirche zurudgefehrt war. Auch bei Zauris und Sultanieh gibt Jordanus die Zahl der Reubefehrten an.

Die Fortsetung seiner Reise von Sultanieh aus wird nicht naher bezeichnet, benn er geht gleich zur Beschreibung von India major ober India prima über. Bahrscheinlich nahm er ben Seeweg, ber ihn vom perfischen Meerbusen aus nach Indien führte.

Er beschreibt zuerst Rleinindien, von ihm India minor, auch India prima genannt. Auch hier gibt er nicht an, welschen Weg er genommen habe, noch bezeichnet er eine ber Städte des Landes mit Ramen, noch berichtet er, ob er fich auf seiner Reise nach Columbo in Rleinindien aufgehalsten habe.

Auf einen solchen Ausenthalt lassen zwar die Worte schließen: ibi, in ista India ego baptizavi et reduxi ad sidem sere CCC animas, de quidus suerunt multi idolatrae et Saraceni; allein es geht aus diesen Worten nicht hervor, daß sie

fich auf einen spateren Aufenthalt bes Jordanus in Rleinindien beziehen, benn fie laffen fich auch auf feinen früheren Aufenthalt anwenden.

Schon in seinem ersten Briefe aus Goga vom 12. Oft. 1321 bemerkt Jordanus, er habe in der Gegend von Baroch gegen neunzig Personen getauft und werde noch über zwanzig taufen, zwischen Tana und Supera aber habe er bereits an fünfundbreißig die Tause ertheilt.

In bem zweiten Briefe aus Tana vom 20. Januar 1323 wiederholt er am Anfange diese einzelnen Angaben mit ber einzigen Aenderung, daß er in der Gegend von Baroch zuserst neunzig, später aber mehr als zwanzig Personen getauft habe, und bemerkt am Schluffe, er habe im Ganzen mehr als hundertundbreißig Personen beiberlei Geschlechtes getauft.

Bedenkt man nun, daß Jordanus auch nach biefen Briefen fich noch in der genannten Gegend aufhielt, so ift es wahrscheinlich, daß die Taufe jener dreihundert Personen schon bei seinem erften Ausenthalte in Indien stattgefunden haben durfte und von ihm hier nur berichtweise erwähnt wurde.

Die Gegend, in welcher er früher als Missionar gewirft hatte, begreift bemnach Jordanus unter bem Ramen KleinIndien.

Auf biefe Gegend paßt auch, was er von ber Tages-Länge bemerft, indem er ben ganzen Unterschied zwischen ber Länge ber Tage und Rächte auf hochftens zwei Stunden angibt\*).

Ebenso stimmt mit ben späteren Rachrichten überein, was Jordanus von ten hier wohnhaften Feueranbetern und ihrer Gewohnheit die Todten nicht zu verbrennen, sondern in runs ben Gebäuden ohne Dachung ben Begeln preiszugeben, bestichtet \*\*).

<sup>\*)</sup> Ibi sunt dies et noctes non differentes, nisi usque ad horas duas ad amplius. I. c. p. 42.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche 3vet' Reifen nach Inbien und Berfien, überfeht

An die Bemerfung über die Feuerandeter schlieft Jordanus eine andere über einen Stamm an, welcher Leichname und crepirtes Fleisch effe, und sein Brod damit verdiene, daß er die Geschäfte Anderer verrichte und ben Lastträger mache. Jordanus nennt diesen Stamm Dumbri.

Auch biefer Stamm findet fich in ber heutigen Proving Gugurate in der Prafibentschaft Bomban, zu welcher letteren gegenwartig alle Stabte gehören, in benen Jordanus prebigte. Der genannte Stamm führt nach den Berichten englischer Schriftsteller ben Ramen Dheras. Er ist seiner Unwissenheit und Grausamkeit wegen berüchtigt. Seine Beschäftigung und Lebensweise ift noch dieselbe wie zur Zeit des Jordanus.).

Bei der Beschreibung bes Bodens hat der vorliegende Text eine Uebertreibung sowie eine Unrichtigkeit, welche aus der Feber des Jordanus nicht herrühren können. Dahin geshören die Behauptung, daß es außer ber Regenzeit, b. h. der brei Monate von der Mitte des Mai bis zur Mitte des August, niemals regne, sowie der fernere Ausspruch, daß

von Dohm. Leivzig 1774. 8. Th. I, S. 63 ff. — Hamilton the East India Gazetteer. London 1815. 8. p. 390 seq., und feine Beschreibung von hindostan. London 1820. 4. Vol. I. p. 613.

Dorbanus fagt im Recueil de voyages T. IV, p. 46: Sunt et alii, qui Dumbri vocantur, morticinia comedentes atque cadavera, nullum simpliciter idolum habentes; qui habent aliorum negotia facere et onera portare. Hamilton the East India Gazetteer, p. 387 unb description of Hindostan Vol. I, p. 611 fagt: The Dheras of this province are a caste similar to the Mhor of the Deccan and the Pariars of Malabar, their employment is to carry filth of every description out of the roads and villages, and from their immediate vicinity; they scrape bare the bones of every animal that dies within their limits, and share out the flesh, wich the cook in various ways and feed upon — they are also obliged by ancient custom to serve the state and travellers as carriers of baggage to the nearest village from the own.

es in Rleinindien weber Quellen, noch Sluffe, noch Cifterenen gebe.

Jordanus, ber selbst in Baroch gepredigt hatte, mußte sich boch von dem Daseyn wenigstens Eines Flusses überzeugt haben, benn diese Stadt liegt gegen Rorden am Rerbudda, konnte also diese Behauptung nicht aufgestellt haben. Die Ansicht über den Mangel alles Regens außer der Regenzeit beruht auf einer Uebertreibung, da in diesen Gegenden auch im September und Oktober noch Regen fällt. Wahrscheinlich wollte der Bersasser des abgefürzten Tertes das Bunderbare seines Berichtes durch solche Behauptungen steigern, worauf auch die Ansangsworte des betreffenden Sabes hinweisen \*).

Die Beschreibung bes Pflanzenreiches, Thierreiches unb Mineralienreiches stimmt im Allgemeinen mit ben Berhaltniffen ber Provinz Guzurate überein, boch fehlt es auch hier
nicht an Unrichtigkeiten wie an Uebertreibungen.

Letteres ift 3. B. ber Fall bei ber Behauptung, baß es hier weber Pferbe, noch Maulthiere, noch Kameele gebe, sonbern man sich jum Reiten und Fahren ausschließenb ber Ochsen bebiene, eine Behauptung, bie bahin zu berichtisgen ift, baß man gewöhnlich bie Ochsen zu biesen 3weden verwendet\*).

Ersteres findet gleich im erften Sate ber Schilberung Rleinindiens ftatt, wo der Berfaffer behauptet, es gebe nur in

<sup>\*)</sup> Recueil de voyages. loc. cit. p. 41: In hac minori India sunt multa notabilia et admiratione digna, nam fontes ibi non sunt, non sunt fluvii, non cisternae, nec unquam pluit ibi, nisi solum tribus mensibus scilicet a medio madii usque ad medium augusti.

<sup>\*\*)</sup> Loc. cit. pag. 42: In ista India non sunt equi, neque muli, neque cameli, neque elephantes; sed solum boves cum quibus faciunt facta sua omnia quae habent facere, tam in equitatura quam in vectura, et in labore terrae. Man vergleiche bagegen Ive? Reisen nach Indien und Persien. XII. I, C. 68.

Rleinindien Palmen mit rielen und füßen Früchten, innerhalb Indien's aber finde man fie nicht, während boch die Palme wie befannt auch in den übrigen Theilen vorlommt und schon von Marco Bolo in der Umgegend von Meliapor Balber von den Bäumen, welche die indischen Ruffe tragen, genannt werden.

Bon Aleinindien ift in den mirabilia descripta, wie schon bemerkt wurde, keine Stadt genannt, auch der Weg nicht beszeichnet, welchen Jordanus nach Columbo nahm, der versmuthlich derselbe war, welchen Oboricus von Pordenone zur See genommen hatte, da zuerst die Rüfte von Malabar gesschildert wird, wie dieß auch Oboricus gethan hat.

Auf der Rufte von Malabar find zwei Konige angegeben, von benen ber eine als König von Molebar, ber andere als Konig von Singuyli bezeichnet ift.

Dboricus bezeichnet die Kufte von Malabar mit bem Ramen regnum Minibar, er bemerft ferner, daß er bort geslandet habe und führt Zinglin und Flandrina als zwei Stadte in einem bort befindlichen Walbe von Pfeffer an, ber fich auf einen Umfang von achtzehn Tagereisen erftrede.

a) 3m Berichte bee 3erbanue loc. cit. p. 55 heißt es: In ista majori India sunt XII reges idolatrae, et plus, nam est ibi unus rex potentissimus, ubi nascitur piper, cujus regnum Molebar vocatur; est etiam rex de Singuyli.

Bei Storicus heift es nach tem Terte, welchen Venni elogio storico Venezia 1761, 4. p. 56 gibt: in imperio quodam ad quod applicut nomine minibar nascitur piper et nusquam alibi, nemus autem in quo nascitur continet bene dietis 18, et in ipso nemore sunt civitates due, una dicta flandrina altera vero Zinglin. In bem Terte, welchen Ramusic gibt, werben bie beiben Stäbte Liniglin und Alanbrina genannt, in ber Acta Sanctorum 14. Januar sehlt bie Stelle ganz. Manbeville nennt im engslischen Terte Flandrine und Linglaup. Lepteres bürste gleichbebens tend mit Cynfali, b. h. nach Marignela mit parva India sepn.

Bon ben Einwohnern ber Stadt Flandrina sollen einige Juden andere Christen seyn. Bom Anfange bieses Walbes an soll in ber Richtung gegen Suben die Stadt Polumbum gelegen seyn, wo ber beste Pfesser machse\*). Mandeville hat biese Mittheilung bes Oboricus wiedergegeben. Er fügt nur hinzu, daß die Stadt Polumbo an einem Berge liege, von welchem sie den Ramen erhalten habe\*\*).

Die Lage ber Stabte Zinglin und Flandrina laßt fich nicht genau bestimmen. Jordanus nennt nach dem Konige ron Malabar einen rex de Singuyl, Abulfeba führt eine Stadt Dich Schifali auf berselben Rufte an; sie ist mahrscheinlich bas heutige Rotschin, von den Portugiesen Cochim genannt.

Der Name Flandrina findet sich als Fanderina bei dem Geographen Edrisi. Marco Polo bezeichnet (B. III. Kap. 25) das Reich Roulam als dasjenige, in welchem sich viele Christen und Juden aushielten. Im Guden dieses Reiches mußte also Columbo liegen, denn ein weiterer Anhaltspunkt läßt sich aus der Lage dieser Städte für die Bestimmung der Lage des Reiches Columbo, wie sie Odoricus schildert, nicht gewinnen.

Wir finden jedoch einen solchen in der einzigen Stelle bes Jordanus, welche ben inländischen Ramen des Reiches Columbo gibt. Jordanus fügt nämlich der Erwähnung des Königes von Singuyli folgende Worte bei: et rex de Columbi cujus rex vocatur Lingua, regnum vero de Mohabar. Der Ausbruck Mohabar ober Maabar burfte sich, wie in

<sup>\*)</sup> Oboricus bei Venni p. 86.

<sup>\*\*)</sup> Nach bem gleichzeitigen englischen Terte in ber Ausgabe von Halliwell. London 1839. 8. c. XV. p. 168. Mit ihm stimmt ber italienische Tert in ber Benetianer Ausgabe von 1523. 8. überein. Die ältesten lateinischen Ausgaben und die französische bagegen enthalten einen interpolirten Tert, welcher die Gründung ber beiben Städte Flandrina und Jinglin mit der Sage von Ogier le Danois, die dem Karlssagenkreise angehört, in Berbindung geset hat.

neuerer Zeit bemerkt wurde, weber auf die Sabwestüste, noch auf die Suboftlufte Borberintiens, sondern auf die ganze große Subspie beziehen, welche von den Arabern fleisig bestucht und bewohnt war. Mit dieser Auslegung stimmt auch die Angabe bes Reiches Columbo auf ber catalanischen Karte überein, denn es liegt nach ihr an ber Subspie und behnt sich auf beibe Kusten Borberindiens aus.

Schwieriger ift es, die Lage ber Stadt Columbo zu ber ftimmen, benn die gleichzeitigen Quellen stimmen hierin nicht überein. Rach tem Berichte tes Oboricus, wie ihn ber Tert bei Benni und Haflurt gibt, gehört die Stadt mit ihrem Hafen zum Reiche Minibar, b. h. zu Malabar\*).

Rach dem Zeugniffe des Johannes Marignola gebort Columbo jum Reiche Rimbar, b. h. Riederindien \*\*).

Diese Bezeichnung, welche zweimal bei Marignola vorkömmt, durfte wohl identisch sevn mit dem Worte minidar, welches hier in unrichtiger Beise wiedergegeben wurde. Rach beiden Schriststellern wurde die Stadt daher auf der Rufte Malabar liegen.

Die ebenfalls gleichzeitige catalanische Karte bagegen hat fie, wie schon oben bemerkt wurde, auf die Rufte Corosmandel gesett.

Es fragt fich bemnach, welche Anficht die richtige fel. Rach der weiteren Beschreibung, welche vom Safen Columbo bei den beiden erwähnten Schriftstellern gegeben ift, durfte die Bestimmung der catalanischen Karte als die richtigere zu nehmen seyn.

Columbo wird nämlich von Oboricus als ber hafen beschrieben, in welchem man die Schiffe wechselte, wenn man von Beften fam. Er erhielt bort einen zuncus aus Ober-

<sup>\*)</sup> Bei Ramufio fteht unrichtig Muubar, bie acta sanctorum haben ebenfo unrichtig Caminibar.

<sup>\*\*)</sup> Man vgl. Dobuer monumenta T. II, p. 96 unb p. 110.

Indien, b. h. eine dinefifche Jonte, auf welcher er feine Jahrt bis nach Zaiton in Oberindien fortfeten wollte \*).

Johannes Marignola bezeichnet Columbo als ben Hasfen, in welchem die Schiffe, die von Often aus Oberindien tamen, mit anderen vertauscht wurden, die aus Rieberindien waren. Er hatte Zaiton am Fest des heil. Stephan im Jahre 1345 verlaffen und war am Mittwoch in der Chars Boche nach Columbo gesommen \*\*).

An welchem Stephanstage Marignola ben hafen Zaiton verließ, hat er nicht näher bezeichnet. Meinert hat in seiner Schrift über Marignola bas Fest bes Papstes Stephan (2. August) als Tag ber Abreise angenommen, allein diese Annahme stimmt nicht mit ber regelmäßig eintretenden periobischen Beschaffenheit ber Winde, nach welcher sich die Schiffsahrt richten mußte. Schon Marco Polo hat bemerkt, daß die handelsschiffe, die aus den häfen Zaitum und Quinsai ausliesen, keinen großen Gewinn zögen, da sie ein ganzes Jahr zu ihrer Reise brauchten, indem sie im Winter ausssahren und im Sommer zurücksommen; benn, sagt Marco

<sup>\*)</sup> Bei Venni p. 55 heißt es: et dum illuc in polumbo essemus ad portum aliam navim conscendimus nomine zuncum ut si quid est in superiorem Indiam duceremur ad civitatem quamdam Caytam in qua sunt dua loca nostrorum fratrum. Am meisten stimmen mit diesem Terte überein die Berichte ber acta sanctorum am 14. Januar und 1. April. Sie nennen das Biel seiner Reise Sandon. Weit abweichender ist der Tert bei haklunt und Ramusio, der erstere nennt die Stadt Carchan, der letztere Bailo.

<sup>\*\*)</sup> Dobner monumenta T. II, p. 96 fagt Johannes sehr bestimmt: recessimus autem de Zayton in sesto sancti Stephani et in quarta seria majoris ebdomade pervenimus ad Columbum. Besniger genau heißt es p. 88: a sesto autem sancti Stephani usque ad dominicam olivarum per mare indicum pervenimus ad nobilissimam civitatem Indie nomine Columbum.

Bolo (B. III. Rap. 4), in blefen Gegenden herrschen nur zwei Winde, ber eine mahrend bes Winters, ber andere mahrend bes Sommers, so daß fie ben einen fur die hinreise, ben anderen fur die herreise benühen muffen.

Als ber Stephanstag, an welchem Marignola abreiste, muß also bas Fest bes ersten driftlichen Martyrers (26. Dec.) angenommen werben. Als ben Tag seiner Anfunst in Co-lumbo bezeichnet er ben Mittwoch in ber Charwoche. Dieser siel im Jahre 1346 auf ben 12. April, so daß Marignola auf ber Fahrt von Zaiton nach Columbo brei Monate und siebenzehn Tage zugebracht hatte.

Diese Angabe klingt für eine günstige Sahrt burchaus nicht unwahrscheinlich, benn ber gleichzeitige Ibn Batuta erzählt, daß er nach dem entfernteren hasen Coulam von Balton aus auf einer höchst ungünstigen Fahrt in fünf Monaten gelangte. Bieht man von dieser Bahl die zweiundvierzig Tage ab, mährend welcher Ibn Batuta's Begleiter gar nicht wußten, wo sie sich befanden, und bedenkt man, daß sie noch das Cap Comorin umsegeln mußten, um nach Coulam zu geslangen, so wird der Unterschied zwischen der Angabe Marignola's und der Ibn Batuta's sich fast ausgleichen \*).

Bon Columbo aus wollte Johannes zuerft Meliapor befuchen, bann in bas beilige Land reifen, er wurde aber vom Sturme verschlagen und fam nach einem Safen ber Infel Teplon\*\*).

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Meinert Johannes von Marignola ze. Prag 1820. 8. S. 56 und nouveau journal asiatique. Série IV, Vol. 9, Jahrg. 1847, p. 240 seq.

Dobner monumenta T. II, p. 96: Recessimus autem de Zayton in festo sancti Stephani, et in quarta feria majoris ebdomade pervenimus ad Columbum. Deinde volentes navigare ad sanctum Thomam apostolum et inde ad terram sanctam ascendentes junkos de inferiori India quae Nimbar vocatur in vigilia sancti Georgii, tot procellis ferebamur, quod sexaginta

Schon hieraus ergibt sich, daß Columbo nicht, wie Le Duien annahm, auf der Infel Ceplon liegen könne. Es geht dieß aber auch ferner aus den mirabilia des Jordanus hervor, in welchen Columbo nicht auf eine Insel, sondern auf das Festland gesett und das Reich bes Fürsten von Ceplon von dem des Fürsten von Ceplon von dem des Fürsten von Columbo ausdrücklich unterschieden mirb.

Forschen wir nun nach einem hafen an ben Ruften Borberindiens, welcher sowohl von ben Schiffen aus bem Besten wie von benen aus dem Often besucht wurde, so gibt uns Marco Polo hierüber wenigstens hinsichtlich der ersteren befriedigenden Aufschluß. Alle Schiffe, sagt Marco Polo, welche aus Westen kommen, wie aus Ormus, Risch, Aden und verschiedenen Theilen Arabicus mit Waaren und Pferden reich beladen, halten in dem Hafen der Stadt Rael, die außerdem ganz vorzüglich für den Handel gelegen ist.).

Dieser Beschreibung zusolge durfen wir das Rael bes Marco Bolo für das Columbo der Reisenden des vierzehnten Jahrhundertes halten, und könnten demnach mit der Lage Rael's zugleich die Columbo's bestimmen, da beide Wörter nur verschiedene Namen für eine und dieselbe Stadt sehn durften.

lleber die Lage dieser Stadt find indessen die Meinungen sehr getheilt. Mareden sett fie an die Subspite von Indien in das Land Tinevelli. Murray glaubt, daß fie an der Spite Calimere gelegen sei, von D'Anville Callamera Pagode gesnannt, wo eine große Stadt gestanden seyn solle, deren lleberseste noch zu sehen seien. Jedensalls lag die Stadt Rael nach dem Zeugnisse Nicolo Conti's, der sie im fünfzehnten

vicibus vel amplius fuimus quasi demersi sub aqua usque ad profundum maris — — divina autem elementia nos ducente die inventionis sanctae crucis invenimus nos perductos ad portum Sceyllani nomine pervilis etc.

<sup>\*)</sup> Marco Bolo in ber Ueberfepung von Burd. B. III, R. 24.

Jahrhunderte noch befuchte, auf ber Dftfufte zwifchen ber Stadt Meliapor und ber Infel Ceplon\*).

Noch bestimmter gibt ihre Lage ber perfische Geschichts schreiber Abberrazaf an († 1482), ber sie Rabel nennt, ber Infel Ceplon gegenübersett und ben Ramen Malabar bem ganzen Lanbstriche von Calicut an bis zur Stadt Rabel beilegt \*\*).

So wird burch biefe Zeugniffe bie Angabe ber catalanischen Karte über bie Lage bes Hafens Columbo auf ber Oftsufte Borberindiens gerechtfertigt.

Die entgegengesette Ansicht, daß Columbo auf ber Best-Rufte zu suchen sei hat in neuerer Zeit Baron Coquebert de Montbret aus dem Grunde zu vertheidigen gesucht, weil das Schreiben, welches Papst Johann XXII. dem Bischofe Jorbanus an den Herrscher der Nascariner mitgegeben habe, sich auf die Kuste von Malabar beziehe, denn diese Kuste sei das Land, auf welcher die Thomaschristen wohnten, die man Razarini nenne.

Baron Coquebert be Montbret will baher bie Stadt Colam, von ben Portugiesen Coulao genannt, als bas Columbo bes vierzehnten Jahrhundertes bezeichnen \*\*\*).

Allein ber innere Grund, welchen Coquebert be Montbret hier aus der Anwendung des Schreibens auf die Chriften an der Rufte Malabar aufführt, nämlich die Thatsache, daß sie auf dieser Rufte vorhanden seien, läßt sich mit gleichem Rechte auch für die Subspise Vorderindiens in Anspruch nehmen.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche i viaggi di Marco Polo Veneziano tradotti per la prima volta dall' originale francese di Rusticiano di Pisa e corredati d'illustrazioni e di documenti da Vincenzo Lazari pubblicati per cura di Lodovico Pasini. Venezia 1847. 8. pag. 401.

<sup>\*\*)</sup> Dan vergleiche notices et extraits. T. XIV, p. 442.

<sup>\*\*\*)</sup> Recueil de voyages. T. IV, p. 12 seq.

1

In ben Bergen von Malayala, b. h. in bem Lanbstriche an ber Subspie vom Cap Comorin bis jum Cap Ily hat Buchanan noch fünfundfünfzig Rirchen sprischer Christen (Jastobiten) gefunden, welche unter ber Jurisblition bes Patriarschen von Antiochien ftehen\*).

Auch diese Christen werden, wie das nach Buchanan's Beugnisse noch gegenwärtig üblich ist, mit dem Ramen Rasgarener bezeichnet. In ihren Wohnsigen erbliden wir ohne Zweisel die letten Reste des Griftlichen Reiches, welches die catalanische Karte unter dem Ramen des Reiches von Coslumbo an die Subspise Borderindiens verlegt hat.

Ueber die Wirksamkeit des neuen Bischofes von Columbo finden wir in den mirabilia descripta Richts aufgezeichnet, wahrscheinlich hat Derjenige, aus deffen Sanden wir den vorsliegenden Text empfingen, diese Stellen weggelaffen, weil fie nichts Auffallendes enthielten.

Bon langer Dauer fann indessen bas Bestehen bes Bissthumes nicht gewesen sein, benn Johannes Marignola, ber im Jahre 1345 nach Columbo fam, wo er vierzehn Monate verweilte, erwähnt weber eines Bischofes noch eines Misstonars.

An fie erinnerte jedoch eine fatholische Rirche, bem heiligen Georg geweiht, in welcher Johannes wohnte, fie mit vortrefflichen Malereien verzierte und die heilige Lehre prebigte \*\*).

Auch die weiteren Lebensverhaltniffe bes erften und eins zigen Bischofes von Columbo find uns nicht befannt. Gine

<sup>\*)</sup> A journey from Madras through the countries of Mysore, Canara and Malabar. Vol. II. London 1807. 4. p. 391 seq. Annales des voyages. Paris 1812. 8. T. XIX. p. 219 seq.

<sup>\*\*)</sup> Dobner monumenta. T. II, p. 89: Ibi est ecclesia sancti Georgii Latinorum, ubi mansi, et picturis egregiis decoravi, et docui sacram legem.

jeboch unverburgte Rachricht fchreibt ihm die Balme bes Darstveres bei ber Berbreitung bes Christenthumes ju ...

Diesen Mangel an Nachrichten fühlen wir indeffen nicht bloß über die Person des Jordanus allein, sondern auch über alle Mitglieder der im Orden der Dominisaner entstandenen Congregation der Pilger Jesu Christi, zu welcher Jordanus, wie schon oben bemerkt wurde, gehörte.

Diese Congregation war vorzüglich für die Bekehrung bes Morgenlandes entstanden \*\*). Der Mangel an Racherichten über das Wirken ihrer Mitglieder ift eine der fühlbarften Luden in der Miffionsgeschichte des vierzehnten Jahrshundertes.

<sup>\*)</sup> Cardoso Agiologio Lusitano. Lisboa 1657. fol. T. II, p. 307 fagt von ihm: escreveo este certame (b. h. ben Bericht über bas Martyrthum ber vier Minoriten) Jordao da ordem dos pregadores que depois conseguio o mesmo, ohne jedoch cine Quelle hiefür anzugeben.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche Ferrarius de rebus ungaricae provinciae sacr. ordinis praedicatorum. Viennae Austriae 1637. 4. lib. 4 cap. 8. de peregrinantium societate, wo einige Notigen über sie geges ben find.

### VII.

## Der Protestantismus und die Freiheit.

Der Protestantismus und bie Freiheit werben gewöhnlich als zwei fich wechselseitig bedingende, mit einander ftehe ende und fallende Dinge angesehen. Richts in ber Welt ift Alle großen politischen Institutionen, auf welche bie Englander j. B. mit Recht ftoly find, ihre Sabeaecorpusacte, bie Unabhangigfeit bes Richterftanbes und bas Gefchwornen-Bericht, bas Recht ber Steuerbewilligung u. f. w ftammen aus ben fatholischen Beiten. Dagegen ift leicht nachzuweisen, bag und wie burch ben Protestantismus bie englische Berfaffung fo erfchuttert und verftummelt, bie englische Freiheit bergeftalt untergraben wurde, daß fie gegenwärtig faum noch ein Schatten von bem ift, mas fie früher gemefen. Protestantismus", fagt Chateaubriand in feinem Etudes historiques, "machte ben Ronig zuerft zum absoluten Berricher, und jest macht er ihn zu einem blogen Ramenfonig. umgibt ihn mit allen Abzeichen ber Gewalt, ohne fie ihn handhaben ju laffen; und bie Maffen find baher ju entschulbigen, wenn fie mahrnehmen, mas bie Krone fostet, und ben Nachtheil mit bem Bortheil vergleichen. Er hat bas Barlament bergeftalt berabgemurbigt, bag nicht einmal ber verächte lice Cenat des Tiberius an nieberträchtiger Ariecherei bie Parlamente Heinrichs bes Achten und der Clifabeth übertraf."

"Die burd ben Protestantismus bemirfte Entartung ber englischen Berfanung", bemerkt Brownfen in feinem Quarterly Review (Juli 1855, G. 367), "brachte feiner Zeit ihre logifden und unvermeidlichen Folgen, melde jum Theil in einer ganglichen Auflofung und Bermirrung aller Rlaffen und Stante bes Ronigreichs bestanden. Der Ronig bufte feinen Ropf ein, bie Dynaftie murbe gefturgt und bie Rrone, welche bie Erfte gewesen, an bie Berfaffung eine gewaltsame Sand angulegen, verlor mit ihren ufurpirten auch ihre conflitutionellen Rechte. Run fam bie Reihe an bie Lords, bie zuerft fo boelich bem Ronige gefrohnt, und hinterher ihn betrogen. Die geiftlichen Lorbs, Die Bifcofe, tonnen fich nicht verfammeln, fonnen nicht entscheiden, mas Glaubensface ift und mas nicht, aber in allen jur Ausübung ihres Amtes geborigen Cachen bilben fie und bie Pfarrer eine geiftliche Boligei, bie ber Regierung eben fo vollständig unterthan, wie bie bemaffnete meltliche Bolizei, und Ungehorfam auf ihrer Seite wird weber überfeben noch ungeahnbet gelaffen. Die erftaunlichften Broben ber fnechtischen Dienstbefliffenheit ber Staats-Rirche gegen bie Rrone find ber Welt erft jungft gegeben worben. Die geiftlichen Borbe haben ihre Stimme in ber Regierung fo fehr verloren, bag, obgleich biefelbe nothwendig ift, bamit eine Bill Gesetstraft erlange, boch bei einer Belegenheit, wo fie nicht Willens waren, eine Bill burchzulaffen, bie im anderen Saufe burchgegangen war und fur popular galt, ber Leiter bes Saufes ber Gemeinen, auf feinem Blate im Barlamente, fühnlich ihren Lordschaften erflärte, daß ihr Saus von ber Ration allgemein als ein, obwohl fast nuglofer, bennoch ehrmurbiger und als folder ju iconenber Theil eines majeflatifden Bangen angefeben werbe und ihre Buftimmung, obe wohl nothwendig, boch nur als eine Formalität nothwendig

fei. Er erklärte ihnen, die Bill muffe burchgehen. Ausonsten wurde die Ration anfangen zu untersuchen, ob es nicht angemessen wäre, ohne ihren Stand oder ihr haus aufzuheben, sie zu nöthigen, auf die öffentliche Stimme zu hören. Ihre legislativen Gewalten könnten vermindert werden, oder es wurde leicht seyn, eine für die Regierung genügende Anzahl neuer Beers zu schaffen. Lord John Ruffel nahm den Ton und fast die Sprache Heinrichs des Achten an, wenn das Barlament ungeneigt war, eine seiner Bills anzunehmen. Die Drohung war gleich wirksam in beiden Fällen."

"Die Berftummelung ber Berfaffung bat auch ben Charafter bes Saufes ber Gemeinen veranbert. Die Couveraines tat ber Ration ift in ber Mehrheit bes Saufes, und von biefer Dehrheit beißt es, fie fei gleichsam allmächtig, inbem fie Alles fonne, ausgenommen aus einem Mann ein Beib machen. Und biefe Majoritat ift gewöhnlich bas Organ ber Minifter, einer in ihrer gegenwärtigen Geftalt ber Berfaffung ganglich unbefannten Rorperschaft, in melder aber wirflich bie bem Parlament jugeschriebene Couverainetat ihren Gis bat. Die Constitution anerkennt Rathe, Anweiser ber Rrone, aber fie fest voraus, bag ber Ronig einen Rath eben fomobl verwerfen als annehmen fonne. Dieß ift gegenwartig jedoch nicht ber gall. Die Minister regieren bie Rrone, beide Saufer bes Parlaments, Die Nation und bas Reich. Wahr ift, baß ein Minifter angeflagt werben fann, und man fagt, einige Glieber bes Unterhauses hatten im Ginn, an ber Berfon eines Erminiftere bie Brobe ju machen, ob die Minifter nicht ebenfo ber Sache als bem Borte nach bem Barlament verantwortlich feien, und ob bas land zufrieben feyn mußte, wenn ein Minifter nur gurudtritt, ber feine Schulbigfeit gu thun unterlaffen bat. Bulest ift ein neues, ber Berfaffung unbefanntes Element in die Busammenfegung bes Saufes getommen. Das ift bas ftabtifche Intereffe, burch bie Ber-

tretung ber übermäßig empergeradienen Rabriffatee. Das Adertau Bntereffe im Saufe bar einen Teteefreich erfulten bei tem Durchaeben ter berühmten Reform : Bill. Der Demofratie murbe tamit eine Thure gebenet, um in bas Sans an gelangen, unt tiefe Thure mirt, anfant geidloffen, immer weiter und meiter und bie leute trangen mit Madt berein. 3m alten fatholiften Parlament mar bas Belf auf eine fur es in jeter Sinfict befriedigente Beife vertreten, inbem bie Armen gegen Betrudung geitirmt maren, foweit uberl'aurt tas Parlament fie ffirmen fonnte. Rad ber Refermatien ferte tas Parlament auf, fie ju itugen oter ju vertreten, und half ber Rrone und trieb tiefe an , fie an unter-Die unvermeitliche Reaction gegen bie Folgen ber Refermation ftellte fich ein, ber Ronig verlor bas leben, ber hohe Atel murte entweter verbannt ober auf antere Beife feiner conflitutionellen Stanteerecte beraubt, ter minbere Atel murte genothigt ju Saufe ju bleiben und auf ben Trummern feiner Bengungen, fofern ihm melde blieben, nache gutenfen über bie Unbestäntigfeit menfelider Dinge und über ten gottlichen Ausfrruch, bag tie Gunden ter Bolfer beimgefuct merten follen bei ben Rinbern bis gum britten und vierten Geschlechte berer, bie Gott haffen. Und mahrend bie foniglichen, bie hochgebornen und bie abeligen Apoftaten foldergestalt heimgesucht murten fur bie Gunden ihrer Bater fowohl ale fur ihre eigenen, bemachtigte fich bie burch Sampben, Cromwell und ben Gottseibeimir vertretene Demofratie, welche miber ihren Willen burch bie brei Stante bes Ronigreichs jum Abfall gezwungen morben mar, ber Bemalt und ubte fie, in ber Berfon Crommelle, in einer Beife, wie fein protestantischer Couverain je gethan. Das Bolf verlor bie Bugel ber Regierung, weil nur Gin Cromwell unter ihm mar. Inbeffen find bie Leute bis zum heutigen Tage beffen eingebent, mas ihre Bater gethan, und fie find nicht aufrieben au feben, wie fie immer armer, immer hilfloser, unwiffenber,

ohnmächtiger, rober und fflavenartiger werben unter bem verberblichen Ginfluß ber von bem England bes fechszehnten Sahrhunderte begangenen Apoftafie, und wie fie von Wefchlecht au Geschlecht mit immer fteigenber Strenge heimgefucht werben, bis bie Burbe ju fcmer mirb, um langer getragen gu werben. Der jest erhobene Ruf nach Reform ift zu einem furchtbaren Schrei angewachsen; er wird gehort im Saufe ber Gemeinen, wo bie Demofratie - wir gebrauchen bas Bort bier nicht in feiner politischen Bebeutung - bereits vertreten ift, und wo fie, bevor noch viele Jahre vergeben, noch vollftanbiger wird vernommen werben, felbft menn fie nicht zum zweitenmale bie Bewalt an fich reift, und England in ihrer eigenen Beife regiert ober ruinirt. Der Ruf wird im Saufe ber Lords vernommen und bie erschreckten Lords befommen Borte ju boren, bie gar feltfam in ihren Dhren flingen. Gie boren fagen, baß abelige Beburt, obwohl auf ben erften Blid eine Empfehlung zu Civil- und Militar-Bebienftungen, boch weber bas einzige noch bas haupterforberniß fei. Die Mahre, bag Rugland in ber Beforberung ju Memtern mehr auf Verbienft ale Rang fieht und baß Tottleben, ein Mann, ber vor wenig Monben erft aus Reib und Glied getreten, Cebaftopol gegen bie Allitrten vertheibigt hat, hat burch gang Europa bie Runbe gemacht. Das englifche Bolf benft, bag, mahrend unter ben hochgeborenen und abeligen Officieren manche Raglans find, bagegen in ben Reihen ber Gemeinen viele Tottleben fich befinden. Begehren in feiner gegenwärtigen Form ift, bie Bahn ber Memter bem Berbienfte ju öffnen, wo immer es fich findet. Berbient einer von ber Ariftofratie ein Amt, fo foll er es haben. Berblent aber ein Blebejer es mehr, fo foll biefer es haben und ben Ariftofraten bedeuten, bavongubleiben. Diefe Reben bringen mit erschreckenber Deutlichkeit zu ben Dhren pon Mannern, welche von Rindheit an gelehrt worden, bas ber Ariftofrat von Saufe aus ein Beamter, ber Blebejer nothwendig ein Privatmann ift. Wie Ratten ein fintenbes Schiff, fo verlaffen die Times und ber Bunch die Ariftofratie und erklaren, bag die Forderungen des Volfes vernünftig und gerecht feien."

"Wer kann in ber That auf die bieberige Kührung bes Rrieges bliden und laugnen, bag jene Englander, welche bie Ausgaben bezahlen und ihr leben in einem fur England fo verberblichen Rampfe aussetzen, einige Urfache zu flagen baben, wenn fie bas Gelb nach Millionen hinausgeworfen und Leben ju Taufenten und aber Taufenden geopfert feben, ohne anderen fichtbaren Erfolg, ale, wenn nicht ben Feind gu ftarfen, boch bas Berhaltniß ber beiden allirten Dachte ber Befenheit nach wieber zu bem zu machen, mas es mar, als Rarl II. fo ju fagen ein Schutling Franfreichs mar? Es ift nicht leicht für Englander ruhig jugufcauen und gu feben, wie bie Ration burch bie Difregierung aller Betheiligten ober, wie wir lieber fagen murben, burch bas gerechte Berhangniß ber Berblendung, ju einem Ctaate zweiten Ranges berabfinft. Diefe Uebel, welche ju verschiebenen Beiten bie Ronige, bie Lords, die Gemeinen und bas Bolf von England überfommen haben, laffen fich fo flar, Schritt fur Schritt, auf bie Birfungen ber protestantischen Rebellion gurudführen, als irgend Wirkungen auf logisch-nothwendige Urfachen. Bas in England gefchen, ift in allen ganbern geichehen, wo biefe Rebellion Blag griff und burch bie Stande bes Reiches angenommen murbe."

"Nie hat ber Protestantismus etwas aufgebaut, und fein Sit ein Saufe Ruinen; Regation ift bas Befen bes Brotestantismus als folden, und Regation mit Regation multiplicitt, bringt Richts hervor. Sagt Giner, man folle auf England und Amerifa, zwei protestantische Rationen, schauen und sehen, wie ber Protestantismus ihren Bohlstand zu einer fast fabelhaften Sobe gehoben habe, so fann man ihm

antworten, er verftehe von England und Amerifa fo menig, wie jener Italiener, ber einft einen Amerifaner fragte, ob nicht Amerifa eine Infel ohnweit London fei; ober jener, ber fich wunderte, einen Amerifaner ju feben, ber nicht fupferfarbig war; ober jener andere endlich, ber, ale er von einem Amerifaner borte, bag er aus Daffachuffete fei, ihn erfuchte, ihm boch etwas in ber Choctam. Sprache zu fingen. Der Bohlftand ber beiben ganber ift jum Theil icheinbar, jum Theil mahr. Wir leben in einer Beit ber Spiegelfech. tereien, und es gibt eine Menge politischer und socialer Spiegelfechtereien, wie jeber englische ober amerifanische Bolitifer, wofern er fich nicht felbft anflagen muß, gerne bezeugen wirb. Richt Alles ift Gold, mas glangt, mas aber in beiben lans bern an wirklichem Boblftande ju finden, ift nicht bem Broteftantismus jugufdreiben. Wer immer lefen und benfen mag, fann fich leicht überzeugen, bag ber Brotestantismus feine Berbeißungen in biefer Sinfict nicht zu erfüllen im Stande ift. Er ift wie ein falfcher Bantbruchiger, ber mit werthlofen Bas vieren bezahlt, und mit bem Golbe ber Gefoppten bavongeht. Er verspricht immer ju gablen und gablt nie. Man unterfuche nur, wie viel von dem mahren, nachhaltigen Boblftanbe Englands und Amerifas bem Brotestantismus als folchem gu verbanten ift, und bas Refultat wird Rull fenn. England hat feine Conftitution, fein gemeines Recht, feine unabhängige Juftig, alle bie bleibenben Institutionen, bie es für die Erhaltung feiner Freiheiten als mefentlich nothwendig anzusehen gewohnt ift, aus fatholischen Quellen, und fein Brotestantismus bat fie alle mehr ober weniger verstummelt. Bringt man die Dinge auf die Wagschaale, so wird man feben, bag, mas immer mahrhaft Butes in bem politifchen, focialen und burgerlichen Leben in England und Amerita gu finden ift, aus fatholifchen Quellen abgeleitet murbe, und ber Protestantismus von fich felbft nur lebles gebracht bat, und feine vorgeblichen Unftrengungen, altfatholifche Inftitutionen zu reformiren, nur tazu gedient haben, dieselben zu verftummeln. Was ten bloß scheinbaren Wohlstand beider kanter anbelangt, so brauchen wir darüber hier nichts zu sagen. Der gegenwärtige Stand ber englischen Angelegenheiten sieht nicht eben gar glanzend aus. Amerika ift noch jung; aber, wie so manche junge Leute dieser Zeit, drangt es zwei Lebensjahre in eines zusammen. Ein frühzeitiger Tod ist die Folge eines so geführten Lebens."

Co urtheilt ter Amerifaner Brownson, bem man nicht wird nachjagen fonnen, bag er Amerifa und England nicht hinlanglich fenne. Wir aber haben eine Bemerfung beigufugen. Gines haben bie protestantifden ganber in neuerer Beit, und namentlich England und Amerifa, vor ben fatholischen allerdings voraus gehabt, und bas ift, bag bie Ctaategewalt bort meniger, ale hier, auf bas geiftige und fittliche Leben ber Bolfer zu bruden vermochte. Das liebel felbft bes Brotestantismus hat in Diefer Beziehung fein Beilmittel mit fic gebracht in ben gabllofen Seften, bie ber Protestantismus ausgeboren. Diefe maren es, Die in England und Amerifa ben Despotismus, welchen bie Reformation begrundete, nicht Die todtlichen Folgen entwideln ließen, Die er in ben fatholifden gantern bes europäischen Continents unter bem Schute bes gallifanischen und josephinischen Suftemes ju Tage gebracht hat. Die Diffentere maren es, die bie englifche Berfaffung retteten, indem fie burch ihre llebergahl bie Staats. Rirche im Schach hielten, und auf biefer llebergahl ber Diffentere beruht zur Stunde noch bie englische Freiheit. gabllofen Geften find es, bie in Amerifa, fich wechfelfeitig bie Wage haltenb, feine berfelben als Ctaat fich conflituiren und bie Confequengen entwickeln laffen, bie im Protestantismus liegen, und die überall naturgemäß eintreten muffen, wo ber Staat fich an die Stelle ber Rirche fest.

Bo bas geiftige Leben eines Bolfes unter bas Joch ber

Gewalt gerath, biefer frohnen, und ihren Rugen au forbern und Schaben ju wenden, fich jum bochften Biele feben muß, ba bort alle gefunde, lebensfraftige Entwidlung nothwendig auf. Sochmuth ober Riebertracht, Seuchelei ober Bornirtheit auf ber einen, Trop ober Leichtstinn, Bugellofigfeit ober Stumpffinn auf ber anderen Seite treten an bie Stelle, und bemächtigen fich ber Daffen. Unter biefen entgegengefesten, immer gleich verberblichen Wirfungen bes politisch religiofen Despotismus mußte julest jebes, auch bas begabtefte Bolt ju Grunde geben. Jenes Berhaltniß ber geiftlichen jur weltliden Ordnung herbeizuführen, mar allerdings die Abfict ber Regierungen, Die bes Brotestantismus fich annahmen; fie wollten die Religion ale Werfzeug ihrer Politif benüten; allein bas religiofe Brincip felbft, bas fie geltend machen mußten, taufchte ihre Berechnung und rettete, ju Bunften ber Gingelnen gegen fie felbft gewendet, wenn nicht bie Ordnung, fo boch Die Freiheit in ber Region bes geiftigen und fittlichen Lebens. Ueberdieß maren bie protestantischen Regierungen, indem fie bie Durchführung ber Reformation auf fich nahmen, genothigt, die Rormen bee Bewiffens jebenfalls als maggebenb fur bie weltliche Regierung anzuerfennen, und alfo bie Suprematie bes Geiftlichen über bas Weltliche im Princip nicht nur gelten ju laffen, fondern fogar ju übertreiben, um ju ihrem 3mede ju gelangen. Bang anbere verhalt es fich mit ben fogenannten fatholischen Regierungen nach bem gallifanischen und josephinischen Syfteme. Diese griffen unmittelbar bas Princip aller rechtlichen Ordnung und Freiheit felbft an, indem fie bas Beltliche gle folches über bas Beiftliche, ben Staat ale fols den über bie Rirche, und bie Gewalt über bas Recht festen. Rein Bunber, bag unter bem Drude eines folchen Spftems bas geiftige und fittliche Leben ber fatholifchen Bolfer erlahmen, und hinter jenem ber Broteftanten gurudbleiben, fpaterhin aber, ale es fich bennoch emancipirte, nach fo langer Bus rudhaltung mit einer revolutionaren Gewaltthatigfeit losbre-XXXVII. 11

den mußte, welche ihrerseits wieber bie protestantischen ganber hinter fich ließ. Beibes, Die frubere Stagnation und bie spatere fich überfturgenbe revolutionare Thatigfeit ber fatholis ichen Bevolferungen, begreift fich um fo leichter, wenn man bebenft, daß das fatholische Princip der Unwandelbarfeit bes Dogmas die menschliche Thatigfeit um fo mehr auf die praftifden Entwidlungen als auf ihr eigenthumliches Gebiet binweifet, hier aber gerabe bie abfolutiftifchen Regierungen, noch bagu aus gang unfirchlichen Befichtepunften und mit gerabegu beibnifchen Principien, ber naturgemäßen Thatigfeit und allem Fortschritt ber Rirche und ber Bolfer hemmend und hofmeifternb entgegentraten. Rein Bunber, bag unter foldem Drude bas Leben ber Rirche entweber ganglich erloften ober in fleinliche Braftifen fich verlieren, bas bes Bolfes aber entweder in Genuffucht und Charafterlofigfeit verfinten, ober in revolutionarem Ingrimm fich entgunden mußte.

Diefer revolutionare Ingrimm wendete fich inftinftmäßig gegen bie religiofe Suprematie, Die ber Staat fich angemaßt, b. h. gegen bas religios = politifche Staatsinstitut, bas man in ben gallifanischen und josephinischen Staaten bie Rirche nannte. Diefes ift aber nicht bie fatholische Rirche, nicht bie Bertreterin ber fatholifchen Ordnung, fondern nur eine fciematische Carricatur jener und bas gerabe Begentheil von biefer. Die fatholische Ordnung, beren Reprafentantin bie Rirche, ift bie ber Unabhangigfeit und ber Cuprematie bes geiftig fittlichen Lebens über ben Staat, ber ewigen Brincipien über bie zeitlichen Intereffen, bee Rechtes über bie Gemalt. Das ift bas Brincip aller Freiheit, wie aller mabren, bauerhaften Drbnung im Staate. Die fatholische Rirche allein ift burch ihre Ginheit im Stanbe, es mit Erfolg gu mabren. Darum find, wo immer ber-Protestantismus fic nicht felbft aufloste und die burch ihn herbeigeführte Suprematie bes Staates in religiofen Dingen fich ungehindert geltend machen konnte, mit der Freiheit der Kirche auch die Freiheiten ber Bolfer und jene wunderbaren Berfaffungen, die unter dem belebenden Hauche des Christenthums sich allenthalben entwickelt hatten, untergegangen oder zu bloßen Scheinbildern herabgefunken.

Dagegen läßt fich allerbings einwenben, bag alle bie Erscheinungen, bie wir hier bem Gallifanismus und Ros sephinismus zuschrieben, ja auch in Rom eingetreten feien, wo boch vom Gallifanismus und Josephinismus feine Rebe fenn tonne. Allein, bag ber Gallifanismus und Josephinismus nicht auch Rom beherrscht habe, wird man boch nicht behaupten fonnen. Man erinnere fich nur an Clemens XIV. und ben Triumph, welchen ber Gallifanismus unter biefem Bapfte bei ber Aufhebung bes Jesuitenorbens burch bie Drohung eines allgemeinen Abfalls über ben papftlichen Stubl bavontrug. Das religiofe Leben fonnte alfo felbft in Rom fich nicht mehr ungehindert entfalten, und fo laftete ber Kluch bes Gallifanismus auf ber gangen Chriftenheit, und mußte gerabe im romifchen Staate fich verberblicher außern, ale irgendwo anders. Der Bapft fcbien fortan im eigenen Staate mehr burch bie Gnabe ber weltlichen Dachte, ale burch bas Gewicht feiner eigenen Autorität zu herrichen, und war er felbft in ber Ausübung feiner religiofen Autoritat burch taufend und taufend Rudfichten auf die Reizbarkeit ber weltlichen Machte gebunden, fo fonnte er um fo weniger in politischen Dingen auf eine felbftftanbige Bewegung Anspruch machen. So war auch hier bas Beiftliche gurude gebrangt, bas Beltliche vorherrichenb, bie mahre Freiheit gefeffelt, die falfche triumphirend. Ja, es fam babin, baß unter Gregor bem Sechszehnten ein Reprafentant bes Gallifanismus und ein Reprafentant bes Josephinismus mit eis nem bes Protestantismus und einem bes Schisma in Rom jufammentraten, um bem Bapfte vorzuftellen, wie er jener

falschen Freiheit, in beren Ramen ihre Staaten längst bas Banner bes Tropes und bes Aufruhrs gegen Rom aufgespflanzt hatten, noch immer nicht genug thue, und um ihn zu belehren, wie er fortan seine Staaten regieren musse, um sie im Frieden mit der Welt zu erhalten. Das war wohl das Aeußerste, was in der Berkehrung aller rechts und versnunstmäßigen Beziehungen in der Christenheit geschehen konnte. Man mochte versucht sehn zu glauben, es sei das Signum abominationis in loco sancto gewesen, von dem unser Heiland vorhergesagt, daß sein Erscheinen uns ein Wahrszeichen des nahenden Endes sehn solle.

Welche Wirfungen ein folder Zustand ber Dinge auf bas römische Bolf äußern mußte, könnte man sich vorstellen, wenn es nicht die Erfahrung ohnehin allzubeutlich zeigte. Der Revolutionismus in Rom ist der nothwendige Rudschlag bes vorhergegangenen allgemeinen Abfalls der christlichen Staaten. Er kann und soll die Regierungen lehren, daß die weltliche Herrschaft nicht bestehen kann ohne die geistliche Autorität, diese aber nur unter der Bedingung sich behaupsten läßt, daß durch sie die Wahrheit frei und über alle weltlichen Rudssichen herrschend und siegreich sich geltend mache.

## VIII.

## Streiflichter auf die neueste Geschichte des Protestantismus.

## XXVII.

Der Reobaptismus.

I. Urfprung und Stanbpuntt, theoretifc unb prattifc, vom Rirchenbegriff.

"In schweren ernsten Betterflürmen Bricht jest herein die leste Beit, Und weil die Wogen hoch sich thürmen, Macht sich der herr zur Fahrt bereit. Das Schifflein winst: die kleine Barke Bit Kinder Gottes nur hinein, Und die gewalt'ge, seste, starke Beltkirche ladet Alle ein"\*).

In biesen Bersen ift ber Kirchenbegriff und bamit bie ganze Weltanschauung ber Reutäufer furz und gut angebeutet. Nur vom Kirchenbegriff aus erfassen wir ben Reobaptismus, ja im Grunde ben Baptismus überhaupt. Zener statuirt bie zur Sichtbarkeit gebrachte eigentliche Kirche, welche symbolmäßig unsichtbar ift, indem er die kirchliche Masse ganz aus dem Kirchenbegriff hinauswirft; mit andern Worten: er

<sup>\*)</sup> Ribbed's Motto zu feiner Schrift: aus ber Lanbestirche in bie Baptiften-Gemeinbe. Barich 1854.

gieht bie Gemeinde ber Beiligen, aus ber fymbolmäßigen Unfebbarfeit, an's Licht ber Greif- und Bahlbarfeit. Der neobaptiftifche Rirchenbegriff ift ber biametrale, aber auch confequentefte und ausgebildetfte, Gegenfat bes fatholifchen Rirdenbegriffe. Der neulutherische Rirchenbegriff fallt in ber Theorie mit bem letteren ausammen, indem er amar gleichfalls wie ber Reobaptismus die eigentliche Rirche zu einer fichtbaren macht, aber auf birett entgegengefestem Bege. Der Reulutheraner nämlich faßt ben gangen Saufen ber auf ein gemiffes Befenntniß Getauften, sancti, mali et hypocritae unterschiedlos, ju einer "Rirche" genannten Unftalt gufammen, welcher eine febr handgreifliche Realitat zweifellos que fommt. Der Reutaufer bagegen, weit entfernt bag er bie Maffe ber Unheiligen mit juließe in bas Allerheiligfte ber eigentlichen Rirche, verabscheut vielmehr icon bie fymbolmäßige Braris als Babel und Teufelswerf, welche jener Daffe, um fo wenigstens eine Art von fichtbarer Rirche zu erhalten, ben Titel ber außern, bloß uneigentlich fogenannten "Rirche" verleiht. Er entfernt alle Unbeiligen gang aus feinem Rirchen-Begriff, und fofort erklart er bie in feine Rirche Aufgenommenen für bie fichtbar geworbene Gemeinde ber Beiligen, proclamirt alfo die Ibentitat zwischen Reich Gottes und biefer Rirde.

Wir werden ben Proces ber neutäuserischen Kirchenbilbung später näher betrachten. Borerst mussen uns natürlich
ble Motive des Bornehmens und die Geschichte der Erscheinung interessiren. In der Theorie sind jene kurz anzugeben.
Die Neutäuser wie die Neulutheraner wußten mit der symbolmäßig unsichtbaren eigentlichen Kirche nichts anzusangen
zu den Zwecken der Kirche; Amt, Zucht, Bersassung sollten
hervorgehen und geübt werden aus und von der Kirche, aber
was kann eine unsichtbare Kirche der "stillen Herzen" üben in
bieser irdischen Sichtbarkeit? Daraus schloßen beide Parteien:
her symbolmäßige Unterschied zwischen sichtbarer und unsicht-

barer Kirche muffe also falsch, und die Kirche Christi muffe als folche sichtbar senn. Wer da bezweiseln wollte, daß die symbolmäßige Unterscheidung in der Praxis wirklich bloß auf eine hohle Aussion hinauslause, der saffe nur die orthodoxe Berclausulirung der großen Errungenschaft in's Auge, welche die Resormatoren aus dem Sturz der Kirche als Anstalt und aus ihrem Ausbau von Unten, der Construction von der unsichtbaren Gemeinde der Heiligen zur äußern Bekenntznisstriche, der Christenwelt wieder gewonnen zu haben rühmzten. Wir meinen die praktische Behandlung des allgemeinen Priesterthums, und es liegt uns gerade eine prächtige Stelle darüber vor, wie ganz und gar unmöglich man es dem allzgemeinen Priesterthum macht und machen muß, aus der todten Lehre in's Leben überzugehen:

"Befanntlich bat Luther einem falichen Priefterthum gegenüber mit vollem Rechte und gang auf bem Grunbe ber beiligen Schrift bas geiftliche Briefterthum aller Chriften geltenb gemacht; bem Brebigtamt aber gegenüber fann man fich nur mit Borficht auf biefes allgemeine Briefterthum berufen, ba baffelbe blog ben mahren Chriften gutommt, ben Gliebern ber rechten Rirche, ber unfichte baren Gemeinbe ber Beiligen. Wenn ein Einzelner anmagenb auftreten und , wie ju Luthers Beit bie Schleicher und Winkelprebiger, fagen wollte: mir als Chriften, als geiftlichem Priefter fommt es gu, ju prebigen und Saframente ju reichen, fo fonnte man ihm billig entgegnen : beweise es, bag bu ein mahrer Chrift bift, lege une vor bas Beugnig bes beiligen Geiftes, wenn wir bich nicht für einen Schalf und Buben eber, als für einen geiftliden Priefter halten follen. Ebenfo wenn irgend eine Gemeinbe fraft biefes Priefterthums bas Recht, ihre Pfarrer felbft zu mablen, üben wollte, mare Niemand in berfelben im Stanbe, feine active ober paffive Bablfähigfeit nur irgend genügend nachzuweisen, ba bie Rirche nicht an Ort und Berfonen gebunden ift, ba in einer Bemeinde, auch wenn fie ben Namen einer driftlichen tragt, möglicher Weise fich gar feine ober wenige mahre Christen finden fonnten" \*),

<sup>\*)</sup> Rurnberger evang. luther. R. 3. vom 8. Sept. 1855.

Unverfennbar gehören alle biefe Reftriftionen gur unumganglichen Bedingung jeder driftlichen Ordnung, alles firch. lichen Bestehens; es ift aber auch ebenfo unverfennbar, baß burch Diefelben bas allgemeine Briefterthum ju einer puren Buufion und Rasführung bes Bolfs, ju einem fur's Leben absolut unanwendbaren Titel verflüchtigt wird. follen für Jeben, ber nicht gur neulutherifden Anftaltlichfeite-3bee übergeben will, gerabe burch bas allgemeine Briefterthum alle irbifden 3mede ber Rirche: Amt, Bucht, Berfaffung, an's Licht gefett werben! Bas liegt unter biefen Umftanben naber ale bie Ginficht, bag allen Berlegenheiten jumal abgeholfen mare, wenn es gelange, die inwendige Gemeinde ber Beiligen, b. i. die unfichtbare eigentliche Rirche, fichtbar barguftellen, und bann von biefen unbestrittenen Eragern bes allgemeinen Priefterthums Amt, Bucht und Berfaffung ausgeben ju laffen. Die Reutaufer nun find nichts Anderes als eben die Leute, welche diese Einsicht gewonnen und fie confequent fefthalten, jugleich mit ber Ginficht, bag es jur Berwirklichung fener Sichtbarmachung nicht etwa einer neuen Ausgießung bes heiligen Beiftes ober bes Barrens auf ben Anbruch einer neuen Weltperiode bedurfe, fondern bag fie jeben Augenblid in ber Macht ber Gläubigen felber ftebe und seit ben breihundert Jahren von ber Reformation an geftanben mare. Ihre Sammlung ift baber nichts Anberes als bie bereits fertiggebrachte Sichtbarmachung ber eigentlichen Rirche, die fichtbar gewordene Gemeinde der Seiligen.

An Einem Punkte hat freilich, wie wir nachher sehen werben, auch die sichtbare Rirche der Neutäuser ein unversmauerbares Loch nach Art der alten Teuselssagen, wo Bind und Wetter durchziehen, gerade so wie wir auch bei ihrem Widerspiel, bei der als Anstalt und als apriorisch von Oben gegebene Realität ausgefaßten Kirche der Neulutheraner, erstuhren, daß es ihnen nur nicht gelinge, ihrem Bau praktisch ein entsprechendes Dach auszusehen. Indeß ist das Borneh-

nehmen beiber, ber Reulutheraner wie der Reutäufer, ein von den verschiedensten Standpunkten aus doch ganz gleich lautendes Zeugniß gegen den in kläglicher Halbheit mittensinne schwimmenden symbolmäßigen Kirchenbegriff, über seine absolute Unbrauchbarkeit für jedes kirchliche Leben und Stresben. Gestatten wir uns noch einmal eine kurze Recapitulation der Berhältnisse dieses Kirchenbegriss, und zwar abersmals aus dem bezüglichen Standpunkte des Reulutherthums einerseits, des Altlutherthums oder der erclusiven Bekenntnisstirche andererseits! Lassen wir zunächst einen Stimmführer des Lestern und einen Stimmführer des Erstern je ihre constradiktorische Definition des Kirchenbegriss ausstellen!

fr. Ströbel: "nach apostolischen und resormatorischen Begriffen find Rirche und Gemeinde gleichbebeutend."

or. Kliefoth: "es ift Irrthum und praktisch verwirrender Irrthum, die Gefammtgemeinde für die Kirche
zu nehmen; und es ift bei diesem Irrthum gleichgultig, ob man dabei an alle Berufenen und Gläubigen, ober nur an alle wahrhaft Gläubigen benkt;
in beiben Fällen kommt man nicht über ben Begriff ber Gemeinde hinaus zu dem ber Kirche" \*).

Dieß ist der große Gegensat der neuesten protestantischen Barteien. Der symbolmäßige Sat: "daß der gemischten Gemeinde der Wirklichkeit der Name einer Gemeinde Christi nur darum zukomme, weil in ihr etliche Gläubige gefunden wersden" — dieser Sat wird von den Reulutheranern für pietissischen Irrthum ausgegeben, und im Gegensate dazu für evangelisch-lutherisch erklärt, was die Reformatoren im Rampfe gegen das Papstthum als falsch verwarsen: die Kirche Christisei auch unter solchen, die keinen Glauben haben.\*\*), kurz, sie sei Anstalt.

<sup>\*)</sup> Rubelbach und Gueride: Beitschrift für bie gesammte luth. Theos logie. 1856. I, 113.

<sup>••)</sup> Strobel a. a. D. I, 117.

Die neulutherische Ansicht leibet nur an zwei Gebrechen, was aber freilich soviel ift, als an allen: sie steht in Widerspruch mit dem ganzen Dasenn der Reformation, und sie ist auf protestantischem Boden unausführbar. Was ist die Thatssache der Rirchenverbesserung an den Kliefoth'schen Grundsstehn gemessen? fragt sich Lic. Ströbel, und seine Antwort ist durchaus präcis:

"Ein aus ", Cubjectivitat, Befferwiffenwollen, unberufener, weil von Unten, nicht burch bas Regieramt zu wege gebrachter, Reformationefucht und antinomiftifcher Chriftlichfeit" bervorgegangener frevelhafter Fauftichlag in's Angeficht ber, wenn auch vielleicht nicht gang regelmäßig eingerichteten, wenn auch fcmer gemigbrauchten, wenn auch über und wiber Gottes Bort fich erbebenben, boch immerbin von Gott eingefetten Rirchengewalt. Quthere und feiner Mitarbeiter Recht und Pflicht mar es allerdings, ben Bapft um Abstellung ber bamaligen firchlichen Digbrauche bringend anzugeben. Da aber bieß nicht fruchtete, fo burften bie Reformatoren blog beten und hoffen, nicht aber bem Rirchenregiment in's Umt fallen und felbit Band an bie Berbefferung legen. Beil fie bas aber boch thaten, fo ift ihr Bert nicht Gottes, fonbern Teufels Werk. Und mas ift die evangelisch-lutherische Rirche, folange fle auf biefem Werte rubt und ruben will? Gine Wieberbolung jenes frevelhaften Streiches auf die gottliche Drbnung, ein Fugen und Verharren im Teufelswerf. Soll wiederum Die gottliche Einsetzung in ber evangelisch-lutherischen Rirche Raum gewinnen, fo muß beren gangliche Lobreigung von bem Boben ber Reformation vorausgeben" \*).

Ebenso wie burch die ganze Bergangenheit des Protesstantismus ist der neulutherische Kirchenbegriff unmöglich für bessen Gegenwart und Zufunst. Er ist zum Zwed einer Kirche unaussührbar. Sehr richtig bemerkt Hr. Strobel: nastürlich wolle Hr. Kliefoth nicht seine Kirche wieder in's Papstethum hinüberschieben; was er aber dafür unter den obwals

<sup>\*) \$1.</sup> a. D. I, 103.

tenden Umftanden wollen muß, ift auch gang flar: völliges "Aufgehen der Rirche im Staat." Dieß ginge freilich in einer specifischen Beise vor sich, welche der genannte altlutherische Theologe sehr gut aus ben Zeitverhaltniffen begreift.

"Seit 1848 ift hier und ba in bem und jenem speculativen Ropse ber köstliche Gebanke ausgeleuchtet, neben die Bolizei auch das Gewissen als zweite Schukwache und Conservatorin staatskirchen-lutherischer Pretiosen zu stellen, ihr namentlich auch die sorgsame Hut des geschichtlich sortgebildeten Summepiscopats anzuvertrauen. Zwei Gedanken wurden zur Bildung dieser neuen Oberbischofswürde verschmolzen: 1) die Rirchengewalt gehört der Laudes. Obrigkeit kraft der Legitimität des Besitzes durch die geschichtliche Rechtsentwicklung der Rirche; 2) die landesherrliche Rirchengewalt ist juris divini. Wie sehr namentlich der zweite Sat, natürlich nicht in seiner nachten Gestalt, sondern sein ehrbar verschleiert und sein süß verzuckert, mit allen möglichen Beweisgründen erhärtet und eingeschärft wird, sehen wir in den acht Büchern (Kliesoth's von der Rirche)"

Noch beutlicher und unumwundener, wenn auch aus dem durchaus nicht neulutherischen, sondern vielmehr ächt protesstantischen Princip der "Unmittelbarkeit des Bandes zu Christo", erfannten wir dieselbe Erscheinung eben noch in den Borträgen des Hrn. Dr. Stahl. Der widerspruchsvollen Theorie, die ein ursprünglich unbestrittenes jus humanum zum jus divinum hinaufzuschrauben bemüht ist, entsprechen die grauenshaften Consequenzen für die Praris. Es entsteht, sagt Hr. Ströbel, "eine göttliches und menschliches Recht ineinander wirrende Anschauungsweise vom lutherischen Kirchenregiment, die, weil sie jenen Widerspruch nicht lösen kann, und die starke Betonung des jus divinum nicht ausgeben mag — zusnächt als unklare Theorie austritt, bei der praktischen Ausschlung sich aber dahin interpretiren müßte, die in und über die lutherische Kirche von den Landesobrigkeiten ausgeübte

<sup>\*)</sup> A. a. D. I, 106.

Gewalt sei barum juris divini, weil sie einen integristenden Theil der obrigkeitlichen Herrschergewalt selbst aus mache." Und was ist das Resultat? Hr. Strösbel antwortet sehr einsach: "ein kaiserliches Papstthum, besten kleinster Kinger schwerer ware als des römischen Papstthums Lenden. Denn der römische Papst ist wenigstens an die Kirchenlehre u. s. w. gebunden; dieser Casareopapismus aber normirt Glauben und Lehre nach dem bekannten cujus regio illius religio: wir haben Wacht und Recht allein, was wir sehen, gilt allgemein, wer ist, der uns will meistern? Was würde wohl ein solches Kirchenregiment, unter Androhung des göttlichen Jornes gegen die Ungehorsamen, als alleinsseligmachendes Evangelium predigen und glauben heißen? Gewiß nur die sedesmalige Politik seiner In-haber"\*).

In ber That haben wir hier die Genefis jenes von verfcbiebenen Principien aus zusammengebrauten Gemifches vor uns, bag biefe Blatter gemeinhin mit bem Ramen ber "politischen Bietiften" bezeichnen. Es fieht allerdinge außerlich aus wie eine politische Bartei, ift aber im Grunde nur eine fanatische Sefte. Es ift nothig, bag wir biefer Abweichung vom symbolmäßigen Rirchenbegriff nach Rechts bin une wieber erinnern werben bei ber Betrachtung bes Abicheus, mit bem bie Reutaufer auf bie "Lanbestirche" hinbliden und fie als "Babel" behandeln. Ingwifden wird nicht zu vertennen fenn, bag Br. Strobel ale Reprafentant bes fymbolmäßigen Rirchenbegriffe gleichfalls vernichtenbe Streiche auf bie ibm entgegenstebenbe Rirchen- und Staatsanschauung geführt bat. Wenn aber nun hinwiederum bie Reutaufer ben rein fombolmäßigen Rirchenbegriff ber Altlutheraner felber prufen? Werben sie ihn an sich angemeffener finden für Wesen und 3wede einer Rirche? Es ift mahr, die Erclusiven haben, fo-

<sup>\*)</sup> A. a. D. I, 107.

weit fie separirt find, keine Landeskirche; doch aber ist dieß nur ein negativer Bortheil, deffen Schein fie bloß täuscht über die innere unfruchtbare Wesenheit auch ihres Kirchenbesgriffs. Hören wir nur, wie Hr. Ströbel über das kirchliche Wesen ber Reulutheraner aburtheilt!

"Was haben sie aus ber Kirche Gottes, aus ber Gemeinbe ber heiligen gemacht? Einen glaubenslosen, kirchenordnungsmäßig unisormirten und zusammengehaltenen Menschenhausen, bei bem freilich von einem gestslichen Priesterthum keine Rebe sehn kann, weil ihnen die Salbung und Weihe des heiligen Geistes sehlt. Ik es richtig, daß die wahre Kirche Christi auch da sehn könne, wo nicht eine einzige Seele das gepredigte Wort, das gereichte Sakrament mit Glauben aufnimmt, dann kann freilich das Gnavenmittelamt nicht auf der Gemeinde ruhen, sondern muß ihr von Außen her entgegentreten. Man wird aber dann auch zugestehen muffen, daß sich die Kirche von der Welt durch gar nichts weiter unterscheide, als durch gewisse äußerliche Ordnungen und Gebräuche. Lahinaus läuft nun allerdings auch, beim Lichte betrachtet, der Staatskirchenbegriff" \*).

Sehr wohl! Aber fieht es auf Seite ber bemofratisch verfaßten separirt lutherischen Bekenntnißkirche auch nur um ein Haar besser? Haben wir nicht altlutherische Geständnisse übergenug, daß auch diese Kirche durch und durch verquidt sei mit "der Welt"? It die Gemeinde der Heiligen hier nur um einen Schatten metz als dort losgeschält von der sirche lichen Masse, brauchbarer zu den Zwecken der Kirche, geeigeneter, Amt, Zucht, Versassung aus sich heraus zu sepen? It das allgemeine Priesterthum hier weniger pure Ilusion, als wir oben aus dem Munde eines Landeskirchen-Lutheraners bezeugen hörten? Zedermann muß darauf mit Rein antworsten, und dasselbe Rein sprechen auch die Reutäuser zu jeder nicht schwärmerischen Bariation des symbolmäßigen Kirchens Begriffs. Die protestantische Ueberlegenheit desselben gegensüber den Reulutheranern fällt vor den Reutäusern völlig das

<sup>\*)</sup> A. a. D. I, 118.

hin. Die von Unten auf, aus ben einzelnen wahrhaft Gläubigen sich erbauende Bekenntnißkirche, sagen sie, kann die Zwede einer Kirche niemals erfüllen, niemals von sich aus Amt, Zucht und Berfassung bieten: es sei benn daß die Gemeinde der Heiligen sich entpuppe aus der wüsten kirchlichen Masse, diese ganz aus dem Kirchenbegriss hinausgeworfen, jene sichtbar werde; also die babelhafte Dreitheilung von Kirche oder Reich Gottes, christlicher Welt, Feinden Christi, aushöre und der rechten Zweitheilung: Kirche und Welt, weiche; kurz Reich Gottes auf Erden und die sichtbare Kirche ibentisch sei.

Ecclesia ber Reobaptiften ift alfo bie in ber fichtbar geworbenen Bemeinbe ber Beiligen hergestellte Bentitat von Reich Gottes und ber fymbolmäßig von Unten auf fich erbauenden außern Rirche. Der Definition liegt bas mahre Brincip von ber Rothwendigfeit ber Identitat amifchen Reich Bottes und außerer Rirche ju Grunde. Diefe Identitat fann aber, ba nun einmal bie Rirche als Beils an ftalt verworfen und von den Reulutheranern nur auf dem Papier wieder eingeführt ift, nur bann wirflich werben, bie außere Rirche nur bann wieder beilig feyn: wenn alle Angeborigen biefer Rirche auch wirfliche Rinber Gottes find. Ebenso offenbar bient nur eine folche, b. i. eine irgendwie beilige außere Rirche ben 3meden ber Rirche. Dieg nun glauben bie Reu-Täufer von fich aus fertig bringen zu fonnen, vielmehr bereits fertig gebracht zu haben. Sie fteben babei auf eminent protestantischem Boben; nirgenbe mehr und consequenter ale bei ihnen ift Ecclesia = Bemeinbe.

Die klare Begründung ihrer Definition ergab sich ben Reutäusern unmittelbar aus dem praktischen Leben. 3hr Werden und Anwachsen ist ein wesentliches Moment in der Erscheinung der großen religiösen Reaction. Ging diese an sich auf nichts Anderes hin als auf die Realistrung der Zwede der Kirche, so lag gewiß nichts näher, als eine Un-

tersuchung über bie Bedingungen biefer 3mede, ale ba find Lehrautorität, Amt, Bucht, Berfaffung. Man erfannte bruben auch recht wohl, bag bie auf einmal fehr haufig vorfallenben Uebertritte jum Neobaptismus eine Folge ber miglichen Refultate folder Untersuchung feien, und "meift in bem Gefühle wurzelten, daß es ber Rirche an ber rechten Bucht fehle, burch welche fie fich als eine Gemeinschaft ber Beiligen erweisen foll"\*). Schon in ber erften Entftehung bes Reobaptismus liegen biefe Motive icharf ausgeprägt vor. Gie fiel in bas 3ahr 1834, in biefelbe Beit, wo ber Irvingianismus jum erftenmale um fich griff und bie englischeamerifanischen Bape tiften anfingen, ihre Miffionen über bie Beibenvolfer bingus auch auf driftliche ganber ju erftreden. Aber, mas mohl ju beachten ift, fie ward nicht von Außen veranlagt, Die 3bee nicht irgendwie eingeschleppt. Sonbern burch fich felbft, "burch eigenes Lefen ber Bibel", maren fieben Manner in Samburg, theile Lutheraner theile Reformirte, auf bie Entbedung gefommen, daß fie noch nicht getauft ober burch ihr Taufe nur bem "von Gott und Chrifto abgefallenen Babel" einverleibt feien. Blog jufallig fam gerabe ein ameritanischer Baptift bes Beges, ber ihnen die allein gultige Taufe burch Untertauchen ertheilte, worauf fie in Samburg Die erfte Bemeinde ber Reutaufer bilbeten \*\*). Es ift auch, wie wir fpater feben werben, nothig, bag ihre Richtung ftete forglich auseinandergehalten werbe von ben gahlreichen anbern Parteien alter und neuer Wiedertaufer in ben beiben Semispharen; bagu ift auch ihr Rirchenbegriff pracis genug und bie Differeng megen ber Rindertaufe nirgends mehr Rebenfache als bei ben Reobaptiften.

Um bas vergleichsweise reißenb ichnelle Umsichgreisen bes Baptismus überhaupt auch außerlich, und abgesehen von bem nachher zu behandelnden ftreng calvinischen Lehrferment, zu

<sup>\*)</sup> hengstenberg's evang. R.=3. vom 14. Juni 1854.

<sup>\*\*)</sup> Bengftenberg's evang. R.: 3. vom 9. Sept. 1854.

begreifen: bebarf es nur eines Blides auf die religibsen Zeitverhältnisse seiner neuesten Geschichte. Prof. Tholuk erzählte
bei der jungken Alliance Conferenz zu Paris: als er im
3. 1826 nach Halle gekommen, "hätten sich unter 950 Studenten nur drei gesunden, welche an Christum gläubig waren, und selbst diese drei ihre Erwedung durch Gottes Gnade
nicht den Professoren verdankt, sondern einsachen Handwerkern"\*). Unter solchen allenthalben herrschenden Umständen
hatte der religiöse Aufschwung, in den untern Kreisen der
Stillen im Lande, seine Pfade sich selbst zu suchen; die staatliche Richtung war eine feindselig entgegengesetze, die kirchliche entweder deßgleichen oder ihre Vertreter schauten wenigstens, in handwerksmäßiger Indolenz auf ihre allsonntäglichen
Geschäfte beschränkt, gleichgültig zu\*). Rahebei alle lebendi-

<sup>\*)</sup> Darmft. R.=3. vom 27. Nov. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Das Salle'iche "Bolfeblatt" hat einmal Gelegenheit ergriffen, in ber hubichen Rovelle "Rirchbergen" letteres Berhaltnig barguftels Ein rationalistischer Pfarrer nach ber Dobe trat eine ohnes bin icon außerft gerruttete Bemelube an. Unbefummert trieb er ben alten Schlenbrian fort. Als g. B. ein eifriger Bietift einmal fam, um ben Baftor ju einem fterbenben Fieberfraufen mit bem Saframent ju holen, wollte berfelbe burchaus nicht geben, obwohl ber Bietift brobte: er werbe fonft ben fatholifden Bicar ju Das rienthal rufen, und "ber werbe nicht auf fich warten laffen." Als ber Paftor endlich folgte, gefchah es nur mit ber ausbrudlichen Erklarung: "ware meine Frau nicht gerabe mit bem Rleinen verreist, fo burfte ich ichon gar ber Anftedung mich nicht aussehen, und ich thate es auch, weiß Gott, nicht." Indeffen liefen bie beffern Elemente auswarts geiftiger Rahrung nach. "Marie, bes reichften Bauern im Dorfe achtzehnjährige Tochter, ein filles frommes Dabden, ging gur Abenbzeit an ben Blug gur Bahre, bann, jenfeits angelangt, ben Pfab nach Marienthal, wo bas Gelante ber fatholischen Rirche gur Detavenanbacht rief. Gie gog eis nen Thomas a Rempis hervor, feste fich in ein bammernbes Ede chen und las betend, betete lefend unter bem fanften Orgelfpiel, mit einer Anbacht, welche bie faltrationaliftifchen Gefange aus bem Gefangbuche von 1803 und Baftor Schafers Predigt ihr nicht hatte

gen Wegweiser waren umgefallen, und man hat brüben keine immer sich gleichbleibende Anftalt, auf die man refurriren, an die man appelliren könnte von der Sinfälligkeit der Personen. Man hat ein solches Institut jest so wenig als damals. "Auch jest noch sind es immer erst einzelne Seelen, die nach einander fragen. Eine ganze Kirche (z. B. Oldenburgs) kann vom Bekenntnis abfallen und Jahre sind hingegangen, und wer hat nur ein Wort gesagt zu der Verwüstung der heiligken Güter des väterlichen Erbes? Wo ist die höhere Macht, die sie achten müßten und die ihnen zurecht hülse"). So war denn nichts natürlicher, als einerseits das Jusammentreten der unter der Masse allgemeinen Absalls noch übrigen Reste der Gläubigen in Conventikel oder Ecclesiolae, andererseits daß diese sehr häusig in der Gesahr ihrer sich selbst überlassenen und oppositionellen Stellung untergingen.

geben fonnen. Mit milber und tonenber Stimme fagte auf bem Rirchhofe ber junge Bicar ihr fein: Belobt fei Jefus Chriftus! Leife und erbebend antwortete fie : In Ewigfeit Amen. Ge war ihr bang und beflommen auf bem Beimmeg. Ale fie ber gabre harrend am Ufer stand, fang ein Rinderhäuflein die wunderschone Mclobie bes alten Liebes: Beil bir, bu himmelefonigin, Beil bir, Maria! Beil bir, bein Leib ift nun alle babin, Sallelujah! Sie hatte Duhe, ber Thranen fich ju ermehren, babeim aber bat fie ftunbenlang noch in fcmerglichem Sinnen auf ihrem Rammerlein gefeffen. Der fromme Schneiber und feine Frau maren unterbes weit über ben Berg gegangen in eine Berfammlung ber - Brus ber Baptiften, ihr eilfjahriges Tochterden und ihr fiebenjahriger Sohn fühlten feine Ermubung, es galt ja vom herrn Chriftus gu horen" ac. Rurg, bie lebenbigen Glemente ber Gemeinbe maren unfehlbar einerfeite an ben beimlichen Ligorianer in Marienthal, anbererfeite an bie Baptiften verloren gewefen, wenn nicht ein neuer Schulgehulfe bie Innere Miffion nach Rirchbergen gebracht, und ben Bafter felber mit hineingezogen batte. - Siehe bie Rume mer vom 15. April ff. 1854.

<sup>\*)</sup> Lutherische Dorffirchenzeitung 1856. Januar. S. 3.

Aus ber Ecclesiola in ecclesia wurde bie Selbftfirche, bie fichtbar geworbene Gemeinde ber Heiligen.

Wir haben jungft ben ebenfo einfachen als gefährlichen Berlauf biefes Proceffes ausführlich beschrieben \*). fahr muche in bem Berhaltniß, ale bie allgemeine Bewegung ber Reaction erften Stabiums, b. f. in ber Richtung auf Rehabilitirung bes Befenntniffes, eintrat, somit felbftverftand. lich auch bie gläubige Opposition ber bislang "Stillen im Lande" fich ausbreitete, außerlich consolidirte und innerlich erhibte. Wir haben gefehen \*\*), wie unter biefen Umftanben bie Ecclesiolae im Wupperthal einmal über bas Anberemal neutauferifche Elemente, mit anbern Worten fichtbar geworbene Gemeinbe ber Beiligen, aus fich ausschieben. biefelbe Ericheinung liegt auch in Rurheffen vor, gleiche falls in unmittelbarem Busammenhang mit bem großen Soms "Als es noch galt, bie unbedingte Autoritat ber Symbole und zwar ihrem Buchftaben nach zur Geltung zu bringen, begunftigte man bagu felbft bie Conventifel, aus benen fpater unfere Wiebertaufer hervorgegangen find, bie man jest in heffen ercommunicirt hat." Das ift : Die Reaction vermochte wohl einen gemeinschaftlichen Ausgang zu veranftalten, aber nicht ebenfo ein gemeinsames Biel vorzunehmen. "Es war bamals ein gemeinsames Wirken, hauptsächlich in ben Conventifeln, Ungufriebenheit mit ben bestehenden firche lichen Berhaltniffen und bem firchlichen Amt, ja felbft bem Rirchenregiment, bas bie Berpflichtung auf bie Symbole nicht nach Bunfc ber Bartei formulirte, ju erregen "\*\*\*). Der hierin an fich felbft ausgebrudte Mangel bes centrum unitatis mußte in ber fonft loblichen und oft helbenmuthigen Bewegung burch bie zwei Stabien (auf Bekenntnig und auf Rirche) fich

<sup>\*)</sup> S. "Streiflichter" bes vorigen Banbes S. 1059 ff.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. S. 1071.

<sup>\*\*\*)</sup> Berliner Protest. R. . 3. vom 5. Mai 1855.

nothwendig rachen: die Einen wahnten fich früher am Ziel, die Andern lachten dieser Tauschung; je lauter jene ihr Halt riefen, desto hisiger brangen diese vorwärts; die Halben find immer in der Mehrzahl und so gelangten, unter dem Schute der politischen Reaction, die Erstern zur Macht; und kaum sahen sie sich im Besitze, so verhängten sie über Lettere, die Rampfgenossen von Chemals — das Anathema und schwere Berfolgung.

Dieser Bang ber Sache blieb allenthalben ber nämliche, und er hielt in ber außern Ausbehnung Schritt mit ber Reaction im Allgemeinen. Unter ben angegebenen Umftanben begreift fich bann auch, bag es nicht etwa bie ignobeln und zweibeutigen Elemente maren, welche ber Seftirerei, namentlich ber baptiftischen, verfielen, sonbern gerabe bie Bluthe bes religiöfen Aufschwungs. In allen Bariationen ertont bierüber bie gleiche Rlage auf Rirchentagen und in einzelnen Drganen. Es fei unläugbar, erflatte baher g. B. Gr. Rathufius, "baf bie Baptiften von Oftpreußen bis an ben Rhein wirklich vieler Orten Gemeinden gegründet, und in ber Regel leiber gerabe bas Salg aus ber Lanbesfirche ents führt hatten"\*). Aber felbft auch ba, wo man bie Reaction für bas Befenntniß bis jur Trennung von ber ganbesfirche binaufschraubte, fiegte boch bie baptiftifche Confequeng über die immer noch zuruckgebliebene halbheit ber orthoboren Separation. Co in Rheinland und Westfalen, wo bie spater noch besonders zu behandelnden, von der gandesfirche zu ben Reutäufern abgefallenen Brediger Ribbed und Raufchenbufc wirften. Gin Augenzeuge berichtet barüber: "Offenbar ift bie gange baptiftifche Bewegung trop ber in ihr bereits vorhanbenen Spaltung im Bunehmen begriffen, bagegen bie in hiesigen Landen nicht naturwüchsige separatistisch-altlutherische Bewegung in Rabe, Effen, Duffelborf, Roln, Braunfels,

<sup>\*)</sup> Salle'iches Bolfeblatt vom 10. Dai 1854.

Saarbruden im Stillstand oder im Abnehmen. ). Dr. Hengstenberg erklart daher: ber Baptismus reiße ein, sowohl wo der seichte Rationalismus, als wo Uebersättigung vom Borte herrsche, wie im Bupperthale; dort geriethen die Leute den Quadfalbern in die Hände, hier sielen sie durch den geistlichen Hochmuth, mit dem sie auf das große Babel herabsahen; berselbe Hochmuth spalte sie dann wieder unter sich, so daß im Bupperthal bereits vier Parteien einander vers dammten \*\*).

Run werden wir uns zwar allerdings eigens mit ber Thatfache ju beschäftigen haben, bag auch bem Baptismus bas Gine fowenig, als irgend einer andern Bartei gegeben ift : Einheit und Autoritat. Aber es empfehlen ja Die Berren Orthoboren felber die Ginrichtung ber activen Ecclesiola, b. h. bie Organisirung ber wirflich glaubigen, und baber bes allgemeinen Briefterthums theilhaftigen Minoritat jur Bethatigung über bie firchliche Daffe, auf's eifrigfte. Bir felber haben freilich biefe, übrigens gang symbolmäßige, 3bee als bie fruchtbare Mutter ber Reutauferei erfannt, und in ber That ift fie es auch, ift es biefelbe Frage von ber Bugeborigfeit ber Einzelnen jur fichtbaren Bemeinbe ber Beiligen, was hinwiederum die Spaltungen im Schoofe ber Reobaps tiften felber erzeugt. Wenn man bas aber bruben "geiftlichen Sochmuth" nennt, fo heißt bieg nichts Anderes, als bie Bluthe ber großen Reaction in ber Ecclesiola felbft verdammen.

Indeß hat auch Hofprediger Krummacher jungft bei ber Barifer Conferenz mit durren Worten gefagt: "Es ift zur Zeit fast schwer, einen Ort zu finden, wo alles geistige Leben fehlt, obgleich eigentlich lebendige Gemeinschaften sich nur in West-phalen, im Wupperthal und in Würtemberg vorfinden"

<sup>\*)</sup> Berliner Broteftant. R. . 3. vom 4. Darg 1854.

<sup>\*\*)</sup> Evangelische R. . 3. vom 1. Juli 1854.

<sup>\*\*\*)</sup> Darmft. R. . 3. vom 25. Rov. 1855.

Damit bat ber fr. Sofprediger ale im ausschließlichen Befit "eigentlich lebenbiger Gemeinschaften" brei Territorien aufgeführt, welche vor allen andern in Deutschland ale bie Sauptfipe bes Reobaptismus und ahnlicher Schmarmerei befannt Burtemberg hat, von feinen gablreichen pietiftifchen Ausgeburten abgesehen, seit ein paar Jahren auch noch ben Rubm, bas Seimathland bes entschiedenften religiöfen und focialen Rudfalle in's Jubenthum ju fenn, ber fogenannten "Cammlung bes Bolfs Gottes", beren tiefe Bebeutfamfeit au murbigen wir nicht verfaumen werben. Bom Bupperthal, bas feinen alten Ruf als Tummelplay ber Geftirerei auch jest, und namentlich ber Neutauferei gegenüber, wieber glangend bewährt hat, war vorläufig bereits die Rede. Beftphalen ift nicht zurudgeblieben. 216 bie Berliner - "Rational Beitung" im Janner 1853 bie bort herrichende "tiefe religiofe Aufregung" befdrieb, folog fie mit bem folgenben lehrreichen Raifonnement: "Es bedarf nur einiger Bunbfunfen, fo werben gange Striche unter ben Bebern und Spinnern im Ravensberg'ichen in eine Art von fieberhafter Aufregung verfett, bie fich in allerlei lauten Mengftigungen bes Gewiffens und in abenteuerlichen Bersuchen, fich mit bem gottlichen Wefen in nabere Berbindung ju fegen, Luft macht. Es geht bie Reigung hiezu soweit, ale bie Spinner : und Beberdiftrifte im protestantischen Weftphalen reichen, bis weit in's Lippe'fche und Minden'fche hinein. Cobalb man aber in bas fatholifche Munfterland ober bas Baberborn'fche fommt, nimmt jene eigene Gemuthoftimmung ab, weil bie Leute bort in ben taglich offenen Rirchen fur ihr religiofes Bedurfniß Genuge finden, und fur fic allein in ihren Sutten nicht foviel über religiofe Angelegenheiten nachbenten."

Aus ber gangen Sachlage erflart fich bemnach bie Krummacher'sche Aeußerung sehr einfach. Für bie Mächtigfeit ber religiosen Reaction ift man fich feines andern sichern Maßftabes bewußt, als ber Sektirerei; für bas wiebererwachte

Leben in ber officiellen Rirche gibt es nur Ginen guverlaffigen Beweis: ben Abfall von berfelben. Diefe Schluffolge. rungen möchten übertrieben erscheinen; aber in ber That ftoft man fo oft auf gang unumwundene und wie unwillfürliche Neußerungen ber Art \*), bag ber Grundgebanfe als Freilich barf man babei als eines milbern-Kaftum baftebt. ben Umftanbes bes unlösbaren Streites über bie Bugeborig. feit jur "evangelischen Rirche" nicht vergeffen. Es ergibt fich ftets eine endlose Berschiedenheit von Antworten auf bie Krage: ob diefe ober jene Gefte noch jur "evangelischen Rirche" gehöre ober nicht? Ramentlich ift bieß gerade bei bem Baptismus ber Kall. Andererseits ift nichts naturlicher, als bag eben biefer Umftand ber Seftirerei einen gemiffen Titel ber Berechtigung verleiht, und er die officielle Rirche ibr gegenüber entwaffnet. Dan wende nicht bas Berfahren ber exclusiven Richtungen ein; benn eben bas ift bie Frage, ob daffelbe berechtigt und nicht vielmehr absolut unevangelisch fei? Der Rirchentag felbft hat fich barüber noch nicht fcluffig gemacht. 3m Begentheil, ale bie Frage in Berlin zur Sprache fam, ergahlte Baftor Strumpf aus Bullichau als praktifches

<sup>\*) 3.</sup> B. eben noch aus Inich: "Reben ben einhelmischen Reustaufern besuchen uns Darbyften, Baptisten und Irvingianer, und gründen sich, besonders in Zürich selbst, kleine Gemeinschaften. Auch die Mormonen haben, namentlich vor einem Jahre, Proselysten gesucht und gefunden. So sehr wir nun aller Sektirerei von herzen abhold find, so verkennen wir doch nicht, daß der Anklang, ben viele dieser Emissäre sinden, Zeichen einer Erweckung der Gemütther sind und eines tiefern religiösen Bedürsnisses, dem von Seiten der Landestirche so viel als möglich entgegengesommen werden muß, und gewiß auch vielfach entgegengesommen wird. Denn auch die Geistertlopferet wußte theilweise wenigstens dadurch bei dem Bolke sich zu empfehlen, daß sie sich einen gewissen religiösen, und zwar christlich=religiösen Anstrich gab, der freilich nicht wenig an Simon den Zauberer erinnerte." Darmst. A. 3. vom 9. Dec. 1855.

Beispiel ihrer Verfänglichkeit von weit und breit in Bosen zerstreuten Sektirern, die "in der Angst um ihre Seligkeit and der Kirche ausgetreten": "sie find so ausgetreten aus unserer evangelischen Kirche, daß sie nicht bloß nicht in unsere gottesdienstlichen Versammlungen gehen, nicht bloß unsere Sakramente verachten, sondern sogar ihre Che selber einsegnen, ihre Kinder selber taufen." "Aber — sie wollen nicht von der Kirche geschieden seyn; das sind keine Schwarms-Geister, das sind ruhige, friedliche, verständige Menschen, die Tag und Racht in der Schrift sorschen"). Also, was machen?

Bom ftaatbrechtlichen ober territorialiftifch Firchenrechtlis den Gefichtspunkte aus bestimmt bas Urtheil fich freilich leicht; was nicht ju ben anerfannten brei Rirchen gebort, ift Sefte. Aber andere verhalt es fich vom firchlichen ober theologischen Standpunft. Wo ift bie Rirche, beren Autorität über bie Frage ihrer eigenen Bugehörigfeit und gegen ben Abfall angerufen werben fonnte? Als am Berliner Rirchen-Tage bas Problem aufgestellt ward: "was muffen wir thun gegen bie Schwarmgeister"? - war Superintenbent Sanber weit entfernt, fich auf bie Autoritat einer gegenwärtigen Rirche zu berufen; er felbft icob vielmehr bie Realifirung berfelben wie alles Andere auf bie Bufunft. "Werbet voll Beiftes, bann haben wir bie Dacht, alle Beifter ju prufen und zu bannen, die im Gigenwillen fich absonbern!" Jest also haben fie biese Dacht noch nicht. Gie vermogen selbft nicht zu fagen, mas ihre Rirche ift, fonbern nur, mas fie aus berfelben werben ju feben hoffen. Denen, die "fo ein Befichtden, ein gang fleines Berufalem herftellen wollen, wollen und follen wir bas Berufalem zeigen, bas berabfahren wird zu feiner Beit, unfere großen herrlichen Soffnungen

<sup>\*)</sup> Berhanblungen bes Berliner Rirchentags. S. 67 ff.

follen wir unfern Schwarmgeistern zeigen" \*). Bo immer alfo bie Reutaufer 3. B. von ber gegenwärtigen Rirche bie 3mede ber Rirche herausforbern, ftets weiß man fich nur ber Bufunft ju getroften : neuer und reicherer Ausgiegung bes beiligen Beiftes, ber Bufunftefirche, anberer Beltperiobe zc. Rann man fich benn aber wunbern, bag folche Geften immer mehr einreißen, wenn auch ihre officiellen Begner immer nur voll find von dem ungenügenden und durchaus unbefriedigenden Buftand ber bestehenden Rirche, ihnen alfo bas eigentliche Brincip formlich preisgegeben wird? Dennoch ift biefe Urt, über "Rirche" ju rafonniren, jur graffirenden Mode geworben. Auch Die jungfte Parifer-Confereng bewies bieß wieber; namentlich ward von ben fammtlichen englischen Rebnern "bie Bieberfunft Chrifti ein in biefer Beit actives Princip ber Majoritat aller religiofen Menfchen genannt, und fo gewiffermaßen ale ber Ausgang biefer neuen Mera gefest" \*\*).

Es ist zwar richtig, daß Hr. Sander damals in Berlin Etwas davon einfließen ließ: man folle den Schmärmern "die Kirche im Brautschmud auch jest auszeigen in der Zeit der Knechtschaft." Dr. Hengstenberg spricht sich noch schärfer aus; "je gefährlicher", sagt er, "die Irrlehren der Baptiften sind, desto nothwendiger ist es, daß die Bedeutung der Kirche Gottes auf Erden wieder allgemein anersannt werde in unferer Zeit." Gerührt versichert der Hr. Doctor: "die bekannten Sätze außer der Kirche kein Heil ze., seien nur in ihrer einseitigen Beziehung falsch, die ihnen die römische Kirche auf sich selber gebe; daß aber allerdings alles Wachsen im christlichen Glauben und Leben immer geschehen ist durch die Kirche, und in ihr unter ihrer mütterlichen Pflege und Leiztung, mit der sie an der Wiege uns empfängt und noch am Grabe bei uns steht, es wäre unrecht, wenn eine falsche

<sup>\*)</sup> A. a. D. S. 67.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Protestant. R. 3. vom 6. Oct. 1855.

Scheu vor römischen Irrihumern uns abhielte, bas anzuertennen und auszusprechen." Ebenso bestimmt versichert Hr. Hengstenberg bezüglich des nächsten Zwedes der Rirche, der Lehrautorität nämlich: "allerdings habe das Wort Tradition in den
Ohren vieler Protestanten einen gar üblen Klang: aber
hüten wir uns, die Bedeutung der Tradition zu unterschähen,
Tradition und Schrift müssen in steter Wechselbeziehung stehen, wenn die gesunde Lehre gesichert bleiben soll; und so
wir nichts bestoweniger die letztere aus dem naturgemäßen
Zusammenhange mit der ersteren herausreißen, so wird geschehen, was auch wirklich geschehen ist: die Schrift fällt dem
subjektiven Belieben anheim, und der Rationalismus mit allen seinen Consequenzen ist die nothwendige Folge. Die lutherische Kirche hat sich von dieser Verirrung immer ferne zu
halten gesucht."

Allein sobald nun ein Baptist zu naherer Untersuchung dieser "gereinigten" Kirche oder "Anstalt Gottes auf Erden" sich herbeilaffen wollte, ift Hr. Hengstenberg selber genöthigt, entschuldigend zuvorzusommen, und gleich zum vorhinein nicht etwa von den Personen, sondern von der Kirche selbst zuzugestehen: "Wir sind keineswegs blind gegen die Sünden der Kirche; statt mit Furcht und Zittern zu treiben das ihr befohlene Werf, hat sie (die Kirche!) vielsach einer fleischlichen Sicherheit sich hingegeben, Miethlinge haben ihrer Aemter sich bemächtigt, die Propheten weissagten falsch im Namen des herrn und wir alle kennen das Elend rationalistischer Berkümmerung nur zu sehr aus eigener Ersahrung"\*).

Offenbar steht ber Ausgangspunkt ber Baptiften biefer Anschauung gar nicht sehr ferne; sie haben nur die eingesstandenen "Sunden der Rirche" scharf in's Auge gefaßt, ins dem fie in der Ueberzeugung sich befestigten: anstatt heilig zu seyn, sei diese Kirche nichts Anderes als ein ungeheurer

<sup>\*)</sup> hengstenberg's Evang. R. 3. vom 13. Sept. ff. 1854.

Reperhaufe, ber von jeher die Rampfe ber Solle gegen bie Bemeinde Jefu geführt, Die Rirche fei vom Teufel und Die Babrheit von jeber auf Seite jener fogenannten Reber gewesen, wie benn auch jest bie Baptiften allein bie Gemeinbe Bottes auf Erben barftellten \*). D. h. fie allein haben jest fatt jener unheiligen und alfo zu ben 3weden ber Rirche untauglichen "Rirche" eine beilige Rirche fictbar und außerlich hergestellt, welche bie 3wede ber Rirche aus fich erfüllt: Lehrautorität ober Amt, Bucht und Berfaffung. Beilig ift fie burch ihre Glieber, b. f. auf fymbolmäßigem Boben aufge führt einfach burch Sichtbarmachung ber inwendigen Bemeinbe ber Beiligen, und insofern ift in ihr Reich Gottes und fictbare Rirche auf Erben ibentisch. So fteht fie gegenüber bem "von Gott und Chrifto abgefallenen Babel", an bem ihre Begner bie "Sunden ber Rirche" entschulbigen und entschulbigen muffen. Es hat baju auch nicht einer neuen Ausgiefung bes beiligen Beiftes bedurft, nicht bes harrens auf ben Anfang einer weitern Beltperiobe; fie befigen, mas bie Andern in schwächlicher Soffnung in ben Tag bineinlebend Und am entschiedenften find unter ben Täufern, wie wir feben werben, die Reutaufer im Befig.

Bezüglich ber außern Ausbreitung ber Sefte versteht fich nach bem Borangeschickten von selbst, daß dieselbe mit dem Fortschritt ber allgemeinen religiösen Reaction in engstem Bechselbezuge stand. Sowie lettere auf der Sonnenhöhe ihrer Entwicklung angelangt war, schieden auch am meisten Reutäuser-Gemeindlein aus ihr aus. Seit ihrem Geburtsjahr (1834) hatten diese nie so viel Lärm erregt als in der Zeit von 1851 bis jest.

Rirgends vielleicht entwidelte fich feitbem ber Baptismus, neben bem Frvingianismus und Mormonismus, glanzenber als in ben fcanbinavischen Reichen; wir muffen aber hier

<sup>\*)</sup> M. a. D.

mit ber hinweisung barauf une begnugen, ba bie wunderbar plobliche religiole Bewegung ber lutherischen Rirchen in Danemarf, Schweben und Rormegen befonderer Abhandlung bes barf. Auch in Schleswig hatte man bie Erscheinung noch gar nicht gefannt, und ichrieb fie baber ber Bertreibung ber beutschen Prediger burch die Rache ber banischen Restauration au, ale die Baptiften in der Schlei ju taufen anfingen und Die Frauen au ben Mormonen-Aposteln überliefen. Gin Schrei bes Erstaunens ging burch bas Land: "wie ift bas möglich in unferm rubigen Rorben." Inbeß flieg bas Uebel von Jahr ju Jahr; noch ber lette Bericht über ben Beter-Berein au Gilbed bei Samburg resummirte: man fonnte bisweilen versucht werden, ben Beltuntergang für nicht mehr gar ferne au halten; "benn mahrend bie Freieften unter ben Freien bie abfolute Regation an die Stelle bes Glaubens fegen, febren Die Gläubigften ber Gläubigen jum finfterften Aberglauben jurud." Rurg vorher hatte ein Dbenmalber feinen Bericht über bie Biebertaufe ber zwei Lehrerinen aus ber vietiftischen Anstalt ber Frau Jolberg ju Ronnenweiher mit ber Bemerfung geschloffen: "eine Cammlung aller in jegiger Beit in Deutschland vorfommenben Ausartungen religiofen Glaubens wurde, wenn fie moglich mare, bee Staunenewerthen genug bringen, und es werbe alle Dube baju gehören, bag bie mit ihnen faft immer verbundenen socialen Brrthumer nicht epides mifc werben" \*).

Das hohe Maß socialer Motive, welches im hochften Norben und sublich namentlich in Burtemberg ber Bewegung sich beigemischt hatte, war übrigens bem reinen Baptismus insoferne nicht gunstig, als es bort ben Mormonismus beförberte, hier die Hoffmann'sche "Sammlung bes Bolfs Gottes", so daß man in dem mit religiöser Ab- und Ueberspannung so überreich gesegneten schwäbischen Königreich nur 200 Reu-

<sup>\*)</sup> Allg. Big. vom 5. Nov. 1852, 13. April 1855, 10. Febr. 1854.

taufer gablen will. Um fo fraftiger florirten fie in ber Ditte. Das lutherische Sannover sah fich noch im 3. 1852 veranlast, nicht nur bas Diffioniren fremder Taufer, fondern auch bie religiofen Bufammenfunfte ber bereits jum Baptismus übergetretenen Ginheimischen bei ftrenger Strafe gu verbieten. Rurheffen fenbete im Berbft 1851 ben erften Colporteur nach Silbesbeim, wo man im Commer 1853 fcon 40 bis 50 Baptiften gablte; mehrere Sandwerfer hatten in falter Rovember - Racht im Schneentaffer bes Stadtgrabens bie zweite Taufe empfangen; fonft mar ein Bicgelftabel Bethaus ber Bemeinde und ein Graben babei ihre Taufftelle. - Roc mehr tam Raffau in's Befdrei, wo bie negative Union immer noch am unerschüttertften auf bem Throne fist. Das hartbebrangte Sauflein ber Bietiften fchied grabatim feparirte Qutheraner, aber auch eher mehr als weniger Baptiften aus fich Un beren Sauptfit ju Dillenburg mar fruher ber Baftor felbft an ber Spipe ber Ecclesiola in ecclesia geftanben. Roch im 3. 1852 im ftrengften Winter holten fich bie erften brei Mitglieder berfelben aus ber gahn bei Marburg ihre ameite Taufe, und bei bem flaglichen Buftanbe bes officiellen Rirchenwesens fürchtete man mit Recht noch mehr Abfall, als furheffische Baptiften-Miffionare in's gand tamen und in ber Dill zu taufen begannen. Ihnen folgten 1853 zwei folder Emiffare aus bem Wupperthale, einer barunter weiland Daurergefelle, welche übrigens bald polizeilich aufgehoben murben. Dan hatte auch icon zu polizeilichen 3mangetaufen gegriffen; ein Schreiner ju Dillenburg wiberfette fich vergeblich ber taufluftigen Bolizeigewalt, nindem er fein Rind fest in ben Armen hielt, und bem Defan Reim burch Anführung von Bibelfpruchen begreiflich ju machen fuchte, bag man nur Ermachfene taufen fonne und burfe." Trop aller Chifanen las man erft im jungften August wieder von einem Dugend Ungehöriger ber naffauischen ganbestirche, bie ju ben Baptiften übergegangen feien.

1

In Breugen tam gleichfalls noch im 3. 1852 ber alarm nach Berlin, daß die Baptiften feit etwa einem Jahr befonbere in ber Broving Breugen außerorbentlich an Berbreitung gewannen. In Ronigeberg felbft wühlten neben ben beimliden Berfammlungen ber polizeilich geschloffenen freien Bemeinde die Irvingianer, "und in ber Broving verbreiteten fich bie Baptiften mehr und mehr." Bang befonbere gegen fie waren die neuen Gemeinde - Rirchenrathe auf die Bache geftellt; ba und bort bestimmten biefelben, baß jeber als Baftprediger auftretenbe frembe Stundenhalter erft einer pfarte amtlichen Brufung feines Glaubeneftandpunttes ju unterftellen fei. In Breufifch-Enlau ward 1851 ein Lehrer als tauferifch. gefinnt abgesett und bas Gemeinblein bafelbft fleißig burch Die Bolizei maltraitirt, aber machfenber Gifer und Erfolg mar bie einzige Frucht bier, wie bei anbern Baptiften-Gemeinben bes Landes. - Auch Pommern ift voll Rlage über "jahlreichen und ftete machfenben Anhang ber Baptiften und Irvingianer", erftere in ben verschiebenften Schattirungen, neben ben eigentlichen Reutäufern ober "apoftolisch Taufgefinnten" auch die amerifanischen "Springer", zu lettern noch neue Regungen bes Swebenborgianismus. Bei Rorenberg, einem Sauptbrennpunft ber Schwarmerei, fanden fich neben ben Springern auch noch Gläubige "bes Giebengeftirns", womit wahricheinlich bie ameritanische Baptiftenfrattion ber "Siebentägler" gemeint ift. "Es zeigt fich fehr häufig ber Sang, unmittelbarer Erleuchtung burch ben beiligen Geift fich ju berühmen, ja es ift religiofer Bahnfinn eine öftere vorfommenbe Thatfache." Besonbers brachte fich um Oftern 1853 ber Schlawer und Rummeleburger Rreis neuerbings in Ruf. Ein baptiftifcher Schneiber hatte fich eine Beter-Gemeinbe gebilbet, Die, in vier Diffionen getheilt, nur bee Signals wartete, um nach allen vier Beltgegenden bin bas neue Evangelium zu verbreiten, inzwischen aber unter fich Teufel austrieb und endlich einen Glaubigen richtig tobt erorcifirte. -

Aus Rheinland und Bestfalen lauteten bie Berichte mitunter wie aber religiofe Blodeberg - Scenen. Da fab man um Bummersbach Rachts an walbumfranzten Teichen und Gumpfen nadte Bestalten unter ben feierlichsten Geremonien bie Taufe empfangen; wieber anderes Seftenthum erwuchs in Bipperfürth, in ben Rreifen Sagen und Altena in ber Marf; unbefannte Sendlinge jogen ale Colporteurs mit Traftaten und fliegenden Blattern von Dorf ju Dorf; wie überall unter folden Umftanben gablte man auch hier balb "Bolltommene und Beilige", welche ihr Fleisch als vom Beift burchbrungen und feiner Gunbe mehr fabig erachteten. griff bie Bewegung fortwährend um fich in Elberfelb, Barmen, im Riederbergischen, Schwelm 2c.; im 3. 1853 trat ber Bfarramte Candidat Ribbed in Elberfeld ju ben Baptiften über; in ber Racht vom 4. Marg 1854 ward ber Paftor Ringsborf ju Bollmarftein mit 14 von ber Lanbesfirche abgefallenen Gliebern feiner ehemaligen Gemeinde getauft; bet Baptiftenprediger Robner aus Barmen foll babei zwei Stunben lang im Schneemaffer ber Ruhr geftanden haben. -Die Gemeinde in Berlin felbft, ju ber fich felt 1837 etwa 400 Baptiften angefammelt haben, gerirt fich als eine Art Centrale und verforgt laut ihres im 3. 1853 veröffentlichten "Berichts ber getauften Chriften in Breugen" bereite 16 Stationen mit Bredigern. Besonders geht auch burch fie bie Berbindung mit ben amerifanischen Baptiften, von benen manche früher ausgewanderten Führer wieder beimgefehrt find, mahrend andere nach ber preußischen Sauptftabt toms men, um von ihren wiffenschaftlichen Anftalten zu profitiren. Uebrigens icheint die Berliner Gemeinde vorherrichend angloameritanischen Eppus ju tragen, beffen Unterschiebe vom eigentlichen Reobaptismus wir fofort in's Muge faffen werben. Die fremben Gafte ruhmen fich baber auch fehr gunftiger Beurtheilung von Seite bes preußischen Ronige, mabrend lettere Richtung bisher nicht gang baffelbe von fich fagen fonnte \*).

Bas machte nun bie in ber Inconfequent gurudgebliebene Majoritat ber Reaction gegenüber biefen ihren naturlis den Rinbern? Wie bereits angebeutet, ftellte fie fich auf ben ftaaterectlichen und territorial firchenrechtlichen Stanbpunft, und verhängte, bes "evangelischen Brincips" vergeffend, fowere Berfolgungen über bie auffeimenbe baptiftifche Confequeng. Am einfachften warb noch in Braunfdweig verfahe ren, wo aber auch ber alte Rationalismus fein Regiment ungefchwächt fortführt; ale g. B. von einem hartnädigen Biebertaufer zu Sallenfen verlautete, ließ bie Regierung feine Rinder einfach burch Landbragoner abholen, in bie Rirche liefern und taufen. Damit begnügte man fich schon nicht mehr in hannover und in Lippe. Etliche Apostel ber Baptiften ju Bremen und Rinteln hatten freilich auch, namentlich in Stadt und Land Budeburg, fo glanzenbe Erfolge erzielt, bag einige ber Convertiten gleich felber wieber als Missionare auftraten: ale bie Regierung noch im 3. 1852 mit "empfehlenswerther Energie" verorbnete, feinem Cenb. ling ber fogenannten getauften Chriften fei ber Aufenthalt im Lanbe ju gestatten, fonbern jeber fogleich festzunehmen, religiofe Bufammenfunfte ber Uebergetretenen feien mit zweis monatlicher, priefterliche Sandlungen berfelben mit fechemos natlicher Gefängnishaft ju beftrafen. Darnach marb ftrenge

<sup>\*)</sup> Kapff: ber religidse Justand bes evang. Deutschlands. Stutigart 1858. S. 97. — Darmst. K.:B. vom 24. März 1853; Jan. Nr. 15 (aus Rassau vom 3. Jan.); 24. Juli 1853. — Kreuzzeitung vom 15. Juni 1853. — Allg. Zig. vom 3. März 1853. — Darms städter K.:B. vom 10. März 1853; vom 12. Dec. 1854. — Allg. Zig. vom 11. April 1853. — Darmst. K.:J. vom 20. März 1855; vom 8. Nov. 1853. — Kreuzzeitung vom 31. Jan. und 25. März 1854. — Deutsche Boltshalle vom 11. März 1854 und 19. Juni 1853. — Allg. Zig. vom 18. August 1854.

ftens verfahren \*). In Dedlenburg fügte man noch ein Spftem ruinirender Geloftrafen bei. Roch im 3. 1853 feben wir mehrere Prediger ber Baptiften bes ganbes verwiefen, fo bag ber Drechelermeifter Begener noch ihr einziger Borfteher mar; er wohnte in Ludwigeluft, wo er, mehreremal eingeferfert und fast um feine gange Sabe abgepfandet, unter polizeilicher Aufficht ftanb, und feinen Schritt vor Die Stadt feten burfte; ein Rranfenbesuch in bem gehn Minuten entlegenen Dorf Techentin jog ihm neue Rerfer : und fcwere Belbstrafen ju; Die Genebarmerie bes gangen ganbes hatte fein Signalement, und ben Befehl, auf ihn ftrengftens ju Der Schneibermeifter Rohn in Techentin wurde um 25 Thir. geftraft, weil er fein Rind nicht gur Taufe bringen wollte, und barin follte von brei ju brei Tagen folange fortgefahren werben, bis er jum armen Danne gemacht mare; u. f. w. Erft noch im Juli 1855 schifften fich fechezig medlenburgifche Baptiften, folder Berfolgungen mube, au hamburg nach Amerika ein; vorher noch richteten fie einen Protest an ben Großherzog gegen die Annahme, daß fie ihre Heimath freiwillig verließen.

In Naffau kam ber Fall vor, daß baptistische Eheleute, bie fich in ber Landestirche nicht wollten trauen laffen, als in wilder Ehe lebend wiederholt von der Polizei auseinander gejagt wurden; ausnahmsweise Civilehe ward ihnen nicht gestattet. Bergebens sprach sich die Pastoralconferenz zu Bonn

<sup>\*)</sup> So 3. B. erging bas Uriheil: "Der Miffionar Bolymann und Conforten find am 7. April b. 36. in einer baptiftischen Berfammlung in heefen betroffen worben. Es wird beshalb gegen benfelben und gegen ben Schriftfeber Muller nach §. 3 ber Berordnung vom 3. 1852, da fie die Leiter ber Berfammlung gewefen, ein Gebet ges fprochen u. f. f., auf eine Strafe von zwei Monaten erkannt. Jes ber ber andern Anwefenden fällt in eine Gefängnifftrafe von vier Bochen. Außerdem haben biefelben die fammtlichen Gerlattsfossten zu. zu tragen."

nicht nur gegen bie Berfolgungen in Medlenburg, Lippe und anbern Orten aus, sonbern auch fur Abschaffung bes Tauf-3wangs und ber Confirmation ale Bedingung burgerlicher Rechte. Auch in Preußen felbft behelligte fich bie Bolizei in Applifation bes Bereinsgefeges forgfam mit ben Baptiften, ibren Bredigern, Colporteuren und fogar ihren Bibeln, nur bas fr. Bunfen bas preußische Berfahren als mirkliche Berfolgung darafterifirt, bas Salle'iche "Bolfsblatt" bagegen bebauptet: es feien blog unbebeutenbere Belbstrafen gewesen. Reben Breußen zeichneten Rurheffen und Meiningen burch intolerante Behandlung ber Baptiften fich aus. Rurg, es mangelte faft tein protestantisches Territorium, welches nicht einen intereffanten Beitrag geliefert hatte, als bie englische Deputation der Evangelical Alliance bei der Somburger Conferenz pfur religiofe Freiheit" von 1854 Bericht erstattete über bie Baptiften-Berfolgungen in Deutschland. Und tros berfelben war die Bahl ber beutschen Baptiften in ben wenigen Jahren bebeutend gemachfen, und fonnte ungeachtet ber haufigen Auswanderung noch bei ber jungften Barifer Confereng auf 5047 angegeben merben \*).

Indeß steht jest bereits die ganze Evangelical Alliance für die deutschen Baptisten im Felde. Sie verdankt auch selbst ihren Ursprung den Baptisten in England und Nordamerika, welche dort eine Macht sind, hier aber nicht weniger als seche Millionen Gläubige zählen, und unumwunden erklären, daß die Zukunft der christlichen Welt ihnen gehöre. Wähzend die deutschen Kirchenregimente den Baptismus verfolgeten, als "nicht kirchenbildend, sondern nur kirchenauflösend, als einen kirchlichen Radikalismus, dessen innere Berwandt-

<sup>\*)</sup> Byl. Deutsche Allg. Zig. aus Braunschweig vom 17. Nov. 1853.

— Darmst. R.: 3. vom 19. Aug. 1852.

Berliner Protest. R.s.
3. vom 6. Mai 1854; 25. März 1854.

Allg. Zig. vom 18.

August 1854.

Gelzer's protest. Monateblätter. Juni 1854.

411 ff. — Darmst. R.: 3. vom 27. Nov. 1855.

fcaft mit bem politischen Rabifalismus fich noch beutlicher herausstellen merte"): nahmen bie beutschen Zweige ber Alliance, 3. B. in Berlin, bie Taufer-Bemeinben auf in ihren Bund, weil "bie evangelische Rirche mit ihnen in bem Grundprincip, in ber Rechtfertigung burch ben Glauben, eis nig fei" \*\*). Dieß ift nun freilich noch nicht ein Bugefanbniß innerer und firchlicher Gleichberechtigung; aber auch barnach ftreben bie Baptiften, wenigstens bie anglo-amerifanische Richtung berfelben. Schon jur Beit bes Berliner Rirchentage plabirten fie eifrig fur ihre Mitgliedschaft an ber beutschervangelischen Gesammtfirche, und am Tage ju Frantfurt waren fie perfonlich vertreten. Co reißend, flagte Gr. Bengstenberg bamale, haben sie um fich gegriffen, baß fie bereits fehr ungeftum bie Anerkennung bes Baptismus als eines in ber beutscheevangelischen Rirche berechtigten Glementes begehren, und fich höchlich beschweren, bag man eine nur partielle Abweichung von ber Rirchenlehre im Artifel von ber Taufe fo hoch anschlage \*\*\*). Allen, auch ben schwanfenbften, Fraftionen von der festen außern Glaubensnorm strauben fich barüber naturlich bie Saare +); bie Bartei von ber fich felbft auslegenden Schrift bagegen findet bas Begehren gang felbfiverftandlich, wenn fie fich auch wundert, ob benn "bas vorzugeweise bie Danner bes freien geiftigen Chriftenthums feien, welche um eines außerlichen Gebrauchs willen (wie

<sup>\*)</sup> Salle'iches Bolfeblatt vom 10. Mai 1854.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R.. 3. vem 26. Mai 1853.

<sup>\*\*\*)</sup> Berliner Evang. R.: 3. vom 9. Sept. ff. 1854.

t) Sogar Tholut bemerft 3. B. über bie Parifer Confereng: "Die Busammentunft batte teine anbere Bebeutung, als bie einer brusberlichen Anerkennung ber glaubigen und lebendigen Mitglieber als
ler auf erangelischem Grunde rubenden Confessionen; bie tirche liche Gleichkerechtigung aber ihnen allen zuzuerkennen, vermöchte
boch nur berjenige, welcher keine auf bem gettlichen Wort rubende
Ueberzengung befäse, warum er feine eigene Rirche für bie

bie Taufe) die Kirchengemeinschaft zerriffen haben" . Die ganze Frage läuft hier, wie wir sehen, auf den Proces Bunsen contra Stahl hinaus. Jedenfalls aber ist das "evanges Ufche Princip" so entschieden auf Seite der Baptisten, daß der preußische Hofprediger Krummacher bei der Pariser Consferenz keine andere Erklärung der officiellen Abneigung gegen sie vorzubringen wußte, als die: "es sei das Element und die Aufgabe der evangelischen Kirche Deutschlands, eine nastionale zu seyn "\*). Also der Territorialismus!

Bahrend bemnach bie beutschen Baptisten auch schon bie innere ober firchliche Bleichberechtigung anftreben, bleibt ihnen erft noch bie außere ober ftaaterechtliche ju erringen. Bu bem Ende halt die große Schutmacht Evangelical Alliance sich por Allem an Preußen, und in specie an ben gegenwärtigen Ronig. Schon im 3. 1853 hatte bie Alliang in England Berichte gesammelt über "bie Religioneverfolgung in Breu-Ben", und fie burch Dr. Bunfen ale preußischen Gefanbten in London mit ber Bitte an ben Konig gebracht, bag bem Baptismus eine Generalconcession ertheilt werde, wie bie feparirten Lutheraner in Breugen fie bereits besitgen \*\*\*). Ginen neuen Anlauf nahm bie fungfte Barifer Confereng. Die Alliang gerirt fich überhaupt fo, daß die protestantischen gurften ihr Summepiscopat nicht mehr ohne eine Art Uebermadung von ihrer Seite führen fonnen; wie von Dacht ju Macht verhandelt fie mit ihnen. In Paris ftand Breußen neben ber ihres Berfolgungegeiftes wegen berüchtigten fcmebischen Regierung vor bem Richterstuhl ber Alliang; vorher mar hofprediger Rrummacher, nachher ihre officielle Gefandticaft unter bem amerifanischen Brediger Dr. Baird vor bem Ronige von Preußen erschienen. Se. Majestat erwiderte auf ihren Bericht über bie Parifer Confereng im Allgemeinen:

<sup>\*)</sup> Berliner protest. R.. 3. vom 6. Det. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R.=3. vom 20. Oct. 1855.

Dalle'fches Bolfeblatt vom 10. Dai 1854.

"welch' eine Segnung das ift, Sie erfreuen mich unendlich durch Ihre Mittheilungen, ich danke Gott dafür")! Begüglich des Baptismus insbesondere äußerte der König zwar
Bedenken, ob "die preußischen Baptisten (Reutäuser) ganz
auf denselben Principien stünden, wie die englischen"; er
versprach jedoch das Beste, und wirklich notificirte der preußische Gesandte in London noch am 11. Dec. dem dortigen
Alliance. Gesandten: Se. Majestät werde nicht nur im eiges
nen Lande strengste Untersuchung über die vorgesommenen
"Unduldsamkeitssälle" anstellen, sondern auch bei den andern
Regierungen durch seine Gesandten "zu Gunsten einer gesehlichen und billigerweise den Baptisten zu gewährenden Freiheit" intercediren \*\*). Der Berliner Oberfirchenrath hatte zwar
kurz vorher noch Bertheidigungsmaßregeln gegen die Aggresssion der Täuser getrossen); diese aber hatten nicht umsonst

<sup>\*)</sup> Mit der Deputation war Gir Culling Carbley als Wortführer por Seine Majeftat getreten. Bei einem Meeting in ber Louboner Freimaurer : Taverne erstattete er Bericht. In bem Ronig erkannte er einen mahrhaften Mann Gottes: bie gegen ibn verbreiteten Borurtheile rührten nur von bem ungludfeligen Umftanbe her, bag bie Bartei ber Frommen in Deutschland faft burch: gangig antiliberal und abfolutiftifch gefinnt, und beghalb unpopular fet. Sir Culling trug bem Ronige verschiebene Falle von Atten: taten gegen bie Gemiffensfreiheit ber Baptiften vor, aus Breugen und befondere aus Medlenburg. Bei Ermahnung bes lettern Fals les rief ber Ronig erstaunt : "Gewiß, bas maren Ratholifen!" "Nein, Brotestanten !" fagte bie Deputation. Darauf verfprach ber Ronig, feinem Jugenbfreunde bem Großherzog von Medlenburg bie Sache fchriftlich an's Berg zu legen, und bat fich bas anges führte Beweisftud aus, welches Se. Dajeftat fofort in feinen Belm legte, inbem er nicht nur verhieß, bie Sache genau ju prufen, fonbern auch die Deputation ben Ausgang wiffen ju laffen. - Aus ber englischen Correspondeng in ber Defterr, Beitung vom 12. Nov. 1855; vgl. Journal "Deutschland" vom 23. Nov. 1853.

<sup>\*\*)</sup> Kreuzzeitung vom 4. Jan. 1856.

<sup>199</sup> Unmittelbar nachbem ber Ronig von Preugen bie Alliang:Deputas

fets auf die Berson des Königs gerechnet. Richt nur die anglo-amerikanische Richtung der Baptisten in Berlin rühmte sich des königlichen Wohlwollens, sondern auch der Stimm-Führer der eigentlichen Neutäuser, Ribbed, fagt ausbrücklich schon im 3. 1854: "der König beschäme durch sein Berfahren gegen die Baptisten die lieblosen Urtheile der Brüder."

Bene "apostolisch gestalteten Rirden geringen überfictlis den Umfange", melden Ge. Majeftat bereinft bie ihn fcmer brudenbe Laft bes Rirchenregimente übertragen mochte, finben eben Abspiranten auf allen Seiten. "Wir find's"! - rufen aus Ginem Munbe Dr. Bunfens freie Gemeinden ber fich felbft auslegenden Schrift und bie fichtbar geworbene Bemeinde ber Beiligen bei ten Baptiften, die apostolische Rirche ber Irvingianer und bie unmögliche Beilbanftalt ber Reulutheraner, wie "bie Rirche" ber Erclusiven. Bis über biefes Definitivum entschieden fenn wird, verlangen fie alle nicht nur ftaaterechtliche Bleichberechtigung, fonbern je nach Umftanben auch innere Bleichberechtigung in ber evangelischen Rirche. Go thun auch bie eigentlichen Reutaufer. wir fofort ben Reobaptismus an fich betrachten, werben wir Brund haben, über biefe eigenthumliche Stellung ju erftaunen. Die fichtbar geworbene Gemeinbe ber Beiligen, bie bergeftellte Ibentitat von Reich Gottes und außerer Rirche ale von Unten auf fich erbauenber ober Befenntniß - Rirche, begehrt und erlangt bie Anerkennung bes oberften Bifchofs ienes fymbolmäßigen Lanbesfirchenfuftems, welches fie fich fonft principiell ale - Synagoge bee Teufele gegenüberftellt!

tion von ber Parifer Conferenz so überaus hulbvoll empfangen, schärfte ber Berliner Oberkirchenrath ein gegen die Judringlichteit ber Colporteure bestehendes Geseh ein, "gelegentlich der Aergernisse, welche die Colporteure durch ihre Nebengeschäfte zu Gunsten ber Baptisten bereitet." Journal "Deutschland" vom 23. Nov. 1855.

#### IX.

### Cardinal Wiseman's Fabiola \*).

Diefes bereits ju großem Ruf gelangte Berflein ift eine Erzählung, welche jum 3med hat, ben Lefer in einer erbauenden und zugleich unterhaltenden Beife mit ben Sitten, ben Bebrauchen, ben Buftanben, ber Dentweise und bem Beifte ber erften driftlichen Jahrhunderte, ber Rirche ber Ratafomben, befannt zu machen. Das Buch foll aber, wie ber hochwurbigfte Berr Berfaffer in ber Borrebe bemerft, fein Befchichts. Bert fenn. "Es umfaßt nur eine Beriode von einigen Donaten, über welche nur bie Schluß - Abichnitte binausgeben. Es besteht eher aus einer Reihe von Bemalben, als aus einer Ergablung von Ereigniffen. Darum find Borfalle aus verschiebenen Beiten und verschiebenen ganbern auf einen fleinen Raum zusammengebrangt." - "Es ift ber bringenbe Bunfc bes Berfaffere, bag man biefes Berichen, welches nur jur Erholung geschrieben ift, auch jur Erholung von ernftern Beschäftigungen lefen moge, bag aber babei ber Lefer

<sup>\*)</sup> Fabiola ober bie Kirche ber Ratakomben. Bon Gr. Eminenz Ricos laus Carbinal Wifeman. Mit Genehmigung Gr. Eminenz übers fest von Lic. F. H. Reufch. Köln 1855. Druck und Berlag von Johann Beter Bachem.

bas Buch mit ber Ueberzeugung möchte aus ber Sand legen können, daß feine Beit nicht verloren und fein Geift nicht mit frivolen Ideen beschäftigt gewesen sei; ber Verfaffer hofft vielmehr, daß sein Werkchen dazu beitragen könne, Bewunderung und Liebe zu jenen alten Zeiten einzustößen, welche durch ein zu sehr gesteigertes Interesse für spätere und glanzendere Epochen der Kirche nur zu leicht geschwächt werden fann."

Ueber bie Beise ber Entstehung bemerkt bie Borrebe: "Als ber Plan ju ber ""Ratholifchen Bolfsbibliothet"" entworfen wurde, befragte man barüber auch ben Berfaffer bes folgenben Werfchens. Er billigte nicht allein ben Blan, fonbern erlaubte fich unter Anderm vorzuschlagen, man folle in bie Sammlung eine Reihe von Ergählungen aufnehmen, welche ben Buftand ber Rirche in verschiedenen Berioben ihrer Bergangenheit barguftellen geeignet maren. Gine folche Darftellung fonne man g. B. "bie Rirche ber Ratafomben"" nennen, eine zweite ""bie Rirche ber Bafilifen""; jebe biefer beiben murbe eine Beriobe von breihundert Jahren ju berudfichtigen haben. Gine britte Darftellung fonne ne bie Rirche ber Rlofter"" behandeln, und vielleicht fonne man noch eine pierte beifugen über bie ""Rirche ber Schulen."" Emineng übernahm felbft die erfte Darftellung mit bem Borbehalt, baß er die Ausarbeitung nicht als eine pflichtmäßige Beschäftigung, sondern nur als eine Erholung in Mußeftunben ansehen fonne." - Der hohe Berfaffer hat bemgemaß Ju ben verschiebenften Beiten und an ben verschiebenften Orten baran gearbeitet, fruh und fpat, wenn feine Bflicht brangte; in Studden und Fragmenten von Stunden, wenn ber Rorper ju erschöpft ober ber Beift ju ermubet war ju anstrengenben Beschäftigungen, in Gafthofen, an ber Land. ftrage, bei Aufenthalt auf Reifen, in fremben Saufern, unter allerlei Berhaltniffen und Umftanden - juweilen unter fehr unangenehmen Berbaltniffen. Go bat er fein Buch ftudweise geschrieben, in Studen von zehn Zeilen bis zu hochstens einem halben Dutend Seiten; in ber Regel hatte er babei wenig Bucher und Hulfsmittel zur Hand. Nachdem er bas Buch aber einmal begonnen, ist es wirklich bas gesworden, was es seyn sollte — eine Erholung, und oft ein Trost und Beruhigungsmittel; benn es sind tabei alte Erinnerungen wieder gewedt und Berbindungen wieder angefnüpft; es sind babei zerstreute und zerbrochene Reste von alien Studien und früher gelesenen Büchern benut, und ber Versasser wurde babei im Geiste in bessere Zeiten und in bessere Zustände verset, als sie uns in unserer Zeit umgeben."

Diefe Entftehungsweise ber Schrift erflart gur Benuge einige Fehler in Rudficht ihrer afthetischen Form, namentlich einen gewiffen Mangel an funftlerifcher Abrundung; folder poetische Defect tritt insbesondere in ber gar ju schnell jum Schluß eilenden letten Abtheilung hervor, zeigt fich jeboch, nach unferm Beschmad, auch in einer biemeilen zu ftarfen Bervorhebung bes antiquarifden Materials in ber Ausmalung bes Sintergrundes ber Geschichte. Ale mefentlich ben Einbrud ftorent, ift uns folder afthetifde Dangel nur gang ju Ende ber Ergahlung aufgefallen, mo bie befriedigende gofung ber Gefchide einiger betheiligten Berfonen bin und wieber etwas funftlich gemacht und wider die poetische Bahrheit ju verftoßen icheint. Ramentlich muffen wir bie Cituation, in ber eine untergeordnete Berson, Jubala, die fruhere Sclavin ber Saupthelbin, jum Chriftenthume befehrt erscheint, ohne baß irgend eine vorhergegangene Andeutung bieß im Geringften erwarten ließ, und auf ber Flucht vor ihrem Batten in bem Augenblid von biefem burch einen Bogenschuß getobtet wirb, als fie ber Kabiola Mittheilung von ihrer inneren Befehrung macht zc., für eine etwas tunftlich herbeigeführte halten. Wir burfen aber folche afthetischen gehler in biefem Buche fur um soviel weniger bedeutend anschlagen, als biejenige Art von Form, welche ein wesentliches Wirfunge, Behifel für ben 3mhalt ift; bie fiyliftische Darftellung, auch in ber Uebersepung wohl wenig zu munichen übrig läßt.

Die Erzählung beginnt mit ber Schilberung eines drifts licen Saufes im Ceptember bes Jahres 302. Diefes Saus ift bas bes beil. Bancratius und feiner Mutter Lucina, ber Bittme bes heil. Martyrers Quintinus. Lucina erwartet ihren vierzehnjährigen Cohn, ber heute bas lettemal bie Schule besuchte und ungewöhnlich lange ausbleibt. Endlich fommt er, und nun beginnt ein Zwiegesprach zwischen Mutter und Cohn, aus bem wir erfahren, bag bie Ilrfache bes langen Ausbleibens eine Collifion mit bem Mitschuler Corvinus, bem Sohne bes Stabt-Prafecten, gemefen fei. Caffian, ihr Lehrer, hatte für eine Declamation bas Thema aufgegeben: "ber wahre Philosoph muß ftete bereit fenn, fur bie Bahrheit gu Pancratius hatte ben Breis bavongetragen, fic aber auch in ber Begeifterung ale Chrift verrathen, indem er einmal ftatt "Philosoph" "Chrift", und ftatt "Wahrheit" "Glauben" feste. Bahrend bie andern Mitschuler biefe Berwechfelung ber Borte nicht bemerften, mar fie bem Caffian und bem auf Bancratius wegen feiner Schultriumphe eiferfüchtigen und neibischen Corvinus nicht entgangen; als berfelbe beim Rachaufegeben ben Pancratius jum Mingfampfe aufforberte, weil er vor Begierbe brenne, ihn ju bemuthis gen, ftellte er jugleich eine ernftere Rache bei "etwas, mas im Werfe fei", in Aussicht. Bancratius betheucrte, bag er nie eine leberlegenheit über feine Mitfouler habe in Unfpruch nehmen wollen, ben Ringfampf aber nicht annehmen tonne, weil folde Spiele gewöhnlich mit Leibenschaft unb Bag enbigten. Gin fcmablicher Schlag von Corvinus emporte fein patricifches Chrgefühl, er tampft ben harteften Rampf feines Lebens gegen ben Borwurf "Feigling", mit bem ihn Bleifch und Blut jur gewaltsamen Behre aufriefen, es fiegt fein guter Engel: fatt Bofes mit Bofem ju ermiebern, bot er bem Corvinus bie Sanb und fagte: "Moge

Sott dir vergeben, und moge Er dich reichlich segnen!" In diesem Augenblide kam Cassianus hinzu, der Alles von weistem gesehen hatte, und die Anaben zerstreuten sich schnett. "Ich bat ihn bei unserm gemeinsamen Glauben, der ja jest unter uns anerkannt war, Corvinus für das, was er gesthan, nicht zu strasen; und er hat es mir versprochen!" Während Pancratius dieses Alles der ängstlich fragenden und horchenden Mutter erzählt, wird dieser immer klarer und klarer, daß ihr Sohn großen Prüfungen entgegengeht, vielsleicht zum Martyrerthum berusen ist. In der Wittwe des Martyrers siegt auch jest die Gnade über die Natur, die Freude über die Furcht, mit heiliger Begeisterung heißt sie ihren Sohn die goldene Bulla, das Zeichen der Kindheit, vom Halse wegnehmen, "sie wolle ihm ein besseres Zeichen geben."

"Du haft von beinem Bater geerbt", sprach die Mutter mit noch seierlicherm Ernste, "einen edlen Ramen, einen hoshen Stand, große Reichthümer, alle weltlichen Bortheile. Aber Eine Kostbarkeit der Erbschaft habe ich für dich bewahrt, bis du dich derselben würdig erweisen würdest; ich habe sie bis jest vor dir verborgen gehalten, wiewohl ich sie höher schätte, als Gold und Juwelen; es ist jest die Zeit, daß ich fie dir übergebe."

"Mit zitternden Sanden nahm fie die goldene Rette von ihrem Salfe, und zum erstenmale fah ihr Sohn, daß baran ein reich gestidtes und mit Edelsteinen besetztes Beutelchen hing. Sie öffnete baffelbe und nahm baraus einen Schwamm, ber zwar troden, aber starf mit Blut gefärbt war."

"Auch das ist beines Baters Blut, Pancratius", fagte fie mit bebender Stimme und unter einem Strom von Thrasnen. "Ich habe es aus seiner Todeswunde aufgefangen, als ich verkleibet neben ihm ftand und ihn sterben sah an der Bunde, Die er für Christus empfangen hatte."

"Sie fah ben Schwamm mit innigem Blide an und fußte ibn andachtig; ihre ftromenben Thranen fielen barauf und befeuchteten ihn, und feine Farbe murbe bavon bell und warm, als mare bas Blut eben aus bes Martyrers Bergen gefommen. Die beilige Matrone hielt ihn an bie gitternben Livben ihres Cohnes, und fie wurden gerothet von ber beiligen Berührung. Er verehrte bie heilige Reliquie mit ber tiefen Rührung eines Chriften und eines Cohnes, und es war ihm, ale mare feines Batere Beift auf ihn herabgefommen, und hatte bas volle Befag feines Bergens bis in feine Tiefen aufgeregt, baß feine Baffer bereit feyn mochten, frei zu fließen. Co ichien bie gange Familie noch einmal vereint zu fenn. Lucina legte ihren Schat wieder in feine Umhullung und hing ihn um ben Sals ihres Sohnes, indem fie fprach: "Wenn ber Schwamm wieber befeuchtet wirb, moge es burch einen eblern Strom gefchehen, als burch ben, welcher aus ben Augen eines fcmachen Beibes bervorbricht." - Aber ber himmel bachte nicht fo; und ber aufunftige Rampfer murbe gefalbt, und ber gufunftige Martyrer geweiht burch bas Blut feines Baters, vermischt mit feiner Mutter Thranen."

Im Gegensat zu diesem christlichen, wird dann ein heibnisches Haus beschrieben, das des überreichen Ritters Kabius, der, ein Musterbild eines gutmuthig leichtsinnigen WeltWenschen, an nichts ernstlich glaubt, nur aus Gewohnheit
die Götter ehrt, nur dem eigenen Bergnügen lebt und ohne
irgend welche wirkliche Theilnahme Alles um sich her gehen
läßt, wie es eben geht. Seiner Tochter Fabiola von Natur
herrliche Eigenschaften des Geistes und Herzens sind noch
umdüstert und bis zur Unfennbarkeit entstellt von der Nacht
des Heibenthums, namentlich dominirt der Stolz in ihr,
und verführt sie unter Anderem zu einem entwürdigenden Berhalten gegen ihre Sclavinen, welche sie als sachliches Eigenthum ansieht und behandelt. Eines Tages züchtiget sie

ihre Sclavin Syra, weil ihr biefelbe nicht fcmeicheln will, und bie Burbe ihrer unfterblichen Seele gegen fie behauptet. Bahrend Kabiola über folch unerhörtes Benehmen und Denfen einer Sclavin auf's hochfte ergurnt die Sclavin hart mighanbelt, tritt ihre Berwandte Agnes ein, welche fich in einem Befprache mit Kabiola in einer Beife außert, Die uns gleich in bem noch zwölfjährigen Rinde bie himmlische Beisbeit bes Chriftenthums in ihrem ftarfften Begenfat gegen Die heidnische Beltanficht erfennen läft. Beiter lernen wir im Saufe bes Fabius ben faiferlichen Tribun Cebaftianus fennen, in einer 3mifchenfcene Die driftliche Bettlerin Cacilia, bas Bilb heiliger Armuth zc. Go feben wir im erften Abschnitt ber Erzählung bas Chriftenthum und Beibenthum an concreten Berfonlichfeiten, und in Bezug auf bie verfcbiebenften Berhaltniffe mit einander verglichen, und bieß BBachfen und Berben ber Martyrer in bem Baffenftillftanbe-Buftanbe gezeichnet, welcher ber großen Diocletianifden Berfolgung vorherging.

Im zweiten Abschnitt ftellt fich bann ber Begenfat zwis fchen Beibenthum und Chriftenthum bis jum offenen Rampf entwidelt bar in einer Rlarbeit und Anschaulichkeit, bie ben Lefer jur innigften Theilnahme bewegt. Wir muffen gefteben, noch nie ein Buch gelefen ju haben, welches uns bie Martyrer ber erften Beiten fo nabe gerudt, uns fo lebhaft in bas Berftanbniß ihres boberen Lebens eingeführt hatte, als bas vorliegende. Der machtige Einbrud biefer Darftellung rührt gewiß jum Theil baber, bag bier bie Martvrer nicht bloß in ihrem religiöfen, sonbern in ihrem gangen menfclichen Leben geschildert find, bag wir fie gleichsam vor unfern Mugen erft innerlich haben ju Martyrern ermache fen feben, bevor fie es außerlich werben, bag wir erft burch Die Liebe zu ihnen in ihrem wtalen menschlichen Sepn und Befen zu ihrer Berehrung ale Martyrer hingeführt merben. Bum anbern Theil ift bie Racht biefes Einbruds wohl

baraus ju erflaren, bag bie Beiligen felbft wieber mit ihrem gangen Leben im gangen Busammenhange ihrer Beit gefaßt find, und fich leibhaftig auf bem meift vortrefflich marfirten geschichtlichen Sintergrund ber heidnischen Belt bewegen. Bir feben hier nicht, wie nur ju oft in gewöhnlichen Legenben, vom Boben ber Weltgeschichte losgeriffene Inbivis buen vor und: es find feine Beiligen in abstracto, auch feine blogen allgemeinen "Menschenmesen", die uns bier entgegentreten, ce find Romer, beilige Chriften mit bem beftimmten Charafter ihres Bolfe, ihrer Beit, ihres Stanbes. Bei folder Darftellung wird man unwillfürlich, auch ohne Grinnerung ber Jahresjahl, in Die Zeit ihrer Geschichte felbit verfest und in ein wirfliches Mit-Leben und Rampfen bineingezogen. Wie bie Martyrer felbft burch bie gange Lage ihrer Beit auf bas Martyrthum vorbereitet murben, inbem fie auf ber Erbe beständig bebrobt, ju einem fo ju fagen ftetigen Proceg ber lodreißung von ihr mit einer Art von Rothwenbigfeit getrieben murben: fo wird auch ber Lefer mit ihnen jum Martyrthum vorbereitet, fcwebt mit ihnen fortwahrend zwischen Simmel und Erbe, und er fühlt ben Tob mit ihnen nicht ale ein lingfud, fonbern ale einen Gieg, ale einen Sieg, ber eine Gnabe, aber auch jugleich bas Refultat und die Frucht eines fehr verdienftlichen Lebens ift. Mogen auch bie Schreden ber Bestien in bem Rampfe bes heiligen Pancratius noch fo fehr die Einbildungefraft und bas Gefühl beangstigen, immer bleibt boch bie Siegesfreube über ben Triumph bes freien Geiftes gegen bie Dacht ber Kinfterniß ftarfer, ale bie Trauer über ben irbischen Untergang. - Besonders angiehend ift in diesem zweiten Theil Die Rlugheit und Borficht in bem barum nicht weniger begeifterten heiligen Cebaftianus geschilbert. Er widerfteht burchaus allen über- und vorgreifenden Sandlungen einer gemiffen Ueberfühnheit, Die bas Beibenthum in einer ober ber anderen Beife jum Ungriff herausforbern mochte ic., er fucht ben jungen Pancratius mit aller Borficht zu fihren, daß er ein Martyrerthum "ohne Makel" finde, und aus Liebe gegen diesen sich bis dahin selbst zu schonen. Rebst den Martyrien dieser, ist auch der heil. Bettlerin Cacilia Tod "vor christlicher Züchtigkeit" und das Martyrium der heil. Agnes bis auf die weggelaffene Scene im Hause der Schande ausssührlich und sehr anziehend beschrieben.

Bei bem Gericht und Tob ber heil. Agnes hatte Fabiola jum Ctabtprafeften gefagt, wenn etwas geeignet mare, fie bem Chriftenthum geneigt zu machen, fo fei es bieß, mas fie eben gefehen, "bag zur Erhaltung ber Religion bes Reiches folche Befen, wie fic, fterben mußten." Durch ihre Sclavin Spra nach und nach in die driftliche Erfenntnis eingeführt, tief erschüttert burch ben ploglichen Tob ibres Baters, hatte fie mit Erstaunen vernommen, bag Cebaftia. nus, bag Agnes bes driftliden Namens megen angeflagt feien. Bon allen Menfchen, Die fie fannte, achtete fte biefe am meiften, ohne um ihr Chriftenthum zu wiffen, welches fie bis babin fur eine verberbliche und unfinnige Secte bielt. Agnes nahm ihr fur; vor ihrem Tobe Das Berfprechen ab, bie Lehren bes Chriftenthums fennen ju lernen, bann werbe fie biefelben annehmen und fie, Fabiola, ihr nicht mehr fo bunfel ericheinen, wie jest. "Wenn ich bich anblide, fo febe ich in be einen eblen Beift, eine hochherzige Befinnung, ein liebevolles Berg, einen gebildeten Berftand, ein feines fittliches Gefühl und ein tugendhaftes Leben. Bas fann man an einem Beibe mehr munfchen? Und boch fcwebt por meinen Augen über all' biefen herrlichen Baben eine Bolfe, die ihren bunfeln Schatten barauf wirft, ben Schatten bes Tobes. Treibe fie meg, und Alles wird licht und hell werben." - "Du mußt burch ben Strom binburch geben, ber uns trennt." "Gin erfrischenbes Baffer wird über beinen Leib fliegen, und mit bem Dele ber Freude werben beine Glieber gesalbt werben; bann wird bie Seele rein werben, wie neu gefallener Schnee, und bas Berg weich, wie bas bes Rindes."

Beitere erschütternde Erlebnisse, der aufopfernde Helsbenmuth, mit dem die Sclavin Syra ihre Unterweisungen befräftigte, führten endlich die Entscheidung zum Glauben herbei. Durch diese Darstellung wird und an Fabiola, als einer Repräsentantin des bessern Theils der vornehmen und gebildeten Römerwelt, die Bekehrung derselben in ihrer tiesseren Motivirung und inneren Entwicklung vorgeführt.

Der britte Abschnitt bes Buches verfest uns in bas 3ahr 318. Er führt bie Ergablung als folche gum Schluß, foll mehr nur zu einer gemiffen Bervollständigung ber außern Befdichte bienen, bie ber Faben ift, an welchem ber hohe Berfaffer Beibenthum und Chriftenthum einander gegenüber und in Bergleichung ftellt und jugleich, in einer fich von felbft verftehenden Unwendung, jene Beit und ihre Rampfer in Begiehung und Rapport bringt mit ber Gegenwart, Die in ibrer Rafte und Laubeit fich an bem Reuer und ber fcmunghaften Begeisterung jener befferen Tage ju erwarmen und ju erheben hat in bie Cpharen, in welchen jene erften Chriften ibr erhabenes Leben führten. Beute wird bie Diefe und Erhabenheit unferer Religion im Allgemeinen vielfach gu wenig gefühlt und anerfannt, Die driftliche Bahrheit, fo wie jebes langft befeffene But, entfernt nicht nach ihrem Berthe gefaßt von Bielen, die von Rindheit an mit ihr befannt find. In ber "Fabiola" tritt une gerabe bie Tiefe und unenbliche Erhabenheit und Schonheit bes Chriftenthums und feiner Lehre auch bei ben einfachften Chriften mit einer Frifche und Lebendigfeit vor bie Augen, die auf jeden regeren Beift und jebes beffere Berg einen hochft heilfamen und belebenben Ginbrud machen muß. Ramentlich find in biefer Beziehung bie Befprache ber Sclavin Syra mit ihrer herrin Fabiola über Bott ausgezeichnet, g. B. wie fie ihr flar macht, bag ein fo erhabenes Befen auch bie fleinften Sandlungen von Dillionen Beschöpfen beobachte: "Das ift feine Befchäftigung, Berrin, nicht einmal Cache ber freien Bahl. 3ch habe 3hn Licht genannt. Ift es eine Befdaftigung ober Arbeit fur bie Conne, ihre Straflen burch bas Rruftall biefes Springbrunnens bis zu ben Steinchen auf bem Grunde ju fenben ? Siehe, wie fie von felbft nicht nur bas Schone, fonbern auch bas Bafliche fichtbar machen; nicht nur bie funtelnben Tropfen, Die herab fallen, nicht nur Die perlengleichen Blaschen, bie emporfteigen, einen Augenblid gligern und bann gerbrechen, nicht nur bie golbenen Fischlein, welche fich in ihrem Lichte fonnen - fondern auch bas fdmarge und hafliche Bewurm, welches fich in bunfeln Schlupfwinkeln bort unten ju verfriechen und ju verbergen fucht, und bieß nicht vermag, weil bas Licht es verfolgt. Ift bas Alles eine Arbeit ober Befchäftigung fur bie Conne, welche Alles heimfucht? Es murbe une eher ale eine Unftrengung erscheinen, fanben wir, baß bie Conne ihre Strahlen an ber Dberfläche bee burds fichtigen Glemenie jurudhielte und baffelbe nicht erhellte."

Aber auch noch nach einer anbern, ber socialen Seite, ist das Buch eine gewaltige Predigt für unsere Zeit. Gegensüber ben socialen Früchten des Heidenthums, der Sclaverei ze., überhaupt der heidnischen Herz - und Lieblosigfeit werden in den heiligen Personen der Geschichte die socialen Consequenzen der Lehre des Heilandes von der Nächstenliebe dargestellt. Auch für unsere Zeit ist es gewiß von wichtiger Bedeutung, was Agnes von den Sclaven sagt: sie seien "menschliche Wesen, so gut wie wir selbst, begabt mit derselben Bernunft, demselben Gefühle und derselben Organisation." "Soviel wirst du zugeben, um nicht weiter zu gehen. Dann gehören sie mit uns zu derselben Familie, und wenn Gott, von dem unser Leben kommt, darum unser Bater ist, so ist er ebenso gut auch ihr Bater, und solglich sind sie unsere Brüder und Schwestern."

Das ift auch gesagt gegen bie fociale Sclaverei von

beute. Die rechtliche Aufhebung ber Sclaverei ift allerbings eine Bott nie genug zu bantenbe Wohlthat bes Chriftenthums. Daffelbe verlangt aber mehr ale bie bloge ibeale Anerfennung ber Menschenwurde in Recht und Gefet, es verlangt auch bie volle reale Anertennung berfelben im Leben. biefe reale Anerfennung ift es aber heute in manchen Begugen wohl ichlechter bestellt, ale ju ben Beiten beibnifcher Damale lehrte wenigstens ber Eigennut für Sclaverei. bie Sclaven forgen, mahrend heute bie freie Rlaffe, welche in Dienft und Arbeit an bie Stelle ber Sclaven getreten ift, eben weil fle fich felbft und nicht ihren herren nehort, von biefen in gabllofen Fallen fich felbft überlaffen und zwar nicht burch bas Gefet, wohl aber burch bie focialen Berhaltniffe ein leben ju führen verbammt ift, welches mit ber Burbe und Bestimmung bes Menfchen in ichneibendem Contraft fteht. Benn ber heutige Fabrifherr ober ber heutige Gutebefiger Reichthumer auf Reichthumer haufen und barüber die, welche ihnen burch ihre Arbeit baju helfen, verfommen ober ju Grunde geben laffen, fo gefdieht bas fraft beffelben Princips, welches auch ber Sclaverei ju Grunde liegt: bie Enterwerfung eines Menfchen burch ben anbern zu fachlichem Gigenthum und Mittel. Es ift gleich viel, ob folche Degradation von Berfonen ju Sachen burch ben Rrieg und burch immer welche anberen Entftehunge. Urfachen ber alten Sclaverei, ober in ben heutigen ökonomischen Berhältniffen burch bie eben auch nur phyfische Gewalt bes Gelbes bewerkftelligt wirb: Die Sache bleibt barum immer bieselbe. Ziemlich baffelbe ift es auch binfictlich bes Effects, ob ber jum bloß fachlichen Werfzeug erniedrigte Menfch mit einer Ueberladung von Arbeit bei ungureichenbem Unterhalt, ober ob er auf eine ber Beifen gu Grunde gerichtet wirb, bie bem romifchen Sclaven-Befiger gu Bebote ftanben. Daffelbe, ober boch wenigstens ahnlich ift es auch, wenn bie romifden Berren von ihren Cclaven verlangen, baß fie nach ihrem Gefallen und ju ihrem Bortheil XXXVII. 14

auch selbst benken und fühlen sollen, und wenn ber heutige Plutokrat auch die Ueberzeugungen seiner Untergebenen, z. B. in politischen Dingen, wie etwa zu Demonstrationen und irgendwelchen Wahlzweden, durch das güldene Band ihrer Abhängigkeit von ihm zu leiten verlangt: das Wesen der Sclaverei ist in beiden Källen da. Wenn heute die juriblich politische Form sehlt, was allerdings ein ungeheurer Fortschritt ist, so ist doch die materielle Seite der Sache in manchen Stüden vielleicht noch schlimmer als vordem, und es haben daher gewiß alle die Consequenzen der Lehre von Menschenwürde und cristlicher Bruderliebe, die der Verfasser der Fabiola in Bezug auf die römischen Verhältnisse ausspricht, eine nicht minder praktische Seite und Bedeutung auch für die Gegenwart.

Die Sclaverei ift nur burch bie driftliche Liebe von ber Erbe verbrangt worben, fie fommt allemal ba wieber, wo jene Liebe fcwindet, und muß auch in bem Dage aufhoren, als jene Liebe wieber lebenbig wirb. Die Liebe ift aber eine gegeneitige zwifden Berren und Anechten, beiber Betragen fteht in nothwendigem Wechsel-Berhaltniß, und wird baher in ber "Fabiola" auch bie Lehre bes Chriftenthums von ber Liebe ber lettern veranschaulicht. In ber Sclavin Spra ift ein Mufter driftlicher Liebe in Bezug auf ihre Berrin bargestellt, welche biefe, bie erft nicht begreifen fann, wie fie eine Sclavin follte lieben fonnen, endlich jur Begenliebe zwingt und die Sclavin auch außerlich frei macht. Ueberhaupt find bie driftlichen Ibeen einer mit entschiedener Burbe gepaarten Demuth und ber mit bochfter Beiftes-Freiheit geeinten Unterwürfigfeit, fo wie ber Armuth, bie nicht ale ein Unglud nur getragen, fonbern ale ein Beruf, ale eine Bestimmung Gottes felbft mit gewollt und als folche auch ohne außere Rothigung bewahrt wirb, herrlich geschildert in ben Charafteren ber Spra und Cacilia. Lettere will nicht einmal eine foftliche Speife genießen, weil bas ju ihrem angewiesenen Stande ber Armuth nicht passe: "Gott hat gewollt, daß ich arm sehn soll, und ich muß mich bestreben, Seinen Willen zu thun. 3ch fann ebensowenig baran benken, die Speise der Reichen zu genies zen, wie die Kleider der Reichen zu tragen, solange ich die der Armen haben kann. 3ch theile gern mit dir dein plumentum (Suppe); ich weiß, es wird mir aus dristlicher Liebe gegeben von einer, die arm ist, wie ich selbst. 3ch versschafse dir dadurch das Verdienst des Almosengebens, und du gibst mir das tröstliche Bewußtsenn, daß ich vor Gott auch ein bloßes armes Geschöpf bin. 3ch glaube, Er wird mich so mehr lieben, als wenn ich ledere Speisen genieße. 3ch will lieber bei Lazarus an der Thure senn, als bei dem reichen Prasser an der Tasel."

So stellt also die "Fabiola" an dem Faden einer Ersählung eine Art von Glaubens und socialem Sittenspiegel für unsere Zeit dar, der zugleich ein gewaltiger Aufruf zur Buße und Besserung ist, indem er unserer in ihrer Ueberklugs heit und Berseinerung kleinen und kraftlosen Welt den Herrößmus der ersten christlichen Zeiten zum leuchtenden Beispiel und Borbild hinhält. Hierin, nicht in den übrigens wichtigen scientivischen Bezügen, noch weniger in seinen ästherischen Betressen sehen wir die Hauptbedeutung des Buch's. Da dasselbe nach Anlage und Aussührung ganz vorzüglich geseignet ist, solche praktischen Wirkungen zu erreichen, so legen wir seinem Erscheinen noch eine ganz andere als literarische Bedeutung bei: wir glauben, daß hier der oft mißbrauchte Ausbruck von Büchern, "daß sie Thaten und Ereignisse seinen", einmal am richtigen Plate ist.

## X.

# Das protestantische Missionswesen ber jüngsten Jahre.

Die Siftorifch politischen Blatter haben feit mehr als amei Jahren ber Geschichte ber protestantischen Diffionen zwar burchaus nicht vergeffen, mohl aber im Drange anderer Tages-Ereigniffe über biefelbe geschwiegen. Best leiftet ihnen Br. Ritter Bunfen unter anbern Diensten auch ben Dienft, baß er bie Aufmerkfamkeit ber beutichen Lesewelt wieder mehr und in größern Rreifen auf ben genannten ebenfo wichtigen als höchft lehrreichen Begenftanb menbet. Indem nämlich Br. Bunfen nachzuweisen sucht, bag überhaupt nur bie freie Bereinsthätigfeit auf bem Gebiete feiner Rirche wirffam und fruchtbar erscheine, gieht er auch bie Missionen an, in welchen offenbar die Staatsfirchen wenig, "und die Lutheraner gar feine Sahigfeit gezeigt." Diefes Urtheil hindert jedoch Grn. Bunfen nicht, bem Erfolg ber protestantischen Diffions - Bemuhungen überhaupt bas herrlichfte Beugniß auszustellen. "Alle die wirffamen Miffionsvereine", fagt er, "haben erft innerhalb ber legten 60 Jahre fich gebildet und jest entfenben fie viele Taufende Evangeliften und Apostel über ben

Erbfreis und erziehen ebensoviele aus ben Befehrten ber versichiedenartigsten Eingebornen Afiens, Afrifa's und Amerifa's als Grundstamm für fünftige Stämme und Bolefer." Hr. Bunsen hat uns in diesen Worten mit einem sehr schäbdaren Texte beschenft für unsern nachfolgenden Commentar!

#### I. China.

Das Reich ber Mitte ift feit brei Jahren ber Schauplat von Borgangen, welche jeben Staat in Atome germalmen mußten, nur vielleicht ben dinefischen nicht. Jebenfalls lafter bie Sanb bes Berrn fcmer auf bem unermeglichen Reiche von 360 Millionen Denichen, und Jeder, ber an bem Bohle ober Webe ber Menschheit Antheil nimmt, muß fich fragen, welche Folgen wohl ber Burger-Rrieg in China fur die Ausbreitung bes Chriftenthums baben werbe. Bat ja felbft bas fleinfte Ereignig feine Stelle in ber gottliden Beileoconomie. Legen wir bie Frage ben abendlandischen Diffionaren in China felber vor, fo find ihre Anfichten über bie revolutios nare Bewegung getheilt; mabrend bie Ratholifen ihre Soffnungen auf Bott feben, ber bas Genfforn, wenn auch langfam, zu einem Baume erwachsen laffen werde\*), machten fich bie Protestanten große hoffnungen von ber Rebellion bes Pratenbenten und traumten bereits gang China gum Chriftenthum burch bie Bibel befehrt gu feben. Insbesonbere am Unfange ber Bewegung betrachteten fie bie Rebellen geradezu ale Glaubenegenoffen, die zwar noch allerlei beibniichen Beigeschmad an fich trugen, aber boch von ben proteftantifchen Grunbfagen burchbrungen feien. "Man bat Grund angunehmen, bag viele ber Thatigften unter ben Aufftanbifchen mit ben Grundlehren bes Chriftenthums aus ben Bredigten proteftantifcher Miffionare zu Canton und hongkong und burch religiose Schriften befannt geworben find. Schangti ift ber bafelbft übliche, beilige

<sup>\*)</sup> Broullion, Mémoire sur l'état de la Mission du Kiang-Nan 1842 — 1855. Paris 1855. p. 2 — 3.

### X.

# Das protestantische Missionswesen ber jüngsten Jahre.

Die Siftorifch politischen Blatter haben feit mehr ale zwei Jahren ber Geschichte ber protestantischen Diffionen amar burchaus nicht vergeffen, mohl aber im Drange anderer Tages-Ereigniffe über biefelbe geschwiegen. Best leiftet ihnen Br. Ritter Bunfen unter anbern Dienften auch ben Dienft, baß er bie Aufmerksamkeit ber beutschen Lesewelt wieber mehr und in größern Rreifen auf ben genannten ebenfo wichtigen als hochft lehrreichen Gegenftand wenbet. Inbem nämlich fr. Bunfen nachzuweisen sucht, bag überhaupt nur bie freie Bereinsthätigfeit auf bem Gebiete feiner Rirche wirksam und fruchtbar erscheine, gieht er auch bie Diffionen an, in welchen offenbar bie Staatsfirchen wenig, "und bie Lutheraner gar feine Fahigfeit gezeigt." Diefes Urtheil hindert jedoch Grn. Bunfen nicht, bem Erfolg ber protestantischen Diffions . Bemuhungen überhaupt bas herrlichfte Beugniß auszuftellen. "Alle bie wirffamen Diffionsvereine", fagt er, "haben erft innerhalb ber letten 60 Jahre fich gebilbet und jest entfenben fie viele Taufende Evangeliften und Apostel über ben

Erdfreis und erziehen ebensoviele aus den Befehrten der versschiedenartigsten Eingebornen Afiens, Afrifa's und Amerifa's als Grundstamm für fünftige Stämme und Boleter." Hr. Bunsen hat uns in diesen Worten mit einem sehr schäbdaren Terte beschenkt für unsern nachsolgenden Commentar!

#### I. China.

Das Reich ber Mitte ift feit brei Jahren ber Schauplas von Borgangen, welche jeben Staat in Atome germalmen mußten, nur vielleicht ben dinefischen nicht. Jebenfalls laftet bie Banb bes Berrn fcwer auf bem unermeglichen Reiche von 360 Millionen Denfcen, und Jeder, ber an bem Boble ober Webe ber Menschheit Antheil nimmt, muß fich fragen, welche Folgen wohl ber Burger-Rrieg in China fur die Ausbreitung bes Chriftenthums haben werbe. Bat ja felbft bas fleinfte Ereignig feine Stelle in ber gottliden Beilebeonomie, Legen wir bie Frage ben abendlanbijden Diffionaren in China felber vor, fo find ihre Anfichten über bie revolutios nare Bewegung getheilt; mabrend bie Ratholifen ihre Goffnungen auf Gott feben, ber bas Senftorn, wenn auch langfam, zu einem Baume erwachsen laffen werde \*), machten fich die Broteftanten große hoffnungen von ber Rebellion bes Pratendenten und traumten bereits gang China jum Chriftenthum durch bie Bibel befehrt zu feben. Insbesonbere am Anfange ber Bewegung betrachteten fie bie Rebellen geradezu als Glaubensgenoffen, die gwar noch allerlei beibnifcben Beigeschmad an fich trugen, aber boch von ben protestantiichen Grundfagen burchbrungen feien. "Man hat Grund angunehmen, bag viele ber Thatigften unter ben Aufftanbifchen mit ben Grundlehren bes Chriftenthums aus ben Prebigten protestantischer Miffionare zu Canton und hongkong und burch religibse Schriften bekannt geworben find. Schangti ift ber bafelbft übliche, beilige

<sup>\*)</sup> Broullion, Mémoire sur l'état de la Mission du Kiang-Nan 1842 — 1855. Paris 1855. p. 2 — 3.

Name für Gott\*), sowohl beim Predigen wie in gebruckten Schriften, und ohne Zweifel hatte auch die Gefellschaft, welche so häufig und eifrig in den früheren Zeiten bes Aufftandes genannt wurde, borther ihren Namen und ihre Geheimlehre entlehnt\* \*\*).

Die fatholischen Diffionare laugnen ben protestantischen Uriprung ber Religion ber Rebellen; ber Proteftantiomus gibt fich auch biefen Elementen bin, ba er Glafticitat genug befitt, um fich mit jeber Form abzufinden \*\*\*). Der fatholifche Miffionar fürchtet für bie Butunft; benn wenn bie jegige Dynaftie flegreich aus bem Rampfe bervorgeht, fo muß fie bie Religion, beren erfte Brincipien mit benen ihrer Todfeinbe ibentisch febn follen, mit Abicheu betrachten, fo bag für bie Diffionen alles ju fürchten mare \*\* \*\*). Broteftanten hoffen und befteben barauf, bag ber Rebellen - Raifer ein Bogling ber protestantischen Miffionare feit), und Dr. Macgowan tragt fein Bebenfen zu behaupten, "bag bie religiofe Erfenntnig ber Führer einen driftlich protestantischen Charafter habe" ++). nur fei zu bebauern, daß bem neuen Raifer die Lehre von ber Rechtfertigung, von den Saframenten und andere drifflichen Lehren von firchlich ausgeprägtem Charafter noch ganglich unbefannt schienen +++). Defibalb aber muß eben von Seite ber Protestanten alles aufgeboten werben, um ben Chinefen ju Bulfe gu tommen; "wenn fie bie Grundlebren bes Chriftenthums nicht genau fennen, fo ift nur ber Umftanb

<sup>•)</sup> Der Sinologe Neumann in Munchen meint zwar, im Bertrauen auf bie sprachlichen Kenntnisse ber protestantischen Missionare, Schangti sei bas richtige Wort für Gott (Zeitschrift ber beutsch, morgenl. Gesellschaft. Bb. III, S. 363), scheint aber vergessen zu haben, baß Schangti auch einen Göten bedeutet, baher bie katholischen Missionare ein anderes Wort gebrauchen, um biesen Resbenbegriff bei Schangti zu vermelben. Kasseler Quartalbericht ber chines. Stiftung. 1853. S. 15.

<sup>\*\*)</sup> Biernapfi, Beitrage jur Runde China's und Oftafiens. Raffel 1853. Bb. I. 2. heft. S. 70.

<sup>\*\*\*)</sup> Broullion l. c. p. 272.

<sup>\*\*\*\*)</sup> L. c. pag. 338.

<sup>†)</sup> Darmft. Rirchenzeitung 1853. Rr. 166. Allg. 3ig. 1853. Rr. 277.

<sup>††)</sup> Biernatti. l. c. S. 71.

<sup>†††)</sup> Biernasti. 3. Oft. S. 144.

Schuld, daß das Evangelium von Missionaren, die allerhand tirchlichen, auch sectirerischen und separaristischen Gemeinschaften angehörten, den Chinesen gepredigt worden ist"). Allein diese Uneinigkeit und Zerrissenheit sei ja doch nicht groß, meint hinwieder Missionar Smith, und es bestehe wenigstens in China unter allen Jüngern Zesu Christi eine lebendige Geisteseinigkeit, eine wahre Gemeinschaft der Liebe, des Glaubens und des Lebens \*\*).

Unterlaffen wir es, von bruben ber ein genaueres Bilb von ben neuen Chriften zu entwerfen, um bann befto leichter und ficherer bie "Art, wie bie protestantischen Diffionare bort wirften" \*\*\*), beurtheilen gu tonnen! Es waren verburgte, aber allerbinge nicht miffionarifche Rachrichten, welche einen wunberfam plotlichen Umfclag ber Stimmungen berbeiführten. Die Allg. Big, entwarf von ben Fortichritten und Renntniffen ber Rebellen zeitig eine fehr wenig vortheilhafte Schilberung. "An ber Spige ber Bewegung", bief es bort, "fteben Leute , bie faum lefen ober fchreiben fonnen , ber niebrigften Rlaffe angehorend, bie teine Familie haben, feinen eigenen berb, baarfuß und fansculotte. Der Bopf fehlt nie, benn fobalb bas Bandwert ber Rebellion nicht mehr florirt, werden es wieder gute faiferliche Unterthanen, und ale Beleg barf ihnen ber Bopf nicht fehlen . . . Längst maren fie eines elenben Tobes gestorben, wenn die Fremben nicht ihre Lieblinge begten und pflegten, wie die Diffionare die Rebellion haticheln" +). Ja biefelbe Beitung berichtete, bag bas, mas bie protestantischen Diffionare über China ergablten, feinen Glauben verbiene, benn fie wollten nur ihrem Geschäfte einen neuen Aufschwung geben und im Weften bas erfterbende Intereffe an ihrer Sache wieber beleben ++). Co ftimmte benn felbft Gr. Neumann in Munchen, ber noch 1854 Berichte voll Siegeshoffnung an bie genannte Beitung gefchidt, feinen Con berab, ja er ift gang beprimirt über bie fleigende Tauschung seines prophetischen Blick: "Man erfannte jest ben jahrelangen Irrthum. Son bem Giege ber neuglaubigen Rebellen ift nichts zu hoffen; fle wurden nur mit noch

<sup>\*)</sup> Biernatfi. l. c. G. 144.

<sup>\*\*)</sup> Nurnberger Miffioneblatt. 1849. Nr. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Ausland. 1854. Nr. 11. S. 251.

<sup>†)</sup> Allg. 3tg. 1855. Nr. 84.

<sup>††)</sup> Aug. Stg. 1855. Nr. 96.

größerer Anmagung als bie Raiferlichen auftreien, fie wurben teine Bertrage anerfennen und China ben Fremben, ben Unglaubigen, verschließen" \*).

Es ift bieg zwar eine fpate aber immerbin anerkennenswerthe. burch bie Thatfachen aufgenothigte Ginficht, um fo bober anzufchlagen, als noch 1854 bie Graufamfeiten ber Rebellen gegen bie fatholifchen Miffionare und romifch - fatholifchen Chinefen bemfelben Belehrten unglaublich erschienen \*\*). In ber That batten die Ratholifen wie gewöhnlich eine fehr harte Stellung; fie hatten nicht blog von ben Rebellen zu fürchten, fonbern auch von ben Raiferlichen, weil man fie in ben Berbacht gebracht hatte, als feien bie Rebellen Ratholifen. Die Mandarinen freilich überzeugten fich endlich, daß "die Ratholifen die Opfer und nicht die Theilnehmer ber Emporung maren" \*\*\*), mahrend fich bie proteftantischen Difftonare nicht blog in Schanghai ber Bewegung angefchloffen \*\*\*\*), fonbern auch anderwarts mit ben Rebellen in freunbschaftlichen Berbaltniffen ftanben +), und in Berichten noch fortwahrend es fich nicht nehmen laffen wollten, bag bie Religion ber Rebellen bem protestantifchen Buritanismus verwandt fei" ++). Bon dem Berbachte bes Busammenhaltens ber Ratholifen mit ben Aufftanbischen sprachen die Protestanten fle felbft frei: "indem nicht die geringften Beweise vorlagen, ja es beinahe gewiß fei, bag unter ben Unhangern bes Tienti nicht ein einziger Ratholit fich befinde" +++).

Muffen benn also nach ben eigenen Beugnissen ber protestantischen Misstonare und ihrer Freunde die chinesischen Rebellen als Abepten biefer ober jener ber verschiebenen Secten bes Brotestantismus angesehen werben, als burch ben chinefischen "Apostel"

<sup>&</sup>quot;) Allg. Big. 1855. Rr. 11. "Das Prophetenthum paßt nicht zu uns ferm commerciellen, induftriellen und felbfifüchtig rechnenben Belts alter." Allg. Big. 1854. Rr. 145.

<sup>\*\*)</sup> Milg. Big. 1854. Beil. Rr. 68.

<sup>\*\*\*)</sup> Annales de la propagation de la foi. Nr. 153. p. 111.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Brouillon. l. c. pag. 482.

<sup>†)</sup> Berliner Broteft. Rirchenzeitung. 1854. G. 1144.

<sup>††)</sup> Allg. 3tg. 1855. Rr. 109.

<sup>†††)</sup> Biernagfi, Beitrage. 2. Oft. G. 70.

Guslaff und "bie Prediger bes dinefifchen Bereins" jum Chriftenthum getommen ), fo entftunbe mohl von felbft bie Frage, nach bem Tauficheine biefer neuen Chriften, ba nach ben bisherigen Grundfaben aller driftlichen Partelen auch innerhalb bes Proteftantismus ein foldes Beugnig driftlichen Charafters benn boch nothig ift. Bir wiffen aus bem Leben bes beil. Frang Laver, bag er oft ben Arm nicht mehr emporzuheben vermochte vor Ermubung, wenn er ben gangen Tag bindurch ben Reophpten bas Caframent ber Taufe gefpenbet hatte. Best icheint in biefer Sinficht bruben ein bedeutenber Fortichritt gemacht worben ju fenn, um ben Diffionaren ihre Urbeiten zu erleichtern; man fpricht von Chriften aber nicht von Taufe; wenn dieje . Sorte von Chriften" bie Taufe empfangen batte, mußte boch in ben Diffionsberichten irgent bavon ju lefen fenn, um fo mehr, als ja bort oft felbft bie fleinften bauslichen Angelegenheiten ber Frau Diffionarin verzeichnet finb. In ber That ift jest bas mubevolle Gefchaft ber Beibenprebigt ungemein erleich-Dan fucht ben Beiben Bibeln in bie Banbe ober auch in Die Tafchen ju fpielen, mas, wie Broullion bemerkt, die proteftantifchen Colporteure trefflich verfeben, indem ihm felbft einmal ein foldes Exemplar in bie Safche gespielt wurde \*\*), und damit ift bann bie gange Diffioneaufgabe gu Ende. Dan gibt ben Chinefen bie Bibel . "obwohl fle lieber Bucher über Geographie ac. haben mochten" \*\*\*); fie erhalten alfo bas "Wort Gottes" im furgeften Actus gefchenft, mas ihnen um fo lieber und vortheilhafter erfcheint, weil fie es fofort wieber verfaufen tonnen +). Bon foldem Sunger ber Chinefen nach bem "Wort Gottes" überzeugte fich einmal fr. Neumann, ber Nachfolger Buslaffe, ale er auf ber Strafe nach Lintong, wo gerabe Markt gewefen war, unter einem fchatti-

<sup>\*)</sup> Allg. 3tg. 1853. Beil. 292. "Diese Manner, die Führer ber Beswegung, find nicht bloß außerliche Bekenner eines Religionssysftems, sondern praktische und geistlich gefinnte Christen, welche von dem Glauben, daß Gott mit ihnen sei, tief durchbrungen sind." Raffeler Quartalbericht. 1853. S. 132.

<sup>\*\*)</sup> Broullion l. c. p. 12.

<sup>\*\*\*)</sup> Berliner Evang. Reichebote. 1855. Rr. 1.

<sup>†)</sup> Raffeler Quartalbericht. 1854. 6. 163.

gen Baume Salt machte, um feine Leute mit bem Bucher-Rorb gu Mancher, ber von bem Difftonar noch fein Buch befommen batte, benütte jest bie Belegenbeit, fich eines ichenten gu laffen; "genug es entftanb ein folch Gebrange, bag fein Baltens mehr war und unfer Rorb ziemlich leer warb" \*). In Deutschland mare vielleicht unter abnlichen Umftanben ber Rorb nicht blog giemlich, fonbern gang leer geworben. Dag ber Berr feinen Segen ju feinem Berte" gegeben, erfannte übrigens Gr. Neumann baraus, bag er auf ber nachften Station einen Dann antraf, ber, nachbem er ibm ein neues Teftament gefchenft, ben gangen Weg entlang gum erftenmal in feinem Leben Gottes Wort fo aufmertfam las, bag er faum ben Ropf einmal aufrichtete. Wahrhaft eine neue Methobe bas Evangelium Jefu Chrifti zu verfunden, von ber bie Apostel nichts gewußt und bie fie ber beil. Beift nicht gelehrt bat. Die Miffions - Apoftel bruben "fpebiren einen Rorb voll Bucher in bas Lager ber Insurgenten", und nach ber Maffe biefer Bucher wirb ber Erfolg berechnet \*\*). Gr. Nathuffus, ber bieg beflagt, meint gwar feinerfeits, zur Berkundigung bes Evangeliums in China fei \_ein anderer Baulus ober Bonifacius" nothwendig; ben herren Diffionaren felbft aber icheint bas überfluffig zu febn. Wurben ja boch die chinefifchen Rebellen fogar zu Chriften gemacht, "ohne bag ein einziger proteftantifcher Diffionar barum mußte" \*\*\*). Warum follte nicht derfelbe Bemahremann, ber bieg berichtet, auch noch weiter auf bie Bunberthaten hoffen, bie nach authentischen Berichten bie Bibel auch ohne Colporteur im Innern bes Landes ausrichte" +)? Wenn auch, fabrt er fort, feine Befehrungen gum Chriftenthum von Seite ber protestantischen Diffionare felber bewirft werben, und ihre gange Diffionsarbeit in Bildung von Schulen aufgeht, in denen die Bibel gelesen wird, "so ist boch bas Evangelium in einen Theil bes

<sup>\*)</sup> Berliner Evangel. Reichebote. 1855. Rr. 3. S. 11.

<sup>\*\*)</sup> Salle'iches Bolfeblatt. 1853. Nr. 68. Die Methodisten follen übrigens von biefer Art, bas Evangelium zu verbreiten, zurückgekoms men fenn, well fie fahen, baß eine folche Propaganda ganz unnut fei. Huc, l'empire chinoise. 2. ed. Paris 1854. T. II. p. 431.

<sup>\*\*\*)</sup> Berliner Proteft. Kirchenzeitung. 1854. Dr. 25.

<sup>†)</sup> L. c. 1855. Nr. 41.

Innern getragen und bort wenigstens mit Ruhe angehört" (bie Bucher in Empfang genommen) "worden, wenn fich auch noch feine Gemeinde gesammelt hat, ja, nur wenige ober vielleicht gar teiner von den Boten bes Bereins getauft worden ift" \*).

Unfpruchelofe Beichelbenbeit ift befanntlich nicht immer bie Gigenschaft protestantischer Diffionsberichte, boch ift nicht zu langnen, bag bie chinefischen Beibenboten, feit Butlaff im Begentheile alles bibber Dagewesene überboten, burch "nüchterne Berichte" fich auszeichnen. So ergablte bie furbeffifche China - Stiftung über ihr "bieber in Onaben geforbertes Wert": "in China arbeite ihr maderer Miffionar Meumann, er fange aber erft an, Die Sprache ber Gingebornen ju fprechen; ber Bublaff'iche Berein auf Bongtong, ber bei Lebzeiten feines Grunders fo viele Mitglieber, felbft noch als Gutlaff farb, beren einige breißig gablte, fei jest auf wenige gufammengefchmolgen; obwohl fo lange ichon bas Erangelium von Gublaff auf hongfong gepredigt worben \*\*), boch hatten fie bort noch feine Gemeinbe, nur eine Coule, Die von gwolf Rnaben besucht werbe; alles biefes fei ein Beichen ber Rnechtsgeftalt ihrer chinefifchen Miffion, und ob fie in biefer Anechtegeftalt Gott gefalle, bas muffe 36m anheimgestellt bleiben" \*\*\*). Ceitbem ift nun aber, und gwar erft furglich, auch ber Dachfolger Butlaff's, Meumann, mit Frau und Rind in bie Beimath gurudgefehrt, weil ihm bas Klima nicht gut gethan, obwohl bie Seeluft ihm fo mohl befommen mar, bag "fein augeres Ausfehen beffer befunben wurde, als man erwartet batte" †)! Der gange Erfolg feiner

<sup>\*)</sup> L. c. Es laffen fich einige taufen, viele geben aber auch wieber jum Gebentienst zurud; "allein wir muffen barum nicht verzas gen." Gublaff: bie Miffion in China. Dritter Bertrag. Berlin 1850. S. 10 — 11.

<sup>\*\*)</sup> Ein protestantischer Missionar, ber jahrelang unter ben Chinesen gelebt, schreibt von biesem Christenthum: "Bon ber religiösen Beswegung unter ben Rebellen in China halte ich nicht viel. Es ift nach meiner Meinung nichts als Charlatanerie, wie bas Meifte, was von ben Erfolgen Gublafficher Prebiger geschrieben ift." Allg. 3tg. 1853. Beil. 292.

<sup>\*\*\*)</sup> Raffeler Quartalberichte. 1853. S. 154.

<sup>+)</sup> Berliner Evang. Reichebote. 1855. Dr. 7. S. 56.

Missions = Thatigkeit find zwei chinefische Knaben, die er mit nach Deutschland gebracht, wahrscheinlich um den Missionsfreunden zu zeigen, daß ihr gesammeltes Gelb boch nicht ganz umsonst nach China geschickt wurde.

Wenn por gebn Jahren eine erufte Stimme erflarte, "im Berfe ber evangelischen Miffion eine befonbere Mitwirfung Gottes erfennen zu wollen, bagu berechtigten bie bis jest erlangten Refultate wenigstens nicht" \*): fo ift bieg bis heute überhaupt, und namentlich in China, nur noch unwidersprechlicher geworben. Der Miffionär der (niederkirchlichen) Londoner Wijfionsgesellschaft Dr. Wedhurft ergablt, bag jene, bie fich bei ihm und feinen Collegen einschreiben liegen, um bie driftliche Religion fennen ju lernen, ben Befuch ihrer Rapelle bald aufgaben, weil fie nur zeitlichen Bortheil fuchten, \_bas Rauben und Plunbern nie aufgaben"; \_mittlerweile fabren wir fort, benen zu predigen, welche tommen um zu boren, jeboch mit wenig hoffnung auf guten Erfolg" \*\*). Dag "bie anglifanische Rirche mit ihrem Bischof in China noch nicht viel ausgerichtet", beftatigte Bublaff \*\*\*); bag bie "Erfolge gering, febr gering find" †), geben diefe bijcoflichen Diffionare felber unbe-Die Erfolge bes Diffionars Lechler auf Jamtfas waren febr reichlich, bie Station eine fehr gunftige; b. b. er hatte "Boffnung gehabt", zwei Ratechumenen bie beil. Taufe ertheilen gu burfen : feinem Diener und einem Taglohner; aber er mußte bie Station wieber aufgeben ++). In Anapa, einer Stadt von etwa 20,000 Einwohnern, fitt feit fieben Jahren ber englifche Miffionar Dr. Betelheimer, ohne bis jest Projelpten gemacht ju haben, ba bie Einwohner bavon zu geben pflegen, fobalb er zu

<sup>\*)</sup> Die Schattenseiten ber Missian und Bibelverbreitung. Bon einem Freunde Gottes und ber Bahrheit. Belle: Bue 1845. S. 81.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Evang. Reichebote. 1855. Dr. 7. S 56.

<sup>\*\*\*)</sup> Raffeler Quartalbericht. 1850. S. 100.

<sup>†)</sup> Raffeler Quartalbericht. 1853. S. 110. "Die Erfolge find flein und unbebeutenb, aber bie Bibel ift in 16 Ausgaben verbreitet." Gublaff: bie Miffion in China. II. S. 15.

<sup>††)</sup> L. c. S. 117. Bgl. Baeler Magagin für bie neuefte Gefchichte ber evangelifchen Miffione und Bibelgefellschaften. 185!. S. 261.

predigen anfängt. Er fucht fich jest als Arzt nutlich zu machen, "was ich sehr vernünftig von bem Manne finde", sagt ber weltbereisende Waler heine \*). Indeß setzt hr. Betelheimer seine missionarischen Aussichten für die Zukunft auf den Umstand, daß einige
zu ihm kommen, um "englisch sprechen zu können" \*\*)!

"China befommt boch bas mabre geiftliche Licht im neuen Teftamente ju fcmeden. Gine Million neuer Teftamente fur biefes Bolt, welch' foftliche Gabe! Aber es find berer mobl Biele, bie Belb fur China geben, und Wenige ober Niemand, ber feine Sobne gibt, Wenige ober Niemand, ber fich felbst gibt" \*\*\*) fo jubelt und feuist gumal bas Drgan ber fachfifchen Altlutheraner. England will die hoffnung nicht aufgeben; es will eine neue ungebeure Bucher - Wolfe über China fich entleeren laffen. Lebenbige Diffionare find nicht bisponibel, aber bie gedrucken follen in un= erhorten Schaaren ausgeben; fie find die "Boten der Gnabe", bie "in's ferne Innere gebrungen und ben Unftog ju einer Bewegung gegeben, welche mabricheinlich bie merkwürdigfte Ummalgung ber Neuzeit herbeiführen wird" †). Nicht als wenn nicht mitunter auch bie Diffionefreunde bruben bas Unbeil folden abgottifden Aberglaubens an den tobten Buchftaben fchmerglich fühlten; "bie Apoftel, fagt bie obenangeführte protestantische Stimme, haben ohne ein neues Teftament unendlich Größeres ausgerichtet, ale alle unfere Diffionare mit ihren Millionen von Bibeln und Tractaten; bie Befehrung aller heidnischen Bolter ging faft ohne bie beil. Schrift ron ftatten, entweber burch bas Schwert - ober burch Die Bemalt bes lebendigen Wortes" ††). Aber mas bilft alle biefe Ginnicht, wenn es an ber Opferfähigkeit fehlt, welche allein lebendige Trager ber Lebre bervorbringen fann. Wir Ratholifen haben freilich feinen Grund gur Rlage über folchen Mangel; bas muffen auch bie Begner ftets anerfennen. "Seit vier Jahrhunderten", außert g. B. ein Mitglied ber

<sup>\*)</sup> Allg. 3tg. 1853. Beil. Rr. 341.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Evang. Reichebote. 1855. Rr. 4. S. 30.

<sup>\*\*\*)</sup> Leipziger evang.sluth. Diffioneblatt. 1855. Rr. 18.

<sup>+),</sup> Raffeler Quartalbericht. 1854. S. 34.

<sup>††)</sup> Schattenseiten ac. C. 104 - 105.

Londoner Diffionegefellschaft, .ift bie Aufmertfamteit bes Batifans auf China gerichtet gewesen. Begenwartig befitt die romifche Rirche bort breigehn Bifchofe und eine halbe Willion befehrter Blaubigen. Befuiten begeben fich in Chaaren borthin, um bas Land in Befit D hatten boch auch wir ben Gifer biefer Romifch-Ratholischen! 3ch bin überzeugt, wir haben ihn in gewissem Dage, und mas mir bavon haben, ift lauterer. Aber eines ber ergreifenbften Bilber aus ber gesammten Diffionsgeschichte ift boch bas bes bochbegabten Jefuiten Ravier, wie er flehte für China's Befehrung, am Abend auf ber Jufel Cancian lanbete, ehe ber Morgen tam, fein brechenbes Muge nady China manbte und feine Seele mit einem Bebete für die Erlojung beffelben aushauchte. D follen wir es gugeben, bag bie Bertreter bes Papfithumes uns an Gifer fur China's Befehrung übertreffen! Es gab eine Beit, mo ein folder Gifer für China's Befehrung unter ben romifchen Ratholifen mar, bag achtig junge Priefter an bie Propaganda in Rom bie Bitte ftellten, Die fle mit ihrem eigenen Blute unterzeichnet hatten, als Miffionare nach China ausgefandt zu werben. Und wir fprechen bier nur davon, zehn Manner hinguschicken, und muffen uns noch fragen, ob wir fo viele finben werben" \*).

Zwar waren schon im Jahre 1851 nach officiellen Berichten fünfundstebenzig protestantische Misstonare in China thätig \*\*), allein da die Resultate "sehr gering" blieben, so war das Berlangen nach Berstärfung von selbst geboten; man hosste, endlich durch die Masse zu imponiren. Namentlich England hatte außerordentliche Fonds von hohem Betrag zusammengebracht; die Londoner Misstons-Gesellschaft allein besäße augenblicklich die Mittel, um zwanzig neue Misstonare auszusenden, aber ste sindet nicht einen einzigen geeigneten Mann \*\*\*). Solche Thatsachen sind um so aussallender, da bekanntlich die protestantischen Misstonare viel größere Bezüge erhalten als die katholischen, indem sie selbst gewöhnlich 6000 Fres. studge bekommen, wenn sie verheirathet sind,

<sup>\*)</sup> Raffeler Quartalberichte. 1854. C. 55.

<sup>\*\*)</sup> Baeler Magazin. 1851. S. 245.

<sup>\*\*\*)</sup> Raffeler Quartalberichte. 1854. G. 130.

sowie die Salfte ber Bulage für jedes ber Kinder, die katholischen Missionare bagegen in der Regel nur 550 Fres. oder auch weniger erhalten ). Den protestantischen Missionaren sind so auch die Mittel gegeben, gegen Bezahlung Leute auszusenden, die tas Evangelium verkunden ), während sie selber in ihren Missionshäusern tas comsiortabelste Leben führen. "Sie verzehren in einem Tage wohl mehr als jene oft in einem Monat, wo nicht mehreren Monaten, und jene sind zum Theil Gelehrte, diese von haus aus Schuster, Schneiber, Tischler ze. Kommen sie aber auf ihre Station, so sind sie gnädige herren, die einen Schwarm von Dienern um sich haben mussen, die seinsten Speisen genießen und die besten Kleider tragen \*\*\*\*).

Wir wollen die früher in Diefen Blattern angeführten Schilberungen bes furbeffifchen China - Diffionare Bogel bier nicht wieberholen, wie es fich die herren Diffionare bequeut machen, ein flottes Leben führen, Wagen und Pferbe befigen, um ihrem Berufe nach "Behaglichkeit" obliegen zu fonnen. Auch ber berühmte Reifende Graf Gory marb bei feinem Befuche von Songtong burch ben Anblid folden Apostolats fcandalifirt ;). Er machte bie Befanntichaft eines englischen Diffionars, ber mit feiner Familie in bem iconen geräumigen Diffionsgebaube mobnte, und warb auch bem Bijchof von Bongfong vorgestellt, ber, obicon faum ein Biergiger, in feiner gangen Ericheinung einem Siebengiger glich. wurde als ein Mann von großem Talent und tiefem Wiffen gerubmt, bas ibm fchnell ju boben Ehren und reichem Ginfommen verholfen - 6000 Bf. Ct. ober 30,000 Dollars jabrlich. ber Ruf fagte, und wie ber Reifende felbft gern glaubte, find beide Rircbenmanner in ihrem amtlichen wie privaten Leben und als Familien-Bater bochft achtungewerth; allein beim Unblid bes prachtvollen bifchöflichen Palaftes, bes comfortablen Diffiond-

<sup>\*)</sup> Glaubenelehrjahre eines im Protestantismus erzogenen Chriften. Daunfter 1852. S. 455.

<sup>\*\*)</sup> Raffeler Quartalberichte, 1851. C. 35.

<sup>\*\*\*)</sup> Raffeler Quartalberichte. 1851. G. 36.

<sup>†)</sup> Gorp: Reifen um bie Welt. Angef. v. Mengel. Literaturblatt, 1854. Dr. 12.

Saufes, und als er ben hohen Gehalt bes Pralaten erfuhr, flieg bem Grafen benn boch unwillfürlicher Zweifel auf, ob bleß Gelb, bas boch größtentheils aus bem Sackel armer frommgefinnter Leute fließe, auch ben Absichten ber Geber entsprechend angewondt fet \*).

Satte Gr. Graf Gors erft Grn. Guglaff's Sansftand felber ober gar die Acten seiner Verlassenschaft eingesehen! Nicht nur ließ die Wittwe aus ber britten Che des "chinesichen Apostels" dem alten Oheim besielben, ber als armer Schulmeister im Bosen'schen lebt, und welchem von Güglass ein Jahrgehalt versprochen gewesen sehn soll, nicht einmal einen Nothpsenning zutommen; sie beanspruchte auch noch die "von den erhaltenen Missonsgelbern angesschaften Theenplatten" der Missonsbruckerei für sich. Darüber gerieth die Wittwe des Apostels in einen scandalosen Proces mit bessen Nachfolger Missonar Neumann, welcher Proces "vor dem obersten Gerichtshose zu hongkong verhandelt wurde, und hächst drgerliche Dinge zur Sprache brachte." Darauf geschah es, daß die Dame mit ihrem Vermögen von 20,000 Pf. St. einen Breier im Ceplon'schen Schügen - Regiment gesucht und gesunden hat \*\*).

<sup>\*)</sup> Allg. 3tg. 1853. Beil. Mr. 312. "Da werben ganze Länber mit frommen Tractätlein eigentlich überschwemmt, Colporteurs geben von Saus zu Saus und lassen nicht nach, bis sie irgend etwas von ihrer Waare an ben Mann, an die Frau ober die Rinder abgesetht haben; Missionsblätter und Zeitschriften werben gegründet und verbreitet, saft alle Schulbücher können durch die Verlagsbuchhandlungen der Missionen bezogen werden. . . Selbst Lotterien von weiblichen Arbeiten werden für diesen Zweit veranstaltet, und es ist der Borschlag gemacht worden, in jedem Garten ein Missions-Vert, in jeder Schasheerde ein Missionselamm, in jedem Stall ein Missionselam, in jedem Stall ein Missionselam zu halten." Schatztenseiten. S. 76.

<sup>\*\*)</sup> Bogel's Beiträge jur Geschichte ber chinesischen Stiftung in Rurs heffen. Franksurt 1853. S. 15. — Bgl. Berliner evang. R. 3. 1853. Bell. 105; Allg. 3tg. Beil. 341.

#### XI.

## Die Missionen in Indien und China im vierzehnten Jahrhundert.

III.

Die Miffion in China.

Balb nach seinem Regierungsantritte erhielt Papft Nico- laus IV. eine Gesandtschaft bes Argun, Chans ber Mongolen in Persien, welche, wie die früheren an seine Borfahren bei wiederholten Beranlaffungen abgegangenen Botschaften, ein Bundniß mit ber Christenheit im Abendlande bezwedte 1).

Schon der Grunder ber mongolischen Berrschaft in Berfien ber Chan Hulagu foll zu biefem 3wede einen Gesandten an Papft Urban IV. abgeordnet haben \*).

15

<sup>1)</sup> Wadding annales minorum 1289 Nr. 2: Dudum siquidem post nostrae promotionis initia certos nuntios ad nostram praesentiam ex parte magnifici principis, Argonis regis Tartarorum illustris transmissos recepimus etc.

<sup>2)</sup> Man vergl. Mémoires sur les relations politiques des princes chrétiens et particulièrement des rois de France avec les empereurs mongols. Par M. Abel Rémusat im sechéten unb stebenten Banbe ber mémoires de l'institut royal de France académic des inscriptions et belles lettres. T. VI, p. 466 unb Raynald ad 1260, No. 29.

Sein Sohn und Nachfolger, ber Chan Abafa ober Abaga, wie ihn die lateinischen Quellen nennen, suchte die Gulfe bes Papftes und ber christlichen Fürsten bes Abendlandes wiedersholt gegen den Sultan von Aegypten nach und brang auf Beranstaltung eines neuen Kreuzzuges?).

Durch eine biefer Gesandtschaften stellte Abaka auch bas Gesuch an ben Papst Johann XX., ihm Missionare nach seinem Reiche sowohl wie nach bem bes Großchanes von China Rubilai zu senben. Diese Gesandten hatten zugleich die Bersicherung gegeben, ber Großchan habe die cristische Lehre angenommen 4).

Der Nachsolger Johann's XX., Papft Ricolaus III. antswortete bem Chan ber Mongolen in Persien. Er bankte ihm für das Anerbieten, ein neues Kreuzheer in seinem Lande unterhalten und mit seinen Truppen unterstüßen zu wollen, indem er sich den Bollzug desselben für die geeignete Zeit vorbehielt. Für sein und seines Bolkes Seelenheil aber sandte er ihm fünf Missonäre aus dem Orden des heil. Franziscus, die ihm dieses Schreiben überbringen sollten. Die Klugheit des Abaka, sagt Nicolaus III., solle die gelegene Zeit bestimmen, in welcher diese Missonäre sich persönlich dis zum Großchan nach China begeben könnten, um auch dort für das heil der Seelen zu wirken.

An ben Großchan Rubilai fchrieb Nicolaus III., er habe burch feinen Reffen ben Chan Abafa erfahren, bag er bie

<sup>3)</sup> Abel Rémusat a. a. D. T. VII, p. 340—48. Raynald ad 1267, Nr, 70 unb 71.

<sup>4)</sup> Wadding annales minorum ad 1278, Nr. 8. Raynald ad 1278, Nr. 17.

b) Wadding ad 1278, Nr. 9: quibus etiam per nostras litteras et oraculo vivae vocis injunximus, ut opportuno tempore, juxta prudentiae tuae motum, ad praefatum Cham se personaliter conferant, ut et ibi clrca salutem animarum procurent etc.

Taufe empfangen habe, die Christen in seinem Reiche beschütze und einige Personen um sich zu haben wünsche, durch welche er im Christenthume vollständig unterrichtet und von welchen seine Sohne und andere Männer aus seinem Heere getauft werden könnten. Diesem Berlangen, Missonäre zu ihm zu senden, habe schon Papst Johann XX., welcher das Schreiben Abaka's und bessen Gesandtschaft empfangen, entsprechen wollen, sei aber durch den Tod daran verhindert worden, weshalb er die Bestimmung seines Vorsahrers vollziehe.

Ricolaus III. trug auch wirklich ben Minoriten Gerhard von Prato, Anton von Parma, Johann von St. Agatha, Andreas von Florenz und Mathaus von Arezzo auf, daß sie sich sowohl in das Reich der Mongolen in Persien begeben und den Chan derselben zur Annahme des Christenthumes bewegen, wie im Reiche des Großchan's die cristliche Lehre verfünden sollten, wozu er sie mit ausgedehnten Bollmachten ausstattete').

Die Misstonare kamen nicht nach China, benn Johann von Montecorvino versichert in entschiedenen Ausbruden, daß vor ihm dort kein Lehrer des Christenthumes aufgetreten sel. Ihre Jahl wurde jedoch durch den Ordensgeneral Bonagratia bedeutend vermehrt, der viele Misstonare nach Afien sandte, unter ihnen auch Johannes aus Montecorvino, einer Stadt im Königreiche Reapel. Sie stießen aber auch in Persien auf bedeutende Hemmnisse, da der Rachfolger Abaka's, der Chan Ahmed (1282 — 84) sich zum Islam bekannte und mit dem Sultan von Aegypten verbündete, die er nach kurzer Regierung von seinem Nessen Argun enthront wurde.

Unter ber Regierung Ahmeb's, ber auch Tagubar und Tangadomor genannt wird, wurden bie driftlichen Kirchen zu Tauris und in ben übrigen Theilen bes Reiches gerftort,

<sup>•)</sup> Wadding ad 1278, Nr. 10.

<sup>7)</sup> Wadding loc. cit. Nr. 11.

und bie Chriften wagten es, nach Santo's Bericht, nicht mehr ihren Glauben zu befennen.

Argun zeigte fich bem Christenthume geneigt. Er schrieb von Tauris aus an Papft Honorius IV., versprach die Christen von allem Tribute befreien zu wollen, erflarte, daß auch ber Großchan Rubilai die Christen beschüße und bot bem Papfte ein Bundniß gegen ben Sultan von Aegypten an ').

Bir vermiffen eine Antwort des Papftes Honorius auf biefes Schreiben Argun's, finden aber dagegen Rachricht von einer Gefandtschaft des Letteren, die im erften Regierungs-jahre des Papftes Nicolaus IV. Rom verließ?).

Sie bestand aus einem nestorianischen Bischofe Bar Sauma, bem Cabadin, einem Ebelmann, ber mit bem Borte Arthaon als Chrift bezeichnet wird, bem Thomas von Anfufis und tem Dollmeticher Uguetus, ber in bem Schreiben an Bapft Honorius IV. namentlich aufgeführt wirb. Da bas Schreiben Argun's, bas Sonorius IV. erhalten haben foll, fcon am 18. Mai 1285 ausgefertigt wurde, fo ift wohl angunehmen, Uguetus habe vom 18. Dai 1285 bis gur Thronbesteigung Ricolaus IV., b. b. bis jum 24. Februar 1288 ben Beg von Tauris nach Rom zweimal zurudgelegt; es brangt fich inbeffen boch bie Bermuthung auf, bas Schreiben, weldes Raynald nach feinem Datum unter bie Regierungszeit Papit Sonorius IV. eingereiht hat, burfte erft feinem Rachfolger überreicht worben fenn, ba fich von einer Befanbtichaft Argun's an Papft Honorius IV. feine Spur findet. und bie Ramen ber Befandten in biefem Schreiben fo perunftaltet find, baß fich ein Begenbeweis aus ihnen nicht fubren läßt 10).

<sup>•)</sup> Raynald ad 1285, Nr. 79.

<sup>\*)</sup> Wadding ad 1288, Nr. 3, Raynald ad 1288, Nr. 33 seg.

<sup>16)</sup> Abel Remusat a. a. D. T. VII, p. 359 hat biese Bermuthung ausgesprochen, indem er bemerkt, ber im Schreiben bes Argun ers wähnte Thomas Banchriu burfte wohl ber von Ricolaus IV. ans geführte Thomas von Anfusis seyn.

Die Gesanbischaft brachte bem Papste Briefe, welche für ihn sehr erfreuliche Mittheilungen enthielten, nämlich ein Schreiben des Chanes der Mongolen selbst, und ein anderes des Bischofes Dionys von Tauris. Den Inhalt des ersteren gibt Ricolaus IV. in seiner Antwort nicht näher an. Er besmerkt nur, daß ihn die Geneigtheit Argun's für die Berbreistung des Christenthumes und der Schut, welchen er seinen driftlichen Unterthanen angedeihen lasse, freudig überrascht habe, und ermahnt ihn zum Empfange der Tause. Das Schreisben des Bischoses dagegen lernen wir aus der Antwort des Bapstes näher kennen. Er hatte dem Papste seinen Rückritt zur Kirche, deren Lehre er durch die Mission der Minoriten in Tauris vollständig hatte kennen lernen, angezeigt und das Bersprechen abgelegt, an ihr getreu zu halten.

Ricolaus IV. lobt in ber Antwort ben Eifer und Geshorsam bes Bischofes und empfiehlt bie Minoriten seinem Schute 11).

Der Papft schrieb auch an zwei Fürstinen, welche Christinen waren und für die Berbreitung des Christenthumes sorgten, so wie an andere Personen im Reiche ber Mongolen und ermunterte fie zur Ausdauer in dieser Fürsorge 12).

Sammtliche Antwortschreiben bes Papstes sind im April bes Jahres 1288 erlassen, was barauf hinweist, daß die Gessanbtschaft bald barauf Rom verlassen habe.

Im folgenden Jahre tamen Miffionare aus bem Morgenlande gurud, welche bem Bapfte über ben gunftigen Erfolg ihrer Sendung berichteten, unter ihnen Johannes von Mongtecorpino.

Bon ihm erhielt ber Papft genaue Kunde über ben Chan ber Mongolen in Perfien, ben König von Armenien und ben Patriarchen ber Jakobiten.

Er vernahm mit Freude, bag Argun für alle Chriften

<sup>11)</sup> Wadding ad 1288 Nr. 4 unb 7. Raynald ad 1288, Nr. 36 unb 38.

<sup>12)</sup> Raynald ad 1288, Nr. 33. Wadding 1288, Nr. 6 unb 8.

große Geneigtheit zeige, die Minoriten in seinem Reiche mit vieler Zuvorkommenheit aufgenommen habe und allen drifts lichen Unterthanen feinen Schut angebeiben laffe 13).

Mit bemfelben Einbrude hörte er ben ferneren Bericht bes Missionars, baß ber König von Armenien (Leo III.) bie römische Kirche hochachte und mit ihr als katholischer Fürst vereinigt sehn wolle, sowie baß ber Patriarch ber Jakobiten einer solchen Bereinigung gleichfalls geneigt sei 14).

Der Papst sandte ben Johannes von Montecorvino und die Missionäre, die mit ihm gekommen waren, sogleich wieder in das Morgenland zurud. Die Bestimmung, welche Ersterer insbesondere erhielt, zeigt sich aus den Briefen, welche ihm vom Papste anvertraut wurden. Sie waren an den Chan Argun, an den Großchan Rubilai, an den Tartarenfürsten Caidu, an den König von Armenien und den Patriarchen der Zakobiten gerichtet 15).

Rleinarmenien, wie man im Mittelalter bie Proving Cilicien nannte, wo bie Familie ber Rupheniben regierte, war also bas nachste, bas norbliche China, ober Catan, bas enteferntefte Ziel seiner Reise.

Den Weg, welchen er zu biesem Zwede einschlug, hat Johannes in seinen Briefen nicht genau bestimmt, doch läßt eine Stelle im ersten Briefe vermuthen, daß er den Seeweg über das mittelländische Meer genommen und in St. Jean d'Acre gelandet habe. Dieser Brief ift zu Khan-Balish ober Cambalu am 8. Januar 1305 geschrieben.

lleberschrift und Anfang beffelben find nicht auf une ge-

<sup>13)</sup> Raynald ad 1289, Nr. 59. Wadding ad 1289, Nr. 2.

<sup>14)</sup> Raynald ad 1289, Nr. 56 unb 57. Wadding ad 1289, Nr. 8 unb 12.

<sup>15)</sup> Wadding ad 1289, Nr. 1: Necessariis itaque privilegtis munitos et apostolicis gratiis affectos remisit statim in orientem scriptis litteris ad Cobyla magnum Cham etc. Spre Abreise fand nach dem Datum der Empfehlungsbriefe im Juli 1289 statt.

fommen. Die erstere läßt sich aus bem zweiten Briefe erganzen, benn es zeigt sich bort, baß bas Schreiben an ben Bifar in ber Provinz Krimm und die bort befindlichen Orbensgenossen gerichtet war. Ueber ben letteren dagegen mangeln die Nachrichten, die Johannes wahrscheinlich über seine Reise nach Kleinarmenien und von da nach Taurist gegeben hat, benn der Tert, wie er gegenwärtig bei Wadding vorliegt, beginnt erst mit seiner Abreise aus der genannten Stadt, welche damals die Residenz der mongolischen Chane in Perssen war 16).

Johannes tam auf bem Seewege nach Meliapor, wo et breigehn Monate verweilte und von ba burch eine zweite Seereife, von welcher er feine Schilberung gibt, nach Catan, bem Reiche bes Großchanes, welchem er bas papftliche Schreiben überreichte. Die Schilberung, welche er von biefem macht, baß er im Bosendienfte verhartet fei, aber ben Chriften Boblthaten erweife, paft nicht auf ben Grofchan Rubilai, ber nach Argun's Schreiben Diffionare verlangt hatte; noch weniger aber laffen fich bie ferneren Borte, bag er fich erft feit zwei Jahren (vom Datum bes Briefes an gerechnet) am Sofe beffelben befinde, auf Rubilai beziehen, benn biefer mar bereits im Februar 1294 geftorben. Die Abreife Johann's von Tauris muß baber in bie zweite Salfte bes Jahres 1291 gefallen fenn, in welcher auch die Binbe bie Schifffahrt nach Indien begunftigen. Seine Anfunft fann nach bem langen Aufenthalte in Meliapor, ber Seereife von bort und ber Landreise burch die Broving Mangi, b. h. burch bas fübliche China erft im Frühlinge bes Jahres 1294 ftattgefunden has

<sup>16)</sup> Wadding ad 1305, Nr. 13: ego frater Joannes de Monte Corvino de ordine fratrum minorum recessi de Thaurisio civitate Persarum anno domini 1291 et intravi in Indiam, et fui in contrada Indiae ad ecclesiam sancti Thomae apostoli mensibus 13 et ibi baptizavi circa centum personas in diversis locis etc.

ben, wo bie früheren gunftigen Berhaltniffe für abenblanbifche Chriften nicht mehr vorhanden waren.

Damit ftimmt auch ber Inhalt bes erften Briefes volltommen überein, welcher bie Berfolgungen berichtet, bie Johannes von Seite ber Neftorianer erbulben mußte, welche ohngefahr fünf Jahre bauerten.

Sie beschuldigten ihn, er sei nicht ber mahre Abgesanbte bes Papstes, sondern ein Spion und Betrüger. Sie stellten sogar falsche Zeugen, welche gegen ihn aussagten, er habe ben mahren Botschafter, ben ber Papst mit großen Geschenfen an ben Großchan bestimmt, in Indien getöbtet und beraubt.

In Folge dieser Anschuldigung wurde Johannes öfters vor Gericht mit dem Tode bedroht, aber seine Unschuld ergab sich durch das Geständniß eines der falschen Ankläger, welche der Großchan mit ihren Weibern und Kindern in die Bersbannung schickte, nachdem er die Unschuld des Johannes erskannt hatte.

Eilf Jahre befand sich Johannes auf seiner apostolischen Banberung allein, benn sein Orbensgenosse Ricolaus von Pistoja, ber ihn begleiten sollte, war in Meliapor gestorben. Erft ohngefähr zwei Jahre vor Absassung bes Briefes ershielt er einen Gehilfen in ber Person bes Franziskaners Arnold aus ber Proving Köln 17).

Im ersten Jahre nach seiner Anfunft bewog Johannes einen nestorianischen Fürsten Georg aus dem Geschlechte des Priesters Johannes, jur Kirche zurückzufehren. Er ertheilte ihm die niederen Weihen und ließ sich von ihm mit den Abzeichen seiner fürstlichen Würde am Altare bedienen.

Die Reftorianer flagten ben Fürften bes Abfalls an; er

<sup>17)</sup> Ego vero solus in hac peregrinatione fui sine socio annis undecim, donec venit ad me frater Arnoldus Alemannus de provincia Coloniae, nunc est secundus annus. Wadding loc. cit.

aber bewog einen großen Theil seines Bolfes zur Bereinisgung mit bem papstlichen Stuhle, baute zu Ehren Gottes, ber heiligen Dreieinigkeit und des Papstes eine prächtige Rirche, welche er die römische Kirche nannte, und ertheilte bem Johannes einen Schubbrief für freie Religionsübung.

Johannes icheint bei bem Fürften über zwei Jahre verweilt zu haben und von ba nach Cambalu ober Befing gegangen zu feyn, wo er gegen fünf Jahre ben Anklagen ber Reftorianer Wiberstand leiften mußte.

Inzwischen war Konig Georg (1297 — 98) gestorben und hatte nur einen unmündigen Sohn zurückgelassen. Die Brüder des Fürsten nöthigten die Reubekehrten wieder zum früheren Schisma. Johannes konnte ihnen nicht beistehen, benn er durste die Residenz des Großchanes, wahrscheinlich wegen der Anklagen seiner Feinde nicht verlassen, und den Weg von zwanzig Tagereisen bis zu ihrem Wohnsitze zurücklegen. Er hosste sedoch in Jukunft die früheren Verhältnisse unter der Regierung des Sohnes, welchem der Bater aus Liebe zu Johannes denselben Namen hatte ertheilen lassen, wieder herstellen zu können. 16).

Diesen Fürsten Georg nennt Marco Polo einen König im Lande Tendut, das zum Reiche des Priesters Johann gehöre. Marco Polo's Ausleger haben bemerkt, daß das Thian-te-kiun, in der vulgären Aussprache Tendek, nur noch in Ruinen eristire,

<sup>18)</sup> Qui rex Georgius ante sex annos migravit ad dominum verus christianus, relicto filio haerede ferme in cunabulis, qui nunc est annorum novem. Fratres tamen ipsius regis Georgii, cum essent perfidi in erroribus Nestorii, omnes quos ille converterat, post regis obitum subverterunt, ad schisma pristinum reducendo. Et quia ego fui solus, nec potui recedere ab imperatore Cham, ire non potui ad illam ecclesiam quae distat ad XX dietas. Tamen si venerint aliqui boni coadjutores et cooperatores, spero in deo quod totum poterit reformari; nam adhuc habeo privilegium praedicti regis Georgii defuncti.

welche an ber Grenze bes Reiches (40° 38' R. B. 7 B. &. von Befing) in geringer Entfernung vom linken Ufer bes Hoang ho gelegen seien 19). Diefe Ansicht ftimmt auch mit ber Entfernung, welche Johannes angegeben hat, überein.

Gegen das Ende des breizehnten Jahrhundertes hatte Johannes in Cambalu den Bau einer Kirche vollendet, welche er mit einem Thurme und drei Gloden versah. Er hatte dort gegen sechstausend Personen getauft und wurde über dreißigtausend getauft haben, wenn ihn die Rachkellungen der Restorianer nicht daran verhindert hatten. Dhngeachtet derselben glaubte Johannes den Großchan selbst zur Annahme der Taufe bestimmen zu können, wenn er zwei oder drei seiner Ordensgenossen als Gehilsen gehabt hatte.

Er bittet ihm Solche zu senden, die ein gutes Beispiel gaben und ohne Hoffart seien. Er bezeichnet ihnen den Weg durch die nördliche Tartarei als den fürzesten und sichersten, den sie mit Wegweisern in fünf die seche Monaten machen könnten. Den Seeweg schildert er als sehr lang und gessahrvoll, da man hiezu zweier Seefahrten benöthigt sei, und von der Provence nach St. Jean d'Acre und von da über das kaspische Meer zu den Kankli's kaum in zwei Jahren gelangen könne.

<sup>19)</sup> Marco Bolo in ber Auegabe von Burd. G. 234.

<sup>20)</sup> Johannes fcreibt: De via notifico, quod per terram Gothorum imperatoris Aquilonarium Tartarorum est via brevior et securior; ita quod cum nuntiis intra quinque vel sex menses poterunt pervenire.

Via autem alia est longissima et periculosissima, habens duas navigationes, quarum prima est secundum distantiam inter Achon et provinciam Provinciae. Alia vero est secundum distantiam inter Achon et Angeliam; et posset contingere, quod in biennio vix perficiet viam illam, quia prima via facta non suit a multo tempore propter guerras. Bei bet ersten Seefahrt ist hier die Provence als Abgangspunkt wohl behvegen genannt, weil

Johannes hatte hundertfünfzig heidnische Knaben gefauft, welche er in der lateinischen und griechischen Sprache
unterrichtete. Er schrieb für fie Sammlungen von Psalmen
und Hymnen, sowie zwei Breviere, mit welchen letteren eilf
Knaben ben Chor, wie er in Rlöstern gebräuchlich ift, auch
in seiner Abwesenheit hielten, an deren Gesang der Großchan
sich fehr erfreute.

Er bittet um die Uebersendung gottesbienstlicher Bucher, die er von den Anaben abschreiben lassen wolle, und bemerkt, daß er im Begriffe sei, eine zweite Rirche zu bauen, um die Anaben an mehrere Orte vertheilen zu können. Johannes hatte auch den Psalter und das neue Testament in das Tastarische überseht und predigte öffentlich und im Geheimen das Wort des Herrn in dieser Sprache. Seine frühere mit dem Kürsten Georg getroffene Verache. Seine frühere mit dem Kürsten Georg getroffene Verabredung, das ganze Brevier in diese Sprache zu übersehen, damit es im ganzen Gebiete des Kürsten gesungen werden könne, scheiterte durch den frühen Tod dieses Kürsten, doch hielt Johannes während seiner Lebenszeit die Messe theilweise in derselben Sprache, indem er die Präfation und den Canon in sie übersette.

Er folieft biefes erfte Schreiben mit ber Bemerfung,

sich die Bapfle bamals zu Avignon aufhielten, und der Abgang der Missionäre von dort aus bestimmt wurde. Der Landungspunkt Accon, das heutige St. Jean d'Acre, das Ptolemais der Kreuzssschrer, ist wohl beswegen gewählt, weil die Benetianer auch nach dem Berluste der Stadt (1291) ihre Handelsrechte dort gesichert hatten. Die zweite Seefahrt kann nur über das kaspische Rarten heißen, statigefunden haben. Der Weg von Accon ging wahrsschilich über Damaskus und Tauris an das westliche User des kaspischen Rarten zweite neunt, begann, als deren Ziel Angelia genannt wird. In Angelia, d. h. im Gebiete der Kanklies, lag die Stadt Seraisschiff am Jaif, über welche der Handelsweg von der Krimm aus nach Peting führte, wie sich später zeigen wird.

baß fich bem Großchan fein anderer Fürft hinfichtlich ber Große bes Reichthumes gleichstellen fonne.

Sein zweiter Brief ist an die Ordensvorstände der Franziskaner und Dominikaner wie an die aus diesen Orden in der Provinz Persien besindlichen Misstonare gerichtet. Auch er ist nicht vollständig auf uns gekommen, denn es mangelt hier der Schluß, in welchem Johannes eine Beschreibung Indien's geben wollte, wie das dem Schlusse wahrscheinlich beigegebene Datum. Wadding hat in seinen Annalen der minderen Brüder diesen Brief, wie den vorhergehenden, dei dem Jahre 1305 (Nro. 14) aufgeführt, allein dieser zweite Briefkann diesem Jahre nicht angehören, wie sein Inhalt zeigt. Ichannes schildert nämlich in demselben nicht allein die Ereignisse des Jahres 1305 bis zum Monat Oktober, sondern er wiederholt auch den Inhalt des ersten Briefes, indem er zugleich bemerkt, daß er benselben im Monate Januar des vergangenen Jahres geschrieben habe.

Daraus ergibt sich, daß dieser zweite Brief erst im Jahre 1306 geschrieben ift. Wirklich befindet sich auch bei Wadding ein Fragment eines Briefes mit dieser Zeitbestimmung <sup>21</sup>), welches er als das einzige noch vorhandene Bruchstüd eines dritten, nicht auf uns gekommenen Briefes betrachtet wissen will. Es ist indessen wahrscheinlicher, daß dieses Fragment, in welchem Johannes erzählt, Gesandte aus Rusbien hätten ihn eingeladen, in ihrem Lande das Christensthum zu predigen, sich an die Beschreibung Indien's anges

<sup>21)</sup> Wadding ad 1307, Nr. 6 hat aus einer Weltchronik, bie er häusig benühte, aber eben so unrichtig wie sein Ordensgenosse, Johannes a S. Antonio, bem Odoricus von Pordenone zuschreibt, ein Fragment eines Briefes des Johannes gegeben, welches mit den Borsten schließt: data dicedat littera ipsa in Cambaliech civitate regni Kathag (Katay) anno domini 1306 in dominica quinquagesimae mensis Fedruarii.

reiht, und mit ihr ben Schluß bes zweiten Briefes gebilbet habe.

Dieser zweite Brief bient zur Ergänzung bes dem ersten sehlenden Anfangs. Johannes bemerkt nämlich, er habe im vorigen Jahre, am Ansange des Januar, dem Bicar und den Brüdern in der Provinz Krimm einen Brief gesendet, und sie gebeten, eine Abschrift desselben den Brüdern in Persien zu übermachen. Jur Absendung dieses Briefes hatte sich Johannes eines Freundes bedient, der im Geleite des Kathan Chan's zum Großchan gekommen war. Durch diesen war auch, wie Iohannes später ersuhr, der Brief nach Sarai, der Hauptstadt von Kaptschaft, und von da nach Tauris zu den Brüdern gekommen. Er gibt deßhalb den Inhalt dieses Briefes nur kurz an, und geht sodann zu einer Beschreibung der Erseignisse des Jahres 1305 über.

Den Bau, bessen im ersten Briefe als eines werbenben gebacht ist, hatte Johannes in biesem Jahre, einen Steinwurf von ber Residenz des Großchans entsernt, ausgeführt. Sein früherer Begleiter, der genuesische Kausmann Petrus de Lucoslongo, der mit ihm von Tauris aus die Cambalu gereist war, hatte den Grund gekaust und ihn zur Ehre Gottes dem Johannes abgetreten. Dieser hatte ihn im Wonat August übernommen, und die zum Feste des heiligen Francissus (4. October), von Wohlthätern unterstützt, den Bau so weit gessührt, daß die Einsassungsmauer, die Wohnungen, Werksteten, Höse und ein Bethaus für zweihundert Personen vollsendet waren.

Den Bau ber Kirche konnte Johannes bes Winters wes gen nicht vollenden, er hatte aber das Bauholz bereits ges fammelt und ben festen Entschluß gefaßt, mit der Barmbers zigkeit Gottes ben Bau im kommenden Sommer zu Ende zu führen.

Alle, bie aus ber Stadt und von andern Orten bahingefommen waren, ben neuen Bau mit bem barüber erhohten rothen Kreuze fahen, und ben Gefang ber im Bethause versammelten Christen hörten, erstaunten barüber sehr. Bei ber
geringen Entfernung fann auch ber Chan, sagt Johannes, in
seinem Zimmer die kirchlichen Gefänge hören.

Diese zweite Rirche befand sich noch innerhalb ber Stadt wie die erste, aber bei der großen Ausbehnung Cambalu's 2½ Meilen von ihr entfernt. Ein gleichzeitiger, balb nach dem Tode des Johannes über den Hof des Großchan von einem Erzbischose von Sultanieh versaßter Bericht spricht noch von einem dritten Ordenshause, welches Johannes in derselben Stadt für die minderen Brüder errichtet hatte 22).

Seit seiner Abreise von Tauris hatte Johannes von ben Brübern keine Nachricht bis zum Jahre 1306 erhalten. Durch biese Botschaft ersuhr er zu seiner Freude, daß sich die Zahl der Missionare in der Krimm und in Persien vermehrt hatte 23).

Der Ueberbringer biefer Nachricht war vermuthlich ber Minorit Thomas von Tolentino, welcher das zweite Schreisben des Johannes (wohl auf dem fürzesten Weg durch die Krimm) nach Avignon brachte, dem Bapste im Consistorium der Cardinale Bericht erstattete, und ihn zur Errichtung des Erzbisthums Cambalu veranlaste.

Die Errichtungsbulle bes Erzbisthums ift nicht auf uns gefommen, benn bie Regesten bes zweiten Regierungsjahres Bapft Clemens' V. find verloren gegangen, wohl aber hat sich ein Fragment eines papstlichen Schreibens erhalten, in welchem Clemens V. bem Johannes ausgebehnte Bollmachten überträgt 24).

<sup>22)</sup> Dieser Bericht ist in neuerer Zeit wieder abgebruckt im nouveau journal asiatique. Tome VI. Paris 1830. 8. p. 57—72. Man vergleiche über ihn die Bemerkungen von d'Avezac im rocueil de voyages. T. IV. p. 419 seq., welcher den Erzbischof Johans nes de Core für den Berfasser besselben halt.

<sup>23)</sup> Wadding ad 1305, Nr. 14 unb ad 1307, Nr. 6.

<sup>21)</sup> Wadding ad 1307, Nr. 10.

Clemens V. gab bem neuen Erzbischofe auch bischöfliche Gehllfen aus seinen Orbensgenoffen, die ihm als Coadjutos ren dienen sollten. Die Bahl berfelben follte sieben betragen, boch scheint ber fiebente nicht an das Biel seiner Reise gestommen zu seyn, benn ein gleichzeitiger Bericht eines andern Coadjutors erwähnt feiner nicht.

Bei ben gleichzeitigen Schriftstellern find nicht alle biefe Coabjutoren, die fammtlich bem Orben ber Franzistaner ans gehörten, sondern nur einige namentlich angegeben 28).

Das Wibersprechende biefer Angaben läßt sich bahin vereinigen, baß Beregrinus, beffen Abstammung nicht angegeben ist, und Beitus aus Castello Eine Berson, Ulrich Sabsustordt, der sechste der Coadsjutoren sehn durfte, Wilhelm aber nie nach China kam. Letteres bestätigt sich auch dadurch, daß Wilhelm nach Wadding im regestum pontisium ad 1323 am 28. Februar dieses Jahres zum Bisschof von Sagona auf der Insel Corsta ernannt wurde. Die Ers

<sup>25)</sup> Der Bericht eines biefer Coabjuioren, bes Brubers Anbreas aus Berugia, vom Januar 1326 führt Gerhard, Peregrinus und fich felbft ale Bifchofe von Baiton auf, von ben übrigen fagt er: omnes episcopi suffraganei facti per dominum, papam Clementem Cambaliensis sedis migrarunt in pace ad dominum, ego solus remansi. Frater Nicolaus de Banthera, frater Andrutius de Assisio et unus alius episcopus, mortui fuerunt in ingressu Indiae inferioris in terra quadam crudelissima, ubi et plures alii mortui et sepulti. In ber bem Oboricus beigelegten Belt-Chronif bei Wadding ad 1307, Nr. 8 wird bie Bahl ber Coabs jutoren gleichfalls auf fieben angejest, genannt werten aber nur Anbreas aus Perugia, Betrus aus Caftello, Ricolaus aus Apulien und Bilbelm aus Franfreich. Bon ben fpateren Schriftftels lern nennt Raynald ad 1307 Nr. 29 Anbreas aus Berugia, Dis colaus aus Bantra, Ulrich Sapfustorbt, Beregrinus aus Caftello, Wilhelm aus Billanova; Bzovius gibt icon jum Jahre 1306 Rr. 7 nenn Suffraganbifchofe an, ohne fie jeboch zu benennen. Rach Babbing waren es bie Bruber Gerhard und Beregrinus, beren Abftammung ihm unbefannt war, Anbreas aus Becugia, Nicolaus aus Bantra, Betrus aus Caftello, Anbrutius aus Affifft und Bil: belm aus Franfreich, ober aus Billalonga ober Billanova.

Zwei von biefen Coabjutoren, Anbreas aus Perugia und Peregrinus, kamen nach unfäglichen Leiben, aller ihrer Habe beraubt, noch im Jahre 1308 nach Cambalu, wo fie dem papstlichen Befehle gemäß die Weihe des Johannes jum Erzebischofe vollzogen 26).

Drei Coadjutoren waren auf ber Reise gestorben; Brusber Gerhard scheint in Zaiton geblieben zu sepn, in welcher Stadt eine vornehme Armenierin eine große und schone Kirche erbaut und bem Gerhard und seinen Ordensgenoffen schon bei Lebzeit wie auf ben Fall ihres Todes geschenkt hatte.

Johannes von Montecorvino erhob biefelbe jum Site eines Bisthumes. Gerhard murbe ber erfte Bifchof, ihm folgte Beregrinus, nach biefem (1323) Anbreas, alle auf Geheiß bes Erzbifchofes.

Die Stelle ber brei verstorbenen Coadjutoren ersette Clemens V. burch brei andere Minoriten: Thomas, hieronysmus und Betrus aus Klorenx 27).

Johannes von Montecorvino regierte noch die Erzbiocefe, als Oboricus von Porbenone nach Cambalu fam und in dem an die Residenz des Großchan's angebauten Ordenshause wohnte, dessen Rirche zur Domtirche erhoben worden war. Er hielt sich dort drei Jahre auf und beschreibt, wie die Brüsber häusig zum Großchan kamen, um ihm den Segen zu erstheilen, ihm selbst bei seiner Ankunft in Cambalu, einen Bischof

nennungebulle für biefe Coabjutoren hat sich in zwei Eremplaren erhalten, in ber Aussertigung für Wilhelm bei Wadding ad 1308, Nr. 85 mit bem Datum Pictavis Kal. Maji an. III, für Andreas bei Raynald ad 1307. Nr. 29 10 Kal. Aug. an. II.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Der Bericht bes Bruber Andreas aus Perugia gibt bas Jahr 1308 nicht mit Bestimmtheit an, benn er sagt: anno dominicae incarnationis 1308 ut credo pervenisse. Wadding ad 1326. Nr. 2.

<sup>27)</sup> Raynald ad 1311, Nr. 74, Wadding ad 1311 Nr. 3 und im regest. pontif. Nr. 28, 30 und 31, wo er die Ernennungebullen ber brei Bischöfe gibt.

an ber Spipe, zwei Tagereisen weit entgegengingen, und ihn mit Kreuz und Beihrauch unter Absingung ber Hymne veni creator empfingen 24).

Auch Zaiton fennt Oboricus. Er bemerft, baß fich bort zwei Orbenshäuser ber Bruber befinden, zu benen er die Gesbeine ber Martyrer in Tana gebracht habe 29).

Johannes von Montecorvino ftarb im Jahre 1330, benn ein Schreiben ber driftlichen Fürsten in Cambalu, welches bie Gesandten bes Großchans bem Papft Benedict XII. im Jahre 1338 übergaben, weist auf biefe Zeit hin 30).

An feinem Begrabniffe nahm eine große Bahl von Chriften und heiben Theil. Lettere zerriffen nach ihrem Brauche ihre Rleiber. Beibe fuchten Reliquien von ihm zu erhalten und besuchten sein Grab mit großer Andacht 21).

Im September bes Jahres 1333 ernannte Johann XXII. ben Minoriten Ricolaus jum Nachfolger bes Johannes. Er trug ihm auf, fich in Avignon weihen wie bas Pallium erstheilen zu lassen, und versah ihn mit ausgebehnten Bollsmachten 32).

16

<sup>28)</sup> Venni elogio storico. p. 73 unb 81.

Vonni elogio storico p. 66. Zaiton, bas Zaitun bes Abulfeba, ift nach Rlaproth ein berühmter Safen in Subchina, bas heutige Thiluan-Tcheusfu in ber Broving Fufian.

<sup>20)</sup> Wadding ad 1338, Nr. 3.

<sup>21)</sup> Der balb nachher versaßte Bericht des Erzblichoses von Sultanieh sagt hieraber: a son obseque et a son sepulture vinrent tres grant multitude de gens crestiens et de paiens et desciroient ces paiens leurs robes de dueil ainsi que leur guise est. et ces gens crestiens et paiens pristrent en grant devocion des draps de l'arcevesque et le tinrent à grant reverence et pour relique. La su ils ensevelis moult honnourablement a la guise des fiables crestiens, encore visete on le lieu de sa sepulture a moult grant devocion. Nouveau journal. asiat. T. VI, p. 69.

<sup>22)</sup> Die Ernennungebulle datum Avenione XIV Kal. Octobris anno 18 fieht bei Wadding, im regest, pontif. Nr. 167.

Auch empfahl er ihn an ben Großchan, an alle tataris schen Fürsten sowie bem Bolle ber Tataren, bem Könige Leo von Armenien und bem Catholicus ber Armenier 33).

Der neue Erzbischof verließ Europa erft im folgenben Jahre, benn ein weiteres Schreiben bes Papstes, burch welsches ihm die Erlaubniß ertheilt wird, zwanzig Priester aus seinen Orbensgenoffen und sechs Laienbrüber mit sich zu nehsmen, wurde erft am Anfange besselben erlassen 34).

Ricolaus fam inbessen nicht nach Cambalu, benn bas schon erwähnte Schreiben mehrerer driftlichen Fürsten ber Alanen in Cambalu vom Jahre 1338 klagt barüber, baß die Gemeinde, die durch Johannes von Montecorvino lange Zeit Unterricht in der katholischen Lehre und Trost empfangen habe, seit dem Tode desselben, d. h. seit mehr als acht Jahren, ohne Leitung und geistliche Tröstung geblieben sel. Man habe zwar gehört, daß der Papst hinsichtlich eines anderen Legaten Fürsorge getrossen habe, er sei aber bisher noch nicht angekommen 35).

Nicolaus icheint auf ber Reise, bie er mahrscheinlich von ber Krimm aus nach Cambalu antrat, gestorben zu feyn, benn bie lette Rachricht, welche sich von ihm findet, lautet bahin, bag er bis in die Bucharei, das Tichagatai bes Mittelalters,

<sup>22)</sup> Diefe Empfehlungebriefe, bie im October 1333 ausgefertigt wurben, fiehen bei Wadding ad 1333, Nr. 2-5.

<sup>24)</sup> Datum Avenione Idibus Februarii anno XVIII bei Wadding im regest. pontif. Nr. 172.

<sup>25)</sup> Das Schreiben mit bem Datum Cambalec in anno rati, mense sexto, die tertia lunationis bei Wadding ad 1338, Nr. 3 fagt: hoc autem sanctitati vestrae sit notum, quod longo tempore fuimus informati in fide catholica et salubriter gubernati et consolati plurimum per legatum vestrum fratrem Joannem, valentem sanctum et sufficientem virum, qui tamen mortuus est ante octo annos, in quibus suimus sine gubernatore, et sine spirituali consolatione, licet audierimus, quod providistis de alio legato, ille tamen nondum venit.

gelangt war. Dort wurde er von dem Chan Cagan freundlich aufgenommen, welcher fich überhaupt dem Christenthume geneigt zeigte, die zerftorten Kirchen wieder aufbauen, neue errichten und die driftliche Lehre frei predigen ließ 36).

Auch Johannes Marignola, genannt Johannes aus Flos renz, thut in Cambalu feines Erzbischofes Erwähnung.

Johannes hatte gegen bas Ende bes Jahres 1338 vom Papfte Benedict XII. ben Auftrag erhalten, mit anderen Misnoriten, dem Brofessor der Theologie Ricolaus Boneti, dem Ricolaus aus Molano und dem Gregor aus Ungarn, sich nach der Tatarei zu begeben 37).

Dieser Auftrag bes Papstes war burch eine Gesandts schaft bes Großchan's veranlaßt, welche am Anfange bes Jahres 1338 in Avignon angelangt war, um mit dem Papste eine fortwährende Berbindung anzubahnen, ihn um seinen Segen und seine Fürbitte anzugehen, ihm die driftlichen Alanen zu empsehlen und von ihm Pferde und andere für China seltene Dinge zu verlangen 35).

Die Befandtichaft hatte auch ein Schreiben driftlicher Fürften überbracht, in welchem fie ben Bapft baten, bem Großchan wohlwollend zu antworten, mit ihm über einen Beg übereinzufommen, auf bem eine fortwährende Berbindung ein-

<sup>25)</sup> Benedict XII. nennt in feinem Schreiben ben Chan von Tichagatai princeps Chansi imperator Tartarorum de medio imperio, und bankt ihm fur die freundliche Aufnahme bes Erzbischofes und ber Minoriten, wie für feinen Schut ber christlichen Lehre. Datum Avenione Idibus Junii anno IV bei Wadding ad 1338, Nr. 7.

<sup>27)</sup> Das Schreiben bes Papstes bei Wadding ad 1338, Nr. XI ist batirt Avenione 2 Kal. Novemb. anno IV. Johannes sclbst ober ein Abschreiber hat in seiner Chronif bei Dohner monumenta. T. II, p. 84 bas Jahr ber Abreise unrichtig als 1334 bezeichnet, wie schon Reinert bemerkt, ber blese Angabe als Schreibsehler erklärt.

<sup>24)</sup> Ran vergleiche bie Bollmacht bes Großchans für seine Gefanbten mit bem Datum in Cambaleo in anno rati, mense sexto, tertia die Innationis bei Wadding ad 1338, 1.

geleitet werden fonnte, und ihm den fcon bemerkten verwaiss ten Buftand ber Chriften in Cambalu fchilberten 30).

Der Papst bankt in seiner Antwort an ben Großchan bemselben für die Ehrfurcht, die er gegen die katholische Kirche hege, für die Demuth, mit der er sich seinem Gebete empfehle, und für den Schut, welchen er den christlichen Fürsten der Alanen Fodim Jovens, Chyansa Tongi, Chemboga Bensii, Johannes Jochon und Rubeus Pinzanus, sowie den übrigen in seinem Reiche wohnenden christgläubigen Alanen angedeihen lasse. Er bittet ihn, in diesem Schutze fortzusahren und den Cult wie die Predigt der katholischen Lehre in seinem Reiche zu gestatten. Er verspricht seine Gesandten gerne und günstig auszunehmen, ihm solche Gesandte zu schieden, die ihm das päpstliche Wohlwollen und die Sorge für sein Seelenheil mittheilen würden, und empsiehlt dieselben einer freundlichen Aufnahme, damit die Saat der christlichen Lehre in seinem Herzen gedeihen und reisen könne

Den driftlichen Fürsten ber Alanen antwortet ber Papft, er habe mit großer Freude burch ihre Gesandten ihren Glaubenseiser vernommen. Er bittet sie, den Gläubigen unter den Alanen wie den übrigen ihren fortwährenden Schut anges beihen zu lassen, die Geneigtheit des Großchan's für die Christen zu vermehren und dafür zu sorgen, daß im ganzen Reiche Kirchen und Bethäuser errichtet würden, um die fatholische Lehre überall ungehindert verbreiten zu können 41).

Die Gesandten bes Großchan's tamen gegen Oftern 1339 nach Reapel, wo fie Johannes Marignola mit ben übrisgen Missionaten erwartete 42).

<sup>39)</sup> Man vergleiche Rote 35.

<sup>40)</sup> Wadding ad 1338, Nr. 5.

<sup>41)</sup> Wadding ad 1338, Nr. 6.

<sup>42)</sup> Bei Dobner T. II, p. 84 berichtet Marignola von seiner Reise: recessimus de Avenione mense Decembris, pervenimus Neapolim in principio quadragesimae et ibi usque ad pascha,

Benedict XII. hatte bie Miffionare mit empfehlenden Schreiben an ben Großchan, an Gazan ben Chan ber Buscharei, an Usbef ben Chan von Raptschaf und seinen Sohn Djanisbeg ausgestattet, in welchen er zugleich den Inhalt seiner früheren Schreiben furz wiederholte 43).

Auch an den Erzbischof von Cambalu foll er die Missionare empfohlen haben; der Inhalt diefes Schreibens ift jedoch nicht befannt 44).

Die Gefandischaft fam erst im Jahre 1342 nach Cambalu, wo fie bem Großchan die Briefe des Papstes und bes Königes Robert von Sicilien, sowie die Geschenke beider, von welchen Gold und Pferde besonders angeführt werden, übergab 45).

Marignola erschien vor bem Großchan in festlichen Gewandern, er ließ sich das Kreuz vortragen und ertheilte bemselben nach Abstingung des Credo den Segen. Die Misfionare wurden in der Residenz felbst aufgenommen, das ganze Gefolge berfelben bestand aus zweiunddreißig Personen.

Bwei Kurften wurden ihnen beigegeben, um für alle Bedürfniffe ju forgen, die bis jum geringsten Bedarfe bestritten wurden, so daß fie selbst Papier für die Laternen erhielten. Sie bekamen prächtige Gewänder und wurden so ehrenvoll unterhalten, daß ihr Aufenthalt, den Marignola bald zu brei bald zu vier Jahren angibt, den Auswand von viertausend Mark überstieg.

quod fuit in fine Marcii, expectavimus navigium Jaunensium venturum cum nunciis Tartarorum quos misit Kaam de Cambalec maxima civitate ad papam etc.

<sup>13)</sup> Diese Schreiben fteben bei Wadding ad 1338, Nr. 12 - 15 mit bem Datum Avenione II Kal. Nov. anno II.

<sup>44)</sup> Wadding annal. sagt von biesem Schreiben ad 1338 Nr. 10: additis aliis ad archiepiscopum Cambalien. ex ordine minorum et ad fratrem Eliam Hungarum etiam minoritam; er gibt jes bech Rr. 15 nur ben Text bes Schreibens an ben Bruber Elias.

<sup>45)</sup> Dobner I. c. T. II, p. 87.

Marignola erwähnt ber Domfirche, bie fich unmittelbar am faiferlichen Pallaste befand. Er spricht von ber prachtigen Bohnung bes Erzbischofes, von anderen Rirchen, welche bie Minoriten in ber Stadt besaßen, den Gloden, mit benen sie versehen waren, und bemerkt, daß alle Minoriten auf faiserliche Kosten ehrenvoll unterhalten wurden.

Der Unwesenheit eines Ergbischofes ermahnt er inbeffen nicht, fein Bericht läßt fogar barauf ichließen, baß felbft von allen bifchöflichen Coabjutoren, bie Clemens V. babin gefanbt hatte, feiner mehr am leben war. Er bemerft nämlich, ber Großchan habe ihn mit Reisegelb fur brei Jahre entlaffen, ba er fich nicht langer aufhalten ließ, ihm Befchente fur ben Bapft gegeben, und bie Rudfehr nur unter ber Bebingung gestattet, bag er felbst ober ein anberer Legat mit vollfommener Bewalt, ber jugleich Bifchof fei, jurudfehre, weil biefe Burbe von allen Drientalen, auch von ben nicht driftlichen fehr geachtet werbe. Diefer Bifchof folle jeboch aus bem Orben ber minberen Bruber fenn, benn man fenne bort feine anderen fatholischen Priefter; auch glaube man, bag ber Bapft immer aus biefem Orben genommen werbe, wie bieß bei hieronymus ber gall gewesen fei, ber ben Johannes von Monte Corvino gefandt habe, welchen Tataren und Alanen ale Beiligen verehrten 46).

<sup>46)</sup> Dobner I. c. T. II. p. 87 seq. Videns autem imperator ille, quod nullo modo volui remanere, concessit, quod cum suis annorum trium expensis et donis redirem ad papam, et cito ego, vel alius mitteretur Cardinalis solempnis cum plenitudine potestatis, et esset episcopus, quia illum gradum summe venerantur omnes orientales sive sint christiani, sive non, et esset de ordine Minorum, quia illos solos cognoscunt sacerdotes et putant papam semper talem, sicut suit ille Jeronimus Papa, qui misit eis legatum quem Sanctum venerantur Thartari et Alani, fratrem Johannem de Monte Corvino ordinis Minorum, de quo supra. Paph Hieronymus ist nicht Innoccun IV., wie Dobner meint, sonbern Ricolaus IV., vor seiner

Marignola war, wie schon früher bemerkt wurde, auch in Zaiton. Er schilbert ben prächtigen Seehasen und erwähnt ber brei überaus reichen Rirchen, welche seine Ordensgenossen bort hatten. Er bemerkt, daß sie mit sehr schonem Glodengeläute versehen seien, daß er selbst zwei Gloden habe versertigen und mit großer Feierlichkeit weihen lassen, und fügt hinzu, daß alle diese Verhältnisse in der Mitte einer saracenischen Bevölkerung stattfänden. Eines Bischoses von Zaiton erwähnt er nicht 47).

Faft gegen bas Ende des Jahres 1353 fam Marignola nach Avignon jurud. Er überbrachte Briefe des Großchan, in welchen diefer die Obergewalt des Papftes über alle Christen in seinem Reiche anerkannte, und um die Zusendung neuer Missionare bat.

Innocenz VI. schrieb auch an bas Generalcapitel, welches ber Orben ber Franzistaner zu Affisst 1354 hielt, ihm Missionare zu senden, welche er zu Bischöfen weihen wolle; allein bie Wirren in ber Tatarei, welche bem völligen Sturze ber Dynastie ber Mongolen vorhergegangen zu seyn scheinen, verhinderten ben Bollzug bes papstilichen Befehls 40).

Das Erzbisthum Cambalu wurde indeffen boch wieber mit einem Minoriten, bem Erzbischofe Cosmas, befest.

Thronbefleigung hieronymus von Ascoli genannt, Carbinalbifchof von Branefle und Orbensgeneral ber Minoriten.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Dobner loc. cit. p. 95. Est eciam Zayton portus maris mirabilis, civitas nobis incredibilis, ubi fratres Minores habent tres ecclesias pulcherrimas, optimas et ditissimas, balneum fundatum, omnium mercatorum depositorium, habent eciam campanas optimas et pulcherrimas, quarum duas ego feci fieri cum magna solempnitate, quarum unam, videlicet majorem Johanninam, aliam Antoninam decrevimus nominandas, et in medio Sarracenorum sitas.

<sup>40)</sup> Wadding ad 1353, Nr. 1 sagt ohne nähere Bezeichnung ber Urs sache: exortis tamen quibusdam turbis in Tartaria legatio haec et missio prorsus evanuit.

Wadding, bem boch alle Archive bes Orbens zugänglich maren, muß über die Zeit der Wiederbesetung aller Nachrichten ermangelt haben, benn er erwähnt derselben gar nicht,
sondern berichtet nur zum Jahre 1370, daß Cosmas nach
Carai versett, und ein anderer Minorit an seiner Stelle
auf den erzbischösslichen Stuhl zu Cambalu ernannt worben sei 49).

Inzwischen muß auch bas Bisthum Zaiton wieber mit einem Franziskaner besetht worden seyn, benn es sindet sich bei demselben Geschichtschreiber die Nachricht, daß Jakob aus Blorenz, Erzbischof von Zaiton, in Medien getödtet worden sel. Diese Angabe ist wohl dahin zu berichtigen, daß der Tod bes zum Erzbischose von Zaiton ernannten Bruders Jakob im Reiche der Mitte stattgefunden habe, womit die papstelichen Bullen sener Zeit das Chanat in der Bucharei bezzeichnen 50).

Die Versetzung bes Erzbischofes Cosmas nach Sarai scheint durch ben Sturz ber bem Christenthum befreundeten mongolischen Herrscher aus ber Dynastie Juen, der 1368 stattsand, herbeigeführt worden zu sehn.

Urban V. entfernte wohl beshalb ben mit ber früheren Dynastie befreundeten Erzbischof. Schon vorher scheinen aber Unruhen in Cambalu statt gefunden zu haben, benn bie minderen Brüder fanden sich veranlaßt, ihr Ordenshaus nesben bem föniglichen Pallaste zu verlaffen, und die Leiche eines Großchanes (Kaischan), ber von Johannes von Montes

<sup>49)</sup> Wadding annal. ad 1370, Nr. 19: archiepiscopus in Tartaria frater Guillelmus de Prato sacrae Theologiae magister per translationem Cosmao ad ecclesiam Saraen V Idus Martii.

<sup>50)</sup> Wadding annales ad 1362, Nr. 4: hoc eodem anno frater Jacobus de Florentia archiepiscopus Zaitonensis et frater Guillelmus Campanus Minoritae pro fidei christianae confessione occisi sunt a Sarracenis in Medorum (?) imperio.

Corvino jum Chriftenthume betehrt, feit breißig Jahren in bemfelben begraben lag, mit fich nach Sarai ju nehmen 51).

Urban V. verzichtete indessen nicht auf das Fortbestehen ber Mission unter ber neuen einheimischen Dynastie Ming; benn er ernannte ben an die Stelle des Cosmas bestimmten Erzbischof Bilhelm von Prato, früher Lehrer ber Theologie auf den Universitäten zu Orford und Baris, zum Haupte einer neuen Mission, wie zum Generalvicar der Franzissaner für die Vicarie des Ordens in Catan, und erlaubte ihm zwölf Brüder mit sich zu nehmen 52).

Er versah die Missionare mit empsehlenden Schreiben an ben Großchan, die Fürsten und das Bolt der Tataren, wie an den Bailli der Benetianer zu Constantinopel 53).

Er vermehrte auch die Bahl ber Missionare um fernere acht Minoriten, theils aus italienischen, theils aus spanischen Orbensgenoffen 54).

Sach Babbing fällt bie Uebersehung ber kaiserlichen Leiche von Cambalu uach Sarai schon in das Jahr 1340, benn er sagt ad 1310, Nr. 12: sub hoc tempore et regimine fratris Gonsalvi magnus Cham imperator Tartarorum cum matre sua ad catholicam sidem per sratres minores, maxime per sratrem Joannem a Monte Corvino, propter quem Joannes voluit appellari, conversus et daptizatus est, et paulo post ex hac vita migravit, atque in conventu fratrum more imperiali solemni ritu est tumulatus. Cujus corpus cum per triginta annos suisset sub terra et propter ingruentia bella a fratribus illine discedentibus transserretur ad Saray civitatem, ita integrum et incorruptum cum vestibus et pulvinari byssino inventum est, ac si tunc suisset sepultum, admirantibus omnibus sidelibus et insidelibus, qui exhumatum conspexerunt.

<sup>52)</sup> Man vergleiche bie beiben Schreiben Urban's V., gegeben zu Rom 7 Kal. Aprilis und 2 Kal. Aprilis anno VIII bei Wadding ad 1370, Nr. 2 und 3.

<sup>58)</sup> Chenbafelbft Mr. 4-6 und Mr. 9.

<sup>54)</sup> Wadding ad 1370, Nr. 10: practer supra numeratos fratres

Die Ausführung biefer Mission muß indessen auf Schwierigkeiten gestoßen seyn, benn schon im folgenden Jahre erlaubte Gregor XI. dem Minoriten Franz von Buy, ben er
als Bicar für die ganze nördliche Tatarei bezeichnet, sich in
dieselbe, wo die Ernte groß, der Arbeiter aber nur wenige
seien, als Haupt einer neuen Mission von zwölf Minoriten
zu begeben 54).

Die ferneren Ereigniffe, welche mit ber Miffion in China verbunden maren, find unbefannt.

Der Franziskaner Bartholomaus Albicius aus Bifa, welscher sein bekanntes Werk über die Achnlichkeiten des heiligen Franziskus mit Chriftus im Jahre 1385 vollendete, gibt zwar in Cambalu noch ein Ordenshaus an, allein die beigefügte Bemerkung, daß sich dasselbe im Pallaste des Großechan besinde, weist darauf hin, daß von ihm hiebei eine alstere Beschreibung der Ordensprovinzen benutt worden seise).

In Baiton führt Bartholomaus noch zwei Orbenshaus fer an. In diefer Stadt scheinen sich auch die Spuren uns ferer Missionen am langsten erhalten zu haben 57).

ad Tartaros missos, altos octo Italos et Hispanos expressis nominibus ad eos pontifex amandavit.

Die Ramen berselben find ebenbafelbst Rr. 11 in einem Schreisben an die Borftande bes Orbens angegeben. Dieses Schreiben trägt jedoch baffelbe Datum, wie ber Rr. 3 abgebruckte Erlaß bes Papstes an Wilhelm von Prato, in welchem er ihm zwölf Minorriten mit fich zu nehmen gestattet.

<sup>55)</sup> Wadding ad 1371, Nr. 12, we Gregor's XI. Erlas datum Avenione III Kal. Januarii anno I abgebructi ist.

<sup>36)</sup> Man vergleiche fein liber aureus inscriptus liber conformitatum vitae beati ac seraphici patris Francisci ad vitam Jesu Christi domini nostri. Bononiae 1590. fol. 95.

<sup>51)</sup> Mosheim historia Tartarorum ecclesiastica. Helmstadit 1731. 4. hat p. 120, Rote c bemerkt, baß bie Jesulien im stebenzehnten Jahrhunbert bort noch Spuren bes Christenihums gefunden haben. Er sagt: saeculo XVII incunte paucos in China supersuisse

Mit Bilhelm von Prato schließt auch die Reihe ber wirklichen Erzbischöfe von Cambalu. Graf Balbelli Boni hat zwar ben Bersuch gemacht, aus Babbing's Annalen noch einige Erzbischöfe von Cambalu anzuführen, beren Ernennung dem fünfzehnten Jahrhundert angehören würde "), allein es ist fraglich, ob diese Minoriten auch wirklich zu Erzebischöfen von Cambalu ernannt wurden.

In ihre Reihenfolge murbe auch noch ein Dominifaner, Johannes Scopper, gehören, ber von Bremond jedoch nur als Bischof angeführt wird 50).

Schon biefer Umftand erregt Bebenfen, benn bie gange Miffion in Catay bestand nur aus Minoriten, und nur solche wurden auf ben erzbischöflichen Stuhl von Cambalu erhoben.

Rach Benni im Leben bes Oboricus und Balbelli murbe bie Reihe biefer Erzbifchofe mit Alexander von Caffa fchließen,

christianos ex Nicolao Trigautio de Christ. exped. apud Sinas I. I., c. XI., p. 121 s. et aliis constat. Hac nostra memoria Jesuitae passim in China christianae religionis multis olim in urbibus ibi florentis vestigia invenerunt, nusquam vero plura, quam in urbe Tschang Tcheou Fou, quae octava est provinciae Fo Kien. Reperit ibi inter alia Jesuita Martinus apud litteratum quemdam Sinam veterem codicem membranaceum litteris gothicis exaratum, in quo maxima pars scripturae s. latine extabat. Ueber cine sehr alte, in ber Proving Ransing gesundene lateinische Bisel aus der Beit der Mongolen, die jest in Biorenz ausbewahrt wird, vergleiche man Baldelli Boni il milione di Marco Polo. Firenze 1827. 4. T. I., p. XXXVIII.

<sup>58)</sup> Baldelli Boni il milione di Marco Polo. T. I, p. XXXVIII fcreibt: Gli annali interessanti e poco letti del Waddingo, contengono la serie degli arcivescovi Cambalicensi, come segue. Glovanni di Monte Corvino morto nel 1332. Fra Niccola (T. VII, p. 138), Fr. Gulielmo da Prato 1370 (T. VIII, p. 231), Fra Domenico, Fra Leonardo, Bartolomeo de' Capani 1448 (T. XII, p. 9). Giovanni Pelletz 1456 (ibid. p. 481). Alessandro da Caffa eletto nel 1462 (T. XIII, p. 250).

<sup>59)</sup> Bremond bull. ord. praed. T. II, p. 480: Corradus Scopper ord. praed. fit episcopus Gambalicensis sive Simsalicensis.

ber als Bischof von Cambalu 1483 in Italien starb. Balbelli selbst hat bemerkt, daß er nicht in Cambalu gewohnt zu haben scheine, sondern bei der Einnahme von Cassa, welches die Türken (1475) von den Genuesen eroberten, gefangen genommen wurde. Auffallend ist, daß er nur Bischof genannt wird; auch erregt der Umstand, daß Alexander sich nach Cassa unter den Schut der Genuesen begeben hatte, gleichfalls Beschenfen, ihn als jenen letten Erzbischof zu betrachten.

Hiezu kommt noch die Thatsache, daß das Bisthum Cembalo in der Krimm, welchem Caffa vor seiner Erhebung zum Bisthume einverleibt gewesen war, in der Aussertigung der papstlichen Kanzlei gleichfalls dioecesis Cambaliensis gesnannt wurde 60).

Es ift beshalb mehr als mahrscheinlich, bas biefe Bisschöfe bem Bisthume Cembalo, bem heutigen Balaklawa, ans gehören, womit sich auch die Ernennung eines Dominikaners, wie die Flucht Alexanders nach Caffa wohl vereinigen läst, die übrigen aber nur in partibus insidelium ernannt seyn dürften.

Comit burfen wir auch Wilhelm von Prato als ben letten ber wirklichen Erzbischöfe von Cambalu betrachten.

Das Erzbisthum felbst ift nicht wieder erneuert worden, benn gegenwärtig besteht in Peling nur ein seit bem fiebengehnten Jahrhundert errichtetes Bisthum, welches zur Mestropole Goa gehort.

<sup>99)</sup> Bet Raynald 1322, Nr. 45 heißt es, Clemens V. habe im sechsten Jahre seiner Regierung ben früheren Fleden Caffa zur Stabt und zum Bisthum erhoben. Civitatem Cassensem, tunc villam infra Cambaliensis dioecesis limitem constitutam etc. Rach Busching's Erbbeschreibung, Auflage acht, Thl. I, S. 1218 war Cembalo ein Erzbisthum.

## XII.

## Damonologische Forschungen aus bem Bolks: Leben.

Aus bem Lechrain. Bur beutschen Sage und Sittenkunde von Rarl Freiherrn von Leoprechting. Manchen 1855.

In der That ein seltsam Buch, so da handelt von heren und Truden, von Erdspiegeln und der Kunst einen Schat zu heben; ein Buch, worin allerlei Geschichten zu lesen sind vom Bettermachen und Wildbannen, vom Festmachen wider hieb und Stich, vom hahnenei und hojemännlein, von Teuselsssput aller Art. Der Gebildete, wir meinen namentlich die Berehrer der Allgemeinen Zeitung — fährt unwillfürlich mit der hand nach der Stirne, sich erschroden zu fragen: leben wir wirklich im neunzehnten Jahrhundert oder steden wir noch in der tiefsten Nacht des Mittelalters? Fürwahr: "Der Mond, er scheint so helle, Die Todten reiten schnelle." Und dieß Buch hat noch dazu ein ebler deutscher Freiherr auf gusten Glauben geschrieben!

Rachbem das achtzehnte Jahrhundert mit seiner Auftlarung die Menschheit gludlich von Geistern und von Geist kurirt, auch ben noch täglich bei ber Taufe geübten Erorcismus längst für einen groben Migbrauch erflart hat: tauchen im gegenwärtigen auf schaubererregende Beise die alten Sputgestalten wieder auf, die unheimlichen Geister rehabilitiren sich felbft in ber foliben Gefellschaft, und bie taufendmal geläugneten Zaubergeschichten wollen als Thatsachen begriffen seyn,
ja legitimiren sich als Begebenheiten aus ber neuesten Zeit. Eine ftarfere Demuthigung konnte ber gelehrten Hoffahrt nicht begegnen, und wider ein solches Dementi wird man sich langmöglichft verwahren.

In Bahrheit verfündet icon bas Evangelium, bas alle Sonn - und gefttage von ben Kangeln verlefen und allem Bolfe geprediget wird, daß Christus wiederholt Teufel ausgetrieben, baß Er g. B. ben Damonischen in ber Synagoge von Rapharnaum, fobann ben Stummbefeffenen erfolgreich mit Beschwörung angegangen, ben Tobfüchtigen am Fuße bes Tabor von feinem Beifte befreite, ja ben Gabarener, ber in ben Grabern weilte, von einer Legion Teufel befreite, Die barauf in die Schweine und mittelft biefer bem Abgrunde gufuhren. Auch Magbalena bat Er von fieben Beiftern erlost. 3mar ift laut bes Rationalismus, hier nur von ben Damonen ber Leibenschaft, vom Buhlgeift, Trubfinn und Melancolie, Anwandlung von Gewaltthatigfeit und bergleichen Berirrungen bie Rebe. Aber bas Ignoriren all ber hoheren und niederen Magie von Mofis Tagen bis auf unfere Beit fann ben, ber vor Taufenden von Thatfachen die Augen gubruckt, wohl jum Ignoranten ftempeln, jeboch Die Thatsachen felbft nicht ungeschehen machen. Es hat mit ben Bahrheiten bes driftlichen Glaubens bas Eigenthumliche, baß fie, wie oft immer bei Seite gefcoben, jebesmal nur um fo einbringlicher jurudtehren, ale gaben fie ju verlauten: ba bin ich wieber! Wie aber mit ber Religion ber Wahrheit, fo ift es auch mit ber Rehrseite, bem Aberglauben beschaffen, von bem uns ber rechte Glauben erlofen foll: er besteht nicht in einem blogen Wahne, sondern in der Realität, in einer wahrhaft erforedenben Birflichfeit. Der Teufel treibt bann juft am meiften fein Spiel, wenn man Bott und ihn laugnet. Rein Bunber, bag biefes abgeflarte Befdlecht von Rlopfund Tischgeistern, von schreibenden und musicirenden Engeln hochst zweideutiger Ratur in allen Tonarten gesoppt wird. Wo der Glaube fehlt, gewinnt der Aberglaube die Herrschaft, und seitdem die Aufklärung das Christenthum zu entthronen sich unterfing, bricht das Heidenthum mit aller Nacht wieder herein, und der Teufel nimmt seinen Plas in der vornehmsten Gesellschaft ein. Freilich: "den Teusel merkt dieß Bolsein nie, auch wenn er sie beim Kragen hätte", spricht Resphistopheles im Faust, der süglich in seiner allerneuesten Gestalt, im Salonfrad und mit Glagehandschuhen auf die Bühne treten dürste. Darum ist ein Buch, wie das in Rede stehende, im hohen Grade zeitgemäß, so vereinzelt es auch in der neueren Literatur bastebt.

Der Br. Berfaffer ichilbert une in ben Gitten und Bebrauchen bes Lechrain bie Fortbauer bes Baganismus, b. b. bes Beibenthums als einer Art Bauern - Religion, Die Guversition bes unteren Bolfes als "Ueberreft" aus jenen bem blinden Raturdienfte und feinen Drafeln verfallenen Jahrhunderten, wie icon die Rirchenvater ben Aberglauben darafterifirten. Der Berfaffer bemerft mit Recht: feit Borres feine Dyftif fdrieb, und 3. Grimm feine beutsche Dytho. logie berausgab und ju Sammlung von Sagen und Bertommlichfeiten aller Art aufforberte, bedürfen Forschungen über unferes beutichen Boltes leben und Denfen in Gebrauchen und Sitten, Glauben und Aberglauben feiner besonderen Rechtfertigung. Daß er vorzugeweise bie "Religion bes nieberen Sausbebarfes" jum Gegenstande ber Darftellung "im glaubigen, volfemäßigen Sinne" genommen, hat feinen Grund barin, weil hieruber noch fo gar wenig Ericopfenbes und folgerichtig Erflarenbes ju Tage getreten.

Die beigebrachten Ergählungen tonnen nur gum allerfleinsten Theile Sagen genannt werben. Es find vielmehr Borgange unter unferen Augen, Begebenheiten im Gebiete ber weißen und schwarzen Magie, beren Pracis sich unbehinbert durch Katechismus und moderne Schulbildung am Faben einer geheimen lleberlieferung aus grauer Heibenzeit bis in die Gegenwart fortgeseth hat, wovon auch die schwurgerichtslichen Berhandlungen in München, wie in Berlin Beispiele liefern. Daß auch in Zufunft dieser infernale Dienst nicht erlöschen wird, dafür durste heutzutage insbesondere die übersmäßige Pflege der Naturreligion, wir wollen sagen, der Naturwissenschaften auf Kosten der höheren geistigen Disciplinen sorgen.

Es handelt fich also bier nicht um langft verflungene Mahren, fonbern bas Meifte ift "von ben Ergablern theils felbft erlebt, theils boch mit erschaut, fo bag an eine Ueberlieferung aus alten Beiten nur in ber Anschauungsweife gebacht werben barf." "Daß aber folche, ber Aufflarung langft verfallen gebachte und in ber Urauffaffung bem bochften Alterthum entftammenbe Begebenheiten fich noch wirklich fo ereignen, burfte in vielen Begiehungen boch bentwurbig gu nennen Dit ber fogenannten Aufflarung bat man bem Bolfe wohl feinen Glauben, burchaus aber nicht ben Aberglauben, ben thatigen, teuflischen entziehen fonnen: biefer geht mit bem Unglauben Sand in Sand. Bor allen find es bie Schafer, wie fie aus Burtemberg nach Bayern tommen, welche in Teufelebefcmorungen und Ausübung jeber Braris von schwarzer Runft unglaublich bewandert find. Eines driftlichen Glaubens und Befenntniffes find fie meift ganglich baar, boch mas von fatholischen Segen und Beihungen ihnen tauglich, bas ift ihnen, obwohl fie jumeift proteftantischer Abkunft, gut befannt. Es ift baber ein ebenfo großer, ale weitverbreiteter Brrthum, bag man bie Beiftlichfeit beschuldigt, bem Aberglauben gefliffentlich Borfoub ju leiften. Das gerade Gegentheil ift ber Fall, und abgesehen von einem großen Theile ber heutigen Briefterschaft, welcher fogar vom verneinenben Beifte ber Beit angeftedt ift, fo beweifen bie fanonischen Gefete und Berbaltungsmaßres geln aller Zeiten benen, welchen im Ernft um bie Wahrheit ju thun, und benen bas Chriftenthum nicht felbft jum Aberglauben geworben, bas vollig Grundlofe biefer von ben Brubern in Beelzebub ausgeheckten Beschuldigung. Daß gerabe ber gemeine Mann in Altbayern nichts mehr beflagt, als baß feine Beiftlichen einen fo ichlechten Glauben an bie Beren und Eruden und die Bergauberungen jeder Art haben, und alles als einen funbhaften Aberglauben verwerfen, bavon fann fich jedweder überzeugen, ber nur auf bas gand hinausgeben mag." Daß aber Solches auch ichon in früheren Beiten ber Fall gemefen, beweist bem Berfaffer unter Unberm eine Abfcrift bes Romanus-Buchleins aus bem Anfang bes vorigen Jahrhunderts, "worin ber bes Schreibens wenig genbte 21bfcreiber am Enbe mit folgenber flagenben Ermahnung fchließt': Lagt une nicht über biefes hochfte Befen entscheiben, wie unfere Beiftlichen thun, fonbern foll ein tiefes Stillschweigen beobachtet werben. Laffet une bie hochfte Gottheit anbeten um aller Menfchen Bulfe. Geine Ratur ift unermeglich, und unfer Beift verliert fich barinnen. Um zu miffen, mas Er ift, mußte man Er felbften fenn"!

Folgerichtig wird hier bem Pantheismus dieselbe Stelle eingeräumt, wie er sich auch auf den Lehrstühlen gewisser Philosophen oder anderer, vom Christenthum emancipirter und mit der Zeit fortgeschrittener naturwissenschaftlichen Celebritäten breit macht. Bekanntlich hat die durch die Beiträge des Herrn Berkassers näher belegte entsprechende Zauberpraris während der Gräuel des dreißigjährigen Krieges den größten Ausschwung genommen. Nicht ohne Grund war der Resormator von Wittenberg so lebhast vom Glauben an die zunehmende Herrschaft der sinsteren Mächte überzeugt; hatte er doch selber Mähe, sich den unheimlichen Geist vom Leibe zu halten, der, scilicet, der Menschheit das Licht des neuen Evangeliums nicht gönnen wollte. Seit dem nicht ursprüngslich beabsichtigten, wohl aber in Folge der Resormation übers

machtig geworbenen Abfall vom Chriftenthum und ber Rudfebr jum alten Beibenthume find erft jene maffenhaften Baubergerichte und herenproceffe in Bang gefommen, und zumeift in protestantischen ganbern fo gablreiche Scheiterhaufen in Brand gefett worden, bag ein Reisender, ein Menschenalter nach Que ther, bei bem Unblid ber Brandpfable auf ber guneburger Saibe bei Wolfenbutel burch einen gangen verfohlten Balb ju paffiren glaubte\*). Bas in neuefter Beit Amerifa, bas Land, welches fich am freiesten bem negirenden Ertrem ju bewegt, uns an Beifterglauben und bamonischer Braris bietet, ift gang geeignet, eine glangenbe Bufunft in Aussicht zu ftellen. Rach Maggabe ber Emancipation ber Geifter ber Oberwelt scheinen auch bie in ber Tiefe fich ju emancipiren. bildete Bobel hat vor ben unterften Bolfeflaffen auch in biefer Beziehung nichts voraus. Bas bie fatholische Rirche von Anfang lehrte, barf nicht gelten; barum muffen bie Uebervernunftigen burch tangende Tifche angestoßen werben, um zur Jedenfalls ergibt fich aus bem Besinnung zu fommen. Bergleiche unserer in Rebe ftebenben Schrift, bag bie Erb-Spiegel hinter ber Magie und Manie in ben boberen Regionen ber heutigen Gefellichaft nicht jurudfteben.

Der herr Berfasser liefert außer ben zahlreichen Lotal-Sagen noch interessante Beiträge über bas Bauernjahr mit seinen Festen und Loostagen, über bie Boltsgebräuche bei Geburt, Hochzeit und Tod. Nach Panzer's Beiträgen zur beutschen Mythologie ist bas Buch bes Barons Leoprechting, bem ähnliche Schriften folgen werben, gewiß bas bedeutenbste, wodurch Altbayern ben Borwurf ber Jakob Grimm'schen Schule von sich abwälzt, als geschehe zwischen der Donau und ben Alpen nichts ober nur wenig zur Aushellung bes alten Heidenlebens und noch gang und geben Boltsglaubens.

<sup>\*) 2</sup>B. Mengel Gefchichte ber Deutschen S. 623.

## XIII.

## Bum Gebahren bes Protestantismus in Frankreich.

Die katholische Rirche barf, bas ift außer 3weifel, bie protestantifden Seften, Die in Franfreich zerftreut find, ju ihren erpichteften Reinden gablen. Es fällt babei auch ber Umftand noch besonders auf, daß biefe Begner, die mit ber tomifchen Chriftenheit bie Erlofung ber fundigen Seele burch bas Leiben bes menfchgeworbenen Gottes gemeinschaftlich annehmen, und fo in einem, driftliche Anschauung von anberer Denfart mefentlich unterfcheibenben, Blaubensfage mit ihr gufammenhalten, gegen biefelbe mit ben revolutionaren Biberfachern alles Chriftenthums ju einem Bund bes Angriffs und ber Abwehr fich vereinigen fonnten. Gin fo fcneibender Bis berfpruch ließe burch menichliche Leibenschaften bes gemeinften Schlages, burd haß, Diggunft und alle bie Triebfebern, bie aus ungludlicher Mitbewerbung hervorgeben, fich erflaren. Das aber mare eber rachfüchtige Bergeltung, ale achte Rritif im Dienfte ber Wahrheit.

Es trägt nichts bestoweniger an biesem Borzug, ben bie Brotestanten ben Rationalisten in ber Bahl ihrer Bunbes-

Benoffen über bie gleich ihnen bie Grundbedingung alles Chriftenthume befennenden Ratholifen geben, ein bamonifches Element Die Schuld. Es ift ben Brotestanten wie ben Ratio. naliften und ben übrigen Todfeinden aller Religion, namentlich bes Chriftenthums, in bemfelben Dage eigen, von bem driftlichen Rom aber wird es als bas Alpha und Omega alles Brrthums und aller Lafter betrachtet. Es handelt fich in ber hauptsache nicht barum, mas entschieben werbe, handelt fich vielmehr barum, wer zu entscheiben habe, und ob ber Menich in feinem Denfen und Sandeln zugleich Bartei und Richter ift, oder ob eine außer ihm waltenbe, ihm unendlich überlegene Gewalt Borfdrift, Mahnung, Rohn und Buchtigung ibm zu ertheilen bat. Sierüber find nun, befonbere in Franfreich, Protestanten und Rationaliften vollfommen einverftanben, beibe machen bas 3ch jum Couverain, während die fatholische Lehre die Gelüfte und Abneigungen ber Berfonlichfeit einem unperfonlichen Gebote unterwirft. Das ift nicht bloß in ben lichten Rebeln ber Theorie von Bichtigfeit, auch fur bas praftifche Leben bat es eine große Bebeutung, und man fann fich Tag für Tag überzeugen von dem ungemeinen Unterschiede zwischen bem Bandel beffen, ber bas Bewiffen für ein unabhangiges Schiedegericht balt, um ben fittlichen Werth ber Dinge festzusegen, und bem Berhalten jenes Anbern, ber in bem Gemiffen nur ein Spruchgericht fieht, um bie Uebereinstimmung feiner That mit bem nicht von ihm erlaffenen Gefete ober beren Abmeidung von bemfelben ju erflaren. 3mei Berfonen, bie fich über biefen Bunft nicht verfteben, werben im Uebrigen auch nicht zu gleicher Losung tommen, benn bas Recht bes 3che ift ber Ausgang aller Erörterung über Erfenntniß und Bflicht. Bo es bie Befugniß eines Jeben ift, nach feinem Raturtrieb gu urtheilen und ju hanbeln, ba ift feine Ordnung und fein Busammenhang; aber bas Behagen eines Jeben läßt bie -Bortheile eines für alle binbenben Buftanbes leicht vermiffen,

und bie Erlaubniß, nach eigenem Belieben rudfichtslos ju fcalten, wird von beneu, die in biefe Anschauung verliebt find, nach mehr ober minber langem Gebrauche ju einem Raturrecht erboben.

Unter den Freigeistern in Franfreich ift die Anbetung bes Naturrechts eine vielverbreitete, festwurzelnbe Gewohnbeit, aus ber protestantischen Befellichaft ift fie gleichfalls nicht völlig ausgeschloffen, wenn auch burch bas Gewicht ftrenger Ueberlieferungen mehr ober minder niedergehalten. Die Birfung biefer Rrafte auf ben Anschein ber hauslichen Berhaltniffe bringt manchen Freigeift, bem es falt wird in feiner Bereinzelung, ju Begiehungen mit protestantifdem Brivatleben, und baraus entsteht juweilen eine theilweife, ober vollftanbige Annahme bes in ben ihm offenen Rreifen berrfcenben Befenntniffes. Deift von tatholischem Stamme, allein von ber Religion ihrer Eltern und Geschwifter in ber That langft abgetommen, werden biefe Freigeister, ber Getteneitelfeit ju gefallen, als vom fatholifchen Aberglauben ber protestantischen Aufflarung zugefallene Neulinge angesehen. Diefe galle find indeg hochft felten in ben gebilbeten Rlaffen, und bie wiffenschaftlich geschulten Ratholifen, von benen Biele in ben Freuden bes Lebens fich umfahen, bann burch Die Schatten bes 3weifels gingen und ba Dialeftif lernten, find, bier ju gande wenigstens, über die verftedte Ibentitat von Protestantismus und Revolution im Reinen, laffen von bem Firnig ber Erbaulichkeit fich nicht taufchen, und wiffen ben Bibelftellen, womit man fie beschießt, bie Berlen bes Evangeliums entgegenzusenben.

Sie haben babei ben nicht zu verachtenben Bortheil, baß fie ben gesellschaftlich und financiell hochstehenden Brotestanten gegenüber, die sich das Proselytenwerk angelegen seyn laffen, ben Nachweis zu liefern Gelegenheit haben, wie biese vornehmen und wohlhabenden Propagandiften der franzissischen Brotestanten in dem Gebiete des Handgreislichen

und Meßbaren einen Grundsat vertheibigen, ben fie in ber Religion verwerfen. Sier möge ein Beispiel bieses merkwarbigen Gegensates stehen, bas um so größere Ausmerksamkeit verbient, als ber Träger besselben unter ben freiwilligen Misftonären ber calvinistischen Lehre weit hervorragt.

Der Rame Gafparin hat feit geraumer Beit in ber Chronif bes calvinistischen Gubens einen ber Sefte werthen Rlang. Der jegige Sauptvertreter beffelben, im Staateleben, in ben Kinangen, in ben Fragen bes Gewerbfleifes ebenfalls bewandert und geschätt, hat sowohl feine parlamentarische Laufbahn, ale feine öffentliche Birffamfeit burch baufiges Auftreten nicht bloß fur bie Berechtigung bes feinen Glaubenegenoffen gefetlich juftanbigen Botteebienftes, fonbern für religiofe Freiheit überhaupt vortheilhaft ausgezeichnet. weit ging er hierin, bag er, in Baris menigstens, bas Batronat ber ausschließlichen Ratholifen genog. Es fann bieß nicht Wunder nehmen, wenn man bebenft, bag unter ben funf Deputirten, welche im Jahre fünf und vierzig gegen bie gewaltsame Austreibung ber Jesuiten gestimmt haben, Agenor be Gasparin sich befanb. Defhalb aber ift er mit nicht minberer Bahigfeit ber von feinem Bater, einem Convertiten, überfommenen Lehre zugethan, und liegt ihrer Berbreitung mit nicht geringerer Befliffenheit ob. Natürlich fommt ihm babei fein weltliches Wiffen und Anfeben, feine Bertrautheit mit ben Kachern, bie ben Menfchen am meiften feffeln und erregen, mit ben Finangen und bem Gewerbfleiß, mobl au Statten.

Die Schwierigkeiten im Gebiete ber gemunzten Metalle, theils von ben neuentbedten Goldabern in ben transatlantischen Jonen ber Erbe, theils von ben Mißernten, von bes Krieges Angst und Lasten, wie endlich von ber friedlichen Bolgerwanderung nach Paris bewirkt, zogen eine Entwerthung ber bestehenden Gelbsorten nach sich, ober verbreiteten boch lebhafte Furcht vor diesem Ergebnisse. Die hier berührte Ergebnisse

scheinung hat Grn. Agenor be Gasparin ju einem fehr gut verfaßten Gutachten über bie Cache veranlaßt, bas unter ben Rennern ber in Rebe ftebenben Berhaltniffe nicht unbetrachts liches Auffeben bervorgebracht bat. Gafparin bringt in feiner Abhandlung auf die Rothwendigfeit eines unabanderlichen Rungfußes, eines Dagftabes, auf ben alle anbern, ben Schwankungen ber Geschäfte und Ereigniffe unterworfes nen Taufchformeln, fowie ihre gleichbebeutenben Beichen gurudgeführt werben tonnten. Wenn in Franfreich nach Franfen, in England nach Pfunben, in Preußen nach Thalern gerechnet wird, fo ift ihm bieß eine ebenfo unumgangliche als allgemeine Bedingung bes Gelbverfehre, in biefem Bebiete bie einzige Burgichaft ber Ordnung und bes Beftanbes. Und in bem Reiche bes Geiftes und bes Unfichtbaren, in ber Ephare bes Glaubens und ber Sittenlehre, ber Religion mit Ginem Bort, follte ein folder Dafftab nicht nothig fenn, bas Beilige, bas fur bie Emigfeit Erfoberte fcmacheren Schut, laffigere but bedürfen, ale bie Werkzeuge zeitlichen Rubene?

Da nun, wie Gasparin, die Brotestanten überhaupt für bie Unwendung ber heiligen Gebote auf die mirflichen Buftande bes Menfchengeschlechts ben Schwerpuntt ber fichtbaren Stellvertretung Chrifti vermerfen, und in ben Tiefen ber unergrundlichen See freier Forfchung feinen Unterplat fur Regel und Borfchrift ohne Berufung finden, fo muffen fie balb von philosophischen Untergrabungeversuchen ber fatholischen Rirche ablaffen und bie metaphyfifche Belagerung berfelben aufheben. Wenbet fich nun Calvin, auf biefem Weg geschlagen, an einen Ratholifen bes Mittelfchlags, an einen gebantenlofen Rirchenganger, ber als Gewohnheitsmensch in bem geweihten Medium lebt und jur Deffe, sowohl weil es Sitte als bes Concertes halber fich begibt, fo wird ihm barfc erwibert: man folle ihn mit ber Predigt in Frieden laffen; ein Prebiger ftifte nur gangeweile, er mußte benn Lacordaire heißen ober ber Befuite Relix fich fcreiben. Bredigt ift überhaupt bie Bogelicheuche bes protestantischen Gottesbienftes bier ju Das Merfwurdige babei in Franfreich und vielleicht bald auch anderswo ift bie ungeheure Anziehungsfraft ber geiftlichen Bortrage in ben fatholischen Rirchen, wenn nur irgend ein berühmter Rame baran fich fnupft. Ce erflart fich aus bem Charafter ber nation und bem Ginfluffe, ben Die beiden Bekenntniffe auf ihn haben. Der Frangofe ift von Ratur aus leibenschaftlich. Die fatholische Bucht bemachtigt fich seiner Leidenschaft, um bamit die Seelen für bohere 3mede au befeuern. Da brechen nun Klammen aus bes Redners Bruft und fegen die horchenden Versammlungen in eine Gluth, in ber Freude, Bewunderung und Andacht um ben erften Rang fich ftreiten. Das zeichnet, ich fage nicht bie beften, wohl aber die mit Bugfraft begabteften ber fatholischen Ranzelredner aus. So ift es nicht allein in Baris, so ift es in gang Franfreich, und nicht wenige Stabte gibt's, wo felbft fur bie Weltfinder ber vorübergehende Befit eines Lacordaire eine wichtigere Angelegenheit ale bie Anfunft einer Rachel ift.

Der Beift bes protestantischen Glaubens beschränft feinen Berold, ber mehr als einmal ein Laie ift, auf fcmudlofe Bebes Element ber Inbrunft und Aufregung ift Sittenlehre. verbannt aus feiner Aufgabe. Wird biefe nun einem ruhigen Charafter und bedachten Beifte übergeben, fo ermarmt er gwar Die Gemuther nicht ju glubenber Beibe, boch belehrt er binlanglich bie Gemeinde über ihre firchlichen und weltlichen Bflichten. Co eine erbauliche Brofa findet eine gemiffe Ungabl von Gonnern in jener Schichte bes Mittelftanbes, ber alles hervortreten aus bem alltäglichen Beleife bes burgerlichen Daseyns zuwider ift, und aus diefer Rlaffe erhalt mander protestantische Berfunber ber Schrift von Beit gu Beit einen Zuwachs bes Besuchs, ber ihm ju Theil wirb. Meiften jedoch ber Liebhaber folder Berebfamfeit anbern barum Richts an ben firchlichen Gewohnheiten ihres Saufes, und Taufe, Communion, Trauung, Begrabnif folgen, nach wie

vor, bem fatholifden Ritus. Dehr als bie Predigten ber Broteftanten richtet allerbings ein anderer Rober aus. 36 meine bie Entbindung von ber Beichte. Bei ben Frangofinen hilft bas wenig; benen ift ber Beichtvater nicht fowehl ein Rann bes Schredens als ein Beburfniß. Bei Dannern von empfindlichem Stols, ohne geiftige Ruftung, die ohnehin feine rechten Ratholifen find, greift bieß beffer an und manche Eroberungen ber Calviniften mochten erzielt werben auf biefem Unter bem gemeinen Bolf ftogen fie jeboch nicht felten auf Schalfenaturen, und bas befommt ihnen fchlecht, benn bem Bite find fie nicht gewachsen. Gin junger gandmann bes fogenannten Morvan, wo ein ursprünglicher und verwegener Schlag Menfchen wohnt, fiel ben calviniftifden Bropaganbiften in bie Banbe. Gie fragten ihn aus über fein Glauben und Leben. Es fam folglich auch die Frage, ob er fatholifch fei, auf bas Tapet. Ratürlich, entgegnete er. Db er jur Deffe und Beichte gehe? Er fand biefe Frage unauftanbig und fuhr rasch heraus: was geht bas Euch an? Aha! 3hr geht alfo nicht? Ja wohl jur Deffe, aber die Beichte wirb oft ju ichmer und ba martet man bis auf bas nachfte Jahr. Dieß ermuthigte bie Apostel, fie thaten einen Schritt vormarte und fagten: Run fo fommt ju une, bei une gibt es feine Beichte. Und auch fein Fegfeuer! antwortete ber Morvanefe. Gie faben fich geschlagen, boch marfen fie beim Rud. jug noch ein lettes Wort bem gewandten Gegner bin. Das ift fatholischer Aberglaube, riefen fie. C'est une chance de salut (bas ift ein Weg jum Beil), antwortete ber Burfche jungenfertig.

Bas mit ben Bauern nicht gelingt, bas wird mit ben Proletariern ber Städte oft erfolgreicher, aber auch durch andere Mittel versucht. Es find ba Tausende, die durch Elend und verderbliches Beispiel von jeder Bahn der Gottesfurcht abkamen, aber ben Lodungen der Mildthätigkeit sehr zugängslich find und für fromme Gaben fromme Gesichter machen.

Bier ift ein ergiebiger Berbbegirf fur bie calviniftifche Bropaganba, und obgleich überzeugt, bag vielen Spenben, bie von reichen ober boch wohlhabenben Calviniften ausgeben, alle Abficht ber Befehrung burch Bestechung völlig fremb ift, fo halte ich boch fur mahrscheinlich, bag hier die Sauptquelle protestantifcher Onabe fich finde, und baburch eine Erfindung unserer Beit in ben Sanden ber Protestanten befonbere Musbeute gemahre. Es gibt bier nämlich jur Befanntmachung eines Unternehmens in ber Sanbelswelt, eines Buches, bas auf ben Geschmad ber Menge, eines Buhnenftudes, bas auf bie Reigungen ber Maffen berechnet ift, swischen bem Indis vibuum, von bem bas genannte Brojekt ausgeht, und bem Bublifum ein Mittel ber Anzeige und ber Anregung, bas bie Reclame heißt. Es besteht erstens in einer Erflarung, bag biefes ober jenes Anerbieten ben betreffenben Liebhabern gemacht werbe, es enthalt zweitens bie Lobeserhebung bes Ungebotenen und entwidelt brittens, baß beffen Erfolg icon begonnen habe, ja im Bachfen begriffen fei. Bas bas Barifer Rebervolt hierin an Big und feder, manchfaltiger Erfinbungsfraft geleiftet hat, geht in's Unglaubliche, und bie Broteftanten haben feine Aussicht biefe Birtuofen ju überflügeln. Dagegen find fie im Stanbe bie Reclame auszubehnen, und mabrend bie anderen Frangofen nur in ihrer eigenen Sprache bas Sandwerf treiben tonnen, haben bie Brotestanten biefer Bunge und ihre Benoffen nicht bloß eine frangofische, fonbern auch englische und beutsche Reclamen geschaffen, Die unter ber Form gebrudter Briefe, überfichtlicher Auffate und gufunftschwerer Abhandlungen sich verstedt und bennoch Reclame bleibt. Diefe Reclamen geben nichts Bestimmtes, icharf Umriffenes; wenn von Convertiten bie Rebe ift, wird die ftatififd eingebende Angabe ber Berfunft biefer Convertiten gro-Bas ich unter Anberm von ben Bentheile vernachläffigt. Kortidritten bes Calvinismus bei ben Sub-Frangofen in einem beutschen Blatte gelefen habe, ift ebenso unbestimmtes Gerebe und bie Privaterkundigungen, die ich einzog, bewiesen mir, daß von beträchtlichen, nachhaltigen llebertritten zu Calvin nicht gesprochen werden könne, und die guten Rachrichten für die nichtkatholischen Christen aus dem Süden ohnehin mehr, bei weitem mehr auf die regelmäßigere Sammlung und Bastorirung der calvinistischen aus den alten Zeiten flammenden Elemente als auf neue Erwerbe, die bloß sporadische Bortommnisse seien, sich bezögen.

Die protestantische Reclame hat noch für anderen Ruhm ju forgen und peinliche Abneigungen ju überminden. Gie hat ber Regierung fur ihren Schut zu banfen, und ich glaube in ber That, bag ber Berfehr mit ben weltlichen Beamten fowohl fur bie protestantischen als fatholischen Rirchenbiener, fur bie befonders, welche bie hoheren Stufen ber Befellichaft einnehmen, nach allen Regeln ber feinen Lebensart ftatt hat, glaube auch, bag, wo ein Tempel ber Ausbefferung bebarf, ober bie amtliche Ginnahme mit ben Sporteln ben rechtmäßigen Bedürfniffen einer armen Pfarrer . Familie nicht genügt, bie Regierung feineswegs fich farg zeigt und mit Rachbrud eingreift. Co will es bie Billigfeit in Anwendung bes Befetes; es wird in fast allen ganbern, bie fatholische Regierungen haben, fo gehalten und wie flicht, unter Unbern, bas fatholifche Belgien gegen bas protestantifche England vortheils baft ab. Den meiften Dant tonnen bie Calviniften jest ber Regierung für bie gemiffer Magen ausnahmsweise Freihelt wiffen, Die fie ben Angriffen auf ben Beift, Die Befchichte, bie Einrichtungen und besonders auf bas Oberhaupt ber Rirche jugefteht. Es ift unglaublich, mas in biden Banben und bunnen Flugichriften ober in flüchtigen Tagesblattern besfalls an neu aufgelegten Gemeinplagen vergeubet wirb. Aber bas rottet ben gallofranfischen Beift nicht aus, ber im Mittelalter mit ben Welfen ging, vor breihundert Jahren ultramontan und bemofratisch zugleich, was von nun an nicht mehr möglich, fich geftaltete und in Allem und mabricbeinlich

immer, vorzüglich aber in Sachen bes Gewiffens, eine maßs gebende Behorde wollte, will und wollen wirb.

Die protestantische Reclame finbet tropbem fich bemuffigt, bas lob Englands ju fingen, und calviniftifchen braven Dfficieren ber frangofifden Rriegeflotte, Die ben Britten nicht als Protestanten, fonbern als Landesfeind anfehen, ben Tert über bie Berdienfte Albions ju lefen. Gie hat die Großmuth ber protestantischen Großen, namentlich ber Benfer, hervorgubeben, und bie protestantischen Gotteshäuser, Die mehr ale jur Salfte auf beren Roften entfteben, aufzuführen. Diefen letteren fann ich ben Freunden ber Barifer-Mertmurbigfeiten ben Neubau zu bezeichnen nicht unterlaffen, ber neben bem Rlofter ber Benebiftinerinen entstanden ift. biefem Rlofter wird Jahr aus Jahr ein, Zag und Racht für bie ju Baris unabläffig thatigen Frevler gegen bas beiligfte Saframent bes Altare mit allen erfüllten Bedingungen tiefer, faum erträglicher Bufe Erbarmen von Bott erfleht. Da hat nun ber neue Tempel fich erhoben. Rein Gefet verwehrt es ihm, allein bie Thatfache erregt Gebanten, bie, ohne bas Gefet ju fomaben, boch bie Wiberfpruche, bie es julagt, rugen. Sier feben wir bas unerschutterliche Alterthum ber Rirche mit ihren garteften Beheimniffen wie in einem Engyaß mit einem Erzeugniffe ber fortichritte und änderungsvollen Begenwart beifammen. Das Afpl zweier ber angefochtenften Gigenthumlichfeiten unserer Religion, Die Lebre ber Wandlung und die Lehre ber Fürbitten, beibe unmöglich ju glauben ohne Beugung bes Berftanbes und ber menichliden Machtvollfommenheit, biefes Afpl fieht unverzagt, ohne außere Beichen ber geringften Reinbichaft, im Angefichte bes calvinistischen Bethauses ba. Die beiben Beften berühren fich beinahe in ungeftortem Frieben, wozu, außer ber allmächtis gen Bute Bottes, ber weltliche Schutherr bes protestantis iden Tempels, ein Genfer Ebelmann von untabelhafter Ergiehung, fowie burd verwandtichaftliche Banbe mit fatholifcen Saufern zur Berfohnlichkeit gestimmt, Gr. von Thoras einerfeits, und die hochgebildete Borfteherin der strengen Ronnen durch ihre rudfichtsvolle Nachbarschaft andererfeits tagtäglich beitragen.

Colche Aufopferung, wie bie biefer Benebiftinerinen, mußt ihr vernichten ober erreichen, wenn ihr euch meffen wollt mit ber Rirche Rome; raubt ihr bie Thaten ber Dyferfahigfeit, ben Rothleibenben und Berungludten erzeigt von ben frommen Schwestern aller Farben, ein Ausbrud, ber ihre Babl am beften malt, entreißt die erfte Rraft Franfreichs, bas Beer, bem fortmahrend fteigenden Ginfluß ber Beiftlich. feit, ober ihr bleibt ewig in Dhnmacht, und Franfreich wird niemals Guer! Rehmt einmal alle bie feineswegs verponten Rundgebungen ber Broteftanten, Die größten und Die fleinften, die Uebertritte ju ihnen von Ratholifen und Rationalis ften, von fanatifchen Botteblaugnern und gegen alles llebernaturliche gleichgiltigen Beiftern, rechnet fie alle, wo nur beren vorfommen, jusammen, lefet bann, mas gegen bie verfdrieene, weil unverftandene, unbefledte Empfangniß geidrieben wurde, und - gablt bie Schaaren von grangofen, bie an gahlreichen Orten bas verschwärzte Beheimniß mit Freuden gefeiert, und beuft über bie Soffnungen, bie ihr auf Frantreich ju fegen habt, ernftlich nach!

## XIV.

## Streiflichter auf die neneste Geschichte des Protestantismus.

## XXVII.

Der Reobaptismus.

2. Die Rirche ber Reutaufer an fich, und verglichen mit anbern baptiftifchen Richtungen alterer und neuerer Beit.

Im Wesen ist kein Unterschied zwischen ber neuesten Ausgestaltung bes Baptismus und allen alteren Richtungen besselben aus bem 16ten und 17ten Jahrhundert, wohl aber ein sehr großer in der innern Entwidlung und außern Erscheinung. Nicht nur die Außenstehenden, sondern wohl auch theilweise die Baptisten selbst sind der eigentlich täuserischen Grundanschauung erst jest recht bewußt geworden, seitdem der Reobaptismus dieselbe rein und scharf ersaßt, sie unverzagt und consequent durchgeführt hat. Darin liegt seine große Bedeutung. Man sieht jest: daß im Baptismus die Frage von der Tause stets bloß secundar und Rebensache, normgesbend und Hauptsache dagegen die Frage von der Kirche war. Rur wer von "Kirche" überhaupt nichts weiß, vermag dieß nicht zu begreisen, wie z. B. Hr. Bunsen. Der Ritter hat ganz besonders die Baptisten unter die Flügel seiner Jufunstes

Rirche genommen, und boch rebet er von ihrer Wesenheit, wie ber Blinde von ber Farbe; die Baptiften, sagt er, find Independenten, welche die Kindertause verwerfen. Wir sind nicht in ber Lage, die Definition des Baptismus so kurz abzuthun.

Epochemachend für seine tiefere Ergründung war drüben bie Bonner Bastoral Conferenz vom 2. August 1854. Dr. Lange vertheidigte dort die Thesis: "das eigentliche Wesen sowohl des modernen Baptismus, als aller seiner kirchenhistorischen Borläuser culminire nicht in der Frage über die Kindertause, sondern in der über den Begriff der Kirche und der Gemeinschaft der Heiligen; der chiliastische und donatistische Irrthum, die Anticipation des Reiches der Bollsommens heit, sei auch der Hauptirrthum des Baptismus").

Co ift es. In überraschender Rlarheit treten alle biefe Momente an bem jegigen Neobaptismus zu Tage. In ber That aber lagen fie auch icon an bem wirren Convolut jener erften reformatorischen Separatiften vor, welche man unter bem Ramen ber "Wiebertaufer" von Anfang an gusammengefaßt hat. Bare es ben Reformatoren nicht vor Allem um ihre eigene Fassung ber einzelnen bogmatischen Lehren ju thun gemefen, hatte namentlich ber Ingrimm Quthere über bie Berwegenheit ber "Schwarmgeifter", welche in biefem ober jenem Betreff bie Bibel anbere ale er ju verfleben magten, eine ruhige Ermagung jugelaffen: fo hatte bie Curie im Augustinerflofter ju Wittenberg icon in ben Jahren 1522 bis 1525 benfelben Enticheid fallen muffen, wie jest Dr. Lange in Bonn. Der Reformator hatte fich bann aber auch noch mehr entfegen muffen über bie furchtbare Confequeng, welche feine Bermerfung bes Begriffs ber Rirche als apriorifch und objettiv gegebener Realitat, als Inftitution ober Beile an ft alt, und bie folgerichtige Definition' und

<sup>\*)</sup> Berliner Brotestant. R. . 3. vom 12. August 1854.

lleberfepung von Ecclesia als "Gemeinbe", in's Leben rief und rufen mußte.

Ecclesia = Gemeinte! Jest erfaffen wir nicht leicht mehr ben vollen Umfang bes gewaltigen Gindrude, welchen biefe neue Entbedung auf ernfte Bemuther hervorbringen mußte; benn bie Rebel mehrhundertjähriger Inconsequeng find une hinderlich, mit welchen die Resormatoren selbst ihre Erfinbung zu verschleiern eilten, inbem fie ben weltlichen Staat barauf bedten. Wir miffen nur so viel, baß es nicht bie Schlechteften ihrer Bartei maren, welche, im Innerften emport über folden Betrug am Christenvolfe, von feinen Urbebern fich abmandten. Reder Betrug! meinten fie. Denn biefelbe "driftliche Freiheit", in beren Ramen man bie Rirche ale Anstalt gefturgt, warb jest bem Staat ale Sclavin bingegeben; die unter bem Ramen "Wiedertaufer" jufammengefaßten Oppositionellen innerhalb ber Bartei fühlten nur zu wohl, daß dieß nun erft recht bas Befen ber Rirche vertennen beiße \*). Die Rirche, aufgefaßt nach Art bes Staates als "Berhaltniß von Autoritat und Unterwerfung" fei antidriftifche Ulurpation, "ber Menfch über bie Bermittlung ber Rirche hinauszuheben", Die "Befreiung ber Individualitat" ju wirfen, "Unmittelbarfeit bes Banbes ju Chrifto"! unter biefen Schlagworten, um auch hier mit Brn. Stahl als ber größten reactionar = protestantischen Autoritat bes Zages zu reben, hatte man bie Rirche als Inftitut verworfen. Aber faum wollten bie Strebsamften unter ben befreiten Inbividualitäten fich faftisch ber "Unmittelbarfeit bes Bandes

<sup>&</sup>quot;) Der Reformator Bullinger bemerkt ausbrudlich: ihre Anflicht von bem Berhaltniß weltlicher Obrigfeit und Kirche hatten bie Wiesbertaufer "gemein mit ben Pralaten ber romischen Kirche." "Darum schreiben auch jest die Bralaten nicht minber wider uns, bann bie Täufer." Bgl. bas Weitere bei J. E. Jorg: Deutschland in ber Revolutionsperiode von 1522 bis 1526. Freiburg bei herber 1851.

au Chrifto" (ober ju Gott) bebienen, fo führten bie Schöpfer berfelben "Unmittelbarfeit" bie "Bermittlung" wieber ein, zwar nicht eine tirchliche, wohl aber bie territorialiftifche. Ber ihnen bierin wiberftanb, wer von der alten "Bermittlung", von bem abgeschüttelten "Berhaltniß von Autoritat und Unterwerfung" in ber Rirche befinitiv emancivirt bleiben wollte - ber war hinfort als tauferifder Schwarmgeift ber Berfolgung, ber Berbannung, ber Tobesftrafe verfallen. Die graufam Bebetten aber hielten mit bem ftanbhafteften Ruthe bes Martyriums fest an ber von ben Reformatoren felbit, ihren jegigen Berfolgern, legitimirten Errungenichaft: an ber "Unmittelbarfeit bes Banbes" au Gott ober Christo. und zogen baraus bie praftischen, positiven wie negativen Confequengen. Dieß ift bas gemeinsame Brincip ber ju Reformationszeiten unter bem Colleftivbegriff ber "Biebertaufer" jufammengefaßten protestantifchen Ceparatiften, bie 8 bas einzige Mertmal, welches bei jeber ihrer ungahligen Araftionen jutrifft.

Man hat vor breihundert Jahren und bis auf die neuefte Beit ihre besondern Unfichten binfichtlich ber Saufe für ihre gemeinfame Signatur angefeben. Aber gang falfcblich; menigftens ift bieß ein Quiproquo, welches fich ber richtigen Auffaffung bes Wefens ber Wiebertauferei bochft fchablich erwies. Richt bie Bermerfung ber Rinbertaufe, ober ber Bebrauch einer zweiten, bas ift Ermachienen . Taufe mar es, mas "Biebertaufer" machte, fonbern bie praftifche gefthaltung und allseitige Anwendung ber reformatorischen "Unmittelbarfeit bes Banbes" machte fie. Dan tonnte fonft boch wohl nicht auch jene im allererften Anfange icon bis gur Laugnung ber Trinitat, ber Gottheit Chrifti, ber Erbfunde, folglich jeglichen Saframents und bes gangen Christenthums überhaupt fortgeschrittenen Ceparatiften, sowie andere, welche ber zweiten Taufe fich gar nicht bebienten, g. B. Munger felbft. als "Biebertaufer" aufführen, wie ftets geschah und geschieht. Und in soferne mit Recht, als ihnen allerdings Ein Princip gemein war, nur nicht das der Wiedertause, sondern das der wohlverstandenen "Unmittelbarkeit des Bandes", wenn nicht mehr zu Christo, so doch zu Gott. Sonst ist an der oben angesührten obsoleten Anschauung nur soviel wahr, daß das "fortwährende Wunder", von dem die Resormatoren so gut, wie heute noch Hr. Stahl und Hr. Leo die Erhaltung der "Einen bestimmten Lehre" unter den von der firchlichen Lehrautorität Emancipirten erwarteten, vor Allem an der Lehre von der Kindertause schretzete.

"Es ift ja burchaus jugegeben, baß fich bie Rinbertaufe aus ber Schrift nicht beweisen lagt", fagt hofprediger Rrum. macher \*), und biefelbe Bemerfung machten viele ber erften Bibelforfcher, welche Luthere leberfegung noch brudnaß ju Banben nahmen. Sie glaubten eher bas Gegentheil aus ber Bibel beweisen ju fonnen. Ihre Begner beriefen fich auf bas driftliche Herkommen bamals wie heute noch. Allein erft fürglich hat ihnen wieder ein Baptist die breihundertjährige Untwort jurudgegeben : "beinahe alle Lehren Rome, gegen Die man evangelischerseits protestire, hatten baffelbe Alter, biefelbe Entftehungeart und Berechtigung, wie bie Rinber-Taufe" \*\*). Rurg, die Kindertaufe ist nur zu garantiren burch Berufung auf bie lehrenbe Rirche ale Beileanstalt. Diefe aber hatten bie Reformatoren eben felbft gefturgt, Die "Unmittelbarfeit bes Banbes ju Chrifto" an bie Stelle bes alten "Berhaltniffes von Autorität und Unterwerfung" gefest. Gr. Stahl hat biefelbe Aenberung noch im 3. 1833 als bas große Princip bes Protestantismus gepriefen. amar rebet er wieber von ber "Rirche als Inflitution mit ibrem bindenden Unfehen über ben Denichen" \*\*\*), und Gr.

<sup>&</sup>quot;) Salle'sches Bolfeblatt vem 1. August 1855.

<sup>\*\*)</sup> Salle'sches Bolfeblatt vom 11. April 1855.

<sup>•••)</sup> Biber Bunfen von Stahl. Berlin 1836. S. 21.

Rathustus hat nicht Anstand genommen, ben Baptisten einen schweren Borwurf zu machen aus ihrem "Standpunkte eines gänzlichen Beiseitelassens ber von Christo gegründeten Rirche und eines bloßen Hangens einzelner Menschen an Christo als ihrem personlichen Beseliger". Die Wiedertäuser aller Orten und aller Zeiten aber haben mit allem Recht gerabe diesen Standpunkt als ben ächt resormatorischen und rein evangelischen sestgehalten und prakticirt; darin liegt ihre gesmeinsame Signatur; wer die Erwachsenen-Tause in irgend einem täuserischen Berstande zum Kriterium hinaufschraubt, nimmt pars pro toto ober eine vereinzelte Folgerung für das gemeinsame Princip.

Diefem Princip entfloffen noch hochft manigfache anberen Confequengen; Die firchliche Taufe batte ihm nur ben erften Stein bes Unftoges geboten. Gie ift bem Princip gegenüber nach beiben Seiten bin unmöglich, nach ber formalen, wie nach ber materialen. Rach ber formalen: benn, wie wir gesehen haben, und wie ber Baptift Steinheil bem Frankfurter Rirchentag ausbrudlich bemerflich machte, "jeber Bertheidiger ber Rindertaufe muß julett fußen auf eine unter ber Leitung bes heiligen Beiftes unfehlbare Rirche." Run vermißt fich amar Gr. Rathufius entgegengureben: "Gr. Steinheil hat vollfommen recht, glaubt er felbft etwa an eine unter ber Leitung bes heiligen Beiftes irrenbe Rirche" \*\*)? Es ift aber mit biefer Frage ben Berren offenbar nicht Ernft; benn bie behauptete Unfehlbarfeit ift ihnen ja bie Tobfunde Rome, fie felbft fprechen mit Borliebe auch von ben "Gunden" ihrer eigenen Rirche, und mare biefes wie jenes nicht richtig, fo mare bas Urtheil ber Gelbftverbammung über ihre eigene Reformation gesprochen.

Die altdriftliche Taufe ift aber wo möglich noch mehr

<sup>\*)</sup> Salle'fches Bolleblatt vom 11. April 1855.

<sup>\*\*)</sup> Salle'iches Bolfeblatt a. a. D.

unmöglich nach ber materialen Seite. Denn conditio sine qua non ber "Unmittelbarfeit bes Banbes zu Christo" ift bie Befenntniffirche, Ecclesia als bie aus ben einzelnen Glaubigen von Unten auf fich construirende Gemeinde. Raturlich fann nur ber mit vollem Bewußtfebn erfaßte und erflarte Blaube Die Mitgliedschaft an ihr verleihen; fie ubt nicht wie bie Rirche ale Anftalt Bert Chrifti am Menfchen, fonbern nur burch ben Menfchen; Befenntniffirche und opus operatum find unvereinbare Dinge. Der Segnungen ber Saframente wird nur theilhaftig, fagt Dr. Rrummacher, wer bas Organ bagu befitt, b. f. ben lebenbigen Glauben, alle gegentheilige Ansicht vom "ex opere operato ober magisch wirfen", fei fie romisch ober lutherisch, ift schriftwidrig \*). Luther felbft fublte befanntlich biefe Confequeng ber "Unmittelbarteit bes Banbes ju Chrifto", ober bes Begriffe von Rirche ale ber aus ben einzelnen Befennenben angesammelten Gemeinde fo tief, bag er ju jener Fiftion bie Buflucht nahm, welche Fiftion in bie lutherifche Dogmatif (Gerharb, Martensen) überging, und von ichroffen Lutheranern beute noch feftgehalten wirb: ber Glaube fei eben auch ichon in ben Reugebornen thatig. Der elfäßische Baptift Steinheil freut fich nicht wenig, bag Prof. Steinmeyer aus Bonn in feinem Referat über bie Lehre von ber Taufe am Frankfurter Rirchentag offen erflarte: "bie Aussagen lutherischer Dogmatifer von einem Glauben in Sauglingen feien monftrofe, bas driftliche Gefühl wie bas gefunde Denfen verlegende Unnahmen" \*\*). Er freut fich; benn ift bemalfo, fo bleibt ben Qutheranern nichts übrig, ale bie Rinbertaufe aufzugeben wie bie Bautiften, ober bie Taufe überhaupt als bloges Symbol ju achten wie bie Calviniften, ober fie ju rehabilitiren als ein Werf Chrifti nicht burch ben, fonbern am Menfchen,

<sup>\*)</sup> Salle'iches Bolfeblatt vom 1. Auguft 1855.

<sup>\*\*)</sup> Balle'fches Bolfeblatt vom 11. April 1855.

wie bie Reulutheraner. Im letten Kalle aber ift "Rirche" nicht mehr gleich "Gemeinde", fonbern nothwendig Unftalt. Birflich hat fich neueftens fogar fr. Ctahl burch ben Unbrang ber Baptiften und Inbepenbenten ju biefer Anschauung binubertreiben laffen. "Bon bem, mas Inftitution ift", fagt er, "von ber Dacht und bem Recht einer Cache über ben Menichen, ber Macht und bem Recht eines Organismus, ber ba Erager gottverordneter Aufgaben ift, bat Bunfen überall feine Ahnung " \*). Allerdinge, eine folche objettive Rirche als von Dben gegebene Unftalt Bottes auf Erben, wie fie fr. Stahl bier mit gesperrter Schrift jum Beften gibt, fie fann und muß ausgreifen, Chrifti Werf an jedem, wenn auch nicht burch jeden Menichen übend. Aber bat benn auch fr. Stahl felbft von ihr bamale eine "Ahnung" gehabt, ale er bie "Bermittlung ber Rirche" und bas "Berbaltniß von Autoritat und Unterwerfung" in ihr ale romifche Kalfdung verwarf, Die "Unmittelbarfeit bes Banbes" als protestantisches Brincip verherrlichte. Und wenn es jest ihm felbft mit feiner "Ahnung" Ernft ift, wirb er bann wohl auch ber von Lic. Strobel flar genug ermiesenen Kolgerung nachgeben, und bas Dafenn bes Brotestantismus als frevelhaften Raub an ber gottlichen Beileanftalt, bie Reformation ale Berbrechen muthwilliger Defertion erflaren?

Wir sehen hier bereits, und werden mit jedem Schritt noch deutlicher sehen, wie ganz und gar die Frage von der Taufe eigentlich eine Frage vom Rirchenbegriff ift. Weil bas Lutherthum durch seine unaustreibbare Reigung, immer wieder in die Anstaltlichkeits-Idee aus Roth und Drang zusrückzusinsten, wenn auch nur ganz verstohlens — in letterer Frage am widerspruchvollsten sich verhält, darum ward es auch in ersterer stets am kläglichten hins und hergezerrt. So konnte z. B. die Bonner Pastoralconferenz in Einem und

<sup>\*)</sup> Biber Bunfen von Stahl. S. 25.

bemselben Athem bedauern: daß "man das objektive Gnabengeschenk in Tause und Abendmahl zu wenig hervorhebe,
dagegen die subsektive Heilsersahrung zu stark betone" — und
zugleich beschließen: "daß die Kirche gegen die Gräuel bes Tauszwangs zu protestiren, und ein evangelischer Prediger
nur die freiwillig der Kirche von den Eltern dargebrachten
Kinder zu tausen habe"\*). Offenbar hat jenes Bedauern
nur Grund im Angesichte der neuesten Definition Stahl's
von der Kirche als "Institution", und ebenso offenbar ist dieser
Protest nur zulässig bei calvinischem Begriff von der Tause.

Der Calvinismus hat bie "Unmittelbarfeit bes Banbes ju Chrifto", also ben Begriff ber Rirche als Gemeinde ber Bekennenben immer viel reiner festgehalten als bas Lutherthum, woraus icon, wenn man es fonft auch nicht mußte, mit Evideng zu ichließen mare, bag bie Tauflehre ber Calviniften ber baptiftifchen nachftverwandt fenn muß. Wirklich fann man, namentlich was England und Amerifa betrifft, oft faum mehr bie Grenglinien unterscheiben. Gie haben gmar bie Rinbertaufe beibehalten, aber "von Anbeginn in einer franklichen und unhaltbaren Auffaffung", wie Gr. Rathufius meint; und nicht gang ohne Grund ift fr. Gueride ber Anficht, fruher ober fpater merde ber bebeutenbfte Theil ber reformirten Rirche burch die Confequeng gang bem Baptismus in die Arme getrieben werden. In der That ift ber Anfang baju in England und Amerifa icon im größten Dagftabe, und nun auch in Deutschland gemacht. Der frieslandische Mennoniten - Brediger Aderinga fieht ein "Beiden ber Beit" barin, bag ber "rechtgläubige Gr. Professor Dr. Chrard in feiner Dogmatif, ohne es vielleicht absichtlich zu wollen, boch beutlich zu verftehen gibt, bag nur die Taufe auf Grund bes Blaubens bie mahre ift, also bie Taufe benen jugebient, welche felbft im Beifte wiedergeboren werben, und fich bann

<sup>\*)</sup> Berliner Broteft. R. . 3. vom 12. August 1854.

hinfictlich ber Rinbertaufe nicht anbere zu helfen weiß, als baß fie eine lobliche Gewohnheit ift, welche fur bie Eltern etwas fehr Troftliches und Erfreuliches bat"\*). Freilich mußte icon ber Beibelberger Ratechismus fich nicht anders zu belfen, ale: bie Taufe fei ein "Beiden, bag bie Rinber fomobl als bie Alten in ben Bund Bottes gehoren follen." Taufe ber Rinber gilt alfo eigentlich gar nicht ben Rinbern, fondern ben Eltern ober ber Gemeinte \*\*): biefer Colug liegt febr nabe. Dehr ale bebenflich aber ift es, wenn jest jogar bie Brediger ber lutherischen Rirche Schwebens bie Baptiften nicht mehr anders abzuwehren vermögen, als burch Aneignung ber calvinischen Entschuldigung : Die Taufe ift eine Bestätigung ber Berantwortlichkeit ber Kirche für ihre Mitglieber und eine Ginweihung bes wichtigen und heiligen Berufes ber Eltern \*\*\*). Augenscheinlich ift bieß in nuce icon Die gange Taufpraris ber ichottischen Rirche. Daffelbe ift ber Rall bei ber auch unter Lutheranern oft zu treffenden Unficht, bag bie bei ermachsenen Jahren erft eintretende Confirmation bas nothwendige Supplement der Kindertaufe sei und mit biefer erft bas volle Caframent conftituire +). Beides ift wefentlich baptiftisch, und unverfennbar, daß die Baptiften nur unnothige und in Cachen bee Beile verwerfliche Ilms fomeife, handgreifliche Berfehrtheit und bie flagrante Gefahr, Bott jum falfchen Beugniß anzurufen, vermeiben, wenn fie bas "Siegel ber Taufe" nur bem ertheilen, ber vorher felbft jum "Bunde mit Gott" fich ju befennen vermag.

<sup>\*)</sup> Mennenitifche Blatter, herausgegeben vom Brebiger Mannhartt in Dangig. Marg 1855.

<sup>&</sup>quot;Gine ziemlich leichte Ceremonie, bie hochftens fur bie Citern als feierliche Uebernahme ber Berpflichtung driftlicher Erziehung eine Bebeutung erhalt" — fagt Prof. Schaff (Amerika S. 130 ff.) von ter Tauflehre ber "meiften puritanischen und presbyterianisfchen Theologen" Nordamerika's.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus "Aftonblab" im Journal "Deutschland" vom 9. Jan. 1856.

<sup>†)</sup> Bengftenberg's Evang. R. 3. vom 18. Nov. 1854.

Wie ber Kirche als Anstalt allein bas Werf Christi am Menichen, fo entipricht bem auf bie "Unmittelbarkeit bes Banbes" gebauten Befen ber Befenntniffirche allein bie baptistische Taufpraris. Nur bag bie ftrengcalvinische fich ihr annahert bis jur Ununterscheibbarfeit. Die Taufe überhaupt hat hier fo gang und gar feinen Schein von opus operatum mehr, ift fo völlig bloges "Beichen" ber Wiebergeburt, welche . entweber icon geschehen ift, unabhangig vom Taufact, ober erft hernach bei erwachsenen Jahren geschehen foll, bag beffe halb auch die Rothtaufe verboten ift, und in Schottland g. B. Die Taufe nur an folde Kinder ertheilt wird, beren Eltern als "im Bunde mit Gott" ftehend erfannt werden und alfo eine Art von Garantie bieten, bag auch bie Rinder feinerzeit in biefen Bund eingehen, ju ben Ermählten gahlen werben, mahrend aus bemfelben Grunde bie Sprößlinge gottlofer Eltern fowie fammtliche unehelichen Kinder Die Taufe gar nicht empfangen\*). Umgefehrt ift bas "Recht und bie Dacht bes gottlichen Organismus über ben Menfchen" (um mit Brn. Stabl ju reben) fo gang und gar unvereinbar mit bem Begriff ber Befenntniffirche, b. h. ber "recht eigentlichen Bibelgemeinbe, wo nicht eine Erbfirche vom Bater auf ben Sohn ftattfinbet, und bas gange Bolf ber Rirche angehört": bag g. B. bie neue Confession ber von England aus gegrundeten "evangelifden Rirche ju Turin" ausbrudlich bie regelmäßige Confirmation zur bestimmten Beit verbietet, und nur freiwillige Aufnahme mit freiem Bekenntniß zuläßt. Ganz consequent fügt iene Confession bei: "bie Rinbertaufe ift burchaus nicht nothwendig, es herrscht auch hierin völlige Freiheit" \*\*).

Man fieht: auch von biefer Seite ift es unmöglich, baß bloß gewiffe abweichenben Meinungen von ber Taufe an fic

<sup>\*)</sup> Halle'sches Bolfsblatt vom 11. April 1855; vgl. Hengstenberg's evang. R.:3. vom 12. Marg 1855.

<sup>\*\*)</sup> Berliner proteft. R.. 3. vom 20. Det. 1855.

fcon bie Signatur bes Baptismus ausmachen. Wollte man fie ale bas Gemeinfame ber Taufer annehmen, fo fonnte man faum umbin, auch einen namhaften Theil ber Calviniften mit in die baptiftische Rechnung zu bringen. Sogar auch mit ber blogen Auffaffung bes wirflichen Merfmals baptiftis ichen Befens, ber feftgehaltenen "Unmittelbarfeit bes Banbes ju Chrifto", an fich ift noch nicht durchschneidend geholfen, fofern man es bloß negativ begreift ale confequente Abweisung alles objektiven Rirchenthums. Es ift ein beliebtes Schlagwort: bas Eigenthumliche bes Baptismus liege bauptfachlich in bem Bervorheben ber Gubieftivitat. Dan erflart fich baburch unter Anberm auch feine Bopularitat namentlich in Rorbamerifa: er habe fo eine mehr praftifche menichliche Seite und eine oppositionelle garbung erhalten im Begenfate zu ben theoretischeren und mehr bas Aufgehen bes Eubjefte im gottlichen Dbjeft hervorhebenben Geften \*). Aber insofern Diefer Bug von Subjeftivitat fich vorherrschend negativ außert, findet er fich ebenfo gut im blogen Calvinis, mus. Letterer lebt ben Principien Ctahl's von 1853 nicht weniger energisch nach: ber Bermerfung aller "Bermittlung ber Rirche", alles "Berhaltniffes von Autorität und Unterwerfung" in ibr, fennt ebenso wenig ein Bert Chrifti außer burch ben Menichen, wie ber Baptismus. Bo immer ber Calvinismus, wie in England und Nordamerifa, fraftig und lebenbig aus bem eigenen Beifte heraus fich gestalten fann, "bringt er mit besonderm Rachdruck auf individuelles perfonliches Chriftenthum, auf freies felbftftanbiges Gemeinbeleben, auf ftrenge Rirchenzucht, trennt icharf zwischen Gott und Belt, Rirche und Staat, Wiedergebornen und Unwiedergebornen, balt die Bibel über Alles hoch und will bas firchliche Leben immer wieber unmittelbar aus ihr neu gestalten,

<sup>\*) &</sup>quot;Religion und Rirche in Norbamerita." Beitschrift "Atlantische Studien". 1853. II, 165.

ohne sich um Tradition und die geschichtlichen Bermittlungen viel zu fummern"\*). So siele der Baptismus abermals mit dem Calvinismus und Independentismus in Eins zusammen. Anders aber gestaltet sich die Sache, wenn wir suchen und sinden, inwieserne die baptistische "Unmittelbarkeit des Bandes zu Christo" auch eine positive und eigentlich firchenbildende Seite hat. Sie ist die wahre Signatur der Täuserci.

Wir haben ein praftisches Beispiel an Brn. Kerb. Rib. bed, jur Beit Baptiftenprediger ju Elberfeld und Barmen. Beborner Lutheraner trat er über jum Calvinismus ber preu-Bifchen Union, und von ber reformirten Rirche fiel er im 3. 1853 ju ben Baptiften ab. Seine Schrift über lettere Conversion widmet er bem Aeltesten bes reformirten Breebyteriums ju Elberfelb, bem er juvor ale Prebigtamte-Canbibat angehört hatte. Die Debifation foll, wie er fagt, bezeugen, "baß ich noch reformirt bin wie fruber, weil bas Bort Gottes reformirt ift, und bag ich jum gangen vollen Inhalt bes Beibelberger Ratechismus Ja und Amen fage ausgenommen bie Krage: foll man auch bie jungen Rinder taufen"? Ja, Ribbed gesteht jenem Presbyterium gu: bag "es am meiften fich angelegen fenn laffe, wenn auch von unrichtiger Berfaffungebafie aus, eine Scheibung anzubahnen zwischen bem Bolfe Gottes und bem Bolfe ber Belt." "Ich bin", fagt er weiter, "nicht rom reformirten Befenntniß abgefallen, fonbern im Begentheile, Die nothwendige Confequeng ber reformirten Erfenntniß bes Worts Gottes hat mich zur Rlarheit gedrängt, ein Taufbund tonne nur gefchloffen merben mit dem auserwählten Bolf Gottes" \*\*).

In biefer Erffarung ift bas baptiftifche Punctum saliens flar eingetragen. Bei allen Bemuhungen, bie negativen Confequengen

<sup>\*)</sup> Schaff: Amerifa. Berlin 1854. 6. 78 ff.

<sup>\*\*)</sup> Ribbed: aus ber Lanbestirche in bie Buptifie. : Gemeinbe. Bus rich 1854. Debic.

ber "Unmittelbarkeit bes Banbes zu Chrifte" geltend zu maden, fommt auch ber ftrengfte Calvinismus boch nicht zu ben
positiven Errungenschaften befielben. Tenn er bleibt schücktern ober träge boch immerhin noch stehen auf ber verschwommenen Mitte bes sombolmäßigen Kirchenbegriffs, wornach
die eigentliche und rechte Kirche ober die Gemeinde ber Heiligen ein inwendiges und unsichtbar hinter ber wüsten sirchlichen Masse verstedtes Ting ist und bleibt Hr. Ribbed
dagegen sagt: die eigentliche und rechte Kirche Gottes auf
Erden ober die Gemeinde ber Heiligen muß sichtbar son.
Jum Beweise will er noch ein eigenes Buch schreiben über
diesen Sas. Wir haben inzwischen bas baptistische Princip
in seiner schärsten Fassung hiemit von selbst herausgearbeitet.

Dieselben Banblungen, welche Gr. Ribbed mit feinem Blaubeneftanbpunft innerlich burdjumachen hatte, liegen ebenfo auch außerlich in ber Beschichte und in bem faftischen Dafenn bes reformatorischen Triumphs von ber "Unmittelbarfeit bes Bandes ju Chrifto" ausgebrudt vor. Das gutherthum bat bas Princip immer wieber und bis auf biefe Stunde gurudgebrangt und verbunfelt, indem es balt, vor bem Untrang ber Begner, in ben Begriff ber Rirche felbft als Anftalt gurudfiel, bald bie verlorene Anstaltlichfeit burch firdenregie mentlichen Territorialiemus erfente, bald einen Schein berjelben einführte burch ben Absolutismus ber Phrase, ober burch bie in ber Erclufivitat bes Befenntniffes eingepferchte firchliche Daffe. Der Calvinismus hat folde Wiebereinschmarzung ber meis land hinausgeworfenen "Bermittlung" ber Rirde und bas Opus operatum verschmaht, Ecclesia ftete ftreng ale "Gemeinde" gefast; aber er magte nicht, fie ale fichtbare Bemeinde ber Beiligen ju faffen und die inwendige Rirche durch vollige Ausscheidung ber firchlichen Daffe an's licht zu seben. Dieß und nichts Anderes mar bagegen feit breihundert Jahren bie Aufgabe bes Baptismus; frei und fledenlos follte bie "Unmittelbarfeit bes Banbes ju Chrifto" in ber ihrer theilhaftigen Sammlung aus ber Umhüllung ber firchlichen Masse hervortreten, und also in ihr wiedergewonnen seyn, was durch den Sturz der Rirche als Anstalt dereinst verloren ward: die Sichtbarkeit, die Heiligkeit, das wahre Priesterthum zu den Zwecken der Kirche. Und mächtiger hat die täuserische "Unsmittelbarkeit" ihre Flügel nie geschwungen als heute, greller, aber auch reiner ist ihre Idee nie an den Tag gesommen als jest im Reobaptismus.

Daß biefer baptistische Rirchenbegriff wie ein rother gaben auch burch bie gange Geschichte ber Tauferei fich binburchzieht, ift, wie gesagt, eine vollig neue Entbedung. Daß er aber früher allgemein überfeben warb, erflart fich leicht aus verschiebenen Grunben. Fur's Erfte ift bie Frage vom Rirchenbegriff überhaupt erft ein Produtt unferer unerhort enticheibungeichwangern Tage. 3meitene übermucherte anfanglich im Baptismus felbft bie negative Seite feiner Tenbeng ober bie Richtung gegen bie Symbol-Dogmatif, wenigftens infofern als bie Augen ber außenftehenden Beobachter faft ausschließlich nur baran Intereffe nahmen. Drittens bewirften bie Beitumftanbe, bag bie Meußerungen ber pofitiven ober firchenbilbenben Tenbeng ber erften Tauferei unter ben Befichtspunkt politischer Strebniffe fielen und nur als politifche Berirrungen beurtheilt wurben. Biertens endlich ift nicht zu läugnen, bag in unserer schwächlichen Beit ber Arbeitetheilung nicht nur Baptiften und Reutaufer, fonbern auch Arpingianer, Sammlung bes Bolfe Gottes in Burtemberg, Mormonen - allesammt übergenug mit ben einzelnen Ibeen au ichaffen haben, welche bie erften Biebertaufer, ein fleines Bauflein und auf ben engen Raum beutscher Erbe befchrantt, jumal bearbeiteten und en bloc ber Realifirung entgegentrieben. Bir werben nicht verfaumen, wenn wir bie übrigen ber genannten neueften Setten behandeln werben, jebesmal auf biefe eigenthumlichen Bracebentien bingumeifen. Borerft foll ber Reobaptismus wie Aphrobite aus bem Deeresschaum por uns

auffleigen, indem wir die beiben Richtungen bes Baptismus überhaupt aus feiner Geschichte verfolgen: die negative gegen die außere Glaubensnorm, und die positive auf eine die gestärzte Seils anftalt wirklich erfehende Rirche.

Gr. Rathufius wirft es bem Baptiften Steinheil als "verfehrten Standpunft" por, "bie Rirche mit allen ihren Einrichtungen erft aus bem neuen Testamente beweisen, und auf einer leeren glache aufbauen ju wollen, mahrend boch bie Rirche Reuen Teftamente mit ben Grundzugen ihres Befenntniffes, ihrer Berfaffung und ihres Cultus bestand, ebe ein Buch bes neuen Testamentes geschrieben mar"\*). wohl! In ber That aber hatten die Reformatoren felbft fich, wie taufende ihrer Dictate beweisen, auf Diefen Standpunft geftellt und ftellen muffen, wenn fie ber alten Beileanftalt eine Begenfirche bieten wollten; und alle ihre Anhanger fanben fich auf ben nämlichen "vertehrten Standpunft" binubergetrieben, wenn fie es nicht etwa vorzogen, die blogen Rache beter ber Deifter in Bittenberg und Burich abzugeben. Diejenigen Leute, welche nicht beghalb ber alten "Bermittlung ber Rirche" entfommen ju fenn glaubten, um fich fofort ber unfehlbaren Autoritat in's Chebett entfprungener Monche, und in ber Folge biefes ober jenes rebellifden Reichsftanbes, untermerfen ju muffen: fie maren es eben, über welche bie Reformatoren unter bem Collectionamen ber "Wiebertaufer" fo blutig fich ergrimmten. Wir murben uns mohl vergeblich abmuben, ben Gindrud ju ermeffen, ben biefe armen Leute empfingen, als fie bie anberthalbtaufenbjahrige Statte bes beiligthums als Bert bes Antichrift verfluchen, als Mutter aller Luge und galichung ausschreien borten, und bem glaubten. 3hr Beift mußte wirflich auf eine "leere Flache" fich geftellt fublen gegenüber ber verlorenen, erft neu ju ente bedenben Bahrheit. "Ronne ber Schrift nicht glauben, fenn'

<sup>\*)</sup> Salle'ides Bolfeblatt vom 11. April 1855.

ben Dachern"; Andere verhoten alle Predigt, weil Paulus von der argen Zeit fage, "in der soll man schweigen"; in der Schweiz sah man Weiber im Hemde oder nackt auf den Straßen Kinderspiele treiben, weil geschrieben stehe "so ihr euch nicht gleichmacht den Kindern zc." Kurz, der todte Buchstabe der Bibel konnte nicht leicht auf irgend einen lächerlichen Unsinn deuten, der von jenen Täusern nicht sosort als göttliche Wahrheit herausgezogen worden wäre. Die se Ansschauung von äußerer Glaubensnorm aber ist es, der biblische Buchstabencult, woher der Stammbaum des modernen Bapstismus in seiner Richtung auf den Lehrinhalt den Ansang nimmt und in direkter Descendenz sich herleitet.

Die andere, in der "Unmittelbarfeit bes Banbes", in ber Fernhaltung aller "Bermittlung" ober irbifchen "Autorität und Unterwerfung" ungleich entwideltere Anschauung bagegen haben, wie fruher bie hundertfaltigen Inspirations . Bemeinben, die Quafer, Die Chafer ze., jest die Irvingianer und Mormonen, in gemiffer Sinficht auch bie nefromantischen Spiritualiften, für fich in Beschlag genommen. Sei es burch bie miglichen Erfahrungen mit ber verwirrungevollen "Bermittlung" ber Bahrheit burch bie Bibel für fich, fei es burch bie uranfängliche Ueberzeugung von ber Bermerflichfeit auch Diefer "Bermittlung": jedenfalls wendete bie Debrgahl ber erften Taufer fich balb ber reinften und geiftigften Ausgeftaltung ber von Dr. Stahl ale protestantisches Princip gepriefenen "Unmittelbarfeit" ju. Sie empfing bie Blaubenenorm burch "innerliche Ginfprechung", von ber "Stimm bes bimmlifden Batere", unvermittelt an ihrer ewigen Quelle, unter außern Erscheinungen, wie fie bei jenen ftammvermanbten Seften fich beute noch wiederholen. "Die Apoftel lehren von feinem Brediger nichts, allein von Gott", wie bamals mit ihnen, fo auch jest "reb' Bott burch ben Beift mit ben Seinen", und "feine Junger follen Reinem glauben, auch nichts anfangen, fie follen Bott vor fragen" - fo fpracen bie fpiritualiftifden Bauern von Uttenreut, und wie ber Chronift Anshelm mit eigenen Augen fah, wurden überhaupt "ihr etlich, auch Schriftgelehrte, fo verzudten Beiftes, bag fie feinen Buchstaben mehr lefen noch Menschenstimme hören wollten."

Bas freilich objektiv bie "Gine bestimmte Lehre" betrifft, fo trug die lettere oder vollfommene Unmittelbarfeit feine befferen Fruchte ale bie burch ben Buchftaben ber Bibel be-Bon beiden Anschauungen gilt Frant's Wort: "fie haben unfäglich viel Geft' und Meinungen unter ihnen und ift ichier Reiner mit bem Anbern in allen Studen Gine." Es bewegte fich eine unerfagbare Menge von Lehrnuangen um bie beiden Pole, die man durch ben Ramen ber wilden und ber gahmen Biebertaufer bezeichnete. Doch ift es beutlich genug zu erfeben, bag bie befannteften Unterscheibungelehren: Bermerfung ber Rinbertaufe, bes Gibichwurs als funbhaft und jeglichen Gebrauchs bes Schwertes, ber auf ben Buchftaben ber Bibel beschränften Partei angehörten, wie benn auch biefe Rebren an fich icon auf migverftandene Schriftworte weisen. Andererfeits bewahrte biefelbe literale Erflarung bes Bibeltertes fie bei ber tatholischen Anficht von ber Rechtfertigung, mahrend - mertwürdiger Beife! - bas tieffte Geheimniß bes driftlichen Lebens, ber garte Frohnleichnam, ben Sturg ber Beileanftalt auch an ihnen rachte. Denn nur und gerabe in biefem Buntte umgingen fie ben festen und flaren Buchstaben ber Bibel, und befannten und befennen fich bis jur Stunde jur zwinglischen Abendmahlelehre \*).

19

<sup>\*)</sup> Dem befannten Reisenben und reformirten Brebiger D. Bufch, ber in Rorbamerifa auch mit verschiebenen Baptiften : Ceften befannt warb, ift jene Thatfache heute noch aufgefallen, und gwar ebenfalls ale eine merkwurbige Inconfequeng. "Bon ben Tuns fern", fagt er, "wirb allenthalben mit vielem Gifer geltenb gemacht, bag fammtliche Anordnungen Chrifti und ber Apoftel buch: ftablich ju nehmen und ju befolgen feien." "Ihrer Buchftablich= feitotheorie gemag" fahrt Gr. Bufd fort, "tonnte man ju ber Ers XXXVIL

Renefte Geschichte tes Protestantionne. Stand biefe erftere Abtheilung ber alten Zäufer alfo mmerbin noch auf driftlichem Boben, fo war bieß bagegen in großem Rakstabe bei benen von ber vollendeten Unmittels barteit bes Banbes, bie von ber "leeren Glache" ihres reli-Gioleu Standpunttes aus numittelbar mit Gott communicite ten, nicht mehr ber Fall. Bor lauter "Unmittelbarfeit" war ihnen ber Glaube an ben Mittler selbst entsallen. Man hat sonft angenommen, baß nur ber 1529 zu Constanz wegen Bielweiberei hingerichtete E. Deper als Chriftusläugner angeschuldigt worden sei; neuere Forschungen aber beweisen, pag pie kgndunus per Triuitgt' per Weulchmerpnus' per Erbfunde, ber Ewigkeit jenseitiger Strafe 2c. unter einem Theile ber Täufer, wenn auch mehr im Geheimen\*), weit verbreitet war. Chen so hoch in ber "Unmittelbarkeit" haben fich heutzutage, wie wir seben werben, die Mormonen er sowungen, wie fie benn auch die Polygamie mit einem Theil jener alten Separatiften Partei gemein haben. Gewiß leuchtet hier von Reuem ein, baß irgendwelche besonderen Ansichten pon der Taufe die gemeinsame Signatur des alten Baptiss mus nicht febn tonnen; mohl aber hatten sowohl biese Chrie

wartung berechtigt fenn, bag bie Tunter bie auf ihr Mbenbmahl losternen veremeine ledu. des Beund pes wirklichen Teipes nup Blutes Chrifti auffaßten, und somit ber Lehre von ber Transsubfubftans tlation hulbigten. Dem ift indeffen nicht fo." (Bufch: Mander rungen zwischen Subson und Mististopi. I, 164 ff.) Demnach halt ber fr. Berfaffer boch wohl felbft bie Munblungelehre für bie

<sup>\*) &</sup>quot;wiemohl fie bas bem gemeinen Robel ihrer Junger nicht balb nertrauen, fonbern nur ben Boblvertrauten in Gebeim eröffnen, - berichtete ber Resormator &. Dffanber im Sabre 1528 an be Rurnberger Rath. Bgl. S. 677 und 704 meines Buches ("Deutsc land in ber Revolutionsperiode von 1522 bis 1526"), zu welch ich viele vorber unbefannten Actenftucke über bie erften Diebert fer benuben fonnte, und bem auch die übrigen obenftebenben ---- finden entnommen finb.

finsläugner mit ihrer Lehre vom "vergotteten Menschen" Jesius, als auch jene buchftäblichen Bibelforscher die Eine Praris mit der reformatorischen "Unmittelbarkeit des Bandes" zum Zenseits gemein. D. h. nicht nur hielten beide fest an ihrem Protest gegen alle nicht immer wieder Jedem von ihnen (aus der Bibel oder durch Privatinspiration) neu sich erzeugens den Glaubensnorm, sondern die Christusläugnenden hatten mit den Bibelgläubigen auch die positive Richtung auf eine neue, die gestürzte Heilsanstalt ersehende, äußere Kirche gesmein, d. h. auf einen neuen sichtbaren "Bund mit Gott."

Berfolgen wir aber vorerft ben Stammbaum bes mobernen Baptismus, in foferne er fich ableitet von jenem Theile ber alten Biebertaufer, welche ben Bibelbuchftaben als ihre außere Glaubenenorm verehrten. Der Baptismus lehnt beute noch jede andere "Bermittlung" bes driftlichen Lehrinhaltes ebenfo energisch ab, wie die Ahnen vor breibunbert Jahren. Dit welcher Scrupulofitat er über ber Reinheit ber "leeren Flache" feines Bibelftanbpunftes macht, hat fich erft noch in bem jungften Apofryphenftreit gezeigt, jum nicht geringen Schreden und Merger ber beutschen Que theraner mit ihrem in jeber Minute gehnmal verläugneten Reformationsprincip. Die von ben Baptiften beherrichte enge lifc amerifanifche Bibel Affociation hatte nämlich angefangen, ihre in Amerifa mit großen Roften neu verfertigte Bibelüberfetung maffenweise in Deutschland ju verschleißen. Gogar aus bem getreuen Bommern fam Rlage: ein colportiren. ber Baptift giebe mit Bibeln "ju beispiellos billigen Breifen" von Saus ju Saus, "und wenn bie englische Bibelgefellfcaft fo fortfahrt, bann fann bie unfere nur ihr Teftament machen, und fo werben benn wohl allmählig bie Bibeln mit ben Apolrophen verschwinden, und die Englander mit ihren . ungeheuren Gelbmitteln ben Sieg erringen" \*). Diese in

<sup>\*)</sup> Berliner Proteft. Rirchenzeitung vom 18. Febr. 1854.

Breußen sogenannten "Biebertäuser-Bibeln" waren aber nicht nur gefäubert von ben Apokryphen, als welcher heiligen Büscher Autorität keine andere Garantie für sich habe, als eben die der längst entlarvten alten Heilsanstalt, sondern auch von den sonst üblichen Capitelüberschriften, Parallelstellen und Perisopen. Offendar liegt nämlich auch hierin eine Art von "Bermittlung", ein Bersuch, den Bibelsorscher für gewisse Erklärungen vorweg einzunehmen, und beides kann der bapstistische Buchstabencult nicht dulden. So war aber auch jedes Eremplar dieser Wiedertäuser-Bibeln eine Rüge und öffentsliche Anklage gegen die Inconsequenz und reformatorische Tergiversation der Lutheraner.

Richts ift geeigneter, bie biblifche Stellung ber Baptiften jum driftlichen Lehrinhalt an einem argumentum ad hominem ju bemonstriren, als ein Blid auf Die Bertheibigung ber Lutheraner gegen bie Bibelausgabe berfelben. "Die Bibel", fagt Gr. Nathufius, "bebarf ber Auslegung. Gefana -Buch und Ratechismus find bas ausgelegte gottliche Wort. Der Rationalismus mar gufrieben, ale er biefe Bucher ber Rirche ben Leuten genommen hatte; bie Bibel ließ er rubig ftehen, die that feiner Berrschaft feinen unmittelbaren Gintrag. Ohne alle Auslegung hat auch Dr. Luther bie Bibel bem Bolfe nicht in bie Sanbe ju geben gewagt. Er gab bas Minimum von Auslegung in feinen Borreben, in ben Capitelüberschriften, und gang vorzuglich in ben Barallelftellen. Die Bibel ohne biefes Minimum von Auslegung herauszugeben, icheint mir auch für unfere Beit gerabezu bebentlich. Es macht fich überall bas Berlangen auch nach mehr Ausles gung bemerklich"\*). Dit ber Bibel verfahren wie bie Baptiften, beiße "bem Bolfe jegliches Berftanbniß ber beiligen Schrift abschneiben, und jeben Busammenhang amischen ber Schrift und ber Rirche auflofen"; "Luther hatte bagu ficher-

<sup>\*)</sup> Balle'fches Bolleblatt vom 12. Auguft 1854.

lich fein Gewissen gehabt, die Bibel so bem Bolfe in die Sande zu geben"; "bazu gehörten die verdrehten Köpfe moberner Englander, um eine so unsinnige sire Idee auszusüheren"; "ber um sich greisenden Sektirerei könne nichts kräftisger in die Hande arbeiten, als diese Bibelausgaben"; "die Bibel ohne Apokryphen sei offen als Standarte des modernen Sektirergeistes ausgepflanzt"; "findet man unsere deutschen Bibeln nicht passend, so ist es jedenfalls bester, daß die Beretheilung des alten Testaments" ganz unterbleibt" \*).

Dan fieht, bag in ber Opposition gegen die Baptiften fogar bas an's helle Licht bes Bolfegebrauchs unter ber Bant bervorgezogene Evangelium felber flagrante Befahr ber Ente werthung läuft. Freilich warb bas reformatorifche Brincip von ben officiellen beutschen Rirchen im Grunde nie anders behandelt. Dagegen hat ber Baptismus es ftets in reblichem Ernfte auf feiner gabne emporgehalten. Dafür litt und leibet er aber auch immer wieber an bemfelben Difere, bas bie Reformatoren felber noch von ihrem eigenen Brincip gu fürchten hatten, und weßhalb fie es fur die Braris mit eigener Sand wieder unterbrudten: an absoluter Unbeftanbigfeit und enblofer Abfplitterung in ber Lehre. Werfen wir nur einen Blid rudwarts auf bie Gefchichte bes Baptismus in feiner Richtung nach einem nicht nur relativ, fonbern abfolut neuen Lebrinhalt, b. h. nach einer immer wieber von Reuem burch bie Einzelnen aus ber Bibel ju eruirenben und über ber "leeren Blache" aufzuftellenden Glaubenenorm.

Die Mennoniten, auf welche bas Princip von ben erften Wiebertaufern junachst vererbte, halten es zwar fest, leben aber praktisch in einer altereschwachen Stagnation babin, in ber man sie überhaupt für kirchlich impotent erachten barf. Aus ben alten Fanatikern zu emsigen, weltklugen, ftillen Leuten geworben, besteißen sie sich mit aller Kraft bes

<sup>\*)</sup> Salle'fches Bolisblatt vom 30. Auguft 1854.

Zeitlichen, so daß selbst Rußland sie aus dem revolutionaren Deutschland weg zur Colonisation seines Reiches an sich zu ziehen bemüht war und ist; im Uebrigen sind sie sattisch auf das Niveau einer consessionellen Bekenntnißkirche herabgesunzen \*), und nach der andern Seite des Princips machen die Reutäuser ihnen den gegründeten Borwurf, daß ihre kirchen-bilbende Praris mit der der "Erbkirche" oder "Landeskirche völlig zusammensalle" \*\*). Früher oder später muß naturgesmäß dieselbe Abspannung und Impotenz des Princips bei allen Abtheilungen seiner Anhänger eintreten, wie jest bei den Mennoniten.

Inzwischen aber lebt es noch in seiner vollen ZeugungsRraft unter ben englisch-amerikanischen Baptiften. Sie batiren von 1633, und entstanden, unabhängig von jenen Borgängern, aus ben Puritanern und Independenten Englands, indem ein Theil berselben bas Weitschweifige, Berkehrte und Gefährliche ber calvinischen Kindertause erkannte, und diese in der That lächerliche Praxis verwarf. Roch unter ihren ersten Führern setzte die Fertilität des Prineips sich in Bewegung, und dauert bis heute ungeschwächt

<sup>\*)</sup> So dußert 3. B. ber Mennoniten Brebiger Ackeringa in Fries- land: weil es über bas Sonderbekenniniß hinaus eine höhere Gesmeinschaft mit Christo gibt, vertreten wir nicht jene intolerante Confessionalität, und haben es schmerzlich empfunden, daß der Bersliner Rirchentag die Augustana in der Weise als Standarte aufgepflanzt, daß er uns dadurch von sich ausgeschlossen. "Dennoch sind wir der Meinung!, daß das Sonderbekenntniß sehr wichtig ist, daß die einzelne christliche Gemeinschaft in der sichtbaren Rirche ohne bestimmt ausgesprochenes und emporgehobenes Bekenntniß keine Realität hat, und daß sie erst durch dasselbe ihre berechtigte, erkenn und haltbare Stellung unter den übrigen Consessionen einnimmt." Mennonitische Blätter, herausgegeben vom Prediger Mannhardt in Danzig. März 1855.

<sup>\*\*)</sup> Ribbed a. a. D. S. 84.

fort. Die Ginen fanden bie calvinische Lehre von ber Onabenmabl, bie anbern fanben im Gegentheil bas Recht bes freien Billens bei ber Befehrung in ber Bibel ausgesprochen, und fo fcheiden fle fich heute noch in Barticulars und Benes ral - ober Universal - ober Free Bill.Baptiften. Sinwieberum fanben jene jum Theil in ber Bibel, bag bas Diffions-Befen bem Gott ber Gnabenwahl in Die Rechnung greife, und fie conflituirten fich eigens als Anti- Miffion Baptifis. Ein Theil ber zweiten Bartei fand, bag bie Bibel Sanbauflegung vor ber Communion gebiete, und fie conftituirten fic als Sir-Brinciple-Baptifts (Bebr. VI. 1. 2.). Wieber ein Theil ber Baptiften fant in ber Bibel nichts von ber Trinitat, und fie conftituirten fich als Chriftier - Baptiften, indem fie bennoch bie Taufe burch Untertauchen lehrten. Roch im I. 1810 fand ein Brediger, bag boch immer noch zuviel alte Blaubensfage in ben Chriftentopfen fteden geblieben, und bie atteinige Beltung ber Bibel beeintrachtigten: er ftiftete gur Bertreibung jener Usurpation die Rirche ber "reformirten Baptiften", auch "Schuler Chrifti" ober Campbelliten genannt. Schon im 3. 1665 hatte ein Baptiften Prediger in England bie Entbedung gemacht und nach Amerita gebracht, baß ber fiebente Bochentag ober Samftag ber Sonntag ber Chriften fenn muffe, und fein Anhang bilbete bie Rirche ber sabbatarianischen Baptiften ober "Siebentägler". Inzwischen gingen auch aus ben baptiftifchen Bibelforschungen über bie Form ber Taufe wieber neue Denominationen hervor. Die "Tunter" fanben, bag ber Buchftabe ber Schrift nur eine Taufe burd Untertauchen, und gwar nur in einem fluß ober Zeich gulaffe; Anbere fuhren fort, eines großen Bafferbehals ters fich ju bebienen; Die Generalbaptiften beharrten jum Theile fogar bei ber alten Beife bes Besprengens; wieber Anbere tauften auch bie als erwachsen alfo Getauften noch einmal \*). Die Kluftaufe erwedte indes ftarte Baffion für

<sup>\*) &</sup>quot;Die Taufe burch Befprengung wollen fie als gar teine fchriftge-

1

t

¥

į

fich, und man fann in allen großen Städten Nordamerifas baufig folde Taufacte feben; "es ift", bemerft ein Augen-Beuge, "ein froftiger Anblid, wenn ber Beifiliche in gro-Ben Bafferftiefeln bie ju taufenben Berfonen unter bie Bellen taucht" \*). Damit war aber bas Bibelwort noch nicht gang gefeftet: bie Tunfer unterscheiben fich von allen anbern Baptiften baburch, baß fie bie Tauflinge nicht wie biefe nach ruckmarte, fonbern nach vorne untertauchen. Außerbem haben fie bem Bibelbuchstaben brei neue Saframente: bie Fugmafoung, ben Rug ber Liebe und bie Calbung ber Tobtfranfen mit geweihtem Dele, endlich bas Gebot abgerungen, bag bie Euchariftie nur bei Racht und jum Deffert eines wirklis den Abendeffens gefeiert werden burfe. Diese in Amerita jest weit verbreiteten "Tunter" an fich hatten, gang unabbangig von allen anbern Baptiften, im 3. 1708 auf beutfchem Boben ihren Ursprung genommen , indem ju Schwarzenau im Wittgenftein'ichen acht Lefer ber Spener'ichen Schriften fich vereinigten, um allwöchentlich "forgfältig und ohne Borurtheil bas neue Teftament ju prufen, und fich ju vergewiffern, mas fur Bflichten es bem Chriften auferlege." Unter vielen Berfolgungen nach Bennsplvanien ausgewandert, feste die Sette icon 1724 eine neue Rirche aus fich beraus, indem ein gewiffer Beifel nicht nur gleichfalls ben Sonntag ber Siebentägler in ber Bibel entbedte, fonbern auch ben evangelischen Rath ber Chelofigfeit, und bag bie in Opferung ber Bleischeslufte als "reine Jungfrauen" Lebenben in ber himmlifden Glorie obenan fiehen wurden. Aus ber Ginfiebelei ber Beißelianer am Fluße Cocaldio erwuchs bas große

maße und gultige Taufe gelten laffen, und verlangen baber von ben Convertiten anderer Confessionen, daß sie fich noch einmal taus fen laffen, als ob die Wirfung bes helligen Geistes von der Quanstität des Wassers und von der außern Form abhänge." Schaff: Amerika S. 130 ff.

<sup>\*)</sup> Atlantifche Stubien. 1853. IL 165.

Biebertaufer - Rlofter Ren - Cobrata mit einer feiner Beit berubmten Rlofterfdule, bem erften Ergiehungeinftitut Rorbamerifa's, und bie erftaunten Rachbarn faben ploglich bie umliegende Bilbnis von Täufer- Monchen und Ronnen in Rapuginer-Sabiten belebt - Alles auf Grund bes Bibel-Buchfta-Eine andere Rirche, Die ber "Albrechtsleute", fogenannt von ihrem Grunber, bem Mullerfnecht Albrecht, ift feit 1803 aus bem Dethobismus in ben Baptismus hinübergemachien; weil fie bie beftigen Rorperericutterungen ber methobiftifchen Biebergeburt beibehalten haben, nennt man fie auch "Springer" (Jumpers). Gie behaupten bie vollfome mene Beiligfeit ihrer Biebergebornen, gleich ben vorgerudteften Baptiften; trot ihrer Beifterfülltheit aber haben auch fie fcon wieder eine neue Rirche aus fich ausgeschieden, Die ber Rummelleute, fogenannt von einem ihrer Brediger, ber plotlich in ber Bibel gefunden hatte, daß er die Babe ber Kranfenheilung befigen muffe, und jeder Prediger ewig verdammt fei, ber ohne Auswaschung bie Communion fpenbe, und nicht fo wie er burch Untertauchen taufe \*).

Bielleicht hat in dem Augenblide, wo wir dieß schreisten, das baptistische Princip von der sich selbst auslegenden Bibel schon wieder ein Duzend neuer Denominationen aus seinem Schoos geboren, der sich noch lange nicht erschöpft zu haben schoos geboren, der sich noch lange nicht erschöpft zu haben scheint. Ein Umstand jedoch ist dabei um so schäffer in's Auge zu fassen, als er, namentlich für Nordamerika, ohne 3weisel ein nicht unwesentliches Moment zur Erklärung des Austretens der Neutäuserei darbietet, welche die ganze Masse

<sup>9</sup> Bgl. Bimmer: Kirche und Schule in Norbamerifa. Leipz. 1853. S. 40 ff. — Buttner: Briefe aus und über Norbamerifa. Dress bes 1845. I, 188 ff.; 29 ff. — Bufch: Wanderungen zwischen hubson und Missifisppi. I, 164 ff.; 153 ff. — Löher: Geschichte und Zustände ber Deutschen in Norbamerifa. Leipzig 1847. S. 436 ff.

ber Baptiften abermals fpaltet. Je mehr nämlich bie Schöße linge bes Baptismus fich ausbreiten, befto fcmacher und innerlich hinfälliger werben bie einzelnen Bflanzungen. gends mehr als hier schabet bie Quantitat ber Qualitat. So find jene begeisterten Seiligen bes einft hochberühmten Ephrata fcon mit bem Tobe ihres erften Leiters einem rafchen Berfalle entgegengeeilt. Ebenso bie "Siebentägler" überhaupt; "ftatt ber Schwarmer-Inbrunft ihrer Borfahren herrichen unter ihnen jest Lauheit und Weltfinn, Ephrata ift geiftig tobt und auf feine Mauern ift Ichabod geschrieben von ber Sand ber Berganglichfeit." Das Ramliche berichtet berfelbe Augen-Beuge von ben Tuntern, "einem ber größten Mefte am ameritanischen Settenbaume." "Ihr Glaube und ihre Inbrunft haben, ihrem eigenen Beftandniffe nach, in vielen Gemuthern ber Mattigfeit und Gleichgültigfeit Blat gemacht, mas von ihnen bem Umftanbe jugefdrieben wirb, bag bie große Balfte ber Bruber reich geworden ift und bag ein Theil berfelben fich mit Anderegläubigen verheirathet hat" \*). Bon ben amerifanischen Täufern im Allgemeinen erflarte bas "Evang. Magazin von Philabelphia" fcon im 3. 1812: feitbem fie ihre alten Grundfage, wornach bem Chriften verboten ift, am Regierungsamt und am Baffenwert fich ju betheiligen, aufgegeben und feitbem fie bemnach in bie Miliz eingetreten, fei ihre Sitteneinfalt untergegangen und fie ausgelaffener und weltförmiger ale anbere Gemeinben geworben. Ja, insgemein bort man jest Renner ber amerifanischen Dinge febr baufig behaupten : nirgende refrutire bie Rationaliften - Partei mit glanzenderem Erfolg ale unter ben Baptiften, und nicht leicht fanben fich rudfichtelofere Feinde alles positiven Chriftenthums ale unter ihnen und ben gebilbeten jungen Quafern. Beibes ift ber natürliche Ausgang fcmarmerifcher Seften, fobalb fie aus ihren fleinen Rreifen, über etliche Generationen und über

<sup>\*)</sup> Bufch: Banberungen. L 153 ff.

Dazu kommt noch Eine eigenthümliche Gefahr Seitens ber baptiftischen Prediger. Richt umsonst erachteten diese Seitens ber theologische Bildung berselben sonst stess für eine absolute Incompatibilität, literarische Schule und baptistisches Princip für unvereindare Dinge\*), und wählten daher zu ihren Dienern des Worts mit Borliebe aller gelehrten "Vermittlung" baare gewöhnliche Laien. In neuester Zeit aber sind sie sast alle, z. B. sogar auch die Albrechtsleute, von solcher klugen Ginsicht abgesommen und suchen jest an ihren Predigern classische und theologische Bildung. Wie vor solchen das baptistische Princip vom Bibelbuchstaben auf die Länge bestehen mag, ist leicht zu ermessen.

Dag aber eine berartige abschuffige Bewegung einen farten Gegenftog hervorrufen mußte, ift ebenfalls naturlic. Die Reobaptiften find es, welche auch in Nordamerifa bie Aufgabe ber baptiftifchen Reaction übernommen haben. Eben bie geschilberten Umftanbe brachen bem urfprunglich beutschen Bemachs ber Reutauferei bort Bahn, bas alfo von boppelter Bebeutung ift, an fich felbft und burch feine Stellung ju ber großen baptiftifden Daffe in England und Amerifa. Größere Aufmertfamteit icheint jeboch bie Reutauferei bier erft erregt gu haben, ale fr. Raufdenbufch, fruher reformirter Prebiger ju Altena in Beftfalen, ju ihr übertrat und im Diffiffippi fic untertauchen ließ. Seitbem opponirt fie allen anbern Baptiften mit bem Bormurf: fle verweltlichten felber wieder ben "Bund mit Gott", führten bie driftliche Belt wieber ein in bie Gemeinde ber Beiligen und verhinderten fo abermals bie Sichtbarfeit ber Rirche Chrifti auf Erben. "Sie polemis

ŀ

<sup>&</sup>quot;) "Alle, die gelehrt find und bas Evangellum verfünden, find Berfehrer ber Schrift" — lautete ber bezügliche Grundfat ber alten Läufer (3. B. bei Spitelmayr von Ling und ben "neuen Augeburs ger Christen").

firen gegen die Bermischung von Kirche und Welt und gegen ben Mangel an Kirchenzucht, der allerdings in rein deutschen Gemeinden, wo die Traditionen des Staatsfirchenthums mit seinem Tauf und Confirmationszwang noch fortleben, sehr groß ist; sie bringen auf reine Gemeinde der Heiligen. \*).

Nicht als wenn barauf nicht fämmtliche Baptiften brangen, im Princip nämlich; benn fie und nichts Underes foll ja eben bas Resultat ihrer Ermachsenen . Taufe fenn. Schaff ju Mercereburg bat baber auch fammtliche Baptiften im Auge, wenn er an einem andern Orte gefteht: ju ihrer Bertheibigung gegen bie Rinbertaufe hatten bie Baptiften allerdinge einen großen Salt an ber traurigen Thatfache, baß biefelbe fo gar oft profanirt wirb. "Uebrigens find bie Baptiften burch ihre Braris feineswegs gegen eine abnliche Brofanation gefichert; benn ba fie ebenfo wenig mit ber Babe ber Unfehlbarfeit ausgeruftet find, als andere driftliche Bemeinschaften, fo werben auch von ihnen viele Seuchler und Unwurdige getauft, und bas an und fur fich gang achtungewerthe Streben, eine absolut reine Bemeinbe icon bier gu verwirflichen und bie völlige Scheibung von Unfraut und Baizen vor bem Endgerichte vorzunehmen, ift ihnen fo wenig gelungen, ale ben Donatiften, Rovatianern und ahnlichen Seften bes Alterthums " \*\* ). In ber Theorie also wollen fie Alle "reine Gemeinde ber Beiligen." Die Reobaptiften abet behaupten eben: daß die Brazis aller andern Baptiften bamit in schneibenbem Wiberspruch ftehe. Theilen fie fich ja fogar felbst wieder in close-communion-Baptists und open-communion-Baptists, ale zwei große Parteien, beren lettere in England flete bas Uebergewicht hatte, und auch nicht erwachfen getauften, also gar nicht getauften Chriften ben baptiftis ichen Abendmahlstisch offen halt. "Offene Communion halten

<sup>\*)</sup> Schaff: Amerifa. S. 273.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. S. 130 ff.

und baher bas Weltfirchliche, was sie burch die Tause hinausgethan haben, durch das Abendmahl wieder hineintragen!" — ruft fr. Ribbed aus; "thatsächlich hat es sich bei allen Baptistengemeinden, die offene Communion haben, herausgestellt, das nach und nach Lauigkeit und Mattigkeit eingetreten, unreine Welt-Elemente sich eingeschlichen haben, die den Tod ebenso in den Töpsen haben, wie die Laudes-Kirchen".

Aber auch die Baptiften "geschloffener Communion", die in Amerifa überwiegen follen, find an fich noch feineswegs ficher por Bermeltlichung ihrer "reinen Gemeinde ber Beilis gen." Much fie fonnen noch burch bie lare Bucht im Innern und fattifche Annaherung an die alte "Erbfirche" bie Borwurfe ber Reutaufer verbienen. Rehme man fich ein Beifpiel biefer Berirrungen an ben Mennoniten! "Die Art und Beije ihre Rinder ju confirmiren, fallt mit ber ber Landes: Rirche vollig jusammen" - fagt fr. Ribbed. baß fie bie ju confirmirenben jungen Leute bloß besprengen, nicht nach Bottes Ginfebung untertauchen, man fann biefe Geremonie auch besmegen teinen Taufbund nennen, weil alle Rinder ohne Ausnahme besprengt werden und man fie alfo nicht nach ihrem Glauben und ihrer Befehrung fragt." Die mahre Gemeinde Gottes bagegen "fennt nur lebenbige Blieder ber Gemeinde und fann baber Ginrichtungen nicht anertennen, bie, weil fie fich auf alle Menfchen ohne Unterichied erftreden, im Borte Gottes nicht ihre Beftatigung finden." Die acht baptistische Confirmations, Braris ift baber bie : bag man bie Rinder zwar driftlich erzieht, fie aber bann laufen läßt, bis fie felber tommen und bie Taufe begehren, burch welche fie ale wirkliche Glieber und Abendmahlegenoffen bei Gemeinde aufgenommen werden. "Das ift Bahrheit nach Bottes Bort, ba wird fein Rind jur Luge und Seuchelei

<sup>\*\*)</sup> Ribbed a. a. D. G. 124.

gezwungen, man läßt es frei gehen, bis es gebrangt und ges zwungen burch ben Beift Gottes felbft fommt. \*).

Wie hieraus bereits zu ersehen ist, haben wir nicht mit Unrecht gesagt, baß die positive ober kirchenbildende Signatur des Baptismus am schärsten ausgeprägt im Reobaptismus vorliege. Indem er sich als die Reactionspartei der Tausgesinnten dem baptistischen Larismus entgegengestellt, mahnt er, der Hauptausgabe nicht zu vergessen, der schon die reformatorischen Borgänger mit so opsermuthigem Eiser nachgetrachtet, nicht zu übereilt in die Breite zu gehen, sondern erst das neue Heiligthum des Herrn sestzubauen, den "Bund mit Gott", die sichtbar heilige Kirche, welche die gestürzte alte Heilsanstalt wirklich ersehen möge — Alles von ächt täuserischen und beziehungsweise symbolmäßig protestantischen Grundanschauungen aus.

Wir haben gesagt: zur Reformationszeit hätten auch bie driftusläugnenben ebenfo wie bie bibelgläubigen Täufer bie Eine fircenbilbenbe Tendenz auf neue außere Kirche ober neuen fichtbaren "Bund mit Gott" gemein gehabt. That fommt es bei biefer 3bee an fich nicht barauf an, was und wie viel Einer glaubt; heute noch vermögen bie antitrinitarischen Baptisten Nordamerifa's fie sogut zu verfolgen wie bie ftreng calvinischen in Elberfelb. Auch an biesem Buntte zeigt fich also wieber, daß wir guten Grund hatten, tein anberes Merfmal bes Baptismus aufzustellen als eben bie firdenbilbenbe 3bee. Somit aber haben wir hier auch ben natürlichen lebergang gewonnen von bem Berhalten ber baptiftifden "Unmittelbarfeit bes Banbes" in ber Richtung auf Die driftliche Lehre jum am eiten Theile unserer Betrachtung : über jenes Berhalten in ber Richtung auf bas driftliche Leben ober über ben baptiftifden Rirchenbegriff.

<sup>\*)</sup> Ribbed a. a. D. S. 84 ff.

Die bezügliche tiefe Rluft ber beiberfeitigen Beltanichauung liegt icon zwifden ben Reformatoren und ben erften Separatiften ihrer Zeit offen ba. Bei jenen ging Alles in bem Specialglauben bes Gingelnen, im Befenntniß, in Der Bhrafe auf und fo blieb es; biefe bagegen behielten nach altfatholifcher Raturlichfeit vor Allem bas Leben im Muge. Bene vermochten baber über bie Rothwendigfeit einer Beile-Unftalt fich ju taufchen unb, alles Uebrige ber Beforgung burch bie weltliche Orbnung überlaffend, mit bem Begriff ber zu allen 3weden ber Kirche untauglichen symbolmäßigen Rirche, mit bem vagen mixtum compositum unfichtbarer Gemeinde ber Beiligen und fichtbarer Befenner ber Bhrafe ober firche licher Maffe fich ju begnugen. Anbere bie Taufer. Ibre vorwiegende Tendeng auf driftliches Leben forberte unbedingt eine fictbare Rirche als eine Art von Beileanstalt, und biefe fonnte, ba ihre Trager abgeschnitten maren vom biftorischen Organismus ber alten Rirche, nichts Anderes feyn, ale bie von Unten auf fich erbauenbe Rirche = Gemeinbe ber Beis ligen, ober wieberhergestellte "apostolische Gemeinde." beshalb vermögen auch bie mobernen Baptiften immerhin noch bie ftrenglutherifche Rechtfertigungelehre beigunthalten, wie es in ber That ber Kall ift; benn nur mit einer als apriorisch objettiv gegebener Anftalt begriffenen Rirche ift jene naturwibrige Theorie unverträglich. Uebrigens wird boch Riemand verfennen, bag es nur eine richtige Consequeng ber baptiftis ichen Unichauung vom driftlichen leben mar, wenn bie erften Zaufer allgemein bie neugläubige Lehre vom Specialglauben verwarfen und beharrlich bie altfatholische Rechtfertigunge-3bee festbielten. Sola-fide alfo und driftliches Leben - mar bamale ber große Begenfan. "Es ift ein feine leichtes Evangelium vom fugen Befu, geht nur mit einem blogen Glauben um", fagten bie ernften und ftrengen Taufer ber Reformationsgett. "Der Luther und fein Sauf", außert ber martgrafliche Landfaffe Pferefelber, "haben anderes nichts gethan,

benn daß sie die Papstler zum Theil aus ihrem Geiz und Hoffart gebrungen und setzen sich selbst an die Statt; ja, wenn's Kreuz, Leiben, Sterben und alle Berschmähung als gut zu tragen war, als am Freitag Fleisch effen, zum Saframent gehen und Weiber nehmen, die Lutherischen hätten sich vorlängst Gott ergeben und taufen lassen." Darum konnten — um an diesem eigenthümlichen Umstande hier nicht unangedeutet vorbeizugehen — die Einen auch unter den strengen Strafgesehen katholischer Territorien ganz ruhig neugläubig senn und in der Stille nach Herzenslust ihres Glaubens genießen; nicht so aber die Täuser; sie mußten hervortreten, mußten neue sichtbare Kirche, äußere Gemeinde der Heiligen bilden und gelangten darüber massenweise — auf den Scheiters Hausen \*).

Ecclesia = Gemeinde! Die Wiebertaufer ftimmten alle biefer Ueberfepung Luthers bei. Sie nannten baber ihre neujubilbenbe fichtbare Beileanstalt nicht "Rirche", fonbern " Bemeinbe ber Beiligen", "Bund, Bundnig", "neues Reich", "Sammlung ber mahren Chriften", "neue Belt, in welcher bie Gerechtigfeit wohne." Diese neue Beileanstalt foute fich bilben aus ihnen (ben Täufern) felbft ale ben "Beiligen", ben "rechten Chriften", ben "wahren Chriften", ben "Chriften" erclufiv, und aus ihrem Bufammentreten ober bem "driftlichen Saufen." Dan fieht, bas ift rein und flar bie von Unten auf fich erbauende Rirche. Rur bag bie Täufer eben, wenn diese als folche fichtbar fenn und bleiben follte, nicht, wie die Symbole der Reformatoren thun, die kirchliche Maffe in biefelbe mit zulaffen fonnten. Sie warfen vielmehr lettere ale "Sunder", ale "Gottlofe" aus ihrem Rirchenbegriff hinaus, "und nannten aber alle bie gottlos, fo ihrer

<sup>\*)</sup> Bezüglich biefer und ber folgenben historischen Rudblides erlaube ich mir auf obige Rote wegen meines Buches über ben Bauerns Rrieg (S. 678 ff.) zu verweisen.

Bart nicht waren." In biefer Beise gebachten bie Täuser aus ber allgemeinen Chriftlichkeit wieder zur Kirchlichkeit zu gelangen, Rirche und Belt strenge zu sondern, die nothwendige Ibentität und Congruenz von äußerer Kirche und Reich Gottes auf Erben herzustellen, "Sünden der Kirche", wie die Orthodoxen von der ihrigen sie eingestehen mussen, zuvorzustommen, die "Heiligkeit" sammt der "Sichtbarkeit" der Kirche wieder zu gewinnen. Und diese wesentliche Grundanschauung hat der moderne Baptismus, und insbesondere die Neutäuserei, mit den ältesten Borläusern gemein.

Dan muß fich aber buten, ben mobernen Baptismus, wenigstens feiner Allgemeinheit nach, mit ben Letteren in noch weitere Bergleichung und Bereinerleiung gu bringen. Bis iest baben nur bie Mormonen beren gange Entwidlung vollftanbig wieder burchgemacht und in fich aufgenommen. Schon mit bem Borwurf gegen die Baptiften und namentlich bie Reobaptiften : "fie wollten bie Bufunft bes Berrn anticipiren", mar bie Bonner Confereng vom 2. Aug. 1854 nicht gang im Rechte. Gin anwesenber Bertreter ber Baptiften protestirte auch gleich: "nicht vormarte brangten fie, fonbern rudmarte, bie apoftolische Urgeit schwebe ihnen vor, fle hatten baber nur ein reformatorifches Streben." Wenn aber bie Confereng erwiderte: "eben ihre Lehre von der Bollenbung ber Bemeinbe, baß jeber barin wiebergeboren fei, fei ihr Chilias. mus"): fo ift bieß offenbar noch fein Chillasmus, fonbern nur confequente Fortbilbung, Berfuch zeitgemäßer Befferung und praftifcher Brauchbarmachung bes - fymbolmäßigen Rirdenbegriffs augeburgifder und helvetifder Confession.

Ueber die oben dargelegte Grundanschauung hinaus waren die reformatorischen Taufer ebensowenig einig als heutzutage bie modernen Baptiften, Irvingianer, Hoffmannianer und Mormonen es find, welche jest allesammt an ber Berlaffen-

<sup>\*)</sup> Sengftenberg's evang. R.-B. vom 2. Sept. ff. 1854.

schaft aus ber Beriobe von Storch=Munger=Blaurod bis Schneiber Bodhold zehren. Selbstverftanblich mußte es fich auch bamale fragen: hat bie Bemeinbe ber Beiligen gleich fich ju conftituiren ober wird fie erft vollendet erscheinen mit ber Wieberfunft bes Berrn? Erfteres! antworten jest bie Baptiften (und refp. bie Soffmannianer und Mormonen); fie bedürfen bagu auch nicht einer neuen Ausgiegung bes heiligen Beiftes. Letteres! antworten bie Irvingianer. Ebenfo zwies fpaltig maren icon bie alteren Taufer über biefe Frage, menn auch bie Mehrheit ber erftern Anficht hulbigte. Ihr ergab fich benn aber auch fofort die zweite Frage: wie bas Berbaltniß amifchen ber Rirche ber Beiligen und ber "Welt" ober ben "Gottlofen" fich ju gestalten habe? Und auch bier berfelbe Zwiefpalt. Bon großer Rataftrophe und Bertilgung ber Gottlofen rebeten Alle. Aber bie Ginen verftanben bas nur "vom Gericht", bas ber wiebergefommene Berr halten werbe, wie jest bie Irvingianer, fo bag "man ihnen von feiner Aufruhr fein Wort fagen burfte und fie boch aus ber heiligen Schrift nichts benn eitel Aufruhr, Berfammlung, Streiten, Burgen und Austilgen ber Gottlofen lernten, b. b. aller, bie nicht wiebergetauft find" (Dfiander). Die Unberen bagegen gebachten bie große "Beranberung", auch ohne Bieberfunft bee herrn, gleich felbft in bie Band gu nehmen, wie beutzutage bie Mormonen bereits gethan, und faben fich an ben Juden und Turfen nach Belfern um, bis Bodhold, ber Borläufer bes Mormonismus, fein taufenbjähriges Reich im munfterischen Bion brovi manu aufrichtete. Dugten icon folde Bebenken an fich über bas irbifche Loos ber "Gottlofen" die Tauferei politifc bochft gefährlich erscheinen laffen, fo pragte fich biefer Charafter in ben nachften zwei Fragen noch fcarfer aus. Sollte bie "Beranberung" auch auf bie focial-politifche Ordnung fich ausbehnen, und wie follen fich bie inneren Berhältniffe bes "neuen Reiches" geftalten? "Werbe fein leiblich fondern ein geiftlich Reich werben",

fagten zwar Hut und Andere; "daß keine Obrigkeit seyn solle denn Gott allein", "daß nicht rechte Christen seien, die etwas Eigenes und nicht alle Güter gemein haben" (auch die Weisber, wie schon Jörg von Passau lehrte): das, sagten sie, gelte eben nur von den "rechten Christen" und "Heiligen" unter sich, die alles Das freiwillig thäten. Allein andere Reden und Ereignisse vom Bauernkrieg dis zur Münster'schen Rastaftrophe bezeugten, daß allerdings auch unfreiwillige Unterwerfung Anderer unter das Maß der "neuen Welt" beabsichstigt war, ebenso wie dieß heutzutage offene Lehre der Morsmonen und beziehungsweise der nekromantischen Spirituaslisten ist.

Dan muß fich, wie gefagt, fehr huten, unter allen biefen verfchiebenen Befichtepuntten ben Rirchenbegriff ber Baptiften verwirren und verschwimmen zu laffen. Rur bie Mormonen haben bis fest alle Fragen beantwortet, welche an Die Conftituirung ber fichtbaren Gemeinde ber Beiligen fich fnupfen muffen. Bon ben mobernen Baptiften im Allgemeinen bagegen ift nur foviel gewiß, bag bie fymbolmäßig unfichtbare eigentliche Rirche in ihnen bereits fichtbar geworben ift. Daß fie von berfelben eine große Evolution, Ausbreitung und fiegreiches Fortschreiten über bie Welt bin erwarten, ift ficher und naturlich; mann, wie, wieweit aber baburch "neue Belt" werben foll, wiffen wir von ihnen noch nicht. 3m Uebrigen find fogar bie Mennoniten ber Meinung, es werbe eine Beit tommen, wo bie gange Christenheit ihre Lehre als bie mahre annehme; neben ben enblosen Berlegenheiten ber orthoboren protestantischen Theologen erbliden fie auch in ben Beftrebungen ber anglo-amerifanifchen "Friebensfreunde" ein für fie besonders bebeutsames "Beichen ber Beit"\*). In Amerifa find bie Baptiften, welche bafelbft freilich icon bie Bahl von feche Millionen überfteigen, ber feften lleberzeugung, "baß

<sup>\*)</sup> Mennonitifche Blatter a. a. D.

bie Bufunft ber Belt ihnen gehore", und wenn einem proteftantischen Prediger in Savannah ju glauben ift, so verfteben fie bas in ziemlich generellem Sinne. "Aus eigener Erfahrung", fagt berfelbe, "fann ich bestätigen, bag bie Lehre von ber weltlichen Suprematie und von der Berheißung der Buter ber Erbe fur bie Beiligen, fich auf ben baptiftischen Rangeln in ber häufigen Auswahl und charafteriftifchen Behandlung von Terten wie ""Sorget nicht 2c."" ""Fürchte dich nicht bu fleine heerbe 2c."" unläugbar und als immer mehr Boben gewinnend barftellt"\*). Auch Hr. Ribbed erflart Ramens ber Reutaufer : bie Taufe ber Glaubigen ift bas "außerliche Siegel", nach bem "bie Bemeinde Bottes fich auch au-Berlich jusammenschaare um ihr einiges Panier ber Welt gegenüber", man tritt "baburch auch außerlich ein in bie Bemeinbe Bottes, die als Bemeinbe leuchten foll, als ein Licht auf hohem Berge"; "ber Berr, ber die Baptiften-Gemeinde von ber apostolischen Zeit ber erhalten und fie in ben letten Jahren fo reich gefegnet, wird burch eine neue Ausgiegung bes beiligen Beiftes fie wirflich ju bem machen, mas fein Bort verheißt: Ein Berr, Gin Glaube, Gine Taufe" \*\*).

Hieraus sehen wir schon, daß auch die Baptisten auf außerordentliche Dazwischenkunft von Oben zur Realistrung ihrer Endzwecke hoffen, und in der That reden sie nicht wesniger als alle gläubigen Fraktionen des Protestantismus von neuer und reicherer Ausgießung des heil. Geistes, Wiederstunft Christi 2c. Wir bemerkten schon wiederholt und bei manigsaltigen Richtungen, daß besonders die Idee von der Wiederschr "apostolischer Gemeinde" immer mit solchen apostalpptischen Erwartungen verbunden ist. So fand erst noch ein deutscher Prediger in den Reden eines Meetings piemons

<sup>\*)</sup> Darmft. R.-3. vom 26. Rov. 1854; vgl. Deutsche Bolfehalle vom 19. Juli 1853.

<sup>\*\*)</sup> Ribbed a. a. D. S. 73 ff.

tefticher Balbenfer fie eben fo haufig, ale fonft im "evangelifchen Berein" ju Berlin. "Gie heben", fagt er, "bie weltabftogenbe Seite bes erften Chriftenthums, beren Bervortreten in ber Bibel ben bamaligen Beitverhaltniffen fo entsprechenb ift, auch heute noch besonders heraus, und machen bie Biebertunft Chrifti ju jenem bestimmenden Moment auch fur uns noch, welches fie aus fehr erflatlichen Grunben fur jene Beiten mar. \*). Aber nirgende gilt mehr ale hier: si duo faciunt idem non est idem. Wenn bie Baptiften nach folden außerorbentlichen Bundern und Beichen ebenfo wie alle anbern gläubigen Parteien fich fehnen, fo ift boch Gin großer Unterschied nicht ju überfeben: Die lettern alle bedürfen berfelben ju ihrem Gefchaft ber Rirchenbilbung, die Baptiften bagegen haben ihre Rirche mit ben orbentlichen Mitteln fcon gebildet, und bedürfen ber außerorbentlichen Beihulfe nur gu bem Siege berfelben über bie gange Belt.

Bu bem Enbe werben übrigens auch pur weltliche Agis tationefunfte nicht verschmabt, und auch in biefer Sinfict fceint ber Reobaptismus die Stelle mäßigenber Reaction gu vertreten. Gin Blid auf Urfprung, Biel und Befchichte bes Baptismus muß fogleich lehren, bag ihm nothwendig ein fanatifc propaganbiftifcher und entschieben bemagogischer Cha-Rach allen Radrichten offenbart rafter innewohnen muß. fic ber lettere in Nordamerifa im größten Dagftabe. bemerkt ein beutscher Augenzeuge: "Außer bem eigenthumliden Dogma ber Erwachsenen-Taufe geht bie allgemeine Tenbeng ber Baptiften wie ber Methodiften babin, fich ber Bolfe-Rlaffen anzunehmen, welche von ben Episcopalen, Presbyterias nern, Congregationaliften, Unitariern allgufehr vernachläffigt werben; in ihren Rirchen gibt es oft gar feinen Blat fur bie Armen ober nur einen bemuthigenben; biefen Berbannten öffnen bie Methobiften und Baptiften ihre Rapellen; auch ift

<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R.B. vom 20. Dct. 1855.

ihre Rebe voll heftiger Bitterkeit gegen bie Kirchen, welche bas ausschließliche Eigenthum ber Reichen sind"). In einem Meeting von 1853 erklärte ein Prediger der Baptisten offen wie folgt: "Sind wir reich? Nein, nicht viel Reiche gehören zu uns. Sind wir arm? Nein, wir sind der Mittelstand der Gesellschaft. Unsere Partei besteht durchschnittlich aus Landbebauern, Mechanisern, Manusakuristen und Handelseuten; aber wir haben wenig große Capitalisten. Last uns auf die großen Massen wirken, das ist der Baptisten Aussicht" \*\*). Für den Weltsieg derselben nämlich; denn die Reinheit der "Gemeinde der Heiligen" an sich wird sich ohne Zweisel um so weniger wohl dabei besinden. Dieß sehen die Reutäuser ein, und ziemlich unverholen rechnen sie die baptistische Demagogie mit zu jenem gefährlichen Larismus im Allgemeinen, dem sie sich entgegenstemmen.

Bas aber allem Baptismus gemein ift und gemein feyn muß, ift feine ohne Bergleich offenfive Ratur. Dhne Bergleich; benn es mare graffe Berleumbung, wenn man ber unwanbelbaren fatholischen Rirche g. B. eine Stellung gu ber übrigen Christenheit zuschreiben wollte, wie fie ber Baptismus ihr gegenüber wirklich einnimmt. Sochftens etwa mit ber ruffifchen Partei bes griechischen Schisma mare biefe ju bergleichen. Reben ber fichtbaren Rirche ber ermachfen Betauften ift Alles lauter von Gott und Chriftus abgefallenes Babel; fie allein find "Chriften", alle Andern heibnifche "Welt" und gar nicht getauft; bort ber "Bund" ber Auserwählten, hier die "Bottlofen." Darum hat ber Baptiften-Prediger ju Ihrenerfeld gang richtig Rinbertaufe und Confirmation "Werte bes Teufels" genannt, wofür er jungft zu Aurich in Sannover auf brei Monate in's Arbeitshaus tam. Darum nennen bie "apostolisch Taufgesinnten" in Breußen

<sup>\*)</sup> Bran's Minerva. 1853. III, 274.

<sup>\*\*) .</sup>Atlant. Stublen. 1833, II, 168.

fich mit Borliebe "bie getauften Chriften in Breugen." Darum berichtet ber amerifanische Brediger aus Cavannah: "es fei nur eine unvermeibliche Confequeng ber bavtiftischen Grundfate, wenn bie Mitglieber ber Gemeinde fich bie Chriften nennen, und weber felten noch auffallend, wenn man von ibren beredteften und gebildetften Bredigern fast in allen ihren Reben ben Gegensat zwischen ber versammelten befehrten Bemeinde und ber braugenftehenden Belt (wir und bie Gunber) in einem Sinne und in einer Beife urgiren bore, bie lebhaft an Thomas Münger, Johann von Leyben und noch lebhafter, weil naber liegend, an bie Mormonen erinnert" \*). Darum flagten bie in ben furheffischen Baptiften : Broceffen zeugenschaftlich verhörten Prediger fo bitterlich, "ber Grundgedante und Charafter fei bier gang ber nämliche wie bei ben alten Biebertaufern". "Die heutigen Baptiften ebenfogut wie die munfterische Rotte nehmen eine besondere Inspiration und ausschließliche Ermablung fur fich in Anspruch, verbinben mit ber Bratenfion ber Beiligfeit bie Erwartung, baß ihnen allein bas Reich beschieben fei und zufallen muffe, begen bie hochmuthigfte Berachtung und bitterfte Feindseligfeit gegen bie Rirche, und legen gemäß biefen Grunbfagen 3. B. auch ben Behorsam gegen bie Dbrigfeit babin aus, bag man fich gefallen laffen muffe, mas die Gottlofen thun, fo lange man es nicht hindern fonne." Insbesondere fonnten biefe Baptiften burchaus nicht bagu gebracht werben, ber officiellen Rirche bas Brabifat "driftlich" ju geben, beharrlich fagten fie: "aus ber Staatsfirche" ober "aus ber Rirche in ber Sie finb", wollen wir austreten \*\*).

Aus bem eben Angeführten ergibt fich unter Anberm auch, wie unwiderstehlich die Reigung ber officiellen Prediger ift, die heutigen Baptiften politifcher Gefährlichfeit gleich

<sup>\*)</sup> Darmft. R.-3. vom 26. Nov. 1854.

<sup>\*\*)</sup> Stuttgarter "Allgemeines Rirchenblatt". Det. 1853.

ben alten zu überführen. Freilich ift auf protestantische firche lichem Boben allein und namentlich in Bertheibigung ber "Landes firche" gegen biefelben nicht viel auszurichten. Das ber läßt man fie lieber gegen bie Bermanbtichaft mit ben alten Biebertaufern protestiren; in Rurheffen murben fie noch baju geheimer Orgien bezüchtigt. Es ift barüber boch eber ju reben, ale uber bie "Rirche", wobei man bie "Gunden ber Rirche" jum voraus eingestehen und endlich jugeben mußte, bag man eine "Rirche" eigentlich noch gar nicht habe. "Beduld!" - biefe Mahnung mare die einzige firchliche Baffe gegen fie; harrende Ergebenheit bis ju einer neuen Ausgie-Bung bee heiligen Beiftes, Butunftofirche ic., wenn es anders Bottes Plan fenn follte, ber mahren Rirche auf biefer Erbe noch jur Sichtbarfeit zu verhelfen; beren gegenwärtige Buftande seien allerdings unerträglich, aber nur feine llebereis lung, nur feine Unticipation! Bir haben folde Reben in ben -Streiflichtern" ungahligemal gehört, und es ift ficher nicht ju wundern, wenn berlei leere Bertroftungen auf eine ungewiffe Bufunft wenig anschlagen, wenn bie Brediger flagen, bag Berfuce, ju ben Baptiften Abgefallene jurudjuführen, faft immer fceiterten. "Die Rinbertaufe", fagt bie Bonner Confereng, nift nicht bas eigentliche Unterscheibungswesen bes Baptismus, fie ift es nur als masfirte Form, mabrent fein Befen eine Erscheinungsgemeinde von Beiligen anticipiren will, beren wir boch in aller Gebulb warten fol-Run ift aber Bielen eben einfach bie "Gebulb" len##). Sie erkannten, welche 3mede feiner Rirche ausgegangen. Chriftus gewollt, und bag biefelben noch nie fdreiender provocirt gewesen als in biefen unfern furchtbaren Tagen; bag fie aber nur ausgeben tonnten von einer beiligen fichtbaren Rirche und daß bie symbolmäßige Rirche feines von beiben fei. Bon ber alten Seilsanstalt balt Berblenbung und Ber-

<sup>\*)</sup> Bengftenberg's evang. R. S. vom 2. Sept. ff. 1854.

laumbung fie jurud, fo geben fie ju ber neuen von Unten auf conftruirten, heiligen und fichtbaren Rirche über und wers ben Baptiften, resp. Reobaptiften.

Berade folde Leute thun fo, benen bie 3mede ber Rirche besonbers lebhaft am Bergen liegen! Sehr bezeichnend erflaren bie furheffischen Prediger: "bie baptiftischen Befchrer ftellten namentlich ben angeregten Seelen nach und faft regelmaßig gehörten ihre Profelyten ju ben ftrebfamften Gliebern ber Bemeinben; bei ben Befehrungeversuchen gingen fie theils von bem Rachweis ber Schriftwidrigfeit ber Rinber-Taufe, ber jegigen Organisation ber Rirche, ber Bemeinbe und bes geiftlichen Amtes aus, theils wiefen fie auf die fitte lichen Schaben ber fichtbaren Rirche, besonders auf die Thatfache bin, bag es bei biefer ungeläuterten Daffe nicht moglich fei, fich untereinander ale Bruber und Schweftern gu halten, wie Chriftus gebiete" \*). Rurg gefagt: bas allgemeine Briefterthum, welches bei ber von Unten fich erbauen. ben ober Befenntniffirche allein alle 3wede ber Rirche: Amt, Bucht, Berfaffung, aus fich herausfegen mußte, fann - wie bie officielle Praris an ihr felbft bezeugt - nicht in Thatige feit treten, außer wenn seine Trager, "bie mahren Christen, bie Glieder ber rechten Rirche, ber unfichtbaren Gemeinde ber Beiligen" \*\*), fichtbar werben und ihre Rirche mit ihnen.

Warum benn sonst bemühen sich die Herren ber officiels len Rirche vergebens nach ben Zweden ber Kirche? "Warum seufzen die gläubigen lutherischen Brüber nach einer ernsten burchgreifenden Kirchenzucht?" — fragt Hr. Ribbed. Er antwortet: "weil sie sich vor ber Consequenz der lutherischen Ansicht scheuen." Denn, "wenn jedes getauste und consirmirte Kind Glied der Kirche ist, und die beiden Saframente Rechte ber Kirche sind, in die ein solches Kind ausgenommen ist,

<sup>\*)</sup> Allgemeines Rirchenblatt a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. voriges Beft 6. 167.

bann ift auch jebes folche Rirchenglied als folches berechtigt, jur Communion jugelaffen ju werben. Db bieg bie lutherifchen Gläubigen jugeben werben, ift fehr zu bezweifeln; bann aber bleibt nur die Alternative: entweder den vollen Begriff ber lutherischen Rirche festzuhalten, und bann jebe 3bee von Rirchenzucht gurudzumeisen, ober aber bie Rothmenbigfeit ber Rirchenzucht praftifch anzuerfennen, und bamit ben lutherifchen Rirchen= und Saframente. Boben zu verlaffen." gilt nur einmal entschieben ju brechen mit ber Trabition." "Fangt einmal an, die Menschensatung ber Rinbertaufe binwegguthun, und ihr werbet nicht mehr in bie Berlegenheit fommen, Jemanden als Glied ber Rirche anzusehen, ber ben Berrn Jesum laftert, und bas Bolt Gottes verspottet und verachtet, ihr werbet anfangen ju ahnen und zu verfteben, baß ihr gerade burch bie Einführung ber Rinbertaufe ju bem feltsamen Bahne gefommen feib, eine reine Bemeinbe ber Beiligen im Gegensate gegen bas tobte Bolf ber Belt fei auf Erben nicht herzustellen" \*).

Wer diese Aussprüche scharf in's Auge faßt, wird in benselben den ganzen Gegensat des Baptismus zum symbol-mäßigen Kirchenbegriff, von der Praris zum Princip, auszgedrückt sinden. Was sprechen, sagt Ribbeck, die Lutheraner von Kirchenzucht? nehmen sie ja symbolmäßig die kirchliche Masse oder christliche Welt officiell in ihren Kirchenbegriff aus! Ist ja sogar sie und nichts Anderes ihre sichtbare Kirche, und wie soll denn die Kirche die — Kirche ercommuniciren? Denn die kirchliche Masse müßte es ja unter diesen Umständen selber senn, welche Träger des allgemeinen Priesterthums wäre, und also auch des Amts und der Zucht. Die Lutheraner scheuen diese Consequenzen, sonst könnten sie das Wort "Kirchenzucht" gar nicht in den Mund nehmen. Aber die Inconsequenz kann doch nicht verhindern,

<sup>\*)</sup> Ribbed a. a. D. S. 91. 24.

baß bie 3wede ber Rirche fich ihnen nicht erfüllen. Die Letteren gang aufgeben, ober aber ben symbolmäßigen Rirchenbegriff fallen laffen; bas allgemeine Briefterthum als reine Illufion fefihalten, ober aber bie firchliche Daffe aus bem Rirchenbegriff hinauswerfen; baburch ber inwendigen Gemeinde ber Beiligen jur Sichtbarfeit verhelfen, ober aber nie und nimmer einen berechtigten und praftifc brauchbaren (b. h. nicht unfictbaren) Trager bes allgemeinen Priefterthums, bes Amts, ber Bucht, ber Berfaffung, furg nie und nimmer eine heilige fichtbare Rirche auf biefer Erbe haben : bas Gine ober bas Andere, ein Drittes gibt es nicht! fagen bie Baptiften. Und die Baptiften haben Recht, nachdem beibe Parteien die apriorifc von Dben gegebene Seilbanftalt a limine abgewiefen. Solange aber eine von Unten auf fich construirenbe Rirche Rinber tauft, befennt fie fich ju einer Rirche ber firchlichen Daffe, und erflart bie Sichtbarfeit ber Gemeinbe ber Beiligen für unmöglich und unnöthig. Richts ift flarer. Und baraus ergibt fich ohne weiters ber baptiftifche Schluß: entweber feine Rinbertaufe, ober feine ju ben 3meden ber Rirche taugliche Rirche (insoferne biese nämlich aus ben Einzelnen von Unten fich erbauen muß)!

Die innigste Wechselbeziehung zwischen Kindertause und Kirchenbegriff durfte an diesem Punkt klar ersichtlich seyn. Ebenso das llebergewicht baptistischer Consequenz und ihrer praktischen Motive über den symbolmäßigen Kirchenbegriff schon an sich. Run aber tritt der lettere in Deutschland noch dazu als "Landeskirche" in die Erscheinung, und durch sie einer unläugbaren Bermengung mit der "Welt" her- vor, die schon die ersten Täuser zur Berzweislung brachte, und heutzutage nur noch gestissener und abstoßender geworden ist, wie wir am Ansange dieses und am Ansange des vorigen Abschnittes saben. Fällt das baptistische Wort "Babel" schon schwer herab auf die symbolmäßige Kirche überhaupt, so natürlich noch schwerer auf die "Landeskirche". Es gilt vor

Allem, fie zu fturzen, wie es vor breihunbert Jahren galt, Rom ju fturgen. Richt ohne tiefern Grund wird baber ber Suhrer bes beutschen Reobaptismus, Raufmann Duden in Samburg, von ben amerifanischen Brubern ber "zweite Luther" genannt \*). Das Institut ber Landesfirche, fagt Gr. Ribbed, ift nur eine Bermischung von Belt und Bolf Gottes, es ift eine Erfindung Roms, und die Reformation "hat bie große Orgel ber Ramendriftengemeinde fteben gelaffen." Daber eiligft binaus aus ber hoffnungelos verborbenen ganbesfirche und hinuber in die Baptiften-Gemeinde, ale bie eingige Gemeinde Chrifti, "aus ber großen Weltfirche in Die fleine Barte, bie ber Berr fich bereit macht jur gahrt, und bie nur Rinder Gottes einläßt!" Coweit muß es fommen, bag "in ber Lanbesfirche nicht ein einziges Rind Gottes mehr ift", bann ift fie offenbar als bie Bemeinbe bes Teufele \*\*). Dieß zu erreichen, ift bie Aufgabe bes Baptismus. 3ft fie erfullt, bann erft fann bie Frage ber alten Täufer neuerbings beregt werben, wie benn nun bas Berhaltniß ber "rechten Chriften" ju ben "Gottlofen" ju geftalten fei? Ingwischen liegt es - im Borbeigeben bemerkt offenbar im Belieben ber Baptiften felbft, beute ober morgen ju erflaren, die übrige Chriftenwelt fei nun vollfommen gur "Gemeinde bes Teufele" geworben, und jene Frage habe jest zur Tagesorbnung zu gelangen.

Die Baptisten stellen also folgende Gegensate auf: Belt-Rirche — Gemeinde Gottes; Landeskirche — Gemeinde der Gläubigen oder Heiligen; symbolmäßige (außerlich unheilige) Rirche — heilige sichtbare Kirche. Und wie machen sie nun solche Kirche? Sehr einfach. Die Summe aller erwachsen Getausten bilbet dieselbe, b. h. solange ein Kind Gottes diese

<sup>\*)</sup> Darmft. R. . 3. vom 26. Rov. 1854.

<sup>\*\*)</sup> Paftor Efc: bie evang. Lanbestirche und ber Baptiften : Prebiger-Ribbed. Elberfelb 1854. S. 15 ff.

Zaufe nicht empfangt, "bat es auch nicht bie außerlichen Erforberniffe eines Gliebes ber fichtbaren Gemeinbe Gottes." Sauptsache ift bemnach bie Erfundigung um bie innerlichen Erforberniffe ber Aufzunehmenben, und um biefen Bunft bewegt fich bie gange firchenbilbenbe Runft bes Baptismus. "Befanntlich", fagt fr. Ribbed, "find wir' mit Ertheilung ber Taufe an einen Taufcandibaten fehr vorfichtig; wir fcbreis ten jur Taufe nicht eber, ale bis wir nach grundlicher Brufung, eventuell nach langem Barten, foweit es une Denfcentinbern möglich, ju ber gewiffen lleberzeugung gefommen find, ber ju Taufende habe wirklich fich bie Bergebung ber Sunben zueignen fonnen, ober hungere boch aufrichtig nach ber Enabe" \*). Im Bejahungefalle wird fobann bie Taufe ertheilt als ein Symbol und Siegel ber Aufnahme in Die Bemeinde ber Beiligen, eben wie fie auch bei ben alten Taufern gespendet ward als Zeichen ber Aufnahme in ihren "Bund", "Sammlung", "Reich".

Bis hieher sind alle Baptisten einig, d. h. alle bauen ebenmäßig die heilige sichtbare Rirche aus den Einzelnen auf. Sie scheiden sich aber, wie oben bereits bemerkt, nicht nur durch mehr oder minder starke Scrupulosität bei der Aufnahme, sondern auch durch ihre mehr oder minder strenge Erclusivität gegen die Außenstehenden, und hier erscheinen die Reobaptisten als die Partei der Rigorosen. Der Haber ist ernsthaft. "Es gibt auch liebe Kinder Gottes", sagt Ribbed, "die gleich und Baptisten sind, aber kein Bedenken tragen, offene Communion mit den Christen der Landeskirche zu seiern." Die Reutäuser dagegen unterscheiden zwischen der geistigen Gemeine Gottes und der leiblichen Gemeine Gotztes, deren inwendiges Zeichen die Geburt aus Gott, das äußere nothwendige die Tause sei; und das Abends

<sup>9)</sup> Ribbed a. a. D. S. 123.

Mahl nur ben Kindern Gottes gehört, ein Bundesfiegel ift, Die Gemeine Gottes als außerlichen Leib barguftellen, laffen fie nur die ber "rechtmäßigen Taufe" Theilhaftigen ju, foliegen alle Andern als "Weltfinder" aus. Dafür nun schelten jene "lieben Rinber Gottes", namentlich bie englis fchen Baptiften und fcmeigerifden Independenten, wie Ribbed flagt, fie Seftirer, "bie recht thatfachlich burch ihre Abendmahlsverweigerung ben Leib bes herrn gerriffen." Umgefehrt! fcreien die Reutaufer, "ihr gerreißt die außerliche Darftellung ber Gemeinde Gottes als bes Leibes Chrifti, bebt bie große Rluft auf zwischen euch und ber Welt, wenn ihr Weltfinder an bem Segen bes Opferlamms Theil nehmen laßt, und bas Weltfirchliche, bas ihr burch bie Taufe hinausgethan, tragt ihr burch bas Abendmabl wieder binein" \*). Wie man fieht, grunbet ber Streit tief genug, um endlich auch noch die Erwachsenen-Taufe felbst als conditio sine qua non ber Bugeborigfeit jur fichtbaren Gemeinbe ber Beiligen zweifelhaft zu machen, und überhaupt hat er als Beweis bes graffirenben baptiftifchen Larismus feine deutung. Immerhin aber bleibt bas Wesen auch von letterer Seite unangefochten, bie Rothwendigfeit und Birflichfeit ber beiligen fichtbaren Rirche, acht protestantisch von Unten auf, aus ber Sammlung ber Ginzelnen erbaut.

Dieß nun soll bie endlich hergestellte Ibentität von Reich Gottes und außerer Rirche seyn! Man muß gewiß gestehen: caeteris paribus und vom protestantischen Boben aus betrachtet, ware ber baptistische Kirchenbegriff sehr vernünftig, wenn er nicht so unglaublich unvernünftig ware. Wir sind weit entfernt, diesen Sat hier eigens besweisen zu wollen; nur zwei faktische Bemerkungen mögen uns um des Rachfolgenden willen erlaubt seyn.

<sup>\*)</sup> Ribbed G. 114 ff. 117 ff.

Die alte objektive Heilsanstalt ist die Heiligkeit an sich, wenn auch jum Theil bose Buben in ihr hausen. Die sicht-bare Rirche dagegen, welche heilig seyn soll durch die Heiligkeit der Einzelnen, aus denen sie angesammelt ist, befindet sich schon in der namhaften Berlegenheit, daß sie ihre eigenen Bestandtheile nicht kennt noch zusammenzubringen weiß. Sogar die Reutäuser muffen daher neben der "leiblichen Gesmeinde der Heiligen" auch noch eine "geistige Gemeinde Gotztes" zulassen, enthaltend alle aus Gott Gebornen im Himmel und auf Erden, der sogar aus der römischen Kirche verstätte und aus der Asche entstandene Phönire zusliegen, wie Hr. Ribbed sagt.

Die Baptiften machen indeß von diefer geiftigen Gemeinde Sottes auch einen eigenthumlich politischen Bebrauch, ber ibnen fehr bequeme und praftische Dienste leiftet. Auch biese Bemeinde, fagen fie, muß einen außerlichen Ausbrud finden, und fie hat ihn gefunden in ber-Evangelical Alliance! Die Analogie trifft, wie man fieht, abermale nicht recht ju; aber Thatfache ift es, bag in ber Regel bie Baptiften es waren, welche Anfang und Berfuch ju ber genannten Berbinbung machten, "bier die Bruberhand reichten", und bie "Alliang" ju ben 3meden ihrer Propaganda vortrefflich ju benügen verstanden. Selbst ber außerft "erclusive" fr. Ribbed bebauert bie geringe Theilnahme fur bie Alliang \*). In Preu-Ben foll jest, eben auf Betreiben ber Alliang und ber Baytiften, wirklich eine Berordnung bevorfteben, welche niebes evangelifche Betenntnif" freigibt, und bie bieher außer ber Lanbesfirche nur ben Altlutheranern gegonnte ftaaterechtliche Anerfennung funftig allen Rirchengemeinben verleibt, welche "auf bem Boben bes Offenbarungeglaubens fieben." Done 3meifel haben bie Baptiften ju foldem 3mede bie "geiftige

<sup>\*)</sup> Ribbed 6. 118.

Gemeinde Gottes" vor Er. Majestät von Preußen hervorsgehoben; benn insoferne sie die "leibliche Gemeinde ber Heiligen" sind, ist es bekanntlich ihre Aufgabe, so lange alle Heisligkeit ringsum in sich aufzusaugen, die des königlichen Oberstbischofs Landeskirche "als die Gemeinde des Teufels offenbar ist." Richts bestoweniger verlangen sie unter demsselben Titel der geistigen Gemeinde auch noch innere kirch-liche Gleichberechtigung und Anerkennung ihrer Zugehörigkeit zur "beutsch-evangelischen Kirche"!

Ferner leibet die beilige fichtbare Rirche ber Baptiften in fich noch an einem andern, ungleich auffallenbern und absolut unbeilbaren Bebrechen. Sie muß heilig seyn burch bie Beiligfeit ihrer Angehörigen ober berer, die ale bie eingelnen Glieber fie bilben; barum find bie Reutaufer fo ungemein ferupulos, um ja feinen Unheiligen burch ihre Taufe als Fattoren ber Rirche aufzunehmen. Aber ach! Gr. Ribbed felbft muß gestehen: allerdings tonne auch hier Irrthum unterlaufen, man tonne Mitglied ber Baptiftengemeinde und ein theurer Bruber ber Gläubigen febn, boch aber noch jur Belt gehören, und auf bem Bege zur Berbammniß manbeln. Freilich meint Gr. Ribbed: es fei bieg eben boch ber einzige menichenmögliche Weg, eine reine Gemeinde ju betommen \*). Aber mas foll bieß für eine "reine Gemeinbe" fenn, wo möglicher Weife einmal alle Glieber bloge Beuchler und verftellte Beiligen fenn tonnten? ober mas bieß fur eine beilige Rirche, beren Kaftoren man boch ftete im Berbachte ber Unheiligfeit haben mußte? Und wenn auch nur je Ein Unheiliger in biefer Rirche lebte, ware bas nicht icon wieber "Belt" genug in ihr, um alle Bortheile ber baptiftifcen Berbefferung bes fymbolmäßigen Rirchenbegriffs vollig au annulliren. Sichtbare heilige Rirche auf diesem Wege ober

<sup>\*)</sup> Ribbed S. 123; Efc a. a. D. S. 15 ff.

gar nicht! — fagen bie Täufer, und fie haben recht. Das Ends Refultat aber ift eben auch hier wieber: baß eine fichtbare heilige Rirche, wie fie benothigt erscheint zu ben 3weden ber Kirche, nach ber protestantischen Grundanschauung von ber Ecclesia — Gemeinbe ganz unmöglich ift.

Doch nein! Einen Ausweg gabe es noch, von bem aber fogar bie Reutaufer im Bangen mit haarftraubenbem Grauen fich abmenben. Dennoch ift nicht ju laugnen, baß bas baptiftifche Brincip bireft auf jenen Ausweg hinleitet. Es gab in allen breihundert Jahren immer wieder folche, welche in ber Beiligfeit fich also firirt fühlten, baß feine Sunde mehr ihnen ichabe, wie C. heger unter ben erften. Bie auch jest wieder aus ber großen Reaction Baptiften, und aus ben Baptiften "vollfommen Beilige und gang Gunblofe" fehr leicht fich ausscheiben, bas haben wir an ber Ecclesiola in Elberfelb bereits gefehen. In Bestfalen und in Bommern bemertte man gleichfalls bas Auftauchen von "Bolltommenen und Beiligen, welche ihr Fleisch als vom Beifte burchbrungen und feiner Gunbe mehr fabig erachten" \*). Bon ben fubbeutichen Baptiften ergahlt ein officiofer Bericht: "Die ftrengeren, von benen bie milberen fich fcheiben, geben im Fanatismus foweit, baß fie bie Rinbertaufe fur ein Teufelowert erflaren, und bie gehn Bebote, ja felbft bas Baterunfer ale etwas betrachten, bas ber Glaubige nicht mehr brauchen fonne, bas Baterunfer nicht, weil man barin um Bergebung ber Gunden bitten foll, was ber Glaubige nicht mehr nöchig habe" \*\*). In Rorbamerifa führt bie Rirche ber "Albrechtsleute" officiell bie Lehre: "ber Denich wird gang rein und beilig, benn es heißt I. Joh. 1, 7: bas Blut Chrifti

<sup>\*)</sup> Darmft. R.B. vom 8. Nov. 1853.

<sup>\*\*)</sup> Rapff: ber religiofe Buftant bes evang. Deutschlands. Stuttgart, 1856. S. 97.

macht uns rein von aller Sunde, und ift keine ausgenommen und bleibt auch keine dahinten, und wenn der Mensch dieß nicht glaubt, so mußte er ja glauben, daß der Teufel mehr verdorben, als Christi Blut gut machen kann" \*). Will der Baptismus zu solcher Lehre und zu der Unverlierbarkeit der "Heiligkeit" sich bekennen, dann läßt sich weiter reden über seine von Unten auf zu erbauende heilige sichtbare Kirche!

Das will er aber nicht; im Gegentheil forbert Hr. Ribsbed von jedem Mitgliede dieser Kirche immerhin noch "perssönliches Armsundergefühl". So ist es denn bei ihm mit der nothigen Identität von Reich Gottes und äußerer Kirche nicht besser bestellt, als beim symbolmäßigen Kirchenbegriff selber. An jenem wie an diesem straft sich die subjektivistische Beleidisgung natürlicher und übernatürlicher Ordnung. Davon leuchstet auch Hrn. Leo eine Ahnung auf, wenn er Hrn. Bunsen solgenden Vorhalt macht:

"Well sie von dem Irrthum der Identität apostolischer Gemeinden und Christengemeinden überhaupt nicht lassen wollten, sind
sie dadurch zu dem abstracten Unsinn der Berwersung der Kinder-Tause getrieben worden, wohin freilich consequenter Weise alle die,
welche dem Sakramente keine objective Krast, keine Krast ex opere
operato mehr zuschreiben, also namentlich alle consequenten Calvinisten nothwendig auch kommen müßten. Aber dann hat sich immer bald ergeben, daß diese Tause der Erwachsenen, wenn man
se vom subsectiven Berlangen und einer allgemeinen Prüfung allein abhängen läßt, nicht um ein Haar breit mächtiger als Säuberungsmittel der Gemeinden wirkt, als bei uns die Consirmation.
So sind die abstractesten, zähesten Wiedertäuser-Sekten darauf gekommen, die Prüfung des Täuslungs, ob er auch ein Erwählter sei,
bis in's Allerspecieliste zur allgemeinen Gemeindesache zu machen,
und Leuten die Tause zu versagen, die in äußerlichen Bethätigun-

<sup>\*)</sup> Buttner's Briefe gc. I, 29.

gen chriftlichen Sinnes einen wahren Betteifer gezeigt, faft ihr ganges Bermögen zu religiöfen Bweden geopfert hatten, wenn fie nur in irgend einem kleinften Bunkte ber Sektenlehre nicht ganz ficher foienen" \*).

Heilige sichtbare Rirche ober "apostolische Gemeinbe"! ift aber bas leuchtenbe Biel ber ftrebfamften Elemente in ber großen protestantischen Reaction. Bei ber Rirchenconstruftion von Unten und aus ben einzelnen Glaubigen nach ber fymbolmäßigen Grundanschauung ift es nicht zu erreichen, wie eben bie Baptiften felbft wieber an fich erweisen. Wir mußten uns baber wundern, wenn nicht auch eine neuefte Sette aufgetaucht mare, welche bie 3bee apriorischer Objektivitat ber alten Beilbanftalt ju Gulfe riefe, um ber, nach protestantis fchem Princip aus ben einzelnen Glaubigen angesammelten, außern Rirche bie von Unten nicht zu erzielende Seiligfeit gleichsam wie ein tropisches Dach von Dben ber aufzuseten, und nun fo bie Ibentitat von Reich Gottes und irbifcher Rirche zu erzielen. Diese Sefte eristirt wirklich in ben Ire vingianern. Bir werben fie mit ihrer gemuthvollen Schwarmerei jugleich ben ichlagenbften Gegensat bilben feben ju ber - caeteris paribus - trodenen Berftanbigfeit bes Baptismus.

<sup>\*\*)</sup> Kreugeltung vom 16. Rov. 1855.

## zeitläufe.

Friebens, Umficht.

Am 16. Januar Mittags 2 Uhr hat also ber Char bie neue offerreichliche Interpretation ber vier Puntte, als bie meue opererminge Dom 2. Dec. 1854 vereinbarten Fries zwischen ben Allirten vom 2. Denspraliminarien angenommen, ohne allen Borbehalt, wie Die Urifte Lochernus Delectescha es heilauste. Am Apenp beffelben 16. Jan. war bas Ereigniß in ben Refibenzen von Wien und München, baher wohl auch eher früher als pater Berlin befannt. Erft folgenben Tages aber, ben 17. 3an., flogen ble telegraphischen Bersicherungen von Berlin aus über Die beutschen Gauen hin: baß bie einbringlichsten Borftellungen Preußens in St. Petersburg Ratigefunden, und ficher nicht ohne Bebor bleiben wurden. So marb bie Prophezeiung nom prophezeiten Ereigniß felbft überholt, und jedenfalls muß man paraus mohl ben Schluß ziehen, baß bie "einbringlich. Beu Borfellnuden, pas Wert eines Andeupligg noch numpte telbar vor Thorschluß gewesen sehn muffen. Dazu bie merkwärbige Thatsache, daß die rustische Annahme noch am Tage porher nirgends entschiedener bezweifelt und geradezu für uns möglich erklärt warb, als eben in Berlin selber. Dennoch hat man baselbst bereits angefangen, ben Löwenantheil an bem gebührenden Danke für den Glüdsfall vom 16. Januar von Deutschland einzusordern. Selbstverständlich können wir unter diesen Umständen unsere Erwägungen nicht so kurz absthun und von unserer Gewohnheit nicht lassen, die deutschen und europäischen Berdienste der preußischen Politik nicht ganz unbesehen hinzunehmen. Das russischen Jawort hat alle abendsländischen Parteien ohne Ausnahme aufs höchste überrascht. Bat es nun das Resultat der "eindringlichten Borstellungen" Preußens, so ist gewiß nichts natürlicher als die Frage nach dem Motiv dieser "eindringlichsten Borstellungen" selber.

Daß biefelben nur burch eine rabifale Umfehr ber befannten "unabhangigen Saltung" moglich wurden, ift boch flar; offenbar waren fle nichts Anderes, als bie eclatantefte Selbstverbammung ber bieber mit aller Rraft behaupteten Bolitif Breugens, ein burch alle Belt ichallenber Fauftichlag in's eigene Angeficht ber Reutralen überhaupt. Lange genug batte bas Organ ber Berliner Sofpartei folche Forberungen Defterreichs gerabezu als "moralisch unmöglich" abgelaugnet, bas correspondirende Bregbureau ihre Unnahme noch bis jum 16. Januar, im Ramen Breugens und ber Mittel-Staaten, für "ein Ding ber Unmöglichfeit" erflart. War icon bie principielle Acceptirung ber Reutralisation bes Eurinus als nabezu unglaublich erfcbienen, fo erachtete man nun vollends die beffarabische Gebietsabtretung für "ganz unmöge lich". Le Rord erhob fich mit tieffter Entruftung gegen ben leifeften Bebanten, bag ber Car einen Augenblid fo unmurbigen Bumuthungen Bebor geben fonne, und die gange beutscheruftiche Bartei schwur barauf wie auf ein Evangelium. Wirflich wußte man auch bis auf wenige Stunden por bem 16. Januar in Wien und Baris nicht anbers, als baß weber Breugen noch bie Mittelftaaten in Betereburg bieser "unwürdigen Zumuthungen" sich angenommen; die lettern sollen beshalb sogar einen französischen Berweis erhalten haben. Und nun plötlich die "eindringlichsten Borstellungen" Preußens zu Gunsten berselben Forderungen, welche als "ungereimt" darzustellen man bislang nicht Worte der Entrüstung genug zu sinden vermocht, und jett die russische Zulassung jener "unwürdigen Zumuthungen" als ein hauptssächliches — Berdienst Preußens in Anrechnung gedracht! Offenbar muß die Frage nach den Motiven einer derartigen Haltung, respective nach den wahren Motiven der russischen Annahme, von besonderm Interesse seyn.

Daran knupfen fich gang naturlich bie zwei weiteren Fragen: in wieferne ber garifche Act vom 16. Jan. unmittelbar ben wirklichen Friedensschluß involvire? und ob ein folder Friede fodann ein gefunder und bauernber zu febn vermöchte? Unsere gange in ber orientalischen Rrifis vom erften Moment bis auf biefe Stunde eingehaltene Bolitif erlaubt une, Letteres mit Ja ju ermibern, vorausgefest, baß Defterreich auch ferner fefte Stute und Bort Deutschlands fei, wie seit bem 2. Dec. 1854. Wir haben weber je, in einem vorherrichend englischen Intereffe, eine Schwächung Ruslande bie zur Willenlofigfeit poftulirt, noch maren wir aber auch mit irgend einer Interpretation ber vorjährigen Biener Confereng einverftanben, am allerwenigften mit ber ichliefliden bes Grn. Grafen Buol. Rurg, wir glaubten nie, bag bie Burudbrangung Ruglands an fich fcon bie Lofung ber orientalifchen Weltfrage fei; wir hielten vielmehr flets bafur, baß bann erft recht bie Bflicht ber wirklichen Lofung Defterreich, b. i. Deutschland, und Frankreich obliege. baher auch noch auf bie Haltung Anberer als bloß Ruslands un. Die "Defterreichifche Beitung" jubelt gwar feit bem 17. Januar in Ginem fort: "ber europaifche Friebe, ein guter bauernber Friebe, ift nun als gefichert ju betrachten." Das genannte Blatt ift jest bas Organ ber im f. f. Finanzminister Frhrn. von Brud reprafentirten hohen Finanz, und was biefe wunscht, bas glaubt sie natürlich gern. Richtig aber ift baran bis jest nur soviel, bas Rusland für den Augensblid sich preisgegeben sieht.

Breisgegeben - von wem? Natürlich ron Riemand anderm ale von benen, welche burch ihre "treffliche Saltung" ermöglicht haben, bag ber ruffifche Trop fortbauerte bis gu bem Buntt, wo es fur ihn nun gilt alle brei Dachte ju befieben ober um Barbon ju bitten. Allein bem Anfturm Englands, Franfreichs und Defterreichs fich bargubieten, mußten alle Regeln ber Rlugheit wiberrathen, auch wenn bie bunteln Schatten bes jungft fogar von ber officiofen Berliner "Beit" bemafelten bieberigen ruffifchen Rriegeglude nicht maren. Anbere naturlich ftunben bie Cachen, wenn Breugen und bie Mittelftaaten ihre oft gesprochenen Worte nun in Thaten hatten umfegen, und bas vielgerühmte Gewicht ihres Schwertes in Bagichale werfen wollen fur ben lieben und in Folge ihrer eigenen Aufmunterung in fo fcwere Bebrangniß gerathenen Freund. Sat nicht bas Organ ber in Berlin berricbenben Bartei im erften Anfange oft und laut genug ju activer Alliang mit Rufland aufgeforbert? Saben nicht bie "biplomatifden Bebenten" ber Reutralen furchtbar brobenb ihre 800,000 Bajonette aus ber Berfpettive bes Sintergrunbes bervorbligen laffen? hat nicht erft noch vor vier Wochen die russische Flugschrift La ligne des neutres flar nachgewiefen, bag nun bie Beit fei und bie nothwendige Confequens ber bieberigen "trefflichen Saltung", Die gedachten 800,000 Mann bem Beften in Erinnerung zu bringen? Anftatt beffen aber - gerabe wo die Roth am größten ift, treten diese Reutralen vor ben lieben Freund bin mit ber Aufforderung, fich ohne weiters ju ergeben; bieß forbere icon bie Rudficht auf fie felber, bamit fie nicht langer bebroht feien von einer all-

gemeinen europäischen Conflagration. Ja, man fagt, fie hatten für ben Beigerungefall fogar bie Eventualität angebeutet, baß fie felber mit ber Bolitif bes Beftens gemeine Sache machen mußten. Wie man im alltäglichen Leben ein solches Berfahren wohl darafterifiren murbe? Rugland bat einen tiefen Rall gethan, ber gange Schimmer feiner Dacht ift babin, und wer tragt bie Schulb, wer hat es formlich gehett, va banque ju fpielen? Man befeufzte in Breugen bann und mann "Ruflande Undantbarfeit", wofür foll es fortan "bantbar" fenn? Defterreich an ber Reutralen Stelle hatte nicht fo ge-Defterreich meinte es gut mit bem Caren, er hat ihm nicht gefolgt; er hat feinen gefährlichen Freunden vertraut und fle haben ihn im Unheil figen laffen. Preisgegeben von Breugen und ben Mittelftaaten hat Rugland am 16. 3an. bas Brogramm feiner politischen Bufunft ausgeliefert. Das war bie Beschichte ber "einbringlichften Borftellungen." Dan mußte benn nur bem Organ ber Berliner Sofpartei vom 24. Jan. lieber glauben : bas Motiv ber ruffifchen Annahme fei gemefen "bie eble Denfchenfreundlichteit Aleranbere II." - bamit fei er binübergefommen über alle "Rudfichten" ber Bolitif, ber Traditionen, ber eigenen Stellung, des nationalgefühle!!!

Eine würdige Grabschrift für die orientalische Politik bieses Organs! Auch wir hatten Beleidigungen, harte Kämpfe, Gefährdungen von der durch ganz Deutschland herrschenden Partei der preußisch "Reutralen" auszustehen; eine glanzendere Rechtfertigung aber als der 16. Jan. konnte und nimmermehr werden, nimmer vollgültigere Rächung als in dieser vernichtenden Beschämung, in dem zähneknirschenden Ingrimm der Partei. Doch ist Eines nicht zu läugnen: Rustand selbst rechnete sowenig, als wir je gethan, im Ernste auf eine mannhafte und ritterliche Bertretung der Politik, welche man unter unausgesesten Kränkungen Desterreichs seit dem 20.

April 1854 in Deutschland einhalten ju muffen glaubte, für bie Stunde ber Gefahr. Alles, mas es von ihr ermartete, war im Grunde Die Runft, ale unerschwingliches Bleigewicht an ben Stahlichuben bes Raiferstaats zu hangen. fic bie "Reutralen" ja auch oft genug ruhmen laffen, Diefe Runft aus bem Fundament zu verfteben. Rußland wollte eine neue Probe bavon anstellen mit feinen Gegenvorschlägen vom 22. Dec.; fie follten bie beutschen und öfterreichischen Intereffen fur fich und in ihrer Absonderung von ben weftmachtlichen befriedigen, baburch bie Alliirten vom 2. Dec. trennen. Dberft von Manteuffel reiste abermals nach Bien, und abermale fprach fich Breugens Cehnsucht nach jener beutschen Mittelftellung aus, bie über Jahr und Tag bas Alpha und Dmega ber politischen Anschauung biefer Blatter gemefen Sie hatte jugleich Rugland felbft vor argem Schaben bewahrt und 400,000 Menfchenleben gerettet. Aber ber Cgar wollte fie Breugen und ben Bambergern nicht erlauben, ebe am 2. Dec. 1854 bas große Bufpat folug. Best follten bie Borfcblage Reffelrobe's vom 22. Dec. v. 36. abermals Die Bafis einer folden Mittelftellung abgeben. Sie maren auch fehr folau auf ben Raiferstaat, und um ihn mit ben Beftmächten ju übermerfen, berechnet. Splenbiber als man Unfange meinte, lebuten fie nur ben funften Bunft ber neuen Forberungen ab, ber vor Allem England intereffirt, und bie beffarabifche Gebietsabtretung, weil man bas neulich eroberte Bafchalit Rare gegen bie westmächtlichen Blate in ber Rrim auszutaufden gebachte. Die Reutralifation bes fcwarzen Meeres bagegen nahmen fie gang in einer fruhern Buol'ichen Kaffung an, welche bie Bahl ber "jum Schup" ber Ruften nothigen Schiffe einem ruffifch turfifden Separatvertrag ju bestimmen überließ. Die gangliche lostrennung ber ruffifchen Bolitif von ber Molbau-Balachei und ben Donau-Munbungen warb vollständig jugegeben. Roch bei ben Biener-Conferengen waren bie Borichlage vom 22. Dec. übergenus

gend gewesen, jest aber mußte Breußen endlich feben, es war abermals ju fpat; in dem Moment hörte auch das Berliner Bregbureau auf, seine bitterfte Galle über Defterreich zu
ergießen.

Denn Defterreich hielt fest an feinen Berpflichtungen vom 2. Dec. 1854, ftand insbesonbere einig mit Franfreich und hatte fein Ultimatum mit bem Weften vereinbart. Dieß ift bas gange Motiv ber "einbringlichften Borftellungen" Breugens und bes Actes vom 16. Jan. Ueber welches Brogramm Defterreich etwa für ben Weigerungefall mit bem Beften übereingefommen war, mag vorerft bahingestellt bleis ben; febenfalls mar jur enticheibenben Stunde, und nach einem ein paar Tage vorher noch gang gegentheilig ausgefallenen Beschluffe, in St. Petersburg nicht bie leifeste Frage nach Berlin an fich. Alles lag gang allein an Defterreich. Berabeso unterzeichnete Fürft Gortschafoff am 7. Jan. v. 36. bie öfterreichischen Propositionen im allerletten Augenblick, als er nach langem wahrhaft judischen Markten fab, baß ein anberer Breis bem Raifer nicht annehmbar fei. hätte Rußland, obwohl die Dinge vor Sebastopol damals noch hoffnungereicher fur ben Czaren ale fur die Weftmachte ftanden, ihre Korderungen wegen des schwarzen Meeres ohne weiters angenommen, wenn es nicht gewußt hatte, bag Graf Buol felber auf ben Rudjug finne. Es ift ein Glud, bag Rußland bamale nicht zugriff, hatte aber auch leicht zu gro-Bem Unglud ausschlagen konnen, jum allergrößten für Defterreich. Faft mathematisch gewiß mare ein folder Ausfall jest gemefen, wenn abermale bie Finangrudfichten an ber Donau überwogen hatten, und es gab in Wien eine ftarte Partei, bie wirklich bieß und nichts Anderes angestrebt hat.

Aus London und Paris wird nun bestimmt versichert: nicht nur habe Desterreich für den Fall russischer Beigerung bereits eine Militärconvention mit dem Besten vorbereitet gehabt, fonbern auch bas Biel einer folden Cooperation fei icon abgeftedt gemefen: Bereinigung Bolens fammt preußisch Bofen unter einer öfterreichischen Secundogenitur, Ginverleibung ber Donaulander als Entfcabigung für Galigien, Statusquo in Italien. Sei bem wie ba wolle, jedenfalls fragt es fich, warum ber Schreden ju Berlin und an ber Rema auch bießmal erft im letten Augenblide übermächtig warb? und wir wiffen feine andere Erflarung als bie Soffnungen, welche man immer noch auf die genannte Partei in Wien felber feten zu burfen meinte. 3br Organ, Die "Desterreich. Beitung", zeigte fich auch wirflich gang vergnugt bei ben ruffifcen Gegenvorschlägen vom 22. Dec. Roch beutlicher brudte bie Bolitif ber Bartei fich aus in ber feit geraumer Beit von ibr influengirten Augeburger "Allgemeinen Beitung." haben jungft bie naive Beisheit ber orientalischen Bolitif biefes Blattes bezeichnet: Rugland und ben Weften folle man fich gegenseitig aufreiben laffen, woburch bann Deutschland endlich von fich felbft als Großgebietiger allein auf bem Plane bliebe. Run tragen aber auch die Correspondenzen bes Blattes nicht immer ben richtigen Beimathichein bei fich, und man barf über ben mahren Urfprung ber Belege nicht im 3meifel fenn, wenn bie "Allg. Beitung" j. B. erft noch am 14. Jan. aus Baris ju wiffen machte: gang anbere ale Graf Balewefi hielten bort bie "eigentlichen Staatsmanner" es "für burchaus unwahricheinlich, ja unglaublich", bag Defterreich fofort bis jum Rrieg gegen Rufland vorgehen werbe, ba ja ber Cjar Alles ju bewilligen bereit fei, mas ber Raiferstaat speciell fur fich bedurfe; "ber Raifer und bie Ergherzoge wie ber Frhr. von Brud follen ber Anficht fenn, bag junachft Abwarten in neue traler Stellung am beften ben ofterreichischen Intereffen ents fpreche. "

Allerbings! biefe "Anficht" hatte ben preußischen Intentionen und ben ruffischen nicht weniger entsprochen, als ben Brojeften bes por Gier blinden Gelbsach und eines Confer-

vatismus, ber nur bie Ehre nicht mit feiner Erhaltung ju vereinigen weiß. Jene Stellung Defterreichs mar es eben, welche Preußen herbeizuführen fich fehnte, in Wien fowohl als in Ct. Betersburg. Defterreich und bie Weftmachte follten um jeben Breis noch einmal auseinanbergehalten werben. Die Welt hatte bann nicht ben ruffischen Act vom 16. Jan. gefeben, mohl aber vielleicht noch munberbarere Dinge. Babrend man eine banquerotte Bant ju verhuten trachtete, batte man nicht ber Befahr eines banquerotten Thrones gebacht, eines Thrones, ber bie einzige Soffnung Bieler, aber fur noch Mehrere im Often und im Rorben ber schwerfte Stein bes Unftoges ift. Die vereinigte Partei muß gewichtig aufgetreten fenn, fonft hatte gurft Gortschafoff nicht bis jum lete ten Augenblide noch mit fo auffallender Oftentation bie Unzeichen balbiger Abreife von feinem Balais aus in Bewegung gefest. Man fonnte eben, wie ausbrudlich berichtet warb, in Rußland immer noch nicht glauben, daß Desterreich zur Cooperation mit ben Weftmachten entschloffen fei. Organ ber in Berlin herrschenben Partei glaubte immer noch mit einiger Sicherheit behaupten ju tonnen, bag Defterreich keinen thätigen Antheil an bem Rampfe nehmen werbe." Und als le Nord, bas ruffifche Organ in Bruffel, ben bevorftebenben biplomatischen Bruch amischen ben Oftmächten anzeigte, ließ er Defterreich jugleich ben weftlichen Allirten anzeigen: es werbe biefes Jahr noch nicht in bie Reihe ber Rampfenben eintreten.

Die Rechnung war gut gemacht, aber ohne ben Wirth, ohne ben Kaiser. Mit staatsfluger Umsicht und großartiger Erhaltungspolitif wußte Er auch die Pflichten ber Ritter-lichfeit zu vereinen; denn unverkennbar waren es eigentlich die Interessen Desterreichs, die der französische Alliirte vom 2. Dec. im Orient helbenmuthig versocht. Und warum wir das Alles hier sagen? Damit die Welt, wenn sie jest die wunderbaren Ersolge des Kaiserstaats anstaunt, auch wisse, welche

foweren Sinberniffe ber faiferliche Selb zu befämpfen hatte. In Berlin reißen fich bie Barteien um bie Berrichaft und fo fast überall in Deutschland. In Wien bagegen entstund bas Concorbat nicht burch, fonbern wiber bie Barteien, entftunb ber Act vom 16. Jan. nicht burch bie Parteien, sonbern wie ber eine Bartei, bie alle Schaben bes Reiches nur mit fpe baritifchen Goldpflaftern zu curiren gebenft. Aber es waltet bort Einer wirklich über ben Parteien, mit ben Geboten ber Bottebfurcht und ritterlicher Ehre, und bas ift eine mahrbaft faiferliche Stellung. Auch ber Erfolg liegt vor Augen. Es ift anberthalb Jahre her, bag bas Organ ber Berliner Sofpartei es für complet "lächerlich" und "mahnfinnig" erflarte, Rugland jum Rudjug aus ben Dongulanbern gwingen ju wollen, "was feine Dacht ber Erbe vermoge"; es ift gerabe ein Jahr ber, bag ein beutscher Minifter munichen tonnte: Die Ruffen möchten ihre nachfte gagnacht in - Bien feiern : und heute quae mutatio rerum! Die beiben Dachte, bie por brei Jahren noch tudifch über bie Theilung bes Drients verhandelten, in welcher Lage find fie jest! England bat fein moralisches Breftige verloren an Franfreich; ber materielle Gewinn fällt junachft an Defterreich, und nach bem wohlverbienten schmählichen Tob ber heiligen Allian; hat jest Das einft allgewaltige Rugland feinen gangen Ginfluß fur eine neue Beltftellung an ben achten Raifer verfpielt. Das ift bie Remefis im außerften Often wie im außerften Weften!

Daraus ergibt sich auch leicht ber Calcul wegen bes tünftigen Friedensschusses von selber. Man macht jeht häusig Breußen und die Mittelstaaten für Realistrung besselben vere antwortlich: wenn sie wie disher russischer sehn wollten als Rußland, und bessen Annahme vom 16. Jan. nun nicht auch ihrerseits garantirten, so werde Rußland immerhin Mittel sinden neuerdings zu tergiverstren. Die Frage ist auch jeht eine brennende, weil Preußens Theilnahme an den Conserenzen davon abhängen wird. Täuscht aber nicht Alles, so

wird es fein Spiel vom vorigen Jahre wiederholen; es wird als Großmacht ipso facto ein Recht beanspruchen und ohne irgend eine Berpflichtung als Secundant Ruflands mitrathen wollen. Dit anderen Worten: Die bisherige Lauerpolitif ift schwerlich an ihrem Schluß. Man weiß, Rugland wurde unter veranberten Umftanben nicht zogern, Die Waffen gur Biebergewinnung bes verlorenen Terrains neuerbings ju erbeben, und für einen folden Fall will man wieber "ungebunben" fenn. Bielleicht fann man bas auch, nur eben nicht ale Grofmacht; umfonft ift man nicht eine Grofmacht, und ohne Abdanfung und Selbftvernichtung feines Rechts fann man fic ben Bflichten beffelben nicht entziehen. Steht es alfo babin, mas Breugen und ber Bund bemnächst auf die Antrage Defterreichs antworten werben, fo icheint boch ber 16. Jan. an ihm felbft zu bezeugen, bag ihre Befcluffe auf bie Friebensverhandlungen felber auch von Seite Ruflands einen entscheibenben Ginfluß nicht üben werben. Es ift allerbings mahrscheinlicher, mas bie in Berlin berrichende Bartei zu ibrem Trofte fagt: Die ruffifche Annahme fei nur eine "biplomatische Lift", ale mas die "Defterreichische Zeitung" in berfelben zu sehen meint: daß Rußland hiemit allen Eroberungen entfage und fortan nur auf Berbefferung ber innern Buftanbe Jebenfalls aber breht fich bie "Lift" um gang anbere Eventualitäten, als um bie mehr ober minder faunenswerthe Baltung ber weiland beutschen Reutralen.

Roch am 17. Jan. wollte die Allgemeine Zeitung, eben noch unermüblich in ihren Ermahnungen an Rußland, "den Krieg erst jest recht angehen" zu lassen, burchaus nicht an die russische Annahme vom 16. Jan. glauben, es müßte benn dasselbe physisch und moralisch ganz gebrochen sehn. Zuverslässig sind auch wirklich die Berluste Rußlands an Menschen und Material unglaublich groß. Andererseits schloß die "Desterreichische Zeitung" aus dem Act vom 16. Januar: "ein Wisderstand wie 1812 sei jest unmöglich, benn auch in Ausland

fei bie Freude am Befit, bas Behagen machtig geworben", und "an Rugland habe fich jest bas Wort bes unfterblichen Rapoleon erfüllt: bie Revolution wird ihren Weg um bie Belt machen. " Das ift beutlich gesprochen; und in ber That foll ber Umidmung ber öffentlichen Meinung im Cagrenreiche feit Ritolai Tod ungeheuer fenn. Da und bort fieht man auch burch bie Rigen bes Grenzverschluffes bie fonft in tieffte Berborgenheit verfrochen gewesenen gahrenben Glemente ber Unruhe, verschiedenfter Ratur wie fie find, ihren schaumenben Bift auffprigen, und auf jeben Fall wird uns Rufland balb noch ein anderes Intereffe bieten, ale nur bas ber ausmartigen Politik. Aber noch ift feine Kraft nicht absorbirt von ber ichleichenben Revolution, nicht von ber Politif eines mas terialiftifchen Sybaritismus; noch fturbe eher Giner bes naturlichen Tobes ber ruffifchen Czaren. Bas man aber an ber Rema nicht vermag, bas ift: alle brei Machte jumal ju bestehen. War bet Act vom 16. Jan. eine "Lift", fo gelus ftet es eben nach Sprengung biefer Trias, und gelange ein folder Streich, bann Defterreich mahre bich!

Man hat es versucht mit Desterreich und bann mit Frankreich. Die sehr ausgeprägte Friedenssehnsucht Raposleon's III. schien Gelegenheit zu bieten. In Berlin selbst erstählt man sich, Bersuche ihn zum Absall von seinen Berbundeten zu bewegen, seien von Petersburg aus gemacht worsden, und man verräth angsterfüllte Besorgnis vor den Chancen einer französisch-russischen Allianz. Es ist nicht undemerkt geblieben, daß Russland für seine Friedensliebe jest ausdrücklich selbst an die öffentliche Meinung der Bölker" appellirt, wie Rapoleon III. unter dem Buthgeschrei der politischen Pietisken in seiner berühmten Ausstellungsrede ebenfalls gethan. Die schon von Rikolaus eingeführte Praxis, zwischen Engsland und Frankreich siets eine für letteres höchst schmeichelshafte Distinktion einzuhalten, ist in neuester Zeit auch in London übel verwerkt und ein tieserer Zwed dahinter vers

muthet worden. Roch ben 11. Jan. gestand selbst das Organ der Berliner Hofpartei, sonst stets voll widerlichster Franzosenfresserei: "es sei überhaupt nicht zweiselhaft, daß der Gesgensat zwischen Rußland und Frankreich viel geringer sei, als zwischen Rußland und Großbritannien." Ein überaus schwerzliches Geständniß für die Politis der drei Horte im Norden! Allein in der That, wenn Desterreich verfäumt hätte, sich Frankreichs zu versichern, wer vermöchte Schranzsen zu ziehen im Bereich der Möglichkeiten? Solange aber diese beiden Mächte einig sind, ist auch von den unglaubslichsen Möglichkeiten nichts zu fürchten.

Wie nun, wenn trop Allem boch enblich auch noch mit England ein Berfuch zur Sprengung ber großen Alliang gemacht murbe? England mit Breußen und Rufland im Bunde gegen ben "papistischen Guben", bas war ftets bas politische Abeal ber in Berlin berricbenben Bartei; mit angftlichfter Spannung fab fie von Meeting ju Meeting ber Bilbung einer übermächtigen englischeruffischen Bartei entgegen; fatt beffen loberte bort ber Ruffenhaß neuerdings auf, bie Rriegs-Bartei wuche, und namentlich Preugen wurde bas enfant perdu ber englischen Preffe. Daß auch die officielle Sprache ber Regierung hierin wenig bifferire, befannte man noch im Unfange biefes Monats in Berlin felber, jugleich: es fei nur bem moderirenden Ginfluß Rapoleon's ju verbanten, wenn bas nicht ichon offentunbiger geworben (Aug. Big. vom 5. Jan.). Die preußische Bolitif ftand fo auf ber Sobe ihrer Berrechnung bezüglich Englands. Es ift auch jest ziemlich flar, bag letteres mit Bestimmtheit auf Richtannahme bes öfterreichischen Ultimatums rechnete. Die neue Bunftation, von England zwar felbft aufgefest, follte nur bie friegeris fche Mitwirfung bes Raiferftaats ficher ftellen. Darum fiel biefelbe fo außerorbentlich gunftig gerabe für bie ofterreichis fchen Intereffen aus, und beghalb namentlich ward auch bie Abtretung von halb Beffarabien als Friedensbedingung ge-

forbert. Dagegen fpricht ber fünfte Bunft nur gang allgemein von befondern Bedingungen im europäischen Intereffe über Die vier Barantien binaus." Darunter find Die fpecifich englifden Intereffen: Die Grengregulirung in Aften, respective Rars, die ftanbige Entwaffnung ber Alandeinfeln in ber Dfte See, bie Consularrechte in ben Gurinushafen, gemeint. Auch ob unter ben zu entwaffnenben Seefesten im ichmargen Deere Ritolajeff, eigentlich bloß eine Klußfestung, inbegriffen ift, bleibt zweifelhaft. England icheint früher, weil es boch an Die Annahme überhaupt nicht glaubte, auf eine besondere Specificirung biefer Bunfte nicht gebrungen, fie aber jest nachträglich verlangt ju haben, mahrend bie beiben anbern Machte offenbar nicht geneigt finb, baraus eine conditio sine qua non ju machen. So ift England in boppeltem Rache theil: nicht nur fommt ber Friede eben, wo es hoffen barf, bie Scharten feines militarifchen und fonftigen Rufes auszuwegen, es fommt auch ein Friede, ber offenbar gum weitüberwiegenden Bortheil berjenigen Dacht ausschlagen muß, bie von England ftete, in Italien und überall, noch feinbfeliger befämpft marb, ale feit zwei Jahren Rufland. Drouin be Lhups foll feinerzeit gefagt haben : "Rapoleon III. braucht nur feft ju wollen, und England wird thun, mas Franfreich wunfct." Go benkt man fich auch wirklich ziemlich allgemein bie jegige Machtstellung Englands. Wenn aber biefes England fich in Bebanten gurudverfette um brei Sahre, wo Czar Nifolaus ihm Megypten und Candia für feine orientalifche Billfahrigfeit jutheilte! Rur brei Jahre, fieben Tage barüber, maren am jungften 16. Januar verfloffen, feitbem Caar Rifolaus ju Lord Seymour fprach: "bie englische Regierung und ich, ich und bie englische Regierung, wenn wir einig find, bin ich ohne Corge, mas Andere benten ober thun, ift im Grunde von wenig Wichtigfeit." Benn England in feiner jegigen überaus fatalen Lage gurudbenten wollte an jene golbene Beit; wenn es enblich boch noch einfeben wollte, daß Englands und Rußlands "Interessen im Grunde in fast allen Fragen die gleichen sind", wie Czar Rifolaus am 9. Jan. 1853 behauptete; wenn es in hinsicht auf Aften insbesondere endlich doch noch das Wort umfehren wollte: "und gehst du nicht in Gute, so brauch' ich Gewalt"!

Wie wir benn die Dauer ber englische frangofischen Alflang niemals für ewig hielten, fo wollten wir auch jest nur alle Eventualitäten in's Auge faffen. Als gewiß barf man wohl annehmen, bag es Rugland mit bem Frieden ernft ift und bleibt, wenn und folange bie brei Dachte einig auftreten. Dann mogen noch fo viele Belegenheiten ju abermaligem Echappement, von Rare refp. Berfien bis Bomarfund refp. Schweben, bei ben neuen Conferengen auftauchen. Die beutschen Reutralen ihrerseits werben nicht vergeffen, weß Inhalts bas angebliche Brogramm ber Rriegsziele mar, bas mit ber Beigerung Ruglands in Geltung gefommen ware, noch die Thatfache, bag auf gemiffe galle jenes Brogramm ju einer noch grundlichern Revision ber Rarte Euros pa's anschwellen tonnte und mußte. Rur foviel mare ficher, baf auf Defterreiche Seite ber Rrieg nie ein anberer, als ein confervativer ober politischer mare. Dagegen mare für England auch bie Möglichfeit gegeben, feinem alten Geluften nach einem revolutionaren Rrieg ju genugen, fobalb es gelange, Czar Nifolaus' Plane vom Januar 1853 boch noch von ben Tobten aufzuermeden, in einem Bunde ber Sorte im Morben.

Aus allen diesen Gründen fann ber fommende Lenz ben wirklichen Friedensschluß bringen, und boch immer noch nicht Friede werden. Es ist allerdings richtig, daß eine so gewaltige Weltfriss, wie die orientalische Frage, nicht so leicht und sast geräuschlos abtritt, wie man jest ziemlich allgemein glaubt. Aber sofern sie die orientalische Frage im engsten Sinne ist, haben die neuesten Propositionen der Mächte doch sener positiven Politis Bahn gebrochen, von welcher allein

wir flets eine endliche gofung bes großen Broblems erwarteten, bas feit achtzig Jahren ber Schreden jebes abenblanbischen Politifere mar. Bielleicht consolidiren fich bort die Berhaltniffe eher noch, ale bie burch fie fast unheilbar gerrutteten allgemein europäischen. Jebenfalls ginge bie Turfei jest nach mehr ale Giner Sinficht immer noch ehrenvoller aus bem Rampfe hervor, ale Deutschland aus ber großen Rrifis. Auch weiß man bier im Entfernteften nicht, was endlich werben foll; bort bagegen wird wenigstens Sand angelegt an einen positiven Reubau, ber fruher ober fpater bas abfterbenbe Zurfenthum unter feinen Fundamenten begraben wirb. unferer unwandelbaren Ueberzeugung, bag Rugland nur burch Die Chriftenvoller ber Turfei felbft eine befinitive Rieberlage feiner traditionellen Bolitif erleiben fann, werben wir ben Berhanblungen mit Spannung folgen. 2m 9. Jan. 1853 legte weiland Cgar Rifolaus vor Lord Seymour feinen Blan auseinander, wie et bas Demanenreich in feine Tafche fteden, jeboch an England ein fettes Stud bavon überlaffen wolle. Um 9. Jan. 1856 eröffneten bie Gefandten ber brei Rachte mit bem Grofvegirat Die Conferengen über Die Organifation ber Donaufürftenthumer, und bie Lage ber Rajah überhaupt. Faustum sit omen!

## XVI.

## Zum Grabanus. Maurus. Jubilaum.

Leben des heiligen Rhabanus Maurus, Erzbischofs von Mainz. Zum tausendjährigen Indiläum von Th. Spengler, Decanats:Berwalter zu Binkel im Rheingau. Regensburg. Manz 1858. 8. S. VIII und 131.

Bur Feier des taufendjährigen Angedenkens an den Sterbetag bes heiligen Grabanus († 4. Febr. 856) hat der Verfasser das vorliegende Werf bestimmt, damit das gläubige Bolk nach tausend Jahren erkenne, wie viel es seinem Grabanus verdanke.

In der Hauptsache weicht seine Arbeit, wie er in der Borrede bemerkt, nicht von der schon im Jahre 1841 erschlenenen historischen Wonographie des Dr. Friedrich Kunstmann ab. Ihm
scheint sedoch der dort mit vieler Sorgsalt gesammelte Stoff nicht
vollsommen geordnet, und daher nicht für Biele geeignet, ein
erhebendes und erfreuendes Bild von dem großen Wanne zu geben; auch hat er Wanches zu berichtigen und zu vervollständigen
gefunden.

In ber Ordnung bes Stoffes folgt er ber Biographie, welche ber Beilige fich felbst als Grabschrift verfaßte. Sie scheint nicht glucklich gewählt zu sepn; benn wie Seite 39 zugestanden wird, hat Prabanus seine zwanzigiährige Wirksamkeit als Abt, gerabe bie Glanzperiode seiner Thatigkeit, in biefer Grabschrift nicht berührt; auch ist sie sowohl in biefer wie in anderen Beziehungen nicht geeignet, die Berdienste des großen Mannes in tas gehörige Licht zu setzen. In den einzelnen Paragraphen ist der Stoff auch zu sehr zerstüdelt und mit unpassenden Ueberschriften versehen, wie in §. 24 und 25, welche mit Desgleichen überschrieben sind.

Bur Feler bes taufenbjährigen Jubilaums will auch Referent hier einen fleinen Beitrag liefern, indem er nicht bloß die Unfichten bes Grn. Berfaffers einer furzen Brufung unterftellt, fonbern auch auf alle feit 1841 berührten Materien eingeht, welche mit ber Lebensgeschichte ober ben Berfen bes Geiligen zusammenhangen.

Ueber erstere ift nur Weniges zu bemerken. Wie billig geht die Frage über die Schreibart des Namens und die Abstammung des Heiligen voraus. In den handschriften, bemerkt herr S. im S. 5, wird der Name hrabanus oder Habanus geschrieben, er findet indessen, daß diese Schreibart in deutschen Lettern gar zu ungewöhnlich aussehe, und schreibt deshalb Rhabanus, was aber gewiß für unsere Zeit ebenso ungewöhnlich ift, als Ersteres. Wollte der hr. Bersaffer das Ungewöhnliche vermeiben, so mußte er "Rasbanus" schreiben.

Hinsichtlich ber Abstammung bemerkt Gr. S. sehr richtig, baß brabanus sich selbst Magnentius nennt, was auf fünstliche Weise mit ben Worten Magnentius Hrabanus Maurus hoc opus secit in der Vorrede zu seinem Werke de laudibus s. crucis geschieht, wo die in den einzelnen Versen und Wortern roth gedruckten Ansangebuchstaben diese Worte bilden, wenn sie zusammengelesen werden.

Ueber die Familie der Magnentier ist aber nichts Neucs gegeben, sondern nur weitläufig und wörtlich wiederholt, was Dahl in der Buchonia über den Gegenkaiser Magnentius gesagt hat, ohne zu bemerken, daß ein Zusammenhang zwischen der Familie der Magnentier in Mainz und dem Gegenkaiser Magnentius von Letzterem nicht nachgewiesen wurde. Lahl sagt zwar, Julian, der Apostat, gebe über die Familie der Magnentier eine Notiz, denn er bemerke von Magnentius, dem Gegenkaiser des Constantius, er habe

viele Verwandte und Stammesgenossen in Franken und Sachsen gehabt; allein Dahl hat dabei vorausgesetzt, was er beweisen sollte. Es sehlt nämlich der Beweis, daß diese Verwandten und Stammesgenossen auch den Namen Magnentier führten. Die Art und Weise, wie diese Stammesgenossenschaft entstand, berichtet Bonaras, indem er sagt, der Bater des Wagnentius sei ein Barbar aus Britannien gewesen, er selbst aber sei zu den Laeti, d. h. zu romanissiren in römische Dienste übergetretenen Germanen vom linken Abeinuser gezogen, und habe von Lateinern seine Bildung erhalten\*). Aus dieser Stelle des Bonaras erklärt sich zwar die frankische Stammesgenossenschaft des Wagnentius durch die Versbindung mit den Lacti, es zeigt sich aber zugleich, daß Wagnentius britischen Ursprunges war, und zu den Wagnentiern in Mainz wohl in keinem andern Verhältnisse als dem der Namensähnlichskeit gestanden sehn durfte.

Graban wurde als puer oblatus schon in seinem neunten Lebensjahre bem Aloster Fulda von seinen Eltern übergeben. Die Form bieser oblatio, wie sie von der Spnode zu Aachen im Jahre 817 genehmigt ist, sindet sich nicht in der Ausgabe der regula monachorum dieses Concils, welche Bert monum. T. III p. 201 drucken ließ, sondern in einer dem Grn. von Savignh gehörigen Gandschrift, aus welcher Wasserschleben die sehlenden Cap. 76, 77 und 78 ergänzte, und in den kritischen Jahrbuchern für deutsiche Rechtswissenschaft herausgab.

Wer der Verfasser dieser Formel ist, läst sich nicht bestimmen; Hr. S. hat sich S. 17 für Grabanus entschieben. Er sagt, Rhaban gebe im 59. Capitel seines Commentars zur Regel des heiligen Benedict das Versahren bei solchen Oblationen genau an. Es gehe daraus hervor, daß bei dieser Tarbringung des Kindes zugleich ein Gelübbe von Seiten des Kindes ersordert worden sei, wodurch es sich selbst verpsichtete, in den Mönchstand einzutreten. Sie sei also von Rhabanus versaßt, und bilbe den Schluß des angeführten

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Pauli Real. Enchelopable ber claffischen Altersthumswiffenschaft. Bb. IV. S. 1444. Stuttgart 1846. 8.

Capitels school Commentars zur Regel bes heiligen Benedictus. In ber alteren Ausgabe ber Werke Grabans von Colvener wird vieser Commentar allerdings bem Graban zugeschrieben, doch haben schoon die französischen Benedictiner in ber Literaturgeschichte Frankreichs bemerkt, daß er bem Smaragdus angehöre, weßhalb ihn auch die neuere Ausgabe von Wigne weggelassen hat. Die die Formel von Smaragdus verfaßt ist, weil sie sich in seinem Commentare sindet, bleibt noch immer fraglich; wahrscheinlich ist sie älter als dieses Werk. Sie spricht übrigens nicht von einem Selübbe bes puer oblatus, sondern von einem solchen des Ueberbringers.

Bon dem Unterrichte, welcher in Fulda ertheilt murbe, bemerkt herr S. im §. 10, man habe außer ber lateinischen Sprache
auch die deutsche und griechische gelehrt. "Letztere, fahrt er sert,
war vor Rhabanus in Deutschland noch unbekannt. Auch im hebräischen, Sprischen und Chaldischen war er bewandert. Er
hatte in biesen Sprachen von einem gewissen Theophilus aus Ephesus Unterricht genommen."

Gerr S. gibt bie Quelle zwar nicht an, aus ber er biefe Rachricht geschöpft hat; es ift indeffen nicht schwer biefelbe zu ermitteln, benn in ben alteren Quellen finbet fie fich nicht und nur Trithem hat fie, jeboch in anderer Faffung als herr S., gegeben.

Der Mangel alterer Quellen und die sichtliche Ueberschatzung ber allerdings werthvollen Leistungen der Schule zu Fulva erregen ichon an und für sich Bebenken. Dazu kommt aber noch, baß Trithem behauptet, Graban sei in Rom ber Schüler Alcuin's gewesen und habe bort ben Unterricht bes Theophilus genoffen, eine Angabe, die mit ben Lebensverhaltniffen Graban's ganz unvereinbar ift.). Graban mußte diesen gemäß in Tours von Theophilus un-

Sanctus namque Rabanus Albini Romae auditor, Theophilum quemdam Ephesium habuit praeceptorem, a quo pelasgi sermonis intelligentiam apprehendit sufficientem, quam reversus in patriam suis quoque discipulis absque invidia communicavit.

terrichtet worben febn. Wirklich findet fich unter Alculn's Briefen ein folder an einen Theophilus, allein der lebte nach dem Inhalte blefes Schreibens nicht in Tours sondern jenseits der Alpen, weß-halb die Herausgeber bemerkt haben, daß der Brief wahrschelnlich an Theophhlact, den Bischof von Todi, gerichtet sei, der 794 bei dem Frankfurter Concil als papstlicher Legat den Borsth führte.

Bielleicht hat Trithem ben einer weit späteren Beit angehörigen griechischen Briefter Theophilus, ber unter bem Namen Rogerius zu St. Gallen gelebt haben soll, in eine willfürliche Bersbindung mit Graban gebracht, welche beshalb auch vom Letteren in keiner seiner zahlreichen Schriften erwähnt wird. Auch die Angabe Trithem's, daß Graban zuerst die griechische Sprache nach Deutschland gebracht habe, ist unrichtig, denn schon 804 befahl Carl der Große in der Schule zu Osnabruck neben der lateinischen Sprache auch die griechische zu lehren.

(Schluß folgt.)

## XVII.

## Die Kirche in Oesterreich einst und jest.

Erfter Artifel.

Als im Jahre 1848 die Fluthen ber Revolution ben alten Kaiserstaat zu vernichten brohten, bachte wohl fast Riemand und am allerwenigsten die Führer und Leiter der Bewegung daran, daß jene Sturmbewegung Veranlassung werden sollte, gerade jene Macht aus den Banden unwürdiger Bevormundung zu befreien, welche ihnen am verhaßtesten gewesen, und die in jenen Blüthetagen der Anarchie auch am hestigsten geschmäht und versolgt wurde.

Wien war zwar im Winter 1849 dem Raiser unterworfen, aber die Gluth des Brandes war noch nicht erlosschen, und in Kremster tagte noch zungendreschend die Revolution. Eben waren sie damit beschäftigt, die Stellung der Kirche zu der Religion in den Grundrechten zu berathen, und dabei in der Mehrzahl der Glieder eifrig bemüht, dem alten Josephinism demokratischen Sauerteig zur neuen Gährung zuzusehen, und es siehen weise Reden von Doktoren, Kausseuten und Literaten, und selbst ein wohlbestallter Domherr suchte die sosephinische concordia ecclesiae et imperii durch die sympathetische Friedsertigkeit der siamesischen Zwillinge mundgerecht

zu machen, wobei er nur außer Acht gelassen, daß er baburch bie josephinische Concordia felbst ale eine Diggeburt, wenn auch wider Willen, bezeichnet hat: ba magte ber Raifer von Reuem ben Berfuch, eine neue Conftitution ju geben. Damale ftanden zwei Wege hinfichtlich ber Kirche offen, von benen ber eine bie volle Trennung ber Rirche vom Staate in Aussicht ftellte, ber andere aber auf eine Bereinbarung und wechselseitige Berftanbigung zielte. Die öfterreichische Regierung hat die erftere Möglichfeit entschieden von fich gewiesen, ba fie "in einem burchgebilbeten Staateleben niemals und nirgende jur Bahrheit geworben, und mit ber geschichtlichen Entwidlung und ben gegebenen Buftanben Defterreichs im Wiberspruche ftebe, ber ihre Durchführung unmöglich mache"\*). Die Berfaffung vom März 1849 hat also ben ameiten Weg eingeleitet. Sie fprach die Freiheit und Selbftftanbigfeit ber Rirche aus, "jeber gesetlich anerfannten Rirche und Religionegefellicaft" bas Recht verburgenb, "ihre Ungelegenheiten felbfiftanbig ju ordnen und ju verwalten." Chenfo entband bas Bereinsgefen bie Berfammlungen, welche bie Ausübung eines gefetlich gestatteten Cultus jum ausfolieflichen Begenftanb haben, von ben Befdranfungen, benen die Bolfeversammlungen unterlagen. Das Eigenthums-Recht ber Rirche, ihrer Institute und Anstalten marb gemahrleiftet, und felbe nur ben allgemeinen Staatsgefegen unterworfen erflart. Da bas Briefgeheimniß unverletlich bleiben follte, fonnte ber Berfehr mit Rom nicht gehinbert werben, und ba bie Cenfur aufgehoben war, auch bas Blacet feinen Sinn mehr haben.

Beil aber bis jur Durchführung biefer Bestimmungen burch organische Gefete einstweilen provisorische Berordnungen eintreten follten, fo erachtete ber Ministerrath ein Gin-

<sup>\*)</sup> Siehe den Bortrag bes Minifters vom 7. April 1850. Brubl acta ocal. p. 78.

vernehmen ber Betheiligten für geboten, und erließ unterm 31. Darg 1849 an Die fammtlichen Bifcofe ber unter ber Conftitution begriffenen ganber bie Ginlabung, bis Enbe April in Wien fich ju versammeln, ohne bag er bie Beit mitten in ben Brandungen ber Revolution für ju ichwierig biegu erachtet batte, ein Titel, unter bem man befanntlich anbermarte bas Borfdreiten ber Bifcofe migliebig genug beurtheilt hat. Das war ber erfte Schritt, ber Rirche bie ihr gebührenbe Stellung wieber ju geben. Freilich mochte Diefe Einberufung ber Bischofe burch bie Staatsgewalt in Etwas ben Schein ber Begunftigung bes Episcopalfpftems an fich tragen, allein bieß war weder von der f. f. Regierung noch vom öfterreichischen Episcopat beabsichtigt. Es war vielmehr bereits eine fruher nicht gefannte Anerfennung ber Gelbftftanbigfeit ber Rirche. Denn wenn auch g. B. Raifer Frang, um ben verberblichen Folgen bes Josephinism ju begegnen, einige Begunftigungen gemahren ju muffen geglaubt, fo gefcah es boch, wie im Cabineteschreiben vom 25. Marg 1802, nur in Form und Geift ber Anschauung von ber Rirche als einem Departement ber Staatsgemalt; ber Raifer ift es, ber befiehlt: "3d habe bie wiederholten Beschwerben ber Bischofe über ben gegenwärtigen Mangel und Berfall bes fafularen Regularflerus und bie angegebenen Urfachen, Die beibes beforbert haben mogen, in reife leberlegung gezogen, und gur Abhilfe berfelben Rachftebenbes ju veranftalten nothig gefunden." Es war bie Sprache eines Autofraten in ber Rirche, wie ber Josephinism fie vorschreibt. Durch jene Ginlabung ber Bifcofe bagegen ift biefe Autofratie icon gebrochen. Der Die nifter felbft fprach im Bortrag an ben Raifer bereits "von ber Rothwendigfeit bes Wegs ber Bereinbarung"\*). Damit ift fcon bie Rirche ale felbftftanbige Dacht fattifch anerfannt, und bie vom 30. April bis 17. Juni versammelten Ergbischofe und Bifchofe haben jum erftenmale wieder fich ber Staats-

<sup>\*)</sup> C. Bribl acta ocal. p. 79. Wienerzeitung 1850, Rr. 86.

Gewalt gegenüber felbftftanbig gefühlt. Allein es ftellte fich balb bie Nothwendigfeit heraus, bag mit ben Bischöfen benn boch feine eigentliche Bereinbarung über die wesentlichen Brincipien getroffen werben fonne, icon aus bem einfachen Brunbe, weil fie nur Reprafentanten eines Theils ber Rirche, und andererfeits felbft wieder Unterthanen bes Staates, und als folde gleichfalls nicht mit jener Freiheit und Gelbftfanbigfeit ausgestattet find, um in letter Inftang in Fragen ber Rirche bestimmen ju fonnen. Ueberdieß hatte eine Bereinbarung nur mit ben Bifcofen bas Episcopalfustem begunftigt und die Bunde nicht geheilt, ja nicht einmal ber Regierung felbft die gehörige Burgichaft gemahrt, beren fie bedurfte, jumal "bie Reugestaltung auch burch Buficherungen von firchlicher Seite bedingt" war. Daber erschien es ale bringenbe Bflicht auf biesem Weg, unmittelbar mit jener Macht, die von bem bieherigen Spftem vor Allen hintangefest warb, wieber anzuknüpfen und fo bas Schisma, bas faktifc bestanben, zu Dieß tonnte nur gefchehen burch ein Concordat mit bem heiligen Stuhle felbft, wie benn auch ber Minifter bemerft: "Diese Burgschaft wird nur burch ein Einvernehmen mit bem papftlichen Stuhle erzielt werben fonnen, abgeseben bavon, bag einige Fragen eine unmittelbare Berhandlung mit bemfelben erforbern"\*). Bur Beruhigung ber Bifcofe jedoch, und um nicht die bringende Frage hinauszuschieben und bas innere Leben ber Rirche burch Unentschiedenheit bes Buftanbe gu lahmen, wurden bie zwei Berordnungen vom 18. April, ble eine bas Berhalinis ber fatholischen Rirche jur Staatsgewalt betreffend, die andere die Beziehungen ber fatholifchen Rirche jum öffentlichen Unterricht regelnd, proflamirt, und baburch ber g. 2 ber Berfaffung vom 4. Marg 1849 für bie katholische Rirche naher bestimmt. Der Bruch mit bem alten Syfteme ift bort bereits vollbracht, ben Bischöfen wie ben

<sup>\*)</sup> S. ben Bortrag bes Minifters vom 7. April 1850. Acta eccl. p. 80.

Blaubigen ber freie Berfehr mit bem heiligen Stuhl gurud. gegeben, ebenfo bas Recht ben Bifcofen zuerfannt, frei und ohne Controlle in Gegenständen ihrer Amtegewalt Anordnungen zu treffen, wie auch ihre Jurisbiftionsgewalt unter bem politischen Schut ju üben, und befigleichen ben ihnen ausfolieflich gebuhrenben Ginfluß auf ben Religioneunterricht. Wenn auch nur in furgen icharfen Umriffen bie Rechte und Freiheiten ber Rirche ausgesprochen maren, fo zeichnete fich fowohl ber Bortrag bes Minifters wie bie Resolution bes Raifere nach ihrem gangen Inhalt burch eine Gefinnung aus, bie in abnlichen Aftenftuden vielleicht feit Jahrhunderten unerhort mar, und im Bergleich mit betreffenden Aftenftuden anberer Regierungen bie hoffnungen ber Ratholifen überall fur Defterreich gewinnen mußte. Allerdings fcien burch bas Rabineteschreiben vom 21. August 1851, welches die Aufhebung ber Berfaffung vom 4. Marg einleitete, auch bas Batent vom 18. April 1850 gefährbet; als aber bas Batent vom 31. Dez. die Berfaffung wie bie bamit verfundeten Grund. Rechte wirflich aufhob, erflarte es zugleich ausbrudlich: "baß Se. Majeftat jebe gefetlich anerfannte Rirche und Religions. Befellichaft in bem Rechte bes gemeinsamen öffentlichen Culte, bann in ber felbfiftanbigen Bermaltung ihrer Angelegenheis ten, ferner im Befige und Genuffe ber fur ihre Cultus, Unterrichte. und Bohlthatigfeite. 3mede bestimmten Anftalten, Stiftungen und Fonds erhalten und ichuten wolle", mobel Diefelben nur ben allgemeinen Staatsgefegen unterworfen bleiben follten.

Mit ben Concordatsverhandlungen, die einige Zeit dars auf begannen, geschah der zweite Schritt, um festen Fuß zu gewinnen. Allerdings hatte auch bereits Kaiser Franz zweismal es versucht, sich mit der Kirche auszugleichen, das einemal im Jahre 1810, gerade als Pius Gefangener in Savonne war, und der Kaiser von dem Gefangenen nichts Anderes wollte, als die Anerkennung der josephinischen Ges

fetgebung in Kirchensachen\*); mit andern Borten, der Papst sollte sein Amt und seine Gewalt, insoweit als es die josephinische Gesetzebung forderte, zu Gunsten der Staats-Gewalt resigniren, d. h. wie wir bald sehen werden, nahezu die ganze dreisache Amtsgewalt der Kirche und ihres Obershauptes. Der zweite Bersuch geschah in den dreißiger Jahren; allein auch da blieb es bei leeren Belleitäten, und die Abssicht war abermals nur die, die papstliche Anerkennung des Josephinism zu erhalten\*\*).

Diese Bersuche maren Unmöglichkeiten, weil fie vom heiligen Stuhl nicht mehr verlangten, als bag er fich felbft Der Bunich, ben Raifer Krang am Tobbett, vielleicht an feinem Sterbetag felbft, in einem Schreiben an Metternich, hinfichtlich ber Ausgleichung mit ber Rirche, ausfprach: "3ch lege meine Rube im Grabe in ihre Sande" follte erft zwanzig Jahre fpater burch feinen Enfel in Erfullung geben. Best galt es aber nicht mehr eine Anerfennung ber jofephinifchen Gefengebung in Rirchenfachen, von Seite bes heiligen Stuhles, fonbern eine Anerfennung ber Rechte ber Rirche ale außerer Dacht, nicht Cafularisation ber oberhirtlichen Gewalt bes Papftes ju Gunften bes Rais fere ale Oberhauptes ber Landesfirche, fondern das Aufgeben biefer Anspruche und Anerkennung bes Bapftes als Oberhauptes der Kirche auch in Defterreich, und somit nicht Sanctionirung bes Schisma, fonbern Unterwerfung bes Raifers als eines Sohnes ber Rirche unter ihr boberes Brincip in all bem, was Religion und Kirche betrifft. Schon

<sup>\*)</sup> Artaub Gefchichte Papft Bine VII. II. Bb. Cap. 21.

<sup>••)</sup> Hift.:pol. Blatter Bb. 23, S. 458. Beibtl's Untersuchungen über bie kirchlichen Zustanbe in ben k. k. österreichlichen Staaten. S. 187 ff. — Derfelbe Berfasser hat auch noch ein anderes Buch: "Das canonische Recht vom Standpunkte bes Staatsrechts, ber Boslitt, bes allgemeinen Gesellschaftsrechts und ber seit bem Jahre

ble Thatfache ber Berhandlungen selbst, war bereits ein faktisches Aufgeben des frühern Principes, eine saktische Anerskennung einer obersten, wirklich auch äußerlich zu Recht bessehenden Racht in der Kirche, deren Träger der heilige Stuhl ist.

Das war es ja eben, was ber Josephinism laugnete! Rach ihm hatte bie Rirche und ber heilige Ctuhl nur in bem, mas fich auf Glaubenelehren bezieht, zu entscheiben, nur über Beift und Seele eine Dacht, nicht aber über bas, mas au-Berlich in die Sichtbarfeit tritt, benn dieß ift Domane bes Staates, und infofern bie Rirche auch außere Afte übt, fallen alfo auch biefe unter bie Dachtwaltung bes Staates. Dieß Brincip ift am flarften ausgesprochen in einem bis 1848 noch geltenben Sofbecret, bas, junachft ein officielles Schreiben bes Fürften Raunit an ben papftlichen Runtius Garampi megen feiner Rlagen über bie Reformen bes Raifers, vom 12/19. December 1781, allen ganbesftellen jur Darnachachtung mitgetheilt ward. Es heißt bafelbft: "baß bie Abstellung folcher Digbrauche, bie meber Grunbfage bes Glaubens, weber ben Beift noch bie Seele alle in betreffen, von bem beiligen Stuble nimmermehr abhangen fann, indem folder, biefe Begenftanbe ausgenommen, nicht bie minbefte Bewalt im Staate haben tann, bag biefe mithin allein und ausfolieflich bem ganbebfürften guftebe, ber allein im Staate bas Recht zu befehlen hat." Im Grunbe ift also Alles, was irgendwie besteht, und ift, und in die Erscheinung tritt, bemnach por Allem jebe That, bem ganbesfürften allein und ausfolieflich unterworfen, er fann fie erlauben, er tann fie binbern. Alfo auch Beherrschung ber Rirche in ihrer Sichtbarfeit burd ben Staat. Diefer Grundfat ift felbft nur eine

<sup>1848</sup> entstanbenen Rechtsverhaltniffe" veröffentlicht. Beibe Bucher zeichnen fich aus burch Grundlichkeit wie burch eine gebiegene fas tholifiche Gefinnung.

Ableitung eines anberen Grundsaßes, nämlich des Staatszweckes, dem gemäß der neuen Staatsrechtslehre vom Urvertrag Alles unterworfen seyn, dem Alles dienen soll. Deshalb
ist auch die Kirche selbst nur als Mittel zum Zwecke und
zwar als ein vorzügliches Mittel angesehen worden, wie denn
auch in der Synopsis des canonisches Rechtes von Rautenstrauch unter den disputablen Säten officiell solgender bestimmt
wurde: "Groß und ausgezeichnet ist die Wirssamfeit der christlichen Religion zur Glückseligkeit des Staates", und
nach dem berüchtigten Sonnensels "ergänzt sie das Mangelhaste der Gesetzebung."

Als Mittel jum 3wed muß bie Rirche fich auch in bie Sand beffen fugen, ber fie jum 3mede gebrauchen will. Galt aber ale Grundfat Josephe II.: "Gin Reich, bas ich regiere, muß nach meinen Grunbfagen regiert merben", fo mußte fich auch bie Rirche feinen Grunbfagen fügen, und infofern fie fich nicht fügte, b. h. inwiefern fie eine eigene Gelbftftanbiafeit zeigte, murbe fie vom Raifer gemaßregelt. Go marb Alles, mas irgendwie von Seite ber Rirche in Die Sichtbarfeit eintrat, ale außerliche Angelegenheit und Sandlung bem Staate unterftellt, und infoferne gang confequent felbft auch bas, mas Glaubensfage, Beift und Seele betrifft, fobalb es fich außerte, ba ja bie Staatsgewalt entschieb, ob in bem betreffenben Aft Richts enthalten, mas bie von ber Staats: Bewalt gezogene Brenze überschritt, ober bem Staategwed felbft nicht ju entsprechen ichien. Dit ber Unterscheidung ber innern, Beift und Ceele allein angehenden, und ber außern Angelegenheiten ber Religion und Rirche, und mit ber Unterstellung ber letteren unter bie mehr ober meniger ausschließliche Dberhoheit bes Ctaates, ift bie Rirche ale fichtbare, gemäß gottlicher Anordnung zu Recht bestehenbe reale Macht nothwendig geläugnet. Co barf es auch nicht verwundern, wenn Raifer Joseph felbft mit bem Bedanten umging, fich von Rom ju trennen, "wobei bie

Dogmen unverändert bleiben, aber bie Unterihanen von ber papftlichen Oberherrichaft in Rirchensachen, bie mit ber Religion nichts gemein habe, und nur geeignet fei, burgerliche Unruhen ju ftiften, frei merben follten"\*); es barf nicht verwundern, wenn nun bas canonische Recht ber Rirche als solches aufgehoben warb und, wie Rechberger fagt, nur noch als rein fubfidiarifches Recht ju gelten batte, bagegen aber "Defterreich fich befonders feit ber Regierung ber hochstfeligen Rais ferin Theresta jum Gefet gemacht, bas Rirchenrecht auf bie ächten Grunbfage bes Raturrechte, ber heiligen Schrift und ber Tradition jurudjuführen, und biefe Grundfate in Schut zu nehmen und geltend zu machen" \*\*). Staatsgewalt felbft mar es, Die fo bas Rirchenrecht fabricirte. Das Raturrecht aber war bie oberfte leitenbe 3bee; bamit follte nun "in ber positiven Jurisprubeng", und um fo mehr alfo auch im canonischen Recht "aufgeraumt werben." Bibel und Trabition ftunden naturlich erft in zweiter und britter Reibe, und find bem Raturrecht untergeordnet \*\*\*); Quelle bes Raturrechts aber ift in bie Bernunft bes Regenten gelegt, baber auch bem Regenten Unfehlbarfeit jugefchries Mle ber Runtius auf bie Möglichfeit folder Umftanbe hinwies, gemäß benen bie Unterthanen fich in Folge von Collifion ber Bflichten bem Gehorsame bes Lanbesfürften ents gieben mußten, antwortete bas Hofbecret: "Daß Se. Majestät fic nie in bem Kalle befinden werben, noch fonnen, irgend einem feiner Unterthanen et mas ju befehlen, welches wiber fein Gewiffen feyn tonne." "Uebrigens hatten bieje-

<sup>\*)</sup> R. A. Mengel Befchichte ac. 12a S. 215.

<sup>\*\*)</sup> Rechberger Rirchenrecht ifte Auflage. I, S. 54.

<sup>&</sup>quot;Die Gefete bes Raturrechts find allgemein, nothwendig und uns abanderlich, fie haben alfo auch auf die Rirche ihre Anwendung. Das Naturrecht auf ben Begriff einer katholischen Gesellschaft ans gewendet, macht bas natürliche Rirchenrecht aus." Rechberger I, §. 27.

nigen, welche bes Gewissens wegen nicht gehorchen zu können glaubten, volle Freiheit auszuwandern." Die gleiche Borsaussehung der Unfehlbarkeit zeigt sich in der Antwort Josseph's II. auf die Erwiderung Pius' VI. vom 14. und 15. April 1782. Der Kaiser weigert sich, irgendwie eine öffentsliche Erklärung zum Behuse der Erläuterung der Berordnungen zu geben, "nachdem", wie er sagt, "ich im Innersten überzeugt din, daß dieselben gerecht, klar, und dem Wohle der Religion und meines Reiches in gleicher Weise entspreschend sind."

Unter biesen Umständen waren also damals Berhands lungen mit dem heiligen Stuhle principiell ausgeschlossen. Denn die Kirche bestand nicht als eine freie, selbstständige, reale Macht; sie war, wie der Schulausdruck des österreichischen Kirchenrechtes heißt, "im Staate", der Staat dagegen war "außer der Kirche", und als solcher auch in kirchlicher hinsicht, weil er nicht zur Kirche gehört, von ihr ganz und gar unabhängig. Der beherrschte sie. Mit der unterthänigen Kirche aber unterhandelt natürlich der Staat nicht.

Deshalb hat benn auch Raiser Joseph bei ber Anwesensheit Pius' VI. in Wien sich nicht in eigentliche Unterhandslungen eingelassen. Charakteristisch sind in dieser Hinscht die im April 1782 zwischen dem Papst und dem Raiser je zwei gewechselten Aktenstüde. In dem einen oberhirtliche Sorge und der Rummer bei der größten Jartheit, der nur demüht ist, das Aeußerste zu verhindern, in den rücksichtsvollsten Worten eines Schutzlichenden für die Kirche; in dem des Kaisers dagegen nur glattes Ausweichen oder autokratisches Sichberusen auf vermeintliche Rechte und Pflichten, mit dem sicher Gefühl der Unsehlbarkeit, ohne doch irgendwie einer Ueberslegenheit sich bewußt zu seyn, dabei Kälte und Herbe, den

<sup>\*)</sup> Rechberger Rirchenrecht I, S. 247-8.

Unglauben hinfichtlich ber Dacht ber Rirche mubfam unter außerem Unftanb verhüllenb .

Indem aber nun Franz Joseph I. Unterhandlungen mit bem heiligen Stuhle angefnüpft, hat er damit jenes Grunds Princip des Staatslirchenthumes aufgehoben; die Verhandlungen sollten eben selbst über in Zeit und Raum fallende Gegenstände und Rechte gepflogen werden, und damit ist die Rirche als eine reale, in der Wirflichkeit auch äußerlich bestehende Racht wieder anerkannt. So konnte das Werk, mitten unter dem Toden der Revolution begonnen, und mit wahrhaft kaiserlichem Muth tros aller Hemmungsversuche kirchenseindlicher Richtung und des herrschenden Zeitgeistes sortgeführt, zu der Reise gedeihen, in der uns das Concordat jest vorliegt.

Bas fattifc bereits burch bie Thatfache ber Unterhandlungen anerkannt warb, bas ift offen, flar und bestimmt im erften Artifel bes Concorbats ausgesprochen: "Die beilige tomifch-fatholifche Religion wird mit allen Befugniffen und Borrechten, beren biefelbe nach ber Unorbnung Bottes und ben Bestimmungen ber Rirchengefete genießen foll, im gangen Raiferthum . . . . immerbar aufrecht erhalten werben." Es ift bie "romifch fatholische" Religion gegenüber jeber anbern Religion, bie fich bas Brabifat fatholifc beilegen mochte, um bamit bie Apoftolicitat auszubruden, wie fie allein in ber romifchen, mit ber alle übrigen Rirchen "wegen ihres machtigen Borrange übereinftimmen muffen", fich finbet. Diefe foll "erhalten werben": conservabitur nicht "aufgenommen", wie ber Staatssophift pietiftisch-preußiichen Rirchenthums, herr Stahl, ben gleichen Ausbrud bes baverifchen Concorbates gibt - benn mas bereits langer befteht in einem Staate, ale ber bestimmte Staat felbft, bebarf

<sup>\*)</sup> Siehe die Aftenftude in : "Der Josephinism und bie taiferlichen Berorbnungen."

nicht erst ber "Aufnahme". Es ist also die Erhaltung stipulirt, und zwar nicht eine Erhaltung gemäß dem Dafürshalten und den Principien und Ideen der Staatsgewalt, etwa unter dieser oder jener Form des Staatssirchenthums, sondern es wird die Erhaltung und hiemit der Schutz der römischstatholischen Religion mit jenen Rechten und Prarosgativen versprochen, die sie "nach der Anordnung Gottes und den Bestimmungen der Kirchengesetz zu genießen hat."

Es ift hier von Befugniffen und Prarogativen im AUgemeinen die Rebe, die in ihrer Concretheit felbft nur wieber ben jeweiligen Berhältniffen und Umftanben angepaßt werben. Es find Befugniffe und Borrechte, welche bie fatholische Religion "nach ber Anordnung Gottes" als bie mahre und allein von Chriftus gegrundete Rirche "genießen" ober, wie auch bie Allocution fich ausbrudt, "befigen foll". Damit ift bie Rirche als gottliche Unftalt, ale mit gottlichen Rechten und Borgugen ausgestattet, anerfannt und ihre Erhaltung versprochen. Dann aber ift "von Befugniffen und Borrechten", bie fie "nach ben canonifchen Sagungen genießen foll", bie Rebe. Dieg fpricht bie gleiche Anerfennung und Buficherung auch fur bas auf jene gottlichen Befugniffe und Borrechte fich grundenbe biftorifche Recht ber Rirche als einer außerlichen felbftftanbigen Dacht aus, bie Befete gegeben hat und folde geben fann. Daburch aber ift jenes Grund-Dogma bes Staatsfirchenthums, gemäß bem bie Rirche nur eine rein innere Dacht ift, aufgehoben. Der Staat bat fomit in Defterreich nicht mehr ausschließlich und allein Realität, fein Absolutism ift gebrochen. Indem aber die oberfte Staatsgewalt die Erhaltung ber romifchefatholischen Religion mit allen ihren Rechten verheißt, ift auch ihr Schutrecht im wahren Sinne bes Wortes als Schuppflicht anerkannt, mas natürlich nicht bas Recht, bie Paritat ju fcugen, gegenüber ben übrigen Confessionen, Die gleiche politische Berechtigung

haben, ausschließt, fondern vielmehr ber Baritat felbft erft bie rechte Gemahr gibt.

Die folgenden Artifel bes Concordats nun find nicht eine fpftematifche Specificirung bes canonifchen Rechtes, fo baß bas, was in ber Uebereinfunft nicht ausbrudlich enthalten, feine Beltung batte, wie juriftifder Abermit icon geurtheilt. Denn nicht bas ift bie Absicht, bag bie canonischen Rechts-Bestimmungen, insoweit fie gelten follten, alle fammtlich ausgesprocen wurben (mas fowenig nothwendig mar, ale es nothig ift, alle Staategefete anguführen); fonbern fie enthalten nur einzelne, auf Grund bes canonischen Rechtes überbaupt gegrundete Bestimmungen, beren befonbere Anerfennung ben zeitweiligen Umftanben, alfo bier besonbers bem fie laugnenben Josephiniem gegenüber, nothwendig; enthalten Grunbfage fur Regelung befonberer Buftanbe, bie in Defterreich malten, ober einzelne positiven Bugeftanbniffe, b. b. Brivilegien, bie bem Raifer vom Dberhaupte ber Rirche gemabrt werben, fogar auch eine Bergichtleiftung bes Raifers auf ein positives Recht, bas er bieber ale Ronig von Ungarn befaß, inbem im 32ften Artifel bie Ueberweisung ber Erträgniffe ber erlebigten Biethumer und Abteien in Ungarn an ben Religionsfond ausgesprochen wirb.

Ift im erften Artifel jenes Grundprincip des Josephinism, welches die Rirche als eine reale Macht läugnet, feierlich aufgegeben, so wird nun die erste und eigentliche Folge dieses Grundrechts der Kirche, um so zu reden, im zweiten Artifel näher bestimmt. Er lautet: "Da der römische Papst den Primat der Ehre wie der Gerichtsbarkeit in der ganzen Kirche, so weit sie reicht, nach göttlichem Gesehe inne hat, so wird der Wechselverkehr zwischen den Bischöfen, der Geistlichkeit, dem Bolke und dem heiligen Stuhle in geistlichen Dingen und kirchlichen Angelegenheiten einer Rothwendigkeit, die landesfürstliche Bewilligung nachzusuchen, nicht unterliegen, sondern vollkommen frei seyn."

Ì

Der Gallifanism, Febronianism und Josephinism laugnen, bag bem heiligen Stuhl ein eigentlicher Jurisbiftionsprimat über bie gange Rirche guftehe, und ertennen nur ein Chrenprimat an, wie benn barauf bereits icon bie Declaratio cleri Gallicani vom Jahre 1682 hingearbeis Diese Lehre murbe junachft im Intereffe ber Bischofe ausgelegt, bie in jener muften Beit, besonbere bes letten Jahrhunderts, auch ihrerseits ihr Recht auf Roften bes beiligen Stuhles ju erweitern mit aller Dacht befliffen waren, und hiebei ben Anspruchen einer immer mehr von driftlichen Grunbfagen fich losfagenben Staategewalt eifrigft ale Bunbesgenoffen bienten. Es lag aber bie Laugnung bes Jurisbiftionsprimates als burch gottliche Anordnung bestehend mes fentlich icon in bem Brincipe bee Staatsfirchenthums felbft. Ift der Fürst als solcher außer, ja über der Kirche, so ist bie Läugnung bee Juriediftioneprimate bie nothwendige Folge. und nicht ber Bapft, fondern ber Landesfürft ubt bie Dberberrichaft über die Rirche. Der öfterreichische Staatscanonift Bebem legt baber auch bie gange Rirchenbisciplin in bie Banbe ber Regenten, indem er fogar noch weiter geht, als Febronius \*).

Aus diesem Rechte des Regenten über alles Aeußere, und so auch über die ganze Kirche nach ihrer Erscheinung, wurden nun auch die einzelnen landesfürstlichen Rechte in Kirchensachen, die "jura eiren sacra" abgeleitet, und mit der äußersten Härte von der josephinischen Gesetzgebung geltend gemacht. Da sind es das Schutzrecht, das oberste Aufsichtsrecht und das Reformations-Recht, nach welchen die oberste Kirchengewalt des Staates sich gliebert, und wosdurch man die Kirche nach allen Seiten zu umgarnen, und ihr dreisaches Amt sich botmäßig zu machen suche. Man

<sup>\*)</sup> Beibil canon. Recht S. 211. Pehem Praelect. in jus eccl. L. §. 766—92.

lehrte zwar nicht, daß das Lehr- und Priesteramt der Rirche nur ein Ausstuß der Staatsgewalt sei; das durfte man nicht thun, galt ja ein folder Grundsatz nicht einmal im Protestantism; allein die Art und Weise, in der man die eigenen vermeintlichen Hoheitsrechte gegenüber der Nachtwaltung der Kirche geltend machte, waren nur die Schlußsolgerungen des, wenn auch nicht ausgesprochenen, so doch praktisch geübten Grundsates, daß doch immer die Staatsgewalt die Quelle oder vielmehr die höchste Autorität für die Ausübung auch dieses Amtes sei, und nannte man die vermeintlichen Rechte wohl jura circa sacra, so waren sie in der That doch nur zu herbe jura in sacra.

Das jus advocatiae ift nun freilich in bem einzigen Sinne, ben es ber Rirche gegenüber haben fann, eine Bflicht bes Staates, und jumal bes driftlichen, bie Rirche nach Außen ju fchuten. Es liegt ja im Befen bes Staates, jebe einmal rechtlich anerfannte Gefellschaft zu fcuten, und um fo mehr bie Rirche, ba fie eben ale Gottes eigenftes Gigenthum biefen Schut von einer gläubigen Staategewalt um fo mehr ansprechen fann, ale er felbft von ihr eine bohere Bewähr gewinnt, bie er nie fich geben fann. Allein biefer Schuppflicht hat ber Josephinism einen gang anbern Sinn untergelegt, gemäß bem ber Staat nicht mehr Befduger, fonbern barter Dranger mar. Man verftanb barunter nur bas Recht ber Regierung, in ihrem eigenen Ginn und nach ihren eigenen Ansichten bas Befte ber Kirche ju forbern \*), ba, wie es bei Rechberger heißt, "bie driftliche Religion und Tugend ale 3med ber Rirche ein überaus vortheilhaftes Mittel gur Beforberung bes Staatszwedes ift, und bas Recht au einem 3mede auch bas Recht ju allen jum 3mede führenben Mitteln begrundet." Freilich follte bieß geschehen ohne Berletung ber Gewiffenefreiheit ber Burger, und ohne Beein-

<sup>\*)</sup> Beibtl Unterf. 101. can. Recht 212.

trächtigung ber eigentlichen Rirchengewalt \*). Da aber bie Gewissensfreiheit etwas Inneres, und bie eigentliche Kirchen-Gewalt wesentlich auch sich nur auf Geist und Seele bezieht, so ift natürlich bem angeblichen "Staatsschuh" keine Schranke gezogen, b. h. er hat bas Recht, Alles in seiner Weise und nach seinen Ansichten in Schuh zu nehmen.

Defigleichen verhalt es fich mit bem "Dberauffichterecht", unter welchem bas Placetum regium, bas jus cavendi und Veto, wie bie Appellatio tamquam ab abusu verftanden wirb. Benn bie Regierung jeben unbefugten Gingriff in ihre Sphare abwehrt, fo hat fie biegu jebenfalls bas Recht; befigleichen hat dieß Recht auch die Rirche. Dieß ift aber noch nicht bas Recht einer Gewalt, bie anbere in allen Sandlungen gu controlliren. Gine folde Controlle ift beiber unmurbig, nur bas Erzeugniß bes Diftrauens, und letteres felbst immer bie ftete Begleiterin bes Defpotism, wefhalb benn auch bas Placet binlanglich charafteriftisch für bie letten Jahrhunderte ift. Bayern vom Anfang bes Jahrhunderts gegenüber hat bie romifche Beschwerbeschrift biese Signatur icharf genug gezeichnet \*\*). Wenn eine Regierung bas Recht fich jufpricht, alle firchlichen Berordnungen und Gefete ju genehmigen ober ju verbieten, bann ift fle bie lette Inftang fur bas Regierunge, und Gefetgebunge-Recht ber Rirche; fie wird burch bas Recht bes Placets auch einzige Quelle bes Rechts, und nur ihr allein barf gehorcht werben, ber Rirche bloß infofern, als die Staatsgewalt es erlaubt. Daburch lost aber bas Blacet felbft alle Banbe bes firchlichen Gehorfams, und forbert bireft jum Ungehorsam gegen bie firchliche Autorität auf. Ebenso ist burch die appellatio tamquam ab abusu die gange Jurisdiftionsgewalt ber Rirche im engeren Sinne ber Staats-Bewalt untergeordnet, und bie Staatsgewalt wird fo gur

ŀ

<sup>\*)</sup> Rechberger I. S. 272.

<sup>\*\*) (</sup>Soffler) Concorbat und Conftitutionseib 6. 209.

oberfien Erecutivgewalt. Mag immerhin, um bie Angriffe zu beschönigen, gesagt werben, die Kirche soll in dem ihr eigensthumlichen Wirfungefreis nicht gehemmt werden: es ist bei ber Ausübung bes Oberhoheiterechtes diese Bersicherung nur heuchlerische Maste, die schlecht genug Glaubens und Gewiffenstyrannei verbirgt, und die Quelle des Absolutismus in jedem anderen Gebiete der Gesellschaft ist.

Das Reformationsrecht endlich, diese infernale Ausgeburt der Glaubensspaltung, früher unerhört in der Gesschichte, das nach dem Grundsatz cujus est regio illius religio das Bolf tiefer als zu Heloten herabwürdigte, konnte freilich in dem alten genuinen Sinn jest nicht mehr geltend gemacht werden, da ja, wie Rechberger (I, §. 270) bemerkt, "durch den Staatsvertrag die Bürger ihren Privatwillen nur in hinsicht auf den Staatszweck... dem Regenten unterswersen, in hinsicht auf Religion und Gewissen aber ihrer natürlichen Freiheit nie entsagt, noch entsagen können." Um so mehr aber machte der Josephinism in Resormation des Boltsglaubens unter andern Titeln, nämlich sowohl durch das Schutzecht, wie das Oberaussichtsrecht in Schule und Unterricht.

Betrachten wir das Walten dieser Hoheiterechte in ihren allgemeinen Beziehungen dem dreifachen Amte der Kirchengewalt gegenüber, so sehen wir hinsichtlich des Lehramts, daß dasselbe principiell der politischen Gewalt unterworsen war. Nach dem Grundsabe, daß all das, was nicht rein ins nerlich ift, und Seele und Geist allein angeht, dem Staate angehöre, wurde das Lehramt der Kirche selbst dem Staates Zwede und der Förderung desselben diensidar gemacht, und demgemäß theils hindernd und hemmend in dasselbe einges griffen, theils Alles aufgeboten, um das Bolf nach eigenem Sinn und Gutdunken des Staatszwedes aufzuklären. Ift aber das Reformationsrecht im alten Sinne die Besugnis des Fürsten, sein Bolk zum Abfall vom Glauben der Kirche zu xxxvII.

zwingen, und bie jeweilige Confession als das reine lautere Evangelium ihm aufzudrängen, so geschah jest in anderer Beise nur dasselbe. 3war ließ man der Kirche, respective dem Oberhaupte berselben das Recht, über Glaubenssäße zu entscheiden, aber nur proviforisch sollten seine Entscheisdungen gelten; dann aber wurden die Glaubensentscheidungen selbst wieder der Genehmigung der Staatsgewalt insoferne unterworsen, als man ihr das Recht zuschrieb, zu unstersuchen, "ob nicht etwas beigemischt sei, was nicht dogmastisch ift" \*).

Co murbe bie Bulle Unigenitus verboten, in welcher bie tief in bas driftliche Leben eingreifenben Brrthumer bes Queenel verurtheilt maren, und blieb es bis 1848, inbem Kaifer Joseph burch Hofbetret vom 4. Mai 1781 gugleich unterfagte, "für und gegen" ju bifputiren, ale "beiberfeits fanatische Lehren". Bius VI. gewann burch feine zweimaligen Borftellungen nichts, als bag ber Raifer ben Profefforen ber Theologie gestattete, Die Schuler mit ber Bulle in ber Beise befannt zu machen, baß es Riemand magen sollte, die barin verdammten Sape pro et contra zu vertheibigen \*\*). Defigleichen murbe bie Bernichtung ber Bulle Coena Domini bei funfzig Gulben Strafe geboten, und von Raifer Frang bie Conftitution: Auctorem fidei (1794) gegen bie baretischen und schiematischen Aufstellungen ber Synobe von Piftoja nicht zugelaffen. Freilich waren in ihr auch bie Sape bes josephinischen Rirchenspftems mit verurtheilt. Gelbft unmittelbar wurden Lehren ber Rirche verboten, wie bie, bag man Ablaffe auch ben armen Seelen im Fegfeuer fürbittweise gumenben tonne. "Solche burften weber fur fich, noch in ben Ralenbern, Directorien, Brevieren gebrudt, vielmehr foll

<sup>\*)</sup> Rechberger I, S. 273.

<sup>\*\*)</sup> Replica del Papa: ad Ium. "Der Josephinismus und bie Berords nungen vom 18. April". E. 111.

biefe unbegründete Lehre . . . weggelaffen werben"\*). Benn aber der Kaifer in diefer Beife das oberfte Aufsichtsrecht über bas Lehramt ber Kirche übte, fo wurde ihm auch das Recht zugeschrieben, bei Religionsftreitigkeiten Stillschweigen aufzuslegen, Controversen zu verbieten, Religionsgespräche zu versaulaffen, Concilien zu berufen.

Wie bas Lehramt so wurde in noch größerem Dagftabe bas hohe priefterliche Amt unter bem Titel bes Schutrechts faatsfirchenrechtlich gemeiftert. Das Schuprecht marb bier ale bie Bflicht ber Regierung angefeben, "nach ihrem eigenen Sinn bas Befte ber Rirche auch hinfichtlich bes Cultus ju forbern", und wir werben feben, wie Richts, auch nicht bas Beringfte bem Raifer Joseph entging, mas er nicht geregelt, und bem er nicht feinen, alle "Digbrauche" befeitis genden Sout batte angebeihen laffen. Wenn auch bie Staats-Bewalt fich felbft nicht ale bie Quelle bes priefterlichen Amtes betrachtete, griff fie nichts bestoweniger nur ju tief ein, benn nicht ber Bapft, fonbern ber Lanbesfürft ift es, ber über bie Ordnung bes außeren Gottesbienftes und bie jufalligen Religions. Gebrauche, wie über bie verschiebenen Digbrauche und ibre Abftellung Berordnungen ju erlaffen bat \*\*). Bezeichnend burfte in biefer Sinficht die Berordnung Josephs fenn, bag bei felerlichen Deffen bie Collette auch für ihn eingelegt werben follte, was ebenfo bem gangen Beift bes Ritus wiberfpricht, ba, je bober bas Fest und bie Feier, um so weniger Colletten genommen werben, um Alles in ber Reftfeier bes treffenben Bebeimniffes ober Festes ju concentriren. In gleicher Weise griff er reformatorifch in bas Abbeten ber canonifchen Taggeiten ein, indem er befahl, daß bie betreffenden Stellen in den Lectio-

<sup>\*)</sup> hofbefret vom 26. Mai bis 3. Nov. 1787, also unmittelbar nach bem Allerseelentag. Gelfert's Darstellung ber Rechte in Ansehung ber heiligen handlungen. S. 73.

<sup>\*\*)</sup> Rechberger I, §. 280 - 1.

nen ber zweiten Rocturn ber Feste ber Heiligen Gregor II. und VII. und bes heil. Papstes Zacharias, in welchen von ber Ercommunication Leo bes Isauriers und Heinrichs IV., wie von ber Absehung Chilberichs die Rebe ist, bei 50 Gulben Strafe ausgelöscht ober unleserlich gemacht werden sollten \*). Wie verlegend er das Saframent ber Ehe behandelte, werden wir weiter Unten noch näher nachweisen.

Endlich und vorzuglich mar es bas Birtenamt, weldes bie Erager beffelben nur unter ber Controlle, und viels fach nur im Auftrage ber Staatsgewalt üben burften. Allem aber ward bie oberfte Jurisdiftionsgewalt bes Bapftes untergraben. Denn wenn auch ber Raifer "fich nie ber Ausubung ber gegrunbeten und gefehmäßigen Berechtsamen bes heiligen Stuhles und ber allgemeinen Rirche in bogmatischen, und bloß die Seele betreffenden Gegenständen zu entziehen gebenten" will, fo wollte er boch nie eine frembe Einmischung in Angelegenheiten geftatten, "welche Allerhochftbiefelben ale offenbar ber obern landesfürftlichen Machtvollfommenheit zuftehenb ansehen werben, als welche ohne Ausnahme alles basjenige unter fich begreift, was in der Kirche nicht von göttlicher, fondern nur von menschlicher Erfindung und Ginsebung ift, und bas, was es ift, allein ber Einwilligung ober Gutbeißung ber oberherrlichen Gewalt ju verbanten hat, welcher baber zufteht und zustehen muß, alle bergleichen freiwillige und willfürliche Bewilligungen, sowie andere biefer Art nicht nur allein abzuandern, einzuschränfen, fonbern fogar gang aufzuheben, fo oft foldes Staatsurfachen, Digbrauche ober fonft veränderte Beiten und Umftande erheischen mogen" \*\*). So war bas firchliche Sirtenamt vernichtet, ober es ift, infoferne es befteht, nur Organ bes Staates. Daher unterlagen alle Bullen und papfilicen Defrete bem Blacet; ja

<sup>\*)</sup> Belfert S. 130.

<sup>\*\*)</sup> Defret vom 12/19. Dec. 1781. Beibil Unt. S. 288.

fogar bie in vergangenen Beiten erlaffenen nicht bogmatis ichen papftlichen Defrete murben nur ale in Rraft beftebenb erfannt, wenn fie nach ihrer Unterbreitung bas Blacet erbielten \*), und befhalb bestimmt, bag, fobald bavon Bebrauch gemacht werben wollte, bie landesfürftliche Benehmigung eine geholt werben muffe; ja noch mehr: felbft für bie angenommenen Bullen follte "bie verbindenbe Rraft nur fo lange bauern, ale nicht im Staate burch anbere Berordnungen etwas Anberes jur Beobachtung eingeführt wird" \*\*). Damit ift ber Rirche felbft jebe rechtlich geficherte Erifteng nicht bloß genommen, fle tann eine folche nie gewinnen, fle ift rein nur ber abfoluten Billfur und laune ber Staategewalt überantwortet. Das Befetgebungerecht bes Dberhauptes ber Rirche ift aufgehoben, nur jum Scheine befteht es noch. Ebenfo ift bie oberfte Regierungsgewalt bes Bapftes ber Staatsgewalt unterworfen, benn es ift ja auch ber wechselseitige Berfehr bes Sauptes und ber Glieber gehemmt und unterbrochen, ober fonnte nur ftattfinben, infoferne bie Staateregierung genaue Ginfict nahm. Die Appellationen nach Rom bestanden fogut als nicht mehr. Das Recht bes Papftes, Appellationen anzunehmen, galt nicht ale ein wesentliches, fonbern nur ale ein zufällis ges Recht, b. f. ale eine Concession, und babei marb bei zwei gleichformigen Urtheilen ber Recurs nach Rom gerabezu verboten, und nur bei wiberfprechenben Urtheilen ein folcher erlaubt, wozu aber immer ein im Lande refibirenber Bifchof ernannt werben foute, vermoge bee privilegium de non evo-Dagegen wurde umsomehr bie appellatio tamquam ab abusu erlaubt, und in bochfter Inftang von ber Staate. Gewalt Alles entschieben. Rothwendig war es baber auch, bie Gerichtsbarfeit bes Runtius in Wien aufzuheben \*\*\*).

Um aber bie Gewalt bes Papftes in jeber Beziehung

<sup>\*)</sup> hofbefret vom 3. Juni 1783.

<sup>\*\*)</sup> Rechberger I, S. 274.

<sup>\*\*\*)</sup> Sofbefret vom 21. April 1781.

noch weiter zu brechen und auf Richts zu ftellen, wurben gugleich bie Bifcofe aufgeforbert, fich "ihrer althergebrachten und unwidersprechlichen Rechte in ber Ausübung wieber gu bebienen", bie bisher ber Papft fich angemaßt. Es war bas Epissopalspftem, bas bereits in ben Concilien von Conftang und Bafel fich zu entwickeln anfing, burch bie Declaratio oleri Gallicani in bem 2. bis 4. Artifel bestimmter ausgesproden, von Kebronius und in Folge ber Runtiaturftreitigfeis ten in ben Emferpunktationen in's Einzelne entwidelt, und von Raifer Joseph nicht bloß begunftigt, sonbern wo möglich, freilich nur insofern ale es ber Suprematie bes Staates in Der Rirche biente, fpftematifch in's Leben ju überfeten verfucht warb. Daher heißt es auch in bem gebachten Antwortschreiben und Sofdefret vom 19. December 1781 an ben Runtius Garampi: "bag unter bie Bahl ber Rechte, melde ausschließungeweise bem Bapfte zufommen, basjenige nicht gerechnet werden fann, welches vielmehr befanntermaßen feit fo vielen Nahrhunderten in Unferer beiligften Religion unter benjenigen Behörben, welche ausschließungeweise bem Epiftopat juftunden, und ale bemfelben ungertrennlich anhangend betrachtet worben ift" \*).

Bu biesem Zwede sollten die Bischöfe selbstständig jure proprio als wahre von Gott eingesette Hierarchen \*\*) ihre Diocesen regieren, benn sie besäsen ihre Gerichtsbarkeit aussschließlich, und mit ihrer Gerichtsbarkeit concurrire keine ans bere. Ja, Febronius behauptet, daß jeder Bischof solidarisch die Kirchengewalt habe, d. h. daß jeder Bischof in der Diocese des andern eine Jurisdistionsgewalt üben könne, wos durch aller Berwirrung Thur und Thor geöffnet wird. Dieß Recht wurde aber dem Oberhaupte der Kirche, bei dem es allein einen Sinn hat und haben kann, freilich wieder abs

<sup>\*)</sup> Beibtl's Untersuchungen S. 289.

<sup>\*\*) 88.</sup> Thefe ber Synopfis. Rechberger I, §. 186.

gesprochen . Die Jurisbiftionsgewalt bes heiligen Stuhles über bie Bischofe war bemnach aufgehoben. Die bischofliche Gewalt follte fich auf alle Berfonen und Sachen erftreden, wodurch bem Bapfte bas Recht, Eremtionen zu machen, Refervationen aufzustellen und Difpenfen zu ertheilen, wie Appellationen ale bobere Inftang angunehmen entgogen marb. Die Bifcofe bagegen tonnten bie papftlichen Bullen annehmen ober nicht, fie hatten bas Recht, Difciplinar-Anordnungen, Blaubensentscheidungen ju prufen und von allgemeinen Rirdensatungen ju bifpenfiren, und zwar nicht im Auftrag und bevollmächtigt vom Dberhaupte ber Rirche, fondern als Mithierarchen jure proprio." Go hat benn auch Joseph II. burch Defret vom 4. Sept. und 27. Oct. 1781 die Bifcofe beauftragt, "in ben canonischen Chehinderniffen, öffentlichen wie gebeimen, aus eigenem Rechte ju bifpenfiren" \*\*), unb ihnen nur nachträglich erlaubt, fich etwa bie Bollmacht biegu lebenslänglich vom Bapfte geben ju laffen. Ja, wenn bie Bifcofe aus eigener Bollmacht in gewiffen Chehinderniffen bifpenfirten, murbe bieß ihnen in ber Art ju Gute gerechnet, baß bie landesherrliche Erlaubniß fogleich ertheilt werben follte; bagegen mar, wenn ber Bifchof hiezu die papfiliche Difpens nachsuchen ju muffen glaubte, eine eigene landes. fürftliche Bewilligung nothig \*\*\*). Roch mehr; felbft in bie Juriebiftion bee Beichtgerichts griff ber Raifer ein, indem er auch hier bas Refervationerecht bes Papftes aufheben wollte. Er verbot beghalb, fowie megen ber barin ausgesprochenen Ercommunifationen, die Bulle "coena Domini" bei 50 Bulben Strafe, und beauftragte bie Bifcofe, fich auch bier ibres unveräußerlichen Rechtes ju bedienen. Erft nach ber Anwefenheit bes Papftes in Bien murbe ben Bifchofen, Die

<sup>\*)</sup> Rechberger I, §. 153. Beibil R. R. 453. Fehr. de statu eccl. c. I, §. 7—8 und c. VIII.

<sup>\*\*)</sup> Rechberger I, §. 161.

<sup>\*\*\*)</sup> Berorbnung vom 8. Febr. 1790.

Anstand nahmen, erlaubt, sich die Fakultäten lebenstänglich geben zu lassen, doch follten lettere dem Placetum regium in Originali unterbreitet werden, mit authentischer Abschrift pro rogistratura \*).

Aus Allem geht beutlich hervor, bag auch nach biefer Seite bin ber Jurisdiftionsprimat theoretisch wie faktisch in Defterreich nicht jur Geltung fommen burfte. Das Dberhaupt ber Rirche hatte baber bis in bie fungfte Beit berab nichts zu thun, ale bie in Wien ernannten Biscofe zu beftatigen \*\*). Beiter hatte es feinen Ginflug, und wenn ihm auch bas öfterreichische Rirchenrecht \*\*\*) noch einige wesent= lichen Rechte einraumte, obgleich nur in epiffopalem Sinne, fo wurden fie faftifch burch bas landesherrliche Souveraines taterecht, wie burch bas Epistopalfuftem völlig illusorifc. Co bas angebliche Recht, proviforifche Glaubens-Entscheibungen wie Disciplinargesete ju geben; benn jeber Aft bes Papftes mar ja an bas Placet und an bie Annahme ber Bifcofe gefnüpft. Cbenfo verhielt es fich mit bem Rechte, Legaten ju fchiden, wobei, wie Beibtl fagt+), "bie Legaten nur angenommen werben fonnen, wenn man aus ihren Bollmachten fieht, bag fie weber ben Rechten bes Souverains, noch jenen ber Bischofe ju nahe treten werben." Run fann es in bem einen Falle heißen, "bag ein Legat ben Souverainetaterechten zu nabe trate, wenn er bie landesherrliche Suprematie in Rirchensachen nicht gehörig refpeftirt, ober in bem anbern Kalle ben Rechten ber Bifcofe, wenn er nicht im Sinne bes Epiffopalfpftems handelte", und fo war es ftets bem Papfte unmöglich, einen Legaten ju fenden.

<sup>\*)</sup> Berordnungen vom 11. und 30. Mai, wie 28. Aug. 1782. Rechsberger I, S. 154-7.

<sup>\*\*)</sup> Beittl's Unterfuchungen. 106 - 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Rechberger. I, S. 124.

<sup>†)</sup> Beibtl Unterf. 107; vergleiche: Das canonische Recht. 430.

Aber auch bas Recht, Relationen von den Bischöfen zu verlangen, ift so lange gehaltlos, als, wie faktisch die Berhältnisse waren, jede Relation offen an die Staatskanzlei geschickt werden mußte, und erst von dieser nach Rom befördert wurde; denn wie konnte der Bischof den wirklichen Zustand seiner Diöcese zu schildern wagen, da er sa dann überall Gefahr lief, gegen das System anzustoßen!

So ift benn bie papftliche Gewalt nach allen ihren Bestiehungen zur Kirche bes Reiches beseitigt worden. Sie ift eben ein Organ bes Staates. Bischofe und Priefter sind geistliche Staatsbeamte, baher auch ber Klerus "als Beamter bes Staates in der Kirche" officiell bezeichnet ward \*). Der Staat regiert, verwaltet und richtet in der Kirche durch seine geistlichen Beamten in der Kirche, "die im Staate ist".

Run mochte man allerdings fragen, wie fam es, baß ein foldes Spftem nicht jum offenen Bruche führte, bag ber beilige Stuhl nicht zum offenen Anflager geworben ift? An Rlagen und Anklagen hat es nicht gefehlt, und bereits Bius VII. wollte nach ben Sturmen ber ersten Revolution die Lage ber Rirche in Defterreich jum Gegenstande einer Allofution maden, wenn ihm nicht Raifer Frang Soffnungen erregt, und fo ihn juguwarten bestimmt hatte. Beitumftanbe, Berhaltniffe, Befürchtungen, mehr ju ichaben als ju nugen, bie völlige Unguverläffigfeit ber Bifcofe, bas gang in Blut und Lymphe ber Befetgebung übergegangene Spftem, beffen Menberung ftets mit bem Gefpenft ber Revolution fich verband, alles Das war hinreichenber Grund, nicht offenen Bruch herbeigus Rebenfalls aber tonnte man feben, bag es bem beiführen. ligen Stuble an Langmuth und Gebulb nicht gefehlt. mußte bas Syftem fich felbft aufheben, es mußten erft außerlich bie Schranken fallen, bis bas tief innerft gefühlte Be-

<sup>\*)</sup> Sofbefret bom 26. Aug. 1797. Beibil Unterfuchungen. 302.

burfniß lauter benn je als bringenber Rothschrei offenbar wers ben konnte, und nur ein Kaiser, ber noch nicht im Rathe ber Argen geseffen, konnte zur Berfohnung mit ber Kirche fich bereit erklären.

Run, biese System, welches ber menschliche Hochmuth erzeugt, irdisches Dichten und Trachten groß gezogen und ber Unglaube vertheibigt, es ist gefallen. Feierlich ist nicht bloß ber Ehrenprimat, sondern vor Allem der Jurisdistionsprimat anerkannt. Mit niederschmetternden Worten veruntheilt das Oberhaupt der Kirche die dem bisherigen Systeme zu Grunde liegende Lehre, wenn er in der Allosution den Inhalt des zweiten Artifels in folgender seierlichen Weise angibt:

"Da aber ber römische Papft, ber Stellvertreter Chrifti hier auf Erden, und ber Rachfolger bes heil. Apostel-Fürsten ben Primat sowohl ber Ehre als der Gerichtsbarfeit über bie ganze Kirche, soweit sie reicht, vermöge göttlichen Rechts inne hat, so ist auch dieser fatholische Glaubenssch in der Uebereinfunft selbst mit den flarsten Worten auszgedrückt, und beshalb ist zugleich jene falsche und verkehrte und so unheilvolle, dem göttlichen Primat und seinen Rechten völlig feinbliche und vom apostolischen Stuhle immer verzurtheilte und geächtete Meinung, als musse man nämlich in dem, was geistliche Dinge und sirchliche Angelegenheiten bestrifft, von der weltlichen Regierung die Erlaubnis oder die Bollstreckung haben, ausgehoben, und mit der Wurzel auszgerissen und völlig vertilgt."

Die Scheibewand ift baburch gefallen, welche Defterreich von der Rirche fattisch trennte, ihr Oberhaupt fann die ganze Machtfulle seines segenvollen Amtes ungehindert wieder auf die Rirche in Defterreich ausbehnen. Seine Rechte find nicht im febronianischen Sinn in wesentliche, zufällige und streitige geschieden, es ift vielmehr anerkannt, daß die Glaubensbe-

frete bes Bapftes auch fur Defterreich Geltung haben, ohne ber Benehmigung bes Raifers zu beburfen, und bas glaubige Bolf erfahrt nun bie tatholifche Wahrheit ohne polizeiliche Bermittlung. Ebenfo ift ber Bapft anerfannt ale ber Sobepriefter ber Rirche, in bem bie Dacht bes priefterlichen Amtes fich concentrirt, ihm und nicht bem Raifer fteht es au, ben Gultus ju ordnen und eingeschlichene Digbrauche abzuftellen, bie oberfte Bewalt hinfictlich ber Saframente und Saframentalien auszuüben, Ablaffe zu ertheilen, bie Bebete ber Rirche ju bestimmen. Endlich, bem Bapfte gehört bas Sirtenamt. Richt bem Raifer, fonbern bem Bapfte gebort bas oberfte Auffichterecht ju, ale bem episcopus episcoporum, und frei ift baber ber Berfehr mit Bifcofen und ben Glaubigen. Die Bifcofe tonnen nun ihre Berichte über ihre Diocefen erftatten, fowie die limina SS. Apostolorum ohne politifche Beneh. migung besuchen. Die Gefete, Die ber Bapft fur Die Rirche gibt, fonnen nun nicht mehr von einer argwöhnischen und eiferfüchtigen Staategewalt für Defterreich "ale ungultig" erflart, ober nach Belieben wieber aufgehoben merben. fann Privilegien ertheilen, fein Difpensationerecht, wie bas ber Refervation üben, Appellationen annehmen, ale bie bochfte firchliche Inftanz, benn er und nicht die Staatsgewalt ift ber bochfte Richter in ber Rirche, er übt unbehelligt Die oberfte Berichtsbarfeit im weiteren und engeren Ginne aus, weil fie thatfaclich vermoge gottlicher Anordnung berjenigen ber Bis fcofe übergeordnet ift, und er tann befhalb auch Legaten bamit betrauen.

Mit ber Anerkennung biefer Ausstüffe gottlichen Rechtes ift ber öfterreichische Kaiserstaat wieder in die volle Gemeinsschaft ber Kirche eingetreten. Der Kaiser hat dem eutsagend, was seine Borfahren sich unrechtmäßig angemaßt, zwar nur seine Pflicht gethan als treuer Sohn der Kirche, er hat aber um so Größeres geleistet, als er frei und ungezwungen

einer Macht widersagt, beren Besit den Fürsten in dem Maße schmeichelt, als sie überhaupt stets auf Vergrößerung ihrer Macht ausgehen zu mussen glauben. Der Kaiser hat den Aft groß-artiger Selbstverläugnung geubt, und dadurch den Absolustism beseitigt, in ihm dem Drachen aller Revolution den Kopf zertreten und ist so den übrigen Fürsten als ein leuchstendes Beispiel vorangegangen.

## XVIII.

## Literatur.

Ueber bie Entwidlung und ben Einfluß ber politischen Theorien. Ein Beistrag jur Burbigung ter innern Entfaltung bes europäischen Staatenlebens. Bon Dr. Joseph Fehr, Privatbocenten ber tonigl. Unisversität Tübingen. Innebruck, Wagner 1855. VI unb 436 S. 8.

Der Versasser bieses Werks, was wir als eine willsommene Erscheinung begrüßen, hat im Beginne bes Jahres 1848 Gelegenheit gehabt, mit einer nicht geringen Anzahl Stubenten in Wien bekannt zu werben. "Bei solcher Unwissensheit, bei solcher gründlich falschen Aufsassung von Staat und Kirche, wie ihm dieselben dort entgegentraten, konnte ihn das sosortige Gebahren dieser Studentenschaft nicht im mindesten befremden." Und wer, er wäre anders in jenen Zauberkreis des Wahnes, Truges und der Irrthümer gebannt, in welchem damals die Jugend beinahe allerwärts herumtaumelte, wollte seiner Bemerkung widersprechen: "noch nie haben Unwissenheit und salsche Beurtheilung der bestehenden Berhältnisse in Deutschland herrlichere Triumphe geseiert als in den letze

ten abgewichenen Jahren"? Daß biese Triumphe ihr Ende fobalb nicht erreichen, babin wird manden Orts weiblich und unverbroffen geforgt, von Solchen jumal, benen eine entgegengefeste Aufgabe oblage. Beber hell und reinflingenbe Accord, ber awischen biese Saturnalien hineinschmettert, ift befbalb bantbar anzunehmen. Ginen folden fonnen mir bas vorliegenbe Berf nennen, welches nicht blog mit ber Benefis ber gerftorenden Doctrinen fich befaßt, fondern nachweist, wie biefe, auf bem politifchen Boben entftanben, mit ihrer Erftarfung unvermeiblich auf bas fociale Bebiet hinüberschreiten, am Enbe, wenn fie mit jenem fertig geworben find, tabula rasa auch auf biefem machen wollen und machen werben. Das ift's, was uns noch bevorsteht, und welchem Biel regfame Activitat von ber einen Seite, unbegreifliche Indoleng ober unbemeffenes Aufgehen in ben Materialismus von ber andern Ceite unaufgehalten entgegenbrangen.

Da bie erften Staateverfaffungen nach bem beutzutägigen Begriff biefes Wortes von Athen und Sparta, wiewohl nach gang entgegengefetten Brincipien, ausgegangen find, befchaftigt fich Gr. Fehr in bem Unfang feines Berles mit bem grie chifchen Alterthum. Ale Erfter, ber feiner Philosophie eine politifche Beziehung gab, ift Pothagoras ju nennen. Sein Bund mar eine Einigung ber Optimaten nach ber ebelften Bebeutung biefes Bortes. Im eigentlichen Griechenland bagegen murbe bie Philosophie zuerft von ben Sophiften - 3beologen im Gegensat ju Jenen - auf bie ftaatlichen Einrichtungen angewendet. Darin, baß fie bie Religion berabzuseben fich bemubten, maren fie bie Borlaufer unferer jesigen Staatsheilfunftler und Bolfsbegluder. Bemerfenswerth - was auch im 16ten Jahrhundert, fobann in ber neueften Beit abermal fich wieberholt hat - bag biefe Leute nie in ihren heimathlichen Rreifen, sonbern gewöhnlich ferne von benfelben ihre Schuler und bie Statte ihres politischen Birfens, biefes meift mit bem Lehren eng verbunben, fuchten und fanden. In fpaterer Beit bilbeten bie Rhetoren eine eigene Berzweigung ber Sophistenzunft.

Die Sophisten riefen Sofrates bervor, beffen Philosophie jeboch feine unmittelbare politifche Beziehung hatte; bieß blieb Sippobemos von Milet vorbehalten, welchem Platon folgte, beffen Lehren einläßlicher bargelegt werben. Auch Ariftophanes wird hieher gezogen, weil er über die Demagogenwirthschaft in Athen bas hellefte Licht verbreitet. Weit einläßlicher wirb Ariftoteles und fein Werk von ber Politif behandelt. Er ift eminent praftifc. Wie anders, wie rein naturlich faßt er nicht ben Ursprung bes Staats auf, im Gegensat zu bem spatern Genfer . Sophisten! Der große Denfer von Stagira balt die monarchische Form für die naturgemäßeste. Die Fülle ber einleuchtenbsten Bemerfungen und Erflärungen, bie Br. F. aus beffen Berf jufammenftellt, ift fo reichhaltig, bag es unmöglich mare, Einzelnes hervorzuheben. Auch Ariftoteles legt ben größten Werth auf bie Erziehung, ju welcher freilich in bem driftlichen Staat ein gewichtiges, ja weit vorwaltenbes Moment hinzufommen follte, mas ber heibnische nicht berudfichtigen fonnte, bas religiofe. Je mehr aber biefes, einft allen driftlichen Staaten gemeinsame und von allen als oberftes anerfannte Moment in zwei völlig auseinandergehende Richtungen fich gespalten bat, um fo mehr und um fo ernfter follte in benjenigen ganbern, in welchen jenes Moment noch in ungerriffener Unmittelbarfeit an bie gottliche Offenbarung fich anknupft, bie Bemerfung bes griechischen Philosophen gewürdigt werben: "jebe Nation hat ihre eigenen Sitten und man muß gleich Anfangs bafur forgen, bag Alles, mas jebe Form in ihrem Stand und Befen erhalten und fle bauerhaft machen fann, unverrudt erhalten werbe." Dabei follte nur bas, mas an der Erziehung driftlich ift, gemeinsam fenn; bas übrige barf nicht nur, fondern follte felbft ber Rationalitat auf bas Innigfte fic anschmiegen.

Das alte Italien, fagt ber Berfaffer, hat teine politische

Speculation aufzuweisen. Das frühere Rom war ausschließlich praktisch, bas spätere versunken und knechtisch. Doch hatte vielleicht Tacitus einige Ausbeute gewährt. Erst zu der Zeit, in welcher das Imperium bereits dem Untergang geweiht war, hat der große Bischof von Hippo in seiner Civitas Dei den Unterschied zwischen heidnischem und christlichem Staat in meisterhaften Zügen gezeichnet. Daß aber der Verfasser von diesem alsbald auf Macchiavelli überspringt, müssen wir doch eine schwer zu erklärende Lüde nennen. An Material, dieselbe auszufüllen, hätte es sicher nicht gesehlt. Dergleichen konnte unseres Erachtens ebensowhl die Einigung als der Constitt zwischen den beiden obersten Gewalten jener Zeit bieten, anderes wäre ohne allen Zweisel den Worten des größten christlichen Denkers, des heiligen Thomas von Aquin, zu entnehmen gewesen.

Machiavelli's Lehren werben ausführlich bargelegt; allein, wie Grundlichfeit es erforberte, nicht bloß mit Berudfichtigung feines Principe und feiner Discorsi, fondern feiner gesammten Berfe, namentlich feiner Istorie fiorentine. Denn gerabe beshalb hat Macchiavelli fo viele Anflager und Berbammer gefunden, weil man bloß jene beiben Schriften in's Auge faßte, bie andern gang überfeben hat. Friedrich's II. Anti-Machiavellt ift eine fonigliche Flaufe, bie fich ben Spaß machte, ben Florentiner in ben Worten ju wiberlegen, indes bie That bie Grunbfate bes Buches fich aneignete. D. mar im Grund Demofrat; beghalb fpricht er ungleich weitläufiger über bie republifanische Staatsform als über bie monarchische. Bir finden bei ihm (S. 118 "bie erften Menfchen lebten gerftreut nach Art ber Thiere") bie erfte Spur bes Contract Unfern modernften Republifanern jedoch burfte er faum genugen, benn ihm find bie Sabenichtfe (Die Pratorianer ber weiland Frankfurter Rebner) die gefährlichfte Denfchen-Ebenfomenig burfte in ben Cober biefer Leute D's. Sat Aufnahme finden: "Berachtung benjenigen, welche eine

Religion gerftoren, und benen, welche Staaten umfturgen, fowie ben Brunbern ber Tyrannei." Daß die Berebfamteit eis nes rechtschaffenen Mannes ein entartetes und ausgelaffenes Bolt gur Pflicht gurudführen tonne, mar gu D's. Beit bentbar (Italien hatte Beispiele hievon aufzuweisen); wir sind um vierthalbhundert Jahre vorangeschritten, und erfreuen uns ber Breffreiheit; ergo etc. Ebenso mag in feinem Sat: "bas Bolf vertheilt bie Staatsamter beffer und weifer als ein Fürft", eine bezüglich ber Beit relative Bahrheit liegen, eine abfolute, für jebes Beitalter und alle Berhaltniffe geltenbe, fonnen wir bemfelben nicht zuerfennen. Wer in einer mobernften Republit eine Zeitlang gelebt hat, ift hierüber urtheilsbefähigter, ale ber florentinische Geschichtschreiber. Ueber feine ben Fürften angerathene Milbe gegen bie Berfcmorer macht ber Berfaffer S. 140 bie erforberlichen Bemerfungen. Unferes Erachtens gibt es ju beren Beurtheilung fein pragnanteres Rriterium, als bie Frage: wer find biejenigen, welche biefe Milbe zu einem unantaftbaren Dogma erhoben haben ? Bur Beit, ale bie Gefellicaft ihrer innern Berfepung entgegenfturmte, murben noble Paffionen erfunden, bald barauf hat man noble Berbrechen, als ba find: Berschwörung, Umfturg, Bertrummerung bes Beftebenben, weit über jene binaufgestellt. Alles biefes ju tentiren, ift großartig, ein leibis ges Diggefdid, wenn's nicht gelingt; ben Tentatoren nachs ber ein Saar frummen, mare ungefetlich, biege Barbarei. Exemplum bie mailandischen Robili, beren nobles Sanbeln von ihrem noblen Charafter Zeugniß gibt, wobei man fie ber Fruchte ber noblen Doctrin geruhig genießen läßt.

Die Reformation, welche ber Berfasser ganz richtig von ben Reformatoren trennt, hat bas Zerstören aufgebracht, eine totale Aenderung ber politischen und socialen Berhältnisse in manchen Staaten zur Folge gehabt. Luther ist weit entfernt, bem Aufruhr bas Wort zu reben; wo es jedoch sein Wort gilt (benn seine Autorität erhebt sich über die bisher allge.....

mein ale folde anerkannte Autoritat), ba freilich ift bas Bolt ber Triarier, welcher ben Rampf auszufechten bat. bat er bann ben unübertrefflich fophistifchen gund gethan, mifchen faiferlicher Majeftat und Andern, Die unter beren Ramen ihm Digbeliebiges anordnen, ju unterscheiben. Jener bewahrt er volle Treue, in beren Ramen er fogar gegen jene Anbern fich auflehnt - ein fruchtbarer Cab, burch alle Rebel. len bes fechszehnten Jahrhunderte fleißigft angemenbet. Sonft ift er, wo nicht feine perfonliche Leibenschaft in's Spiel fommt, in ben Fragen über bas Recht ber Fürsten gemäßigt, enticbieben gegen alles Bobelregiment. Für bie Wiener-Reitfoule mare er nicht zu brauchen gewesen; ebensowenig für unfere heutigen Paragraphenhengste; benn in ber Frage: ob es beffer fei, nach Bernunft und naturlichem Berftanbe gu regieren, ober nach gefdriebenen Rechten und Befegen? ents fceibet er fur bas erftere. Wir find gludlicherweife weiter poran, benn wozu fonft biente bie Fingerfertigfeit unferer Befetgebunge - Commissionen? - Ungleich entschiedener als Luther war Calvin; boch mehr ariftofratisch als bemofratisch, und in diefer Begiehung gleichfalls zu trennen von bem Calvinismus, welcher nachher in ben Bresbyterianern, vollends aber in ben Buritanern, entschieben in die lettere form umichlug. Doch ichließt Calvins "Bervollfommnung im Lichte bes Evangeliums" icon bie Anfange beffen in fich, bem man jest ben ohrgefälligen Rlang. Fortichritt gegeben bat. Einläglich wird bie im Jahre 1685 ju Coln erschienene calvinische Schrift: Traité du pouvoir absolu des souverains, pour servir d'instruction, de consolation et d'apologie aux eglises reformées de France, qui sont assigées beleuchtet, 3hr Berfaffer hat ben Beweis ju fuhren gefucht, bie Sugenotten begten feine bemofratischen Grunbfage, fonbern ertrugen aus Liebe ju Gott bie bestebende Regierungsform.

Größern Einfluß als in Deutschland, der Schweiz und in Frankreich übte auf die Ausbildung politischer Theorien die XXXVII.

firchliche Umwälzung Englands. Durch mancherlei Phasen rief fie endlich die Puritaner hervor, welche bald genug ihre Grundfate von dem firchlichen auf den politischen Boden übertrugen, hier Widerstand gegen den Fürsten, Einschränstung seiner Befugniffe als lettes Ziel aufstellten. Die am weitesten vorangeschrittene Fraktion derfelben stellte bereits den Grundsat der Bolkssouverainetät auf, und drang auf Gleichheit des Bermögens.

Die eigentliche politische Speculation hatte aber in Frankreich mit Bobin ihren Anfang genommen, von beffen öfter genanntem als gelesenem Buche de republica ber Berfaffer eine einläfliche Analyse gibt. Bobin hat noch bie richtige Anficht über die Entstehung ber Staaten, wie über bas Defen ber Couverginetat, beren Trager, ber Monarch ihm in jeber Beziehung unantaftbar ift. Nach Bobin's Anschauung fonnte ber Moloch unferer jegigen Legisten, Die Gleichheit vor bem Befet, nur ba Beltung haben, wo eine Bleichheit aller gefellichaftlichen Berhaltniffe ftattfanbe. Wo biefes nicht (und wo mare es hienieben?) ju finden, involvirt jene fo fcallend bejauchzte Gleichheit bie fcreienbfte Ungerechtigfeit. Dag Bobinus fur unfere Beit unbrauchbar mare, zeigt fich fcon barin, bag er unummunben erflart: "bie fchlechteften und unverschamteften Menschen find ftete bie größten Bunftlinge und Rathgeber bes Bolfes." Ferner gilt ihm bie Gleichheit ber Memter, ber Berricaft und bes Bermogens als ein Berftoß gegen bas gottliche und bas naturliche Befet. Sein Werf hat wohl bei allen Beffern Anerkennung gefunden, praftifche Wichtigfeit aber nicht erlangen fonnen. Lubwia's XIV. Wort: "3ch bin ber Staat" (biefer mar fo ehrlich, es auszusprechen, die mobernen Bolfsmanner üben bas Gleiche noch weit brudenber, aber unter einem bas Entgegengesette anfundigenden Phrasenschwall), hatte ben politifchen Speculationen von Anfang an jebe Berechtigung abgesprochen.

Bon Bobinus geht Gr. Kehr auf bie politischen Theoretifer Englands über. Unferes Erachtens legt auch er, wie fo viele Schriftfteller, ber Magna charta eine Bebeutung bei, bie wir ihr nicht zugefteben fonnen. Die englische Freiheit hat fich nicht aus berfelben entwidelt, fonbern fie ift unter fortidreitenden Revolutionen an biefelbe angefnüpft worben. Greller bat die Braris bem richtigen Princip: Die fonigliche Bewalt fei von Bott, nicht in's Beficht ichlagen tonnen, als burch bie beiben Carl geschehen ift. Schwebt es bem Furften nicht fortwährend flar vor Augen, daß bas Bervorftellen biefes Arioms ibn ju ber bochften fittlichen Burbe verpflichte, fo wird baffelbe gur hohlen Bhrafe. Die Stuarts haben fich auf Bottes Onabe berufen, jugleich Gottes Befes in frivoler Luberlichfeit mit gugen getreten; ihre Gegner führten Gottes Gefet (Wort) im Munbe, haben aber feine Gnabe nicht anerfannt. Unter bem blutigen Rampfe zweier abftogenben Clemente ift Sobbes aufgetreten, amar ale Borfampfer für bie fonigliche Bollgemalt, aber gegrundet auf bie Kiction eines Raturguftanbes, weßhalb ihn Saller mit Recht fur ben Bater ber falfchen Doctrin erflart, Die feitbem fo bebenflich und verberblich fortwuchert. Doch hat Sobbes aus berfelben lange nicht bie gerruttenben ober germuhlenben Confequengen gezogen, mit benen bas Menfchengefchlecht fortwahrend begludt werden foll. Der logische Busammenhang awischen ber Borquesegung, bag bie bochfte Bewalt einem Individuum burch bas Bolf übertragen werbe, und ber Behauptung, bag biefes Bolf nach erfolgter lebertragung feine moralifche Berfon mehr bleibe, fonbern alebalb jum Aggres gat von Individuen werbe, ift fcmer einzusehen. Es bedarf nur ein geringes Daß von Erfahrung, um bem Sat beigupflichten, daß ber Einwurf gegen die Monarchie, als herrichte in ihr weniger Freiheit, ale in ber Demofratie, burchaus unftichbaltig fei; bie amerifanischen Know = Rothings werben benfelben gewiß nicht erharten. Begen Sobbes traten Algernon Sidney und Lode auf, beibe fur bas Bolf das Recht ber Emporung, "Gewalt mit Gewalt zu vertreiben", in Anfpruch nehmend.

In bem folgenden Abschnitt wird bie Stellung ber polis tifchen Speculation in Benf und Franfreich jur frangofischen Revolution beleuchtet. Buerft erfcheint Montesquieu, ber feiner Beit allzusehr überschatt worben ift. Sr. Febr murbigt benfelben richtiger. Er hat auf bie nachherige Revolution einen wefentlichen Ginfluß genbt, nicht burch feine Brundfate, wohl aber baburch, baß er bas politische Raisonnement in Schwung brachte. Unmittelbar hat ohne Frage Rouffean auf biefelbe eingewirft. Der Contract social ift im Grund ein Erzeugniß feines Benferthums, fein Ronig jum premier syndic biefes fleinen Freiftaates eingefdrumpft. Sat Rouffeau Einiges mit Sobbes, noch mehr mit Lode gemein, fo überflugelt er beibe barin, bag er bie erften Reime ber focialen Revolution gelegt hat. Die Ibee ber vollfommenen Gleichheit muß nothwendig bie Regation bes perfonlichen Gigenthums, biefe ben Socialismus und ben Communismus hervorrufen. Co gelangt ber Berfaffer ju ben Doctrinen eines Babeuf, St. Simon, Furier und Conforten.

Seinen Ueberblich über bie politischen Berirrungen und Ercesse ber letten Zeit schließt ber Berfasser mit ben, namentlich in bem letten Sat beherzigenswerthen Worten: "bie Zukunft gehört nicht ber Demokratie, sonbern ber gesunden, naturgemäßen Entwicklung, b. h. ber Monarchie. Zubem haben die demokratischen Einrichtungen schon so große und zahlreiche Berheerungen angestellt, daß aus ihrer augenscheinslichen (augenfälligen) Unzweckmäßigkeit im Grunde nur die Monarchie gewinnen kann. Aber sehe sich die Monarchie auch nach Freunden (in den Logen wird sie bieselben niemals sinden) um; sei sie ausmerksam auf die politischen Lehren der Gegenwart, stelle sie den schällichen das nothige Gegengift

entgegen, und suche fie namentlich in ber Religion ernftlich und aufrichtig die geheiligte Stupe des Thrones, und fie wird mitten burch Brandungen und Wellenschläge seglicher Art den Felsen bewahren, auf dem fie in der Geschichte als die erhabenste und lebensfähigste Regierungsform emporgewachsen ift."

### XIX.

## Italien am Chluffe bes Jahres 1855.

III.

Reapel, bie Lombarbei und bie Gerzogthumer. Der Einfluß bes öfterreis chifchen Concorbats.

Das Königreich beiber Sicilien war im Jahre 1848 nicht minder als andere Theile Italiens von der Revolution bedroht und die alten Carbonari, die hier ihre Heimath hatten, lebten in neuen Berbrüderungen wieder auf; aber am frühesten ward hier die Empörung besiegt, schon am 15. Mai konnte Ferdinand II. seine volle Gewalt wieder an sich ziehen. Wie groß die Wuth der Mazzinisten war, zeigt das am 20. Dec. 1848 in Reapel verbreitete Manisest des italienischen Centralsomité, das den König als den hestigsten Feind der nationalen Freiheit für vogelfrei erklärte und einen Preis von hunderttausend Dukaten dem vom Glücke begünstigten Tyransnenmörder versprach\*). Die englische und mazzinistische Prose

<sup>\*)</sup> Bgl. Ami de la religion 17. Mår; 1853.

paganba festen feitbem ihr Wert im Berborgenen fort; bie Regierung blieb wachsam wie zuvor; bas fteigenbe Diftrauen gegen bas Ausland tonnte nur bagu führen, foweit es bie Rücksicht auf ben burch bas Buströmen ber Kremben in ber Sauptftabt geforberten Boblftanb geftattete, nach Ruglanbe Mufter bas Land mehr und mehr hermetisch zu verschließen, fo bag nur fparliche Rachrichten aus Reapel in ber fremben Breffe erschienen, aber auch besto mehr Spielraum fur jene Erbichtungen und Berläumbungen gewonnen warb, bie in ben abentheuerlichen Deflamationen Glabstone's ihren Sobepunft erreicht ju haben ichienen. Gine Regierung wie bie Kerdinand's II., die seit 1830 beharrlich und entschloffen alle und jebe Concession an ben Liberalismus von fich wies, tonnte an und fur fich auswärts nur wenige Bertheibiger finden: bie fabelhafteften Anefboten wurden geglaubt, jumal von benen, die in fatholischen ganbern nichts als Barbarei und Absurditaten ju finden Willens maren. Die Stimmführer in Biemont trugen getreulich bas Ihrige bagu bei, bas neas politanische Souvernement in Miffredit zu bringen, und aus ihren Organen pflegte fich bas Ausland größtentheils über bie Buftanbe biefes ganbes ju informiren\*).

Hatten bie einsichtsvollen Ratholifen in und außer Italien über die erfolgreiche Bekämpfung ber revolutionären Banben sich gefreut und gegen die phantastischen Berunglimpfungen fanatischer Sektirer die energische Regierung Reapels
vertheibigt, so konnten sie sich auf der anderen Seite bennoch
nicht verhehlen, daß in dem herrschenden System Grund zu
schweren Besorgnissen liege, und insbesondere sahen sie sich
außer Stande, der Stellung das Wort zu reden, in welcher
die durch den staatlichen Despotismus schon frühe, namentlich
aber seit dem letzten Jahrhundert geknechtete Kirche bis jest
verblieben ist. Jähe hielt man an den Grundsähen eines

<sup>\*)</sup> S. Bb. XXXVI biefer Blatter S. 464, 465.

Tanucci feft und ftellte bas gesammte tirchliche Leben unter bie ftrengfte bureaufratische Controle, bei ber man fich ebenso auf bas moberne Staatsfirchenrecht, als auf bie altbourbonis ichen Trabitionen und bie vielbestrittenen Brivilegien ber Monarchia Sicula\*) ftuste, und die einmal adoptirten Theos rien in ben argwohnisch überwachten Schulen fortzupflangen befliffen war. Der Drud bes Absolutismus nahm eher zu als ab; feit ber letten Revolution jog ber Monarch bie Bugel ber Regierung ichroffer an, obicon ber Rlerus mabrend berfelben besonders bieffeits bes Faro im Gangen eine fehr murbige Saltung und die entschiedenfte monarchische Gefinnung an ben Tag gelegt \*\*). Die von ben füblichen Demagogen als Kur-Renfnechte und Trabanten ber Despotie angegriffenen Jesuiten ericbienen in ihren politischen Gefinnungen verbachtig, und wurden mit einer befonderen Mengftlichfeit beobachtet, bin und wieber auch vielseitigen Berationen unterworfen, namentlich burch bie betreffs ihrer Schulen, bie nicht fo leicht bie 3mangs-Sade bes gallifanifch-febronianischen Suftems gu tragen geneigt ichienen, getroffenen Dagregeln, und burch bas Berbot ber in ihren Principien bem Absolutismus wie bem bemofratifchen Liberalismus gleich entgegengesetten "Civiltà cattolica", bie im gande 1852 über 2000, 1853 bereits nabe an 3000 Abonnenten gegablt \*\*\*).

Bon ber Außenseite betrachtet ift tein Land ber Welt so gut tatholisch, als bas sicilische Ronigreich; nirgends fast ift ber Ratholicismus so hoch gehalten in allen Einrichtungen,

<sup>\*)</sup> Bir verweisen hier auf Phillipe' Rirchenrecht IIL S. 144. S. 513.

La rivoluzione Romana. Firenze 1850. Lib. I, c. 8. S. 69 ber bentichen Uebersehung. Augeburg 1852.

Pevue des Revues. Liège 1855, Nr. 2, p. 74. — Es ift zu besbauern, baß bie ftets fehr vorsichtig gehaltenen neapolitanischen Correspondenzen in dieser römischen Zeitschrift flumm werden mußsten, so daß fur dieselbe ber Rachbarkaat gar nicht mehr zu existizen scheint.

fo einflufreich in Schulen, Bereinen, Bohlthatigfeiteanftalten u. f. f.; ber Rlerus ift meift gut unterrichtet und eifrig. Co fonnte im Cept. und Dft. 1853 bie "beutsche Boltehalle" nicht mit Unrecht bie Lichtseiten in ben bortigen Buftanben als beherzigenswerth und ber nachahmung murbig jusammenfiellen und aufmertfam machen auf bas viele Große und Gute, mas bei bem feurigen fübitalienischen Bolte fich birgt. wenn auch ber Beift ber Rirche überall burchbringt, biefe felbft in Feffeln noch glanzenbe Manifestationen ibres Lebens entfaltet, oft auch intenfiver jenen Spharen fich gutebrt, bie ihr nicht gleich anberen verschloffen find - in ungetrubter und ungehemmter Beife, nach ihrer gangen Rraft fonnte fie trot aller außeren Begunftigung nicht wirfen; es war und ift immer bie Regierung, burch bie bas Gute gefchehen, burch welche bie Rirche geleitet werben foll. fanden fich bier biefelben Bustande, wie in bem vormärgliden Defterreich, bie gleichen Beschränfungen bes papfilichen und bischöflichen Ginfluffes, Die gleiche Behandlung ber Rirche ale einer Anstalt und eines Drganes ber Stagtsgewalt, nicht ber romische, fonbern ber bourbonische Ratholi-In ber Gleicheit ber absolutiftischen Brincipien, bes Cafaropapismus insbesondere ift ebenso wie in personlichen Sympathien und Rudfichten bie Burgel ber bier in ben höchften Regionen herrschenben Borliebe fur bas Dostowiterthum ju fuchen, bie benn auch bei bem Ausbruche bes orientalischen Rampfes unmöglich lange verborgen bleiben founte.

Reapel, mehrfach jum Anschlusse an die Westmächte aufgefordert, weigerte sich nicht bloß aus guten Grunben, dem Beispiele Piemonts zu folgen, sondern schien immer mehr seine Parteinahme für Rußland an den Tag legen und den Grou der Alliirten provociren zu wollen. Insbesondere waren die mißtrauische Ueberwachung englifcher Agenten, Die neu erlaffenen Ausfuhrverbote, bie Unterlaffung ber üblichen Begrüßung frangofifder Schiffe, wie namentlich am 15. August vor Deffina, Die in Folge bemagogifder Demonftrationen verschärften Bolizeimagregeln, fowie bie vervielfaltigten Arreftationen fehr geeignet, bebenfliche Berwidlungen mit Franfreich und England ju erzeugen. Die Bournaliftif gerieth barüber in bie größte Aufregung; August 1855 las man im Constitutionnel, im Pays, in ber Patrie bie heftigften Artifel über Reapel und bie grellften Edilberungen bortiger Buftanbe. Burbe man ben englischen Berichten und ben Correspondengen ber "Allgemeinen Zeitung", bie übrigens felbst barin eine Uebertreibung fand, unbedingt Glauben ichenten muffen, fo mare bamale bas gange Lanb ein ungeheures Bagno mit überfüllten Gefängniffen und bluttriefenbem Boben, mit fannibalifchen Rerfermeiftern und gabllofen Echlachtopfern gemefen. Doch bie Phantafieftude erhister Journaliften find wohl leicht als folche ju erfennen; hat boch ber hierin gang unverbächtige la Farina vor nicht langer Beit offen ausgesprochen, in Cardinien wurden mehr als boppelt, ja breimal foviele Tobesurtheile vollzogen, als in Reapel \*); haben wir boch gang unparteiische Berichte über bas Befängnifmefen bafelbft vor Augen, nach benen mir teis nen Anftand nehmen burfen, bie bortigen Strafanftalten als trefflich organifirt und mufterhaft geleitet zu bezeichnen \*\*). Rebftbem hat man noch feinen vollgiltigen Beweis fur jene ungeheuerlichen Angaben geliefert und bas Borgebrachte conftatirt nur, mas wir langft mußten, daß Reapel ein Polizeis Staat und feine Boligei eine ber geschäftigften und rubrigften ift, bie ofter febr rudfichtelos verfahrt, die man aber einer foftematifchen Graufamfeit nicht zeihen fann, wie es bie

<sup>\*)</sup> Rivista enciclopedica. 1855. p. 358.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die Beitung "Deutschland" 1. und 2. Dec. 1855 "bas itas lienische Gefangniswefen."

behauptet, bie es fich jum Beschäft machten, noch Del in bie Flamme zu gießen.

Die wenigen, theilweife fehr fcuchternen Stimmen, bie jur Bertheibigung bes Ronigs beiber Sicilien in ber auslanbifchen Preffe laut wurden, ftellten viele gafta theils in Abrebe theils in ein gang anderes Licht. Gine Correspondeng aus Reapel in ber Gazzetta du Midi behauptete, bie Bahl ber megen politifcher Berbrechen Detinirten betrage im gangen Ronigreich nicht über neunzig; ber Ronig amneftire jeben Monat mehrere Kluchtlinge und Gefangene, wovon in ben letten Jahren mehrere Beisviele fich fanben \*); ju einer allgemeinen Bolfberhebung fei fein Grund vorhanden; fur bie in Folge ber Revolution 1837 aufgehobene felbftfanbige Berwaltung Siciliens feien ben Infelbewohnern andere betracht. lichen Bortheile ju Theil geworben, bie Steuern feien nicht brudenb, die Kinangen wohlgeordnet, an Berbefferungen in ber Abministration habe es feineswegs gefehlt, vielmehr fei feit ber fünfundzwanzigjährigen Regierung Ferdinand's II. weit mehr bafur geschehen, ale unter feinen Borgangern, wenn man auch hierorts nicht Alles ruhmend in bie Welt auszupofaunen gewohnt fei \*\*). Die vielgerugte Baftonnabe fei in England \*\*\*), Rugland, Defterreich und ber Schweiz noch gangbar, in Reapel werbe fie fehr milb gehandhabt. Im ganbe herriche Rube und bie Bahlenangaben über bie. bewaffneten Insurgenten in Sicilien feien langft als übertrieben erfannt, auch von ber auslanbischen Preffe. Sabe bie Erfahrung ber letten Jahre gelehrt, bag ben Emiffaren ber Revolutionspartei gegenüber allein bie Strenge wirffam fei, fo tonne man bavon in einer Beit, bie abnliche Sturme beraufzubefcworen brobe, am wenigften abgeben. Wie fehr tem

<sup>\*)</sup> Ami de la religion 17. Jan. 1853.

<sup>\*\*)</sup> ibid. 27. Oct. 1855.

<sup>\*\*\*)</sup> Journal des Débats 30. August 1855.

Rönige das Bohl seiner Unterthanen am Herzen liege, habe bessen ausgebehnte Fürsorge namentlich für die durch Cholera, Erdbeben und andere Ungludssälle heimgesuchten Landestheile, sein persönliches Erscheinen mitten in der Gefahr, sowie seine großartige Bohlthätigkeit vielsach bewiesen; seine Energie missalle eben nur denen, die das Königreich zu einem machtlosen Basallenstaate fremder Potentaten und zu einer Schahgrube für ihre Handelsspekulationen umzugestalten beabsichtigten.

Wenn auch bie Bertheibigung gerabe ben Bunft am wenigften berührt, ber eben am allermeiften bem Sofe von Caferta jur Laft gelegt werben fann, fo ift boch nicht ju verfennen, bag viele ihrer Momente nichts weniger als grundlos und ungewichtig find, namentlich benen gegenüber, bie am lauteften in Die Rriegstrompete fliegen. Freilich war in ber erften Aufregung feine Berudfichtigung biefer Ginreben au erwarten und mehrmals fundigten englische Journale eine brittifche Expedition gegen Reapel an \*); ja man forberte formlich bie Gubitaliener gur Rebellion auf. "Wenn bie Unterthanen bes Bombenfonige je fo fart feyn follten, bie Sache felbft in bie Sand ju nehmen, fo ift Riemand in Weft-Europa, ber ihnen nicht ben beften Erfolg munichen murbe" \*\*). Much bie Abfehung bes gang befonders verhaften Polizeibireftors Dragio Magga, ben bie Times gerabegu ein "elenbes Berkzeug eines verächtlichen Tyrannen" nannten, genügte ber Breffe noch nicht, die fich barüber ereiferte, daß die Regierungen bavon befriedigt ichienen. Balb bieg es, ber entfeste Bolizeichef fei auf Englands Drangen gang aus bem Reiche verbannt und nach Mabrid geschickt worben, um bas Berfahren freifinniger Regierungen ju ftubiren, mahrenb ber Bolizeitommiffar Campagna uach Bortici verfest worben fei.

<sup>\*)</sup> Daily News 10. Sept. Bgl. Ami de la religion 13. und 18. Sept. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Times 4. Sept. 1855.

Gleichzeitig fundigte man ein Nachlaffen ber fruberen Strenge an, in Kolge beffen "ber öffentliche Beift wieder neuaufzuleben anfange " \*). Dann tam aber wieber bie officielle Rachricht, berfelbe Soratius Maga fei, mit Beibehaltung feines Ranges und feiner Revenuen als Direttor, jum Consultor bei bem Confeil von Sicilien ernannt \*\*). Dazu fonnte beffen Entfernung um fo meniger befriedigen, ale gleichzeitig ber Rriegsminifter Fürft Ischitella aus bem Umte trat, ein Mann, ber allein unter allen Gliebern bes Rabinets als Anhanger ber westmächtlichen Bolitif galt \*\*\*). Rebftbem zeigte bas neavolitanische Gouvernement wenig Reigung, die von bem frangofifden Raifer verlangte Satisfaftion fur Die Omiffion ber militarifchen Begrufung ber Gorgone am Festiage Napoleons ju geben +), und gab fie endlich auch nur in einer Rote an ben faiferlichen Gefanbten, worin ber Minifter bes Meugern fein Bedauern über jenen Borfall aussprach und jugleich verficherte, bag formelle Inftruttionen beffen Wieberfehr für bie Bufunft verhindern murben ++). Diefe Rote, Magga's Entfernung fowie bie Milberung ber bieberigen Bolizeimagregeln, woran bie freundschaftlichen Abmahnungen bes Wiener Rais ferhofe, bie Ergherzog Ferbinand Dar noch perfonlich unterftust haben foll, einen bedeutenden Antheil hatten, ftellten vorerft außerlich bie freundschaftlichen Berhaltniffe ber Beftmachte zu Reapel wieder her, ohne freilich bie einmal erregte Difftimmung befeitigen zu fonnen. In Reapel wollte man nur bas Meußerste vermeiben, babei aber fo wenig ale moglich von ben bieberigen Marimen abweichen, und erft nachbem man über andere Bunfte eine Beruhigung erhalten, fic ju weiteren Gefälligfeiten gegen bie Beftmachte bequemen.

<sup>\*)</sup> Allg. 3tg. 7. Nov.

<sup>\*\*)</sup> Giornale del Regno delle due Sicilie 31. Oct.

<sup>\*\*\*)</sup> Constitutionnel 24. Sept.

<sup>†)</sup> Mug. Big. 21. Det.

<sup>††)</sup> Moniteur 30. Oct. 1855.

Bezüglich ber Muratiften - Propaganda war man in ber That in nicht geringer Unruhe gewesen. Bereits 1854 mar bavon bie Rebe, bag ber Großmeifter ber frangofischen Freimaurer, Lucian Murat, ernftlich mit Absichten auf ben Thron Siciliens umgehe und Joachim's Manen an ben Bourbonen ju rachen entschloffen fei, mas biefer nicht im Geringften in Abrebe ftellte, als er fich in einem an ben liberalen Deputirten Brofferio in Turin gerichteten Schreiben vom 18. Dec. 1854 gegen bas von viemontefifchen Blattern verbreitete bos. hafte Berucht erhob, bag bie Jesuiten in Reapel zu feinen Gunften Propaganda machten, und feierlich erflarte, er werbe lieber in ber Bolle, ale bei ben Jefuiten Berbundete fuchen\*). Die fpatere Flugschrift feiner Bartei \*\*), welche burch bie Barallele zwifden ber Joachim'ichen und ber bourbonischen Regierung bie Bortrefflichfeit ber erfteren ju erweisen suchte, erregte eben nur in bem gut gemahlten Momente ihrer Berbreitung, bem Sommer 1855, eine vorübergebenbe Aufmertfamteit. Das Anbenten an Ronig Joachim war fur bie Reapolitaner fein allzulodenbes; bas Enbe feiner letten Invafion hatte genugsam gezeigt, wie wenig Sympathien er fich ju erweden verftanben; am wenigsten mar bie Beiftlichfeit muras tiftifc, ber bie Aufhebung vieler Orben, bie Berfuche, ben Unterricht zu befatholistren, sowie bie gange firchenfeinbliche Gefetgebung und Bermaltung von 1808 bis 1815 \*\*\*) noch fehr gut im Gebachtniß mar; nebfibem erwies fich bie Bere fonlichfeit bes Bratenbenten ale viel zu unbebeutenb, um ein ernftliches Unternehmen mit Erfolg burchführen ju fonnen; fein weiteres, von uns bereits ermahntes Schreiben vom

<sup>\*)</sup> Parlamento unb Voce della libertà. 22. 23. Ami de la religion. 30. Dec. 1854.

<sup>••)</sup> Questione Italiana o il Borboni ed il Governo di Murat. Londra (Paris) 1855. Bgl. Allg. 3tg. 30. August 1855.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Bietro Coletta Geschichte bes Königreichs Reapel, Bb. III. ber Caffeler Ausg. 1854.

24. Sept. 1855 brachte ihn völlig um alle Reputation. Rapoleon III. war gemäß seiner Stellung zu Desterreich und zu Italien nicht Willens und auch nicht in der Lage, diesen Prätensionen einigen Rachdruck zu geben; so wurde der arme Prinz mit seinen Ansprüchen zulest im Pariser Amtsblatt völlig besavouirt \*) und vermochte nur in der Einsamseit seinem Jorne über getäuschte Hoffnungen Lust zu machen, während die argwöhnischen und ängstlichen Staatsmänner Parthenope's, die tros der Unbedeutendheit des Gegners in den Früchten ihres eigenen Spstems Grund genug zu Besorgnissen sanden, wieder freier auszuathmen begannen.

In ben Zeitungeberichten über Reapel trat nun mit bem Berannaben bes Wintere fast völlige Winbstille ein; all ber Airm und Spektakel gegen ben "Ro Bomba" war wieber vergeffen, von ber Expedition nach Reapel feine Sylbe mehr, feit andere Dinge in ben Borbergrund traten. Das "Giornale del Regno", bas außer ben Berichten über bie Eruptionen des Besuv und Aetna, einigen archaologischen Rotigen und ben officiellen Erlaffen felten etwas Neues und Bichtiges für bas Ausland bietet, blieb nach wie vor in fein myfteriofes Schweigen vertieft; bas nur unvollständig conftituirte Ministerium ber herren Mhinspeare, Picena und Bianchini machte nur wenig von fich reben, ba boch befannt ift, wie alle gaben ber Regierung in ber Ginen Sanb bes Regenten ausammenlaufen, befto mehr aber bie feit mehreren Jahren unterbliebene Befegung vieler boberen Militarpoften, Die febr energifche Baltung bee' neuen frangofifchen Befanbten Bres nier \*\*), fowie bie Reujahrscomplimente Rapoleon's III. an ben

<sup>\*)</sup> Moniteur 7. Oct. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Delacour's Abbernfung foll aus ber Rachgiebigfeit Rapoleons III. gegen bie Reclamationen Reapels zu erklaren fenn. Rat. Stg. 16. Rov. 1855.

fehr harthörigen Marchefe Antonini, neapolitanischen Gesanbten in Baris. 3m December fprachen bie Turiner Blatter wieberum von ber Absendung acht englischer Schiffe nach Meffing unter lauten Rlagen über bas Berbot ber Ausfuhr von Maulthieren und die lebhafte Berbindung bes Sofes von Caferta mit ruffichen Agenten. Soviel ftellte fich flar heraus, bag vorerft an einen Systemwechsel in Reapel nicht zu benten ift, baß verschiebenartige Einfluffe bie Difftimmung nahren; bie einen, um unter ben Decemberverbunbeten Berwicklungen gu bereiten und neue Schwierigfeiten aufzuthurmen, bie anbern um für England eine neue Lodfpeife auszuwerfen; biefe um eine Unabhangigfeiteerhebung ju begunftigen, jene um ben alten, nicht unverbienten Groll Ronig Ferbinanb's gegen Albion und feinen fubalpinischen Pflegling ju Gunften bes ohnehin bevorzugten Ruflands auszubeuten. Die Differeng amiden Reapel und ben Westmächten ift noch lange nicht beseitigt; fie bat erft eine partielle, momentane und mehr fceinbare ale reelle Lofung gefunden; bie Berblendung ber bortigen Staatsmanner ift noch feiner befferen Ginficht gewichen, am wenigsten in Betreff ber firchlichen Frage, wie bie Bublifation bes ofterreichischen Concordates, respettive bie an Art. 2 verübte Berftummelung, allein icon ju zeigen vermag.

Und boch wird sich bas Königreich beiber Sicilien ben großen Einwirkungen bieser folgenreichen Convention nicht auf die Dauer ganz entziehen können. Ift dieselbe von der größten Bichtigkeit für den Kaiserstaat und ganz Europa, so ist sie es noch in ganz besonderer Beise für Italien. Wenn eine Correspondenz aus Genua im "Constitutionnel" die Wirkungen des austrorömischen Bertrags in folgender Beise schilderte: er habe in Piemont Gleichgiltigkeit, in Neapel Erstaunen, Freude im Rirchenstaate, Unzufriedenheit in der Lombardei, namentlich beim niederen Klerus und beim Bolke, in Tossana aber, Barma und Rodena die Reigung, diesem Beispiele zu solgen,

bervorgebracht\*): fo ift eben nur ber lettere Buntt mahr, bas llebrige in feiner Allgemeinheit faft burchaus falfc. Bas junachft bas öfterreichische Italien betrifft, fo hat bie "Bilans cia" von Mailand in ihrem Brogramm für 1856 nicht mit Unrecht in biefem Dofument ben Beginn einer neuen Mera und bie Erfüllung ber iconften Soffnungen ber bieberen Lombarben begrüßt; bie eifrigen Bifcofe haben auch bereits, in manchen Studen nur etwas ju fchnell, angefangen, im Beifte beffelben zu handeln und manche Digftande zu befeitigen \*\*); fehlte es bem Rlerus nur ju oft an gründlichen positiven Studien und an eingreifender Energie, fo ift es jest in die Sande ber Oberhirten gelegt, bafur alle Borforge gu treffen, und an Unterftugung wird es ihnen hierin nicht fehlen. Bohl hat man versucht, bie Pfarrer und Silfegeift. lichen zu fcreden, als feien fie jest gang ber bischöflichen Billfur überantwortet, gang fo wie es in beutschen Rlein-Staaten geschehen ift; aber bas hat bei ben Benigften verfangen wollen und gerabe in biefem Moment erhebt fich ein Anstitut, bas hier eine bedeutende Butunft verspricht, die Congregation ber Missionarii apostolici in obsequium Episcoporum. Seit 1816 lebten in ber frommen Stadt Berona bei bem Oratorio delle Stimmate mehrere eifrigen Priefter unter ber Leitung bes erft vor zwei Jahren verftorbenen Raspar Bertoni, die einen Berein jum Dienste ber Bischofe in ber Seelsorge und in literarischen Bestrebungen bilbeten mit ber Berpflichtung, ohne ben geringften Anfpruch auf Erfenntlichfeit und mit Bergichtleiftung auf alle Burben babin ju geben, wohin die Oberhirten fie rufen. Diefe Congregation, am 16. April 1855 vom heiligen Stuhle, am 14. Juli von Raifer Frang Joseph genehmigt, feierte am 30. Sept. v. 38. ihre

<sup>\*)</sup> Ami de la Religion 11. unb 18. Dec. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Cattolico von Genug 28. Dec. 1855. Ami de la rel. 15. Jan. 1856.

feierliche Inauguration\*). Das Beispiel wirft aneifernb auf den gesammten Belt = und Rlofter = Rlerus; viele vortrefflis den Inftitute ber alteren Beit verfprechen neues leben gu gewinnen, und auch von fatholischen Laien gingen in ben jungften Tagen viele Stiftungen und Bereine fur Unterricht und Boblthatigfeit aus, welche bie verschiedenften Beburfniffe ber Befellicaft berudfichtigen, wie erft furglich bie auf Bebung bes Familienlebens unter ben armeren Rlaffen bereche nete Stiftung ju Gunften armer Dutter von Luigi Crivelli in Mailand \*\*). Es bedurfte nur eines neuen belebenben bauches, um eine Daffe herrlicher Schöpfungen bes religios fen Beiftes wieberum ju voller Aftivitat fommen ju laffen; was ihnen fehlte, haben fie jest erlangt. Es gilt hier, mas ein großer Dabingeschiebener über Stalien überhaupt fagte, in gang besonderem Dage: "Mag in biefem gande, wie allerwarts, religiofe Bleichgiltigfeit fich burch alle Stanbe verbreitet baben, mag bie Priefterschaft felbft in eine Minbergahl von beforantten Giferern und Ungläubigen, und eine Dehrzahl ron Inbifferenten fich vertheilen, mag bie 3bee, in Formen erftarrt, wie im Binterschlafe liegen; bas Alles ift bloß nes gativer Art und vorübergebend. Die unvertilgbare Burgel bes Bofitiven, bie fich unter ber Umbulle verbirgt, bebarf nur eines Connenblides, um frohlich und fonell wieder auszuichlagen, und balb bie Blätterschirme wieber in ben ermarmten Luften umaubreiten" \*\*\*).

Aber noch in vielen anderen Beziehungen erweiset bas Concordat fich als ein segensreiches Werk des Friedens und der Weisheit. Seit dem Jahre 1848 haben die italienischen Rabikalen heuchlerisch das Wolk mit der "Anechtung der Kirche

<sup>\*)</sup> Cenni intorno alla congregazione dei Sacerdoti etc. Verona 1855. Civiltà cattolica 15. Dec.

<sup>\*\*)</sup> Gazzetta ustiziale di Milano 23. August 1855.

<sup>\*\*\*) 3.</sup> v. Gorres "Europa und bie Revolution".

burch ben ausländischen Herrscher" haranguirt und baraus ein Argument ju ihren Gunften gezogen; biese Baffe ift ihnen ganglich entwunden und in Berbindung mit wohlthatigen administrativen Magregeln ein großer Schritt gur Pacififation bes lombarbifchevenetianischen Ronigreiches gethan. Das land hat eine fehr wohlgefinnte und tiefreligiofe, aber noch burch ben mächtigen Abel bart bebrückte ganbbevolferung, übermuthige und (mit hochst ehrenvollen Ausnahmen) liberal tingirte Ariftofratie, bagu bie gefährliche Rachbarfchaft bes Canton Teffin von ber einen, bie Biemonte von ber anberen Seite; es hat die heftigsten Erschütterungen burchlebt, erft noch por brei Jahren mußte ber Nachbrud, ben ber greife Keldmarschall seiner Broklamation vom 9. Febr. 1853 ju geben wußte, die Ruhe im Innern wieder herftellen \*). Bereits haben mehrere Afte kaiserlicher Gnabe bie Bergen Bieler gewonnen; bie Provinzialversammlungen für bas Ronigreich find befinitiv constituirt \*\*), die Intereffen bes Sanbels und ber Gewerbe haben bie vollfte Berudfichtigung gefunden; nun fieht bas eifrig fatholifche Bolf, bas bem Dberhaupte ber Rirche bie treuefte Anhanglichfeit bewiesen und feinem großen Afte vom 8. Dec. 1854 freudig jugejaucht, feinen Raifer und Konig mit Bius IX. vereint in vollster Gintracht wirtend für seine hochten Interessen, sieht ihn ale treuen Sohn ber Rirche ihre Rechte jurudftellen; bas icon fur fic allein ift von unermeglicher Wirfung. Mag bie liberale Breffe biefes ignoriren, verbeden ober laugnen, ber ausgestreute Saame feimt im Stillen fort, um Fruchte hervorzubringen für die Rirche und für ben Thron, und je mehr er gum Sproffen und Bluben gelangt, befto mehr verbrangt er bas Unfraut und die Giftsaat der Revolution.

Werfen wir nun noch einen Blid auf die brei Bergoge

<sup>\*)</sup> Bilancia 10. Febr. Ami de la religion 17. unb 19. Febr. 1853.

<sup>\*\*)</sup> Gazzetta di Verona 25. Rov. 1855.

thumer, Die mit bem öfterreichischen Italien in naher und lebenbiger Berbindung fteben. Die tosfanische Regierung, fonft fo bochgepriefen wegen ihrer weifen und zeitgemäßen Bermaltung, megen ihrer an ben Liberalismus gemachten Conceffionen, bat ihren üblen Ruf im protestantischen Rorben nur ihrer fogenannten "Intolerang", b. h. ihrem gefehmäßis gen Ginichreiten gegen einen fonft nirgenbe gebulbeten, fcamlofen Profelytismus ju verbanten, ju beffen Gunften bas englische Rabinet bas Recht bes Starferen gegen ben Schmaderen beizurufen fich nicht entblobet bat. Wie bieber überall. io bat auch neuerbings bas verwandte Raiferhaus bem Sof von Floreng in bem biplomatischen Conflift mit Carbinien feinen energischen Beiftand geleiftet, und feinem Ginfluffe mar es zuzuschreiben, bag bei bem burch England vermittelten Arrangement bie Entfernung bes jungen Grafen Cafati von ber farbinifden Befandtichaft in Tostana ausbedungen marb . Richt blog bas bynaftifche, fonbern auch, bavon abgefeben, ein boberes politisches Intereffe weiset bie Regierung Leopold's II. an, Sand in Sand mit bem öfterreichischen Gouvernement ju gehen, und wie Joseph's II. Bruder einft auf beffen Reformen vollftanbig einging, fo wird bie Befeitigung bes Josephinismus in Defterreich auch beffen Untergang in Tostana jur Folge haben \*\*). Bereits hat ber Großherzog nach ben feit 1848 gepflogenen Berhandlungen über viele Buntte ein Uebereinfommen mit bem heiligen Stuhle am 19. Juni 1851 getroffen; nach Defterreichs Borgang wirb nun um fo leichter bie mahre und vollständige Eintracht beiber Bemalten gefichert werben fonnen. In vielfacher Begiehung hat fich Leopold II. bereits ben Dant feines Bolfes ermorben; er war reblich bie durch bie Revolution und durch zahlreiche Ungludefalle, im vorigen Jahre erft burch bas furchts

<sup>\*)</sup> Bgl. Ami de la religion 15. Dec. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Gazzette de France 20. Rov. 1855.

bare Buthen ber Cholera \*), bem Lande gefchlagenen Bunben zu heilen bemubt, er und feine Familie gaben bas erhas benofte Beispiel tief religiofer Gefinnung. Reben vielen Berbefferungen in ber Bermaltung murbe bas einheimische Die litar reorganifirt, um bie faiferlichen Truppen entbehrlich gu machen; bie Gemeinbereprafentationen und bie Befugniffe ber Gonfalonieri murben in entsprechenber Beise regulirt \*\*); bas feit 1847 mit bem Großherzogthum vereinigte Lucca batte allen Grund, sich über ben Regierungswechsel zu freuen. Das Land, von einem fleifigen und intelligenten Bolfe bewohnt, verspricht fich balb wieder ju neuer Bluthe ju erheben; mohl gablt bie Sette Maggini's bier noch immer genug verborgene Anhanger; aber, wie fich icon aus bem jungft verhandelten Broceffe Marlinati ergeben \*\*\*), ihre Bahl ift im Abnehmen, und vielfacher Zwiespalt unter ihnen herrschend, mahrend bas religiose Leben bes Boltes noch in ungeschwächter alter Rraft felbft in ben größeren Stabten fortmahrend fich außert. Das Wirfen ber Brubericaft "Mifericordia", bie in Floreng an fiebenhunbert Mitglieber aus allen Stanben gahlt, mahrend ber Cholera, fowie bie großartige Betheiligung aller Rlaffen an ben religiofen Seften und ben Berfen thatiger Rachften-Liebe +) find fur fich fcon ein glanzenber Beweis.

Das herzogthum Mobena gehört zu ben glücklichften Ländern Italiens; Erzherzog Franz IV. bewies sich als einen ber fähigsten Regenten, bem bas Land viele seiner treffliche ften Einrichtungen verdankt, und Franz V. hat nach ber letzten Revolution Alles aufgeboten, bas Gebeihen berselben zu

<sup>\*)</sup> Man zählte im Ganzen 29,941 Individuen, die 1855 in Tostana an der Cholera ftarben, wovon binnen fünf Monaten 23,000 hins gerafft wurden. Auf je 70 Individuen der Bevölkerung traf ein Todesfall. Civiltà cattolica 20. Oct. und 17. Nov. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Ami de la religion 11. Oct. 1853.

<sup>\*\*\*)</sup> Civiltà cattolica 20. Oct. 1855.

t) ibid. 5. Jan. Augeb. BofteBeitung 10. Jan. 1856 Beil.

fichern. 3ft auch biefer fleine Staat von ben Dachinationen ber Revolution ofter beunruhigt, fo haben boch ihre Streit-Rrafte fic ale fehr unerheblich erwiesen \*). Frang V. war aber auch einer ber erften Rurften Italiens, bei benen bas ofterreichische Concordat feine Birfung geaußert. Durch fein Tefret vom 5. Rov. 1855 hat er bie weltliche Chegefengebung mit ben Rirchengesegen in Ginklang ju bringen gesucht, und bie Abhangigfeit ber firchlichen Trauung von ber Cheerflarung vor ber Civilbeborbe völlig befeitigt \*\*). Dehr von ber Revolution influengirt, geigt fich bas Bolf in Barma. Doch bie Bergogin Louise, Die nach ber Ermordung Rarle III. im Darg 1854 für ihren minberjährigen Cohn Robert (geb. 9. Juli 1848) bie Regierung übernahm, bat fich ale eine fraftige Regentin, aber ebenfo ale eine treue Tochter ber Rirche gezeigt. In ihrem Schreiben vom 29. Marg 1854\*\*\*) ftellte fie fich und ihre Regierung unter ben Schut bes beiligen Baters, und erhielt von ihm einen ber trefflichften Bifcofe bes Rirchenftaats jum Oberhirten ihrer Sauptstadt. Dit bem ben Frauen, besonders auch aus ber bourbonischen Dynaftie, hierin eigenen Scharfblid umgab fie fich mit einfichtsvollen Rathen; die Univerfität in Barma ward reconstis tuirt, bas Unterrichtswesen neu geordnet, die Steuern erleiche tert, und für bie von ber Cholera heimgesuchten Unterthanen bie liebevollfte Borforge getroffen. Die erften Regierungsafte ber Bergogin fanden allenthalben ungetheilten Beifall +); nur ihre Frommigfeit ward ihr bisher von ben Liberalen jum Bormurf gemacht.

Die große That bes öfterreichischen Concordates hat bei allen treuen Sohnen ber Rirche lauten Beifall gefunden, und

<sup>\*)</sup> Messaggere di Modena 4. Aug. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Ami de la religion 29. Nov. 1855.

<sup>\*\*\*)</sup> Ami de la religion 6. Mai 1854.

<sup>†)</sup> Ibid. 13. Mai, 19. Det., 7. Dec. 1854; 9. Jan. 1855.

hat sich in Italien als ganz zeitgemäß bewährt. In Piemont erregte sie bei benen, die vom Ratholicismus mehr als ben bloßen Ramen haben, ein schmerzliches Sehnen, und führte zu manchen bitteren Bergleichen in der noch von dem Freismaurerthum nicht berührten Presse, während die dominirende Partei verachtende Gleichgiltigkeit singirt. Daß das Haus Habsburg die Sympathien der wahren Katholisen, wie in Deutschland so in Italien, durch diese That sich in hohem Maße errungen, ist ein Faktum von einer immensen Bedeustung it ein faktum von einer immensen Bedeustung it biese selbst wird durch nichts besser erkannt, als

<sup>\*)</sup> Die Civiltà cattolica vom 5. Jan. 1856 p. 10 außert fich alfo: "Wer biefes Concordat genau ermägt, ber findet es hochwichtig vermöge beffen, mas es an fich ift, beffen, mas es bebeutet, befs fen, was es verheißt. Es ift bie Befreiung ber firchlichen hierardie und bie Dieberherftellung ber Gintracht zwifden ben zwei Bewalten, Rirche und Ctaat, gerabe in bem Reiche, wo biefe Barmonie von bochftem Intereffe fur bie driftliche Sache ift. Bir fagen fo, weil, was nicht vergeffen werben barf, bie eble Benennung ", Schwert ber Rirche" fur Defterreich eine gottliche Babe ift, bie einen unveräußerlichen Theil feines trabitionellen Ruhmes constituirt. Dogen bie Rudfichten und Formen ber Politit wie immer umgeftaltet fepn, bie Ibee bes sacrum imperium in ber Bertheibigung ber Rirche) und ihres fichtbaren Sauptes fcheint ein von Gott auf bie Dauer ben erhabenen Gliebern bes Baufes Sabeburg verliehenes Erbe ju fenn. Erhoben jum Glang ber faiferlichen Rrone ichien biefes Saus bie Erhabenheit ber ihm anvertrauten Miffion tief zu erfaffen; baber ftammt vielleicht bas in ber Gefcichte fprichmortlich geworbene Blud bes ofterreichifden Saufes, bas Ginigen als unerflarliches Phanomen erscheint, benen aber, welche ben Blid hoher richten, ale eine Belohnung, bie Gott in feinen wohlthatigen Rathichluffen ber Frommigfeit und bem Gifer einer fraftigen und tuchtigen Ration und glaubiger Ahnherrn ertheilt hat. Defhalb ift bie Wieberherftellung bes richtigen Berhaltuiffes zwifchen einem folden Reich und ber Rirche von unermeglichem Bortheil fur bie fatholifchen Intereffen, und gubem ift fie ber Ausbruck und bie Initiative fur bie allgemeine Ruckfehr ber Politik in wahrhaft driftlichen Staaten zu jener Berehrung gegen

burch bas Borngeheul ber infernalen Miligen und ben Merger ber antifatholifden Barteien. Daß Reapel jest ober in Balbe biefer wahrhaft großartigen Politit fich anschließt, fleht amar nicht im Entfernteften ju hoffen; aber es wird mit ber Beit boch Einiges geschehen muffen, um bie Reffeln ber Rirche ets was zu erleichtern, um im eigenen ganbe nicht noch mehr moralifch ju verlieren, wenn auch fpat und nur im Drange ber Rothwendigfeit. Bahrend fonft in gang Italien eine beffere Bufunft fich vorbereiten ju wollen fcheint, mirfen bie awei extremen Richtungen in Biemont und Reapel störenb ein: bie eine wird unter bem Banner bes Fortichritts gur Berfolgerin ber Rirche und jur Dienstmagt ber Revolution, bie andere unter ber Stanbarte bes Confervatismus fnechtet bie Rirche und forbert bie Revolution beraus; bort berricht ber oligarchische, hier ber monarchische Despotismus; bort ge= gen ben Beften fervile Defereng, hier tropige und unfluge Brovofation. Beibe ganber find heimgefucht von gabireichen Ungludefallen \*), beibe haben ihre flaffenben Bunben; jur Einficht in bas, mas Roth thut, ift man aber bis jur Ctunbe noch nicht gefommen. König Ferbinand II. hatte in ben Augen feiner Unterthanen unenblich viel gewonnen burch bie gaftliche Aufnahme bes von Rom flüchtigen Bapftes; aber er wurde auch unendlich viel verlieren, wenn bas Bolk einmal au ber Erfenntniß gelangte, baß es boch mit bem Ratholicismus ber Regierung nicht fo bestellt fei, wie es eigentlich feyn follte, und eine Difftimmung aus religiofen Grunden bingufame ju ber Unbehaglichfeit, bie bas herrschende politische

ihre Mutter, die Kirche Gotice, die fich nicht bloß mit dem außes ren Scheine begnügt, sondern substanzielle Wahrheit und wahre Solibität in fich einschließt."

<sup>\*)</sup> Die durch die letten Stürme in Meffina eingetretene Ueberschwems mung hat allein einen Schaben von zwanzig Millioften Franken verursacht, wie das Circular des Generalstatthalters von Sicilien, Fürften Castelcicala, ergibt. Ami de la religion 10. Jan. 1856.

Spftem erwedt. Biftor Emmanuel II. hatte bei feiner letten Reise nach Baris und London in ben von ihm berührten Theilen feines Reiches eine außerft froftige Aufnahme gefunden; in Benua fehlte aller Enthufiasmus, faum warb er begrußt; bei ber Rudfehr traf er in Savoyen feine Spur von bem fruberen Jubel, und in Turin fand, trop ber Einladung ber Municipalität, die beabsichtigte Illumination nur an einigen öffentlichen Bebauben ftatt \*). Die Demons ftration bes Bolfes galt junachft ben Begleitern bes Monarden, vor Allem bem Grafen Cavour; fie bilbete aber auch einen feltenen Contraft ju ben in England von protestantis fden Affociationen bem Ronige bargebrachten Sulbigungen, und fand in ben querft biefen ertheilten Antworten \*\*) einen Commentar. Wenn aber auch bie taktlofe Cbinburger Abreffe mit ihren plumpen Ausfällen auf ben Bapft burch ein protestirendes, fonft aber die erhabene Gewiffensfreiheit preifendes Schreiben bes Marquis b'Azeglio \*\*\*) eine Burechtweisung erhielt, fo waren boch bie perfonlich vom Ronige ben Reprafentanten ber protestantischen Affociationen gehaltenen Unreben mit ihren Gludwunichen fur beren Gebeihen, mit ihrer felbftgefälligen Berberrlichung ber in's Bert gefetten Reformen, ber burgerlichen und religiofen Freiheit bes ganbes, für Biele ein Gegenstand ber Inbignation, und es zeigte fich nur ju gut, baß noch nicht "bie Dehrheit ber Unterthanen hierin bie Befinnungen bes Monarchen erfaßt und ju ben ihrigen gemacht habe", und nur ju fehr Grund vorhanden fei, bie weiteren Kortschritte mit bem Geifte bes Jahrhunderts von "ben Befegen ber Rlugheit abhangig bleiben ju laffen." Die Sympathien "ber vornehmften Bertreter ber religiöfen Deinung in England" haben ficher im eigenen ganbe nicht bie Sympathien bes Bolfes vermehrt. Roch ift, trop ber Gewaltha-

<sup>\*)</sup> Civiltà cattolica 5. Jan. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Ami de la religion 6. unb 13. Dec. 1855.

<sup>\*\*\*)</sup> Constitutionnel 29. Dec.

in Piemont, ber Katholicismus die imposanteste Macht in Italien, die früher ober später über alle Feinde triumphirt. herschaft des Katholicismus, oder Anarchie der Revolution — das ist die Alternative, in der die Halbinsel sich besindet, das sind die Angelpunkte auch ihrer politischen Existenz.

### XX.

# Das protestantische Missionswesen ber jüngsten Jahre.

I. China. (Schluß.)

Nach allen bisher angeführten Thatsachen haben wir noch nichts vernommen, was alle bie reichen Gelbunterstügungen aus allen Theilen Europa's und Amerita's für die chinestiche Mission gefruchtet. Nirgends sinden wir irgend ein bestimmtes Resultat des so "gesegneten Wissionare; selbst nicht einmal von der Gemeinde von Tschusan vernehmen wir mehr etwas, deren Einwohner einst so seutsche Berstückerungen gegeben hatten, sie wollten Gott und den Deiland Jesus Christus hochpreisen, wenn ihnen Güslass gelassen würde. Wir glauben nicht, daß diese Bittschrift erdichtet gewesen, obwohl hrn. Güslass offen der Borwurf gemacht wird, als seien erdichtete Tagebücher und Briese, von vorgeblichen Bekehrten geschrieben, während der Schreiber ruhig zu hause sass und sein, wenn auch geringes, Reisegeld daheim verzehrte", unter seiner Försvenn auch geringes, Reisegeld daheim verzehrte", unter seiner Förs

<sup>\*)</sup> Steger: bie protestantischen Miffionen 1844 bis 1851. 3. Thl. II. Abth. G. 68.

berung in's Publikum gebracht worben \*). Es ware bieg von ben reifenben "Rationalpredigern" gefcheben, auf beren Ausfendung Sublaff fich fo viel zu gute that. Der Monategehalt fcheint übrigens bas einzige Dotiv ju fenn, marum fich Biele als Brebiger aussenden laffen; nach bem Geftandniffe ber Diffionare felbft, .ift es ein Leichtes, fur Bezahlung eine Menge Leute berbeigubringen, bie bas Evangelium ju predigen bereit find" \*\*). Undere miffionarische Berichte fügen noch bingu : man muffe folden National-Prebigern viel Belb geben, um ihre Schulben gu bezahlen. Ramen bann folche Leute aus ben Schulen wieber hinaus, wo feine Aufficht mehr ftattfinden konnte, fo "überliegen fie fich wieber ihren beibnischen und nationalen Unfitten, bem Dpiumrauchen und bergleichen" \*\*\*). Wir haben bier, wie Graul fagen murbe, einmal einen "nuchternen Bericht", beffen Berfaffer, Dr. Barth, Die Cache ber protestantischen Diffionen in ihrer gangen Armseligfeit erfannte und, mas eine bobe Seltenheit unter feinen Collegen ift, auch ben Muth hatte, offen bie Wahrheit ju fagen. Nur bin und wieber blitt fie fonft burch, oft gang gegen ben Willen ber Berichterstatter, wenn bas gemarterte Bewiffen fie auspreft ober unter ihnen felbft Conflifte ausbrechen. Wir werden fater bei Belegenheit ber Diffionen in Oftindien feben , wie febr bis in die neueste Beit immer noch ber mabre Cachverhalt in Betreff ber protestantischen Diffionen verschleiert worben ift, und wie ungemein Gr. Graul in feinen Erwartungen nach ben biebabin ihm jugefommenen Rachrichten burch ben Augenschein fich enttauscht fab. Gr. Graul bat gang Recht, wenn er fagt: "Geht es babeim flein und gering ber brauffen noch viel mebr" +).

Wenn die katholischen Misstonare unter bem Beistande Gottes, burch die ordentliche Sendung und mit dem Segen der Rirche gluck-licher sind, wenn sie z. B. in Nanking einen jahrlichen Zuwachs von mehr als 1000 Personen zählen, von denen im 3. 1852 609 Erwachsen der katholischen Rirche einverleibt wurden, während

<sup>\*)</sup> Raffler Quartalberichte. 1851. S. 155.

<sup>\*\*)</sup> Raffler Quartalberichte. 1851. S. 35.

<sup>\*\*\*)</sup> L. c. S. 41. 155.

<sup>†)</sup> Salle'iche Diffionenachrichten. 1854. 1. oft. S. 3.

530 Ratechumenen bem Empfang ber Taufe entgegenharrten \*), inbeg bie protestantischen Diffionare erft 12 Schuler für ibre Schule gewinnen tonnten: fo fpringt ber auffallenbe Unterschied von felbft in bie Augen. 3m Begirt Manfing ift bie Babl ber eingebornen Ratholiten feit 1842 von 60,000 auf 72,000 geftiegen. elles Das ift nicht Cache ber Perfon, fonbern ber Gnabe bes berrn. Schon Tertullian hat ben Ausspruch gethan, ber fich im Laufe ber Rirchengeschichte ftete bewahrheitete, bag bas Blut ber Marthrer ein neuer Caame fei, ber hunbertfaltige Fruchte trage. Auch China ift mit bem Blute einer großen Ungabl fatholifcher Maubensboten getranft. Es ift hoffnung , bag biefer Saame jest feine Fruchte trage; benn die Bahl ber Glaubigen machet in fteigenber Brogreffion, ohne dag bie Diffionare nothig haben, burch Gelbunterftutungen und anbere Gefälligfeiten bie Bahl ihrer Borer ju vermehren. Ueberdieg tonnen bie protestantischen Diffionare felbft nicht laugnen, bag fle es ben Ratholifen verbanten, Butritt in China und ein bereits bearbeitetes Feld gewonnen ju haben. Legge aus China erflarte fich feiner Beit bei ber Jahresfeier ber Diffionegefellichaft zu London offen barüber: "Dur auf einen Umftand will ich anspielen, auf ben ich burch bie Bemerkungen bes vorigen Rebners geführt worben bin, welcher bas Diffionswerf als ein Bebeimnig Gottes betrachtete. Den romifch = fatholifchen Diffionaren verbanten wir bas Feld, bas wir jest in China gu bearbeiten haben. Wir follten es als einen Theil bes Bebeimniffes Gottes betrachten, bag biefe Manner borthin geben und mit fo vielem Erfolge ihrer Unftrengungen und in einem fo langen Beitraum bort arbeiten mußten" \*\*). Dach ben eigenen Geftanbniffen ber protestantischen Diffionare nuffen alfo bie fatholischen bas Felb erft anbrechen, damit bann jene ihre Wirffamfeit burch Bibelvertheilung beginnen fonnen. Wenn aber ein fatholischer Diffionar im Jahre 1846 fchreibt, bag bie englischen Geiftlichen Umguge halten und Bibeln ju Millionen vertheilen, fowohl an jolche, bie fie begebren, als auch an folche, bie fie nicht begehren,

<sup>\*)</sup> Brouillon. l. c. pag. 193 seq.

<sup>\*\*)</sup> Miffioneblatt von Rarnberg. 1846. Nr. 19, S. 88.

ohne jeboch in ber gangen Proving Riangnan baburch nur Ginen Profelhten zu machen" - fo wiberfpricht ber Diffionar Samberg im Jahre 1850 noch nicht, anerfennt vielmehr, "bag viel Bahres an ben angeführten Factis fei." Es ift nicht unmertwurdig, wie er fich bie Erscheinung erklart. "In ber romifchen Rirche ift bie Ibee ber Rirche obwaltenb; bie Rirche fteht ba in ihrer gangen imponirenben Rraft mit Saframenten und Ceremonien; ber Briefter ift ihr fichtbares Saupt und Reprafentant Jefu Chrifti. Der (proteftantifche) Diffionar fpricht wie eine Brivatperfon zu einem Unbern, und nachbem er bavon überzeugt worden ift, dag biefer feine Grunbfate und Lebensart angenommen bat, bas beißt glaubig geworben ift, fo erkennt er ihn ale einen glaubigen Chriften. ift nun bie protestantische Rirche auf bem Bege, Rirche und Saframent beinabe gang wegguwerfen, wenigstens find fie entbehrlich und werden mehr ale Anhangfel zu dem Glauben, ale wie Grund und Crube beffelben betrachtet" \*).

Allerdings ift es die Sendung ber Rirche und die vom Belland ihr verheißene Gnabe bes Marthriums, was ben Unterschied begrunbet. In neuester Beit waren in China zwar einige Erleiche terungen für bie tatholifchen Diffionare eingetreten, allein ihre Reisen find ftets mit vielen Gefahren verbunden, fie werben vielfach von ben Manbarinen ergriffen, in's Gefängniß geworfen und gepeinigt, wenn fie auch nicht mehr fo baufig wie früher bie Balme bes Martyrthums erringen. Die protestantischen Missionare bagegen haben in biefer Richtung nichts zu beforgen, thells weil eine folde Bumuthung von Seite ber Beiben an fie felten ober nie geftellt wirb, theils weil man von ihnen auch nicht verlangen fann. baß fie Frau und Rinber im Stiche laffen und in's Junere Reifen machen follten, um ba Roth und Lebensgefahr auszufteben. fonnen es fich bequemer machen, inbem fle aus ihren iconen Difftonshäufern im Genuffe gartlicher Familienfreuben ibre ausgefenbeten Drudichriften prebigen laffen, Berichte nach Guropa fchreiben, ober Befuche von europäischen Raufleuten und fonft empfangen, bie fie mit köftlichen Weinen bewirthen. Miffionar Neumann meint gwar,

<sup>\*)</sup> Basler Magazin, 1851. 6. 243 - 245.

bağ "vielleicht Mancher, ber bei einem Befuche mit Freuben bas Bort bes Lebens empfangen, jest bereits eines gewaltsamen Todes erlegen" ) fei. In ber That ift auch glaublich, bag manche jener Befucher von ben Raiferlichen jest getobtet find, aber nicht bes Glaubens wegen, fonbern weil fie ben Rebellen fich angeschloffen. Rein einziger Bug wird uns berichtet, bag bie Proteftanten als folde mahrend ber politischen Birren Lebensgefahr ausftanben ober wegen ibres Chriftenthums gu furchten batten. Dagegen ift bie Beidicte ber 141 dinefifchen Ratholifen, welche ju Schanghai am 25. Mary 1853, mabrent fie bie Feier bes Charfreitage begingen, von ben Infurgenten überfallen und gefangen wurben, Beweis genug von bem blutigen Sag ber Rebellen und ihres "proteftantischen Buritanismus" gegen ben fatholischen Glauben. Babrend Alle mehrere Tage lang unter todtlichen Diffhandlungen und Bebrobungen in fteter Tobesangft fcmebten, und ein Greis wirtlich burch bas Schwert hingerichtet wurde, wollte fich boch feiner berbeilaffen, an ben Gebeten und Geremonien ihrer Beiniger theilzunehmen \*\*). Daß aber biefer Borgang nicht etwa als eine vereinzelte Ausschweifung ber chinefischen Meuerer gelten fann, beweist ber Befchluß bes geheimen "Dreifaltigleite-Bunbes", bag "alle fatholischen Diffionare, welche ben Bunblern in bie Sanbe fallen murben, ermorbet werben follten\* \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Evangel. Reichebote. 1855. Nr. 1, S. 3. Nicht einmal bem chinesischen Apostel Gublaff wurde das Martyrium zu Theil, obwohl es ihm voraus verkündet wurde (Gühlaff, die Mission in China. Erster Bortrag. Berlin 1850. S. 10). Man müßte bei ihm benn nur ein Martyrium eigener Art annehmen: "Eine Folge folder Raftelungen (im Meinteller) war sein colossaler Bauch und sein Leiben an Gicht und Podagra, ein Hauptbeweggrund seiner Reise nach Europa, sowie auch die physischen Ursachen seines Todes." Missionar Bogel. S. 16.

<sup>\*\*)</sup> S. bas Rahere bei Broullion p. 277 - 280.

<sup>•••)</sup> Aug. Stg. 1855. Dr. 1.

### XXI.

# Streiflichter auf bie neneste Geschichte bes Protestantismus.

#### XXVIII.

Der Irvingianismus und fein bieberiger Berlauf:

Beltanfcauung, Gefchichtsbetrachtung, realifirte Rirchens 3bee ber Irvingianer.

Der religiose Ausschwung unserer Tage, soweit er außershalb ber Rirche in die Erscheinung getreten, mit andern Worten die große Reaction dieses Jahrhunderts gegen die aus dem vorigen Jahrhundert hereinragende Usurpation des Rationalismus, trägt Eine eigenthümliche Signatur, die parallelen Borgängen früherer Zeit, wie z. B. der ganzen pletistischen Opposition, fremd war. Unzweiselhaft zerrinnt das gewaltige Phänomen in ein nebelhaftes Chaos, sobald der Beobachter versäumt, es unter dem Gesichtspunkte eben dieser Signatur zusammenzuhalten. Sie liegt in der Frage: "Kirche wie, wo?" um mit dem Superintendenten von Schfeudig das Problem zu sormuliren. Die Frage nach dem Begriffe von der "Rirche" ist es, was überhaupt unsern religiösen Ausschwung charafteristet, man kann dieß nicht oft genug wies derholen. Wo es sich sonst do wu die Gottwohlgefälligkeit

bes Einzelnen handelte, ba fragt es fich jest um bie Orbnung Chrifti in ber und fur bie Befammtheit. Auch fatho. lifcherfeits bezeichnet ein ftrafferes Angieben ber firchlichen Einheit ben religiösen Aufschwung, barin concentriren fich bie verschiebenen "Rirchenfragen". Außerhalb, mo man eine fichtbare kirchliche Gemeinschaft als bie Rirche nicht hat, muß es fich naturlich vorerft fragen: warum man eine folche Rirche nicht habe? wie fie beschaffen senn mußte? ob, wie und moburch fie herzustellen mare? Um biefes Problem breht fich bie gange protestantifche Reaction gegen bas llebermuchern bes Subjeftivismus, foweit fie jum vollen Bewuftfeyn gefommen ift; nur von bem Ringen aus um Rirchenbegriff und Rirche vermogen ihre manigfaltigen Richtungen verftanben ju werben. Ramentlich gilt bieß vom Brvingianismus; er ift, neben bem Mormonismus, bas altefte und uppigfte Rind ber unter bem genannten Gefichtepunfte aufgefaßten protestantiichen Reaction.

Alle Dogmatifen ber beutschen und schweizerischen Reformation, turg alles Protestantismus bis auf ben gwiefchlächtis gen englischen Episcopalismus, befinirten bie rechte ober eis gentlich fogenannte "Rirche" als ein unfichtbares Ding, bas binter ber Summe ber um ein gewiffes Befenntniß Gesammelten verstedt sei. Diese Sammlung an fich ift nur firchliche Maffe, wird bloß uneigentlich Rirche und "fichtbare Rirche" genannt; ihre Berfassung ift nicht wesentlich, nicht gottgegeben, nicht juris divini, fonbern bloß Sache menfchlider Ordnung und 3medmäßigfeit, nur juris humani. folche fichtbare Rirche ift naturlich auch nicht beilig', vielmehr ber Gunbe und bem Irrthum unterworfen. Beilig ift nur bie inwendige Rirde, b. i. die unfichtbare Gemeinde ber mahrhaft Blaubigen, ber fogenannten "ftillen Bergen", ber Beiligen. Es leuchtet ein, baß ein anderer Rirchenbegriff ale biefer, ba und nachbem man fich felbst abgeschnitten hatte von bem objektiv gegebenen, biftorifc bergeleiteten Drganismus bes Reiche Gottes

auf Erben, nicht mehr möglich war. Es leuchtet aber auch ein, daß bei einem folden Rirchenbegriff unvermeiblich ber fatale Umftand eintritt, bag fur bie Beforgung ber 3mede ber Rirche Riemand und nichts Anderes vorhanden ift, als eben bie uneigentliche Rirche, ober bie aller Gunbe und allem Brrthum unterworfene firchliche Daffe. Amt, Bucht, Berfaffung aus fich herauszuseben, mare naturlich bie Aufgabe ber eigentlichen Rirche; fie aber ift unfichtbar, fann bemnach nichts fichtbar mirfen. Wem foll alfo bie Aufgabe vertraut werben, Amt, Bucht, Berfaffung an's Licht ju fegen? Dem "allgemeinen Briefterthum", antworten alle fymbolischen Bus Aber eigentliche Erager bes allgemeinen Briefterthums find eben felbft wieber bie innerlich Belligen, bie ftillen Bergen ber unfichtbaren Rirche; nur bie halbrationaliftischen Subjeftiviften, bie Bahnbrecher bes Freigemeindethums magen auch ber muften Daffe ber außern, uneigentlich fogenannten Rirche bas allgemeine Briefterthum in's Gelage hinein jugufprechen. Für alle anbern Richtungen fragt es fich abermals: wie foll bie Rirche, wie foll bas allgemeine Briefterthum bie 3mede ber Rirche aus fich heraussegen?

Ueber bieser Frage spaltete sich die protestantische Reaction im Allgemeinen. Dreihundert Jahre lang war die ganze Berfassung der Airche, als ein bloses jus humanum nach dem Laut der Symbole, wie ein anderes Stück weltlicher Ordnung dem Staate obgelegen, oder, wie größtentheils dei den Calvinisten, nach irgendwelchen Zweckmäßigkeits-Ansichten in des motratischer Weise von der Gemeinde selbst besorgt worden, also hier wie dort durch eine Vertretung der blosen kirchlichen Wasse. In beiden Källen lag das Bekenntnis vor, das die eigentliche Kirche, weil sie eben unsichtbar, undördar, ungreisbar war und blieb, die Zwecke der Kirche: Amt, Zucht, Verfassung, nicht aus sich herauszusehen vermöge. Auch ein Theil der gegenwärtigen religiösen Reaction des Protestantismus hat über dieses Riveau sich nicht erhoben. Sogut

wie die im Gustav-Adolf-Berein gesammelten Fraktionen des Subjektivismus, oder der "sich selbst auslegenden Schrift", haben auch alle Fraktionen des landestirchlichen Confessionalismus, die ganze Innere Mission, sowie gleichsalls die separatistischen Erclusiven oder Altlutheraner, die Zwede ihrer Rirche irgendwelchen Mandataren der firchlichen Masse in ihrer Reaction firchendilbende Arbeit scheint, das ist im Grunde nur das Bestreben, je ihre firchliche Masse schrieben inder abzugrenzen, indem sie die Schranken der dogmatischen Unterschiede ihrer spmbolischen Bücher höher bauen.

Bu verfennen ift aber nicht, bag auch biefer Richtungen, nur etwa mit Ausnahme ber entschiedenen Cubjeftiviften, ein tiefgewurgeltes Distrauen gegen alle Bertretung ber firchliden Raffe in Regierung ber Rirche, fei es landesfürftlicher ober "gemeinblicher", fich bemächtigt hat, feitbem bas Sahr 1848 ben breihundertjährigen Schleier gerriffen und Die Bestalten gezeigt, in benen beute ober morgen die Manbataricaft auftreten konnte. Daber tommt es, bag auch alle biefe Richtungen, mit einziger Ausnahme ber abfoluten Ctabilitatsmanner bes Lutherthums, ben Buftand ihres Rirdenmefens gang ungenugenb finben, und ale etwas blog provisorisches erachten. Daß bie unfichtbare eigentliche Rirche, Die Bemeinde ber Beiligen, boch noch gur Gichtbarfeit gelangen und bie 3mede ber Rirche felbft in bie Band nehmen muffe: bas ift ihre Meinung, wenn fie ftetefort nach einer "neuen und reichern Ausgiegung bes beiligen Beiftes", nach ber "Bufunftefirche", nach ber "Bieberfunft bes Berrn" inbrunftig fich fehnen, wie man benn folden Reben bei ihnen mit jebem Schritte begegnet.

Ift bei biefem Theile ber großen Reaction die allgemeine Signatur, das Problem von der Rirchenbildung, zwar auch ersichtlich, dasselbe aber bezüglich der Realisirung einem zustünstigen, unmittelbar gewaltsamen Eingreisen Gottes vorbeshalten, so verhält es sich schon ganz anders bei einer zweiten Richtung. Sie will durchaus eine zu den Zweden der Rirche xxxv.

taugliche, also eine fichtbare heilige Rirche haben. Dennoch verläßt fie im Grunde ben Boben bes fymbolmäßigen Rir-Auch ihre fichtbare beilige Rirche nämlich denbeariffe nicht. ift nicht eine objettiv gegebene Beileanftalt, fonbern eine aus ben einzelnen Befennenben angesammelte Bemeinbe. Es besteht also auch hier immer noch bie allgemein geltenbe Uebersehung von Ecclosia = Gemeinde, wie bie Reformatoren fie eingeführt haben. Bahrend aber lettere in ihre fichtbare Rirche sancti, mali, hypocritae, Alles mas ju biefer ober jener Glaubenenorm fich befannte ober auf fie aetauft war, miteinander juließen, und nur die unfichtbare ober eigentliche Rirche fur bie mahrhaft Gläubigen ober Beiligen allein reservirten: will jene zweite Richtung auch in die fichtbare Rirche nur mahrhaft Glaubige zulaffen, nimmt alfo Ecclesia nicht ale "Gemeinbe" überhaupt, fondern ftrengftens als "Gemeinbe ber Beiligen" insbesondere. Go, b. f. indem fie nur folde in ihre Rirche julagt, von beren mahrem Blauben fie fich überzeugt zu haben glaubt, meint fie nun bie (fymbolmäßig unfichtbare) eigentliche Rirche an's Licht gezogen, bie fichtbare beilige Rirche bergeftellt ju haben. Meußere Rirche und Reich Gottes auf Erben maren alfo in ihr ibentifc, jebes ihrer Glieber bemnach bes allgemeinen Briefterthums theilhaftig, und fo bie 3mede ber Rirche: Amt, Bucht, Berfaffung, bestens verforgt. Sammtliche baptiftifchen Barteien geboren biefer zweiten Richtung ber Reaction an.

Gerabe aber an ihr zeigt fich, baß die herstellung ber Geiligkeit ber Kirche aus ber individuellen heiligkeit ber jeweiligen Glieber ein Ding ber Unmöglichkeit ift, aus bem
einsachen Grunde, weil ein untrüglicher Hagio- ober Sanctometer, b. i. Glaubensmesser für die stillen herzen, nicht erfunden ist, und nie erfunden werden wird. Daher hat eine
andere oder britte Richtung, welche gleichfalls die Zwede der
Kirche: Amt, Zucht, Verfassung, durch die Kirche selbst gehandhabt wissen, also auch durchaus eine heilige sichtbare

Rirche will, einen anbern und gang entgegengefesten Beg eingefchlagen.

Sie hat ben Boben bes fymbolmaßig protestantischen Rirchenbegriffe vollig verlaffen und fich bafur ben fatholifchen jum Dufter genommen. hier macht bie Rirche ben Chriften, bort machen bie Chriften die Rirche. Darum ift bie Rirche hier etwas apriorisch und objeftiv Gegebenes, bort etwas immer neu, aus ber Sammlung Gingelner Entftehenbes; fie bildet fich hier von Dben, unabhangig von dem Gebahren ber jeweiligen Einzelnen, fie erbaut fich bort nur burch bie jeweilig ju ihr fich gablenben Gingelnen, indem biefe ineges fammt bie außere ober uneigentlich fogenannte Rirche, bie wahrhaft Gläubigen unter ihnen bie innerliche und unfichtbare ober eigentliche Rirche bilben. Rurg, Die Rirche ift hier Unftalt, bort Gemeinbe. Die Rirche ale Auftalt ift, was fie ift, alfo auch beilig, burch und an fich felbft; bie Rirche als Gemeinde fann, mas fie fenn foll, alfo auch beilig, nur fenn burch bie Qualitaten ber Ginzelnen, aus benen fie angesammelt ift. Daß bemnach auf Diesem Wege eine fictbare beilige Rirche nicht möglich fei, fab bie genannte britte Richtung ein. Sie glaubt aber einer fichtbaren beiligen Rirche burchaus ju bedurfen jur Realistrung ber 3mede ber Rirche. Go ließ fie benn ben protestantischen Begriff von Ecclesia ale Gemeinde gang fallen, und ergriff ben fatholis fchen Begriff von Ecclesia ale Anstalt. Wie bort bie Rirche von Unten ihre Entstehung nimmt, fo hier von Dben. Bon Unten, von Dben! war hinfort bie Losung ber um ben Rirchenbegriff ftreitenden protestantischen Barteien.

Bu jener britten Richtung zahlen, nebst etlichen theologischen Dilettanten, die man am füglichsten nach der bekannten Kreuzzeitungspartei benennt, besonders die sogenannten "Reulutheraner", eine neueste Fraktion des deutschen Lutherthums, welche gewöhnlich und nicht mit Unrecht in Parallele gesett wird mit dem englischen Pusepismus. Ratürlich muß

es fich hier vor Allem fragen, wo benn die fichtbare beilige Rirche als Anftalt eriftire, ober wie fie ju befommen fei? Die oben ermahnten theologischen Dilettanten find aufrichtig genug, einzugesteben, bag nur Gine Rirche als anftaltlicher Organismus hiftorifch gegeben vorhanden fei, und erwarten alfo, bag biefer Organismus fruber ober fpater im Uebrigen jum Protestantismus fich befehren merbe, woburch letterer auf die einfachfte Beise von der Belt als legitimer Erbe in ben Befit firchlicher Anftaltlichfeit gelangte. Selbftverftandlich ift biefer Anficht eine weitere Bebeutung, ale etwa bie wunderlicher Unschauung von ber fatholischen, und noch mehr von ber eigenen Rirche, nicht beizulegen. Anbere verhalt es fich mit bem Reulutherthum. Namentlich jum 3mede einer richtigen Erfaffung bes Irvingianismus ift nichts wichtiger, als feine Bergleichung mit ber neuen Lehre ber fogenannten Reulutheraner von Rirche und Amt. Der Jrvingianismus felbft ift im Grunde nichts Anderes, ale ein consequentes und unerschroden vor allen Folgen burchgeführtes Reulutherthum.

Enigegen allen Folgerungen bes fymbolmäßigen Rirchens Begriffs will bas Reulutherthum eine objeftiv und apriorifc gegebene, alfo von Dben gleichsam herabgelaffene Rirche, eine Rirche als Anftalt, eine fichtbare beilige Rirche, als unumganglich nothig gur Realifirung ber 3mede ber Rirche: Umt, Bucht, Berfaffung. Bu bem mit allen biefen Attributen verfebenen, hiftorifch hergeleiteten Organismus verhalten bie Reulutheraner fich ale befinitiv losgeriffen und abgeschnitten, ebenso wie die Irvingianer. Ihre fichtbare beilige Rirche muß also ein neuer berartiger Organismus fenn. Wann und wie nun ift berfelbe geworben ? An biefer Frage scheitern Die Reulutheraner und muffen fie fceitern. Sie fchlagen alfo ben einzigen Ausweg ein, ber ihnen möglich ift: fie begreifen einfach ihre lutherischen ganbestirchen als folche anftaltlichen Organismen; aber, gang abgesehen von ber Braris, nicht einmal in der Theorie wiffen fle Dieselben fertig zu bringen.

Bon Unten, von irgend einer Manbatarschaft ber firchlichen Raffe, wollen fie bie Kaftoren ihrer Anftalt, Die Amtogewalten und ihre Trager, nicht ableiten laffen. Gine Succeffion bas ben fie nicht ober vermögen fie nicht nachzuweisen. Es bliebe noch eine Ausfunft übrig: ber Amtetrager unmittelbare Berufung burch Bott; aber bavor graut ben Reulutheranern wie por einer furchtbaren Schmarmerci. Co bleibt ihnen benn nichts übrig, als bie Dinge im Befen beim Alten gu laffen, nur mit bem Unterschiebe, bag fie bie außerliche Ericheinung ihrer Rirche, welche bei ben Reformatoren juris humani war, alfo ihre gange firchliche Berfaffung, ale juris divini erflaren. Ihre oberbifcoflicen ganbesfürften find jest bom bl. Beift gefette Regierer ber Rirche. Die Confequeng ift coloffal, aber fie ift unter folden Umftanben unausweiche lich. Wenn bie Rirche nicht mehr Gemeinbe, fonbern Anftalt ift, fann auch die Unterscheidung zwifden firchlicher Daffe und eigentlicher Rirche nicht mehr Blat greifen, auch bie mali ober hypocritae gehoren bann objeftiv jur eigentlichen Rirche, nur bag fie eben bie ungerathenen Boglinge ber Anftalt jur Erziehung bes Menschengeschlechtes find; fo fann benn auch die Berfaffung nicht mehr willfürliches Belieben ber weltlichen Ordnung, fonbern fie muß mefentlich und gottgegeben feyn, und ift ein anderer Trager berfelben nicht porhanden, als die weltliche Ordnung - bann ift fie es eben - juris divini. Co haben bie Reulutheraner ihre ganbesfürften formlich zu Stellvertretern Chrifti über ihren Rirchen gemacht \*).

Bor folder graulichen Berirrung ber Reulutheraner in bem monarchisch und absolutistisch regierten Deutschland war die parallel laufende Richtung auf neuen Kirchenbegriff in Eng-

<sup>\*)</sup> Bir haben alle bie vorgenannten protestantischen Partelungen aus ber neuen und überaus wichtigen Controverse über ben Rirchenbes griff in ben "hiftorisch politischen Blattern" aussührlich beschries ben; siehe bie "Streiflichter" Bb. 35, S. 1053 und burch alle folgenden Gefte.

land und Nordamerika schon durch ben Charakter ihrer ariftofratifc republifanifden ober bemofratifchen Seimath bemahrt. Sinwiederum ift bie beutsche protestantische Theologie boch immer noch ju nuchtern und ju nahe ben vernunftigen Denfgesehen vermanbt, auch nach einer anbern Seite bin vor lauter Biffenschaftlichkeit ber Braris und bem leben zu fern ftebend, als daß fie mit bem phantaftischen Schwung ber fcottifden, englisch biffenterifden und amerifanischen Bibel-Spekulation gleichen Schritt hatte halten fonnen. Bang riche tig bemerkt beffalls Prof. Jakobi in Salle: "ber Ginn für geschichtliche Entwidlung ber Rirche mar in Irving, wie überhaupt in feinem Baterlande, wenig ausgebilbet, und gewohnt, ben verweltlichten Buftanben entgegenzuarbeiten, ftellte er ihnen nicht felten unvermittelte Ibeale und barum unmögliche Forberungen gegenüber \*\*). Dieß war nicht etwa ein bloß perfonlicher Bug an bem Manne, welchem ber Irvingianismus feinen Ramen verbanft: vielmehr ftellt man fich in England und Schottland Angefichts bes ungeheuren religiofen Abfalls und Berberbens, fowie im Gefühle ber eigenen Rirdenlofigfeit gewöhnlich fo gang auf ben Standpunkt bes 21ten Testaments, als wenn bas Beil wirklich nicht bereits erschienen, fonbern erft noch jufunftig mare. Wie gesagt, ift es feit bem Erwachen ber großen protestantischen Reaction nun auch in Deutschland gang allgemein Mobe, von einer "neuen und reicheren Ausgießung bes hl. Beiftes", ber "Bufunftefirche", ber "Wieberfunft bes Berrn" ju reben und fich ju getroften; aber es ist bieß boch immerhin nur noch eine junge und schwache Nachahmung ber jenseits bes Ranals langft ftanbigen lebung aus ber Bibel. "In Großbrittanien", fagt fr. Jafobi, "ift bergleichen außerliches Berftandniß noch vielfach

<sup>\*) 3. 2.</sup> Jafobi "Gelbenthum, Jubenthum, Jrvingianismus" in ber Berliner "beutichen Beitichrift fur driftl. Wiffenicaft und driftl. Leben." 1850. 6. 43.

im Schwange, wie benn manche Engländer so gewiß sind, daß der herr bald, und zwar in Jerusalem, herniederkommen werde, daß sie nach Palästina sich begeben, um sogleich zur hand zu seyn; überhaupt erscheinen die Meinungen der Irvingianer Vielen nur darum neu, weil sie die zum Theil etwas seltsame und buchkäbliche englische und schottische Theoplogie nicht kennen.

Wir wollen bamit nur die Umftanbe andeuten, weghalb ben beutschen Reulutheranern vor bem oben genannten Schritte jur Erringung einer neuen fichtbaren beiligen Rirche ale Unftalt graute, ben Genoffen ihrer Beltanschauung in England und Schottland aber nicht bavor graute. Rach einer objettiv und apriorifch gegebenen, gleichsam von Dben herabgelaffenen, fichtbaren beiligen Rirche ging ihre Cehnfucht, aus ber grengenlofen Berriffenheit und allfeitigen Impoteng ihres von Unten auf erbauten Rirchenthums beraus. Den einzig vorhanbenen, historisch hergeleiteten Organismus biefer Art wollten fie nicht haben, fo blieb nur bie Grundung eines neuen übrig. Diefe war aber nicht möglich, außer durch neue uns mittelbare Berufung von Gott, burch einen abermaligen firdenbilbenben Berfuch Chrifti, burch eine Bieberholung bes Bfinaftwunders. Bahrend die beutichen Reulutheraner vor einer folden Confequeng jurudbebten, fammelten jene armen Leute in England und Schottland fich in eigene "Gebets-Bereine" und fcrieen barum Tag und Racht jum Simmel. Das Reich ber Geister läßt fich nicht alfo anrufen, ohne baß ber Ruf irgendwie Erhorung fande, fei es subjettiv fei es objeftin. Der Beift fam wirflich unter bie Rufenben; Die abgebrochene Succession war balb burch unmittelbare Vofation erfett, zwölf Apostel murben berufen, wie einft vom Berrn in Leibesleben fo jest vom jungenrebenben Beift; bie

<sup>. \*) 3. 2.</sup> Jakobi: bie Lehre ber Irvingiten, verglichen mit ber bi. Schrift. Berlin 1853. S. 17.

wefentliche Berfaffung mit ihrer Glieberung ber Aemter warb aus ber Bibel herausgefest und burch ben Beift ber neuen Apostel erfüllt und bestellt; bas Amt ber Brophetie jur bauernben Erleuchtung und Erhaltung biefes anftaltlichen Drganismus ward neugegrundet, die Ansammlung ber Blaubigen jur neuen Rirche als ber objeftiv und apriorisch gegebenen Beileanftalt begonnen - und insoweit mar bie "Gine fichte bare beilige fatholische apostolische Rirche" in wenig Monben fertig. Das geschah in Schottland und in London im 3. 1830; ber "beilige Beift" verstattete ihnen, nach ben Worten bei Jesaias, zu reben "mit stammelnden Lippen und in andern Bleichzeitig und aus benfelben Beweggrunben Bungen." ging ein noch größeres Bunber in Nordamerita vor fich, als bie Mormonen am 6. April 1830 ju Manchester im Staate Newport bie "Rirche Jesu Christi ber Beiligen bes letten Tages" (b. h. ber neuen Beltperiobe) errichteten; "fie begannen ju predigen, je nachdem ber Beift ihnen auszuspreden gab, fie faben Befichte und weisfagten, Teufel murben 

Doch wir burfen hier nicht unserer eigenen Entwidlung vorgreifen; baher gehen wir fur jest auf ben Begriff jener neuen ir ving ian i schen Kirche in ihrer Realistrung nicht näher ein. Derselbe hat an sich schon ebenso sehr seine Schwierigkeiten als auf ben ersten Blid leicht zu verkennenden Eigenthumlichkeiten. Dieß ift namentlich der Fall bezugelich des Attributs der "Heiligkeit", welches nun einmal allen protestantischen Richtungen am meisten zu schaffen macht, da der Nachweis desselben vor Allem Sache der Geschichte ift, und eine versäumte historische Heiligkeit sich naturlich nicht

<sup>\*)</sup> Bgl. ben aus verschiebenen officiellen Traktaten ber Irvingianer und Mormonen zusammengesehten Artifel "Spiritual gifts and Spiritual delusions" im English Review. 1850. Vol. XIV. p. 123 ff.

nachholen last. Bas wir bagegen bier ichon vorausschiden mochten, betrifft bas Attribut ber "Ratholicität." Die Irvingianer legen barauf fo großes Gewicht, baß fie fich mit berfelben Borliebe "tatholische Rirche" wie "apostolische Rirche" Dieß, sowie ber gange ihrem Rirchenbegriff aufgebrudte Charafter ber Dbjeftivitat, ber Unftaltlichfelt, ber Unabhangigfeit von Unten und Sanbhabung rein von Dben veranlagt manche protestantischen Theologen fogar ju ber Reinung, wie ber Ratholicismus mit feiner Sierarchie eine Fortichleppung jubifcher Beilelehre, fo fei nun ber Brvingianiemus gar noch eine lebertreibung bes Ratholicismus. In ebendemfelben Sinne fagt Prof. Jafobi: "ber Irvingianismus bilbet unverfennbar die Spite bes firchlichen Jubaismus in unferer Beit"\*). Richts ift aber unmahrer. Allerbings ift "Die Spige bes firchlichen Judaismus" jest wirklich bereits in Erifteng getreten. Aber erft zwanzig Jahre nach bem Brvingianismus und ohne jeben fatholifchen Anflang, ausschließlich auf acht protestantischem Boben. Wir meinen bie in Burtemberg haufende und namhaften Unhang gahlende "Cammlung bes Bolfe Bottes" unter Brn. Infreftor Chr. Soffmann ju Ludwigsburg. Auch ihre Fuhrer bilbeten Bebetovereine und traten in tiefer Ginsamfeit mit ber Bibel in ber Sand um Bfingften 1851 jur Berathung jusammen, wie bem graflichen Berberben ber Rirche abzuhelfen mare. fanben andere ale bie Irvingianer; fie glauben gurudgeben ju muffen nicht etwa blog auf bie "apostolische Gemeinde", fonbern bis auf ben vollen Standpunkt bes Alten Testaments, fogar bis in bas alte land Ranaan felber. Rach bem Schema bes mosaischen Gefetes wollen fie ein auserwähltes Bolt ansammeln, wie einft ber herr felbft gethan, und es nach Balaftina überführen, bamit bann Gott an ihm fein Beilewerf von vorne anfange. Denn mit bem gangen Chris

<sup>\*)</sup> Jatobi in ber "Beltichrift" sc. S. 43.

stenthum, meinen fie, sei es Gott bisher beshalb so offenbar mißrathen, weil er weiland kein solches "Bolk" als Bolk dum Träger besselben gefunden habe, sondern immer nur einzelne Seelen. Das ift "die Spihe des kirchlichen Judaismus in unserer Zeit."

Die Brvingianer bagegen find nur jurudgegangen bis auf die apostolische Beit, die ja fonft ftete eine fo beliebte Waffe ber protestantischen Bolemif gegen die tatholische Rirche Schon mitten in ber Apostelgeschichte ift nach ihrer Meinung ber Blan Gottes mit feiner Rirche miflungen und an ber Bartherzigfeit ber Glaubigen gefcheitert; ebenba nun knupfen fie wieder an mit ber burch ben Beift in ihrer Rirche ju vollbringenben "Wieberherstellung bes burch bie Sunbe verloren gegangenen Reichs Gottes auf Erben", mitten in ber Apostelgeschichte ale bem Puntt, wo bereinft die hartnadige Tergiversation ber Menschen Gott in feiner firchenbilbenben Arbeit fteden gelaffen. Wenn ihre Rirche babei nach Außen und Innen auffallende fatholischen Reminiscenzen verrath, fo geschah bieß jebenfalls gang unwillfürlich und ift eben nur ein lautes Beugniß mehr fur bie gottliche gubrung ber fatholischen Rirche, die übrigens von Irving felbft oft genug ale ein Geschöpf bee Antichrift bezeichnet marb.

Auch wenn die Kirchen Idee ber Irvingianer nur zu erklären ist durch ihre ursprüngliche Stellung im Angesicht der bischössichen Kirche Englands, so thut dieß doch der Bebeutung jenes Zeugnisses keinen Eintrag. Der Andlick der impotenten und nahezu bei lebendigem Leib versaulten brittischen Episcopalkirche ist nicht so einladend, daß die armen, nach kirchlicher Macht und Lebensfülle schmachtenden Leute bloß um des präparirten Skeletts realer Anskaltlichkeit willen gebetet haben sollten, daß der hl. Geist in die dürren Knochen sahre und sie wieder belebe. Die ganze irvingianische Kirchen-Idee ist überhaupt viel mehr ein Werk des Instinkts als des Borbedachts; mit aller Spstemfunst brachten es doch

bie beutschen Reulutheraner in ber That ju weniger als Richts, mabrend jene Britten burch ben blogen Inftinft gu einem Spftem gelangten, bas, wenn es fatholifirt, eben fatholifirt, weil Ratholiftren in ber Natur ber Cache liegt. "Diefe Lehre", fagt Br. Thierfc in Marburg, befanntlich felbft gelehrter Irvingianer, "ift nicht eine an bem Baum ber beutschen Wiffenschaft ober ber Wiffenschaft überhaupt gemachfene Frucht; . . . wie in umgaunten Garten eine abgeschies bene Blume aufmachet, bis ihr lieblicher Duft fie verrath, fo ift fie bort, fern vom Gemuble unferes theologischen Marttes und Barteienfampfes, erwachfen"\*). Gewiß, und nur um so mehr ift es zu verwundern, wie der Irvingianismus ju einer 3bee von firchlicher Objeftivitat, nach Unten unabbangiger, rein von Dben gegebener Anftaltlichfeit, von einem Birfen ihrer Beilemittel ale Opus operatum gelangen fonnte, bie bamale noch jedem protestantischen Dhre wie eitel "Magie und Bauberei" flingen mußte. Man ermage nur, wie nahe feinen Grunbern j. B. bie baptiftifche 3bee von ber burch bie perfonliche Beiligfeit ihrer Blieber "heiligen" fichtbaren Rirche lag!

Rirche und Amt von Oben, Werf Christi in der Kirche am Menschen, nicht nothwendig durch den Menschen, oder Opus operatum — diese Anschauung zieht sich so entschieden durch die ganze Kirchen-Idee des Irvingianismus, daß ihr hier selbst gelungen ist, was der parallelen Anschauung bei den Reulutheranern nicht gelungen: Sturz der specifisch "evangelischen" Rechtsertigungslehre vom "Glauben allein." Der Specialglaube und eine Kirche als Anstalt sind logisch unverträgliche Dinge. Denn jener Glaube ist nicht Fürswahrhalten der von der Kirche verdürgten christlichen Wahrsheit, sondern er ist ein individuelles Bertrauen eines bestimm-

<sup>\*)</sup> Borwort zu Charles Bohm's "Schatten und Licht" ac. Frantf. 1855.

ten 3ch's, baß Chriftus biefes 3ch gerecht und felig gesproden habe um ber Erlofung am Rreuze willen. Gin folches 36 findet bem Mittler unmittelbar fich gegenüber gestellt, bebarf weiter feiner Unbequemung an eine Rirche, und infoferne ift es allerdings richtig, mas fr. Stahl fagt, baß ber Specialglaube ben Menfchen über "bie Bermittlung ber Rirche", über "bas Berhältniß von Autorität und Unterwerfung in ihr" hinaushebe, bie "Unmittelbarfeit bes Banbes ju Chrifto" wirfe. Die Irvingianer aber haben alle biefe reformatorifden Errungenschaften weggeworfen. Gie machen biefelben fogar, wie wir feben werben, ber orthobor protes ftantischen Reaction ale bie eigentliche Quelle ihres rein menschliche willfürlichen Treibens von Unten und als ben Grund ihrer flaglichen Erfolglofigfeit, jur fcmeren Schulb, und faffen ihrerfeits bie firchliche Anftaltlichfeit von Dben, bas Opus operatum fo icharf, wie nur ber tieffte fatholifche Denker vermag. Darum fühlen fie auch ein Sauptbedurfniß nach firchlicher Ginbeit, und find juganglich bem Begriff ber Ratholicitat, nicht bloß soweit berfelbe bie Universalität für Raum und Beit bebeutet. Der Specialglaube fann nur eine Rirche von Unten ober ale Gemeinde bilben, indem bie wirklich ober bloß außerlich specialglaubigen 3ch's in ihre Summe zusammengefaßt und Rirche geheißen merben. Rirche als Anftalt bagegen ift ein Organismus, ber Macht und Recht hat über ben Menfchen, um mit frn. Stahl gu reben, Anspruch auf Jeben, ob er nun erhört werbe ober Co icharf faffen bie Irvingianer biefes Attribut ber Ratholicitat, daß fie ben Sat magen, wo immer die Taufwelle fluthe, einverleibe biefelbe ihrer Rirche, und infoferne vindiciren fie gang richtig ber Rirche bie " Gefammtheit aller Getauften." In bemfelben Sinne mar es auch ein Fortfdritt ber Reulutheraner, wenn fle nicht mehr ben Special-Glauben, bas subjektive Moment, als firchenbilbenben Kaktor annahmen, fondern lehrten: bas objettive Moment, "bie

Zaufe, mache bie Rirche", also bas vom Berhalten ihrer Glieber unabhängige Opus operatum.

So wird es benn nicht verwundern, wenn wir bie irvingianifche Rirchen - 3bee an fich, und vorerft abgesehen von ibrer Realifirung, ale einen machtigen Aufschwung von proteftantischem Boben aus betrachten und als einen neuen Triumph ber alten Rirche. Man hat bie Cache auch icon proteftantifderfeits fo angefeben und ift fogar noch weiter gegangen, indem man ben Irvingianismus formlich fur eine bloße Brude jum Ratholicismus erflärte. Roch vor ein paar Jahren that baber j. B. bas Organ ber Beibelberger Theo. logen febr beforgt wegen ber Berbreitung bee Irvingianismus: nicht umfonft habe Br. von Rabowis in feinen "neuen Befprachen" erflart: Die positiven Refte bes Brotestantismus traten jest in bas lebergangestabium bes Irvingianismus, welcher englische Genter bas Cbelfte, ber Bahrheit Rachfte fei, was auf nichtfatholischem Boben bermalen machfe. ift befannt", fahrt bas Drgan fort, "wie ber 3rvingianismus vermoge feines Brincips zwischen Ratholicismus und Broteftantismus fieht, und mahricheinlich ben lebergang von biefem ju jenem bilben, ba er fich in ber bieberigen Schwebe nicht lange mehr fortbehaupten wird . . . Rom fampft nicht gegen biefe Cefte, benn fle ift ihm eine willfommene Brude für irregeworbene Brotestanten, wie benn ber Irvingianismus in feiner confequenten Fortentwidlung nur romifches Rirdenthum ift, und es bald auch außerlich fenn wird, die fanatis fchen Stifter und Borfteber ber Sefte ausgenommen, welche fich niemals befehren werben und an ben monftrofen gacherlichfeiten bes neuen Apostolate noch ermurgen muffen"\*).

Nimmt man ben irvingianischen Kirchenbegriff an fich, fo burfte bie Beforgniß ber Seibelberger allerbings gerechtsfertigt erscheinen. Aber in ihm bas laute Zeugniß für bie

<sup>\*)</sup> Darmft. R., 3. 1852. Dec. S. 1574. 1662.

alte Rirche wirklich zu erkennen, ift eigentlich boch meiftens nur Cache bes Belehrten, bes logischen Denters. einmal ber Glaube an bas neue Pfingstwunder auf Albion de anno 1830 bei einem Thierich in Marburg, bei einem Rarl Rothe, bei einem Wagener, bem Errebafteur ber Rreug-Beitung, u. f. w., ale unbegreifliche Taufdung fich herausftellen und ihnen in Folge beffen bie unmanbelbare Befchichte bes alten firchlichen Organismus in subjettiv ungetrübterm Lichte erscheinen follte: bann mare ficherlich nicht anzunehmen, baß biefe Manner vermöchten, wieber glattweg protestantifc ju fenn und wieder Ecclesia ale "Gemeinde" ju verfteben. Anders aber verhalt es fich mit ben fogufagen weniger fpontanen Elementen ber Sefte. Richt bie richtige Erfaffung ber Ratur und 3bee eines firchlichen Organismus mar es, mas fie angezogen, sondern nur bie protestantische Geschichtebetrache tung, die baraus fliegende getrubte Weltanschauung und in Die Bibel hineingetragene fatalistische Berzweiflung, endlich ale Frucht alles Deffen ber geiftliche Sochmuth, vielleicht wis ber Wiffen und Willen, Bunbersucht, Aberglaube.

Man sieht baraus: wir mussen an bem thatsachlichen Hergang, wie der Irvingianismus seinen an sich richtigen Rirchenbegriff realisitt hat, verschiedene Momente wohl auseinander halten. Es sind deren hauptsächlich drei: ein an sich oder in seiner saktischen Begründung indisserentes, in den Consequenzen aber zur Schwärmerei überleitendes, ein ächt protestantisches, ein rein schwärmerisches. Das erste beruht in der Weltanschauung, das zweite in der Geschichtsbetrachtung, das dritte in der realisiten Kirchen-Idee der Irvingianer. Da ihre Kirchen-Idee an sich durch alle drei Momente als der rothe Faden sich hindurchzieht, so kann es nicht sehlen, daß der Katholik nicht da und dort am Irvingianismus Einzelnes sindet, was ihn anspricht. Welcher Ratholik aber deshalb dem Ganzen der Sekte zuneigen könnte, der mußte nothwendig vorher schon vom katholischen Kirchen-

Begriff jum protestantischen abgefallen gewesen seine. Wo man einen historisch hergeleiteten Organismus ber Rirche nicht fennt, ba und nur ba mag man die unmittelbar göttliche Schöpfung eines neuen für nothwendig halten.

Immer aber fragt fich vor Allem, welches Motiv benn bie aus protestantischem Boben herausgewachsenen Irvingianer Bott unterlegten, bag Er eben jest, und nicht icon vor fiebzehn ., ober acht ., ober breihundert Jahren, bas Bfingft-Bunber wieberholte und feine Rirche jum zweitenmale fcuf. Offenbar muß ber eigenthumliche Grund wenigftens mit in einer befondern Configuration unferer Beitlage beruben. Und wirklich finden wir die Realifirung ber Rirche ber Irvingianer in innigftem Bechfelbezuge zu ihrer Beltanschauung. weil fie Die jegige Belt fo anschauen, wie fie thun, beghalb bielten fie bafur, bag jest ober nie ein neues unmittelbares Eingreifen Gottes ftattfinden muffe. Es ift baber biftorifc angebeutet und fachgemäß, bag wir unsere Entwidlung eben mit jenem normgebenben Moment ber neuen Behre, mit ihrer Beltanfcauung, beginnen. Wir vermögen auch bierüber bas Reuefte zu berichten, und zwar aus einer officiellen Quelle ber Irvingianer, wie wir uns benn überhaupt vorauglich an ihre eigenen, unmittelbar ober mittelbar hier vorliegenben, Darlegungen halten werben \*).

<sup>\*)</sup> Bon besonderer Bichtigseit ift das jungft erschienene Buch: "Schatsten und Licht in dem gegenwärtigen Bustande der Kirche. Reun Abhandlungen über chriftliche Wahrheiten für unsere Zelt von Charles J. T. Bohm. Mit einem Vorwort von Dr. heinzich W. J. Thiersch." Franksurt bei Zimmer. 1855. — hr. Bohm, gederner Dane, später in England heimisch, jeht in einer hoben irvingianischen Beamtung, wie es scheint zu Berlin, stand ber "großen Erweitung" von Ansang an nahe. Sein (populär geshaltenes) Buch empsiehlt hr. Thiersch, ber in Bohm seinen "Lehzre" verehrt, als ofsielle Dogmatik. "Dein neuestes Schristichen", sagt hr. Thiersch, "enthält einen Theil unserer Rozal, sowie das

I,

Der Gegensat ber Dependeng von Unten ober ber von Dben war die Losung ber um ben Rirchenbegriff ftreitenben

vorliegende Bert von Bohm einen weit größern Theil unferer Dogmatit."

Als Leitfaben für irvingianische Moral bient also fru. Thiersch's Buchlein: "Ueber chriftliches Familienleben." Franks furt bei Zimmer 1854. — Es behanbelt vor Allem ble Che in einer Weise, die für Katholifen ebenso erfreulich, als für orthosbore und subjektivistische Protestanten unerfreulich ift.

Auch eine officielle hermeneutif und Anweisung zur Eregese ber ganzen heiligen Schrift liegt vor in bem Buche: "Ueber ben Rathschluß Gottes mit ber Menschheit und ber Erbe." Bwei Banbe. Frankfurt bei Bimmer 1847. — Wenn auch als Versaffer eine nicht förmlich zum Irvingianismus übergetretene Personlichskeit genannt wirb, so ist boch bas ganze Buch in so entschieben irvingianischem Geiste gehalten und überarbeitet, daß man, worauf auch schon ber Verlagsort beutet, wohl annehmen barf, es sei bort mit Approbation ber Obern erschienen.

Interessant namentlich für die erste Geschichte des Irvinglas nismus sind die Aufzeichnungen eines schweizerischen Arztes, der als Freund und Bewunderer Irving's die ersten Schritte zur neuen Rirchenbildung in London mit ansah: "Bruchstüde aus dem Leben und den Schriften Eduard Irving's, herausgegeben von Michael Hohl." 2. Aust. St. Gallen del Scheltlein 1850. — Hr. Hohl verhehlt zwar seine Unzufriedenheit mit dem calvinischen Rirchensthum, dem er angehört, nicht, doch sand er sich auch von dem "Jungenreden und Weissagen" der "neuen allgemeinen Kirche" so unwiederbringlich abgestoßen, daß er letztere geradezu als "Nachsässung apostolischer Zustände" bezeichnet. Uedrigens ist gegen seine Berichte unseres Wissens niemals der geringste Widerspruch von irvingianischer Seite erfolat.

Die Irvingianer haben die Elgenthumlichkeit, daß sie fich nies mals und nirgends der Tagespresse bedienen; sie thun dieß aus Grundsah nicht, vielleicht weil sie auch das heutige Beltungswesen, als unzweifelhafte "Racht von Unten", unter die Attribute des kommenden Antichrist rechnen. Um so elfriger gebrauchen sie die

protestantischen Barteien überhaupt; Die Irvingianer machten bavon nur ben frubzeitigften, grunblichften und vollfommenften Bebrauch. Der Sieg ber Bolle, burch bie willfürliche Gewalt von Unten, burch bie alles "gottliche Recht" laugnente Revolution, wird taglich vollstandiger: fo lautete ihr erfter Sas. Und biefer furchtbaren llebermacht bes zügellosen Gube ieftivismus auf allen Gebieten bes Dafenns fteht bie Burg bes Christenthums gegenüber in end und heilloser Zersplitterung ber Barteien, in giftigem Saber berfelben, in flaglicher Bulflofigfeit, Gottverlaffenbeit und Impoteng ihrer fogenannten Rirchen! - fo fügten bie Irvingianer auf ben Augenschein ihrer eigenen protestantischen Umgebung bei. Alle ihre Schriften und Bredigten find voll ber bufterften Edilberungen bes Berberbene ber firchlichen, focialen, politifoen Buftanbe, voll von ben Gefahren bes Demofratismus, Communismus, Atheismus, und bie thatfachliche Babrheit baran tann nicht ohne Eindruck auf ihre Borer bleiben. allen bewegenden Rraften bes Tages feben fie bie in ihren Augen absolut bollische Signatur "von Unten": Bolfesouverainetat im Staat, allgemeines Briefterthum ber muften Raffe in ber Rirche. Das Jahr 1848 ift ihnen noch zu Bulfe gekommen ale eine erfüllte Prophezeiung. Denn bie Irvingianer wurden nicht erft in biefer Taumelgeit aufge-

Preffe jur Berbreitung ihrer Ansichten burch Flugschriften und Traftate, beren eine große Bahl eriftirt. Auch hierin aber untersschehn fie fich von allen andern protestantischen Sekten baburch, bas fie solche Schriften nicht massenweise in's Blaue binein ausskreuen, ober auch durch ben Buchhandel regelmäßig verbreiten, sons bern bieselben mit großer Borsicht und in der Regel nur an bes reits perfonlich erkundete Personen austheilen. Bei der Seltenheit dieser Schriften ist es daher erwünsicht, daß etliche gegnerischen Arsbeiten eine Reihe berselben auszugsweise benüt haben, und zwar sowohl englische als beutsche. Deshalb werden im Folgenden, zu ben bereits angesührten Beitschriften, ein paar Broschüren noch bessonders zu nennen sepn.

rüttelt ju folder Beltanschauung, wie bie beutsche protestans tifche Reaction, welche bis babin immer noch allzu ficher fich gefühlt hatte unter bem Schilbe bes fürftlichen Abfolutismus und politifchen Polizei - Terrorismus. Irving mar ichon in feinen Bredigten über die Apofalupfe von 1829 auf alles Das gefaßt, mas nachher folgte. Im Angeficht einer einfachen Auflofung bes englischen Barlamente fchrieb er furg nach ber Julirevolution: "eine fehr furze Zeit wird nunmehr fehr große Dinge ju Tage forbern; bie Stunde ift wirklich vorhanden; in fremden gandern feben wir die Bolfestimme fich in Revolutionen fundthun und fich bes Regiments bemachtigen, und merfmurbig ift, wie überall ber Burgerfonig bem driftlichen Ronig vorgezogen wirb; wenn ber lette Untichrift fich erhebt, werden zehn Könige fenn, die ihm ihre Macht übergeben, um bie Bertilgung ber Sure von Babylon au vollenden; follte es wohl möglich fenn, bag bann auch wir einen Burgerfonig haben und mit ben übrigen gebn Ronigreichen bas gleiche Loos theilen werben? jest fieht es geradeso aus"\*). Es leuchtet ein, daß bei berartigen biftorifden Applifationen und politifden Begrunbungen Irving fagen fonnte, er hatte eigentlich noch 80 Banbe ju feinen vier über die Apofalypse zu schreiben. Daß eine folche Eregefe feitbem noch mehr jum unerschöpflichen Thema gewore ben, ift gleichfalls flar. So ift es benn hauptgeschäft ber irvingianischen Bredigt und Literatur, jeden ichiefen Bug in ber Physiognomie ber Beit ju erforschen, um ju bemonftriren, baß die frangofische Revolution von 1789 nicht etwa ein vorübergebenber Ausbruch gewesen, sonbern feit biefer Rataftrophe bie Bewalt "von Unten" in permanenter Thatigfeit fei, und awar um - bem Antidrift ben Schemel gurechtzusegen.

Als die beutschen Reulutheraner im 3. 1848 in Entfeten geriethen über die revolutionaren Eruptionen bes jugellofen

<sup>9</sup> Bei Dohl G. 80.

Enbieftivismus, erfannten auch fie barin jene furchtbare Bewalt "von Unten", welcher fofort wenigstens in ber Rirche eine zweifellofe Bollmacht "von Dben" entgegengefest werben Aber fie gaben ber Cache feine weitere Folge, als bas fie von nun an ihre Rirche nicht mehr von Unten, als Bemeinde, conftruiren wollten, fondern fie jest als anftaltliden Organismus, bas Amt als gottlich gegrundeten "Stand" beffelben, ftatt als Ausfluß bes allgemeinen Briefterthums, befinirten. Ueberhaupt begannen eben feit jenem übermächtigen Andrang "von Unten" bie Schlagworte "neue und reichere Ausgiegung bes beiligen Geiftes" und "Wieberfunft bes herrn" in ber gangen protestantischen Reaction ju graffiren; "auch in ber Begenwart fehlt es unter evangelischen Chriften, Beiftlichen und Richtgeiftlichen, gar nicht an folchen, bie Diefes Beitalter fur bas lette ber Rirche halten", fagt Br. 3afobi\*), "aber fie reben mit Mäßigung barüber." D. b. fie laffen es beim Reben bewenben, ohne baraus die praftis ichen Confequengen ju gieben. Richt fo bie Irvingianer. Gie feten fich genau auseinander über bas, was in Rirche und Staat von nun an folgen werbe, und realisiren barnach ihre Rirdenidee.

Ihre erfte Folgerung ist: die nahe Antunft bes Antischrift und die verhältnismäßig nahe Wiederfunft des Herrn. Beides aus den gegenwärtigen Zeitumständen zu erweisen, gehört zum Thema jeder ihrer Predigten. Anfangs pflegten sie die Zeit der Wiederfunft genau zu bestimmen, so daß diese sogar schon einmal auf den 14. Juli 1835 festgesett war; noch immer gilt als ausgemacht, dieselbe werde erfolgen innerhalb eines Menschenalters, oder noch in diesem Jahrshundert u. s. w. ... Bedenfalls sind ihnen die Tage der

<sup>\*)</sup> Behre ber Irvingiten. S. 15.

<sup>\*\*)</sup> Die neuen Apostel und ihre Lehre, ober ber sogenannte Irvingis. mus. Bern 1853. S. 19. — Der Berfasser biefer Brofchure, Presbiger Ifelin in Bern, hat eine große Angahl beutscher und englischer Irvingianer. Schriften bagu benutt.

Berrichaft bee Antichrift langft eingeleitet, und zwar nach übereinstimmender Angabe feit 1789. Kranfreich ift bas Stichblatt ber gangen Demonstration, benn von hier aus habe fich das Brincip bes Antichrift verbreitet. Frankreich in seinem gegenwärtigen Buftanbe trägt ihnen fogar noch mehr ble Signatur beffelben, ale felbft bie vorlaufenbe Revolution im Rirchenftaate von 1847 und bas nachfolgende Jahr 1848. Denn bort herricht jest bas Princip bes Untichrift in formlicher Personififation; Die Burbe Rapoleon's III. ift ein Thron rubend auf "ber Macht von Unten." Wenn bas Bolf bes Convents einft die feile Dirne als Bernunftgottin anbetete und wenn ber frangofische Rlerus jest Rapoleon III. hulbigt, fo ift bieg nur Gine und biefelbe "große glangenbe Luge bes Satans." Dber hat nicht biefer frangofische Raifer feinen Thron auf ben "Nationalwillen" gegründet? Und wenn Rapoleon III. felbft im 3. 1852 erflarte: "feit bem Tage, wo bas Dogma von ber Couverainetat bes Bolfes bas Princip bes gottlichen Rechtes erfest, fei feine Regierung fo legitim gewesen wie die feinige" - mas Anderes heißt bas als: "wir wollen nicht, daß Chriftus über uns herrsche"? Db man benn bas noch "beutlicher und ftarfer" fagen fonne? Rapoleon III. ift baber für bie Irvingianer minbeftens ber lette Borlaufer bes Antidrift, wenn nicht icon gang er felber. Wenbet man ihnen die Berdienste bes Mannes um die furchtbar bebrobte ftaatliche Ordnung, die von dem legitimen Erben des erlebigten Thrones in absoluter Schwäche und Indoleng im Stiche gelaffen mar, und um ben unläugbaren religiofen Aufschwung in Franfreich ein, fo icamen fle fich ber Antwort nicht: ab! ber Antidrift werbe fur unfere Beit burchaus nichts fo fürchterliches fenn", und eben barin beruhe bie bobe Befahr felbst für die Auserwählten, daß der Antichrift vielmehr eine Beitlang fogar Alles noch "unter einem gemiffen Schein von Bottesfurcht" bergeben laffen werbe ).

<sup>9</sup> Das obenstehende Raisonnement findet fich wertlich wieder in der

Indes fann man bei folden Applifationen ber biblifchen Brophezien nicht laugnen, baß fie nur bemjenigen bochft verwunderlich vorfommen muffen, ber bie fanatifche Sefte ber in Berlin herrichenden Bartei ber protestantischen Reaction nicht fennt und bie mahnfinnige Buth nicht erfahren bat, mit ber fie bis auf biefe Stunde in ber "Rreuggeitung" und im Salle'ichen "Bolfeblatt" ihren confessionellen, politischen und hochconfervativ-fervilen Saß gegen Rapoleon III. ausschüttet. Richt umfonst war ber erfte und langjährige Rebafteur ber "Rreuggeitung", fr. Magener, felbft irvingianifder Engel ober Bifchof, und heute noch holen bie Irvingianer bie Beug. niffe für ihre Beltanschauung aus bemfelben Blatte. beren weitere Theorie von Antichrift und Wieberfunft wollen fic bie Subrer ber nach ber Rreuggeitung genannten Partei freilich nicht einlaffen; aber fie wiffen eigentlich auch nicht ju wiberreben, und haben bieß auch, wenigstens öffentlich, niemale versucht. 3m Gegentheile, ale jur Beit bee Berliner Rirchentage Die Brvingianer allabenblich "Evangeliften. Gottesbienft" hielten, und auch fr. Nathusius, ber Rebafteur bes "Bolfeblatte", einmal jufprach, bezeugte er: bort in einer anderthalbftundigen, aber bennoch nichts weniger ale ermubenben Rebe ben Blan bes Reiches Gottes von A bis D in einem fo großartigen Busammenhange entwideln gebort ju haben, bag er noch felten eine ahnliche Erbauung von einer

Schrift: "Prüfet bie Geifter, ob fie aus Gott find! Ein Beitrag jum Berftändniffe ber Fragen und Bewegungen unferer Zeit." 3te Auflage. Augsburg 1854. — Das Schriftchen ist neben ausdrücklicher Berufung auf frn. Stahl und unverkennkaren Abriffen aus der "Rreuzzeitung" namentlich auch auf etliche im Irvingianers Berlag zu Frankfurt erschienenen Traktate gestüht. Dem Berfaffer, einem schon einmal offen und förmlich zum Protestantismus abges sallen gewesenen katholischen Priester, der auch sonst unter den Kührern bes bayerisch schwäbischen Aftermysticismus steis genannt wurde, wird die Autorschaft des "Rathschlusses" gleichfalls zugesscheien.

Predigt empfangen; "zufällig kam auch diesen Abend kaum etwas vor, dem ein evangelischer Christ nicht hätte von Herszen beistimmen können"\*).

Das ift: vom Bungenreben, vom wieberholten Bfingft-Bunber ale bereite vollendeter Thatfache, von der gangen realisirten Rirchen 3bee ber Irvinglaner, mit Ginem Wort von ihren Confequengen, will jene Fraktion ber protestantifchen Reaction nichts wiffen, aber bie Grundanschauung gibt Alfo erftens ben bornirten politischen Fanatismus, ber eine bemofratische Selbstregierung bes Bolfe an fich icon gleichfest ber höllischen "Macht von Unten." Dhne 3weifel fonnte nur in bem Dunftfreis ber fpatgebornen und um fo unverstandenern Loyalität des Infelreichs eine folche Ansicht erwachsen, ober in jenem beutschen Lande, bas erft noch bem finfterften Seibenthum abgerungen marb, ale andere Bolferftamme bereits eine große driftliche, haufig aber eben republitanifche Geschichte hinter fich hatten. 3meitens ift auch bas noch bebeutenbere Moment beutscheprotestantischer Anschauung von ber Fürstengewalt und ihrem "göttlichen Rechte" beiben Richtungen gemein. Gine von Gott eingeschte, hiftorisch bergeleitete, felbftftanbige Regierungs = Bewalt über bie Rirche fennen beibe nicht, bei beiden ift ber weltliche herr an beren Stelle getreten. Beibe find genothigt, sobald fie eine bogmatifche Conftruftion ihrer Rirche von Unten nicht mehr geftatten wollen, ihren Fürften fogar ein formliches jus divinum ber Rirchenregierung zu verleihen. Go haben bie Reulutheraner ihre Landesfürsten ziemlich unverholen zu "Stellvertretern Christi" auf Erben promovirt. Und wenn auch bie Irvingianer für fich feit bem 3. 1830 felbftftanbig regiert finb burch bas von Gott neuerdings unmittelbar berufene Colles gium ber zwolf Apostel, fo fahren fie boch fort, fur bie ubrigen "fogenannten Rirchen" ben gurften biefe Amtegemalt

<sup>\*)</sup> Salle'fches "Boltsblatt" vom 12. Dct. 1853.

ju belaffen, diefelben ju achten als "Berwefer und Stellverstreter Chrifti auf ihren Thronen, bis er fommt und felbft fein Reich antritt".

Gine folde burchgehenbe Bermifdung politifder und firchlicher Dinge nun, wie fie auch bei ber fangtischen Gefte jener politifchen Bietiften officiell ift, war fur die irvingianifche Beltanfchauung von entscheibenber Bebeutung. Ratholit mag infoweit biefe Anschauung etwa theilen, bag er gleichfalls ben unvermeiblichen Ruin ber driftlich germanoromanischen Beltorbnung ale bevorftebend und bas lleberflutben eines focialiftifchen Demofratismus als gewiß annehmen fann. Bebenfalls aber muß er beghalb nicht an ber Fortbauer feiner Rirche verzweifeln, nicht an ihrer Rraft, Dacht und Aufgabe auch für fo rabifal veranberte Beitumftanbe. Anbere jene beiben Richtungen. Ihnen muß ber Ruin ber seit taufenb Bahren aus bem Chriftenthum herausgewachsenen weltlichen Drbnung ibentisch seyn mit tem vollendeten Ruin ber Rirche. 3bre Rirche fannte nie eine andere ale biefe politische Conftellation, es ift naturlich, bag fie auch mit ihr in Staub gerfalle. Sofort mußte ebenfo naturlich bie vollendete Berrichaft bes Antichrift eintreten, aus ber nur Rettung mare burch bie Bieberfunft bes herrn felber. Wenn alfo beide Richtungen ber leberzeugung find, daß feit ber frangofifchen Rataftrophe von 1789 bie "Macht von Unten" mit fleigenbem Succes in permanenter Thatigfeit fei jum Cturg driftlicher Ordnung bes bisherigen politischen Dafenns, fo muffen fie bavon in gleichem Dage auch ben Sturg ihrer Rirche fürchten. Gin Unterschied findet nur insoferne ftatt, ale bie Ginen noch an erfolgreichen Widerstand benfen und bie Soffnung auf Rieberhaltung, wenn auch nicht Ueberwindung bee finftern geinbes noch nicht verloren geben, mabrend bie Irvingianer fich langft icon feine folden Illufionen mehr machen wollten. Sie haben fich alfo vorgesehen auf ben allgemeinen Umfturg,

<sup>\*) &</sup>quot;Brufet bie Geifter" a. a. D.; vgl. Sift. pol. Blatter Bb. 36. C. 488 K.

auf Antichrift und Parousie; jene bagegen glauben noch keine Ursache bazu zu haben. Bon einem principiellen Widerspruch ber lettern gegen die erstern kann, wie man sieht, keine Rebe seyn. Nur in der Art und Weise, wie die Irvingianer Borskhrungen getroffen haben für die nahe Zeit des vollendeten Antichrist vermögen die Richtungen noch weiter auseinander zu gehen.

Die also bem Ruin entgegenwankenbe kirchlich politische Ordnung nun, wie fie bereinft aus bem alten Romerreiche bergetommen ift, nennen bie Irvingianer "Babel", und nachbem fie einmal die Bedeutung biefer apotalpptifchen Figur aufgefunden hatten, ergab fich ihnen auch die ber zweiten, bes "Thieres", von felbft. Man muß gestehen, daß die irvingianische Interpretation fich immerhin noch geiftreich ausnimmt gegen bie vulgar protestantifche, welche bie "Babel" auf bie romifche fatholische Rirche bezieht, und baburch ihre apotalpptifche Terminologie in ein Meer von Berwirrung Die Deutung ber Irvingianer bagegen bewegt fic verhältnismäßig logisch und fehr plaufibel. "3d erflare hiemit feierlich, bag bie protestantischen Rirchen in bem Buftande Babylone find, fo gewiß ale bie romifche Rirche" - fo fprach Erving vor bem über feine Abfehung berathenben ichottischen Breebyterium ju Condon fich aus \*). Das war immerhin ein Fortschritt, bem bie irvingianische Dogmatif treugeblieben ift. Betrachten wir ihre Deutungen etwas naber, benn in ihnen liegen bie Funbamente ber neuen Rirche! Babel, fagt fr. Ch. Bohm, "bezeichnet ben geschichtlich gewordenen Buftanb ber Christenheit mit ihren mehr ober weniger aus bem Beift bes Chriftenthums hervorgegangenen firchlichen und ftaatlichen Einrichtungen"; bas Thier ift bas Bild bes entschiebenen Antidriftenthums, beffen in ber Chriftenheit vorhandene Clemente bis gur Beit, wo Babel foll gerichtet werben, von ihr niebergehalten mur-

<sup>9</sup> Bobl 6. 178.

ben." Die augenblidliche Lage nun ift noch bie, baß "bas Weib Babel auf dem Thiere sist, b. h. die driftlichen Institutionen ber Getauften beherrschen noch die vorhandenen Elemente bes letten Antichristenthums." Aber dies wird nicht so bleiben; "Gottes Gericht über Babel" wird hereinsbrechen, "d. h. die bestehende und hergebrachte Ordnung ber Dinge in der Christenheit wird dann durch den Sieg der zur Herrschaft gelangenden antichristlichen Mächte gerichtet werden." Und daß dieses Gericht oder der Antichrist und in nächster Rähe bevorstehe, das eben sindet die irvingianische Dogmatik seit 1789 in den Zeichen der Zeit unzweiselhaft indicirt.

"Das Bericht über Babel und bas über bas Thier mit bem falfchen Propheten find nicht eine und biefelbe That Gottes. find vielmehr gang verschiebener Art und finden nicht gleichzeitig Das Gericht über Babel wird burch ben Gieg bes Ihieres vermittelt; bas Thier felbft aber fammt bem falfchen Bropheten wird burch bie Ericheinung bes herrn mit feinen Beiligen lebenbig in ben feurigen Pfuhl geworfen. Das Gericht über Babel ift bas gerechte Bericht Bottes über bie alten ftagtlichen und firchlichen Einrichtungen ber Chriftenbeit; es ift ber Gieg bes linglaubens unb bes Abfalls, bie Beimfuchung berer, bie an Gottes Stelle ba ftanben und nicht für Ihn gezeugt und nicht feine Ehre und bas Beil feiner Rinder gefucht haben. - Die Anfange ober vielmehr bas fcredenhafte Borfpiel biefer ber Chriftenheit bevorftebenben Berwuftung, bat Gott uns in ber erften frangofischen Revolution vor Augen geführt. Da wurde bas untreue Weib burch bas Thier wuft und blog gemacht. Alle weltlichen und geiftlichen Inftitutionen bes Reiches, beffen Ronig ben Titel bes allerchriftlichften führte, wurben burch ben hag ber Bottesläugner gerftort. Gin treffenberes Bilb biefer Berftorung gibt es mohl nicht, als bas eines wehrlofen Beibes, bas ber zerftorenben Dacht eines Thieres preisgegeben wirb . . . Die Lehren und Grunbfate bes Antichriftenthums, in fruberen Beiten mehr ober weniger bas traurige Monopol ber fogenannten Gebilbeten, find in ben letten Jahrzehnten wie ein Sauerteig burch bie Boltemaffen gebrungen. In popularer Form find biefe Grunbfabe Eigenthum bes gemeinen Mannes geworben. Er fennt teine Geschichte, und bas Missingen früherer revolutionarer Versuche wird seine hand von bem Werke ber Zerstörung nicht zurückhalten, wenn Gottes Stunde, wo Er Babel richten will, geschlagen hat. In einer Stunde soll der Reichthum der großen Stadt verwüstet werden. Einen plöglichen Umsturz der jezigen Ordnung der Dinge verkündigt das prophetische Wort. Trop aller Warnungen, die Gott gegeben, wird ein allgemeiner Schreden die Menschen ergreisen, wenn die große Stadt zusammenstürzen wird.

Doch bestehen bie alten Formen eines babin schwindenben ober icon berichwundenen Lebens aus Gott und Chrifto, und für jeben Jag und jede Stunde, wo fie uns erhalten bleiben, tonnen wir nicht genug Gott banken. Aber thoricht, ja höchst gefährlich mare es, wenn wir une über bie Rraft ober vielmehr bie Schmachbeit biefer Formen bei ber jegigen allgemeinen Berbreitung antidriftlicher Grundfage taufden wollten. Chriftliche Lebensformen, ftaatliche und firchliche Ginrichtungen, aus bem lebendigen Chriftenthume in vergangenen Beiten hervorgegangen, erscheinen ben Denfcben nur fo lange als mahr und beilfam, ale bie Denfchen felbft Chriften find und bas Chriftenthum im Bergen haben; im entgegengeseten Falle erscheinen fie ihnen als unwahr, unbeilbringend und verwerflich. — Wer nicht an Chriftum glaubt, ber wird in ihnen nur bas Menschliche seben; er vermag nicht zu unterscheiben amifchen einer getilichen Ordnung und ben Gunden und Digbrauchen berer, bie biefe Orbnung an Gottes fatt gehandhabt haben. Die Berufung auf einen gottlichen Auftrag von Seiten berer, bie in seinen Augen nicht besser sind als er selbst, erscheint ihm als Aumagung, als ein Mittel, um fich ber Berantwortlichfeit ben Wenfchen gegenüber zu entziehen und bie Bolfemaffen zu fnechten. Daber bie unläugbare Feinbichaft bes jegigen Gefchlechts gegen alle weltlichen und geiftlichen Baupter, bie etwas anders fenn wollen als bie Beschöpfe bes Bolfswillens und bie Bertreter von ihres Sleiden\* \*).

"Babel ift ein untreues Weib, aber noch immer kein Ahler. Sie hat fich verführen laffen, hat ihren himmlischen Charakter verläugnet, hat sich mit ben Irbischgefinnten und mit Allem, was

Ì

<sup>\*)</sup> Ch. Bohn G. 180 ff.

biese Weit ihr an Macht und herrlichkeit barbot, verunreinigt; aber fie bleibt ein Weib. Sie ist bas prophetische Bild ber Christenheit, in ihrer Untreue belaben mit den Sunden vieler Geschlechter der Getausten; aber noch nicht von Gott verstoßen. Der Uebergang von Babel zum Thier, d. h. der Umwandlung der jezigen Ordnung der Ainge in die des geweissagten antichristlichen Reiches ist durch die ganze Christenheit in erschreckendem Maße vorbereitet, ja eingeleitet. Man kann vielleicht mit Recht sagen, daß, während die Formen der alten christlichen Weltordnung noch vorherrichend sind, die Grundsätze des zukünstigen Reichs des Antichrist schon jetzt von den Getauften Besitz ergriffen haben.

Es leuchtet ein, bag ein lohnenberes Befchäft faum gu erbenfen ift ale bas, in unferer Beitlage biefe vorlaufenben Spuren ber Signatur und jebes einzelnen Attributs bes Antichrift auszusuchen und aufzuweisen. Br. Bohm fcrieb fein Bud, ehe noch fr. Bunfen bie "Beichen ber Beit" unter bem rauschenbften Beifall bes weit überwiegenden Theile ber protestantischen Welt ausgehen ließ; bennoch konnte er bereits in's Einzelne ichilbern, wie bas Thier aus bem Meere fteigen, "b. h ber Antichrift bas Gefcopf bes Bolfswillens fenn werbe, ber Ausbrud und bas Abbild alles beffen, mas in ber gottentfrembeten Menscheit lebt und wirft." Wie ber Antidrift fobann bei einer blogen Berneinung Bottes und Chrifti nicht fleben bleiben, fonbern bie Bergotterung bes Menichen an Die Stelle fegen merbe, "eine Form des Gögendienstes, die sich in ber Chriftenheit bereite auf taufenberlei Beife offenbare." Bie er insofern ber "Gefetlofe" fenn werbe, obgleich er babei im Namen ber zur Gottheit erhobenen Menschheit eine eiferne Alleinherrschaft anspreche und die furchtbarfte Tyrannei übe. Es ift nicht ju laugnen, bag bem nach folchen Borgeichen Suchenben eben jest faft täglich auch noch gang neue, unerwartete und auffallenbe Anhaltspunfte fich barbieten.

Bon "Babel" ift z. B. prophezeit: fie werbe in ber letten Beit eine Behausung ber Teufel seyn, ein Behältniß aller unreinen Geifter, aller unreinen und feinbseligen Bogel

(Offenb. 18); vom Antichrift: er werbe fommen nach ber Wirfung bee Catane mit allerlei lugenhaften Rraften und Beichen und Wundern (2. Theff. 2.). Siehe ba! rufen die Irvingianer, offenbaren fich nicht bereits beutlich genug fene finftern geiftigen Machte, welche bie Chriftenheit umlagern, ja in ihr Wohnung genommen? und treiben fie nicht um fo ficherer ihr bofes Spiel mit ben Menfchen, ale bie meiften Chriften icon langft bie Erifteng einer unfichtbaren Beifter-Belt ju ben Sabeln einer findifchen und leichtglaubigen Bergangenheit gablen ? Die Irvingianer weisen babei naturlich nicht auf ihre eigenen "Bunber und Beichen", sowenig als bie Mormonen auf die ihrigen, fondern fie weisen auf die "Bunber und Zeichen" bes Tifchrudens, Tifchflopfens, Tifchfcreibens, furg bes gangen nefromantischen Spiritualismus. Umgefehrt werfen bann bie pfychographischen Spiritualiften ben Irvingianern und Mormonen, und hinwiederum biefe letteren einander unter fich, ihre Bunber und Beichen als teuflische Wirfungen vor. Man hat oft icon mit besonberm Intereffe gefragt, welche Stellung wohl ber Irvingianismus ju ber neuen Erscheinung ber Psychographie, ale ju ahnlicher Offenbarung, verwandten "Wundern und Zeichen", einnehme? Brn. Bohm's Dogmatif gibt beutliche Antwort: die Brvingianer erbliden barin bie Borboten ber fatanifchen Attribute bes Antichrift:

"Der Mensch ist ein geistiges Wesen, und er wird nie lange in der bloßen Sinnlichkeit seine Bestiedigung finden. Am allerwenigsten wird dieses der Kall sehn mit den Getausten. Sie find in der Tause zu Gefäßen und Werkzeugen des Geistes Gottes gemacht worden, und wenn sie durch Sunde und Unglauben den Geist Gottes von sich gescheucht haben, so bleibt ihnen eine innere geistige Leerheit, die mit aller Macht und herrlichkeit der Sinnenwelt nicht auszusüllen ist. Aus dieser Leerheit erklart sich das seizge krankbafte Berlangen der Menschen nach dem Wunderbaren und Ungewöhnlichen, nach Zeichen und Wundern, nach großen Thaten und erschütteruben Ereignissen. Im Reiche des Antichrist wird der

Teufel biefe geiftigen Bedürfniffe ber Denfchen burch bie Entfaltung von allerlei Rraften, bie ibm gu Gebote fteben, gu befriedigen fu-Und weil bie Menschen aufgehort haben, Die Existeng einer außermenfclichen Beifterwelt zu glauben, fo werben fie, wie fie es ja fcon jest thun, in biefer Entfaltung fatanischer Rrafte nur bie weitere Entwidlung und Vervollkommnung ber in ber menfchlichen Ratur ichlummernben und verborgenen Gigenschaften feben. vermögen wir nicht, uns eine ber gufünftigen Wirklichkeit entfpredenbe Borftellung von ber Dacht und Musbehnung fatanifcher Birffanteit im antidriftifchen Reiche zu machen; aber es fcheint ungweifelhaft, bag bas Reich bes Untichrifts, wenn wir uns fo ausbruden burfen, eine Art von geiftiger Beibe, und feine unwiberftebliche, verführerische, bezaubernde Rraft von einer geiftlichen Birffamfeit empfangen wird, die dem Antichriften in feinem Charafter ale haupt und Berricher gur Seite fteben und woburch fein Anfeben vergrößert und befestigt werden wirb" \*).

Bir glauben gur Berbeutlichung ber Beltanschauung, um welche als feinen Rern und Angelpunft ber Irvingianismus fich breht, genug gefagt ju haben. Dhne 3weifel mußte jeber Brotestant, ber bie Dinge ebenfo trube und rettungelos anschaute, entweber felbft Irvingianer werben ober fonft abnliche firchlichen Borfehrungen treffen gegen bie übergewaltige "Macht von Unten." Dem Ratholifen aber ift feine Rirche fur alle galle genug; fie bat bie driftlich germanische Weltordnung geschaffen, aber fie hangt nicht ab von biefen weltlichen Inftitutionen, fonbern nur umgefehrt. "Schon ichallen bie letten Tone bes Grabgelautes biefer Belt" - fagt bas große Manifest ber Irvingianer an alle geiftlichen und welt. lichen Regenten ber Christenheit. Dag fenn ober auch nicht, jebenfalls ichallen fie nicht ber Rirche! - wird ber Ratholik erwibern, und baran seinen festen Troft gegenüber ber irvingianischen Berzweiflung finden. Dit allem Recht berufen fich die nefromantischen Spiritualiften sogut wie die Irvingianer auf bie allerdinge unläugbare That ache: baß jest in einem Dage,

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm G. 186 ff.

ŀ

wie früher nur in ben Sohen ber Gefellschaft ber Fall gewefen, "ber Abfall und bas fittliche Berberben in ben mittlern und niebern Schichten bes heutigen Bolfelebens auf eine furchtbare Beise jugenommen"; bag, mahrend "bas jest vorhandene Dag ber gottlichen Gnabe nicht einmal bie Erhaltung beffen ift, mas unfere Bater vor wenigen Jahrhunderten noch befagen, die großen politischen und focialen Principienfampfe unserer Beit nicht auf ein Land ober auf einige Lander ber Chriftenheit fich befchranten, fonbern wie eleftrifche Schläge burch alle ganber ber Betauften juden, indem fie bie Borboten, ja bie Anfange eines Rampfes find, wie er noch nie ba war" \*). Bugegeben! Der Berfaffer ber Schrift "Prufet bie Beifter" hat auch bie hirtenstimmen von mehr als fechezig fatholifchen Bischöfen als Zeugniß biefer Physiognomie ber heutis gen Welt anzuführen vermocht. Sofort aber icheiben fich bie Bege. Die protestantische Reaction, Die Irvingianer, Die netromantischen Spiritualiften , die Mormonen, Alle unisono folgern aus berfelben Physiognomie bie Nothwendigfeit außerorbentlicher "Beichen und Bunber." Alle flagen und fragen: "foll bie jegige Beit eine Beit fenn, wo auf feinem Bebiet bes Lebens Stillftand gebulbet wirb, wo eine riesenhaft ichnelle Entwidlung aller geiftigen und materiellen Rrafte bie gefammte Chriftenheit faft mit jedem Tage einer neuen Umwandlung ihres außern und innern Befens entgegenführt, und foll zu einer folden Beit in ber Rirche Stillftanb fenn, und bas übriggebliebene Daß bes gottlichen Birfens fur hinreichend erflart werben, ohne bag ber Berr auf bem Bebiete bes Rirchlichen und Religiofen et mas Befonberes vorhaben follte" \*\*). Alle ftimmen fur bas "Besondere." Die protestantische Reaction und Die Baptiften verfteben barunter bie "neue und reichere Ausgiegung bes hl. Beiftes" ober bie "Butunftelirche"; bie Mormonen und Irvingianer ihr bereits

<sup>9</sup> Ch. Bohn S. 54 ff. \*\*) Ch. Bohn S. 52 ff.

eingetretenes zweites Pfingstwunder und ihre bemnach icon gegrundete neue Rirche; die nekromantischen Spiritualisten die Offenbarung ber abgestorbenen Seelen in ihrer Tischflopferei und Psychographie. Nur ber Katholif erwartet nichts "Beson, beres" über ben ewig gleichen Beistand Gottes in seiner Kirche hinaus, es ware benn etwa steigende hingabe der Einzelnen an fie.

Und baß feine Rirche in Diefem Sinne auch bereits auf ben jebenfalls bevorftebenben großen Rampf fich rufte, bafür hat ber Ratholif manigfaltige und unläugbare That-Mag fenn, daß ber "religiofe Auffachen jum Beweis. fowung" auf protestantifchem Gebiet ichon wieder in reißen. bem Riebergang begriffen ift, und bie irvingignischen Beobachter befhalb immer und überall nur burch ichmarge Brillen feben, in unwahrer Ginseitigfeit und übertriebener Eraltation rings um fich nur Berberben und Antichrift erbliden. Ratholif wird fich einer folden Ungerechtigfeit, folden Uns bante gegen Gott ichulbig machen, Angesichts ber machsenben Bahl guter Meinungen, guter Werfe, hingebenben Opfermuthes in feiner Rirche. Gine freie und bewußte Ratholicitat ift an vielen Orten wieber machtig, wo ber Glaube fast verfcwunden war, und bag bie Rirche an geiftiger Dacht in neuefter Beit wunderbar gewachsen über bie Bolfer ber Erbe, bas laugnen fonft auch ihre Begner nicht. Gie hat ben wunderbarften Aufschwung genommen eben in ber Beit, mo fie an außerlichem Bewicht und Ginfluß in weltlicher Orde nung am meiften und nabegu Alles verlor. Und felbft wo fie in unfern Tagen jum Rampfe um ben Reft ihrer außerlis den Rechte und Guter mit einer Riemanden außer ihr mehr alaublich gebliebenen Rraft fich erhob: ba war es eben bas frifc erblubte Beiftesleben in ihrem Innern, mas ihr biefe Rraft, ber Baffenlosen gegen bie Legionen ihrer bewaffneten Reinde verlieb. Daraus erfeben wir mit Recht ben Ringer Gottes, ber feine Rirche innerlich in bem Dage ftartt, als

fie außerlich vielleicht Alles, bis auf ben letten Bifchofspalaft, wird verlieren muffen. Gine folche Kirche wird immer genug fenn zum Bertzeug bes Rathichluffes Gottes, auch fur bie vollendete Zeit bes Antichrift.

Uebrigens ift auch wirklich in ben Schriften ber Irvingianer, abgesehen von ihrer eigenthumlichen Anschauung ber Rirchengeschichte überhaupt, wenig ober fein Raisonnement fpeciell über ben religiöfen Aufschwung auf fatholifcher Seite ju finden. Gie jammern immer nur über bie absolute Salt., Fruchte und hoffnungelofigfeit ber protestantifden Reace Dieß zeugt genugsam von bem specifischen Schauplat ihrer Beobachtungen und läßt fich begreifen aus einer Umgebung, von der bie "Times" erft vor Rurgem noch fcrieben: bie Reichen und Angesehenen besuchten wohl ihre comfortabel eingerichteten Rirchen, in ber Daffe bes niebern Bolfes aber fei bie völlige Entfrembung von ber Rirche fo entfeplich, bag a. B. in Clerfenham von 52,000 Arbeitern bochftens 200 an einem Gottesbienft irgend welcher Art und in bem reichen Babbington bochftens 70 von 1400 Seelen Theil nahmen. \*) "Times" meinten bamale, man follte lieber bas gange officielle Rirchenwesen fallen laffen und es mit bem amerifanischen Freiwilligfeits. Suftem magen, ba ja boch babei unmöglich Schlimmeres heraustommen und man immerhin etwas Settenwefen und Kanatismus mit in ben Rauf nehmen fonnte, wenn nur bas Bolt wieber firchlich Berabe folche Meußerungen weifen uns noch auf eine andere Gigenthumlichfeit irvingianischer Beltanschauung und auf einen weitern Grund, weshalb fie burchaus neue Rirche mittelft einer Bieberholung bes Pfingstwunders haben ju muffen glaubten. Bugleich werben wir nirgenbe flarer als an biefem Bunfte feben, bag bie fatholifche Rirche icon

<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R. . 3. vom 4. Marg 1854.

hat, was jene neue Rirche erft vorftellen follte. Es handelt fic namlich bier um die firchliche Einheit.

In bem Munbe jedes Gegnere ber fatholischen Rirche trifft man boch immer noch bas bitter neibische Geftanbniß von ber imponirenden Dajeftat ihrer ungeftorten Ginheit und bas unumwundene Beugniß, bag biefe Ginheit gerabe in Folge ber neueften und gewaltigften Berfuche, fie ju fprengen, nur ftraffer angezogen fei als je. Die Irvingianer bagegen fuchten Ginheit auf protestantischem Boben; "eine marme Liebe für bie Ginheit ber Rirche ift bas Angiehenbfte in ben irvingitifchen Schriften," bas muß felbft herr Jafobi ihnen jugefteben. \*) Bas fie aber bort überall fanben, mar nur endlofe firchliche Berfahrenheit bis jur Atomifirung. Bo ift, fragten fie fich, unter allen biefen ftreitenben Barteien bie wahre Rirche? und fie famen barauf hinaus, bag eine folche überhaupt nicht mehr unter benfelben eriftire, baß Gott felbft nicht vermochte, Giner von ihnen ben Borgug ju geben. Bu erfennen, wie eben alle andern "Rirchen" nur abgefallen find von ber Ginen, ließ ber protestantifche Standpunft ihrer Befchichtsbetrachtung nicht ju, obgleich icon bas Gine Fattum laut genug fpricht, bag jene Rirche allein bie positiven Rriterien ihrer Bugeborigfeit bewahrt hat, mahrend alle lettern auf bie negativen beschränft find, b. h. fie vermogen Riemanden bas Gegentheil zu beweisen, ber ba einen "Broteftanten" fich ju nennen beliebt, glaube und lebe er babei wie er ba wolle. Der Gesichtofreis ber Irvingianer aber blieb auf die endlose firchliche Berfplitterung ihrer beimischen Umgebung befchranft.

So argumentirten fie benn, mahr auf falich, wie folgt: mögen Menschen sich tauschen, Gott lasse seiner nicht spotten, vergebens suche Er in der jesigen Erscheinung der Christenheit die Zeichen der driftlichen Kirche; diese Kirchen ver-

<sup>\*) &</sup>quot;Beitfchrift" sc. G. 44.

XXXVII.

fcbiebener Denominationen lieferten biefelben nicht; benn beren Fundament, Die Ginheit, fei auf's Meußerfte gerftort und ohne Einheit fei es unmöglich, bie anbern Beichen gu befiten; fo fei bie in ber beiligen Schrift beschriebene Beiligfeit ber Rirche Die eines einigen und fichtbaren Leibes, pollftanbig in allen feinen Theilen, beren jeder nach feinem Mage Beiligfeit barftelle; ebenfo fonne ohne Ginheit und Beiligfeit bie Ratholicitat nicht bestehen, und die Gine beilige fatholifche Rirche allein fei bie apostolische, benn nur in einem folden Leibe habe Gott feine erften Apostel gegeben, und ein folder allein burfe Apostel aussenden, ober andere burch fie geweihte Diener; "bie driftliche Gemeinde bagegen, wie fie ift, fann nur Diffionare einer Gefte ober mehrerer Geften aussenden ju ben heidnischen Bolfern." Ebenso rasonniren auch bie Mormonen: "und ber heilige Geift follte wirflich fo weit herabgefommen fenn, um ber ftumme unthatige Ditgenoffe von fechehundert fich widerftreitenden und befämpfenden Rirchen ju werben, bie fich alliährlich wieber in fleinere Bruchftude gertheilen, jur Berwirrung alles gesunden Sinnes in ber Christenheit? folden machtlofen gerfahrenen Stand ber Dinge follte er anerfennen als im Busammenhange mit feiner Wirffamfeit auf Erben? ber himmel mochte errothen über biefes moberne Phanomen, bas fur bas Reich Gottes auf Erben gelten will"\*)! Daber verlangt nun bie irvingianische Dogmatif, wie die mormonische, bag "wir aufhoren, iraend eine Confession und irgend eine Rirchenpartei por Bott ju rechtfertigen, und fublen, wie wir alle, verglichen mit bem, was wir im Unfange waren, nur auf unfere Bruft folagen fonnen und bie gemeinsame Schuld por Gott befennen." Bo nicht, fo "find es hochftens bie gespaltenen Theile bes Ginen Leibes, bie um ben beiligen Beift bitten, ein jeber fur feinen Theil, fur feine Rirche, mabrend ber Gine heilige Beift über bie Spaltungen trauert und feufst, und

<sup>&</sup>quot;) Im English Review a. a. D. p. 128 K.

fich nicht Einem Theil, jur Berwerfung ber übrigen, mittheis len fann" \*).

Aus bem Bangen ift flar, wie bie Spuren bes heraunabenben Antichrift und bie Grunbe, warum eben jest "etwas Befonderes", bie neue Rirche, werben mußte, hier gufammenfallen. Ebenfo febr bie unläugbare fittlichereligiofe Impoteng ale bie furchtbare firchliche Berfplitterung ichien gerabe jest bie firchengrundenbe Wieberholung bes alten Bfingft-Bunbers herauszufordern. Und zwar letteres llebel noch am allermeiften. Je tiefer bie Irvingianer ben Begriff ber "Rirche" nicht ale ein jufälliges Aggregat einzelner Glaubenben ober auf ein gewiffes Befenntnig Betauften anfeben, fonbern als von Dben gegebene Anstalt, als lebenbigen Drganismus, "Gemeinschaft", "Leib": befto fcmerglicher mußte jene atomistifche Berriffenheit fie in Die Seele brennen, und jur Bergmeiflung an ben gegenmartigen firchlichen Buftanben treiben. Defhalb machen fie auch ber protestantischen Reaction immer wieber ben Borwurf, bag biefelbe fich nur um bie "Einzelnen" und bas Seelenheil ber Individuen fummere, fur bie Leiben ber Rirche ale "Leib" aber, fur ben Berluft ber "Befammtheit" fein Gefühl habe. Und wie foute es hierin nun vollends werben, wenn bie Beiten bes vollendeten Antichrift einfielen, ohne daß burch ein neues Bfingftmunder eine neue Rirche ale Leib gegrundet mare, ngturlich mit allen außerorbentlichen Onaben und Gaben bet Apostel - Rirche!

<sup>\*\*)</sup> Ch. Bohm S. 15 ff.

## XXII.

## Zum Hrabanus: Maurus. Jubiläum.

Leben bes heiligen Rhabanus Maurus, Erzbischofs von Mainz. Zum tausenbjährigen Inbilaum von Th. Spengler, Decanats: Berwalter zu Binkel im Rheingau. Regensburg. Manz 1856. 8. S. VIII und 131.

## (Schluß.)

Wenden wir uns nun zu ben Leiftungen, die in neuefter Zeit Graban's Werke und beren Geschichte betreffen, so muffen wir vor Allem ber neuen Ausgabe seiner Werke erwähnen, welche ber Abbe Wigne in Paris erscheinen ließ.

Sie beginnt mit bem 107ten Bande bes cursus completus patrologiae (Parisiis 1851. 8.) und schließt mit bem 112ten, ber schon im nächsten Jahre erschlenen ist. Jeder bieser Bande ist gugleich mit dem besonderen Titel Radani Mauri opera omnia bezeichnet, so daß das Ganze wie in der älteren Ausgabe von Colvener sechs Bande umfaßt. Den Anforderungen der Kritik entspricht die Ausgabe nicht, denn sie enthält weder alle gebruckten Werke Praban's, noch hat sie auf die ungedruckten eine besondere Rücksicht genommen.

Es feblen in ihr von ersteren die Lebensbeschreibung ber beil. Catharina (Passio Johannis Kanneman etc. s. l. s. a.), die für die Lebensgeschichte Graban's so wichtigen Fragmente seiner Briefe, welche die Magdeburger Centuriatoren mittheilten, mehrere Capitel zum Commentar über das Evangelium des Matihaus, welche

Runftmann aus der Enhuberischen Sammlung erganzt hat, sowie bie kleine Schrift zum Trofte Raiser Ludwig's über ben Gehorsam der Sohne gegen die Bater und der Untergebenen gegen die Könige, welche Baluzius zuerst bekannt gemacht, endlich 40 Capitel über benselben Gegenstand, welche Lazius unter der Ueberschrift de vitis et virtutibus herausgegeben hat.

hinsichtlich der ungebruckten Werke zeigt die vorliegende Aussgabe beutlich, baß bie Zeit vorbei ist, in welcher ein Mabillon in den Bibliotheken Deutschland's und Italien's persönliche Nachsorschungen anstellte. Bon den vielen ungedruckten Werken hraban's, auf welche zahlreiche handschriften in verschledenen dem Drucke übersgebenen Catalogen hinweisen, ist nur ein kleineres ausgenommen, die Lebensbeschreibung der heil. Warla Magdalena und ihrer Schwesker Wartha, welche der herausgeber den monumens inedits de sainte Marie Madeleine en Provence, etc. entnommen hat.

Der reiche literarische Apparat bes Brior's Johann Baptist Enhuber († 29. Mai 1800), aus welchem Kunstmann Einiges benutt hat, wurde von dem herausgeber nicht berücksichtigt. Enhuber hat lange gesammelt, um eine möglichst vollständige Ausgabe von braban's Werken veranstalten zu können. In seinem Nachlasse, welchen die königliche Bibliothet zu München besitzt, besinden sich außer einigen kleineren ungedruckten Werken von größeren Arbeiten hraban's die Commentare zu Iesaias, Daniel und Johannes.

Noch befindet fich in der Sammlung Enhuber's der erfte Theil ber dem Raifer Lothar gewidmeten Homilien. herr S. gibt über benfelben zwei sich widersprechende Berichte. Er sagt S. 107, diefer Theil sei noch nicht gedruckt, S. 127 aber berichtet er, er sei verloren. Erstere Angabe ist richtig. Enhuber hat die Sammlung einer zu Jena besindlichen Handschrift entnommen. Er bemerkt, das Charakteristische dieser Homillensammlung Graban's bestehe dazin, daß sie für die vierte und sechste Ferie eigene Homillen enthalte.

Die Reihenfolge ber homilien biefes Theiles beginnt mit ber Weihnachtsfeier. Bunf homilien find für die vigilia des Festes, vier für den Tag selbst bestimmt, da sich sowohl über die Evangelien, wie über die Episteln eigene homilien finden. Das Berzeichniß beginnt daher: in vigilia domini ad nonam. Lectio epistolae beati Pauli Apostoli ad Romanos: Paulus servus Jesu

Christi. Et reliqua. Evangelium secundum Mathaeum: cum esset desponsata mater Jesu et reliqua.

Es enthalt ferner noch brei homilien für bie Bigilie: item in vigilia domini ad sanctam Mariam ad noctem.

Lectio epistolae beati Pauli apostoli ad Titum: apparuit gratia salvatoris. Item alia lectio Jesaiae prophetae: populus gentium. Evangelium secundum Lucam: exiit edictum a Caesare Augusto et reliqua.

Für bie Beier bes Tages felbft find folgende bestimmt: item ad sanctam Anastasiam mane primo.

Lectio epistolae beati Pauli apostoli ad Titum: apparuit benignitas. Evangelium secundum Lucam: pastores loquebantur ad invicem et reliqua. Item ad sanctum Petrum in die. Lectio epistolae beati Pauli apostoli ad Hebraeos: multifariam multisque modis. Evangelium secundum Johannem; in principio erat verbum et reliqua.

Den Schluß biefes Theiles bilben bie Somilien für bie Ofter-

Lectiones in vigilia paschae. Lectio libri Genesis: in principio fecit deus coelum et terram. Item ubi supra: lectio libri exodi: factum est in vigilia matutina.

Item ubi supra. Lectio libri Deuteronomii: scripsit Moyses canticum. Item ubi supra.

Lectio Jesaiae prophetae: apprehendent septem mulieres virum unum. Item ubi supra. Lectio Jesaiae prophetae: haec est haereditas servorum domini. Item ubi supra. Lectio Danielis prophetae: Nabuchodonosor rex fecit statuam auream.

In vigilia paschae sabbato sancto. Lectio epistolae beati Pauli spostoli ad Colossenses: si consurrexistis cum Christo quae sursum sunt quaerite. Evangelium secundum Mathaeum: vespere autem sabbati quae lucescit in prima sabbati.

Außer ber unter Enhuber's Bapleren schon zum Drucke bereiten Werke besitzt bieselbe Bibliothet auch noch handschriften über ein fleineres und ein größeres Werk hraban's. Das fleinere Berk wurde nach ber Widmung an Kaifer Lothar, welche Kunstmann aus einer Sanbichrift ber Bibliothet bes Erzbischofes von Canterbury im Lambeth palace zu London theilweise abbrucken ließ, (vgl. Bonner Rirchenlexison Bb. IV. S. 711), ben Titel führen de bonorum et malorum officiis, es läßt fich aber bem Inhalte nach richtiger als ein Werk über bas Gastmahl Gottes bezeichnen. Unter biesem Titel hat es auch Possevin angeführt, ber es für gebruckt erklärt (de convivio dei Basileae 1557.)

Die französischen Benebiktiner haben inbessen in ber LiteraturGeschichte Frankreich's (T. V. p. 193) biese letztere Angabe nur angesührt, ohne sie zu bestätigen. Das Werk selbst durste nach ber Ueberschrift an Kaiser Lothar: domino serenissimo atque excellentissimo regi Lothario ultimus vestrae humilitatis alumnus Maurus in die Zelt nach der Abbankung Graban's als Abt von Kulda fallen.

GS beginnt mit ben Worten: Quidam vir magnus et praepotens rex habitans in partibus orientis nomine abba theos
habensque filium unicum vocabulo theos, nuptias eidem facere voluit. Missis itaque nuntiis jussit ut qui vellent his
epulis nuptialibus interessent. Invitati ergo temperiusque
loti pluribus adveniunt e partibus. Sed ne ingrati tanto regi
apparerent, proutque quisque potuit munera obtulit. Primus
Abel obtulit agnum, Cain spicas etc.

Das größere Werk ist in ber Munchener Hanbschrift überschrleben expositio Rabani de missa. Es handelt indessen nur in dem ersten Buche rom heil. Wesopser, bas zweite Buch ist überschrieben de omnibus horis, bas britte de concordia divinorum ossiciorum per totum annum. Schon Sigebert von Gemblours tenut ein eigenes Werk Hraban's über das heil. Mesopser. Die französischen Benediktiner (T. V p. 195) halten es zwar ohngeachtet bieses Zeugnisses nur für eine Wiederholung bessen, was bereits in den Werken de disciplina ecclesiastica und de institutione clericorum hierüber gesagt sei, allein dieser Unsicht sieht schon der Umsang des Werkes entgegen, wenn sich auch einzelne Wiederholungen sinden dürsten.

Nach dem Zeugnisse Sigebert's verfaßte Graban über bas heislige Megopfer nur Ein Buch, denn er sagt von ihm: scripsit de mysteriis missae librum unum. Bei Arithem ist ein Wert Graban's mit dieser Ueberschrift nicht angegeben. Aanner hat in sein

ner bibliotheca Britannico Hibernica, in welcher mehrere ungebruckte Werke Graban's verzeichnet sind, besselben gleichfalls nicht erwähnt. Bei Beiden ist aber ein Werk de divinis officiis verzeichnet, unter welcher Ueberschrift wahrscheinlich die die in unserer Wündener Sandschrift enthaltenen Bicher vereinigt wurden. In dieser beginnt das erste Buch ohne Widmung und Vorrede mit der Ueberschrift Expositio Rabani de missa. hierauf solgt der Text mit den einleitenden Worten: Quae celebrantur in officio missae ante lectum evangelium respicientia sunt ad primum adventum domini usque ad illud tempus quando properadat ad Jerusalem passurus. Introitus vero ad chorum prophetarum respicit, quia ut Augustinus ait Moyses minister suit veteris testamenti, prophetae novi etc.

Das Buch zerfällt in mehrere kleine Abschnitte. Der erste berfelben ist überschrieben exordium missae. Er beschäftigt sich mit ber Einsehung des heiligen Mesophers. Auf ihn folgt eine Erklärung der einzelnen Theile desselben, sodann eine Beschreibung der Kirchen, Altäre, der kirchlichen Bersonen und Gewänder, sowie des kaiserlichen Ornates, der Triumphzüge, Siegespalmen und Trophäen, nach welchen sich der Berfasser wieder zur Erklärung des Wortes capellani wendet. Dieser Abschnitt beginnt: capellani dicuntur a cappa sancti Martini quam reges Francorum ob adjutorium victoriae in proeliis secum habere soledant etc. Auf ihn solgen noch drei Abschnitte de judicio, de juramento, de duello. Unter dem letzteren, der nur aus den wenigen Worten: duellum est a David et Golia sumtum besteht, ist der Schluß des Werkes mit explicit liber primus angezeigt.

Hintmar von Meims hat auf eine Entscheidung Fradan's über die Ordasien hingewiesen, die sich besonders auf das Gottes-Urtheil des kalten Wassers beziehen sollte, denn er schreibt an den Bischof Hischegar von Meaux: dum consadularemur et inter nos de quidusdam quaereremus, sermo habitus est de judicio aquae frigidae, de quo Hradanum veneradilem archiepiscopum Mogontinae civitatis quaedam scripsisse dixisti, ex oujus scriptis quid mihi videretur sciscitare curasti \*).

Es ift indeffen fraglich, ob fich biefe Worte hintmar's auf

<sup>\*)</sup> Opera ed. Sirmond T. II, p. 676 de judicie aquae frigidae.

ein eigenes Werk Hraban's über die Gottesurtheile beziehen, oder ob sie nur die kurze Entscheldung berücksichtigen, welche er in dem kleinen Abschnitte de judicio für ihre Zuläsischtigent gibt. (Der Tert diese Abschnittes lautet: judicium christianorum sit in aqua vel in igne, sciliscet cum quis pro culpa imposita in frigidam aquam mittitur, vel manum in serventem aquam miserit, aut calidum serrum portaverit vel pede calcaverit. Hoc ideo sit quia et deus judicium in aqua secit, videlicet in diluvio et adhuc saciet in igne sciliscet in novissimo die.) Bahrscheinlich ist Letteres der Ball, denn hinkmar erwähnt dieser Ausschlag zweinial, T. I, p. 603 und T. II, p. 676.

Tas zweite Buch beginnt in der Münchener Handschrift mit der Ueberschrift: incipit liber secundus de omnibus horis. In superiori libello de missa et de ecclesia ejusque ministris quos dominus largiri dignatus est digessimus, nunc de reliquis horis quae rursum dominus inspiraverit dicamus ut promisimus et a dominica nocte incipiamus in qua redemti a servitute ad libertatem, de morte ad vitam translati sumus etc.

Der Versaffer bespricht die canonischen Stunden im Allgemeinen, und geht dann auf die besondern Vorschriften für die Benediftener über. An sie reihen sich die Vorschriften für die einzelnen Beste des Kirchenjahres (de solemnitatidus per annum) an, welche mit dem Abschnitte de dominica post pentecosten schließen. Den Schluß des zweiten Buches bildet die Beantwortung der Frage cur missae quaedam specialiter attitulentur.

Das britte Buch: de concordia divinorum officiorum per totum annum scheint erst später an die beiben vorhergehenden angereiht worden zu sepn, denn eine handschrift in der aula Pembrochiana zu Cambridge weist ihrer Ueberschrift nach wenigstens nur auf diese beiden hin. Es scheint also, daß das erste Buch sowohl einzeln, wie es Sigebert fannte, wie in Berbindung mit dem zweiten in Umlauf geseht wurde. Eine handschrift letzterer Urt ist die in Cambridge besindliche.

<sup>\*)</sup> Catalogi libr. manuscr. Angliae et Hiberniae. Oxoniae 1697. fol. T. I, P. III, p. 158, Nr. 2009. Rabanus de officio missae et ejus ministerio, et de significatione canonicarum horarum

Die Münchener Handschrift enthält eine Vorrede zum britten Buche, aus welcher gleichfalls ersichtlich ist, daß Graban an das dritte Buch erst nach der Vollendung des zweiten Sand aulegte. Diese furze Vorrede lautet wie solgt: His succincte expeditis de solemnitatibus nunc manum ad concordiam officiorum vertamus.

Olim divinum officium in ecclesia agebatur, prout cuique bonum videbatur, sed postquam unitas ecclesiae multiformiter ab haereticis scindi et a scismaticis multipliciter in diversa conventicula findi (coeperat), beatae memoriae Theodosius imperator Constantinopolim concilium congregavit et omnes haereses damnavit. Divinum officium a synodo ordinari postulavit quod negocium Damasus papa Jeronimo tunc in scripturis eruditissimo injungere optimum judicavit. Jeronimus itaque in Bethleem ubi dominus nasci voluit psalmos ad nocturnos et ad reliquas horas distribuit, ut etiam hodie psallit. Ad missae vero officium lectiones et evangelia ex veteri et novo testamento collegit prout ipsi et stationi congruere vidit.

Romana itaque ecclesia implorando sanctorum suffragia stationes facit per diversa loca.

Postquam ergo papa dispositionem divini officii a Jeronimo editam accepit et concilium collegit ubique sic cantari praecepit.

Postea Gelasius papa et Gregorius orationes et cantum lectionibus et evangesiis congruentes addiderunt et sicut hodie cantatur celebrationem divini ossicii instituerunt. Gregorius quia in septuagesima exordium mundi commemoramus (ait) a septuagesima et nos incipiamus.

Nach biefem Brologe beginnt bas Berf felbst mit ber Ueber-schrift: de concordia divinorum officiorum per totum annum. Una peregrinatio populi dei in Egipto et una captivitas ejusdem populi de Jerusalem in Babilonem; per utramque signatur mea peregrinatio et mea captivitas de paradiso in hunc mundum.

Duae vero reversiones una qua de Pharaone i. e. diabolo per mare rubrum i. e. per baptismum, vel per desertum i. e. per penitentiam ad terram repromissionis i. e. ad ecclesiam redimus, alia qua de Babilone ad Jerusalem i. e. de hoc mundo ad coelum revertimus. Peregrinatio quidem per septem millia annorum extenditur, captivitas vero per septuaginta annos differtur. Hacc omnia per septem officia septem ebdomadarum sciliscet a septuagesima usque in passionem domini signantur. Nocturnali officio peregrinatio exprimitur, in matutinali captivitas innotescitur, in missali autem reversiones recensentur. Bierauf beginnt bie Erflarung ber Feier bes Rirdjenjahres mit bem Abschnitte de sexagesima. Sie würde schon mit dem Abschnitte in octava pentecostes quomodo agatur eigentlich schliegen, boch find noch zwei Capitel de duobus diebus sciliscet eterno et temporali anachangt.

In der f. Bibliothet ju Angsburg befindet fich eine in bem gedruckten Berzeichniffe von Professor Metger mit VIII bezeichnete Candichrift, in der eine Abhandlung de ecclesiastico officio per anni circulum enthalten ift, welche eine spätere hand dem haban jugeschrieben hat. Der Text der Abhandlung stimmt nicht mit dem Inhalte der beiden eben erwähnten Bücher, wohl aber mag der dem Texte vorhergehende Brief zu der Bermuthung geführt haben, haban sei der Bersaffer besselben, denn bieser Brief ist seinem Inhalte nach nur dazu bestimmt, die Uebersendung des Werkes über das heilige Messopfer zu begleiten.

Der Inhalt dieses Schreibens, welchen Referent durch gefällige Mittheilung aus der erwähnten schwer lesbaren handichrist erhielt, ist folgender: Gloriosissime imperator et magnificentissime ac centies invictissime a deo coronate nec nunquam conservate atque conservande servus ego vester quamvis minimus. Afficiedar olim desiderio ut scirem rationem de ordine nostrae missae aliquam quam consueto celebramus more, et amplius ex diversitate quae solet sieri in ea, hoc est quod aliquotiens una legitur epistola, aliquotiers duae, et cetera talia, simulque de ceteris officiis.

Proxima praeterita videbatur mihi aestate quasi in cripta

posito, fenestratim lucis radiare scintillas usque ad nostram de re quam desiderabam parvitatem. Longe avidus esuriens frenum passus sum timoris alicuius magistri, sed illico mente gratias agendo scripsi quod sensi.

Deinde tractare coepi, cui sapientium porrigerem ea quae scripsi, ut ejus auctoritate statuerentur ca quae ordinate sunt scripta seu corrigerentur quae inordinate. Venit in mentem inter omnes spirituales mentes in hoc saeculo degentes vestram potissimum pollere, cui inest caritas sine livore, sapientia sine praejudicio scientiae quae inflat, humilitas cum pietate quae nulli rectitudini resistit, quae vos quotidie exaltat ante dominum, et eos qui vestigia vestra intuentur sequendo ab infimis et caducis ad sublimia et sempiterna erigit.

Quapropter arbitratus sum, posse meam parvitatem aditum reperire ad vestram excellentissimam praesentiam. Insuper etiam me cognovi debitorem vestri servitii, quamvis absens degerem, et non vacuum redire ad vestram gloriosissimam et piissimam praesentiam debere, dicente domino in lege: non apparebis in conspectu meo cacuus; et iterum in evangelio: reddite quae sunt Caesaris Caesari. Resumsi propter nimiam humilitatem vestram de qua diximus vestrae excellentissimae potestati offerre, praesertim cum sciamus vos rectorem esse totius christianae religionis quantum ad homines pertinet.

Ardor mihi inerat, ut scirem quid priores auctores haberent corde, qui nostra officia statuerunt. Sed quia hoc difficillimum mihi est, affirmare ut idem scripsissem quod illi meditabantur, unum tamen suffugium mihi est, si ea quae scripsi videbuntur vestrae pietati a via caritatis non excedere. Ex libro Augustini de doctrina christiana defendar ab illis qui me voluerunt capere quasi periculose scripsissem, eo quod mentes auctorum officii nostri non praesentes haberem. Dicit memoratus doctor in libro memorato primo: quisquis vero talem inde sententiam dixerit, ut huic aedi-

ficandae caritati sit utilis, nec tamen hoc dixerit quod ille quem legit eo loco sensisse probabitur, non perniciose fallitur nec omnino mentitur. Inest quippe in mentienti voluntas falsa dicendi. Et paulo post: si quis in scripturis aliud sentit quam ille qui scripsit, illis non mentientibus fallitur. Sed tamen, ut dicere coeperam, si ea sententia fallitur quae aedificet caritatem, quae finis praecepti est, ita fallitur ac si quisquam errore deserens viam eo tamen per agrum pergat quo etiam via illa perducit.

Corrigendus est tamen et quam sit utilius viam ei non deserere demonstrandum est, ne consuctudine deviandi etiam in transversum aut perversum ire cogatur. Notandum est etiam, ne videretur parvitas mea quasi furtim meis interpolare verbis sacra dicta patrum, interposui in fine eorum et principio meorum signum crucis.

Domino Hhludovico vita, novo David perennitas.

Da principi domine vitam. Ipsi novo Salomoni felicitas.

Pax mundi vos estis. Pio principi prosperitas.

Domine vitam ipsi concede.

Vestra fides vos servet.

Christus quem honoratis ipse vos servet.

Potestatem vestram dominus conservet.

Deus pacificet regnum vestrum.

Judith orthodoxae nobilissimae atque prudentissimae Augustae salus per multos annos.

Lumina pacis domine serva.

Lumina mundi domine serva.

Vita vestra tutela omnium est.

Vestra fides ecclesiarum est gloria

Piissimos dominos nostros, imperiales natos Hlotharium gloriosissimum coronatum et fratres ejus, Christus conservet.

Et proavos orthodoxos domine conserva, custodes fidei domine serva.

Von diesem Briefe hat Referent krine zweite Sandschrift gefunden. Die Schreibart ift die Hraban's. Auch' die am Schlusse vortommenbe Stelle, nach welcher er bie aus ben Rirchenvätern genommenen Stellen eigens bezeichnen wollte, um nicht eines Blagiates beschuldigt zu werden, kommt in seinen Werken wieberbolt vor \*).

Bir durfen also biefen Brief als ein Werk hraban's betrachten, ber seiner Abhandlung über das heilige Repopfer als Widmung berfelben an ben Kaifer vorhergehen sollte. Dabel übrigt aber noch immer die Beantwortung der Frage, ob auch die Abhandlung selbst, wie sie sich in der Münchener handschrift besindet, von Graban herrührt, oder ob wir nach einem andern Texte forschen sollen, denn die Thatsache selbst, das Graban über das Meßopfer geschrieben habe, ist durch das Zeugniß Sigebert's, im Zusammenhalte mit dem Briefe aus der Augsburger handschrift, wohl sestagetellt.

Diefe Frage läßt fich aus ber Munchener handschrift allein mit Gewißheit nicht beantworten, benn eine Bergleichung ber oben angeführten Cambrioger handschrift mare zu einer folchen Entschel-bung unumganglich nothwendig.

Die Munchener Handschrift hat brei, die Cambrioger nur zwei Bucher, allein das dritte Buch kann erst später hinzugekommen senn, wie schon oben vermuthet wurde. Die Munchener Handschrift ist zwar neu, denn am Schlusse der brei Bucher heißt est explicit per me fratrem Oswaldum Nott de Tittmaning monachum et prosessum in Tegernsee. Explicit Rabanus de ossicio divino anno 1471; indessen läßt sich ihr Werth deshalb allein nicht beanstanden, denn dieser hängt von dem Texte ab, welcher ihr zu Grunde lag, und ist außerdem durch die Sorgsalt des Abschreibers bedingt.

Dem Inhalte nach, insoweit berselbe wegen ber Kurze ber Beit einer eiligen Prufung unterzogen wurde, spricht nichts gegen bie Wahrscheinlichkeit, daß die brei Bücher von Grabanus herruheren, ba es nicht an Wiederholungen einzelner Stellen aus seinem Werke de institutione clericorum mangelt.

Bebenfalls fann Referent nicht umbin, ben Bunfch auszufprechen, bag bie ihm unbekannten hanbichriften, welche biefes Berk
enthalten, bekannt gegeben, und baburch bie Löfung ber Frage über
bie Autorschaft Grabans erleichtert werben moge.

Rach biefer langeren Erörterung über die ungebruckten Schriften Graban's tehrt Referent wieder zu dem gedruckten Material zuruck, welches sich seit bem Jahre 1841 dem Lefer darbietet.

Außer der neuen Ausgabe der fammtlichen Werke Graban's hat das Werk de laudidus sanctae crucis eine neue Auflage erhalten, auch seine Berdieuste um die deutsche Sprache find der Gegenstand wiederholter Besprechung geworden. Das Werk zum Lob bes bell. Arenzes hat Adolph henze (Lipsiae 1847. Fol.) in

<sup>9)</sup> Man veraleiche Grabanus Magnentius Maurus von Dr. Friedrich Kunkmann G, 161 folgd.

schöner Ausstattung wieder erscheinen laffen. Dem Wiederabbrude, ber bem Bapfte gewidmer ift, liegt ohne Zweifel die alteste Ausgabe bes Werfes, die zu Pforzheim 1503 erschienen ift, zu Grunde.

Die französtichen Benebiktiner haben zwar mit Berusung auf ein Werkchen von Daum und den ungedruckten Catalog einer Aloskerbibliothek zu Mans behauptet, daß schon zwei Jahre früher dasselbe Werk auf Beranlassung des Jakob Wimpheling gedruckt worden sein elne Behauptung, welche sortwährend wiederholt, auch von herr S. erneuert wurde; allein bis jetzt hat noch Niemand diese Ausgabe gesehen, auch Brunct, der doch hierin als Autorität gelzten dürste, kennt sie nicht. Wahrscheinlich ist diese Angabe dadurch entstanden, daß der Ausgabe von 1503 ein Schreiben Wimpheling's an alle Freunde der schonen Literatur vorangeht, welchem am Schlusse die Jahreszahl 1501 beigefügt ist, indem es kort heißt: ex eremitorio divi Guilhermi in sudurdand Argentinensi quinto Idus Sextilis anni salutis nostrae 1501.

In ber Pforzheimer Ausgabe von 1503 finden sich am Ansange zwei Holzschnitte vor den Berfen, in welchen Aleuln das Wert dem Papste empsiehlt und vor den barauf folgenden ähnlichen Inhalts. Auf dem ersten Holzschnitte knien zwei Monche vor dem Papste, auf dem zweiten nur einer, und doch ist gerade unter dem zweiten der Papst Gregor genannt. Bon den Holzschnitten ist daher offenbar derzenige, welcher die spätere Zueignung ausdrücken sollte, vorangestellt, die Verse aber, die zu ihm gehören, sind verwechselt, denn unter dem ersten Holzschnitte, der auf die Ueberzreichung an Papst Gregor hinweisen soll, stehen die Verse, welche zur Zuelgnung an Papst Gregor hinweisen soll, stehen die Verse, welche zur Zuelgnung an Papst Eregor Hinweisen soll, stehen die Verse, welche zur Zuelgnung an Papst Eregor Hinweisen.

An Bapft Gregor IV. hatte Graban im Jahre 844 biefes Werf burch zwei Monche von Fulba Afchrif und Ruodbert gefendet. Auf diese Uebersendung passen baher die Abbisdung der beiden Monche zu den Füßen des Bapstes und die Verse: Praesul ut eximius sit rite Gregorius almae, ecclesiae custos,

doctorque, fidelis in aula.

In ber Musgabe von Senze findet diefelbe Berwechslung ber Berfe ftatt. Bon den holzschnitten ift hier nur einer wiedergegeben, der auf die Ueberreichung an Papst Leo III. hinweist. Bor dem Papste fniet ein Monch, ohne Zweisel hatto, der Nachfolger hraban's als Abt von Fulda, welchen der Verfasser der laudes sanctae crucis, wie sich aus der Borrede ergibt, beauftragt hatte, das Wert dem Papste zu überreichen, darunter aber stehen die Verfe, die sich auf Gregor IV. beziehen.

Diese Berwechslung ber Berse entstand wohl schon in den Sandschriften badurch, bag die Abbildung ber späteren Ueberreichung gur Abbildung ber früheren hinzukam und ben ersten Plat erhielt, die Berse aber von dem Abschreiber an ihrer ursprünglichen Sielle belaffen wurden.

Professor Girdrer hat in ber Geschichte ber oft- und westirdn-

tischen Carolinger auf die Uebersendung des Wertes zum Lobe des Kreuzes an B. Gregor IV. besonderes Gewicht gelegt. Er bezweifelt, daß Graban, bloß um ein Buch dem Papste zu überreichen, zwei Monche eine so weite Reise habe antreten lassen. Diese Reise war nach seiner Meinung hauptsächlich auf die Wiederherstellung Graban's und seines Verbundeten des Erzbischofes Otgar von Mainz berechnet. Beide verdankten nach seiner Ansicht die Erreichung ihres Zwedes der Vermittlung des Papstes und der Kaiserin Judith.

Die Verdienste Graban's um die beutsche Sprache sind von Rudolph von Raumer und Wackernagel besprochen worden. Letterer halt auch die Vermuthung Lachmann's, daß die größere Genaulgkeit, mit der man das Deutsche schriftlich darzustellen, die Sorgsalt, mit der man damals zuerst die Accente und die Duantitäten zu bezeichnen psiegte, gleichfalls von Graban ausgebracht worden sei, für sehr wahrscheinlich und bemerkt, man danke es Graban, daß mit dem Lode Karl's des Großen der von diesem eröffnete Weg der Bildung nicht wieder abbrach.

Die Bedeutsamfeit seiner kleinen Schrift über die Chorbischofe für die Zeitfrage über die Entstehung der Sammlung Bseudoistdor's ift gleichfalls hervorgehoben worden, (man vergl. das Bonner und Freiburger Rirchenlexison im Artikel Pseudoistdor), hat aber bis jest zu keinem entscheidenden Resultate führen können, da fich die Beit der Absassung dieser Schrift nicht mit Gewishelt bestimmen läßt.

Die Abhandlung de inventione linguarum hat hinfichtlich bes Uriprunges bes glagolitischen Alphabetes die Ausmerksamkeit der flavischen Sprachforscher erregt. Graban hat ein jedensalls ahnliches Alphabet dem Septhen Aethikus beigelegt, auf dessen Berk in der Uebersehung des hl. hieronymus er hinweist. Die Untersuchungen über die Cosmographie des Aethikus, als beren Anhang dieses Alphabet erscheint, haben aber gezeigt, daß die Cosmographie einer weit späteren Zeit angehöre. Endlich hat Cardinal A. Majo im spicilogium romanum (Romae 1841. T. V. p. XIX.) auf einen Commentar hraban's über die Apostelgeschichte hingewiesen, der krüber zu den handschriften von Corv. p. gehörig, jest in Rom sich besindet.

Alle biefe neueren Arbeiten und Anflichten hat herr S. nicht berücksichtigt, weil er sie nicht gekannt hat. Ihn enischuldigt ber von ihm in ber Borrebe angeführte Mangel an allen literarischen hilfsmitteln, mit welchem ein Landpfarrer zu fampfen hat. Iebenfalls aber wurde er den von ihm beabsichtigten Bweck, das glaubige Bolk nach tausend Jahren zur Erkenntniß Dessen zu bringen, was es einem Grabanus verdanke, bester durch eine Lebensbeschreisbung des heiligen in gemeinsasslicher Darstellung erreicht haben.

Bur nachhaltigen Feier bes tausendjährigen Jubilaums aber wunschen wir, daß an die Ausgabe von de Migne sich eine Reibe von Supplementbanden anschließen moge, in benen Graban's Werte möglichft vollständig gegeben werden.

## XXIII.

## Italien am Schluffe bes Jahres 1855.

IV.

Die inneren Buftanbe Blemonte.

Benn je bie schlechten Fruchte und bie verberblichen Folen ber fogenannten "volfethumlich freifinnigen Regierung", ie fie die mit ber Revolution cofettirende, prablerifch zweis ingige Freimaurerfippe verfteht, in unglaublicher Schnellige it gur volligen Reife gebieben find, fo ift bas in bem hmablich unterbrudten Sarbinien heute ber Fall, und von stunde ju Stunde mehren fich die Beweife, die den flaglis en Ruin eines einft fo gludlichen Lanbes erharten. em offenen Bruche mit bem papftlichen Stuhle, ber bie Steling ber bortigen Gewalthaber jur herrschenden Religion am eften gekennzeichnet, hat nur noch ber orientalische Rrieg efehlt, um bas namenlose Elend bes von so vielen Leiben eimgesuchten Bolfes völlig an bas Tageslicht ju bringen \*). n biefer boppelten Beziehung mar bas verfloffene Jahr auerst wichtig; es hat den brohenden Abgrund eines moralis ben und eines finanziellen Ruins flar enthüllt; es mar eine

<sup>\*)</sup> Ein bufteres Bilb gibt besonders bie "Patria" 29. Sept. 1855.

Buchtruthe für ben Stolz ber sich omnipotent wähnenden Bolksbeglüder, es war eine neue Warnung für die christlichen Bolker, die von einer brutalen Minorität in solche schmählichen Bande nur allzu leicht sich einzwängen, und in die Bahnen eines Fortschritts, dessen Ausgangspunkt der Umsturz des Alten, dessen Ende die Anarchie und die Berzweiflung ist, in thörichter Berblendung sich fortreißen lassen. Die Saat von 1848 ist ausgegangen; sie hat seit Jahren gewuchert; die sie gesäet, wollen nicht, aber sie mussen sie ärndten.

Im Lande felbft merben von gang unverbachtigen Geiten Stimmen ber bitterften Rlage laut. Wie vermunicht jest bas Corps ber Emigranten bie vorher noch fo warm befürmortete Theilnahme an bem orientalischen Krieg, ber fie ihrer Subsidien beraubte! Das Ministerium, bas feit 1848 theils an die Revolutionare ber Lombarbei, theils an die im Lande weilenden Flüchtlinge fast eilf Millionen Franken verwendet, hat feine Mittel mehr; bas Bolf, theils aufgebracht über bie von feinem Schweiße ernahrten Demagogen, theils außer Stande ju helfen, lagt fie ruhig die all. gemeine Roth mit empfinden. Wie fullen fich die Journale mit Aufrufen ju Almofen fur bie bebrangten Bruber! Bie fehnfüchtig feufzen fie nach bem balbigen Frieden\*)! Am meiften verlangen ihn die Finangen, Die trop bes Rirchenraubes und ber neuen Unleben fclimmer fteben, ale juvor. Um bem Budget ber Ausgaben ein möglichft vortheilhaftes Aeußere gu geben, hat man bie Rriegsfoften bavon getrennt; aber auch ohne diefe blieb in ber am 17. Rov. v. 38. rom Grafen Cavour vorgelegten Ueberficht noch ein Deficit von 20,322,645 Liren \*\*). Die Kinangoverationen, abgeseben von ben Rriege-

<sup>\*)</sup> Civiltà cattolica 5. Jan. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. 15. Dec. 1855.

Roften, zeigen ein fehr trauriges Ergebniß. Bor Allem finbet fic eine bebeutende Bermehrung ber Staatsausgaben \*), nas mentlich in Folge bes von Cavour felbst als fehr fostsvielig bezeichneten parlamentarischen Syftems \*\*), in Folge ber immer größer geworbenen Bahl von Beamten \*\*\*), und ber fo baufigen Benfionirungen berfelben +). Bur Abhilfe bagegen wurden einerseits die Steuern enorm erhoht, andererseits fortwährend neue Anleben gemacht, beren man von 1848 bis 1855 breigehn gablt, Die jahrlich breißig Millionen Liren Intereffen verschlingen. Bei ben meiften biefer Unleben gingen große Summen bei ber Perception verloren, und famen an die Commiffare und die Banquiers; bas Anlehen vom 12. Juli 1850 von achtzig Millionen brachte bem Staate nur 64,281,058 u. f. f. Die genannten breigehn Unleben betrugen zusammen 553 Millionen Liren. Was aber bie Auflagen betrifft, so wurden fowohl die alten erhoht, ale viele neue, und barunter fehr brudenbe, eingeführt. Diese Daffe von Taren und Steuern, Die ein langes Regifter füllt ++), brachte benn auch im Lande die furchtbarfte Agitation ju Stande, namentlich auf ber Insel Sardinien, Die ohnehin ftets sehr ftiefmütterlich behandelt worden, und deren innerer Reichthum

<sup>\*)</sup> Das Bubget für 1847 beirug nach ben Cenni sulle finanze bes Ministers Cibrario 90,224,124 Liren, bas für 1856 (immer mit Subtraktion ber Kriegefosten) beträgt aber 139,157,335 L. Busnahme: 48,933,211 L.

<sup>\*\*)</sup> Fur bie Dotation bes Parlaments wurben 265,370 g. angefest, mogu noch viele andere Ausgaben fur baffelbe famen.

<sup>\*\*\*)</sup> Für die Ministerien und die Centralverwaltung find 763 Beamte angestellt mit 1,688,000 L. Gehalt; die Stadt Turin zählt 1659 Beamte mit 3,765,400 L. Gehalt. Im Durchschnitt hat ein Beamster 2425 Liren. Civiltà caltolica 7. Nov. p. 474.

<sup>†)</sup> hiefur murben 5,415,343 &. neu angefest.

<sup>††)</sup> Gine Busammenftellung berfelben feit 1850 gibt bie Civiltà cattolica 17. Rov. 1855.

noch viel zu wenig benütt ift \*). Die Refrutirung fand auf ber Insel heftigen Wiberftand; icon mar eine bedeutenbe Conspiration zwischen Bolf und Soldaten zur Bertreibung ber Biemontesen im Gange \*\*), bie aber entbedt und nach Bereitelung bes Aufftanbes forglich geheim gehalten warb, fo baß man in Der Sauptftabt lange in Ungewißheit blieb; benn fo oft feine guten Rachrichten aus ber Insel fommen, ift ftets "bie telegraphische Berbindung unterbrochen". auch auf bem Continente erregten bie Erecutionen bei Steuer. Pflichtigen große Bahrung, wie in Aleffandria, wo bei einer beffallfigen Mobiliarversteigerung Niemand etwas bot \*\*\*); bagu tamen bie Kallimente vieler angesehenen Saufer, felbft ber neuen Creditanftalt Ausiliaria; mehrfache Arbeiteeinftels lungen und Demonstrationen felbst von Sandwertelehrlingen mehrten die Aufregung und führten bald zu den Steuerreforms Meetings, beren fich fogleich bie Rabifalen ju bemachtigen wußten +).

Die oft von wüthenden Demagogen geleiteten Bolfs. Bersammlungen schienen anfangs eine sehr drohende Haltung anzunehmen. Auf dem Meeting zu Turin am 4. September schlug Brosserio vor, den Minister Cavour des Bertrauens des Bolfes für verlustig zu erklären und schleunige Berustung des Parlaments zu verlangen; es ward angenommen. Zu Tortona, wo am 30. Sept. zweiundzwanzig Gemeinden vertreten waren, ward eine Affociation gegründet zur Berwirklichung und Entfaltung der constitutionellen Freiheit, wo-

<sup>\*)</sup> Bgl. Allg. 3tg. 13. Nov. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Briefe aus Cagliari vom 24. Juli im Avenir von Rigga gaben barüber am umfaffenbften Runbe. Bgl. Allg. 3tg. 10. Auguft.

<sup>\*\*\*)</sup> Civiltà cattolica 3. Nov.

<sup>†)</sup> Allg. Big. 28. Oct., 1. Nov. Ami de la religion 11. Sept. Nach ber Patria vom 12. August ward mehreren Burgern in Turin mit bem Dolche gebroht, wenn fie fortführen, bie Auflagen zu bezahlen.

für jedes Mitglied in die Sande ber Direftoren - gelbbeburftiger Magginiften - wochentlich funf Gentimes entriche ten follte. Gin "Rieber mit Cavour! Es lebe die Steuerres form!" befcolog biefe und ahnliche Berfammlungen. Das Diritto wurde bereits bas officielle Journal ber Meetings. Inbeffen hatte boch bas Ministerium wenig ju befürchten, einmal, weil es furchtlos ber Einberufung ber von ihm bomis nirten Rammern entgegensehen fonnte, bann weil bie Debrjahl ber Bevolferung, nicht larmenben Demonftrationen geneigt und ben öffentlichen Berfammlungen abhold, an bem Befdrei ber exaltirten Arbeiter feinen Theil nahm; es fonnte fogar ber Bermehrung ber Staatseinnahmen burch ben baus figen Bebrauch bes Stempelpapiers applaubiren, welchen bie Abreffen mit fich brachten \*). Gleichwohl bot Cavour, wenn auch burch bie bermaligen Bolfereprafentanten gebedt, boch beunruhigt über bie gang im Sinne ber confervativen Dppofition ausgefallenen Municipal = und Communalmablen in Savoyen und anberen Provingen, alles Mögliche auf, bie Maffen ju beschwichtigen; einerseits verwies er auf ben balbigen Bufammentritt ber Rammern, andererfeits befahl er ben Beamten, bei ber Steuererhebung mit möglichfter Schonung ju verfahren \*\*).

Am 12. Nov. 1855 wurden die Kammern wieder ersöffnet. Die Thronrede\*\*\*) besprach das schwere Mißgeschick des königlichen Hauses, bei dem Gott mitten unter der harstesten Prüsung den König aufrecht erhalten habe, ferner den orientalischen Krieg, an dem Piemont ruhmreichen Antheil genommen durch Anschluß an die Mächte, die für die Sache der Gerechtigseit und der Civilisation, sowie für die Unabshängigseit der Nationen das Schwert ergriffen; und hier

<sup>\*)</sup> Civiltà cattol. 15. Sept.

<sup>\*\*)</sup> Allg. 3tg. 16. Sept.

<sup>\*\*\*)</sup> Mug. Big. 13. Nov. Civiltà cattol. 1. Dec. 1855.

wurde ihr fturmischer Applaus ju Theil. Aber als fie einen burch bie Rriegstoften nothwendig geworbenen abermaligen Refurs an den öffentlichen Gredit — bas neue Anleben von 30 Mill. 2. - und neue Opfer in Ausficht ftellte, ba folgte tiefes melancholisches Schweigen. Die Rebe folog mit bem Berfprechen, die Regierung werbe bemubt fenn, die Abgaben-Laft ju mindern, besonders bie minder bemittelten Rlaffen ju iconen, und vor Allem bie grei großen Brundpfeiler bes öffentlichen Bohle: Ordnung und Freiheit, aufrecht zu hals ten, die Eintracht zwischen Rurft und Bolf immer mehr zu befestigen. In den Journalen fand bas ministerielle Elaborat eine fehr icharfe Rritif; Die bort bei Ermahnung bes orientalischen Kriegs angerufenen "Familientraditionen" veranlaßten bie Bemerfung, Amedeus IV. habe bei feiner orientalifchen Erpedition fein Bolf nicht mit einem Coldo belaften wollen\*), während jest ein mit England contrabirtes Anleben von 50 Dill. Liren nicht genuge, ja nach erft acht Monaten eine neue Anleihe und bagu eine neue Steuererhohung geforbert Der barin angebeuteten "Berringerung ber Staats-Einnahmen" wurde ber officielle Rachweis \*\*) entgegengeftellt, wornach bie Bolle in ben neun erften Monaten bes Jahres 1855 bem Merar 2,301,763 &. mehr als im Borjahre eingetragen haben. Die Berheißung, bie minber bemittelten Rlaffen zu ichonen, marb ale ben Erigenzen ber Meetings und ihren focialistischen Tendenzen conform gebeutet und von beren Organen ausgebeutet, um ben Rrieg gegen bie Reichen ju proflamiren. Die Antwortsabreffen beiber Rammern maren fehr unbedeutend; bie ber Deputirten fpielte auf die langft beabsichtigte, aber burch bie Rrantheit bes Ronige im Cept. verzögerte Reise nach Baris und London an, bie bann auch am 19. Nov. Graf Cavour officiell anfündigte \*\*\*). Die am

<sup>\*)</sup> Pietro Datta. Spedizione in Oriente di Amedeo VI. p. 39.

<sup>\*\*)</sup> Gazzetta Piemontese 30. Oct. 1855, Nr. 263.

<sup>\*\*\*)</sup> Civiltà cattol. 15. Dec.

20. Rov. erfolgte Abreife bes Ronigs, mabrenb ber Bring Eugen Carignan wie fruher bei ber Rrantheit bes Ronigs biefen vertreten follte, gab ju ben verschiedensten Berüchten Unlag. Man fprach von einem Beiratheprojette, bann wieber von Unterhandlungen bezüglich bes Tauschtraftates, ber bie Lombarbei an Biemont ju bringen habe, bann von Lord Balmerfton's Bedurfnig, bem Londoner Bobel ein neues Schauftud zu veranstalten, bann von einer blogen mit einem freundschaftlichen Besuch ju verbindenden Erholungereife, bann wieber von ber Absicht. Die Westmächte in Betreff ihrer Anschaus ungen fur gewiffe Eventualitaten ju fonbiren und bie Banbe ber Alliang, beren man fich fehr benothigt fieht, fester gu fnupfen; auch bie religiofen wie bie finangiellen Angelegen. beiten brachte man bamit in Berbindung; endlich hieß es auch, biejenigen Ungufriedenen im Lande, Die Cardiniens Richts Theilnahme an ben Wiener Conferengen als einen Beweis feines geringen Unfebens gebraucht, follten burch biefe Reife wiberlegt und ber Crebit ber herrichenben Staatsmanner im Lande befestigt werden u. f. f.

Inzwischen hatte bie Deputirtenkammer ahnliche Wahls Berhandlungen, wie sie um bieselbe Zeit auch in zwei beutsschen Staaten vorkamen. Nachdem mit Mühe am 14. Nov. 104 Abgeordnete zusammengekommen waren, die mit 53 gegen 51 Stimmen den vielgepriesenen Carl Boncompagni zum Präsidenten wählten, wurden die inzwischen stattgehabten Wahlen geprüft und hier erregte die Wahl des Domeniko Bussa großen Anstand. Derselbe hatte zur Zeit der Sanktion des berüchtigten Gesehes vom 29. Mai seine Entlassung gesnommen, was man allgemein als eine Misbilligung des Raubes ansah. Schnell verlor der frühere Generale Intendant die Gunst der herrschenden Partei, die ihn bisher gehoben; bald bezeugte er Reue und suchte durch eine Flugschrift "La Crisi" die verscherzte Gnade wieder zu gewinnen. Es gelang ihm vollsommen; so ward er bei einer Rachwahl im ersten

Collegium von Saffari ale minifterieller Canbibat in Borfolag gebracht und burch ein Circular bes bortigen General-Intenbanten an die Syndici in einer Beise empfohlen, Die einem 3mangebefehl, feine Bahl um jeben Breis burchzuseten, ziemlich gleichsah. Go ward er mit 92 Stimmen (von 497 Bablern mar nicht bie Balfte erschienen) richtig ges Dagegen erhoben Gineo, Brofferio u. A. laute Remäblt. flamationen, Die aber von ben Miniftern babin beantwortet wurden, ber Intendant von Saffari habe gang gut gehandelt, bas Ministerium fei auch eine Bartei und muffe in einer parlamentarifchen Regierung ftete bie Bahlen beeinfluffen \*). Bie zu erwarten ftand, genehmigte bie gefügige Rammermajoritat bas Befchehene und zeigte fo bei ber Biebereröffnung ihrer Sigungen, wie fcon man bie "Gintracht zwischen Fürft und Bolf", b. h. amifchen ben Miniftern und ben Bolfereprafentanten, ju realifiren verftehe. Co hat man bas "Bolf" auf feiner Seite, wenn man eine beliebig geschaffene, von einer Bolfeminorität gemählte Rammermajorität zu birigiren weiß. Es ift amtlich beglaubigte Thatfache, bag von 4,904,817 Einwohnern bes Ronigreichs nur 35,000 Burger bie jegigen 204 Deputirten mablten und von 92,176 eingeschriebenen Bahlern in 204 Bahlfollegien von 3,087 Gemeinden nur 52,663 überhaupt fich an ben Wahlen betheiligten \*\*). Sat bie zweite Rammer in ben Augen bes Bolfs gar fein Intereffe mehr, fo wird auch ber Cenat ju immer größerer Bebeutungelofigfeit herabgebrudt; von 70 auf 108 Gengtoren vermehrt, burch gang minifteriell Befinnte fortmahrend ergangt, leiftet auch er feinen Wiberftand und verliert ben letten Reft fittlicher Burbe. Go geht es mit ber Fabrifation ber Befete, teren feit 8. Mai 1848 über 622 von ber Regierung und 195 von ben Deputirten, alfo über 800 binnen fleben Jahren

<sup>\*)</sup> Rendiconto uffiz. Nr. 4, p. 13.

<sup>\*\*)</sup> Atti del Parlam. Nro. 561. — 9. April 1855.

eingebracht wurden, ganz nach dem Gutbefinden der Cavourianer. Die Achtung vor der Heiligkeit der Gesete kommt
dem Bolke immer mehr abhanden, je mehr es die Art kennen
lernt, wie sie entstehen, je mehr es in die Werkstätten der
Legislation hineinsieht; die Berbrechen sind in den letten
Jahren surchtbar gewachsen\*), die Gefängnisse sind überfüllt
und koften ungeheure Summen; die Schandpresse demoralistet
die Massen sortwährend, die steigende Noth mehrt die Diebstähle und Räubereien. Die Liberalen selbst äußern sich bereits mit einer anerkennenswerthen Offenheit über diese grausenhasten Zustände, die sie nur dann gänzlich vergessen, wenn
sie gegen die übrigen Regierungen der Halbinsel zu Felde
ziehen.

Mertwürdig find in biefer Beziehung bie Geftanbniffe, bie ber liberale A. Ballenga in einem Artifel "über die Entwidlung einer moralischen Constitution in Viemont" \*\*) ablegt. "Seit die Krone bie legislative Bewalt aus ben Sanben gab, nahmen Spielfucht, Diebstähle, Strafenraub und alle anderen Berbrechen eine gemaltige Dimension an; bie Regierung aber marktet nicht blod, nein fie fpielt und fcergt - mit ber öffentlichen Moral. Bahrenb gange Banben ungehindert ftehlen, fagt bas Ministerium, Die Gicherbeitemachen feien noch nicht organisirt. Gin Minifter macht faltblutig ben Borfchlag, bie fetten Monche ju opfern und bie mageren noch zu verschonen, und macht aus jedem heiligen Brincip eine bloge Finangfrage. Eines ber Sauptgebrechen unferer Regierung ift Schmache und Rleinmuth, baber bie Anarchie; bas Bolt fpottet ber Befete und ihrer Bollftreder; bie Regierung aber häuft Berordnung auf Berordnung, blos um por ben Rammern in guter Ordnung ju erscheinen, und

<sup>\*)</sup> Ein Register von nur 20 Tagen gibt bie piemontefische Correspons beng ber Civilta cattol. 5. Jan. 1856, p. 105, 106.

<sup>\*\*)</sup> Cimento Ser. Ill. 30. Juni 1855, p. 1071 ff., p. 1081 ff.

ben Interpellationen entgegentreten ju fonnen. Unfere Conftitution ward von Gile und Ungewißheit biftirt, um nicht ju fagen von ber Berwirrung, Bergagtheit und Unordnung; nie gab es vorher im ganbe eine eigentliche Tyrannei, fonbern allein jenes ftrenge altväterische Regiment, welches bas Gute will und nach Rraften beforbert, aber es allein und auf feine Beise wirken will." Aber gleichwohl will man fich nicht gefteben, bag bie enormen Difftanbe ber Gegenwart bie "unvergleichliche Wohlthat ber Conftitution" aufwiegen; man halt nur "Magregeln von enticheibenber Bebeutung" für erforberlich, um beffere Buftanbe berbeiguführen. "Bor Allem muß bas Bolf helfen burch Erfenntnig und Erfullung feiner burgerlichen und conftitutionellen Pflichten, fowie burch Ausübung feiner Rechte; heraustretend aus ber bisherigen Indoleng und Trägheit foll Jeber fich felbft eine moralische Conftitution entwerfen, die ber politischen bes Ronigs Rarl Albert entspricht." Wie nun bas ausführen? Soren wir die Mittel, fo fommt ber erleuchtete Rathgeber auf Die größtentheils feit 1848 in Anwendung gebrachten wiederum jurud: "Das Bolt muß vorerft friegerifd werben, fich in ben Baffen üben, ber Bolitif fich annehmen, fich vorbereiten auf feine große Miffion, mahrend bes Baffenftillftanbes mit bem auswärtigen Feinde, bem Bapfte und ber weltlichen Dacht bes Rlerus ben Rrieg anfunbigen, bie Trennung von Rirche und Staat verwirklichen, fowie bas Brincip, bag ber Burger Gigenthum bes Staates ift, und biefer Alles mit ihm anfangen barf." Das ift die Errungenschaft ber Conftitution, Die gesicherte inbividuelle Freiheit! Dabei foll aber bie Religion ber Bater unverfehrt, ihre Diener geehrt bleiben, allen ander en Culten volle Freiheit eingeraumt, befhalb ber Bolfeunterricht vom flerifalen Ginfluß emancipirt, und bis jur Bollenbung ber Regeneration bas Monopol bes Unterrichts vom Staate fortmabrent ausgeübt werben ; ju

biesem Berte ber Wiebergeburt fann bie Rirche, bie am Bersfall Italiens nur zusehr Antheil hat, nicht mitwirfen; ihre Influenz ist möglichst zu paralysiren. Man soll es baher offen heraussagen, bas die Mönche unnüß sind, und sie als Bettler bestrafen, nicht aber in der Politif oder in ben Finanzen Präterte zu ihrer Unterdrüdung aufsuchen. Der Staat braucht nur geltend zu machen, daß ihm zu beurtheilen zusteht, ob der Zwed einer religiösen Stiftung nüßlich und die geschenste Summe proportionirt ist; er soll sich nur seiner Rechte bewußt werden und zu der Ersenntniß sortschreiten, daß sein Oberhaupt auch der legitime Resgent der Kirche ist."

Das find nach bem "Cimento" bie Grundzuge einer befferen innern Politif: Freiheit aller Culte, aber Rnechtung ber fatholischen Rirche, Cafaropapismus - bas ift bie "Trennung ber Rirche vom Staate"; Defatholifirung bes Unterrichts und ber Erziehung, bagu fpartanisches Burgerthum und forgfame Pflege ber Ibeen ber großen riscossa Italiens. man bafur nicht hinlanglich bas Nothige gethan? Gind bie Anschuldigungen gegen bas Rabinet Cavour-Rataggi nicht auf bloße Rebendinge und Rebenfragen gerichtet? Um bie "Freiheit aller Culte", die freilich in ber Conftitution nicht garantirt, besto mehr aber von ben Cathebern Turin's ex officio proflamirt ift\*), burchzuschen, ift bereits alles Mögliche ge-Nicht nur haben die Emiffare ber protestantischen Bropaganda und die Baldenfer bie auffallendften Begunftigungen erlangt, wie benn von ben aus bem Budget für 1855 gestrichenen "Ausgaben für Cultuszwede" im Betrag von 928,412 Liren 30 Cent. nur bie fur bie Balbenfer angefets ten 6,462 Liren wieder in bas Budget für 1856 Aufnahme

<sup>\*)</sup> Prof. Buniva Enciclopedia del diritto. Torino 1854. 2. ediz. p. 95.

gefunden baben\*), fentern auch jebe beliebige Gefte, felbft Die Mermenen, felbft bie religied-politifde Carrifatur bes polnifchen Edmarmere Antreas Temianefi, ber wie früher in Franfreid und in ter Edweit, fo jest in Turin als "riformatore del cristianesimo" tebutirt \*\*), finden ungebinberten Spielraum und offizielle Unterfiugung. Die vom Grafen Carour unternugte jutifde "Opinione", ber ron ber protefantischen Bibelgefellicaft gant unterhaltene "Constitutionnel (früher Patriote) savoisien\*\*\*) genießen bie vollfte Freiheit, mahrend tie unermublich fur bie fathelifde Cache fampfenben Bournale, wie Armonia und Campanone, mit fleten Brege Broceffen und Cequeftrationen verfolgt find. Man bulbet bie schamloseften Ausfälle auf ten Papfi;), die niedrigften Berläumdungen des ausgeplunderten Klerus ;†). Bereits hat bie Roth bes farbinifden Rlerus einen Grab erreicht, bag fie ber bes fpanischen menig nachgibt. Auf ber Infel Cardinien ichmachten bie Beiftlichen feit ber Abichaffung ber Behenten in großem Elend. Der jungfte Klofterraub follte Abhilfe gemahren. Aber bie neuerrichtete cassa ecclesiastica hat fein Belb; ber befte Theil bes geraubten Guts floß gang, wie bei ber Gafularisation in Deutschland, in tie Gadel ber Commiffare und Abminiftratoren; Die Benfionen murben baher nur theilweise und unregelmäßig gezahlt; bie gange Ber-

<sup>\*)</sup> Civiltà cattol. 5. 3an. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Allg. 3tg. 2. Dec. Civ. cat. 15. Dec. 1855.

<sup>\*\*\*)</sup> Ami de la religion 8. Sept. 1855.

<sup>1)</sup> Bgl. Angeb. Boft-Beltung 8. 3an. 1856.

<sup>††)</sup> Rach ber rabifalen Preffe follte in Genua ein Carmelitenpater Urise 24,000 Franken, in Turin ein Priefter bei einem Uhrmacher eine golbene Kette entwenbet haben; bie Gazzetta del popolo triumphirte. Aber bie Untersuchung ergab die Unschulb bes Ersterren, und im letzteren Falle war ber Delinquent kein Priefter, wohl aber ein lombarbischer Demokrat. Civiltà cattol. 17. Rov. 1855. p. 473.

waltung ber "Rirchenkaffa" erwies fich als ein mahres Chaos; ber eine Beamte verweifet an ben anderen und biefer an ben britten; alle find mit ungahligen Schreibereien befcaftigt; nirgende zeigt fich ein ernftlicher Bille, Die Geiftlichen aus ihrem drudenden Mangel zu befreien. Infel ward biefer fo fuhlbar, baß fich julest bas Minifterium genothigt fah, in bas neue Bubget 751,409 Liren fur bie bortigen Beiftlichen als "außerorbentliche Ausgabe" aufzus nehmen. Treffend hatten am 17. Dec. Cofta bella Torre und Solaro bella Margherita in ber Deputirtenfammer nachge. wiefen, es fei eine fdreiende Ungerechtigfeit, bem Rlerus ber berrichenben Religion bie ichulbige Ergangung ber congrua ju verweigern und ben vom protestantischen Ausland reichlich subventionirten Predigern ber Balbenfer aus Staatsmitteln Unterftubungen ju gemahren. Die Budgetcommiffion, Die für bie Balbenfer bie größte Bartlichfeit an ben Tag legte, verwarf bas fur bie fatholischen Briefter ber Infel Cardinien beantragte Subfibium; junachft aus formellen Grunben, aber bas bafur proponirte Gefet icob bie Cache nur in bie Lange. Die wegen ber ihnen ermiefenen "Bohlthat ber Abichaffung ber Bebenten" ohnehin am harteften besteuerten Infulaner muffen noch ihre bem Sungertobe nabe gebrachten Briefter unterhalten und fehen mit größter Erbitterung bas Treiben ihrer Defpoten in Turin. Außerdem haben im gangen gande Die Beiftlichen noch fortmahrende Berfolgungen ju befteben. Bu Berres, im Bergogthum Mofta, bas man mit größtentheils ber Sprache wie ber Sitten bes Lanbes unfundigen Beamten verfeben hat, legte ber Syndifus Marino offen feine Berachtung ber Beiftlichfeit und ber firchlichen Bebrauche an ben Tag; erft am 12. Dec. v. 36. ließ er ben bortigen Bfarrer und Canonitus Menfio, ungeachtet feiner Erfranfung, gefangen nehmen, angeblich weil er bie Regierung geschmaht, in ber That aber, weil er ben gu ben Ercommunicirten gehörigen Syndifus nicht als Taufpathen julaffen

wollte \*). Während bie Bolemif gegen ben romifchen Stuhl weit offener und erbitterter ale in Spanien fortbauert \*\*), fucht man bie Grunbfage bes Cafaropapismus allmählig uns ter bas Bublifum ju bringen. Im verfloffenen Berbfte murbe in Savonen unter obrigfeitlichem Schute ein barauf gielenber Rirchenverfaffungeentwurf verbreitet, ber in funfgehn Artifeln eine von Rom independente "fardinifche fatholische Rationalfirche" mit einem Primas und einer birigirenben Synobe an ber Spige, nebft Abschaffung bes Colibats (gur Bermehrung ber icon gablreichen Proletarier), ber lateinis fchen Sprache, bes fanonifchen Rechts, bes Concils von Trient u. f. w. und Ginführung zeitgemäßer, liberal proteftantischer Inftitutionen in Aussicht ftellt \*\*\*). Diese Belleitaten haben nichts Ueberraschendes; aber man muß fie noch fehr ichuchtern und im Berborgenen manifestiren. Der gerftorende Faktionegeift mag fich ungeftort an bem materiellen Befite ber Rirche vergreifen, mag in feinen Ufurpationen noch weiter geben, auch die Befigungen auswärtiger geiftlider Corporationen in Biemont, wie bereits projeftirt marb, mit neuen fcweren Steuern belegen +), bie geweihten Statten ber Rachftenliebe, Die Rettungeanftalten ber Armen vollende vernichten; aber ben tatholifden Blauben burch Barefie und Schisma in bem gangen Bolfe auszurotten, barin wird er ficher nicht reufftren.

<sup>\*)</sup> Civiltà cattol. 5. Jan. Augeb. Poftzeitung 1. Jan. 1856.

<sup>••)</sup> Sieher gehört besonders die aus dem Englischen übersehte, zuerft in der Opinione publicirte Schrift Sardegna e Roma. Torino 1855, die als halbofficielle Antwort auf die papfiliche Staatsschrift vom Jan. 1855 gelten foll, und die ihrem Sauptinhalte nach nur den Sat durchführt, die piemontesische Regierung habe glorreich die bürgerliche Freiheit gegen die papfilichen Aggressionen und Usurpationen vertheibigt.

<sup>••••)</sup> Projet de Constitution d'une Eglise catholique Sarde. Bergl. Alg. 3tg. 12. Sept. 1855.

<sup>7)</sup> Bgl. Ami de la religion 18. Dec. 1855.

Sier zeigt fich ber einzige lichte Bunft in ber neueften Befchichte Carbiniens. Rie vielleicht hat fich ber lebenbige Ratholicismus bes Bolfes glangenber manifeftirt, als in ben jungften Tagen ber Brufung. Diefe Tage ber ichmablichften Spoliation waren für bie Rirche mahrhaft Tage bes Triumphes, und mahrend fie trauern mußte über bas facrilegifche Beginnen ber bominirenden Dimoritat, hatte fie Grund genug, über bie Stanbhaftigfeit und Singebung bei ben Giüber bie theilnehmende Liebe und Anhanglichfeit bei ben Anderen, über bie Macht ber Religion bei allen ihren treuen Rindern ju frohloden. Wir fonnen une nicht enthals ten, biefen Triumph ber ausgeplunderten Rirche in einigen Bugen au fdilbern. Einmal bewiesen bie Belts und Orbends Beiftlichen einen punftlichen Geborfam gegen bie Anordnungen ber firchlichen Autorität; fein Convent öffnete ben Suppreffionscommiffaren freiwillig bie Thore; überall mußte Bewalt gebraucht werben; Riemand in den Rloftern bezeigte Luft, ber neuen Freiheit fich ju bebienen; feiner ber Dberen unterließ ben vorschriftsmäßigen Broteft \*). Aber auch bas fatholifche Bolf bewies gegen biefe Afte brutaler Gewalt feine laute Indignation und ben tiefften Abicheu, fo baß man allenthalben Giderheitsmachen und verfleibete wie unverfleibete Beneb'armen bei ber Sand ju haben fur nothig Chrliche Burger weigerten fich offen, bei ber Inventarifirung ber Rlofterguter ale Beugen ju affifiren, fo baß öfter die Carabinieri jugleich in Diefer Gigenschaft figuriren mußten. Die Maurer glaubten ihr redliches Sandwert zu entehren, wenn fie bei ber nachtlichen Erfturmung ber Convente Dienfte leifteten; in Can Martino b'Albano 3. B. erflarte ein jur Bulfeleiftung requirirter Maurermeis fter, trop bes angebotenen reichen Lohnes: "Wir find feine Rauber bei Tage; noch weniger wollen wir es bei ber Racht

<sup>\*)</sup> ibid. 20. unb 24. Juli.

iepn." In Borgomaners fucte man fiebenmal vergeblich nach Sandwerfern, Die bas Archiv bes bortigen Collegiatsftifts erpurmen halfen \*). An vielen Orten fant nich bei ber Berpeigerung ber Kirchenguter Riemand ein, ber etwas auf biefelben bot; fo namentlich bei ber Licitation ber Guter ber berühmten Abtei Haute Combe (Alta Comba) \*\*). Das emporte fittliche Gefühl des Bolles übte aber einen großen Einfluß auch auf die Beamten; viele berfelben weigerten fich, an ben Spoliationeaften Theil zu nehmen und forberten ihre Entlaffung. Dan gemabrte fie mehreren; fur andere wurden auswärtige Comminare belegirt. In Genua, wo breiunbbreis Big Convente supprimirt murben, wollte feiner ber Punicipalrathe bem Syndifus Glena affistiren; diefer bienfteifrige Dann aber, frei von Gewiffensicrupeln wie von gurcht vor bem Bolfe, arbeitete bem "Novimento" ju Folge für Alle; nur ber Bruber bes Minifters Rataggi fdien bei bem gelbjuge mit ihm wetteifern ju wollen. In San Remo wollte fich Riemand finden, ber bas Syndifat übernahm; in Chamberp erhielt ber entsette Richter Rag vom Bublifum bie glanzenbsten Ovationen unter lautem Sohn auf die incameratori. Die Damen ber letteren Stadt boten Alles auf, bie hochverehrten Damen vom Bergen Jesu fur Diefelbe gu

<sup>\*)</sup> Detaillirte Berichte geben ber Cattolico von Genua 7. u. 8. Ans guft ff., ter Ami de la religion 16., 18., 21. August 1855.

<sup>\*\*)</sup> Augeb. Boftzeitung 12. Jan. 1856. Ueber biefe Abtel und bie Berbienste ihrer Bewohner eriftirt eine von bem jehigen Minister L. Cibrario versaßte Menographie: Storia e descrizione della R. Badia, d'Alta Comba. Torino 1843. Die Abtel, die alte Grabstätte ber savolischen Fürsten, ward von Amedeus III. gestiftet und von Karl Felix am 17. August 1826 ben Cistercienseru ges schenkt. Das Donations Instrument (lbid. p. 201 seq.) erklärt die Schenkung für unwiderrussich, und verpflichtet alle Regierungs Nachsolger im Gewissen, sie heilig zu achten. Am 28. Juli, als eben die Patres die Todtenseier für Karl Albert beendigt, ward auch biese ehrwürdige Ablei erstürmt.

erhalten, und trugen biefe Bitte bem Ronige bei feiner Durchreise auf bas angelegentlichfte por \*). Ueberhaupt mar ber Biberftand in Cavoyen am ftarfften, aber immer innerhalb ber gefehlichen Schranfen, und feit bem Befanntmerben ber Allofution vom 26. Juli immer lauter. Co außerte fich bas mabre Bolf, bas in feinen gahlreichen Betitionen bas unfelige Gefet icon von vornherein profcribirt, bas bei bem fcmeren Drud der Abgaben, bei dem Glend, welches Migwachs, Traubenfrantheit, Theurung, Erdbeben und Cholera mit fic brachten, noch fein Beiligftes, feine Religion, angetaftet, von Feinden ber Rirche, von Gebannten, von Bundesgenoffen Maggini's fich regiert feben muß. Mitten in ber größten Bebrangniß bauern unter ber regften Theilnahme aller Stanbe bie Marienfefte fort; bei bem Feste auf bem Sugel von Myans bei Chambery, bem ber Ergbifchof von Baris und mehrere frangofischen Pralaten anwohnten, gablte man über 30,000 anwesende Glaubige, und Alles ging in ber iconften Ordnung von Statten \*\*). Dagegen nahm bie Bevolferung Savoyens großen Anftoß an dem Berbote ber Rovenne, die fonft die bortige Garnifon vor Beihnachten abauhalten pflegte; ebenfo bie Bevolferung Turins, ale bas Ministerium den Beamten die Theilnahme an der großen Brocession am Feste Maria Geburt formlich unterfagte \*\*\*).

<sup>•)</sup> Ami de la religion 29. Dec. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. 28. Dct.

Diefelbe ward jum Danke für die Befreiung Turins von der Belagerung der Franzosen unter dem Gerzog von la Feuillade im spantschen Erbfolgefriege gesehlich als Nationalsest eingeführt. Suchte
man die obige Maßregel auch mit höflichkeitsrücksichten zu ents
schuldigen, die das Andenken an die Niederlage der Franzosen zu
verwischen geböten (Opinione 12. Sept. 1855), so sah das Bolk
darin doch nur die Berletzung eines bestehenden Gesetze und einer
strengen religiösen Pflicht, und nahm daran um so mehr Aergerniß, als es gleichzeitig die ungehinderte Betheiligung der Municis
palitäten und Nationalgarden bei religiösen Aften der Protestanten
und Waldenser vor Augen hatte.

lleberhaupt ist das Urtheil des Bolfes ein ganz anderes, als das der seilen Presse, die Altentate gegen die Religion, gegen die heiligsten Rechte der Individuen, und selbst gegen die Berfassung des Landes nicht sehen will, und auch an den stärfsten Schmachscenen mit leichtsertigen Borten vorübergeht. Mit hoher Freude wurden die Gläubigen erfüllt, als der Statthalter Christi, unbestümmert um alle äußeren Rücssichten, als Bater und Beschüßer der Unterdrückten, als Rächer der verhöhnten Gesetz der Moral und der Kirche seine Stimme erschallen ließ, und das nirgends mehr als gerade hier zu Lande verlästerte Desterreich die ihm angesonnene Cooperation am Bollzug des Raubes in den zur Lombardei gehörigen Gütern piemontesischer Communitäten würdevoll von sich ablehnte.

Bas aber noch ben Triumph ber Kirche erhöht, ift bie neuerdinge bewiesene eble Singabe ber fcmerbebrudten Beiftliden und Religiofen fur bas Wohl ihrer Rachften. Wahrend bie barmbergigen Schweftern ber Armee in ber Rrim opfermillia zu Bilfe eilten, nahmen im Lande felbft bie Religiofen beiberlei Gefchlechts wie ber gefammte Rlerus mit bem rub. renbsten Gifer fich ber Cholerafranten an. Befonbere in Saffari, einer Stadt von 25,000 Einwohnern, trat bie Epidemie fo heftig auf, bag auf 100 Rrantheits = über 60 Tobesgalle famen, und oft bie Beneb'armen bie Leichen begraben mußten; baju famen noch Beufdredenschwärme, bie bas Baffer untrinfbar machten \*). Bahrend in bem panischen Schreden viele Beamten feige flohen, zeigte wieberum ber Rlerus feine alte Berufstreue. Der Erzbischof Barefini, ber in Folge ber Siccarbi'fden Befete eine vierwochentliche Befangenschaft erbulbet, sowie ber Bifchof von Alghero fehrten vom Continente eilig jurud, um mit ihren Brieftern bie Befahr zu theilen. Die Gazzetta popolare von Cagliari, und

<sup>9)</sup> MII. Big. 6. Auguft.

felbft bie officielle Gazzetta Piemontese mußten gesteben, baß bie Belt : und Orbensgeiftlichen bie erhabenften Beweise von Duth und Selbstverläugnung gegeben, und viele berfelben Das Opfer ihrer Liebe geworben, in Saffari allein funf Curratpriefter; daß bie Dominifaner, Rapuziner und Franzisfaner. Observanten (alle biefe brei Orden find supprimirt) auf bas ruhmlichfte fich hervorgethan, vor Allem aber ber Erabis icof, ber in Berfon fich ju ben Rranten begab, fie ermunterte, mit Almofen unterftutte, ben Behorben alle feine bifponiblen Lokalitaten gur Berfugung ftellte, und in ber ebelften Beife bie Pflichten eines driftlichen Sirten erfüllte \*). Wieber einmal maren bie Feinde bes Klerus jur Anerfennung seiner Berbienfte genothigt. Die armen, verfolgten Religiofen haben in ber Beit ber Brufung bem ganbe größere Dienfte geleistet, als alle liberalen Theoretifer in und außer ben Rammern, und ichlagend alle Diatriben über bas "unnute, trage, gemeinschädliche Dionchthum" wiberlegt.

Bei all biesem hatte bie Erekution bes Spoliationsges setzes mit ben Megalitäten, wie wir sie früher geschildert ), ihren Fortgang; noch neue Ungerechtigkeiten kamen hinzu. Die Salestanerinen waren in bem Suppressionsbekret nicht genannt; gleichwohl unterlag auch ihr Convent in Genua bem Schickal ber meisten anberen, indem man sich mit bem Schlusse half: ber Bischof Sales hieß Franz, also sind bie Salestanerinen Franziskanerinen, und diese trifft die Suppression. Ferner zog man Meßstipendien und religiöse Stiftungen für besondere Cultuszwecke ein; in manchen Klöstern ließen die incameratori keinen Ragel an der Band unbeachtet; überall suchen sie nach verborgenen Schähen, sogar im

<sup>\*)</sup> Civiltà cattol. 18. August, 5. Sept., 6. Oct. Armonia 22. Aug. Ami de la religion 20. Sept., 27. Oct. 1855.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Die neueften Lorbeeren ber piemontefifchen Minifter." Bb. XXXVI, S. 454 ff.

Tabernafel; webe ben Monden, die einige Rleinobien ihrer Rirche ben Sanben ber Raubcommiffion zu entziehen fuchten. Biele Convente, Die eigentlich Brivatbefit maren, wurden ohne Beiteres occupirt. Die Difachtung jeden Rechtes emporte felbft die Anhanger bes Minifteriums, und ber Genes ralofonom, ber ftete gwifden feinen firchlichen Bflichten und ben Befehlen ber Minifter unfdluffig ichmantenbe Abbate Bacchetta, fagte in einem Circular an feine Unterbeams ten vom 24. Juli, er wolle fich von bem heiligen Stuble Inftruftionen erbitten, einstweilen aber an bem Bollgug bes Befetes feinen Theil nehmen. Die Minifter, barüber boche lich beleidigt, ließen ohne ihn fortfahren \*). Das Gefes felbft erfchien ben besten Juriften bes Landes nicht bloß als verfaffungewibrig, fonbern auch ale unausführbar, wenn nicht die Erefutivgewalt ben burch feinen Buchftaben autorifirten Gewaltaften neue und unerhörte bingufügte, die barin feinen Grund fanden, ja fogar ihm entgegen feien. Die Regierung glaubte fich bamit ju belfen, bag fie fich im Befete felbft die Regelung bes Bollgugs burch fpecielle Berordnungen vorbehielt, und bas Bange ber abminiftrativen Sphare, mit Ausschluß ber Berichte, juwies. Der Administrativbeamten war man wohl versichert, und fo fcheute man fich nicht, auch bie nach bem Befete noch fortbestehenben, in Unterricht, Predigt und Rranfenpflege beschäftigten Congregationen in den Rreis der unterbrudten mit hineinzugiehen, und fo bas eigene Gefet felbft offen ju verleten. Wider Erwarten erflatte aber ber Appellhof von Savoyen in Sachen ber Rapuginer und Carmeliten von Chambery gegen bie Rirchentaffa mit Caffation bes vom Provinzialgericht erlaffenen Befchluffes die Competeng ber Berichte, auf viele fruberen Erfenntniffe geftugt, welche bie ben Befegen offen wiberfprechenben

<sup>\*)</sup> Civiltà cattol. 18. Aug., 1. Sept. Ami de la religion 18., 21. August 1855.

Bererbnungen für ungultig erflaren. Diefer Beweis von Entichloffenheit im Richterftanbe richtete viele Soffnungen wieber auf; die Rlofteroberen, Die ihre Berpflichtung ju ben Belübben nicht als aufgelöst, fich aber jur Bahrung bes nicht ihnen, fondern bem Orden und ber Rirche guftebenben Befiges verbunden betrachten mußten, beschloffen, fein Mittel hierin unversucht zu laffen. Aber die unabhängige Stellung ber Gerichte icheint taum viel ju fruchten; bas Minifterium besteht auf ber Incompeteng ber richterlichen Bewalt, und lagt fich mahrend ber langfamen Procedur ber Berichte nicht von feiner Brocebur gurudhalten. Gine bebeutenbe moralifche Ries berlage erlitt es allerbings. Die fatholifche Breffe mußte fur biefelbe bugen; ber Frangofe Gault, Redacteur bes Courrier des Alpes, marb aus Cavopen ausgewiesen, ber Campanone und die Verite von Nigga, sowie die Patria megen misliebiger Correspondenzen aus ber Rrim vielfach verfolgt, bas Alles trop ber gerühmten Preffreiheit, trop bes bis jum Ermuben citirten Beifpieles Englands, beffen fammtliche Blatter in Biemont täglich confiecirt werben mußten. Dagegen beschuldigte bie protegirte Preffe ben Papft geradezu ber Immoralitat, weil er ben Pfarrern gestattet, ben fie treffenben Untheil an bem Rlofterraube ju acceptiren - wohl eine neue . Moral, die da lehrt, daß die Eigenthumerin — die Rirche fich nicht beffen bedienen barf, was von bem ihr geraubten Bute bie Soflichfeit ber Rauber noch ihr überlaffen ober refituiren will, jubem, ba fonft boch nur Alles verschleubert und vergeubet murbe \*)!

Unter ben geschilberten Auspicien trat Piemont in bas Jahr 1856 ein; sehnsuchtig fieht es einem gunftigen Ausgang ber neuen Friedensunterhandlungen entgegen, wenn auch fie ihm die gewunschte Rube zu geben nicht im Stande

<sup>\*)</sup> Ami de la religion 23. August, 29. Sept. Civiltà cattol. 15. Sept. 1855.

find. Wer noch ein geiftiges Auge hat, um die wirkliche Lage eines Landes richtig zu bemeffen, der wird kaum be-haupten, daß die übrigen Italiener auch nur den geringsten Grund haben, Sardinien um die Glüdfeligkeiten seiner liberralen Berfaffung und um das so sauer verdiente Lob im englischen Parlamente zu beneiden.

## XXIV.

## Literatur.

F. 3. Buß: Der heilige Thomas von Canterbury und fein Rampf für bie Freiheit ber Rirche. Maing 1856.

Der Streit zwischen Kirche und Staat ift, kann man sagen, so alt wie die Welt, seitdem der gerechte Abel dem kultivirten Staatsmann und Stadterbauer Rain erlegen, hat so mancher hirt dasselbe Schickal erfahren. Die Rirche hat, obwohl die physisch schwächere, doch das Panier der Idee, welcher der Mensch nur selten genügt, aufrecht durch alle Zeiten zu tragen, und den Kampf für die sittliche Freiheit zu streiten, muß aber nur zu oft der äußeren Gewalt welchen, und so ist ihr Leben ein sortgesehtes Martyrium, mit anderen Worten: "das Reich Gottes leidet Gewalt, und nur die Gewaltigen reißen es an sich."

Ein folder Gewaltiger, ein heroischer Charafter in Mitte einer gewaltigen Beit, bes zwölften Jahrhunderts, wo die abendländische Menschheit auf dem Sobepunkt der Machtentwicklung angefommen, ift der heilige Thomas von Canterbury, ber Zeitgenosse bes Papstes Alexander III. und bes Raisers Friedrich Barbarossa, unter welchen Hierarchie und Raiserthum in der Külle ihrer Kraft über die Grenzen der politischen Berechtigung gerungen, die der Kamps zum Friesden gediehen. Derselbe Streit zwischen den obersten Reprässentanten der respublica christiana, hat sich auch auf brittischem Boden wiederholt zwischen dem Primas des dortigen Reiches, Kanzler und Cardinalerzbischof Thomas von Cansterbury, der Metropole Englands, und dem nicht minder frastvollen, sa gewaltthätigen Herrscher, Heinrich II., dem Bater eines Richard Löwenherz, und das Martyrium des Metropoliten hat nicht wenig dazu beigetragen, die Nachsolzger Petri in ihrem Siegesgange zum Triumph zu stärfen.

Benn es aber mahr ift, bag ber nicht frei genannt were. ben mag, welcher nicht täglich, wie ber Menfc im Rampfe ber Tugend mit ber Leibenschaft, auf Die Brobe gestellt als Berr feiner Freiheit fich ju bewähren und bie einmalige Errungenschaft fort und fort zu behaupten und mit Unftrengung neu ju erringen vermag: fo barf uns auch nicht Bunber nehmen, daß diefe gehbe nie gang ju Ende gehen fann. Bludlich nur ift bas Jahrhundert ju preifen, wo große Charaftere gegen einander in die Schranfen treten, fo bag bie Staaten und Bolfer aus ihrer Schlaffheit und Berfunkenheit wohlthatig aufgeruttelt werben und nicht Befahr laufen, in Kaulniß und Corruption zu verfinken. In Diefem Sinne, weil bas Leben bes Einzelnen und ber Befammtheit ein fortmahrender Streit ift, hat ber Beiland felbft bas Lofungswort hiezu gegeben mit ben Worten: "3ch bin nicht gefommen, Kriebe ju bringen sondern bas Schwert, ja Trennung", und Bebe wird ichon im alten Bunde benen gerufen, welche Friede! Friebe! predigen, wo doch fein Friede ift.

Das Leben bes heiligen Thomas ift barum fo bebeustungevoll, weil ber englische Rirchenstreit für ahnliche Con-

flifte ber Folgezeit vorbilblich geworben, vorbilblich für alle Butunft, aber auch ber beilige Erzbischof ale Blutzeuge ber von ihm verfochtenen Brincipien ein Stab ber Aufrichtung fur Biele. In biefem Sinne bat ber Berfaffer fein Thema begriffen, indem er felber erflart : bei ber in Deutschland wie allerwarts machfenden Untreue gegen bie Grunbfate, bei bem täglich empfindlicheren Mangel großer Charaftere, bei ber fnechtisch vergnügten Ergebung ber Schwäche in Alles, was ber liebe Tag bringt, habe er mit Begierbe bas Bedurfniß befriediget, einen ber größten Charaftere aller Beiten aus bem Grabe ju erheben, wie ihn bie Geschichte mit ihrem unverganglichen Siegel jur Berehrung aller an bem endlichen Siege bes Rechtes nicht verzweifelnben Gerechten aufgeftellt. Das Buch felbft ift augenscheinlich mit aller Liebe und Sorgfamfeit bes Forfchere gearbeitet; auch vernimmt man bereits, bag Uebersepungen in's Frangofische, Englische, Stalienische in Aussicht fteben.

Bei bem jest hier, jest bort neu entbrennenben Rampfe um Rirchenfreiheit, zwischen fanonischem Recht und Ranonen-Recht, hat ber Autor ben Seiligen als Brototyp aller tapferen Rirchenhaupter in unferen Tagen hingestellt, und barum sein Bert bem hochw. Erzbischofe von Freiburg, feinem nachften Dberhirten, gewibmet. Daß auch ber heilige Ctubl felbft bem Martyrer Thomas biefe Stellung anweist, bezeugt jene feurige Ansprache bes Bapftes Gregor XVI, bei ber Begegnung mit bem gewaltigen Rirchenfürften unferer Tage, Clemens August von Drofte - Bifchering; benn bie Borte feines Grugeo: Spectaculum factus es mundo, angelis atque hominibus! find bem Munde bes heiligen Thomas entnommen, ber in feiner Berbannung in Franfreich bie Riebergeschlagenheit ber Ceinen aufrichtete: "Bruber und Mitftreiter Chrifti! geftern waren wir im Rrieg und Rampf ein Schauspiel ber Belt, ben Engeln und ben Denfchen" u. f. w. (S. 514).

Die Borbilblichfeit jenes Riefenfampfes jugegeben, erideinen bie Streitpunfte felbft gleichwohl fur unfere Beit faft unbegreiflich, jum Bemeife, wie viel feitbem bie Rirche von ibrer zeitlichen Berrlichfeit eingebüßt hat. Was heutzutage fe als Bedingung ihrer unabhangigen Erifteng forbert, marb bamale entfernt nicht angestritten. Wem mare es eingefallen, ber Rirche ihren Abel ftreitig ju machen, ihre Bollburtigfeit angufechten, und fie wie heutzutage ju einem Wertzeuge ber Bolizei herabwurdigen zu wollen? 3hr heutiger Befitftand bilbete bamals gar nicht bie Bafis bes Streites, benn Riemand bachte in jener Beit baran, bie Rirche ale bie Benigftnehmenbe mit bem Allerwenigsten abzufinden. Diese Thatface verliert ibr Unbegreifliches burd bie Ermagung, bag bamale bie Rirche auch eine politische Grofmacht mar, ja bie Bagichaale bes politischen Gleichgewichtes in Europa in ber Sand hatte, bag fie bie Ronige von Gottes Onabe fanttionirte, bie heutzutage mehr ober weniger burch bie Gnabe ber Revolution noch fortbestehen. Die bamaligen Bapfte mit ihren fuhnen und großartigen Ibeen erfaßten und verwirflichten bie Stellung bes driftlichen Pontifer wie bas Probbetenamt Samuels. Damals lehrte noch fein Staatbrechts. Rebrer, bag ber Staat ber Dann, ber neue Abam fei, bie Rirche bagegen generis foeminini ober die Eva, die von Anfang auf Schlangenwegen gewandelt und zuerft ben Staat verführt habe, baber für ihn Rinder gebaren und ihm unterthan fenn muffe. Dan wußte nur von bem großen driftlichen Gemeinwesen, und ber Rame "Staat" hat fich erft allmählig aus bem Begriff bes status absolutus entwidelt. Damale maren bie liegenden Befigthumer bes Rlerus nicht weniger umfangreich, ale bie ber weltlichen Großen. Deutschland maren brei von ben feche Churfürftenthumern an bie erzbifcofliche Burbe gefnupft, und bie Reichstanglermurbe herfommlich mit bem firchlichen Brimate verbunden. Ra ungeachtet aller Rampfe mit ber Raisergewalt waren es boch

aumeift bie flerifalen Saupter, welche bas imporium gufammenhielten. Damals mar bie Kirche noch popular: mehr als Ein Bapft mar ber nieberften Bolfeflaffe entftammt, barunter gerabe Die gewaltigsten, von Gregor VII. bis auf Sirtus V. herab, und galten barum für bie natürlichen Bertreter bes Bolfes und ber Bolferechte gegenüber ber weltlichen Ufurpation - mabrend heutzutage ber Rirche nichts mehr fchabet, als ber Schein eines Compromiffes zwischen ihr und bem Staat auf Roften, b. h. jur gemeinschaftlichen Unterbrudung ber Unterthanenfreiheit. Damale hatten bie Kurften noch nicht erfunden, fich eine besondere Staate- ober Sofreligion ju fcaffen, in die man fich flüchtete, um vor der Ginfprace ber Rirchenhaupter ficher ju fenn; nicht verftanb man es, fich fatholifch ju nennen, und boch alle Abern bes firchlichen Gemeinwesens unter bem Bormanbe einer felbftberech. tigten Rationalfirche ju unterbinden, und auf "verfaffungema-Bigem Wege" fich bie gange firchliche Jurisbiftion guqueignen. Wenn bemnach beutzutage, wo faft fein weltliches Befitthum ber Rirche im Abendlande mehr existirt, wo die Curie felbft, wie burch ben Mund Gregor's XVI., feierlich erflatt, baß fie nicht als volitisches Tribunal gelten wolle, und barum mit jeder fattifch bestehenden Dacht verfehren werde, wenn jest, wo icon bas offene Befenntnig au Chriftus eine Rluth bes Saffes nach fich zieht, wenn jest, wo ber ungenahte Rod bes herrn von ben Schergen einer bimmelfcreienben Juftig in Stude geriffen werben will, und bagegen ein greifer Birt fich muthig wehrt : ber Staat noch von faatsgefährlichen Umtrieben, von ultramontanen Beftrebungen redet, fo mochte man wohl bie Beitgenoffen bes beiligen Thomas aus bem Grabe citiren.

Das Werf über ben großen Erzbischof von Canterbury constatirt also die jehige außere Schwäche ber Kirche im Bersgleich damaliger Zeit, und die Mäßigfeit und Billigfeit der Forderungen des Spiscopates für den kirchlichen Frieden.

Groß fleht Thomas von Canterbury unter ben Rirchen-Furften ba, die jugleich Staatsmanner gemefen, wie ein Athanafius, ber fiegreiche Betampfer bes arianischen Cafaropapismus, unter bem die griechische Rirche ihren Sobevunft erreichte; groß wie ein Chryfoftomus, ober wie fein eigener Borganger Anselm von Canterbury, die gleich ihm die Berbannung ber feilen Staategunft vorgezogen. Dehr ale fieben Jahre ftritt er mit ber Rrone, er ber Ergieber bes prafumtiven Rachfolgers, und gleichwohl mar er ber treuefte Anhanger feines Ronigs; benn wie einer feiner Freunde und Mitftreiter beim Colloquium ju Bontifere, Magifter Berbert von Bofebam, Beinrich II. in's Angeficht fprach: jener allein ift bem Ronige getreu, welcher benfelben nicht im Irrthume lagt, wenn er ibn aurudrufen fann; "benn wer bem Ronige nach Befallen rebe und beffen Brrthum, wo einer beftehe, verhehle und Still. schweigen beobachte, ber fei bem Ronige nicht treu, ber verlete bie Treue und verläugne feinen Schwur" (G. 582). Thomas fonnte, wie Cardinal Timenes, inmitten ber bamalis gen Beitwirren fich von Rom möglichft unabhängig halten, und als Reichefangler und Primas aller brittanischen Diocesen bieffeits und jenseits bes Ranale an ber Seite bes Ronigs wie ein englischer Bapft bas geiftliche Bepter führen: aber er wollte aus England fein Spanien machen. Er fonnte, wie Carbinal Bolfen, ben Ronig gemahren laffen und fich ruhig inbes Reichthumer fammeln; aber er mare baburch inbireft jum Berrather an Rirche und Staat geworben, und nur ju fruß hat bie fo genahrte absolutiftische Richtung bas Saus Tubor gerruttet, und ben zweiten Stuart auf bas Schaffot gebracht. Er fonnte, wie ein Richelieu und Magarin, feinen Fürsten ju einem Despoten erziehen, ihn in auswartige Rriege verwideln, und barauf bie Große feines Ruhmes grunden - war boch Thomas felber ein Kriegshelb und gewandt in aller Rittertugend, fo bag er, obwohl Beiftlicher, einen frangofischen Ritter im Zweitampfe niebergeworfen; hatte er boch bie Rampfe auf frangofischem Boben mitgefochten, außer feinen Saustruppen, bestehend in fiebenhuns bert Reitern, noch Taufende von Tapferen geführt, fefte Burgen erfturmt und namentlich bie Belagerung von Touloufe mitgeleitet (S. 164 f.). Aber auch biefe Richtung: auf Roften ber Kreiheiten einer Ration fich und einen Konia als Eroberer groß und berühmt zu machen, mußte früher ober fpater jum Berberben führen, und hat ben letten Rachfolger Lubwig's XIV. in ununterbrochener Linie, Lubwig ben XVI., auf bem Breveplat nicht vor bem Schidfale Rarls I. von Thomas liefert neben geiftesvermanbten Stuart bemahrt. Bischofen in unseren Tagen ben Beweis, bag mitunter bie bebeutenbsten Rirchenfürsten aus bem Rriegerstande bervorgegangen find. Er fühlte fich berufen, ju ben Beroen ber Rirche ju gablen, und im ebelften Rampfe fur bie religiofe Freiheit, wovon die nationalfreiheit allgeit ungertrennlich ift, fein Blut zu verfprigen. Er fampfte ale ein mabrer Reformator im Beifte eines Gregorius VII. gegen bie Berjährung bes Difbrauches und ber ichlechten Braris, gegen ben Abufus ber Staatsgewalt, ber in firchlichen Dingen jum Ufus geftempelt werben wollte, er ftritt gegen bie fogenannten fonige lichen Gewohnheiten, und führte biefen Streit gang allein, selbst von seinen Suffraganen verlaffen, mit einer an's Bunberbare grengenben Beharrlichfeit burch.

Wilhelm ber Eroberer hatte von Gregor VII. ermächtigt und ermuntert mit seinen Rormanen sich Englands Thron erobert, die Feudalhierarchie daselbst begründet, und nur mittels der kirchlichen Oberen seine widerspenstigen, allzeit zum Aufstande geneigten Großen niederzuhalten vermocht. Aber er war außer Stande, die angelsächsischen Bolksfreiheiten zu unterdrücken, und weit entfernt, die bestehenden Bolkstinge durch königliche Gerichte zu beseitigen. Er war und blied der Rirche hold, was er durch zahlreiche Stiftungen und, wenn

auch mit Ablehnung ber Lebensabhangigfeit, boch burch feine fonftige Dbebieng bem romifchen Stuhle bewies. Ginem folden Manne fonnte bie Rirche auch ungefährbet freieren Spielraum gemahren. Aber nirgends bemahrte fich mehr bie Bahrheit bee Sates: cum duo idem faciunt, non est idem, ale auf englischem Boben; benn unter feinen brei nachften Rachfolgern bilbete fich die freiläffige Willfur, J. B. in Befegung ber bifcoflicen Ctuble, im Benuffe bes Gintommens erledigter Pfrunden bis jur Wiederbefegung, in Betreff bes weltlichen Forums fur Beiftliche anftatt ber geiftlichen Berichtsbarfeit, allmählig zu einem ftebenben Rechte aus, bas Beinrich II. in feiner unbegrengten Berrichsucht als bie fogenannten foniglichen Gewohnheiten formlich fanftioniren und jur Staatenorm erheben wollte. Sier nun beginnt ber fcmere Streit, ben ber Ronig nicht ohne Arglift mit bem Primas führte, indem er juvorberft bie fcmacheren Bifchofe auf feine Seite zu ziehen und mit ihrem Ergbischofe zu entzweien verfant, bann burch wieberholte Gefandtichaften und felbft mittele Beftechung einflugreicher Berfonlichfeiten ben romifchen Stuhl über bie mahre Sachlage in Taufchung ju erhalten und irre ju führen bemuht war, ja ben Cardinal Thomas felbft auf bem Reichstage ju Clarenbon burch gewiffe Bus fagen, benen man balb einen gang anberen Ginn unterftellte, einen Augenblid in feinen Schlingen fing, bie biefer enblich burch feine Klucht es jum Bruche brachte, und inbem er fo bem Rathe bes Evangeliums folgte, ben Ronig verhinderte, ihm noch mehr Unrecht und Gewalt jugufügen, ober bie Taufoung noch langer ju unterhalten. Die unbegrenzte Berrichfucht bee foniglichen Machthabere erhellt aus feiner Meußerung : er wolle es babin bringen, wie fein Grofvater Beinrich I., ber in feinem Lande Ronig, apostolischer Legat, Patriarch, Raifer und Alles gewesen sei, mas er gewollt (S. 657); feine Gewaltthatigfeit aus bem Umftanbe, baß er bie Mebte aller Giftercienferflofter feines Landes gufammenrief und verftändigte, was sie zu gewärtigen hatten, wenn ber Orben langer bem Geächteten zu Pontigny in Frankreich ein Afpl gewährte, so baß Thomas Becket, bem man jest seinen burgerlichen Ramen ebenso vorhielt, wie die Sansculotten dem entthronten König ben Ludwig Capet in die Ohren riefen, fummerlich von Stadt zu Stadt weiter flüchten mußte.

Das vorliegende Buch bes Brn. Berfaffere ift feine gewöhnliche Belegenheitefchrift, fonbern bas Werf vieljahriger Mühen und bes ausgebreitetften Quellenftubiums, mobei alle Die Taufende von Briefen und Urfunden aus jener Beit felbfte rebend eingeführt werben. Befondere mohlthuend ift bie fichtbare Unparteilichkeit, die ein Autor, ber feinen Selben einmal lieb gewonnen, fonft leicht einzubugen Gefahr läuft. Benn 3. Brifchar, nach bem feligen Dobler einer ber neueften Bearbeiter bes Gegenstandes, in ber Fortsetung ber Stolberg's fchen Rirchengeschichte gegen bie Aechtheit eines erft in fpaterer Zeit ebirten Briefes von Bifchof Gilbert von Conbon Bebenfen erhebt, weil barin bie gange Amtofuhrung bes beis ligen Thomas in bem nachtheiligften Lichte bargeftellt wirb: fo ftebt Buß (S. 431) feineswegs an, bie Nechtheit jugugeben, erinnert aber, bag bie Darftellung eben von bem perfonlichen Begner bes Cardinal-Ergbischofe herruhre, und bas fich ebenfo auf bas Leben ber größten und heiligften Manner aller Zeiten Schlagschatten werfen laffen. Thomas ift gemiß nicht von Barte freizusprechen, und ber Berfaffer verhehlt am allerwenigsten, wie verhaßt bamals bei Boch und Rieber bas fortgefette Bannen und Interdiciren gewesen fei: aber jebe Beit bringt ihre Waffen mit fich, und bie Jahrhunderte bes Mittelaltere laffen fich am wenigsten nach bem Dafftabe unferer Beit bemeffen. Bar ber Beilige ftreng, wo nicht fcroff gegen Andere, fo war er, ber faft von Jugend auf am Sofe gelebt und barum ihn ebenso grundlich fannte als verachten gelernt hatte, boch ber Dann nicht, welcher Anberen Burben auferlegte, die er selber mit keinem Finger berührte. Als ber eisenkefte Erzbischof endlich als ein anderer Zacharias in seiner Rathebrale am Fuße des Altares mit verschüttetem Gehirne in seinem Blute dalag, ohne daß er nur eine Hand zur Abswehr der mörderischen Streiche erhoben hätte, und die Seinen, aus Furcht vor der königlichen Partei nicht einmal zu klagen berechtigt, erst spät sich daran machten, ihn zur Begrähniß zu entkleiden: da entdecken sie dei der Abnahme der bluterfüllten Rleider unter dem Obergewande eine Mönchskutte, und das ganze Gewand so künstlich geschürzt, daß es zum Empfang der Disciplin sich leicht aus und anziehen ließ; sie fanden den ganzen Körper mit den stachlichsten Cilicien bedeckt, und alle erkannten staunend und frohlockend das große Büßerwerk des Berblichenen.

Die That war geschehen, aber Angesichts ber Leiche bes glorreichen Martyrers tam bas gange Abendland jur Befinnung. Ungeheuer mar ber Schmerz in ber gangen lateinis fchen Rirche, und jest erft mar bie Angelegenheit bes Ergbis fcofes jum fiegreichen Ausgange gedieben. 3mar gehorte es jur alten Taftit ber Regierungen, nach Erledigung eines bifcoflichen Siges bie Bermaifung recht lange andauern ju laffen, bamit inbeg bie oberhirtliche Gewalt jum guten Theil in die weltliche Sand gelange, und aus ber Bermefung bes firchlichen Lebens, um mit Gfrorer ju reben, fich ein fruchtbarer Dunger fürstlichen Wachsthums entwidle; bann aber einen möglichft geschmeibigen Rachfolger ausfindig ju machen, ber ber ftaatlichen Ufurpation feinen Stein in ben Weg lege. Letteres that Beinrich II., nachbem er feine Unschuld am Tobe bes Beiligen vor aller Welt gehörig beschworen, und Bug bat wohl recht, wenn er S. 658 in Bezug auf ben neuen Erg-Bifchof außert: "fcon bie Charafterzeichnung, welche ber ihm boch gunftige Convent von Canterbury in bem Schreiben an ben Bapft um feine Bestätigung entwirft, zeigt, bas

er ber Mann nicht war, die Erbichaft bes heiligen Thomas angutreten." Is est Ricardus, fo heißt es barin, morum honestate et literarum eruditione conspicuus, modestus in verbo, providus in consiliis, discretus in opere, in habitu et gestu veram temperati animi exprimens formam. Gleichwohl fonnte ber Konig, von Rom aus ernftlich bebrobt, weber bie Bestrafung ber Biscofe, bie ihren Brimas im Stiche gelaffen, verhindern noch ber Rothigung entgeben, die bergebrachten toniglichen Gewohnheiten feierlich ju miberrufen. Der Ronig und fein Anhang fahen fich gur öffentlichen Rirchenbuße vermocht, und nachbem Thomas Bedet wegen ber Bunber, bie an feinem Grabe geschehen, und ber unzweifelhaften Beisfagungen, womit er mehr ale einmal feinen bevorftebenden Martyrtod im Gesichte geschaut, die Canonisation ber Rirche erlangt, fonnte alles Bolt ben Ronig baarfuß und in Bugertracht weinend ben rauheften Weg von ber Rirche bes beiligen Duftan zu Canterbury am Eingange ber Stadt bis jur Bruft bes Beiligen mallen feben, nicht achtend ber Bartheit ber gufe, fonbern mehr ber Berletung bes Bewiffens. Und in ber Rirche angelangt, fiel er auf bie Erbe, fußte ben Boben und ben Leichenftein bes Beiligen unter Thranen, und befannte ben umftehenden Bifcofen feine Schulb. Go zeigte fich ber ftolze Plantagenet, wenn auch tyrannifch geartet, gleichwohl als ein Mann von befferem Stoffe, als nachmals ein Ronig Bengel, ber Morber Johann's von Repomud.

Die Strafe bes himmels aber ließ fich nicht hintanhalten. Derfelbe heinrich, ben die wider ihren Oberhirten widerspenstigen Bischöfe mit Usurpation ber Gewalt zum Rachfolger im Königreiche zu falben unternahmen, emporte sich wider ben Bater, und der welcher die Kirche, seine Mutter, befämpst hatte, sollte seine eigenen Kinder in offener Schlacht bestehen muffen, selbst seinen Liebling von ihm abgewandt und seinen Erstgebornen sterben sehen, bis er zulest auf dem Todbette

bas Urtheil über fich fprach: "Berflucht fei ber Tag, an bem ich geboren worden, verflucht vor Gott die Cohne, welche ich Seine Diener plunberten bie faum erfaltete Leiche, mit Roth trieb man Die Fuhre fur Die Bahre auf; man verweigerte bem Tobten felbft bie toniglichen Infignien jum Begrabnif, und fein einziger anwesenber Cobn fturmte binweg, ohne bem Leichenbegangniffe beizumohnen. Gin Biertel-Jahrhundert barnach fah Ronig Johann fich zur feierlichen Bestätigung eines Freibriefes genothiget, welcher alle Bugeftandniffe ju Bunften ber Freiheiten bes Bolfes enthielt. Es ift bie fpater fogenannte Magna charta, bie Grundlage ber englischen Rationalfreiheit, bas Balladium ber Machtgroße Brittaniens, die es fomit wefentlich ben Erfcutterungen unter ber vorangegangenen Regierung verbankt. "Und fo lebe ich bem unerschutterlichen Glauben", folieft ber fr. Berfaffer feine Borrebe, "bag ber Sieg ber Rirche hauptfachlich auch meinem beutschen Baterland politische Freiheit und nationale Große einft ficher und wohl balb bringen wird, und folge bierin nur meiner Rirche, die in ihren größten reinften Sauptern neben ber Sauptfache, ihrem Erlofungewert und feiner Freiheit, auch volitische Freiheit und Große ale ihr Beburfnig erfannt und erftrebt hat."

## XXV.

## Die Rirche in Desterreich einst und jest.

3meiter Artifel.

Allerdings lag es im Wefen bes angeftrebten Episcopal-Enftems, Die Dacht bes Dberhauptes ber Rirche foviel als möglich zu befeitigen, und in Deutschland eine von Rom unabbangige, ariftofratisch regierte Rationalfirche einzuführen, wie dieß die Runtiaturstreitigfeiten und bie Emserpunktation beweisen; Raifer Joseph glaubte fogar auf breißig Bifcofe fich verlaffen ju fonnen, die fich mit ihm von Rom trennen wollten. Aber bas Princip ber Oberherrichaft bes Staates aber bie Rirche war machtiger, ale bie vermeintliche jure proprio auszuübenbe Jurisbiftion febronianifcher Bifcofe, und ber Raifer bachte nicht baran, an bie Stelle ber papftlichen Bewalt bie einer geiftlichen Ariftofratie treten ju laffen. Er hatte zwar bie Emferpunftatoren feiner oberfcut. herrlichen Corgfalt und "aller nur immer thunlichen Beforberung" verfichert, jumal er bereits "bie gebeihlichften Birfungen ber jum Beften ber Religion in feinen Erblanben getroffenen Anftalten erblidte" \*); allein im Grunbe follte

<sup>\*)</sup> Das Schreiben Raiser Josephs an Aurmainz 12. Oct. 1785, und an die vier Erzbischöfe zc. vom 16. Nov. 1786. Bgl. "Der Joses phinism" zc. Wien 1850.

vie Macht und herrlichfeit ter Bischofe ihm nur bazu bienen, die des Papstes aufzuheben, um dann auch die ber Bischofe selbst leichter bewältigen zu können. Es war dat her die natürliche Folge, daß nun auch die wesentlichen und unveräußerlichsten Rechte der Bischofe dem Staatszwecke zum Opfer geschlachtet wurden. War ja auch ihre geistliche Machtübung eine in die Sichtbarkeit fallende, äußerlich erscheinende.

Es wurde gwar im öfterreichischen Rirchenrecht anerkannt, baß ben Bifcofen bas Recht guftebe, "bas Bort Gottes au verfunden"; allein fie, die bem Papft nur bas Recht zuerfannten, proviforifche Glaubensentscheidungen ju geben, über melde fie bann felbft enticheiben fonnten, mußten fich nun vom Raifer Berordnungen geben laffen, wie und worüber gepredigt werben follte. Den öfterreichifden Bifcofen ftand bas Recht gu, "ben außeren Gottesbienft ju halten, bie Beit, bie Ordnung beffelben ju bestimmen, und die dabei bestehenden Digbrauche ju verbeffern, die Saframente ju verwalten und die Bugane ftalt ju leiten" \*); allein biefelben Bifchofe, bie man aufforberte, fich ihrer ursprünglichen Rechte ju bedienen und feine papftlichen Refervationen anzuerfennen, follten jest in all bem, was die Regelung bes Gottesbienftes betrifft, nur bie oberfte geiftliche Erefutiv. Behörde ber Staatsgewalt fen. und hinfichtlich ber Ehe felbft die Refervationen und bas Dispenerecht ber Staategewalt anerfennen. Die ofterreichischen Bifcofe hatten die außere Berichtsbarfeit, tonnten Befete geben, Berordnungen über Rirchenzucht erlaffen, bifpenfiren. bie Diocese visitiren, fie fonnten bas Strafrecht üben, und fo bie gange Juriebiftion ale oberfte Sierarchen handhas ben \*\*). Allein, nachdem bie Jurisbiftion bes Bapftes verneint mar, fant auch bie ihrige jum Schatten herab; es mar bie weltliche Regierung, welche bie Rormen zu ben Bisitationen

<sup>\*)</sup> Rechberger. I, S. 188. \*\*) Rechberger I, S. 191 ac.

gab, ben bifchöflichen Berordnungen bas Blacet, und hiemit Befetesfraft ertheilte, bevor fie verfundet werben fonnten; 28 mar ber Regent, bem fie jebes Urtheil gur Genehmigung vorzulegen hatten, bem "allein bie Disciplin gu handhaben guftanb." Diefes Umt, wie bie Disciplin in ber Rirche zu handhaben und die Rechte zu üben, die ihm als Oberhaupt ber Landesfirche zustanden, ließ er nun burch bie Bischofe ale feine Organe, ale bie geiftlichen Rreiebireftoren, als feine Dberbeamten in ber Rirche vermalten. Sie hatten daher die kaiserlichen Berordnungen zu verkunden, zu erequis ren, ihre placetirten "Intimationen", b. h. ihre Bollgugeinftruktionen und Mahnungen beizugeben \*), maren aber in Allem wieder von ben betreffenden ganbeoftellen übermacht. Ja, man überging sie sogar, und ermächtigte unterm 13. Januar 1787 bie Rreisamter, Die faiferlichen Berordnungen unmittelbar ben Defanen ju übermachen.

So follte offenbar werben, wohin das Gelüsten, eine ber göttlichen Anordnung entgegengesette und widersprechende Ordnung in der Kirche herzustellen, führe. Der Episcopat hatte kaum angesangen, seine Wünsche zu verwirklichen, als er schon in den eisernen Banden des Staates lag, und nicht bloß die angestrebten, sondern auch die wesentlichsten Rechte nicht mehr jure proprio üben konnte, sondern schnell zu eisner geistlichen Mandarinenschaft verknöcherte, unfähig zulett, selbst nur die Schmach zu fühlen, mit der er bedeckt war. Nach jenen andächtigen aber ganz und gar unwissenden Bischöfen, die in den ersten dreißig Jahren der Regierung Maria Theresiens wahrzunehmen waren, und senen versteckten Febronianern, welche in den nächsten zwanzig Jahren darauf folgten, war unter Leopold II. und Franz bei der Ersnennung zu Bisthümern auf sogenannte nugemäßigte "Män-

<sup>\*)</sup> Rieber: Sanbbuch ber f. f. Gefete und Berordnungen über geifts liche Angelegenheiten. 2. Aufl. I, S. 565.

ner, ober Manner bes Mittelmeges gefehen worben, und bie Ernennung ju Bifchofeftublen bing nur von ber Sofgunft Bon Biffenschaft, von Religionseifer, von politischen und Berfaffungefenntniffen mar baber feine Rebe; bas Leben eines gewöhnlichen Weltmanns führen, wobei fie Theater befucten, Balle gaben, auf bas punftlichfte bie bestehenben Befete beobachten, mit Borichlagen ober Reuerungen feiner Behorbe läftig werben, bie Unhanglichfeit an ben Monarchen gemiffermaßen zu einem Dogma machen, und von bem, mas im Auslande geschah, feine Rotig nehmen, dies maren bie Sauptforderungen, welche bie Regierung ju machen ichien, und benen auch die meiften Biscofe punftlich nachfamen". . . Beit entfernt, hinfichtlich ber Staatsgesetgebung bas Berinafte fur bie fircblichen Intereffen ju thun, thaten fie auch bas nicht, mas nach ben Gefegen ihnen ju Gunften ber Rirche geftattet mar. Bar manche magten es nicht, um ja nicht in bies fem ober jenem Sinne anzuftogen, bie gange Rirchengeschichte ber letten hundert und gehn Jahre vortragen, ober ben neues ren Buftand bes Protestantism fcilbern ju laffen +); überbieß voll Devotion gegen bie Brafibenten und Gouverneurs, mas ren fie fich felbft völlig fremd und ohne eigentlichen geschäfte lichen Berfehr, indem nicht bloß ber natürliche Corporationes Beift, fonbern vor Allem auch jenes Bewußtfeyn ber Ginheit und Ratholicitat immer mehr verschwand. Die Renntnig bes fanonifchen Rechtes erftredte fich bei ihnen wie bei ihren Rathen oft nicht weiter, ale auf die Fragmente, Die in bas ofterreicifche Rirchenrecht von Rechberger fich aufgenommen finben, ihre Starte mußte nur die genaue Renntnig ber f. t. Berordnungen in publico-ecclesiasticis feyn. Wenn noch in ben letten zwei Jahrzehnten binfichtlich ber Ernennungen ein befferes Syftem begann und andere Manner an die Spige famen, bie alte Rnechtschaft mar nichts bestomeniger geblieben,

<sup>\*)</sup> Rach Beibil's Untersuchungen. S. 174-5.

bie Gesehe maren bieselben, und wie ein Bampyr lag, alles Lebensblut aussaugend, die Bureaufratie, besonders noch in ben vierziger Jahren, auf allen firchlichen Berhaltniffen. Bas ren fa bie Confiftorien oftere felbft nur eine geiftliche Bureaufratie, submiffe Diener nach Dben, um pflichtschuldigft alle Befehle ber Lanbeeregierung in publico - ecclesiasticis bem Rlerus mitgutheilen, aber um fo ftrengere Berren nach Roch im Jahre 1844 wurden g. B. von einem Drbinariate "ber lebendige Rosenfrang" von Singel, und "bie Betrachtungen bes beiligften Leibens unferes herrn" im Auftrage ber Landesregierung ftrengftens unterfagt, weil, wie es heißt, es "bie Bflicht ber Beiftlichkeit ift, Diefen boben Dris ungefeslich erflarten und ahnlichen pietiftifchen (!) Bereinen entgegen ju wirfen" \*). Wie in Ungarn bie Bifcofe bie größere Freiheit, die fie hatten, benütten, ober vielmehr nicht benütten, ift in diefen Blattern, Band 24, binlanglich geschildert worden.

So fonnten die Bischöfe einsehen, daß ihre eigene Bewalt, ihre eigene Burbe und ihr eigenes Ansehen in bem Dage herabsank, in welchem sie den Primat des Papstes herabzudruden suchten.

Um so herrlicher hat sich auch jest wieder der Beruf bes Oberhaupts der Rirche erfüllt, der ihm geworden, als ber herr für Betrus gebetet, "daß sein Glaube nicht wanke, und er einst bekehrt seine Brüder stärke." Das Oberhaupt der Rirche sollte jest auch den wesentlichen bischöflichen Rechten wieder Anerkennung verschaffen, welche bie Borfahren in Hochmuth und Ungehorsam ehedem vergeubet.

Mit Anerkennung bes Jurisdiktionsprimates bes beis ligen Stuhles ift auch bie Jurisdiktionsgewalt ber Bifchofe, ihr hirtenamt, ihr hohespriefterthum und ihr Lehramt nach

<sup>\*)</sup> Sift. pol. Bl. 21. 530.

allen feinen Beziehungen wieber gewahrt. "Dit nicht minberer Corgfalt ift vorgesehen, bag Die Borfteher bes Beiligthumes in ber Bermaltung ihres bifchöflichen Amtes volle Freiheit haben, fo baß fie immer mehr ber Sorge fur bas Beil ihrer Beerde obliegen fonnen." "Erzbischofe und Bie fcofe fonnen mit voller Freiheit nicht bloß mit bem Rlerus und bem gläubigen Bolfe verfehren, fonbern auch Birtenbriefe, Berordnungen und Befehle über firchliche Ungelegenheiten fundmachen und veröffentlichen." alfo bas Blacet auch für bifchöfliche Berorbnungen gefallen, und bas firchliche Gefengebungerecht ber Bifcofe anerfannt. Frei regieren nun biefe ihre Diocefen, fie beburfen biegu nicht mehr ber Benehmigung und ber Dberaufficht ber Staatsgewalt. Ebenfo hat aber auch ihre burch bas iofephinische Spftem bedingte Stellung, bas bie faiferlichen Berordnungen in publico-ecclesiasticis ju verfunden und ju erequiren berufene Organ ju fenn, geenbet; fie find nun als Bifcofe, b. h. ale hirten nicht mehr ber Staategewalt, fonbern bem Oberhaupte ber Rirche untergeordnet. Dag aber nun auch bie Bischöfe ihre Rechte burch beren lebung mabren werben, bafur icheint bie Borfebung felbft geforgt ju haben, indem merfmurbig genug feit bem Regierungsantritt bes gegenwärtigen Raifers mohl gegen breißig Bisthumer erledigt murben, und fo hinlanglich Gelegenheit fich bot, Die bifcoflicen Stuhle mit Dlannern, bie auch ben Anforderungen ber Begenwart gewachsen find, ju befegen.

Ift so im III. Artifel das vorzüglichste Hinderniß, welsches der bischöflichen Regierungsgewalt entgegen stand, hinsweggeräumt, und die Freiheit derfelben im Allgemeinen das durch ausgesprochen, so werden im folgenden Artifel die bisschöflichen Rechte, insoferne sie vom bisherigen Systeme besschränft waren, oder völlig darniederlagen, noch besonders bestimmt. Es heißt nämlich im Artifel IV: "Ebenso haben die Bischose die Freiheit, Alles zu üben, was denselben zur

Regierung ihrer Kirchensprengel nach ber gegenwärtigen, vom heiligen Stuhle approbirten Disciplin gebührt." Die Machts Uebung ist also keine unbeschränkte, willfürliche; sie ist viels mehr eingeschränkt burch die "Erklärung und Berfügung der Kirchengesehe." Da aber diese nach den Zeiten und Umsständen sich änderten, sind es nicht alle, die jemals vor Zeisten galten, sondern nur die, welche "nach der gegenwärtigen, vom heiligen Stuhle approbirten Disciplin gelten." Dazu gehört aber

a) "bie Freiheit, ju Stellvertretern, Rathen und Bebilfen ihrer Bermaltung alle jene Beiftlichen ju beftellen, welche fie zu besagten Memtern für tauglich erachten." find alfo nicht mehr gebunden, bei ber Bahl ihres Generals Bifare erft ben landesfürftlichen Confens für bie Berfon ihrer Bahl einzuholen, wie es feit bem 13. Mai 1782 wiederholt eingeschärft wurde. Das Gleiche gilt von ben Rathen. Der Bifchof ift hinfichtlich ber Bahl feiner Rathe und Gehilfen frei, b. h. nicht gerabe an bas Domfapitel gebunden. ba bas Domfavitel vielfach unabhangig vom Bischof ergangt wird, alfo leicht auch Manner nicht feines Bertrauens in felbem fich befinden fonnen, fo murbe er alle Freiheit verlies ren, wenn er nur aus biefem Rathe und Gehilfen ju nehmen gezwungen mare. Dieß ward befanntlich anbermarts vom Staatelirchenthume erftrebt, indem man ben Bifchof jum blogen Brafidenten eines Collegiums machen wollte. Domfavitel felbft aber werben nicht ferner mehr ale ein vermittelndes Organ zwischen bem Bischofe und ber politischen Stelle bes Landes, fonbern vielmehr als bas Organ bes Bis fcofe betrachtet werben - abgefeben naturlich von ihrer corporativen Stellung als Rapitel - es wird ihnen baber auch nicht mehr eine in politisch-abministrativer Sinficht vielfach vom Bifchof unabhangige Stellung zugewiesen blei-Ebenso werben bie Decane und Ergpriefter, Die ben \*).

<sup>\*)</sup> Pachmann Rirchenrecht. I, G. 188.

gleichfalls nur als Bevollmächtigte bes Bischofs ihr Amt verwalten, wie die Bischofe bieß verlangt, nicht mehr ein vermittelndes Organ der Landesstellen mit dem Klerus in publico-ecclesiasticis seyn. Da, wo nicht besondere Rechte und Gewohnheiten hinsichtlich ihrer Wahl obwalten, werden die Bischofe dieselben frei ernennen.

Die nachfte Bestimmung IV b enthalt eines ber wichtige ften Rechte bes Episcopate, bas ber freien Aufnahme von Candibaten in ben geiftlichen Stand. "Die Ernbte ift groß, aber ber Arbeiter find wenige, bittet baher ben Berrn ber Ernbte, baß er Arbeiter in feine Ernbte fenbe" (Math. 9, 37 - 39). Der Bifchof ift ber einzig Berechtigte, ein Urtheil zu fallen über Tauglichfeit und Kabigfeit ber Arbeiter, Die zur Ernbte fich melben; er allein fann prufen, ob mahrer Beruf gum heiligen Dienfte vorhanden. Dieg Recht hat bas Staats-Rirchenthum vor Allem beeintrachtigt, indem bie Regierungen fich herausnahmen, theils indirefte, theils birefte Bestimmungen hinsichtlich ber Aufnahme ber Beihecanbibaten gu treffen, woburch jenes gottliche Recht beschränft marb. Freiheit ber Bifcofe ift unterbrudt, wenn bie Staategewalt fich irgendwie einen Ginfluß erlaubt, fei es, bag fie ben Bang ber theologischen Studien, Die Begenftanbe ber Brufungen bestimmt, ober einen weltlichen Commiffar ju ben Brufungen bestellt, die Aufnahme in die Seminare von ber landesfürftlichen Genehmigung abhangig macht, ober bie Berleihung bee Tifchtitele an Bedingungen fnupft, wodurch ber Bischof in ber Bahl feiner Geistlichen mehr ober minber gehindert wirb. Auch in Defterreich hat vermoge bes oberften Schutrechtes bie Regierung Berordnungen erlaffen über bie Bebingungen jum Antritt bes geiftlichen Stanbes, und burch bie Errichtung ber Generalfeminare hat Raifer Joseph bem Bifchof auch ben Schatten bes Rechtes, Die Canbidaten ju mablen, entzogen. Doch bavon wird ohnehin noch fpater bie Rebe fevn.

Aber auch nach Aufhebung ber Generalfeminare gab es immerhin noch hinlangliche Befdrantungen. "Es bleibt bem Bifchofe zwar die Leitung bes Seminars allein überlaffen", aber es ift die Regierung wieber, die die befonderen Auftrage gibt, "bie Boglinge gur Bermaltung ber Seelforge amedmäßig vorzubereiten" \*); und wenn auch ben Bifcofen erlaubt mar, fo viele Candidaten in den geiftlichen Stand aufzunehmen, "ale fie gemäß ben Mitteln unterhalten mollen, fo follen fie boch nicht ohne Einverftandniß ber Lanbeeftelle handeln" \*\*). Ebenfo foll bei Bewilligung des Tifch. Titels aus bem Religionsfond bloß auf bas Bedürfniß bes Rlerus gefehen werben, und es werben mehrere Bebingungen gestellt, g. B. bag bie Bischöfe eigene Liften mit ber Bersonalbeschreibung ber Candidaten und ihren Driginalzeugniffen einsenden mußten, wodurch nothwendig die Landesbeborbe fich bas bochfte Urtheil über bie Befähigung aufdrieb; ja ber Bifchof felbft mußte bas Unsuchen um Berleihung bes Tifchtitels an bie Regierung ftellen, b. h. er mußte bitten, baß aus bem But ber Rirche ber Tischtitel ben Canbibaten gewährt werben möchte.

Defgleichen waren bisher von der Staatsgewalt die Jahre der Studien bestimmt, nach deren Berlauf erst die Beihe erlaubt war; selbst hinsichtlich der Dispense von der Irregularität des erforderlichen Alters mußte die Bewilligung von der Landesstelle eingeholt werden \*\*\*), und hinsichtlich der gewöhnlichen Prüfungen für die Beihen verordnete ein Hofs Defret, daß dieselben auch schristlich geschehen, sowie daß sie besonders praktische Gegenstände der Liturgie, des Ritus der treffen sollten; doch soll es den Bischösen zustehen, auch aus

<sup>\*)</sup> hofbefret vom 9. Mai 1792, 4. Juli 1790; 20. Aug. 1823, 25. Rov. 1824. S. Pachmann's Kirchenrecht. II, §. 278.

<sup>\*\*)</sup> hofbefret vom 20. Juli 1822. Bachmann II, S. 335.

<sup>\*\*\*)</sup> Pachmann II, §. 333.

ben theologischen Wiffenschaften zu prüsen \*). Daher wollten die Bischöfe in ihren Eingaben vom Juni 1849 mit Recht jede Einwirfung von Seite der Staatsgewalt hinsichtlich bes Urtheils über die Befähigung zur Weihe und jede Staatsprüfung ausgeschlossen wissen.

Alle blese lanbesherrlichen Bestimmungen sind mit dem Art. IV b erloschen. Der Bischof hat nun allein die Jahl der Weihcandidaten zu bestimmen, er allein hat das Recht zu prüfen und die Gegenstände zu bezeichnen, über welche geprüft werden soll; er hat feine Borschriften von Seite der Landesregierung anzunehmen, unter denen er die Candidaten weihen kann, deßgleichen braucht er kein Ansuchen um den Tischtitel für dieselben mehr zu stellen; werden ja ohnedies die Bischofe jest die Aussicht über den Religionssond gemäß noch zu treffenden Bestimmungen üben. (Art. XXXI.)

Bur Regierungsgewalt ber Bischöfe gehört ferner: c) die Errichtung von kleineren Pfründen, wie von Pfarreien, ihre Theilung und Bereinigung, je nachdem sie es für nöthig erachten. Die Bestimmungen hierüber gibt das Tridentinum Sess. 21 o. 4 de res. Dagegen galt es nach dem bisherigen josephinischen System als ein "ausschließliches Recht Sr. Majestät jure supremi patronalus, protectionis et advocatiae", den kirchlichen Rechten unbeschadet (?) die Diöcesen und Pfarreben Frund hin wurde denn auch gemäß Hosbekret vom 24. Oktober 1783 die Pfarrregulirung in großartigem Maßstabe vorgenommen, und eine Masse Lofalcaplaneien errichtet, auf Rosten ausgehobener Klöster oder durch Umwandlung der Incuratbenesicien, all dieß natürlich selbst mit völliger Außersachtlassung der Stiftungszwecke, ohne Dazwischenkunst der

<sup>\*)</sup> Sofbefret vom 26. Sept. 1787, Febr. 1788. Pachmann S. 336.

<sup>\*\*)</sup> Rechberger I, §. 276; II, §. 82 1c. Gofbefret vom 5. Febr. 1806. Bachmann II, S. 6.

kirchlichen Autorität, und meistens in höchst unpraktischer Weise. Biele Seelsorgestellen wurden als unnöthig, obwohl sie es nicht waren, ausgehoben, und manche errichtet, die der Kirche ganz unnüt, so daß die Regierung bereits 1802 selbst gestehen mußte, "eine vielsährige Ersahrung habe gelehrt, daß durch die einzelnen Pfarreien, Localien und Erposituren weder die Religion, noch die politischen Anstalten so viel geswonnen haben, als man Ansangs erwartet, und dabei Wohlstand, Ansehen, Zucht und Sittlichseit des isolirt angestellten, meistens unersahrnen jüngern Sätularslerus wesentlich versloren habe." So wurde nun ebenso eigenmächtig verordnet, die minder wichtigen Seelsorgestationen wieder eingehen zu lassen.). Selbst aus dem Jahre 1843 noch eristirt ein Hofe Defret, welches dieses Recht des Regenten, Pfarreien zu errichten, als Princip voraussest.

Best ift ben Bischöfen wieber bas ihnen wesentliche Recht jugesprochen, "fleine Bfrunben ju errichten, Bfarreien ju grunben, ju theilen und ju vereinigen." Dag hiebei befonbere hinfichtlich ber entsprechenden Anweisung ber Ginfunfte ein Uebereinfommen ber Bischofe mit Er. Majeftat geforbert wird, liegt in ber Ratur ber Sache, ba Se. Majeftat ein ausgebehntes Batronaterecht ausübt, und überdieß er fich verpflichtet hat, jur Erganjung bes Fehlenben beim Religions-Fond beigutragen (Art. XXVI. und XXXI.). Daß aber hiebei bie Bischofe "nach Einvernehmen mit bem Raifer", nicht willfürlich nach eigenem Belieben verfahren tonnen, fonbern vielmehr an die fanonischen Bestimmungen gewiesen find, leuchtet von felbft ein, ba bas Concorbat die Willfur bes Staatsfirchenthums nicht auf die Bischofe übertragen will, biefe vielmehr ihre Rechte "nach ber gegenwärtigen vom beis ligen Stuhle approbirten Difciplin ju üben" haben.

<sup>\*)</sup> hofbefret vom 2. April 1802. Beibil Untersuchungen. S. 309.

<sup>\*\*)</sup> Pachmann 1. c. II, G. 6.

Dowohl nichts mehr in die Augen fallen burfte, als bas es nur Sache ber Rirche sei ben Gottesbienst zu ordnen, so ward nichtsbestoweniger gerade in Desterreich hierin bis in's Aleinste von der Staatsgewalt geregelt und bestimmt; es war in der That nichts so unbedeutend, in das nicht Kaiser Joseph irgendwie eingegriffen, so zwar, daß Friedrich II. densselben "Bruder Sacristan" zu nennen beliebte. Im Concordat ist nun IV. lit. d das Recht der Bischöse anerkannt: "Gebete und andere fromme Werke anzuordnen, wenn es das Wohl der Kirche, des Staates oder des Volkes ersordere, ebenso Bittgänge und Wallfahrten auszuschreiben und alle andern geistlichen Handlungen ganz nach Vorschrift der Kirchengesetz zu ordnen."

Rach bem Principe bes Josephinism hatte nämlich ber Lanbesfürft vermoge bes Schubrechtes über bie Drbnung bes außern Gottesbienftes, über verschiebene Digbrauche bei gottesbienftlichen Sanblungen Berordnungen zu erlaffen, ebenfo Difbrauche abzuftellen , fowie positiv bergleichen Religions. llebungen jum Behufe bes Staatswohles ju benüten \*), und befhalb eine eigene Bottesbienft-Drbnung erlaffen. Es murbe bie Beit fur bie einzelne Deffeier bestimmt, ebenso ber Cegen, mann er gegeben werben burfte; ob mit Ciborium ober Oftenforium letteres ju entscheiden murbe bem Bolfe überlaffen. Es mar bestimmt Die Bahl ber Rergen, Die brennen burften; bas Opfergeben verboten. Es burften nicht mehr ale brei Altare in ber Rirche feyn. Dabei aber befagte immer bas josephinische Rirchenrecht: "bie Bischofe haben ben außern Gottesbienft zu halten und zu leiten, bie Ordnung beffelben zu bestimmen, und babei bestehende Difbrauche ju verbeffern." Sinfichtlich ber Bebete maren alle Bebetbucher mohl ber Cenfur ber Bifcofe unterftellt, über berfelben aber machte bie Sof- Cenfur, und im galle eines

<sup>\*)</sup> Rechberger I, §. 280-1.

Conflittes behielt fich ber Sof bie Entidelbung vor ). Außer ben vom Staate erlaubten Anbachten burften feine anberen abgehalten werben, ohne bag ber Bifchof biefelben "ber boffen . weltlichen Behörde angezeigt bat." Rovennen waren verbei ten, und wie fcmer es ging, neue Anbachten einzufahren bavon jeugt bas lange vergebliche Sarren auf bie Erlaubnis. bie Bruberschaft bes beiligen Bergen Mariens einzuführen wie benn auch Beamte und Confiftorien bem lebenbigen Ro fenfrang und andern berartigen flaatsgefährlichen Bruben fchaften mit nicht geringerer Saft nachfpurten \*\*) als politics Berbachtigen und Revolutionaren. Chenfo wenig burfte man papftliche Urfunden, Indulte auf neue Anbachten von Rom aus ohne landesfürftliche Erlaubnig erwirfen \*\*\*). Das Balle fahrten nach Rom und in's Ausland überhaupt murbe ichen unter Maria Therefia bei Armen mit vierwochentlicher Keftungse ftrafe, bei Reichen von funf bis bunbert Dufaten gebust. Unter Raifer Joseph murben zulest alle Ballfahrtezuge und befonderen Processionen eingestellt. Da aber bas Ballfahrten fich burchaus nicht abstellen ließ, suchte man indireft bagegen zu wirfen, 3. B. baburch, bag man an Ballfahrteorten nicht mehr Briefter ale jur gewöhnlichen Seelforge nothwendig anftellte. Die Bfarrer follten ihre Gemeinden belehren, daß der mabre Onabenort einer Gemeinde bie Pfarrfirche fei +). Die Beiftlichen burften fie nicht begleiten zc. Co bot man Alles auf, bamit auch biefer tief eingewurzelte Digbrauch bei fchicklicher Gelegenheit burch gutliche Borftellungen geschwächt und nach und nach gang vertilgt murbe ++). Das Abbeten bes Rofenfranges mar zwar erlaubt, ebenfo bas Beten bes Rreuzweges, aber mit hinweglaffung ber hiebei üblichen Bilber, und ohne bag Ablaffe bamit verbunden maren. Befondere mar es auf bie Ablaffe abgefeben, über welche bie eigenthumlichften Berord-

<sup>\*)</sup> Belfert l. c. 134-5. \*\*) Hift.epclit. Bl. 23, 460. \*\*\*) Bels. fert l. c. 144. †) Hofbekret 29. Nov. 1794. Beibil: Unterf. S. 800. ††) Helfert l. c. 174.

nungen beftanden. Es unterlagen alle Ablasbreven bem Blacetum; alle Ablasgesuche von Privaten hatte zuerst ber Bischof zu prüfen und bann dieselben zur Ertheilung bes Placets der Landesstelle vorzulegen, und da die Lehre, daß Ablässe auch fürbittweise den armen Seelen zugemendet wers den können, als eine unbegründete Lehre verworsen war, so waren auch die altaria privilegiata strengstens verpont, und es durfte in Rom kein Altars Privilegium mehr nachgesucht werden.

In all biefen Gegenftanben, bie vollig nur bas priefterliche Amt ber Rirche berühren, und wozu jegliche Art von Andachten wie bas Abhalten von Miffionen gehort, haben die Bifchofe jest volle Freiheit, gang nach Borfdrift ber Rirchengefete zu verfahren. Dazu gehört füglich auch bie volle Freiheit ber Berfundigung bes gottlichen Wortes. Auch hierin hatte ein f. f. Sofbefret vom 4. hornung 1783 gemagregelt, wie benn fein Bfarrer au ben Saftenpredigten einen Briefter einer andern Diocefe jur Bredigt laben burfte ohne Genehmigung nicht bloß bes Bifcofe, forbern auch ber Boligeibehörde\*). Ja, es murben vom Raifer felbft bie Begenftanbe vorgezeichnet, über welche fahrlich gepredigt werben mußte. 216: Die Unterweis fung über bie Bflicht bes Almosensgebens, wobei bem Bolfe ber Brrwahn, bag nur bas Sandalmofen verbienftlich fei, benommen und beigebracht werben follte, wie all bie Difftanbe bei ber Abreichung bes Almofens an bie Armentaffe bintangehalten wurden. Die Beiftlichen mußten - waren fie ja Staatebeamte - auch über bie Bortrefflichfet ber Schutpoden = 3mpfung, ber Feueraffeturang predigen, ebenfo ben Solbatenftand anruhmen; überbieß felbft alle weltlichen Befete von ber Rangel verfunden. Dagegen mar verboten über Die Unterscheidungslehren ju predigen, indem die positive Religionslehre awar behandelt merden follte, "ohne aber die minbeften Seitenblide auf Die Brrthumer ber gegenseitigen Glau-

<sup>\*)</sup> hofbetret vom 23. Juli 1816. Bei Belfert L a. 116.

benegenoffen zu machen" \*). Strengstens war verpont etwas gegen Bucher, bie mit f. f. Gensur erschienen find, zu fagen, naturlich also auch nicht erlaubt, die besten fatholischen Bucher zu empfehlen, wenn sie die Gensur nicht aushielten, und welsches bessere Buch hielt die Gensur aus?

Endlich ift bas Recht, Die firchlichen Leichenbegangniffe gang nach Borfdrift ber Rirche ju ordnen, ben Bischöfen wieber zuerkannt. Auch hinfichtlich biefer gab es eigene Bor-Co follten j. B. die Leichen nur in die Pfartober Filialfirche gebracht, bafelbft eingefegnet und fobann gang in ber Stille ohne Beprange, ohne geiftliches Bebet von ben Trägern zu Grabe gebracht werben; bas Grab burfte nicht eingesegnet, noch auch laut gebetet werben. Benigftens galt bieß für Defterreich und Galligien. Gbenfo burfte bas firche liche Begrabnif g. B. von Ercommunicirten nicht ohne einen Rechtsspruch verweigert werben, ber ber lanbesfürftlichen Benehmigung unterlag \*\*). Die Communicatio in sacris ber Afatholifen hinfictlich ber Gottesäder und bes Glodengeläutes wurde anbefohlen, und bie Pfarrer beauftragt, Die Pfarrfinber hinfictlich berfelben wohl zu unterrichten, und bie Folgfamteit gegen bie lanbesherrlichen Befehle nachbrudlich einzupragen \*\*\*). Wenn fest auch hierin bie Borfchriften ber Rirdengesete und ber Grundsat: quibus non communicavimus vivis non communicabimus defunctis Blat greifen, fo merben boch besondere Rechtstitel der Afatholifen hiebei feine Beeintrachtigung erleiben.

Endlick ben Bischösen zur Berwaltung ihres hirtenamtes auch freigegeben, lit. d: "Provincialconcilien und Diöcesanschnoden in Gemäßheit der heiligen Kirchengesete zu berusen und zu halten, und die Berhandlungen derselben kund zu maschen." Der Febronianism hat bekanntlich den Schwerpunkt der ganzen Kirche in die allgemeinen Concilien und in die

<sup>\*)</sup> Gelfert: Darftellung S. 121 — 2. \*\*) Rechberger II, \$. 126. \*\*\*) Delfert 1. 0. 323.

Befammtheit ber Bifcofe gelegt. Dieß Streben, aus ber Rirche eine geiftliche Aristofratie ju machen, mag mit ein Grund gewesen fenn , bag Provincialconcilien und Diocesans Synoben außer Uebung gefommen. Man fonnte gwar in gleicher Beife ben nieberen Rlerus burch Begunftigung ber Synoben im unfirchlichen Sinn gegen bie Bischofe aufbringen, indem man, nach befannten anderweitigen Borgangen, bas bemofratische Element in die Rirche hineintrug. Aber baran bachte man in Defterreich nicht, hatte auch feinen Grund biegu, ba bas Episcopalsustem gur staatlichen Beherrschung ber Rirche bestens biente, und bie Bifcofe gegen bie Bumuthungen berfelben wenig und julett feinen Biderftand zeige So fonnte die Regierung Synoben in jenem unfirchlis den Sinn nicht begunftigen, und im firchlichen Sinne brauchte fie dieselben nicht zu verbieten ober zu beschranten, ba fie ohnes bin nicht gehalten werben fonnten. Daher mag es wohl fommen, bag eigentlich positive Berbote hinsichtlich ber Synoden in Defterreich nicht ergingen. Denn wenn auch bie Bifcofe Provincialconcilien und Diocefansynoben hatten halten wollen, fo maren fie tropbem, bag feine positiven Gefete fie einzuschränfen vorhanden, boch schlechthin unmöglich gewefen, indem einerseits bie fammtlichen Gegenftande, bie auf felben zur Sprache fommen fonnten, bereits ber Staatsgemalt übermiefen maren, andererfeits aber auch die bischöflis den Berordnungen, welche allenfalls verfundet werden follten, bem Beto und bem Blacet, Die firchlichen Urtheile ber appellatio tamquam ab abusu erlegen maren. In bie Stelle ber Provincials und Synodalbeschluffe mar das unübersebbare beer von Sofvefreten in publico-ecclesiasticis getreten, welche ben Bischofen mitgetheilt murben gur llebermachung an bie Seelforger, die bann biefelben von ben Rangeln ju verfunben, und beren Berfundung wieber Die Bifcofe ju übermas chen hatten \*).

<sup>\*)</sup> Raheres Schmid: Die Biethumespnobe II, 2. 235, 244 14. XXXVII.

Run haben die Bischofe Defterreichs bereits in ibrer Eingabe vom Juni 1849 ber Einführung ber Brovincialund Diocesanspnoben bas Bort gerebet, aber nur "nach Borschrift ber Rirchengesetze und bem von ber Rirche festgesetzen 3mede." Der Minifter hat in seinem Bortrage vom April 1850 erflart, bag bie öfterreichische Regierung, welche biefelben niemals zu halten verboten, ihnen jest um fo weniger entgegentreten werbe; nur erwarte fie, "bag ihr vorher bie Bestimmungen, nach welchen fie einberufen werben follen, werben befannt gegeben, und bag bie auf felben befchloffenen Anordnungen, in soserne sie außere Wirtungen nach sich gieben, ober öffentlich fund gemacht werben follen, ben Regierungebehörben, werben mitgetheilt werden." Durch bas Concordat ift nun auch bieß Recht bestätigt und naber beftimmt. Die in ber Gegenwart möglichen Ausweichungen find durch die Bestimmung, daß " biefelben in Gemäßheit ber beiligen Rirchengefete gu berufen und ju feiern feien", abgefcnitten; bas Recht ber freien Rundmachung ihrer Berhandlungen ift bestimmt ausgesprochen; benn biefer Bunkt in Berbindung mit Art. III. gebracht, bedingt natürlich bas Recht, Berordnungen, Die firchliche Gefetesfraft haben, auf felben zu geben, und auch biefe frei fund zu machen. obigen Forderungen bes Ministere fann immerhin genügt werben, in foferne fie nichts Unberes als eine einfache Dittheilung wollen, mas ber Amtegewalt ber Bischofe feinen Eintrag, sondern vielmehr die wechselseitige Freundschaft fund thut. Eine gleiche Mittheilung wird ohnehin bei allen bifcoflicen hirtenbriefen und Berordnungen ftattfinden.

Somit find die wesentlichsten Rechte der Bischöfe, Gesetze zu geben, und so ihre Diocesen zu regieren und zu verwalten, seierlich gewährleistet; die Ketten find gelöst, die sie und die Kirche an den Staatszweck gesesselt, und sie zu bloßen Staats-Dienern entwürdigt hatten.

Im vorhergebenden Artikel ist zu verbessern: S. 347, B. 12 v. u. satt: sacularen lies: Sacular: und; S. 362, B. 9 v. u. und S. 4 v. n. statt: Coena lies: In coena.

## XXVI.

## Streiflichter auf die neueste Geschichte des Protestantismus.

XXVIII.

Der Irvingianismus und fein bisberiger Berlauf.

II.

Irvingianische Cechatologie.

Bis hieher ift das Verhältniß zwischen der neuen Rirche und der Weltanschauung der Irvingianer, resp. ihrem Antichrist, ohne Zweisel einfach und deutlich. Eben aber an dem Punkt, wo die neue Kirche als Gesammtheit oder sichtbarer Leib in Eristenz tritt, beginnt eine weitere Frage, die uns sofort in das specifische Irvingianerthum einführt, in die Lehre von der Wiederkunft. Bis zu jenem Punkt lausen Irvinzianismus und Mormonenthum parallel, sowie eventuell alle Richtungen der protestantischen Reaction, die mit einer "neuen und reicheren Ausgießung des heil. Geistes" umgehen. Auch in soserne sind sie Alle noch einig, als sie natürlich von einer solchen neuen Kirche auch ein neues Weltalter erwarten

Fassen wir die Sache furz: "die Erbe als zweites Paradies", dieß soll Resultat derselben seyn, mit andern Worten: das tausendjährige Reich. Diese Erwartung an sich ist auch sehr erklärlich. Denn wenn es Christo mit seiner ersten Kirchens Gründung mißlungen, und deßhalb eine neue nothwendig ist, so wird doch eine solche nicht stattsinden, ohne ganz andere Resultate als seit 1800 Jahren, d. i. eben die das erstemal vereitelten nach sich zu ziehen. Christus kann also nicht seine Kirchengründung von Reuem ansangen, ohne auch ein neues Weltalter anzusangen.

Es ift baher eine ebenso auffallende als fichere Thatfache, bag alle Richtungen, welche mit bem fatholischen Rirdenbegriff zerfielen, weil er ihnen nicht hinlanglich glanzenbe Resultate fur Die Sichtbarkeit zu liefern ichien, alfo nament. lich alle, welche eine burch bie Beiligfeit ihrer einzelnen Glies ber heilige fichtbare Rirche wollten - mit bem taufenbiabrigen Reich umgingen. Dieß hat fich erwiesen von ber Beit ber Montaniften an bis auf die jungften Geften bes Broteftantismus, bem eben wegen feines Abfalls vom gefunden Rirchenbegriff die Bhantasmata bes "neuen Beltalters" immer befondere gefährlich maren. Die bift orifche Beiligfeit ber Rirche muß er eben laugnen, und bamit ben eigentlichen Triumph ber Rirche über die Welt und Die ftillen Giege ber Berechten in ihr. Run aber verheißt boch bie gange Schrift ber Rirche Macht und herrlichfeit über die Erbe; fo brangt man benn die Erfullung biefer Berbeigung in einen bestimmten abgeschnittenen Beitraum jusammen, und lagt bie "Berrlichfeit ber Rirche" in ihm möglichst grell, in mehr ober meniger finnlichen Karben glangen. Das ift ber Chiliasmus. Darum reben vom taufenbjährigen Reich, von ber Erbe als "ameitem Bargbies", vom "neuen Weltalter" jest bie Mormonen fogut wie die alten Wiedertaufer, Die nefromantischen Spiritualiften nicht weniger ale Die Irvingianer. Betrachte man nur 3. B. bie nageineue Rirche ber Lettern, wie fie tros bes vor 26 Jahren schon ergangenen wiederholten Pfingstwunders noch ganz eine unbefannte Größe ist; betrachte man überhaupt, wie die Irvingianer selber über die völlige Impotenz und hülslose Zersahrenheit der vor dreihundert Jahren gebornen Kirchen ihrer Umgebung sich äußern, und stelle man Dem die von Gott der Kirche angeblich oder auch nur wirtlich gewordenen Verheißungen gegenüber: so wird man leicht begreisen, wie solche Kirchen es in der That sehr nöthig haben, daß Gott ihnen durch außerordentliches gewaltsames Eingreisen überhaupt emporhelse, geschweige denn gar zur Herrschaft über die Erde, zum "tausendjährigen Reich."

Die fatholische Rirche bagegen befitt icon Lehrbucher über beffen Beichichte. Das Gleichniß vom Senfforn und vom Sauerteig hat ihr fich langft erfüllt in ber Siftorie, und wirb fich ferner erfüllen bis jum Ende, wo ber Berr bas Unfraut verbrennen und die schlechten Kische ausscheiben wird. Die neuen Rirchen bagegen ohne Befchichte, bem verheißenen Schus wider bie Pforten ber Bolle ober gar, positiv, ber angeblich "verheißenen Berrlichkeit ber meffianifden Beit" gegenüber gestellt, muffen allerdinge jene Scheidung anticipiren, ber Bert muß biefelbe eher vornehmen, wenn fie auf Erben noch hert und Deifter fenn follen, wie fie glauben, bag ihnen verheißen fei, und wie die Wiederholung ihres Pfingftwunders allerbinge an fich ichon erheischte. Bon ber naturgemäßen altfirchlichen Auslegung jener Parabeln fagen fie baber: "fie gleiche mehr bem Optimismus ber Rationaliften, als bem Glaubens-Befenntniß eines Jungere bes ermurgten gammes." "Denn bie Soffnung, Satan felbft ju befehren ober aus ber Belt hinauszupredigen, und die Welt durch die jest vorhandenen Mittel in die Rirche hineinzuziehen, ift nicht fehr weit entfernt von bem feden Unglauben berer, welche bie Berfonlichfeit Catans laugnen und die Soffnung ber Rirche gegen einen driftianifirten Communismus vertaufden wollen" \*).

<sup>\*) &</sup>quot;Rathichluß" II, 81.

Die alte Rirche theilt bas Zeitalter ber fündigen Menschbeit vom Kalle Abams bis jum jungften Gericht in zwei Balften: Die Racht vor und ben Tag nach Chriftus. Sie fehnt fich von ba nach ber Glorie ber Bollenbung im ewigen Leben ale bem zweiten Weltalter, bem nach ber allgemeinen Auferstehung. Alle jene Richtungen bagegen theilen bas irbifche Zeitalter in brei Perioden, und gablen fo eigentlich vier Beltalter, indem fich ihnen bas britte bereits als ein Amalgam von himmel und Erbe barftellt. Ale Die Brude bagu baben Irvingianer und Mormonen ihre neuen Rirchen vom Sochsten erfleht, ebenso wie die alten Wiebertaufer und bie netromantischen Spiritualiften ihre neuen Offenbarungen \*), und zu bemselben Ende ersehnen die Fraktionen der protestantifchen Reaction die "neue und reichere Ausgiegung bes beiligen Beiftes." Die fernere Frage nach ber innern Bestaltung bes taufendjährigen Reiches felbst ift hier an fich Rebenfache. Dagegen führt une bie Frage, wie benn die neuen Rirchen ju ber Berbeiführung bes "zweiten Barabiefes" fich verhalten werben? auf eine wesentliche Erwägung, in ber bie Richtungen sofort auseinandergehen. Der Unterschied liegt in bem Berhaltnig, in bas bie neuen Rirchen gur Bieberfunft bes herrn gefest werben. Sollen fie noch eine Beschichte und weitere Entwidlung für fich haben? ober wird ber herr alebalb felber fommen, und feinen Stuhl fichtbar einnehmen an ber Spite ber Kirche? Das ift bie Frage.

Erfteres, behaupten die Mormonen; ihre Kirche eröffnete bereits bas neue Weltalter, und sobald ihre Missionen und ihre Bielweiberei Soldaten genug geliefert haben werben, wollen sie mit dem Schwert in der Hand gegen ben Antichrist aufstehen, die Schlachten wider Gog und Magog schlagen und ihr zweites Paradies über die Erde ausbreiten,

<sup>\*)</sup> Die letteren find aussührlich behandelt histor. polit. Blätter Bb. 36. S. 811 ff. "Der nekromantische Spiritualismus 2c."

bort vom großen Salgsee im Westen Rorbamerifa's aus; barum beißen fie bie "Beiligen ber weitern Beltperiobe." Lesteres, behaupten bie Irvingianer; ihre Rirche bilbet nicht fcon bas neue Beltalter, fonbern ift nur ba jum Empfang ber unmittelbar bevorftehenden Wiedertunft Chrifti und feines fichtbaren Regiments auf Erben. Den erstgenannten Chilias. mus, "bag bie Beiligen in fterblichen Leibern vor ber Bieberfunft Chrifti und ber erften Auferstehung gur Berrichaft auf Erben gelangen murben", nennen fie eine "teuflische Bergerrung" ber herrlichen Soffnung. Andererfeits warnen fie vor ber Berführung jener "falfchen Beiftlichfeit", Die ftatt ber "Aufrichtung bes Reichs Chrifti auf Erben ein ichon vorhanbenes Reich ber herrlichfeit fich ausgebacht habe, ein Reich aus abgeschiebenen Seelen beftebenb, bie ichon vollenbet und gefront mit Chrifto in ber Unfichtbarfeit triumphiren" \*). Sie felbft fteben in ber Mitte mit einem auch fcon in ben alteften Beiten bagemefenen feinern Chillasmus, ber ftatt Giner Bieberfunft, Giner Auferftehung, Gines Berichts zweierlei Bieberfunft, zweierlei Auferftehung, zweierlei Bericht er beifcht. Denn erft im Lauf bes taufenbjahrigen Reichs unter bem fichtbaren Brafibium Chrifti und aller feiner, auch ber wiebererftandenen, Gerechten - wird, man benfe! ber Satan mit aller Gewalt ber Berführung nocheinmal losbres den und bann erft erfolgen, was bie altfirchliche Eschatologie lehrt.

Wir muffen auf biefen Unterschied zwischen dem feinern Chiliasmus und bem grobern Chiliasmus überhaupt, und wie er einerseits von den Irvingianern, andererseits von den Mormonen repräsentirt wird, ober auf den Unterschied zwischen dem leiblich begriffenen Millennium hier und dem geiftig begriffenen Millennium dort, bedeutendes Gewicht legen. Dies fordert nicht nur die Gerechtigkeit gegen die Irvingianer, sondern auch die Rechtsertigung unserer selbst. Wenn nämlich

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm S. 168.

unsere meitere Darftellung einige Confusion aufzeigen follte, fo liegt biefe nicht an une, fondern in ber Sache felber. Und awar liegt die Confusion in dem Berhaltnig ber neuen Rirche gur Wieberfunft. Beibe ftehen bier nicht in einem nothwenbigen Busammenhang, vielmehr widerspricht ihre Ibee fich gegenseitig. Die neue Rirche ber Irvingianer, ju beren Grunbung fich boch bas Bfingftwunder wieberholt hat, wird namlich nicht felbst bas neue Beltalter beginnen, ober bie Berbeiführung bes zweiten Barabiefes in die Sand nehmen; im Gegentheil fieht man eigentlich gar nicht ein, wozu fie in Erifteng getreten. Denn fie wird als folde nicht einmal ben Rampf mit bem Untichrift bestehen, sonbern ihm, wie wir feben werben, in die Luft entwischen; noch weniger wird fie für fich im taufenbjährigen Reiche berricben. Bielmehr fällt gerade auf biefen Wendepunkt Die verwideltfte Bartie ber irvingianischen Theorie vom Rathschluß Gottes in ber Bufunft. 3ft die neue Kirche einmal vor bem Antichrift in Die Luft entrudt, fo werden bie "Tobten in Chrifto", alle entschlafenen Berechten, auferfteben und mit ben in ber entrudten Rirche "Lebenben" vereinigt; fo wird "bie Bemeinde ale ber myftifche Leib bes herrn burch Auferwedung ihrer entschlafenen Blieber und burch Wandelung ber Lebenden vollendet und bem tommenben herrn entgegengerudt werden." Die gange Befellichaft jufammen wird bann tommen jum Bericht über ben Antidrift; "bie viel taufend Seiligen, die mit bem Serrn tommen, find feine Rirche im engften Ginn bes Wortes"; "bie Rirche in Diesem Sinne bes Bortes ift eine Auswahl aus allen Bolfern ber Erbe, die mahrend ber jegigen Saushaltung Gottes gefammelt und bereitet murbe, um in ber gufunftigen bas große Wertzeug Gottes zu fenn"; "fie regieren bann mit Chrifto taufend Jahre"; in Diefem Ginne "wird bie Beit ber Seligkeit auf Erben nicht allein bie Beit ber Ericheinung und Regierung bes gerechten Ronigs, fonbern auch die Beit fenn, ju welcher bas gange Bolf lauter Gerechte

zählen wirb"; fo "ift die Hochzeit des Lammes die endliche Bereinigung aller Heiligen, der entschlasenen und der lebenben, mit Christo und die Bollendung des Rathschlusses Gottes
mit feiner Kirche"\*).

Demnach bebarf bie neue Rirche ber Irvingianer gur Berbeiführung bes neuen Beltaltere noch einer erften Dieberfunft, einer erften ober partiellen Auferstehung, eines erften ober partiellen Gerichts; die allgemeine Wieberfunft, allgemeine Auferstehung, allgemeines Bericht ichließt erft. bas taufenbjahrige Reich ab ober bas gange irbifche Beitalter. Mormonen bagegen bedürfen folder Umidweife nicht, wie bie Irvingianer, welche eben ben groben Chiliasmus ober bas leiblich begriffene Millennium um jeden Breis vermeiben Die Mormonen fteben icon im neuen Beltalter, ihre Rirche fammelt ichon felbft bie "Beiligen" gegenüber ben "Seiben", und wird die Berftellung bes zweiten Baradiefes felber in die Sand nehmen, Alles unter ber theofratischen Regierung ihres Prafibenten am großen Salgfee. benn freilich ihr tausendjähriges Reich ein fehr handgreiflich leibliches. Ilm fo popularer ift es aber auch, eben in bem Dage als bas irvingianische unpopulär ift; die natürliche Urfache ift bort die grobe Fleischlichfeit, hier die phantaftische Bei-Co außert j. B. ber beutschereformirte Brofeffor Schaff ju Mercereburg in Nordamerifa : "Merfmurbig ift es, baß ber Mormonismus einen weit beffern außern Erfolg gehabt hat, ale ber in intelleftueller und fittlicher Sinficht ungleich hoher ftebenbe, burchaus geiftige und geiftliche, aber freilich nicht fo fuhne und energische Irvingismus, ber in Amerika meines Wiffens bloß zwei fleine Gemeinben im Staate Remport befitt" \*\*). Uebrigens fußen beibe fich miberftreitenben Theorien vom Millennium auf bem flaren "Aus-

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm. G. 174. 198. 182. Bgl. "Rathfchlug" ac. I, 196.

<sup>\*\*)</sup> Schaff: Amerifa S. 161.

spruch bes göttlichen Worts." Wem insbesondere die irvingianische Lehre darüber allzu phantastisch vorkommen sollte, der möge, wenn er Protestant ist und also zur Sufficienz und Perspicuität der Bibel sich befennt, bei Hrn. Böhm sich überzeugen, daß die irvingianische Dogmatif zu jedem der betreffenden Sähe zehn Bibelstellen statt Einer als Beweis aufzustellen hat, oder im "Rathschluß", daß die ganze Bibel eigentlich nichts Anderes predigt, als die irvingianische Wieberfunft.

Die Irvingianer fühlen felbft bie eigenthumliche Fügung überhaupt, bag ihrer Rirche vom erften Augenblide an bie ber Mormonen ale verhangnifvolle Doppelgangerin gur Seite "Sie sehen im Mormonismus in ber That eine bamonische Carrifatur ihres eigenen Bilbes, eine bloge Rachäffung bes Teufels"; wenn in Folge bes wieberholten Bfingft-Bunbere auch in ber Kirche ber Mormonen Bungenreben, Beissagen, die Bundergabe ber Krankenheilung 2c. vorfommt, fo find ihre irvingianischen Rivalen weniger geneigt, folche Borgange abzuläugnen, ale vielmehr "bas Balten übernatürlicher Rrafte anzunehmen, Diefelben aber auf bamonische Caufalitat jurudjuführen" \*). Raturlich muß ihnen auch bie mormonische Doppelgangerschaft bezuglich ber Lehre vom Dillennium inebefondere hochft unbequem fenn, und bie ftille schweigende Bolemit gegen lettere fühlt fich aus ihren Lehrbuchern wohl heraus. Um fo fcharfer findet fich ftets bie Antithefe hervorgehoben: fein zweites Baradies ohne vorhergebenbe Bieberfunft, Auferstehung, Gericht! Ramentlich befleißen fich bie, wie es icheint officiell nachgetragenen, Roten jum "Rathichluß" ic. folder hervorhebung. 3. B.: "Das große Bert ber Erlofung fann nicht eher als vollenbet angefeben werben, ale bie ber gange Menfc nach aller feiner Bollfommenheit, wie er im Anfange als bas vollendete Eben-

<sup>\*)</sup> A. a. D.

bilb Gottes in ber herrlichen Schöpfung baftanb, mit Leib und Seele und im Bieberbefige ber ihm untergeordneten Schöpfung wiederhergestellt ift. Daber fann auch nicht vor bem Tage ber Auferftehung ber Gerechten und ber Sinmegnahme bes Bluches von ber Erbe, biefes alles wieber gutgemacht werben, was burch ben Gunbenfall in's Berberben gerathen ift." "Rein Menfch, ber bie beilige Schrift als bie Urfunde ber gottlichen Offenbarung anerfennt und verehrt, zweifelt an ber Wahrheit, bag bie Beit fommen werbe, wo allgemeiner, tiefer und feliger Friede auf Erben herrichen wird; menige aber icheinen bieß als eine Folge bes vorhergebenben Berichts Bottes ju erwarten; man meint im Begentheile, biefer Friedenszustand fonne und werde auf gang naturliche Beife und burch die icon vorhandenen Mittel herbeigeführt werben. Dem ift aber nicht fo. 3m Gegentheil; in jedem Abschnitt und in jeder Stelle ber heiligen Schrift, welche von biefem Friedenszustande handelt, geht, in unmittelbarer Berbindung ale Urfache beffelben, bas Bericht Gottes poraus"\*).

In diesem besondern, vom mormonischen unterschiedenen, Berhältnis der Wiederkunft zur neuen Kirche nun liegt die eigentliche Signatur des Irvingianismus. Die Eschatologie so zu predigen, wird der Kirche förmlich zur Pflicht gemacht; sie nicht so gepredigt zu haben, als ihre Berschuldung an dem sittlich religiösen Berderben hingestellt. "Die Zufunst des herrn ist die haupt wahrheit für die ganze Zeit des neuen Bundes, wenn die Kirche in irgend einem Lande und zu irgend einer Zeit diese Wahrheit außer Acht läßt, hört sie da auf, ihr eigentliches Bekenntniß zu und vor Christus abzulegen; denn nur dadurch kann sie ihren Ramen als Braut, Frau und Wittwe bekennen." Der Glaube offenbart sich insbesondere auch als diese Hossnung, "als zweisellose Zuver-

<sup>\*) &</sup>quot;Rathichluß" sc. I, 76. 206,

ficht und Ueberzeugung, baß es gewiß in Erfüllung geben werbe." "Der Unglaube unter uns wird fich zeigen nicht in Bezug auf das icon Erfüllte, sondern in Bezug auf bas noch nicht Erfüllte vom gottlichen Bort, und biefer Unglaube wirb um fo gefährlicher fenn, wenn er fich hinter bem Schein falfcher Beiftlichkeit und falfcher Demuth verftedt; von Anfang an hat ber Teufel fein Doglichftes gethan, um ben Glauben an die Bieberfunft Chrifti und an fein zufunftiges Reich auf Erben aus ben Bergen ber Rinber Gottes ju entfernen." "Rur in biefer feligen Soffnung ift es möglich, bag bie Rirche bem letten furchtbaren Angriff bes Antichrift wiberftebe." "Gerabe bas Spotten barüber gibt ber Apostel als bas flarfte Beichen an, bag nun bie letten Tage bafeien"\*). Jenes Reich Chrifti, wo er mit seinen Seiligen regieren wird, wo bie Reiche ber Belt unseres herrn geworben fenn werben, mo der Wolf und bas Lamm miteinander weiden, ber Lowe mit bem Ochsen Spreu freffen foll, wo ber emige Friede thront, Die Bolfer ihre Schwerter in Pflugscharen und ihre Spiege in Sicheln umwandeln werben: Diefes Reich ift gemeint, wenn ber herr une beten lehrt: "bein Reich fomme" ic. Und es fommt um fo gewiffer und balber, ale bie Wieberfunft Chrifti erbetet werben fann, und bie irvingianische Rirche feinen anbern 3med hat, ale Ihn burch ihr Gebet balbigft herabzu-Denn "ber Berr fieht in Betreff feines Rommens nicht fo fehr auf Zeit und Stunde, als auf bas Bereits ober Richtbereitsenn feiner Rirche" \*\*).

So ift benn bie ganze Eschatologie ber alten Kirche auf ben Kopf gestellt; bieß leuchtet besonders ein, wenn wir das Berhalten ber Gläubigen zum entscheidenden Momente ber ersten Auferstehung, der ersten Wiederkunft, des ersten Gerichtes betrachten. Die Irvingianer werden nämlich lebenden

<sup>\*) &</sup>quot;Rathschluß" II, 217. 246. 77. 255. — Ch. Bohm S. 196.

<sup>🚧</sup> Ch. Bohm S. 196. — "Rathschluß" II, 257.

Leibes übergeben aus bem zweiten Weltalter in bas britte; nicht zwar in menschlich-naturlicher Beife, wie bie Mormonen, aber boch ohne ju fterben, indem fie, fobalb die Bieberfunft erbetet ift, ohne Tob ju verflartem Buftanbe gelangen und Chrifto entgegengerudt werben burch bie Luft (I. Theff. 4, 17), um mit ihm wieber zu fommen zum Bericht und zur taufenb. jährigen herrschaft über bie Erbe vom neuen Jerusalem und bem ganbe Canaan aus. Und "nicht allein ploglich, fonbern auch unerwartet und unbemerft von ber Belt wird die Entrudung ber Beiligen geschehen." "Mögen alfo wir", fagt Gr. Jafobi, "bie mir Babylon angehören, barauf gefaßt fenn, eines Tages von ber gangen Gefellichaft nichts mehr zu erblis den"\*). Die Irvingianer indeß nehmen es bamit fo ernfte haft, daß fie die erhortatorische Bredigt ber gangen Chriftenheit barnach umgestaltet haben. Der "Tob" ftanb fonft an ber Spite ber sogenannten vier letten Dinge; bei ben 3re vingianern aber nimmt "ber Brautigam" und fein "Rommen" biefe Stelle ein. Die Sinweisung auf ben erschutternben Moment bes gemiffen Tobes vermag bie Menichen nicht in ben Schranken ber gottlichen Gebote ju halten, bagegen foll jest bie verlodenbe Aussicht, Chrifti Mitregent im taufenbe jährigen Reich zu werben, ein ftarferes Motiv fenn. find", fagt bie irvingianische Dogmatit, "in einer anbern Lage ale biejenigen, welche in vergangenen Beiten fich auf einen driftlichen Tob bereiteten ober heutzutage bem Tobe als bem unumganglichen Abichluß ihres Lebens entgegenseben: wir hoffen bann vielmehr lebend erfunden ju werden, wenn ber Berr fommt, und die Frage, die wir an une felber zu richten haben, ift die: find wir bereit, ploglich, in einem Augenblid vermandelt und bem herrn entgegengerudt ju werben? . . find wir bereit fur bie machtige That Gottes, wodurch er und, wie einft Benoch und Elias, ploblich aus biefem Erbene

<sup>\*)</sup> Beitschrift a. a. D. S. 45 ff.

Leben herausreißen und uns in die volle Herrlichfeit der Gesgenwart Christi und der Auserstandenen versehen wird?"
"Unser Beruf ist, zu denen zu gehören, die bei der Zufunst Christi aus den Lebenden und Entschlasenen zu ihm sollen versammelt werden; die praktische Frage für einen jeden von uns ist die: bist du bereit, ploglich, in einem Augenblick, verwandelt und dem kommenden Herrn entgegengerückt zu werden?" "Die Frage, ob wir bereit sind, den kommenden Gerichten zu entstliehen und wie Enoch und Elias ploglich von dieser Erde hinweggenommen und zu dem Herrn, ohne zu sterben, versammelt zu werden, ist nur eine andere Korm für die Frage nach unserer Heiligung"\*).

Unverfennbar ift biefe Lehre, jur Sauptwahrheit bes Chriftenthums gemacht, jugleich ein treffliches Mittel, 3meifel und Bebenten bei ben Glaubigen felbft niebergufchlagen, bie ba vor Augen feben, baß es mit ihrer neuen Rirche, tros wiederholten Pfingftwunders, trop bes neuen Apostolats mit allen Gaben ber Bunber und Beichen bes alten, icon wieber eber rudmarte ale vormarte geht. Ebenfo unverfennbar ift fie ein prachtiges Aufregungemittel fur ben unter folchen Berhaltniffen fcmer leibenden geiftlichen Sochmuth. Diefelben Dienfte fonnte fie offenbar ber gangen protestantifchen Reaction felber leiften; auch lettere hat nichts Unberes vor Mugen, ale ichnellen Berfall und traurigen Untergang, fobald nicht mehr bie Hofgunft, politisches Intereffe und Bolizeischut fie aufrecht erhalten werben vor ber Rachsucht ber übermächtigen Gubjeftiviften. Wie nun, wenn die Reaction biefen gleichfalls broben fonnte mit ber Wieberfunft bes herrn jum Gericht, ben man nur burch eifriges Gebet berabzugieben brauche! wenn ihr Triumph über ben fonft unbefleglichen Feind und die endliche Berrichaft in aller Berrlich. feit ihr ebenfo ficher mare! Ungweifelhaft ift die irvingianis

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm S. 63. 202.

sche Eschatologie wie gemacht zum Trofte für verunglüdte, unterliegende und impotent gewordene "Kirchen", während die mormonische Eschatologie doch wenigstens noch auf ihr neues Bfingstwunder, und badurch auf die Sieghaftigkeit iherer Kirche an sich vertraut. "Wenn die Christenheit durch Innere Mission" (die große Beranstaltung der protestantischen Reaction) "nicht zu bessern ist, und der Herr nicht wieder kommen soll, wie soll es anders und besser unter uns wers den?" fragt Hr. Böhm. Und ebendeshalb empsiehlt er die irvingsanische Eschatologie als Universalmittel allen, die in gleicher kirchlichen Hossnungslosigseit der Weltlage und den kommenden Dingen gegenüberstehen:

Neberall in ber Christenheit, in allen Lanben, bei allen Bolkern, horen wir nur Eine Sprache über bie Beit, worin wir leben.
Bei aller sonstigen Uneinigkeit und Berrissenheit sind die Menschen
darüber einig, daß die Welt in einer Kriss begriffen, daß die jehlgen Bustande unhaltbar geworden, daß wir in einer UebergangsBeriode leben, daß der an allen Enden der Christenheit ausgebrochene geistige Rampf zwischen Altem und Neuem, zwischen den hergebrachten und überlieferten Ideen und Anschauungen und den neu
sich bildenden ausgefämpft werden muß, und daß dieser Kanupf die
eigentliche Ausgabe unserer Beit ist. . Wenn die Christen nicht in
anderen Stucken einig werden können, dieses Eine könnten sie alle
thun, in allen Consessionen und Barteien die Gerzen zu dem Gerrn
emporheben und unauschörlich rusen: Komm Gerr Jesu\* \*)!

Der feinere Chiliasmus der irvingianischen Eschatologie schließt — namentlich bezüglich ihres Berhältnisses zu den Juden als einem Hauptfaktor des zweiten Baradieses — noch etliche bezeichnenden Einzelnheiten in sich, die sich jedoch am besten aus der entsprechenden Geschichtsbetrachtung erges ben. Hier nur noch ein paar faktische Bemerkungen zur Charafteristif der Krone irvingianischer Weltanschauung. Weil

<sup>\*)</sup> Cb. Bohm S. 205.

burch bie "in ber Rirche noch vorhandenen Mittel und Bas ben" bas furchtbare religios fittliche Berberben unferer Beit nicht verhütet worben, und weil baber ber Antichrift nabe ift, beshalb hat fur bie neuen Rirchen ber Irvingianer und Mormonen bas Pfingstwunder fich wiederholt. Bum Behufebes Rampfes mit bem Antichrift, follte man wohl benfen? Aber nein! Nur bie Rirche ber Mormonen gebenft ben Antidrift wirklich zu bestehen, die ber Irvingianer bagegen wird fich aus bem Staube machen, fobalb bie Diffhandlungen bes Antichrift angehen follen. Ghe noch biefer mit ber gulle feiner Macht loebrechen wirb, foll namlich bie Entrudung ber Beiligen burch bie Luft gefchehen, und "in ber Luft bie Bereinigung bes verklärten Sauptes mit seinen vollendeten Bliebern , bie hochzeitliche Feier bes himmlischen Brautigams mit feinem geschmudten Beibe ftattfinden"\*). Inzwischen spielt auf ber Erbe unten "ber furge aber vollständige Sieg bes Antidriftenthums, Gottes Bericht über bie unbuffertige Chriftenbeit"; ale bie mahren Beugen Gottes werben bann nur noch bie - Juben auf Erben fenn, bie, vor ber Buth bes Untidrift wieder nach Balaftina jurudgebrangt, bort ben herrn auf weißem Bferbe wiederfommend feben werben, und bie gange verflarte Rirche, b. i. bie geftorbenen Berechten von ber erften Auferstehung und bie lebend Entrudten, mit ihm. Man fühlt wohl bie eigenthumliche Ironie! Un bem gangen Irvingianismus ift mir nichts bunfler, als bie Logif, nach welcher ein neues Bfingftwunder nothig gewesen fepu follte für bie Rirche, beren gange Aufgabe nur bie ift, ju beten, baß fie aus bem "großen Rampfe" sobald als möglich fein fauberlich in die Lufte entwische.

Doch zeigt ber irvingianische "Rathschluß Gottes" noch eine zweite ähnliche Monftruosität auf. Findet jener erftere Berftoß gegen alle gottlichen Denkgesebe im Menschen bei

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm S. 183.

bem Uebergang aus bem gegenwärtigen Beltalter in's taufenbfahrige Reich ftatt, fo biefer zweite bei bem llebergang aus bem taufenbjahrigen Reich in's jenfeitige Simmelreich. Bie jene erftere Schwierigfeit fur ben groberen Chiliasmus ber Mormonen nicht besteht, fo auch biefe zweite nicht; bagegen find beibe für ben feinern Chiliasmus unvermeiblich, weil eben bier nicht bie neue Rirche an fich neues Weltalter wirft, fonbern bie eigentliche Wieberfunft. Die Irvingianer machen es ber Rirche bes jegigen Weltalters jum Bormurf, baß es ihr nicht gelinge, "bie Welt burch die jest vorhanbenen Mittel in Die Rirche hineinzuziehen." Aber fiehe ba! es wird bieß auch Chrifto in feiner Sichtbarfeit felbft, fogar im taufenbjährigen Reiche noch, im großartigften Dafftabe mißlingen. "Diese zufunftige Weltordnung", fagt die Irvingianer-Dogmatif felber, "bildet ben llebergang gur allgemeis nen Auferstehung und jum endlichen und letten Bericht; es wird bem Catan gestattet, noch einmal feine Dacht an ben Bolfern ju versuchen, Die mahrend ber taufend Jahre bie Segnungen bes Reiches Chrifti genoffen haben, und es gelingt ibm, unter ihnen einen großen Abfall zu bewirfen ; fie umringen bas Beerlager ber Beiligen und bie geliebte Stabt, und werben verzehrt burch Feuer aus bem Simmel von Gott. Diefer Abfall wird ju ben vorausgegangenen ben letten, großartigen Beweis ber Untreue und Unbuffertigfeit ber Menfchen, ber Macht und Lift bes Catans und ber Alles überwindenden Rraft und Beidheit Gottes bingufügen muffen." Gr. Bohm felbft fieht fich ju ber Bemerfung verane laßt: "viele mogen fich munbern, bag eine Berführung berjenigen Bolfer möglich fenn wirb, die Gott mit feinen Cegnungen taufend Jahre überschüttet, und in beren Mitte ber Berr fein Reich aufgerichtet hatte. Wir wollen feinen Berfuch machen, biefe Möglichkeit ju erklaren, begnugen uns vielmehr bamit, ben Ausspruch bes gottlichen Bortes zu glauben" (S. 201).

Dieß find die Grundzüge der irvingianischen Theorie von der göttlichen Heilsösonomie in der Gegenwart und Zustunft; wir werden wenigstens sehen, daß sie der irvingianischen Ansicht vom göttlichen Rathschluß überhaupt entsprechen. Wer dieselben einsach lächerlich sinden sollte, den bitten wir wiederholt, einstweilen zu bedenken, daß die Irvingianer bei jedem Schritte auf den Buchtaben der Schrift sich berusen, und für jedes Moment ihrer Wiederfunsts-Lehre zehn Bibelsetellen für Eine bereit haben. Auch befennen sich zu ihr nicht etwa dummer Pobel, sondern mitunter sehr kluge, sehr gelehrte, sehr angesehene Leute, die keineswegs des Irren-Hauses verdächtig sind.

## III.

## Brvingianifche Gefchichtebetrachtung.

Unläugbar bezeugt eine lange Reihe neuester Erscheinungen von auffallendfter Ratur und meiftentheils bedenflichftem Umfange auf bem Bebiete religiofer Schwarmerei, bag Etwas wie ein finnverwirrenbes Miasma in ber Atmofphare liegen muß. Die rapid um fich freffende gaulniß in bet driftlichen Befellschaft ift es, ber bicfes Diasma entquollen, und in ber erftidenden Beflemmung ber fommenben Dinge, in ber ahnungevollen Angft vor brobenbem Ginfturg ber "driftlichen Inftitutionen" in aller focial-politifchen Ordnung athmen unverficherte Bemuther baffelbe mit vollen Bugen ein. Dehr ober weniger participiren alle graftionen ber protestantifchen Reaction baran, mit einziger Ausnahme ber lutheris fchen Stabilitatemanner, wie fle wenigftens felber fagen. Bor nahezu breißig Jahren icon ließen Irvingianer und Mormonen fich bamit erfullen, wie eben jest Die Soffmannianer, bie nefromantischen Spiritualiften, und beziehungeweise bie Baptiften mit ihrer fichtbaren, burch die Beiligfeit ihrer einzelnen Angehörigen beiligen Rirche. Doch fcheint feine biefer Richtungen eine trubere und verzweiflungevollere Anfchauung von ben Buftanben ber gegenwärtigen Chriftenheit ju verrathen, als eben bie irvingianische. Die andern Richtungen benten alle auf eine burch irgendwelche Wieberholung bes Bfingft-Bunbere neu ju grunbenbe Rirche ju bem 3mede, bamit bann biefe felbft gur Befferung ber Beltguftanbe fich bethatige; nur die Irvingianer erwarten von der ihrigen feine Beidichte, feine Entwidlung, feine Umgeftaltung ber Dinge mehr, außer baß fie lieber heute als morgen bie Wieberfunft bes herrn berbeibete. Und boch find bie Mitglieber ber Sefte meiftens fehr madere, eifrige und thatige Leute. Dan mag bie Gewalt ber Eindrude ermeffen, wenn man g. B. bedenft, bag ein Dann von ber unbestrittenen Redlichfeit, innigen Frommigfeit, tiefen Gelehrfamkeit und philosophischen Meifterschaft eines Thiersch jur irvingianischen Eschatologie fich befennen, von daber und von ihrer neuen Offenbarung fein "Beftes", mas er habe, gewonnen gu haben erflaren fann.

Indes sinden wir die Anschauung der Irvingianer boch auch sonft noch einmal in der Kirchengeschichte vor und zwar, bezeichnend, schon im zweiten Jahrhundert driftlicher Zeitrechnung, in jenen blutigen Tagen, wo die junge Stiftung der Kirche unter den unablässigen Schlägen heidnischer Wuth und der um so mehr unvermeidlichen inneren Zerrüttung nicht mehr widerstehen zu können schien. Ich meine den Montanismus. Die durchgehende Aehnlichseit ist in der That so schausen, daß man versucht sehn konnte, den Irvingianismus für einen einsach wieder ausgewärmten Montanismus zu halten. Hier wie dort dieselbe Wiederholung des Pfingstwunders und Erweckung der Wundergaben aus der Apostelzeit überhaupt; dieselbe Nähe der Wiederfunst, als der ten Schauplas von den montanistischen Prophezien bereits die

phrygischen Städtchen Pepuza und Timium bestimmt waren; bieselbe Geschichtsbetrachtung; dieselbe Berachtung der "vorshandenen Mittel" in der allgemeinen Kirche; dieselbe Prästension, eine schon durch die Heiligkeit ihrer Mitglieder heislige Kirche zu sammeln, und also derselbe vorhergegangene Absall von dem Begriff der Kirche als sichtbarer Anstalt, auf Grund dessen auch die irvingianische Sehnsucht nach einer neuen Kirche als Anstalt erwuchs; kurz dieselbe realissirte Kirchen-Idee die Anstalt erwuchs; kurz dieselbe realissirte Kirchen-Idee die in die Einzelnheiten \*). Der Montanismus ging an der Widerlegung durch die Thatsachen der göttlichen Leitung in der Kirche unter, und nie mehr trasen seitbem alle einzelnen Fastoren, die ihm und dem Irvingianismus gemein sind, so zusammen die auf die Erscheinung bes letztern selber.

Je für sich zwar wirkten jene Kaktoren fort. So bie Einbildung von einer burch bie Beiligfeit ihrer Glieder beiligen fichtbaren Rirche, junachft im Rovatianismus und im gewaltigen Schisma ber Donatiften. Chenfo ber Chiliasmus, groberer und feinerer, wenn auch mit einer machtigen Wir werben seben, bag bie Irvingianer bas Unterbrechung. gangliche Berberben ber Rirche von ber Beit an batiren, mo ber romifche Raiferthron, und mit ihm ber breite Weg gur Beltherrschaft ihr beigefallen mar; benn von ba an, fagen fle, habe die herrliche Soffnung ber Wieberfunft bes Berrn gang aufgehört. Gie haben recht; von ba an ward bie chilia. Rifche Tradition abgeschnitten, und fnupfte erft mit bem zweiten Sabrtaufend wieber an, ale bie Rirche abermale in gebrud. ter Lage war, und zwar biegmal noch gefährlicher als zur Beit Montan's, nämlich unter ber Bucht ber eigenen Dacht, bes eigenen Reichthums, bes eigenen politischen Ginfluffes und ber Maffen, Die um biefer Meußerlichfeiten willen fie

<sup>\*)</sup> Bgl. ben trefflichen Artifel Sefele's über ben "Montanismus" im Freiburger Rirchenlexifon.

verebrien ober beneibeten. Abermale mogten nun jene beiben Fattoren burcheinander, bis die Reformation, fomeit fie reichte, tie fichtbare Rirche als Anstalt fturzte. Die "Un» mittelbarfeit bes Banbes ju Chrifto" marb jest bergeftellt. ber Denfc über "bie Bermittlung ber Rirche" hinausgehoben, "bas Befen ber Rirche als Berhaltnig von Autorität und Unterwerfung" abgethan \*) - und bie natürliche Folge war, bag nicht nur jene beiben gaftoren mit neuer, bisher unerhörter Gewalt auftraten, fonbern auch ber britte wieber bingufam. Diefer britte gaftor aber ift: bie Bratenfion unmittelbar gottlicher Leitung, naturlich nicht mehr ber Rirche, fonbern ber Gingelnen, die neuen Offenbarungen, Die Bris vatinspiration. Die Cache mar um fo bebenflicher, als alle bie brei gaftoren bes alten Montanismus jest, nach bem Sturg ber fichtbaren Rirche als Anftalt, fammtlich und jeber einzeln feine legitime und unwiderfprechliche Berechtis gung hatten.

Rur daß der volle Montanismus, oder die organische Berbindung dieser drei Faktoren im vierten, für den Ausgenblick der Glaubensspaltung nicht auch noch möglich war; denn nachdem man die sichtbare Kirche als Anktalt eben versworfen hatte, konnte man doch nicht wohl in demselben Mosment auf den Gedanken kommen, wieder eine neue sichtbare Kirche als Anktalt haben zu müssen. Eine förmliche Wiedersholung des Pfingstwunders blieb daher in der Reformationszeit noch unbegehrt, und erst dem Jahre 1830 oder den Irsvingsanern und Mormonen vorbehalten. Inzwischen war es naturgemäß, daß man mit dem falschen Begriff einer von Unten sich erbauenden Kirche alle möglichen Experimente durchmache, und mit allen kläglich scheitere, wie wir Eingangs gesehen, daß endlich auch richtig geschehen ist. Sonst aber und abgesehen von der eigentlichen Kirchengründung von

<sup>\*)</sup> um immer mit orn. Stahl ju reben!

Dben burch bas wieberholte Bfingstwunder ift weber im 3rvingianismus, noch im Mormonismus ein wefentliches Moment zu finden, bas nicht auch icon unter ben mit bem Collectivnamen ber Biebertaufer jufammengefaßten reformatorischen Separatiften thatig gewesen mare. Die neuen Offenbarungen, die Rirche fichtbar und heilig burch bie Beiligfelt ihrer Blieber, ben Chiliasmus beiberlei Art, ben grobern und ben feinern - Alles finden wir in reichfter Das nigfaltigfeit wieder in ber Beriode von Thomas Munger bis Johann Bodhold, ben Bionifchen Ronig von Munfter. Ind. befondere tritt die Lehre von der "Wiederfunft" in gang irvingianischem Sinne bei Bans But, einem ber bebeutenb. ften Tauferhauptlinge, icon unmittelbar nach bem Bauern-Rriege normgebend auf, mahrend andere Fraftionen bas Dif-Jennium in ber Beife auffaßten, wie fie jest bem Mormonismus entspricht, und bamale im Dunfter'ichen Bion ibre vorläufige Realistrung fanb. Gegen bie lettere Richtung mar es, bag Sut behauptete: "werbe fein leiblich, fonbern ein geiftig Reich werben." Daher ftellte auch but bie Lehre vom "Gericht" voran, "bas ber herr halten werbe", und nannte fich ben "andern Roe" und den bei Amos am 3. verheißenen Bropheten vor bem Ende. "Dit vielen Doctoren und anbern Belehrten", fagte er, "habe er bie Schrift mehrmale überlegt, bie ihm jugefallen feien und angezeigt, baß fie bie Gefdrift vom Berichte bes herrn nie hatten also horen auslegen und verstanden, wie er hut ihnen bie ausgelegt und bavon geredet hatte; er muffe aber auch bavon reben und fonne nicht fcweigen; benn Gott ber herr habe ihm folches burch feinen Beift angezeigt, und er miffe, wie es geben werbe bis an ben Tag bes herrn." Wirklich unterscheibet auch hut gang beutlich zweierlei Gericht, alfo, wie es fceint, auch zweierlei Bieberfunft und Auferftehung. "Das Urtheil vom End ber Belt", lehrt er, "bas fei getheilt in vier Theile: vom Bericht über bas Saus Gottes, vom Bericht über bie Belt, von ber Bufunft und von ber Auferftebung; wenn man von foldem rebe, und bas in einen gangen Berftanb bringe, fo möchte man bas verfteben; es werbe aber feiner fommen, ber anders bavon im Grund fonnte reben." Beiligen wurden juvor alle gerftreut und probirt merben, und gulest wurde fie ber herr alle wieber gufammen verfammeln und mit feiner Bufunft bagu fommen; allba murben bann bie Beiligen ftrafen bie Anbern, namlich bie Gunber, bie nicht Buß gethan, ba mußten die Pfaffen, die falfch geprebigt, Antwort geben ihrer Lehr und bie Gewaltigen ihres Regiments 2c.; item alle bie, bie jego in biefer legten Zeit Buß thun, beständig und überbleiben, und nicht umfommen bis an's Ende, die werben nach bem Tag und Gericht bes Berrn bas Erbreich befigen, regieren und nicht fterben, wie in ber 1. Epiftel ju ben Corinthern am anbern Capitel gemelbet wirb" \*).

Seit ber Zeit, wo Hut auf Grund ber reformatorischen Unmittelbarkeit bes Bandes zu Christo die Schrift mehrmals überlegte, ward sie auf Grund berselben "Unmittelbarkeit" immer wieder "mehrmals überlegt", und wir müßten die Gesschichte aller protestantischen Sesten schreiben, wenn wir alle die Anotenpunkte der Tradition genau verfolgen wollten, in der die Ibeen des Chiliasmus, der Privatinspiration und der durch die Heiligkeit ihrer Glieder heiligen sichtbaren Kirche herabliesen dis zum Jahre 1830, wo die Irvingianer den vollen Montanismus abermals in Scene sesten. Es war derselbe Instinkt einer furchtbaren Krists, der diesen wie sene trieb. Und zwar entfaltet dieser Instinkt gerade seit drei Decennien eine seit Resormationszeiten nicht mehr, und selbst unter den Wehen und Rachwehen des dreissjährigen Kries

<sup>\*)</sup> S. die hut'schen Berhorsprotofolle bei Jorg: Deutschland in ber Revolutionsperiode von 1522 bis 1526. Freiburg 1851. S. 699 ff. 740 ff.

ges nicht in foldem Dage erhörte Dacht. Aus bem vorigen Jahrhundert gelangten nur ein paar folder Seftenbilbungen berüber, namentlich in Nordamerifa ein fcmachliches und beschränftestes Dasenn fortschleppend, welche an ben Einen ober ben anbern Fattoren bes gewaltigen Bhanomen's particiviren. 3d meine bie Chafer und bie Swedenborgianer. Dagegen nahmen feit brei Generationen nicht nur die mache tig anschwellenden baptistischen Richtungen und bie verschiebenften Fraktionen ber protestantischen Reaction überhaupt mit ihrer Cehnsucht nach "neuer und reicherer Ausgießung bes heiligen Beiftes" verhaltnigmäßige garbung an; nur folgte barin neueftens bie graffirenbe Daffe ber nefromantischen Spiritualiften, beren Babl in Amerita bereits auf eine volle Million angegeben wird, mit ihren Tobten Drafeln, bie aus ber Erbe ein "zweites Paradies" machen follen; nicht nur harren bie Refte ber alten Bietiften, bie "Stillen im Lande" von der passiven Ecclesiola in ecclesia \*) durch gang Deutschland, wie bie Darboften unter ben ichweizeris ichen, romanischen und transoceanischen Beotestanten in firdenlofer Berftreuung ber naben Bieberfunft entgegen; ift in ben Irvingianern und Mormonen auch noch ju formlichen Rirchenbildungen gefommen, und neueftene erft fangen bie Soffmannianer in Burtemberg an, nach bemfelben Biele ju ringen.

Sie haben sämmtlich Eine Grundanschauung miteinans ber gemein: Chrifti firchengrundendes Werf ist für's erstemal entweder vereitelt worden, oder es war von vorneherein nicht für die ganze Dauer der jetigen Welt bestimmt. Die erstere Fassung schlägt meistens entschieden vor. Zedenfalls wird das gegens wärtige Christenthum noch in der Zeit so gut ein Ende nehmen, als einst der ja gleichfalls "ewig" genannte Bund mit Zuda ein Ende genommen. Es muß also auf diese christliche

<sup>\*)</sup> Bgl. Siftor.spolit. Blatter Bb. 36. S. 1045 ff.

Beriobe ein neues Beltalter folgen. Und um über bas Bann, Bie, Bo? und über bie Bebingungen beffelben Ausfunft gu erhalten, fest man fich eben über bie Bibel, und "überlegt mehrmals bie Schrift", wie bereinft auch bie Täufer gethan. Seine individuelle Weltanschauung wendet man ale bas unfehlbare Urim und Thumim auf die Bibel an, und je nach bem Befund gestaltet man bann feine Betrachtung ber Befcichte driftlicher Rirche. Go haben freilich icon bie Reformatoren felbft es angegangen, und find bie Refultate nicht gleichmäßig ausgefallen, fo ift wenigstens im Brincip allen benen, welche von dem gefunden Begriff ber fichtbaren Rirche ale gottlicher Unftalt abgefallen find, die Grundanschauung gemein: daß die in Chrifto angefangene gottliche Beileotonomie nicht nur an ben Gingelnen, fonbern auch in ihrer Totalität burd bie Einzelnen ju Schanben werben fonne. lich - macht ja, nach protestantischem Rirchenbegriff, "nicht bie Rirche Christen, sondern bie Christen Die Rirche"!

Bekanntlich hat schon Luther erklärt: die reine Lehre bes Evangeliums fei bereits unmittelbar nach ber Apostelzeit un. tergegangen. Wenn er barin nicht zugleich auch eine Storung und ben Ruin bes gangen gottlichen Beileplance fah, fo war bas eben nur fein Mangel an Entschiedenheit und Confequeng. Die Seften und Separatiften feiner religiöfen Reuerung maren von jeher confequenter. Wenn 1500 Jahre lang ber Antichrift ale Rirche regieren fonnte, fo burfte man barin gewiß eine fo letale Unterbrechung ber Beiloofonomie bes Erlofers ertennen, daß mit Fliden und Ausbeffern bier nichts mehr, fondern nur mit einem Reubau geholfen fenn tonnte. Ein folder Reubau mußte aber nothwendig abermale eine neue Weltperiode beginnen, wie bie erfte Rirchen-Gründung gethan. Daber bie auf protestantischem Boben überhaupt fo ungemein ftarfe Reigung jum Chiliasmus und bie fo außerorbentlich gewöhnliche Sucht und Reugier, bie nabern Umftanbe eines neuen Weltalters ju erfahren. Ratur-

lich wenbet ber Broteftant Behufe folder Erfundigung fich an bie Bibel, und ihrem Studium, im innigften Bechfelbejuge mit ber vorgefaßten Beidichtebetrachtung, entfließen bann Die faleidoffopischen Combinationen bes manigfaltigken Chili-Be ichwerer bie Beiten, befto fruchtbarer natürlich asmus. Diefe Quelle. Aus bemfelben Grunde erflart fich bann auch bie gang allgemeine Gewohnheit ber protestantischen Bibel-Lefer, an ben einfach ergablenben Theilen ber Schrift rafc vorbeizugehen, um bagegen gang in bie Bucher und Bartien ber Bibel fich ju vertiefen, beren Ginn ber bunfelfte, beren Bilber bie vieldeutigften find, in Die prophetischen bes Alten Teftaments und in die Offenbarung Johannis. Daber finb auch, in England und Amerifa namentlich, die Schriften über bie Apofalppfe fo ungemein gahlreich; alljährlich rechnet bort wenigstens Einer ben jungften Tag bis auf Monatebatum und Stunde aus, wie erft Dr. Chumming in London wieber gethan; und mit welcher Begierbe folche Literatur verfchlungen wird, beweist ber Umftand, baß fie baufig brei bis vier Auflagen erlebt. Die Dethobiften, Calviniften und bie "Frommen" überhaupt in Solland und in ber Schweiz leiben an berfelben Gudt, in der Regel bilbet bei ibnen folde Literatur bie Abenblefture \*). Etenfo erflarlich ift, bag gerabe in ben Lanbern, wo ber compatte Brotestantismus am meiften in Dugenbe von Setten und Rirchlein gerfallen, beren feine fur fich ju gehöriger Dacht ju gelangen vermögend ift, die pros phetische Bibelforschung am üppigften floriren muß.

So läßt man bie gewiffen Wahrheiten driftlicher Offens barung bei Seite und wirft fich eben auf bie, beren Sinn nach bem Willen Gottes uns verschloffen bleiben foll, bis

<sup>\*)</sup> Bgl. Alfred Maury's aus englischen und ameritanischen Quellen gearbeiteten Aussach Sectes religieuses au XIX. siècle. Les Irvingiens et les saints du dernier jour in der Revue des deux mondes. Sept. 1853. p. 861 ff.

fie von felbft lebenbig werben in und mit ber Beit. ber That racht fich auch ber undriftliche Borwis und ber vollig jubifche Standpunft auf eine fast ergobliche Beife, qunachft foon burch eine eigenthumliche Bermidlung biefes neuern Chiliasmus mit bem jeweiligen Bolfe ber Juben und mit bem Lande Balaftina. Letteres ericheint nun auch für bie noch bevorftebende driftliche Weltordnung wieber als bas Land ber Berheißung, und bie Juben, nachbem man bie gange Entwidlung ber driftlichen Bolfer feit achtgehnhundert Bahren bem Antichrift babingegeben, als ber Rern und Dittelpunft bes neuen Reichs Bottes. Co richtete icon ein Theil ber alten Biebertaufer bei ben Blanen auf "Cammlung ber Beiligen" ihre Boffnungen beständig nach Dften, bis endlich ber Taufer Augustin Baber, ein Augeburger Weber, von beutzutage murtembergifchen Territorien aus, bereits formlich mit ben ichmäbischen Juben in Berbindung trat, um ale Juben - Ronig in Jerusalem bie Erbmonardie bes taufenb. jahrigen Reiches ju grunben, eines Reiches, "bas Juben, Beiben und Turfen in gleicher Beife umfaffen follte." Br. Inspettor Soffmann ju Ludwigsburg, gleichfalls in Burtemberg, ber in biesem Augenblide bas "Bolf Gottes" nach benfelben Principien zu reconstruiren gebenft, ift mit ben Ginzelnheiten noch lange nicht soweit voran, wie Baber icon im 3. 1530 war. Doch vernimmt man, bag bie Juben felbft wirklich wieber, wie ju Babere Beit, viel Intereffe nehmen an Brn. Soffmann's diliaftifden Blanen. Uebrigens fei Dieß - bemerkt foeben ber Baster "Seibenbote", beffen eigene gange Sehnsucht nach ber "Aufrichtung bes Ronigreiche Jefu" in Balaftina geht - nur die Wiederholung eines Irrthums, "wie berfelbe in ahnlicher Beife icon ofters und auch noch im 3. 1817 und 18 bagemefen, mo viele unserer murtembergifchen Bruber nach Subrufland auswanderten, um bem Schauplat ber letten großen Entwicklungen (Balaftina) möglichft nabe ju fenn, bafur aber meift nur Roth,

Täuschung und Elend ärndteten" \*). Wir wollen und hier nicht weiter auslassen über die in ganz Rordamerika und zum Theil in England weit verbreiteten Grübeleien nach den "verlorenen zehn Stämmen Israels." Man hofft immer noch ihre Wiederauffindung; bald sollte Franklin sie am Nordpol entdeden, bald die Alterthumssorscher in den Ruinenwüsten Centralamerika's. Auch in der Heilsösonomie der Mormonen spielen die Juden eine große Rolle; die Bereinigung der Heiligen im neuen Jerusalem am Salzsee mit den Juden im alten Jerusalem des Landes Kanaan wird der Glanz und Höhepunkt des mormonischen Millenniums seyn.

Bufte man bie Quelle biefer diliaftischen Gingularitaten nicht ohnehin, fo mußte man fie boch vor Allem in ber irvingianischen Dogmatik flar erkennen. Alle jene Richtungen, und inebefondere bie Irvingianer, entnehmen tas Daß fur ihr aus ber Apofalppfe eruirtes taufenbjahriges Reich bem Alten Testament, ben an bas Jubenvolf ergangenen meffianis fchen Beissagungen und bebingungeweifen Berheißungen. Diefe alle muffen gang naturlich in alter Rraft wieber aufleben, nadbem die achtzehnhundert-jahrige Geschichte ber Rirche faft noch weniger gilt als nie bagemefen. Daber bie ben Juben vom Brvingianismus jugebachte Rolle. Es handelt fich ihm nicht etwa blog um eine allgemeine Befehrung ber Juben, wie man gewohnlich meint, wenn es bei Sofea heißt: "fie werben fich in Furcht bem herrn und feinen Gutern naben in ber letten Beit"; vielmehr wird Gott, nachbem bie Chris ftenheit ihre Aufgabe verfehlt, fich wieder ju ben Juden als bem ausermählten Bolfe menben. So ist Amos 9. vom "Reubau ber verfallenen Butte Davibe" ju verfichen; unb wenn felbft ber Apoftel Jafobus (Afta 15.) biefe Borte eben auf bie Rirche Chrifti, gegrundet fur alle Bolfer, bezog, fo wird er

<sup>\*)</sup> In ber "Subbeutschen Barte" (hoffmann's Organ) vom 21. Fesbruar 1856.

jest von ber unsehlbaren irvingianischen Eregese billig corrigirt. Es ift aber hier nicht ber Ort, die Monstruositäten einzeln zu erörtern, welche eine folche Eregese bezüglich aller Aussprüche bes Alten Testaments über die nähern und fernern Schickfale bes Judenvolkes zu Tage fordert: uns genügen die chiliastisch eregetischen Resultate.

Sie lauten: nachbem bie Rirche ber Beiligen vor ber losgelaffenen Buth bes Untidrift in bie Luft entwifcht, und alle Ueberrefte driftlicher Beltordnung, b. i. "Babel" vom "Thier", vernichtet fenn werben, bleiben bie Juden als bie einzigen mahren Beugen Gottes auf Erben noch übrig. Bon bem Butherich nach Palaftina gejagt, werben fie Angefichts bes in Berrlichfeit wieberfommenben Berrn befehrt, Berufalem neu erbaut, ber Tempel und ber Thron Davids wiederherge ftellt, und alle Berheißungen ber Propheten über ben Glang ber letten Tage Jiraels buchftablich erfüllt; Die altteftamentlicen Berechten aus ber erften Auferftehung werben ben Abel bes neuen Reiches Chrifti in Balafting bilben, Die Braut aber (bie irvingianische Rirche ber Beiligen) fist mit Chrifts auf bem Thron; Die Apostel auf zwölf Thronen richten bie gesegneten Stamme Ifraele, Juben geben mit bem Evangelium unter bie Beiben. Ja, wenn ber Catan, trobbem baß bie Ronige ber Beiben fommen, um ben Ginen fichtbar herrichenben, glorreichen Ronig in Ranaan angubeten - bennoch nach taufend Jahren wieder fo übermachtig wird auf Erden, baß er bis jur Belagerung ber heiligen Stadt vorruden wirb : fo ift die irvingianische Dogmatif nicht ungeneigt, Diefes Bebeimniß burch ben fast ausschließlich jubifden Befit aller ber taufenbiahrigen Berrlichfeit aufzuflaren. "Es ift wenigftens zweifelhaft, ob bie Begenwart Chrifti und feiner verflarten Beiligen mahrend ber taufend Jahre allen Bolfern ber Erbe ju jeder Beit und auf gleiche Beife erfennbar fenn wird, ober ob nicht vielmehr bas judifche Bolf bagu berufen ift, bas Bolf ju fenn, in beffen Mitte bie Berrlichfeit bes Geren fich vorzüglich offenbaren wird. \*). Unter biefen Umftanben wird man es nur natürlich finden, wenn die Irvinglaner fich auch bereits Mühe gegeben haben, die heutigen Juden für ihre zufünftige Herrlichkeit auf Erden vorzubereiten und fie von der Rolle zu unterrichten, die ihnen als den Trägern des Christenthums der neuen Weltperiode bevorsteht \*\*).

So bürften wir benn ber chiliastischen Geschichtsbetrachtung im Allgemeinen, wie sie als mißgeborne Frucht aus ber Bermischung entsprechender Weltanschauung mit der Bibel neuestens immer wieder hervorgest, bereits eine bestimmte Gestalt abgewonnen haben. Hinfort entwidelt sich diese Geschichtsbetrachtung auch selbst wieder in steter Vermischung mit der Bibel. Richt umsonst klagen die protestantischen Gegner der Irvingianer bitterlich über deren "große Gewandtheit in willfürlicher Schriftauslegung." Nachdem einmal die normsgebende Errungenschaft der sirchenlosen "Unmittelbarkeit des Bandes zu Christo", die Hr. Stahl als das politische Princip bes Protestantismus rühmt, erobert war: stand es allen ihren Anhängern wohl an, die Bibel literaliter zu verstehen und den Buchstaben der Schrift als Orafel zu traktiren. So

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm S. 201; vgl. "Rathschluß" I, 244. 248. 261.

<sup>\*\*)</sup> Erft im vorigen Jahre trat ein jubifcher Convertit, Ramens Dr. Simpel, als "christlicheifraelitischer Missonar" in ber Schweiz auf. Er erklärte, durch ben Mund des Apostels John Broe in England berusen zu sewigt wer Predigt des Evangeliums von der Biederkunft. Da nämlich "mit furchtbarem Ernst und schwellen Schriften das zweite Erscheinen des herrn Jesu Christi auf dieser Erde, und zwar nach der heiligen Schrift nunmehr in Racht und herrlichkeit herannahe" — so habe der herr seine Boten über den ganzen Erdball ausgesendet, um sein Bolf Irael, die Rachsomsmen der ganzen zwölf Stämme, die 144,000 zu sammeln, welchen die Berheißungen ber heiligen Schrift gälten. — Aus der Jimpel'schen Eingabe an die Regierung von Luzern. Stuttgarter Bolks. Blatt vom 11. August 1955.

thaten benn auch bie alten Biebertaufer gang confequent und thun bie neueren Baptiften bis beute, beibe entgegen ben nen erfonnenen "Glaubens-Anglogien" ber Reformatoren; fo thun namentlich auch bie Irvingianer, inbem fie bas Bibel-Bort absolut buchftablich ober boch nach einem möglichft finne lich handgreiflichen Berftanbe auffaffen. Dabei ift es ftets ihre vorgefaßte fvecififche Einbildung von ber gottlichen Beileöfonomie, mas ihnen Regel und Richtidnur bietet, und fie konnen fo mit Recht sagen, daß ihre Aufgabe vorzüglich fei, bas bisher "außer Acht Gelaffene und bas Bufunftige" aus ber Bibel zu erniren. Gie verfteben bemnach, mas vom jungften Tage gefagt ift, in ber Regel von ihrem erften Bericht; was von ber Rirche gesagt ift, verfteben fte vom tausenbjährigen Reich; benn eine Sauptregel ihrer Germeneutif lautet: "bie Rirche in ihrem jegigen Buftanbe ift nicht bas Reich Gottes, fonbern nur die Borbereitungsanstalt fur bas Bollfommene." In berfelben Beife gibt auch bie bloß buchftabliche Eregese ben ermunschten Ginn. Benn g. B. Joel fagt: "ich will meinen Beift ausgießen über alles fleifch", fo beutet bas auf ein noch größeres Bfingftwunder; benn bei ber "partiellen" Ausgiegung am erften Bfingfttage maren bloß 120 Berfonen betroffen; wenn es im Lobgefang Maria beißt: alle Befchlechter werben mich felig preisen", fo ift bieß offenbar in ber gegenwärtigen Rirche nicht erfüllt; also mare fcon burch biefe beiben Stellen allein bie Rothwendigfeit bes taufenbjährigen Reiches gefichert \*). Der gange "Rathichluß" ift ein unübertreffliches Mufter folder Schrifterflarung, und foviel zeigt die oberflächlichfte Durchficht bes Buches, bag Begner, bie ba gezwungen find, mit ben Irvingianern bloß Bibel gegen Bibel ju ftreiten, in mahrhaft verzweifelter Lage befindlich fenn muffen.

Dan fann ben Leuten mit Bahrheit entgegenhalten:

<sup>\*)</sup> Bgl. "Rathschluß" II, 2; I, 210; II, 80; I, 242; I, 246; II, 28.

fo wie von ihnen fei bie Schrift noch nie und nirgenbs ausgelegt worben, nicht einmal von Sans But und ben Montaniften; allein wenn ein Broteftant ju biefer Ausrebe feine Buflucht nehmen wollte, fo mare er ben Irvingianern gegens über nur vollends verloren. Und warum behauptet ihr benn, wurden fie erwidern, die Sufficieng und Berfpicuitat ber Schrift? Die Irvingianer, felbft nämlich verwerfen biefe Behauptung auf's Entschiebenfte; erft nachbem bas Licht ihrer neuen Offenbarungen und Brophetengaben in die Bibel bineingeleuchtet, bat lettere bie irvingianische Wahrheit vom "außer Acht Gelaffenen und Bufunftigen" reflettirt; bafur ift nun aber auch ber Schriftbefund ber Groingianer bie abfolute Bahrheit. Wenn fie mohl auch heftig raifonniren gegen biejenigen, "welche bas Bolf vom Lefen ber heiligen Schrift abzuschreden fuchen", fo fonnen fie boch feine andere Schrift meinen, ale bie von ihnen bereits ausgelegte. Uebrigen raumen fie bereitwillig ein, bag g. B. "fein Buch ber Schrift uns mehr bie lleberzeugung aufbringe, wie jur Erflärung beffelben ein fpecielles Licht von Dben nothwendig fei, als die Offenbarung Johannis." "Solange bas Bropheten - Amt in ber Rirche noch unter die abhanden gefommenen ju gablen ift, fo lange muß biefes Buch auch noch als ein versiegeltes angesehen werben"\*). Run aber enthalt gerade die Apofalppse die "Sauptwahrheiten" des Rathschluffcs Gottes; um fo nothiger ift baber bie Wieberermedung bes Bropheten-Amtes. Richt fo fast ihrer eregetischen Runft, als ihrem neuen Propheten - Umt rühmen alfo bie Irvingianer nach : bag baburch bie Schrift, besonbers bie bunfleren Theile berfelben, auf's Berrlichfte gebeutet werbe. "Die Propheten", fagen fie, "find ber lebendige Commentar ber Schrift. Bei ben öffentlichen Gottesbiensten, beim Borlefen ber Schrift unb in ben Saufern einzelner Mitglieber ber Gemeinbe wurben

<sup>\*) &</sup>quot;Rathfchluß" II, 270; vgl. I, 18.

burch bie Weissagung wie Strome bes prophetischen Lichts auf bas geschriebene Wort geworfen, so daß die heiligen Bücher, und namentlich solche Theile, die bis dahin wie ein todter Buchtabe erschienen waren, wahrhaftig ein lebendiges Wort wurden. Wie ein Licht, das an einen finstern Ort hinscheint, so brach das seste Wort der lebendigen Weissagung hervor und verbreitete Licht über alle Weissagung der heiligen Schrift. Den Propheten gibt der Herr das göttliche Licht zum Verständnisse seiner Wahrheit, zur Enthülung der Geheimnisse seines geschriebenen Wortes\*).

Hr. Jakobi fpricht fich über die eregetische und theolos gifche Qualifitation ber Irvingianer überhaupt fehr befpeftirlich "Die Irvingiten", fagt er, "verrathen ein folches Bemifch trodener Ruchternheit und Plattheit mit befchranfter Schwarmerei, eine folche Berabziehung großer Dinge in's Armfelige und Rleinliche; eine folche Berhohnung alles Deffen, was fonft fur bie Grundbedingungen ernfter Wiffenschaft und Schriftertenntniß gilt, ja auch größtentheils einen fo auffallenben Mangel an allgemeiner Bildung und zugleich einen folchen Bettelftolg auf die eigene Difere, bag ihre Gigenthumlichfeit, wenn icon ber Montanismus eine Carrifatur bes Chriftenthums ift, nur einer Carrifatur bes Montanismus ähnlich fieht \*\*\*). Gr. Jafobi mag, wenn man etwa ben gelehrten Thiersch ausnimmt, recht haben. 3mmer aber fteht bier Bibel gegen Bibel im Rampfe, und baju haben bie 3rvingianer noch bie unfehlbare Auslegung burch ihre orbentlichen Bropheten voraus.

In ihrer Stellung freilich unter Richtungen ihres Gleischen entgeht ihnen auch ber lettgenannte Bortheil. Denn jene Richtungen haben alle gleichfalls unmittelbare göttlichen Offensbarungen zur Erflärung ber Bibel, nur mit dem Unterschiebe, bag bei ben Swebenborgianern und nefromantischen Spirts

<sup>\*)</sup> Bei Ifelin S. 55. \*\*) "Zeltschrift" 2c. S. 44.

tualiften die Beifter überhaupt ober abgestorbene Seelen bie Stelle bes heiligen Beiftes vertreten. Wo also beiliger Beift und heiliger Beift fich wiberftreiten und einander gegenseitig "Teufel" ichelten, ba bleibt bem Ratholifen natürlich nichts übrig, als einfach die Thatfache zu conftatiren und die Refultate ber fich befehdenden Brophetenthumer ju regiftriren. Bie es übrigens fommt, bag aller und jeber protestantische, ober von ber allgemeinen Rirche abgefallene, Chiliasmus jugleich mit neuen unmittelbaren Offenbarungen umgeht, bas erflart fich nicht fcwer. Denn jeber ruhmt fich eines neuen, bisher verborgen gemefenen Berftanbniffes ber Bibel überhaupt und ihrer prophetischen Theile inobesondere, sowie ber unbezweifelbaren Sicherheit beffelben, mofur benn boch felbftverständlich die bloße eregetische Runft ausreichende Garantie nicht feyn fann. Daher findet man baffelbe Borgeben neuer Offenbarungen im alten Montanismus, in ber erften Wiebertauferei, wie bei ben diliastischen Geften von heute; nicht aber bei allen bas Moment ber "neuen Rirche", wie wir gleich feben werben. Die Montanisten gaben gusbrudlich als ben 3med bes Baraflet in ihren Bropheten und Brophetinen an, bag burch ihn ein befferes Berftanbniß ber beil. Schrift bewirft werbe; ebenso thun heute bie Mormonen und bie Chafer, wie bereinft Bane But.

Wir aber burfen nun, nachdem wir alle Umftande chiliastischer Geschichtsbetrachtung nach Weltanschauung, Bibel und Paraklet erwogen haben, auf die widerstreitenden Resultate der genannten kirchenhistorischen Untersuchungen selbst ein -, und sofort auf die irvingianischen für sich übergeben.

Die Shaker, ber Grundstod aller amerikanischen Chiliasten und Millennarier, find schon seit mehr als hundert Jahren im vollen Bestige des taufendjährigen Reichs, das bemnach in ihnen den Umfang von 4000 Individuen in 18 Colonien erreicht hat. Im J. 452, lehrt ihre Dogmatik, mit ber Beststellung ber papftlichen Dacht und ber Bereinigung von Staat und Rirche, begann bas Reich bes Untidrift und auch bie Reformation war nur "ein Riß in bie Ginheit und Gewalt bes großen Drachen." Erft als bie prophezeiten "1290 Tage ber Bermuftung" um maren, ließ fich ber inzwischen aus ber Rirche wieber in ben Simmel gurudgefehrte gottliche Beift Chrifti, im 3. 1747, wieder herab und murbe jum zweitenmale Denfc in ber Englanderin Anna Lee, bemnach als zweite Eva wie bereinft als zweiter Abam. Jest erft war die Erlofung ber gangen Menfcheit, auch nach ihrer weiblichen Seite nämlich, vollendet und bie enbgultige Rirche gegrunbet, ale eine geiftige Familie unter einem fichtbaren Dberhaupte, bas fich in bem bie "Aeltern Chriftus und Anna" vertretenben Chafer-Ministerium ju Rem-Libanon prafentirt. Damit brach felbstverständlich auch gleich bie neue Beltorbe nung an, und bie Shafer leben feitbem als recipirte Burger bes gegenwärtigen taufenbiahrigen Reichs. Als folden murbe beirathen und Rinder haben ihnen übel anfteben; fie freien baber nicht und laffen fich nicht freien, wie vollenbeten "Beis ligen" geziemt; in Behorfam gegen bie Dbern leben fie in absoluter Abgeschiedenheit von ben Ehren und Memtern, Banbeln und Rriegen ber Welt, in ewigem harmlofen Frieben und in vollständiger Bemeinschaft ber Buter, in flofterliche Communitaten geordnet. 216 wirfliche Burger bes taufenbfährigen Reiches bedürfen bie Bewohner ber Chater = Rlofter naturlich auch aller ber alten Bermittelungen bes Beile nicht mehr, haben baber weber Saframente, noch Altar, weber Rangel noch Liturgie noch Rlerus; ihr Gottesbienft befteht in hupfenden Tangen und jubelnden Befangen, wobei die wonnes feligen Wollufichauer bes Millenniums fie ju burchzittern pflegen vom Scheitel bis ju ben Beben. Das licht ber neuen Offenbarungen, welche nachträglich auch gebrudt murben, bat endlich bei ihnen die Bibel überftrahlt, fo bag einer ihrer jungften Besucher in ber gangen großen Colonie Batervliet nirgends eine Bibel zu Gesicht befam. Daß bas taufends jährige Reich über etliche Winkels Republiken ber westlichen Union sich nicht hinauserstreckte, bas war und ist eben nicht bie Schuld ber Shaker.

Die Mormonen mit ihrem "zweiten Baradies" haben indef bie Cache gleich anfange andere angestellt, bamit bas Millennium nicht auch bei ihnen wie bei ben Chafern unter ben Scheffel gestellt und ber übrigen Belt vorenthalten bleibe. Ihre neue Rirche foll, im geraben Begenfat ju ber ftagnirenben Stabilität ber fhaferischen, vielmehr eine recht fraftige Kortentwidlung haben. Unftatt baber alle gefchlechtliche Bermifchung ju verponen, ale ein nur bem Beitalter ber Gunbe anftanbiges Ding, heirathen fie vielmehr jeder Einzelne foviel Beiber, ale er nur zu bekommen vermag, bamit die Bahl ber "Heiligen" forberlichft fich multiplicire; und anftatt jum emigen Frieden ju ichworen, predigen fie vielmehr bas Schwert gegen ben Antichrift und gegen bie "Beiben", b. f. gegen Mue, bie bereinft ber Ausbreitung ihrer neuen Weltorbnung fich widersegen werden. Gie besiten also zwar fur fich bereits bas taufenbjahrige Reich, aber bis jest nur gleichsam in nuce, insoferne fie bie neuen Offenbarungen und bie Bunbergaben ber Apostelzeit jur volligen Berftellung beffelben befigen. Den ganglichen Berfall ber erften Rirche Chrifti batiren fie daber ganz consequent schon von dem Momente bes Tobes ber Apostel. Erflaren nicht, fagen fie, "bie fogenannten Rirchen mit wenigen Ausnahmen, bag es feine neuere Offenbarung mehr gibt, als die des R. T.? Wenn aber Die im R. T. enthaltenen Offenbarungen die letten find, fo find auch bie Perfonen, benen fle gegeben wurden, die letten von Bott Berufenen; und bort bie (unmittelbare) Berufung burch Bott auf, fo bort auch bas Reich Gottes auf in feiner Ent-

<sup>\*)</sup> Dr. Bufch: Wanberungen zwischen Subson und Miffiffippi, I, 142 ff.

widlung. Die Kirche Christi auf Erben war nie vorhanden ohne gottbegeisterte Apostel und Propheten. Die heutige Christenheit aber hat sogar die Frechheit und Schamlosigseit zu sagen, sie bedürse derselben nicht; solglich sagt sie damit, sie brauche auch nicht zur Einheit des Glaubens zu kommen. Die Elemente des Aufruhrs und der Zerstörung sind tief in jedes Reich, in jedes religiöse und sociale System gesäet, welches nicht unmittelbare und fortgesetzte Offenbarung zur Grundslage hat. In der heutigen Christenheit ist nur der leere Name von Evangelisten und Hirten zurückselieben ohne einen Schatzten von Macht und prophetischer Erfenntnis. Folglich ist die Berbindung des Himmels und der Erde — für nahezu 1800 Jahre (d. i. bis zum 6. April 1830) unterbrochen worden". So die Mormonen; und darnach macht sich ihre Geschichtsse Betrachtung natürlich sehr summarisch.

Im geraben Gegenfat ju ben Mormonen, welche burch ihre neue Rirche vorberhand auch ohne formliche Wieberfunft bes herrn bas neue Beltalter herftellen, ftehen beffalls bie in Deutschland gerftreuten Syperpietiften, ober vorzugemeife fogenannten "Stillen im Lande", und bie Darbyften. Bei ihnen tritt bas Moment ber neuen Rirche ganglich jurud binter bas Moment ber Wieberfunft; erft biefe, glauben fie, werbe jene wieber jur Folge haben. Die Grundanschauung aber ift ihnen bennoch mit ben Mormonen nicht nur im Augemeinen, fondern auch in ber fpeciellen Faffung gemein. Um flarften findet lettere fich bei ben murtembergifchen Soffmannianern ausgesprochen: bie Aufgabe ber Rirche Chrifti, fagen biefe, mar "focialer und nationaler Ratur." D. i. ber gange jubifche Socialismus, bas Jubenvolk als foldes, nicht bloß einzelne Gutherzigen, hatte Trager bes Evangeliums werben follen. Dann, erflaren jene "Stillen", wenn Ifrael im Glauben feinem Ronige jugefallen mare, hatte bas Evan-

<sup>\*)</sup> Im English Review a. a. D. p. 123 ff. 133, 272.

gelium in "Herrlichkeit", b. i. als mahre fichtbare Rirche, ausgehen fonnen in die Belt, mahrend es jest in "Riebrigfeit", in Bermifchung mit ber Welt fatt in ihrer Bewältis gung, ausgegangen ift. Der Weg ber Berrlichfeit fann jest nur burch die zweite Ericheinung bes herrn wieber betreten werben, und jeder Berfuch, ohne biefe eine wirfliche neue Rirche ju grunden, ift frevelhafte Gigenmachtigfeit ). harren die Armen in firchenlofer Berftreuung ber Wiederfunft entgegen. Namentlich ift es bas Princip ber nach ihrem Grunber, bem Irlander John Darby, genannten Gefte ber Darbyften ober Plymouth . Bruder, bag, Angefichte ber unmittelbar bevorstehenden Wiederfunft Chrifti, alle firchliche Organisation nicht nur nicht forberlich, sonbern absolut schablich mare. Auch fie find inspirirt, ihre neue Offenbarung bezieht fich aber nur auf bie Wieberfunft. Gin Befucher ihres Gottesbienftes ju Bevey in ber Schweig ichilbert ben truben finftern Ginbrud biefes driftlichen Jubenthums, Die gebampfte Stimme ihrer endlosen Befange, in ihren Reben sowohl bas Geprage ber trubfeligsten Berinirschung ale ber überspannteften Erwartungen bezüglich ber naben Baroufie \*\*).

Die Irvingianer ihrerseits erklären gleichfalls bie nahe bevorstehende Wiederkunft für die "Hauptwahrheit" ihrer Offenbarung, es wäre demnach augenscheinlich am einsachten und consequenteften gewesen, wenn sie dem firchenlosen Standpunkt der Darbysten sich angeschlossen hätten. Man sieht auch in der That nicht ein, wozu ihre neue Kirche unter solchen Umftänden dienen soll. Sie ist, wie gesagt, eigentlich bloß zwedlos angestickt. Rur insoferne ist im irvingianischen System logischer Zusammenhang zwischen dem Punkt von der Kirche und dem Punkt von der Wiederkunft, als aus lehterm

<sup>\*)</sup> Bgl. Siftor.spolit. Blatter Bb. 36. G. 1054 ff.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R.: 3. vom 22. Marg 1853; vergl. Rreuggeitung 1855. Rr. 281 Beil.

ber Grund fich erflatt, warum ber 3med ber erften Rirchen-Brundung Chrifti vereitelt warb. Infoweit nimmt auch bie irvingianifde Gefdichtsbetrachtung einheitlichen Berlauf. Gobald fie aber bie vollige Bereitlung ber erften Rirchengrunbung erwiefen hat, ergibt fich als logische Folgerung nur: entweber neue Rirchengrundung ober fofortige Wieberfunft, nicht beibes jumal. Denn bie Wieberholung ber erften Rirdengrundung hat amar allerdings ein neues Weltglter aur nothwendigen Folge, feineswegs aber bie fofortige Bieberfunft; vielmehr legen bie Mormonen ihrer Rirche offenbar viel natürlicher eine weitere felbstftanbige Beschichte und Entwidlung auch fur bas neue Beltalter bei. Irvingianifche Rirche und irvingianische Wiederfunft find baber nur fur bie irvingianische Geschichtebetrachtung nicht je etwas fur fic, und fobalb und lettere auf bie nahe Paroufie bingeführt haben wird, werben wir genothigt fenn, die neue Rirche noch eigens ju bebanbeln.

Die allgemein diliaftifde, und refp. überhaupt protestantifche, Grundanschauung: bag bie in Chrifto angefangene gottliche Beileofonomie nicht nur an ben Gingelnen, fonbern auch in ihrer Totalitat burch die Einzelnen habe ju Schanben werben fonnen und mirflich ju Schanden geworben fei liegt naturlich auch ber irvingianischen Beschichtebetrachtung gu Grunde. Es fragt fich nur: mann, wie, warum fie untergegangen fei? In ber Antwort ber Irvingianer manifestirt fich ebenfofehr bie eigenthumliche Beiftigfeit ihres Spfteme, ale Die ohne allen Vergleich furchtbarfte Berfennung bes Berhaltniffes Gottes jur Beltgeschichte. Gie antworten nicht : "weil bie Juben richt als Bolt fich jum Trager bes Evangeliums bargeboten haben", benn fie feben mohl, daß biefe Antwort bei vermandten Richtungen auf ein leibliches Dillennium hinausläuft, von bem ber Irvingianismus nichts wiffen will. Sie antworten vielmehr: weil bie erften Chriften icon verfaumten, bie fofortige Wieberfunft bes herrn zu erbeten, und fich ftatt beffen einer nicht ausschließlich und unmittelbar gottlichen, sondern mehr menschlich vermittelten und natürlichen Fortführung ber Rirche überließen. Denn nach bem Rathichluß Bottes hatte eine folche, jest achtzehnhundertjahrige, Befchichte ber Rirche gar nicht ftatthaben, fonbern alebalb nach ber himmelfahrt Die Wieberfunft und bamit bas taufendjahrige Reich eintreten follen; Diefer Rathichluß Gottes mar es, ber ba vereitelt wurde. Und bieß, bag bie sofortige Bieberfunft bes herrn an bem Eigenwillen ber Glaubigen icheis terte, geichab icon mitten in ber Apoftelgefchichte. Anbers, ale eben fo, fann man bie Grundanschauung ber Brvingianer wohl faum verstehen, ba ihre Dogmatif ausbrudlich lehrt: "wenn bie erften Capitel ber Apoftelgefcichte ein fo ungetrubtes Bilb ber Rirche Gottes im Unfange geben, fo entsprach fie auch in ber Wirklichkeit biefer berrlichen Befchreibung; es ift aber unverfennbar, bag in ber Rirche fich fruhzeitig bie Reime ber Gunbe und bes Abfalls geigten, wodurch Gott genothigt wurde, feine Rinder mit Buchtigung beimzusuchen, ftatt fie gur balbigen Erfullung ber ihnen verheißenen Berrlichkeit ju führen; . . bie Gemeinben blieben nicht in ber eiften Liebe und in ber innigen Gehnfucht nach bem wiederfehrenden Berrn, und die Apoftel, ftatt bas Biel ihrer Birtfamteit auf Erben in biefer zweiten Bufunft Chrifti zu erreichen, mußten Beugen bes fommenben Abfalls werben, und entschliefen marnenb und weissagend von den gefährlichen Beiten, benen bie Rirche Gottes entgegenging" \*).

So war also noch mitten in ber Apostelzeit bie beschloffene Wieberfunft vereitelt, die göttliche Seilsöfonomie badurch gesscheitert, und fast in bem Moment, wo das judische Bolf für ben Rathschluß Gottes fich unnut machte, auch schon "das Ende der chriftlichen Haushaltung" für Jahrhunderte

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm. S. 18 ff.

binaus gegeben. Diefe "driftliche Saushaltung" fonnte jest abermale nicht mehr fenn als bas alte Jubenthum, wieber nichts anders, als eine abermalige Borbereitung auf die wirfs liche "Erfüllung bes gottlichen Planes mit ber Menschheit." "Die Rirche mar nicht auf ein jenfeitiges Tobtenreich, weber für ihre innere Bollenbung, noch für ihren gufunftigen lobn und bie ihr verheißene Berrlichfeit angewiesen, sonbern Gott hatte Alles für fie gethan, was erforderlich war, um fie in Diefem fterblichen Leibe und in biefer gefallenen Belt auf bie ploblice Banblung bes Leibes und bie Wiedervereinigung mit ihrem verklarten haupte und auf eine Theilnahme an feinem zufunftigen Regimente zu bereiten." Aber wenn auch Diefer berrliche Glaube "bie eigentliche Soffnung berjenigen war, welche bas apostolische Beugniß angenommen", fo hielt boch die Rirche fie nicht fest. Wie die Juden ben gefommenen Beiland im Stande ber "Erniebrigung" nicht erfannten, fo verwarf bie folgende Chriftenheit "fein zweites Rommen in herrlichfeit", und fo war bas Schidfal ber Rirche enticieben. Ale ficherften Beweis ihres Abfalls haben wir beute noch die Thatsache vor une, baß sie nicht so gut wie Beihnachten, Oftern und Bfingften ein Fest ber - Bieberfunft begeht \*).

Man könnte ben Irvingianern sagen: allerdings sei jene Hoffnung und Sehnsucht unter ben ersten Christen, und nasmentlich ben Judenchristen, aus leicht erklärlichen Gründen sehr lebendig und sehr häusig gewesen; aber eben die Thatssache, daß der Herr nicht wiedergekommen, sei ja der unsumftöslichste Beweis, daß jene Hoffnung irrthumlich gewesen und sie getäuscht. Allein man wurde damit bei den Irvingiasnern nichts ausrichten; sie wurden bennoch jene chliastischen Irrthumer als die driftliche "Hauptwahrheit" festhalten und sagen: daß die Wiederkunft des Herrn nicht ersolgt, sei eben

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm C. 4. 10 ; vgl. "Rathfchluß" ac. II, 53 et passim.

Schuld ber Rirche felbft gemefen, welche ben herrn batte herabbeten und herbeigiehen tonnen. Daß bieß nicht gefcah, hatte sofort die traurigsten Kolgen. Die Rirche marb jest einer menschlichen Entwicklung hingegeben; bie unmittelbare Berufung burch Gott ward mifachtet und borte auf; bie urfprunglichen Aemter murben ebenbeghalb nicht mehr festgehalten; von ber Rulle bes Beiftes in ber Apostelzeit blieb baber nur mehr ein fläglicher, ftete fich minbernder lleberreft jurud. Alles bas ftand in nothwendiger Wechselwirfung zu einander und im engften Busammenhange mit bem Aufgeben ber berrlichen Soffnung von ber Wieberfunft. Balb famen Lehrer, welche bem Bolte biefe hoffnung fogar ale ungefund, gefährlich und barum verwerflich vorftellten; und ebenfo hat man feit Sahrhunderten in ben Schulen entschieden, bag folde Thaten, wie fie bie Glaubigen in ben Tagen ber Apoftel erlebten, Offenbarung ber Dacht und Berrlichfeit bes auferstandenen Serrn in Zeichen und Bunbern, nicht wieberfehren follten. Co gefchah es auch. Wer bewundert nicht bie Opferfreudigfeit und ben Glaubensmuth ber Martyrer und Befenner, bas ernfte Ringen nach Seiligung unter ben Bifcofen ber alten Beit? aber bennoch ift bei ihnen alles icon auf bloge Rettung einzelner Seelen gerichtet, und "fucht man unter ihnen vergeblich bie rechte Erfenntnig ber menfchlichen Berfdulbung, woburch bas volle Dag ber gottlichen Onabe, wie fie im apostolischen Zeitalter vorhanden mar, gehemmt wurde, und bie Sehnsucht bes Berrn nach ber Cammlung und Bollenbung feiner Rirche unerfüllt blieb"\*).

Die Apostel waren die alleinigen Ausspender des heis ligen Geistes; mit ihrem Tode aber erlosch das Apostolat als bestimmtes Amt; da also "seit 1800 Jahren Riemand mehr mit gerechten, und noch weniger mit anerkannten Ans

<sup>\*)</sup> **Ch. Böhm S. 16. 28.** 

fprachen auf ben Ramen eines Apostels aufgetreten ift", fo fann nicht verwundern, daß ber Paraflet feitbem fo felten geworben . Die Bifcofe an bet Stelle ber eigentlichen Apostel konnten nur bas von biefen an Lehre, Cultus, Difcie plin Ueberlieferte erhalten; fo mußte "ber urfprungliche Beruf ber Rirche, burch inneres Bachethum und innere Bollendung auf die Biederfunft Christi bereitet ju werben, vergeffen werben, und an feine Stelle bie geringere Aufgabe treten, Die Blaubigen in Diefer Welt möglichft unbefledt gu erhalten und fie auf ben Tob ju bereiten." Mber auch baju fehlte icon die nothige Beifteefulle. Die Bifcofe verordneten jum Amte burch Santauflegung, aber bieß mar nicht mehr bie Sandauslegung eines Apostele, und fur bie Bischofsweihe felbft trat jest "ber schwache Rothbehelf einer Einsehung bes Bifchofe burch mehrere feines Bleichen ein." Budem maren feine Propheten mehr ba, burch beren Licht in der ersten Rirche die Manner erfannt wurden, die der herr fich zu feinem Dienfte ausersehen. "Das allmählige Berschwinden ber Gaben bes heiligen Geiftes im Laufe bes ameiten Jahrhunderte, und namentlich ter Gabe ber Weisfagung, mar ein Beiden ber Dampfung bes Beiftes Bottes und ber Abichmachung bes Glaubens in ben Gemeinben; bie Bifcofe ohne die geiftliche Unterftubung, die fie im Anfange im apostolischen Amte hatten, fanben es leichter, Ordnung bei ben öffentlichen Bottesbienften ju halten, menn nur bie Amtotrager fprechen burften; es mar leichter, alle Beifter jum Schweigen ju bringen, ale bie Beifter (b. i. bie weissagenben Bersonen) ju prufen." Co hatte bas prophetifche Umt fcon gar nicht mehr wirffam fenn tonnen. Richt nur bei ber Berufung jum Amt mußte fich biefer Man-

<sup>\*)</sup> S. bie Auszüge aus Irvingianer:Schriften bei G. B. Lehmann, Baptistenprediger in Berlin: "Ueber bie Irvingianer." Samburg 1853. S. 21.

gel prophetischer Erleuchtung fehr fühlbar machen, fonbern auch bei ber Schriftauslegung. "Entweber mußten, nachbem feine Bropheten mehr ba maren, die Geheimniffe ber Schrift unaufgeschloffen bleiben, ober ihre Deutung bem Scharffinn und ber Phantafie ber Menfchen anheimgegeben werben." Das Unglud bes Abgangs bes prophetischen Amtes wurde größer in bem Dage, als bie Spaltungen gunahmen. Berfammlungen ber Bifcofe ober bie Concilien fonnten feinen Erfat leiften fur bie mangelnben Apostel und Propheten. Schon besmegen nicht, meil bie Bischofe, eigentlich nur über eingelne Gemeinben gefett, hiemit auftraten ale bochte Richter über allgemeine Borgange ber Rirche. Bang mit Unrecht fieht man baber "in ber bischöflichen Rirche bes zweiten und britten Jahrhunderte ein Daufter firchlicher Bollfommenheit"; vielmehr ift "bie Rirche unter ben Bischofen in allen Studen und immer mehr jurudgegangen" \*).

Es liegt auf ber Hand, was eigentlich hätte geschehen sollen: Wiederherstellung ber Aemter ber Apostel und ber Propheten, und Besetung jener Aemter durch unmittelbare Berusung von Gott. Wie die "Gebetsvereine" in England dieß im J. 1830 sertig gebracht, werden wir später sehen. An jenem bedeutungsvollen Wendepunkt christlicher Kirchengeschichte dagegen, als die grausam Versolgten plöslich die Herrschenden wurden, war man weit entsernt von solcher Einsicht. Es war wieder der alte Grund: der Jubel über die Bekehrung des römischen Kaisers, die Stellung, die man ihm, dem Ungestausten, in Kirchensachen zuließ, "deuteten mehr auf eine in der Kirche vorhandene Sehnsucht nach außerer Ruhe und irdischer Größe, als nach der Wiederfunst Christi und nach der Herrlichteit der Auserstehung." Anstatt baher auf Hersbeiziehung des Antichrist, der Entrückung durch die Luft und

<sup>\*)</sup> Ch. Böhm S. 134—141.

offe Bieberfunft ju benfen, schlug bie Rirche beibe ihr offenfebenben falfchen Wege jur Erhaltung firchlicher Ginheit jumal ein.

Der eine biefer Wege mar "eine Anlehnung an bie ihr nicht mehr feindliche weltliche Dacht und eine Aufrechthaltung firchlicher Lehre und firchlicher Ordnung durch den Arm bes weltlichen Berrichers auf Roften firchlicher Gelbstftanbigfeit; ber andere bie Emporhebung eines ihrer Bifcofe in bie ursprungliche Stellung bes Apostolate, und ber Berfuch, bie gesammte Rirche ihm unterzuordnen. Der erfte Weg wurde im Often, ber zweite im Beften ber Chriftenheit eingeschlagen." Erfteres mar eine "ertobtenbe Unterwerfung ber Rirche unter bie weltliche Dacht"; Letteres "eine neue Gunbe", weil baburd "ber Bifchof einer einzelnen Diocefe jum Saupt ber gangen Chriftenheit erhoben und bem befondern Apostel, ben er vertreten follte, eine Stelle über feine Mitapoftel angewiesen wird, die er nach ber Schrift nicht innehatte." 3mar fieht bie irvingianische Dogmatif mohl ein: bag bas Bapfithum ,auf bie handgreiflichfte Beife fur Bahrheiten gezeugt hat, die ohne bas Entstehen und ben Fortbestand biefer rein firchlichen Bewalt Befahr liefen, ganglich aus bem Leben ju verschwinden." Gie meint "die überaus wich. tige Bahrheit von ber Gelbstftanbigfeit ber Rirche als einer gottlichen Stiftung und von ihrer gottlichen Berechtigung als folder ben weltlichen Berrichern gegenüber"; bann "bie Ginbeit bes Regiments und ben geglieberten Organismus ber Sierarchie" - furg, fie meint ben gefunden Rirchenbegriff. Doch fcwantt fie, ob nicht vielleicht "eine unrechte Berbinbung ober gar Berschmeljung bes firchlichen Organismus mit bem bes Staates" weniger verberblich gewesen ware. Sie hat gute Grunde ju biefem Bebenten:

"Im letteren Galle ift vielleicht eher hoffnung auf Buge und Befferung, wenn nicht die Berbinbung mit ber weltlichen Macht

ju tobtend auf bas firchliche Bewußtfebn gewirkt bat. wie in der romischen Rirche, Gottes ursprüngliche Ordnung burch ein felbsterschaffenes firchliches Organ erfett und fur immer ausgeschlossen worben, ba glaubt man alle Mittel zu befigen, nicht nur um bas überlieferte und vorhandene Dag gottlicher Lehre und himmlifcher Onabe zu erhalten, fonbern auch um zu jeder Beit ein neuce Dag hervorzubringen, um alle vorhandenen Dangel zu befeitigen. Die üble Lage, worein vorzüglich bie romische Rirche fich felber gebracht bat, und die eine Frucht ihres vermeintlichen Borjuge ift, wird erft bann vollftanbig offenbar werben, wenn Gott zur Wieberherftellung und Ginigung feiner Rirche bas apoftolische Umt in ihr wiebererwedt. Gine große Glaubensprufung wird ein foldes Werf Gottes für alle Theile ber Chriftenheit werben, aber ber romifchen Rirche mochte es boppelt fcmer fallen, bon Bott gefandte Upoftel anzuerkennen, nachdem fie feit vielen Jahrhunderten es für ihre eigentliche Aufgabe gehalten: die Welt bavon zu überzeugen, bag bie gefammte Chriftenheit an bem romischen Bifchof alles bas hat, was die Rirche im Unfange in einem bon Gott gegebenen Apoftolat befag" \*).

Diese Furcht ber Irvingianer ift gewiß fehr gegründet. Um so mehr, als ihre ganze historische Deduktion über den Ursprung des Papsthums ein Abklatsch vulgar protestantischer Geschichtsbetrachtung, und schon auf gelehrtem Gebiete unshaltbar ist. Stark bagegen und sehr interessant ist die Stellung der Irvingianer, sobald sie den altsatholischen Begriff von der Kirche zur Hand nehmen, und an demselben hinwiederum die Reformation selber messen. Zermalmend sallen alsbald zwei Borwürse auf die Resormatoren herab; es habe ihnen gesehlt: erstens "Einsicht in den göttlichen Plan der Kirche"; zweitens "ein göttlicher Austrag, der sich über die gesammte Kirche erstreckte." Aus der "Abwesenheit einer aussteichenden göttlichen Bollmacht in den Resormatoren" solgern die Irvingianer geradezu, daß es dem Werk derselben an

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm G. 30 ff. 147 ff.

affer und jeder Berechtigung gemangelt; "bie Berweigerung bes firchlichen Gehorsams von ihrer Seite laffe fich nicht burch eine hinweisung auf bas Beispiel ber Apostel bem jus bifden Sohenpriefter gegenüber rechtfertigen"; man follte lieber "ber Bahrheit bie Ehre geben, fatt fich ju bemuben, allerlei unhaltbare Theorien aufzustellen, wodurch man ben unläugbaren Mangel ber Reformation an gottlicher Ermach. tigung zubeden wolle"; er leuchte flar genug hervor aus bem gangen Berfahren felbit, aus ben "bedenflichen Mitteln, beren bie Reformatoren fich oft bebienten, um ihre 3mede ju erreichen, und vor allen Dingen aus ber bis babin unerborten Stellung, Die burch fie Die weltliche Dbrigfeit in Sachen ber Rirche und bes Glaubens erhielt." "Go fehr hangt bas Dag gottlicher Bahrheit und firchlicher Ordnung von ber amtlichen Stellung und bem gottlichen Auftrag berer ab, bie babei Ruhrer find, bag biejenige Abtheilung unter ben Protestanten, die an ihrer Spite einen Mann (Calvin) ohne alle priefterliche Beibe und gottlichen Auftrag hatte, jugleich bie ift, bie bas Minimum von Bahrheit, Anbetung und faframentlicher Ordnung aus ber großen Bewegung bes 16ten Jahrhunderts mitgebracht hat" \*).

"Rein Reformator bes 16ten Jahrhunderts hat est gewagt, seine Berechtigung zur Reformation der Kirche auf eine göttliche Berufung und Sendung zuruckzusühren, in demselben Sinne, wie solche den Aposteln zu Theil geworden war. Auch die spätern Bertheidiger der Reformation haben, ihren Feinden gegenüber, nicht vermocht, einen apostolischen Beruf der Reformatoren im vollen Sinne des Wortes zu behaupten. . Luther war als Christ, Priester und Doctor der Schrift in seinem Recht, als er nach dem Maß seines Amts und seiner kirchlichen Stellung die Irrihümer seiner Zeit eifrig bekännpfte. . . Aber ganz anders gestaltete sich seine Lage, nachdem die von Gott über ihn gesetzten kirchlichen Oberen sein

<sup>•)</sup> Ch. Bohm S. 156 ff.

Berfahren gemigbilligt und ihm Schweigen geboten hatten. Seine nachfte Pflicht mare bann bie gemefen, ein Beifpiel bes Geborfams um Chrifti willen ju geben und auf Gott zu vertrauen. . . Wenn gefragt wird, was wohl aus der begonnenen Reform geworden ware, wenn Luther und bie übrigen Beugen ber bamaligen Beit fich ihren Bischöfen unterworfen und geschwiegen batten, fo ift bie Untwort bie, bag eine Befürchtung, bag ber Sache mahrer gottlicher Befferung ber firchlichen Buftanbe burch Beborfam um Bottes willen batte Abbruch gethan werben fonnen, nur von benen gehegt werben fann, Die eben nicht glauben, bag Bott ein lebenbiger Gott ift, und bag ihm Mittel und Bege ju Gebote fteben, die fur alle galle ausreichend find. . . Bab es feinen Weg, bie Rirche zu reinigen, und fie nach ihrem urfprunglichen Dufter wieber berzuftellen, ohne bas Beifpiel bes Ungehorfams und ber Berletung gotilicher Orbnung ju geben? Stand es nicht in Gottes Macht, Manner in feiner Rirche ju erwecken, beren Umt und Auftrag fie berechtigte, in Gottes Namen auch von ben Bischofen Gehorfam zu forbern, und die bas begonnene Werk ber Reform fortsegen fonnten, ohne bas Princip bes Behorsams zu verlegen ? Warum fanben bie Reformatoren in ber beiligen Schrift nur ein allgemeines Priefterthum, und wußten fo gut biefes zu ihrem Bortheil, ber beftebenben firchlichen Ordnung gegenüber, geltenb gu machen? Warum lafen fie nicht, bag Gott gefett bat in ber Bemeinde: auf's erfte bie Apoftel, und erfannten nicht, daß nur von Bott gefandten Aposteln bas Recht zustehen fonnte, Die gefammte Rirche in Gottes Mamen angureben" \*).

Dhne Zweifel eine interessante Predigt! Luther hatte Irvingianer, respective ein durch wiederholtes Pfingstwunder unmittelbar von Gott berufener Apostel seyn, oder seine Sache bleiben lassen sollen. Die blose Berufung auf die "Unmittelbarkeit des Bandes zu Christo" genügt nicht. Die Irvingianer verwersen diese überhaupt, soweit sie nicht auch gleich mit der nothwendigen Consequenz, den neuen unmittelbaren Offenbarungen, verbunden ist. Hr. Bohm meint nur diese

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm S. 153 ff.

positive "Unmittelbarkeit", wenn er von ber "nothwendig aeworbenen Behauptung bes Rechts bes Gingelnen auf einunmittelbares Berhaltniß ju Bott in Chrifto burch ben Glau-Die Reformatoren meinten nur negative ben fpricht. "Unmittelbarfeit", ober Aufhebung ber firchlichen Autoritat, bie vofitive ober bie neuen Offenbarungen ber Wiebertaufer befampften fie auf's heftigfte. Mit andern Worten: fie fonnten ihren Anhang wohl bes "Berhaltniffes von Autorität und Unterwerfung" in ber Rirche überheben, wie Gr. Stahl an ihnen ruhmt, aber fie fonnten nicht eine andere lebendige Autoritat an die Stelle fegen, wenn fie nicht zu ben neuen Bfingften ber Schwarmer ihre Buflucht nehmen wollten, wie jest bie Irvingianer thun. Eben biefes pur negative Berhalten meinen lettere mit ihrem zweiten Bormurf gegen bie Reformatoren : "fie hatten feine Ginficht gehabt in ben gottlicen Blan ber Rirche."

"bat bie Berbunkelung, ja Beseitigung bes himmlischen Sauptes in ber romischen Rirche zum Aberglauben und zur Anechtung unter Menfchenfatungen geführt, fo ift es heutzutage nicht weniger flar, bag bie Berfennung und Berlaugnung ber Gegenwart und ber Autoritat Chrifti in ben Memtern und Ordnungen feines Saufes und bie einfeitige Betonung bes unmittelbaren Berbaltniffes eines jeben Glaubigen gum Berrn gum Unglauben und gur atomiftischen Auflösung feiner Rirche unter ben Brotestanten geführt bat. Es ift im Leibe allein, und gwar durch Bermittelung aller Glieder und Organe bes Leibes, daß bas einzelne Glieb fann am Leben erhalten und bas Banze zum vollfommenen Mannesalter herangeführt werben; und weil ber Proteftant biefe Stellung faum fennt und im Leben nicht einnimmt, fo find auch geiftliche Berarmung und Abschwächung, ja in ben Daffen mehr ober weniger völliges Absterben bes Glaubens und ber Furcht bes Berrn bezeichnend fur ben Buftand, worin wir die proteftantis fchen Lanber finben " \*).

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm S. 33.

Die hier bezeichnete firchenlofe Unmittelbarfeit ber einzelnen 3che und die Erscheinung der Kirche ale bloges Aggres gat jener Individuen findet ber Irvingianismus endlich auch an ber gegenwärtigen protestantischen Reaction wieber, und barum ftellt er ihr ein fo hochst ungunftiges Horostop. febt auch in ihr eitel "Macht von Unten", wenn auch moblgemeinte; nirgenbe Orbnung und Bollmacht von Oben; funftliches, pur menschliches Treiben auch hinter ben "neuen Erwedungen mitten unter ber politischen und miffenschaftliden Barteisucht"; nicht eine Birfung ber Rirche Gottes, fondern bloß "Ersegung ber Rirche" burch felbstgemählte Mittel, burch Cenblinge nicht von Gott, fonbern von eigenmachtig errichteten Bereinen, u. f. w. "Rirchlich" nenne fich biefe Reaction, worunter man alfo "bas Gegentheil von subjettiv fromm" verfteben mußte; aber wo benn bie frommen Leute wirflich eine "firchliche Thatigfeit" ents widelten, "bie auf einem gottlichen Auftrag ruhe und burch bie von Bott in feiner Rirche gefetten Memter gehandhabt werbe"\*)? Rurg, es ift ber fymbolmagige Begriff ber pon Unten fich confiruirenben Rirche felber, ohne mefentliche Berfaffung, ohne wesentliches Umt, ohne wefentliche Bucht, wie fie ift, von ber bie Irvingianer nicht undeutlich zu ver-Reben geben, bag auch fie nur einer ber Wege fei gur antidriftifchen Signatur: vermeffener Selbfthulfe und ichlieflicher Menichenvergötterung:

"Es sind mancherlei Beispiele des Einflusses der Racht von Unten auf kirchliche Dinge, die viel feinerer Art und daher viel gefährlicher sind. Sie versteden sich hinter alle möglichen Borschläge und Bersuche, die kirchlichen Zustande zu bessern und der Kirche in ihrem Bersall und in ihrem bahinschwindenden Einfluß auf die Rassen zu helsen, und gerade durch diese Erscheinungen werden selbst die Christen verblendet und verleitet, Grundsätze in sich auszunehmen, wodurch allmählig der Glaube an die Nacht und den

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm G. 163.

Einflug ber Menfchen an bie Stelle bes Glaubens an ben lebenbigen Gott und feinen Chriftus tritt, Bu Beichen biefer Art geboren bie immer fich wiederholenden Berfuche, ber Kirche zu helfen burch zahlreiche und großartige Bufammenfunfte von allerlei mehr ober weniger frommen und wohlgefinnten Mannern, bie ohne allen firchlichen Auftrag, blog aus eigenem Willen und eigener Babl gujammentommen. Bei folchen Verfammlungen muß ber Mangel an einem gottlichen Auftrag burch bie Bahl und bas Unfeben ber Berfammelten erfeht merben; aber nicht nur bas Unfehen ber Berfammlung, fonbern ihre Organifation, ihre Berhandlungen, ihre Befchluffe, Alles verbanft ber Dacht ber Dlajoritat feine Grifteng, und wenn nachher aus ben gejagten Befchluffen überhaupt mehr als Beichluffe werben foll, jo tann biefes nur burch ben Ginflus, ber von Unten nach Oben geubt wirb, burch bas Drangen und Breiben, wenn nicht gar burch die Ginschuchterung ber bestehenben firchlichen Behörben geschehen. Es mag bei ben Mannern bie fich bei biefen Berfammlungen betheiligen, oft ber befte Wille vorbanben fenn, und fie mogen vor bem Gebanten einer geiftigen Berwandtichaft ihrer Bufammenfunfte mit ben politifch = bemofratischen Bewegungen ber Beit jurudichreden, mahr bleibt es boch, bag in beiben gallen bem Alles beherrichenben Grundfat bes Tages gehulbigt wird : bag bie Gulfe aus unferer jegigen Roth nicht von Dben burch von Gott gegebene und gesette Ordnungen, sondern von Unten burch menschliche Bundniffe und Bereinigungen, burch Befchluffe ber Menge, burch Agitation und Aufregung erreicht werben foll. Die Rirche foll die Lehrerin ber Bolfer fenn. Wenn aber die Bolfer fehen, bag bie Mitglieber ber Rirche, ohne Rudficht auf bie bestehenbe firchliche Ordnung, oft in Biberfpruch mit ihr, jedenfalls ohne ihren Auftrag und ihre Leitung, fich versammeln, um über alle möglichen firchlichen Fragen zu bebattiren, Befchluffe zu faffen und Reformen vorjufchlagen, muffen bann nicht biejenigen, bie Alebnliches im Staate thun und thun wollen, fich mehr als gerechtfertigt fühlen? Was wir von den religiofen Berfammlungen unferer Tage gefagt, gilt auch von ber fogenannten freien Vereinsthätigkeit. Der 3wed bei ihr (wir fprechen von religibfen Bereinen), wie bei ben Berfammlungen, ift Abhulfe fur bie jepige geiftliche Noth; aber ftatt eingufeben, daß folche Gulfe entweber burch bie beftebenben firchlichen

Dronungen, ober burch neue, bie Gott ichafft, burch von 36m berufene und gefantte Manner, tommen muß, ichafft man felbft eine Ungahl von Vereinen, die rein aus bem menschlichen Willen hervorgeben, ihre Bafis in ber Bahl ber Busammengetretenen, ihre gubrer aus ber Bahl ber Menge, und leiber oft ihre Starte in bem perfonlichen Unfeben ihrer Mitglieder und in ber Bobe ihrer Geld-Beitrage haben, und bie nun die Arbeit übernehmen und ausführen follen, wofür Gott feine Rirche in bie Welt gefandt hat . . . Dan vereinigt fich, man agitirt, man wahlt feine Baupter, folgt ihnen und führt ihre Plane aus und fieht und fühlt nicht, wie weit man von ben Wegen Gottes abgefommen ift. Und die firchlichen Beborben, die biefes Alles mit ansehen, mas thun fie? Bisweilen baben fie bas richtige Gefühl, bag bieje vielversprechende Thatigkeit von freien Bersammlungen und Bereinen bie Ordnungen ber Rirche untergrabt, wie febr fie auch vorgibt, nur als eine Unebulfe fur bie unzulänglichen firchlichen Mittel ba ju febn; aber febr oft feben bie Behorben felbft feinen anbern Weg beffere Buftanbe berbeiguführen, ober fie finden es bequem, bie Laft von fich auf folde wohlgemeinte driftliche Unternehmungen zu werfen, beruhigen ihr Bewiffen mit ber Boffnung auf einen gunftigen Erfolg berfelben, und haben fo viel zu thun mit ber Befampfung bes entichiebenen Unglaubens, bag fie nur ju geneigt find, Alles gut ju beigen, mas noch in irgend einer Form fich zur driftlichen Wahrheit betennt" \*).

Wenn also selbst diese lette und gewaltige Anstrengung ber positiven Reste im Protestantismus mehr als zweideutiger Ratur ift, und statt zur Rettung der Kirche zu deren unsehlsbarer Zerstörung führen wird, so ist erklärlich, wie die Irvingianer mit solcher Sicherheit die Sage im Munde sühren können: Luther selbst habe die Dauer der Wirfungen der Ressormation auf die nun verstoffenen 300 Jahre beschränft. In demselben Sinne erklären sie von englischem Boden aus: der alte schwache Eli 1. Sam. 2. 3 sei die Kirche überhaupt, und seine beiden verderbten Sohne bedeuteten die Episcopalisten

<sup>9 66.</sup> Bohm S. 161 ff.

und die Breschptersaner. Hr. Jakobi ist sehr erbost über solche Reben ), um so mehr als die Irvingianer offenbar dem Papstthum einen namhaften Vorzug dabei einräumen. "Rach ihrer Meinung ist das römische Papstthum ein großer Borzug, den die katholische Kirche vor der evangelischen habe, denn darin sei wenigstens noch ein Ueberrest von Einheit der Kirche erhalten; sie tragen sich sogar mit einer erdichteten Weissgaung Luthers, daß sein Werk nach dreihundert Jahren untergehen werde"\*\*).

Aber nicht nur jene "Ginheit ber Rirche" ift es, mas bie Irvingianer trot ihrer verfehrten Befdichtebetrachtung an ber fatholischen Rirche auspricht. Deffen ift noch viel mehr und Brogeres. Jene "Ginheit" ftellt fich boch blog ale eine Birfung bar; es find aber ihre Principien, die gefunden Grund. Unichauungen felber, welche bie Irvingianer anerkennen, wahrend fie bie entgegengefesten Brincipien ber Reformation fammt und fonbere wie Stud fur Stud in Die tieffte Bolle verbammen. Darum icheint ihnen nicht das Bapftthum, fonbern erft jest ber Protestantismus, und gmar fogar in feinen beffern Elementen, bem Antidrift bie Sand ju reichen. Jafobi mar auf bem rechten Bege, ben principiellen Diffens ber Irvingianer in feiner gangen Tiefe aufzufaffen, wenn er fagt: "bie Einwurfe, welche fie gegen bie Bredigt vom Blauben erheben, find Luthern nicht unbefannt gemefen, fie wurden ihm von ben Ratholifen oft genug wieberholt und er hatte feine Reformation bald einstellen muffen, wenn er fie für richtig gehalten hatte" \*\*\*). Gehr wohl! Die Lehre vom Specialglauben, von ber aus ben einzelnen Befennenden immer wieder neu entftehenden Rirche, von ber firchenlofen Unmittelbarfeit bes Banbes - fie alle brei fteben ebenfo unter

<sup>\*) &</sup>quot;Beitfchrift" sc. S. 52.

<sup>\*\*)</sup> Jafobi's Lehre ber Irvingiten. G. 26.

<sup>\*\*\*)</sup> N. a. D. E. 10.

sich im innigsten Wechselbezuge, wie sie in ihrer Dreieinigkeit bas Fundament der resormatorischen Widerstrche abgaben. Alle drei Fundamentallehren aber verwirft der Irvingianismus; er will von allen das gerade Gegentheil: einen Glauben, der die Kirche macht, nicht einen Glauben, der die Kirche macht; eine Kirche, die Christen macht, nicht eine Kirche, die von Christen gemacht wird; also Autorität und Unterwerfung, Kirche als vermittelnde Anstalt und Opus operatum in ihr. Wenn daher auch die irvingianische Gesschichtsbetrachtung damit schließt, daß nirgends mehr das urssprüngliche und erforderliche Maß der Gnade in der Kirche rorhanden sei, so schließt sie doch von der alten Kirche nicht wie von der neuern: daß sie sogar auch die ersten Prinscipien kirchlichen Dasens verloren habe.

Darum icheint ber Irvingianismus fo oft und fo auffallend ju fatholifiren. Darum haben feine protestantifchen Begner überhaupt ben Schmerz, ju feben, baß "er bie alteren Symbole ber Rirche, weil bem Buftanbe ber einigen Rirche naber liegend, mit englische conservativer Steifheit festhalt, und bie fpatern, weil aus ber getheilten Rirche hervorgegangen, mit hochmuthiger Indiffereng behandelt"\*). Darum find ibm Die Rampfe ber protestantischen Orthodoxie und biefe ftarre Orthodorie überhaupt fo außerft verächtliche Dinge. fürchtet er aber auch, wie wir gefehen, in demfelben Dage als er bie vulgar protestantische mifachtet, bie Begnerschaft ber katholischen Rirche. Naturlich, was er ihr anmuthet und anmuthen fann, find nicht jene erften Principien firchlichen Dafeyne, welche vielmehr gerade unter Rom allein durch bie Jahrhunderte erhalten worden find, fondern nur die fpecififc irvingianifden Bibel - und neuen Offenbarunge = Refultate.

Die Gnabengaben ber Apostelzeit waren bedingt burch bie apostolifchen Aemter und umgekehrt; jene außerordentlichen

<sup>\*)</sup> Jatobi in ber Bettidrift sc. G. 58.

Onabengaben verschwanden in bem Dage, ale man ber Sauptwahrheit von ber Bieberfunft vergaß und gleichzeitig jene biblifche Glieberung ber Memter abtommen ließ: bieß find bie Grunbfate ber irvingianifden Geschichtsbetrachtung, welche hinwiederum nachzuweisen hat, wie burch biefe Momente bes Abfalle ber gottliche Beileplan, Die fofortige Berftellung bes taufenbiabrigen Reiches, icon mitten in ber Apostelgeschichte fceiterte. Bas nun jur Bieberherftellung ber urfprunglichen Beileofonomie zu thun war , ergibt fich leicht. Dan mußte bie "Gunben ber Rirche" erfennen, also nicht bloß bie Schuld diefer oder jener Confession, sondern "mahre Rirchenbuße thun im Ramen ber gesammten Rirche", "Bufe megen ber Gunbe ber Gefammtheit ber Getauften von Anfang an"; glauben, baß ber herr nur auf bas buffertige Bleben feines Bolfes warte, um fich am Ende ber Tage ale ber lebenbige Gott ju bezeugen; abstehen von aller Gelbsthulfe, Die Richtigfeit aller felbstermablten Mittel und Bege ber Rirchenreform einfeben; aber nicht von bloß allgemeinen Erwedungen und Belebungen bes Beiftes, von feinem unmittelbaren Birfen und Beben, Sulfe erwarten, wie man "bas Bedurfniß einer Ausgießung bes heiligen Beiftes" gewöhnlich verfteht; fondern man mußte die ungertrennliche Berbindung beffelben mit ben Memtern bes Saufes Chrifti bebenfen, und Alles nur vom wiederhergestellten Geift in Diefen Memtern und Ordnungen erwarten; alfo ebenfo fehr um Wieberherstellung ber urfprunglichen gottlichen Ordnung, als um Wieberfehr ber urfprunglichen Beiftesfulle bitten; furg um ben Wieberaufbau ber Einen heiligen allgemeinen Rirche, bamit - "wir bereitet werden, Ihn zu empfangen, und bamit er fomme, feine Ausermahlten ju retten, ben Abfall in ber Chriftenheit ju richten, und fein Reich in fichtbarer Berrlichfeit ju offenbaren \* \*).

<sup>\*)</sup> Ch. Böhm S. 87 ff. 64 ff.

Wie gesagt, meinen die Darbyften und die vermandten "Stillen im Lande", es bedurfe bagu, jum Sauptzwed ber Bieberfunft, nicht erft einer neuen Rirche; und ihre Meinung hat die Logif fur fich. Die Irvingianer bagegen beteten und beteten, ale bliebe ihnen ber gange Antichrift allein zu befteben, bis im 3. 1830 ihr Gebet erhort ward und bas Bfingstwunder mit allen Bundern und Zeichen ber Apostelzeit in ihre neuerrichteten Memter herabflieg; und nun beten fie wieder, um lieber heute ale morgen die Biederfunft bes herrn herbeis und ihre Kirche in die Luft hinaufzuziehen. Die Mormonen binwieder gesteben ihrer ebenfalls burch neues Bfingft-Bunber im 3. 1830 wieberhergestellten Rirche immerhin noch eine felbftftanbige, irbifch geschichtliche Entwidlung ju, und ihre Meinung bat die Logif für fich. Indes ftraubt fich auch bei ben Frvingianern felbst und gang unwillfürlich biefelbe Logif fo febr gegen fofortigen Uebergang ber eben erft gebornen Rirche in die Wiederfunft, daß fie von ihrer Rirche baufig gleichfalls fo reben, als wenn bas Bericht feineswegs fo nabe mare, ihr vielmehr allerdings eine geschichtliche Entwidlung hienieben noch bevorftebe. Gie faffen alfo ihre Rirche felbft oft, wenn auch unwillfürlich, ale ein Ding fur fich und abgesehen von ber Bieberfunft. Um fo füglicher tonnen wir jest baffelbe thun. Die Lehre von ber Wieberfunft haben wir bereits eigens behandelt, an und für fich fowie als bas Endrefultat ber irvingianischen Beltanschauung ; fodann haben wir gefeben, wie in ber irvingianifden Gefdichtebetrachtung beibe Momente: Bieberfunft und Rirche, einheitlich jufammenfpielen ; fofort werben wir bas lettere Moment, bie Rirche ber Bryingianer, gleichfalls für fich behandeln.

## XXVII.

## Die katholische Rirche und die Presse.

Plus apud eos consuetudines quam alibi optimae leges. fagt Tacitus von ben Germanen. Mit biefen menigen Borten enthallt er nicht nur ben Grund bes unwiberftehlichen Uebergewichts unferer germanischen Borfahren über bie cultivirten Romer, trot ber Fortschritte biefer letteren in ber Zattif und Bolitit, in Wiffenschaft und Runft; fondern auch bas fiets und überall geltende Princip aller mahrhaft confervativen Politif. Ja, gute Bewohnheiten, gute Gitten mas chen gute Befete entbehrlich; bie beften Befete tonnen nicht bie guten Sitten erseben. Corruptissima republica plurimae leges, fagt berfelbe Tacitus. Das hatten auch bie Briechen und die Romer in ihren guten Beiten fehr mohl erfannt; baber bei ihnen bas Inftitut ber Cenfur, jener hochften Autoritat, welche bas Privatleben ber Burger ju übermachen, und bis in bas Innerfte ber Familien ihre Dacht geltend au machen hatte, um von allem öffentlichen Ginfluß Diejenigen fern ju halten, die burch unsittliche Bestrebungen und verberbliche Beispiele bem gemeinen Befen hatten gefährlich werben fonnen. "Außer bem Areopag, fagt Montesquien \*),

<sup>\*)</sup> Geift ber Gefete. Lib. V. c. 7.

bestanden in Athen Wächter der Sitten und Wächter der Gesete. In Lacedamon waren alle Greise Censoren. In Rom übten zwei Magistrate die Censur aus. Wie der Senat das Bolf, so mussen die Censoren das Bolf und den Senat überswachen. Sie mussen in der Republik alles wiederherstellen, was verderbt worden, mussen die Lauheit demerken, die Bersnachlässigungen rügen, die Fehler zurechtweisen, gleich wie die Gesete die Verdrechen bestrafen. Diese Macht der Genssoren, so groß sie war, vermochte aber nicht die Republik zu retten, nicht das Sittenverderben von ihr abzuhalten. Sie erbleichte um so schneller und unwiederbringlicher vor dem Einstuß der griechischen Sophisten, die zugleich mit den Schätzen des Orientes in Rom einwanderten, als sie in der Resligion keinen Rüchalt fand und nicht auf seste, klar erkannte Grundsätze sich stützen konnte. Rommen aber diese nicht dem

<sup>\*)</sup> Die Sittengewalt ber Cenforen ging nur auf Rugen und Chren-Strafen, war aber gang und gar threm Gewiffen anvertrant. Rraft berfelben ahnbeten fie Robbeit und Graufamteit gegen Beib, Rinber und Befinbe, fchlechte Rinbergucht, Bernachlaffigung ber angeftammten Religionegebrauche und Tobtenfeiern, nachtliche Ge lage, Berlegung hauslicher Sitten, unfleißige Birthichaft und leichtfinnige Berichulbung, unnöthigen Aufwand, willfurliche Che-Scheibung und Meineib, bequeme Chelofigfeit, Unehrerbietigfeit gegen Dagiftratepersonen; ja fie erftredten ihre Rugen auf Sanblungen ber Dagiftratur und Rriegeführung. (Balter, Gefcichte bee Romifchen Rechtes bie auf Juftinian. Bonn 1840, S. 859.) Ueber bie Bachsamfeit ber Romer gegen Schriften, Die ber Relie gion ober ben Sitten gefährlich erachtet murben, vergleiche Livius lib. 25. c. 1, lib. 39. c. 16, lib. 40. c. 29; Valerius Maximus lib. 1. c. 1; Sueton. in August. c. 31, Nr. 4; Seneca Controv. procem. lib. 5; Tacitus Annal. lib. 4, Nr. 35, lib. 14, Nr. 50. Ueber abnliches Ginfcreiten in Athen fiebe Cicero de Nat. Deor. lib. 1, Nr. 23; Lactantius de ira c. 9. Ueber bas Berhalten ber Juben in biefem Bunfte berichten Bieronymus Procem. in Commentar. ad Ezech., Gregor von Ragiang Apol. (opp. ed. fol. 1690. T. I, p. 21) und Origenes Prolog. in Cantlo.

Bewiffen ju Silfe, fo ift bie Berlodung bes Reichthums und die Dacht bes bofen Beisvieles bald unwiberfteblich. Die Religion ber Romer gewährte ber Sittlichkeit nicht nur feine Stube, fonbern biefe erhielt fich vielmehr lange Beit nur gleichfam trop berfelben \*). Wie leicht mußten baber bie von ben Cenforen zu mahrenben mores majorum gegen Die Lodungen bes Lurus in bie Bagichale fallen, ale biefen in ben Lehren Gpifure noch eine formliche Theorie ber Ginnenluft ju Silfe fam \*\*)! In ben driftlich germanischen Staaten, Die auf ben Trummern bes romifchen Reiches fic erhoben, hat die Rirche vom Anfange an die Stelle ber Cenforen vertreten, und bem Gifer, womit fie fich biefem Amte gewibmet und ben ichweren Rampfen, bie fie in ber Ausus bung beffelben beftanden hat, verdanten wir es, bag bis aur Stunde noch in unfern Bolfern ein öffentliches Gemiffen fich fund gibt, bas ben Beift ber Unfittlichfeit im Baume chalt und, tros aller Berberbniß, worüber wir zu flagen has Sen, bennoch bas Lafter nicht ju ber Sohe von Berruchtheit und Schamlofigfeit gebeihen lagt, bie es in ber alten Belt erreichte. Der Macht und bem Ginfluß ber Rirche verbanten wir, wie Balmes febr richtig bemerft hat \*\*\*), jenes ben mobernen Bolfern eigenthumliche Ehrgefühl, bas bie mefentliche Stupe ber öffentlichen Moralität bei uns bilbet, bas Montesquien als bas eigentliche Lebensprincip unferer Donarchien betrachtete, und bas bis jum heutigen Tage in ben driftlichen Bolfern noch nachwirft, lange nachdem bas bogmatische Ansehen ber Rirche unter ihnen auf's Tieffte er-

<sup>\*)</sup> Aurel. Augustinus, de Civitate Dei. Lib. II. c. 4.

<sup>\*\*)</sup> Daher fagte Fabricius, als er an ber Tafel bes Byrrhus ben Kynnas biefe Lehren vortragen gehört, er wünschte nur, bag alle Feinde Roms bie Grunbfage biefer Sette annahmen. Plutarch. Vit. Pyrrhi.

<sup>\*\*\*)</sup> Le Protestantisme comparé au Catholicisme dans ses rapports avec la civilisation Européenne. Paris. T. II, 68 sq.

fcuttert und ihr focialer Ginfluß, burch bie Bolitif ber Regierungen, fo ju fagen auf Rull heruntergebracht worben. Das Geheimniß biefer lang anhaltenben Nachwirkung liegt in ber Klarheit und Bestimmtheit ber fittlichen Grundfage, bie fie ben Bolfern auf fester bogmatifcher Grundlage eingupragen mußte: und daß fie bicfe Grundfage ben Bolfern mit fo tiefer, nachhaltiger Wirfung einzupragen und gleiche fam in beren Mart und Blut ju verwandeln im Stande war, bas erflart fich nur aus ihrer einheitlichen Berfaffung, aus ihrem gefellschaftlichen Organismus. Dhne biefe ihre gefellschaftliche Berfaffung hatte bie Rirche nicht ihren Lehren jene eingreifende praftische Birffamfeit ju fichern vermocht. "Denn es ift wohl zu beachten, fagt Balmes \*), bag bie Ibeen, wie groß auch ihre Rraft fei, boch nur eine prefare Erifteng haben bis zu bem Augenblide, wo es ihnen gelingt, fich ju realifiren, fich gleichsam greifbar ju machen in einer Inftitution, welche, obwohl von ihnen Leben, Bewegung und Richtung empfangend, boch andererfeite ihnen ale Schutwall bient gegen ben Angriff anderer 3been und anderer Inter-Der Menfc besteht aus Leib und Geele; bie gange Belt ift eine Bereinigung geiftiger und leiblicher Befen, ein Spftem fittlicher und phyfifcher Bechfelmirfungen; barum gerath jebe 3bee, wie groß und erhaben fie auch fei, allmählig in Bergeffenheit, sobald fie feinen leiblichen Trager, fein Drgan mehr hat, um fich Gebor und Achtung ju verschaffen, Sie bleibt alebann vermengt und vergeffen im Betummel ber Belt, und geht julept barin unter. Darum ftrebt jebe 3bee, welche auf die Gefellichaft wirfen und fich eine Bufunft fichern will, babin, fich eine Inftitution ju fchaffen, bie fie vertrete und in ber fie fich personificirt. Gie beschranft fich nicht barauf, ju bem Berftande ju fprechen und burch indirefte Mittel auf ben praftischen Boben berabzusteigen: fon-

<sup>\*)</sup> N. a. D. G. 78.

bern geht barauf aus, ber Materie ihre Formen zu entlehnen, und fich auf diese Weise so zu sagen greisbar ben Augen der Menschen darzustellen." Darum, weil er diese gesellschaftsliche Organisation der Kirche zertrümmerte und die ihr zur Grundlage dienende Autorität läugnete, darum wirfte der Protestantismus bei seinem ersten Austreten so nachtheilig auf die öffentliche Sittlichseit, daß seine Urheber selbst sich nicht enthalten konnten, darüber in bittere Klagen auszusbrechen \*).

Aber die Kirche hatte diese gesellschaftliche Berfaffung selbst nicht auszubilden und mittels derfelben nicht so tief und nachhaltig auf die öffentliche Sittlichfeit einzumirfen vermocht, ohne die durch göttliche Autorität verburgte Festigseit ihrer Dogmen und die flare Bestimmtheit der daraus stießenden Sittenlehre. Weil ihnen eine solche dogmatische Grundlage

<sup>\*)</sup> Die Belege hiefur find reichlich gefammelt in Dellinger's Reformas tion. I. Bb. Regensburg 1846. Dort liest man g. B., wie Quther in feinem Commentar jum Galaterbrief fich ausläßt: "Lies ber Papiften Bucher, bore ihre Prebigten, fo wirft bu finden, bag bieß ihr einziger Grund ift, barauf fie fteben wiber une und po: den und trogen, ba fie vorgeben, es fei nichte Gutes aus unferer Lehre gefommen. Denn alebalb, wo unfer Evangelium ausging und fich horen ließ, folgte ber grauliche Aufruhr, es erhuben fich in ber Rirche Spaltung und Geften, es marb Chrbarfeit, Difciplin und Bucht gerruttet, und Jebermann wollte vogelfrei fenn und thun mas ihm geluftet nach allem feinem Duthwillen und Gefallen, als maren alle Gefete, Recht und Orbnung gar aufgehoben, wie es benn leiter allgumahr ift. Denn ber Muthwille in allen Stanben, mit allerlei Laftern, Gunben und Schanden, ift jest viel großer, benn guvor. Da bie Leute unb fonberlich ber Bobel boch etlichermagen in Furcht und im Baum gehalten murben, wels ches nun wie ein zaumlofes Pferb lebt und thut Alles, mas es nur geluftet ohne allen Scheu. Denn es verachtet ber Rire den Banbe, baburch es juvor gehalten marb, unb migbraucht bagu bie Rachläßigfeit weltlicher Obrigfeit."

fehlte, und ihr sittliches leben nur auf ber Bietat fur bie Bater und Ehrfurcht gebietenber lleberlieferung, nicht auf flar erfannten und fefte Ueberzeugungen gemahrenben Grunbfagen beruhte: barum verfielen bie Gefellschaften bes Alterthums fo rafc und unaufhaltfam bem mit bem Reichthum und ber Bervielfaltigung ber gesellschaftlichen Berührungen fich einftellenben Berberben. Man erinnere fich nur g. B. an bie urfprunglice Reinheit und Strenge bes romifden Cherechts, und wie fich fpater bie eingeriffene Sittenlofigfeit auch in ber Befet. gebung über biefes Fundamentalinftitut ber Befellichaft abfpiegelte. "Auf einer und berfelben Grundlage rubend, fagt ein neuerer Schriftsteller, wie bas gange Staatsgebaube, Befengebung und Recht, fonnte bie Che von biefen feine Rorm empfangen und in ihnen feine Stube finden. Mit ber Religion und Sitte gingen die Familiengerichte und die Autoritat bes Cenfore unter und bie frechfte Willfur trieb barum wie von Rechts wegen mit bem Beiligften bas zugellofefte Spiel. Als auf Diefem Wege bie Chen größtentheils nur Berbindungen auf Monate und Tage geworden und zu blo-Ben Concubinaten berabgefunten maren, trat auch wie von felbft ber Concubinat, fogar in rechtlicher Beziehung, ber Che gewiffermagen an die Seite. Und fo ftellte fich benn allmahlig jener grausenhafte Buftand ber Berberbniß und moralifchen Bermilberung ein, beffen oft versuchter Schilberung wir une hier füglich überheben fonnen"\*).

Daraus ist flar, daß die Rirche, um ihrem Amte als Bächterin der Sitten nachkommen und die driftliche Gesellsschaft vor ähnlichem Berderben und Berfall, worin die heidsnische Belt unterging, schüben zu können, vor allem über die ihr von Gott anvertraute dogmatische Hinterlage wachen und bieselbe, als die unentbehrliche Grundlage ihrer Sittengesete

<sup>\*)</sup> Mon, bas Cherecht ber Chriften bis jur Beit Rarls bes Großen. Regensburg 1833. S. 6 fg.

und ihrer gesellschaftlichen Autorität, gegen jeden mittelbaren ober unmittelbaren Angriff sicher stellen muß. Darum hat sie sich von jeher nicht barauf beschränft, ihre Lehre barzulegen und die dagegen vorgebrachten Einwendungen mit allen Wassen der Wissenschaft zu widerlegen, ihre Sittengesetze einzuschärssen und diejenigen, welche sie übertraten, zu bestrafen; sondern sie hat auch diejenigen, die sich nicht zurechtweisen lassen wolten, von ihrem Schooße ausgeschlossen und ihre Gläubigen von dem Umgang mit benselben, sowie von allen gefährlichen und zur Versührung Gelegenheit gebenden Berührungen mit dem Laster und den Anhängern des Irrthums so viel wie möglich abzuhalten gesucht. Das war die Ursache, warum sie den Besuch der heidnischen Schauspiele und jede gesellige Verbindung mit Juden, wodurch diese auf die Christen einen Einfluß gewinnen konnten, untersagte.

3hr Berhalten gegenüber ber Breffe ift nichts, ale bie confequente Anwendung berfelben Grundfate im Angefichte ber burd biefes Mittel ber Bervielfaltigung von Bort und Bild für ben Glauben und bie Sitten ber Chriften entftebenben Gefahren. Die Rirche thut nur was fie nicht laffen fann, indem fie ihre Blaubigen vor biefen Befahren marnt, ihnen fie ju flieben gebietet, und fie von ben ihrer Dbhut anvertrauten Berfonen nach Rraften abzuhalten gur Bflicht macht. Ihre Sorge, bem Umfichgreifen bes lebels juvorgufommen, und bie Bflicht ber Glaubigen, ihren Beisungen in biefer Sinfict nachzufommen, fann vernünftigermeife feine andere Grenze haben, ale bie ihr burch bie factifche und recht. liche Möglichfeit ber Abwehr und bie Bedingungen bes eiges nen Bohles, ber Bläubigen fowohl ale ber Rirche felbft, gefest werben. Das ift ber Befichtspunft, aus welchem wir bie Cenfurvorschriften ber Rirche in Ansehung ber Breffe ju betrachten und zu murbigen haben, jumal aus bemfelben Befichtspunkte auch bas nach Zeiten und Umftanben verschiebene Berhalten ber Rirche in Bezug auf anbere Berhaltniffe, a. B. bie Ehen mit Ungetauften, die Ehen unter Anverwandten, ju erflaren ift.

Die Chen mit Ungetauften, welche jest bei Strafe ber Richtigfeit verboten find, waren einst, wo die Christen zerstreut unter ben Geiden lebten und ihre ehelichen Berbindungen viel mehr zur Ausbreitung des christlichen Glaubens wirften, als dem Glauben der Christen felbst Gefahr brachten, geduldet, wenn auch nicht begünstigt\*). Das Cheverbot unter Verwandten, welches im Mittelalter bis auf das siebente Glied, d. h. so weit ausgedehnt worden, als die germanischen Bolfer die Einheit und Gemeinschaft des Blutes in den bürgerlichen Verhältnissen, in Bezug auf Erbschaften, Vertheidigungspflicht u. s. w. als wirksam anerkannten \*\*), ist in der Folge, seitdem das Band der Familie in jenen weltlichen Dingen seine Kraft und Ausbehnung verloren hat, auch wieder auf bedeutend engere Schranken zurückgeführt worden und wird, selbst innerhalb dieser, noch immer durch häusige Dispensen gemildert.

Wenn also auch die Principien der Kirche sich immer gleich bleiben, so ändert sich boch, je nach der Beschaffenheit der zu subsummirenden äußeren gesellschaftlichen Berhältnisse, beren Anwendung. Die Kirche richtet sich, indem sie diesen Berhältnissen Rechnung trägt, wesentlich nach der in der Handlungsweise der Christen sich offenbarenden Gesinnung. Diese ist z. B. bei der Berehelichung einer Christin mit einem Heiden offenbar eine ganz andere, wenn die Christin, die unster vielen Christen die Wahl hätte, gerade den Heiden sich zum Lebensgesährten aussucht, als wenn sie, mitten unter Heiden lebend, kaum eine andere Lebensversorgung sinden kann, als an der Hand eines Heiden. Ihr Schritt stellt sich, in Ansehung der davon zu erwartenden wahrscheinlichen Folgen, für die Beurtheilung ganz anders dar, wo das Heiden-

<sup>\*)</sup> Mon a. a. D. S. 78. \*\*) Bod. S. 353 fg.

thum, bem auffeimenben Chriftenthum gegenüber, fo ju fagen in ber Defenfive fich befinbet, als ba, me umgetehrt bas Beibenthum in ber Aggression begriffen und bas Christenthum in die Defenfive gedrängt ift. Ebenso offenbart fich fichtlich eine gang anbere Befinnung bei bemjenigen, ber, wo weltliche Intereffen im Spiele finb, bas Band ber Bermanbtichaft in weiten Rreifen boch und heilig halt, in Beziehung auf bas geschlechtliche Berhältniß ber Che aber es nicht begebten will. als bei bemjenigen, ber in biefer letteren Beziehung Rachficht begehrt, nachdem bas Band ber Bermanbtichaft in jeber anberen ohnehin icon alle Bedeutung und Wirffamfeit verloren hat. Gerade so verhalt es fich auch mit bem gefelligen Umgang ber Ratholifen mit ben 3rr- und Ungläubigen, mit bem Lefen ihrer Schriften und mit bem bei ber Befampfung ihrer Brrthumer ju beobachtenben Berfahren. Die ftreitenbe Rirche muß ihre Rampfesweise nach ben Umftanben richten, und wahrend fie ba nur mit geschloffenen Bataillonen in's gelb rudt, muß fie bort mit aufgelosten Reihen fampfen. Sauptsache ift, daß ber Rampf mit Erfolg bestanden werde und bag bie Glaubigen babei fich ihrer gahne getreu und bem leitenben Rufe ber Kirche gehorfam erweisen. Buchbruderfunft, faum erfunden, im Dienfte ber Barefie icon ihre gange Befährlichfeit fur bas driftliche Bemeinmefen offenbarte, ba ftrebte bie Kirche bieses Werfzeug ber geistigen Mittheilung ben Sanden ber Baretifer burch bie Borfdrift au entwinden, daß bei ichmerer Strafe fein Beifteswerf in Drud gelegt und verbreitet werbe, außer nach vorgangiger Brufung und mit Erlaubnig bee Bifcofe\*). Die Baretifer

<sup>\*)</sup> Leo X. Const. Inter sollioitudines vom 4. Marg 1515, auf bem fünften lateranenfischen Concilium erlaffen. Diefes Berbot wurde von bem Concilium von Trient in Bezug auf Werfe, die von hels ligen Gegenständen, de rehus sacris, handelten, schon in seiner vierten Sthung am 8. April 1556 wiederholt. Deoret. de editione et usu sacrorum librorum.

hatten aber allenthalben bie Gunft und ben Schut weltlicher Machthaber für fich, und so wurde die Absicht ber Kirche vereitelt und die gedruckten Werfe der Häreifer verbreiteten sich allenthalben. Da griffen die Päpste zu dem Mittel bas ihnen das Beispiel früherer Zeiten an die Hand gab., indem sie sämmtlichen Gläubigen, mit einziger Ausnahme der zur Erforschung der Häreste aufgestellten kirchlichen Commissarien, die Schriften der Häretier, bei Strafe selbst als Häretifer behandelt zu werden, zu lesen verboten \*\*).

Indessen wuchs, trot allebem, wie die Bater bes Conciliums von Trient beflagen, "die Bahl der verdächtigen und
verderblichen Bucher, durch welche eine unreine Lehre nach
allen Seiten verbreitet wurde, unmäßig an, und feinerlei Heilmittel wollte gegen diese große und verheerende Krantheit anschlagen" \*\*\*). Daher beschloßen die versammelten Bater, eine Commission aus ihrer Mitte zusammenzuseben, welche die in Betreff der Censuren und der Bücher zu ergreifenden Maßregeln in Erwägung ziehen, und der Bersammlung seiner Zeit darüber Bericht erstatten sollte, damit diese

<sup>\*)</sup> Gelas. I. (in Concil. Rom. habito a. 494 c. Sancta 3. D. XV.) verbot zwar nur bas Lesen ber von ihm als irrig bezeichneten Schriften beim Gottesbienste, allein im Princip war bamit bas Berbot des Lesens dieser Schriften überhaupt, als gefährlich, auss gesprochen. Dieses Princip war in der Kirche von Anbeginn an anerkannt nach dem Zeugniß der Apostelgeschichte, welche (C. XIX, v. 19) berichtet: Multi autem ex eis qui erant curiosa sectati, contulerunt libros, et combusserunt. Bzl. c. 1. 2. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 15. D. XXXVII. Die griechischen Kaiser hatten zu bemselben Mittel gegriffen. Vid. l. 6 und l. 8. Cod. de haeret. (I, 5) l. 10 Cod. de Episcop. audientia (I, 4).

<sup>••)</sup> Julius III. Gonst. Cum meditatio vom 28. April 1550. Pius IV. Const. Quia in futurorum eventibus vom 12. Dec. 1558. Lib. Sept. Decret. De libris prohibitis c. 3. 4. Lib. V. T. IV.

<sup>\*\*\*)</sup> Concil. Trid. Sess. XVIII. Decret. de libror. delecta.

befto leichter bie verschiebenen und fremben Lehren wie Unfraut vom Baigen ber driftlichen Bahrheit fonbern, und berathen und beschließen fonnte, mas am geeignetften mare, bie Gemiffensbeangstigung in ben Gemuthern ber Dehrgahl ju tilgen, und die Urfachen vieler Rlagen ju beben. forberte Jebermann auf, bem Concilium, mas er bahin gehörig erachtete, mitzutheilen, und ficherte allen Mittheilungen ber Art eine bereitwillige Aufnahme ju. Das Resultat mar bie Unfertigung eines Bergeichniffes, "Inber", ber theils abfolut, theils vorläufig, bis zur Ausmerzung ber barin enthaltenen Brrthumer, ju verbietenben Bucher und berjenigen Schrifts fteller, beren Berte entweber alle, ober fo weit fie fich auf religiofe Begenftande bezogen, von ben Glaubigen ju meiben feien, nebft Aufftellung bestimmter Regeln, nach welchen bei ber Beurtheilung, bem Berbot ober ber Bulaffung fdriftftellerischer Arbeiten zu verfahren fei. Jenem Inber lag eine auf Befehl Papft Bius' IV. gefertigte ahnliche Arbeit jum Grunde \*), und ba ber Colug bes Conciliums herannahte, bevor bie versammelten Bater bie auf ihren Befehl gefertigte Arbeit einer naberen Brufung hatten unterziehen fonnen, fo verordneten fie in ihrer funfundgwanzigften Sigung, baß biefelbe bem Papfte vorgelegt, und nach beffen Urtheil und unter feiner Autoritat vollendet und veröffentlicht werben follte \*\*). Letteres gefcah burch Bius' IV. Conftitution Dominici gregis custodia vom 24. März 1564 \*\*\*).

Die dem Inder vorangestellten und mit bemselben gugleich approbirten und veröffentlichten Regeln +) machen einen

<sup>\*)</sup> Pallavicini histor. Concil. Trident. l. 15. c. 18.

<sup>\*\*)</sup> Concil. Trid. Sess. XXV. Decr. de indice librorum etc.

<sup>\*\*\*)</sup> Sie fieht unter Anberm in Richter's Ausgabe bes Conciliums von Trient. Leipzig 1853. S. 612 fg.

<sup>†)</sup> Canon. et Decret, Conc. Trid. ed. P. E. Richter. Lips. 1853. p. 609 sq.

1

Unterfchied zwifden ben noch ungebrudten und ben fcon gebrudten und im Umlauf befindlichen Berten ). Bezüglich

<sup>\*)</sup> Unter letteren meiben nur blejenigen bervorgehoben, bie gu befis Ben, ju lefen oter ju verbreiten bem Glaubigen nicht gestattet fenn foll. Dahin gehoren, nebft ben icon vor bem Jahre 1515, b. b. por bem Auftreten Luthere, von ber Rirche verworfenen Schriften : 1) alle Schriften ber Barefiarchen, b. h. ber Seftenflifter unb Saupter, und biejenigen Schriften anderer Baretifer, bie von ber Religion ex professo handeln. Schriften ber Lets teren anberen Inhalte fonnen nach vorgangiger Brufung erlaubt merben, find alfo nur infolange, bis biefes geschehen, verboten. 2) Die von Bareffarchen verfertigten Ueberfetjungen ber beiligen Schriften bes neuen Teftaments. Die von verworfenen Schriftftel: lern verfertigten Ueberfehungen bes alten Teftamente fonnen, jes boch nur gelehrten und frommen Mannern und nur unter bem Borbehalte, baß fie nicht ale reine Texte gebraucht werben burfen, erlaubt werben. Die von verworfenen Schriftftellern herrührenben Ueberfetungen geistlicher fowohl ale anberer Schriften merben erlanbt, mofern fie nichts gegen bie Lehre ber Rirche enthalten. Uns merfungen und Commentare ju ben überfetten Schriften werben nur nach vorgangiger Ausmerzung ber Brribumer und nur benjes gen gestattet, welchen bie Ueberfetjungen felbft ju lefen erlaubt ift. 3) Die Uebersetungen ber heiligen Schrift in ber Bolfesprache, es fei benn, bag fie von fatholifden Schriftftellern verfaßt feven, und ber Bifchof auf bas Gutachten bes Bfarrere ober Beichtvaters Bemanben bie Erlaubniß zu beren Lefung fchriftlich ertheilt habe. 4) Compflationen, von Baretifern verfaßt, in foferne fie Brrtbams liches enthalten, in fo lange, bis fie bavon burch bie Bifcofe und Inquifitoren mit Rath und Beiftand fatholifder Theologen gereinigt worben. 5) Schläpferige und unguchtige Schriften, mit Ausnahme ber heibnischen Classifer, bie ber Sprache wegen erlaubt finb, aber in feinem Falle Anaben vorgelefen werben burfen. 6) Schriften, beren haupigegenftand zwar gut, benen aber Baretifches, jur Gottlofigfeit ober zum Aberglauben Berleitenbes beigemischt ift, bann an fich erlaubte Schriften, benen aber Borreben, Summarien ober Anmertungen von Baretifern beigefügt find, bis fie von folder Buthat gereinigt worben. 7) Schriften aberglaubischen Inhalts, über Geomantie, Sybromantie, Aeromantie, Byromantie, Oneiromans

ber noch ungebrudten Schriften wieberholen bie tribentinis fcen Regeln bie Borfchrift Leo's X. und bes funften lateras nenfischen Concile, daß fie nicht veröffentlicht werden burfen, benor fie von ber bifcoflicen Behorbe gepruft und gutgebeißen worben (Reg. X.). Die ohne Bergug und gratis gu ertheilende bifcofliche Approbation foll bem Buche vorgebrudt, und es foll burch öftere Bisitation ber Drudereien und Buchbandlungen von Ceite bischöflicher Commiffare ober bes Blaubensinquifitors barüber gewacht werben, bag fein verbotenes (b. h. nicht erlaubtes) Buch jum Drud ober Berfauf fomme. Bu großerer Sicherheit foll jeder Buchbandler einen von ben gebachten Auffehern unterfertigten Ratalog ber bei ihm jum Berfaufe vorrathigen Bucher halten, und bei Confiscation bes Buches und anberer von ber bischöflichen Beborbe ju bestimmenben Strafe fein in biefem Ratalog nicht enthaltenes Buch auf bem Lager haben ober verfaufen. Raufer, Lefer und Druder verbotener (b. f. nicht erlaubter) Bucher follen gleichfalls nach Ermeffen ber bifchöflichen Beborbe beftraft werben. Bucher, die von Außen an einem Orte eingeführt werben, muffen angezeigt, und burfen nicht gelefen, noch wie immer mitgetheilt ober verbreitet werben, es fei benn, baß fie approbirt worben, ober notorisch zu ben Jebwebem erlaubten gehoren. Cbenfo ift es mit ben in einer Berlaffenschaft vorfindlichen Buchern ju halten. Diefelben muffen angezeigt und burfen ohne Erlaubnig ber bifchoflicen Beborbe meder gelefen, noch Anderen auf mas immer für eine Beise zur Benugung überlaffen werben. Ber Schriften ber Baretifer ober mas immer fur eines Berfaffers Schrife ten, die megen Barefie ober Berbachtes falfcher lehre verworfen und verboten worden, wiffentlich liest, ber verfällt

tie, Chiromantie, Refromantie, worin hexereien, Bergiftungen, Augurien, Aufpleien, jauberische Beschwörungen vortommen, bann Bucher über Aftrologie, Prophezeiungen u. bgl.

unmittelbar sogleich in die Ercommunication \*). Wer aber aus anderen Gründen verbotene Schriften liest oder besitt, der begeht nicht nur eine Todsünde, sondern ist auch noch außerdem nach Ermessen des Bischofs zu bestrafen. Wer insbesondere ohne schriftliche Erlaubniß des Bischofs eine Uebersetung der heiligen Schrift in der Bolfssprache liest oder besitt, der kann die Lossprechung von seinen Sünden nicht eher erhalten, als die er das Buch an seinen Ordinarius ausgeliesert. Regularen haben die Erlaubniß zum Lesen und Kausen von Büchern, welche den Weltlichen von der bischössischen Behörde oder den Inquisitoren gestattet werden könsnen, von ihren Ordensoberen einzuholen.

Balb, nachdem diese Borschriften erlassen worden, forberte eine eigene Art verderblicher, Irrthumer und Zwietracht verbreitender Schriften die Sorgfalt der Bapste zu besonders strenger Ahndung heraus. Es waren dieß die sogenannten libelli samosi, worunter nach den Schilderungen, welche Bius V. in seiner Constitution Romani pontisicis providentia und Gregor XIII. in der Constitution Est rerum humanarum inselicitas vom 1. September 1572\*\*) davon machen, die ersten Zeitungen, die damals auftauchten, zu verstehen sind \*\*\*). "Es

<sup>\*)</sup> Diese Ercommunication ist durch die Bulle in coena Domini dem Papste reservirt. Ueder die Frage, in welchen Fällen diese Strafe als verwirft anzusehen sei, ist zu vergleichen A. Liguori in seiner Moral lib I, tractat. 2. de legid. append. III, namentlich auch cap. V.

<sup>\*\*)</sup> Lib. Sept. Decretal. c, 1. 2. Lib. V. Tit. V.

Den ersten Anlaß zu ihrem Erscheinen gat, wie es scheint, ber Rrieg, welchen im Jahre 1563 Benedig gegen Soliman II. in Dalmatien zu bestehen hatte. Berichte darüber wurden in geschriebenen Blättern an einem öffentlichen Orte den Reugierigen zu lessen gegeben. Das Lesegeld bafür wurde in einer längst außer Eurs gekommenen Münze, Gazetta genannt, bezahlt; daher der wälsche Rame: Gazetta für Beitung.

.

ift bas Unglud ber menichlichen Dinge, fagt Gregor XIII., bas nicht nur bie alten Rafter gegen alle Sorgfalt ber Befes. geber hartnadig ftreiten, und burch mas immer fur icharfe Strafen unterbrudt, bennoch immer wieber erfteben, fonbern auch tagtaglich neue, ben früheren Sahrhunderten unbefannte bingutommen. Daber muffen wir, fraft bes uns von Gott auferlegten Umtes, um fo fleißiger trachten, fowohl jene ju bewältigen ale auch die eben erft fich erhebenben, bevor fie erftarten, wo möglich an ber Burgel abzuschneiben. Da nun fürglich in unserer Stadt eine Sefte ungebührlich neugieriger Menfchen fich aufgethan bat, welche, mas fie in Bezug auf öffentliche fowohl ale Brivatangelegenheiten von zu Saufe ober auswärts Geschenem und Nichtgeschenem, Bahrem und Falfchem entweder von anderen Orten gufammenfchleppen tonnen ober felbft nach ihrem Belieben erfinnen, ohne Unterfchied vorbringen, aufnehmen und jufammenfchreiben, fo bag fie aus ber Sache bereits eine Art von Runft gemacht baben, und die meiften von ihnen, burch ichlechten Sohn bewogen, Erörterungen über biefe Angelegenheiten, aus meift falfchen Beruchten ohne Angabe ber Quelle gufammengeftoppelt, ba und borthin zu versenden pflegen ober auch fie, als zuerft von ber Stadt aus nach jenen Orten gelangt und bann von borther nach ber Stadt jurudgefenbet, herumtragen, verfaufen und barin nicht nur über Bergangenes nach ihrem Dafürhalten Gloffen machen, fonbern auch, mas in biefer ober jener Cache geschehen werbe, vorhersagen: fo verbieten wir, bie wir leicht voraussehen und burch bie Erfahrung belehrt find, welche und mas fur große llebel baraus hervorgehen, ba fowohl ofter Kaliches fur Bahres, entweber geradezu ober auf ·Ummegen ausgestreut, als auch unter einem gemiffen erborgten Scheine bie gute Meinung und ber Ruf vieler Leute verlett wird, in ber Absicht folden Uebelftanben zu begegnen, in Rraft biefer Conftitution, bag in Butunft irgend Jemand folche Commentare ju verfertigen, noch auch bie von Anberen

gefertigten anzunehmen, abzuschreiben, zu verbreiten ober an Unbere zu verfenden mage. Wer etwas bergleichen thut, foll, burch bie That felbft unauslöschlicher Ehrlofigfeit verfallen, ohne hoffnung auf Onabe, entweder lebenslänglich ober auf bestimmte Beit, je nach Berfculben, gu ben Galeeren verurtheilt werben." Die Borficht und Sorgfalt ber Bapfte war vergeblich; fie fpielten bamale ber bethorten Belt gegenüber bie Rolle ber Caffanbra. Es erging mit bem Beitungswefen, biefem Reig = und Betaubungemittel ber Beifter, wie mit bem Rauchen bes Tabats, bas noch im Jahre 1560, wenn wir uns recht erinnern, vom Sultan bei Tobesftrafe, vom Bapfte bei Ercommunication verboten ward, aber bennoch unaufhaltfam um fich griff und jest ein allgemeines Bedurfniß aller Rlaffen, felbft icon Weiber und Rinder nicht ausgenommen, geworben ift, ja, bis jum Opiumrauchen gesteigert, ben Unlaß herbeiführen mußte, bag bem von ber Politif langft preisgegebenen Chriftenthum bie Pforten bes himmlischen Reiches mit Bewalt wieder geöffnet und bie gahlreichen bort gefchlachteten Martyrer burch bie Waffen ber Englander geracht murben,

Indessen bewogen die stets weiter um sich greisenden Berheerungen der schlechten Presse die Papste Bius V. und Sirtus V., eine eigene Congregation von Cardinalen zur Censur der Bücher in Rom einzusehen, und den Papst Clesmens VIII. (gewählt am 30. Janner 1592 + am 5. März 1605), die tridentinischen Regeln durch eine umfassende Instruktion zu verschärfen\*). Die wesentlichen, hieher gehörigen Borschriften derselben sind folgende: 1) Die Gläubigen sind verpstichtet, auf an sie ergangene Aufforderung die in ihrem Besitze befindlichen verbotenen Bücher ihrem Bischof oder dem Glaubensinquisitor anzuzeigen. 2) Diese können würdigen, durch Frömmigkeit und Gelehrsamkeit ausgezeichneten Ran-

<sup>\*)</sup> Sie ift allen Ausgaben bes Inder vorgebruckt, Die neuefte Ausg gabe bes Inder ift auf Befehl Gregors XVI. 1841 erfchienen.

nern, befonbere jenen, beren Studien befanntermaßen bem öffentlichen Boble ober bem Dienfte ber Rirche forberlich find, bie Erlaubniß ertheilen, bergleichen Bucher, bie überhaupt freigegeben werben fonnen, jedoch nur mit Auswahl, au behalten und au benüten. Diefe Erlaubnig, bie fdriftlich und unentgeltlich ju ertheilen ift, gilt immer nur fur ben Beitraum von brei Jahren. Die bamit Begunftigten haben bie ihnen beim Lefen aufftogenben, ber Ruge beburftigen Stellen anzumerten und bem Bifchof ober bem Glaubensinquifitor anzuzeigen. 3) Die Bifcofe, Inquifitoren und bie fatholifden Universitäten außerhalb Italiens find aufgeforbert, und follen burch bie papftlichen Runtien und Legaten bagu angetrieben werden, Bergeichniffe ber in ihren ganbern vorfindlichen, bem Glauben ober ben guten Gitten wiberftreitenben Bucher, sowohl in ber Landessprache als in fremben Sprachen, ju fertigen und bie Bifcofe und Inquifitoren follen burch bestimmte barauf gesetten Strafen bie Glaubigen jener ganber vom Lefen und Behalten folcher Bucher abgus halten fuchen. 4) Dergleichen Bergeichniffe find von ben ganbern außer Italien burch bie apostolischen Runtien und Legaten, aus Italien burch bie Bischofe jahrlich an ben papfilie chen Stuhl ober an bie Congregation bes Inber einzusenben. 5) Die Bifcofe und Inquifitoren ober beren Bollmachttrager follen mit ben Indices ber verschiebenen Rationen verfeben fenn, um nothigenfalls bie anderwarts verbotenen Schriften auch bei fich verbieten ju fonnen. 6) Die vom bl. Stuble verworfenen Schriften find überall auch in was immer für einer lleberfetung als verboten anzusehen. 7) Die Bischofe und mo Inquisitoren bestehen, auch diese haben Bollmacht, die der Reinigung beburftigen und fabigen Bucher burch geeignete Belehrte reinigen ju laffen und alebann ju erlauben; 8) mas babei auszumergen ift, find baretifche, irrige, nach Barefie fchmedenbe, Mergerniß erregende, fromme Dhren beleidigende, gewagte, ichis. matifche, aufrührerifche und gotteblafterliche Gage ober Be-XXXVII. 38

hauptungen. Ferner folche, welche gegen ben Ritus und bie Saframente und die Gewohnheit ber romifchen Rirche Reuerungen einführen. Reue, von ben Saretifern ersonnene und auf Taufdung berechnete profane Ausbrudemeifen. 3meis felhafte boppelfinnige Borter, wodurch bie Lefer vom rechten, fatholischen Sinne ab . und ju verwerflichen Meinungen verleitet werben fonnen. Worte ber heiligen Schrift, ungetreu wiedergegeben ober aus Ueberfetungen ber Saretifer geschöpft, es fei benn, bag fie ju beren Biberlegung gebraucht werben. Borte ber heiligen Schrift, ju profanen 3meden gottlos mißbraucht ober ju einem ben fatholischen Batern und ber einftimmigen Meinung ber Rirchenlehrer widerftreitenden Sinne verbreht. Dann ehrende Bezeichnungen und Lobeberhebungen auf Saretifer. Ueberbieß Alles, mas nach Aberglauben, Bauberei, Bahrfagerei fcmedt. Alles, woburch bie menfchliche Billenefreiheit bem Schidfal, trugerifden Bahrzeichen ober bem heibnischen Bufall untergeordnet wird. Alles, mas nach Beibenthum fcmedt. Alles, wodurch ber gute Ruf bes Rache ften, befonders ber Beiftlichen und gurften, verlett, ben guten Sitten und ber driftlichen Bucht ju nabe getreten wirb. Alle Behauptungen gegen bie Freiheit, bie 3mmunitat und Jurisdiction ber Rirche. Alles, mas aus ben Gefegen, Sitten und Beispielen ber Beiden geschöpft, unter bem falfchen Namen ber Staateraifon, eine tyrannifche, bem evangelifchen und driftlichen Befete wiberftreitenbe Politif beforbert. Beifpiele, welche bie geiftlichen Riten, bie Drben, ben Stanb, bie Burbe und bie Berfonen ber Religiofen Spaffe und Anefboten, jum Schaben und gegen ben guten Ruf Anderer vorgebracht. Endlich alles Schlüpfrige, mas bie Sitten verberben fann. Unguchtige Bilber, feien fie auch nur ale Bergierung ber Anfangebuchstaben u. bgl. in ben Buchern abgebrudt. Laffen fich aus einem Buche bergleichen anftößige Stellen nicht füglich entfernen, fo werbe es lieber gang unterbrudt. Dieß gilt jedoch nur von ben Buchern:

neuerer Ratholifen. An ben alten Buchern ber Ratholifen ift nichts zu anbern, außer mo offenbar burd Arglift ber Baretifer ober Berfeben bes Cepers ein Brrthum fich eingeschlichen bat. 9) Rein Buch foll gebruckt werben, außer mit Angabe bes Zauf- und Schreibnamens und bes Baterlandes bes Berfaffere, ober minbeftene besjenigen, ber ben Drud approbirt hat. Regularen muffen jur Berausgabe einer Schrift, außer ber Genehmigung bes Bifchofe und Inquisitore, auch noch bie ihrer Orbensoberen beibringen. Diese Approbationen find bem Buche vorzubruden. 10) Rein Buch foll gebrudt merben ohne Angabe bes Druders, bes Drudortes und ber Jahresjahl. 11) Bon jedem in Drud ju gebenden Buche foll eine Abschrift bem Bijchof ober Inquisitor übergeben, und nach ber Durchficht gurudbehalten werben; und fein gebrudtes Buch foll verfauft merben, bevor es burch ben bafur aufgestellten bischöflichen Beamten mit jener Abschrift verglis chen und die Erlaubniß jum Berfaufe gegeben worben ift. 12) Die Buchdruder und Buchhandler follen vor bem Bis fcof ober Inquifitor eiblich geloben, ihr Befchaft fatholifc, redlich und treu ju verwalten, und ben fie betreffenden firchlichen Borfdriften ju gehorden, auch feinen von ber Barefie angestedten Behilfen babei zu verwenden. 13) Den von ibe ren Brrthumern gefauberten und nach folder Cauberung jum Drude erlaubten Buchern verworfener Schriftfteller foll ber Rame bes Berfaffere mit ber Bemertung feiner Bermerfung vorgebrudt werben, bamit man miffe, bag, wenn auch bas Buch in gemiffer Sinfict, boch nicht ber Verfaffer ale unfcablich anerkannt werbe. Bugleich foll fowohl ber früheren Bermerfung, ale ber neuerlichen Reinigung und Bulaffung bes Buches Ermahnung geschehen.

Ueber die Zweckmäßigfeit dieser Borschriften wollen wir hier fein Bort verlieren. Sie wurden größtentheils von den weltlichen Gesetzern nachgeahmt. Aber die Boraussehung, von welcher beren Anwendbarfeit und Wirtsamfeit abhing,

bie göttliche Sendung und Autorität zur Entscheidung zwischen Irrthum und Wahrheit und die Racht über die Gewissen ging ben weltlichen Regierungen ab, und so konnten
ihre Censurvorschriften unmöglich zum Ziele führen. Dennoch
unterzogen sie sich nicht nur bem Geschäfte, sondern entriffen
es sogar den Händen der Kirche; ja, mehr noch, sie stellten
bie Kirche selbst unter ihre Censur.

Es kann hier nicht die Absicht feyn, eine Geschichte der weltlichen Gesetzebung in Sachen der Presse zu schreiben \*). Es kommt uns nur darauf an, die Stellung klar zu maschen, in welche die Kirche mit ihrer Gesetzebung über die Presse dadurch dem Staate und der kirchlichen Gesellschaft gegenüber versetzt wurde. Die Protestanten fasten in Deutschsland sesten Fuß und erlangten das verbriefte Recht, ihre Lehren frei und offen zu verbreiten. Dem Papste blied nichts übrig, als gegen dieses Sichselbstaufgeben des heiligen römisschen Reiches deutscher Nation eine erfolglose Protestation einzulegen, und die darauf bezüglichen Reichsrecesse selbst in den Inder zu setzen felbst in Frankfurt niedergesetzte kaisersliche Büchercommission mußte zu Gunsten der Protestanten ansgewiesen werden, sich in die Dogmatica Religionis nicht zu

<sup>\*)</sup> Wer sich naher barüber unterrichten will, ben verweisen wir auf Püttners Lit. bes Staatst. Thl.III. S. 593 f. Rlübers Fortseh. berf. S. 453, insbesondere aber auf Beckmann, Beiträge zur Geschichte ber Ersindungen. Göttingen 1780. St. I, S. 95 fg. Cramer, Wehlar. Rebenstunden. Th. 53 u. 85. Ludw. Hossmann, Gensur und Prefestreiheit, histor. und philosoph. bearbeitet. Berlin 1819. Thl. L. Rlübers öffentl. Recht des deutschen Bundes, S. 503, Rote d). Ersch, Literatur der Jurisprudenz. 1823. S. 530. Schlögers Briefswechsel, Heft 58, S. 222 ffg. Bolit. Journal, 1781, B. I, S. 437 ffg. Remoiren des Cardinals Pacca, deutsche Uebers. VI, S. 38 ffg. Emminghaus Corpus juris germanici, Jena 1844. S. 183. 218. 373. 405. 542. 565. 592. 663.

<sup>\*\*)</sup> Joh. Palatino, Vita Pauli IV. Vol. 4. S. 17. p. 237 unb 238. Spondanus, Contin. Annal. Baronii ad Ann. 1557. S. 5. p. 567.

mengen \*). Protestantische Schriftseller und Zeitungen erstielten von des Reiches wegen förmliche Druchrivilegien \*\*). Bon einer Durchführung der kirchlichen Bestimmung, daß nichts gedruckt und verkauft werden durfe, was nicht die bisschöfliche Approbation erhalten hätte, von einer Bisitation der Druckereien und Buchhandlungen durch bischöfliche Comsmissarien konnte also keine Rede mehr senn. Die Ansertigung von Indices der verbotenen Bücher durch die Bischöse und die katholischen Universitäten unterblieb. Die kirchliche Borssorge zur Bewahrung des christlichen Gemeinwesens vor den Berheerungen der Presse wurde aufgegeben und mußte aufsgegeben werden. Der Staat selbst wollte nichts davon wissen \*\*\*).

Bei ber Freiheit ber Protestanten, gegen bie Rirche und bie Ratholifen ju fchreiben, ware bie Partie ju ungleich und

<sup>\*) 3. 3.</sup> Mofer, beutsches Staaterecht. X. 235. S. 28.

<sup>\*\*)</sup> So 3. B. ber bekannte Conring, bas historische Journal von hertenrath, die kurzgefaßten historischen Rachrichten von Scharffenstein, Mofer. V. 446. VIII. 178.

<sup>\*\*\*)</sup> Richt nur wollte ber Staat von ber bifcoflichen Cenfur und von ber Dahrung bes driftlichen Bemeinwefens burch biefelbe nichts wiffen, fonbern er ftellte, wie gefagt, bie Rirche felbft unter feine Cenfur, und zwar nicht bloß baburch, bag er Bapft und Bifcofe bezüglich ihrer öffentlichen Rundmachungen feinem Placet untermarf, fonbern auch inbem er bie Cenfur felbft ber theologischen Werke an fich riß, und diefelbe als Baffe benütte, um fektirerische und bem papfilichen Stuhle feinbfelige Berte gegen firchliches Einschreiten ju fichern, und fatholifche Schriften bagegen ju uns terbruden. Diefes gefchah in Defterreich feit 1753, balb barauf auch in Bayern, nachdem Spanien, Portugal und Franfreich mit bem Beifpiele vorangegangen. Die Staatecenfur in Defterreich über firchliche Drudichriften erftredte fich bis auf bas romifche Brevier, in welchem g. B. bie auf Bapft Gregor VII. bezüglichen Stellen mit Druderschwarze ausgemerzt wurden. Siehe Pacca a. a. D. und Beibtl, firchliche Buftanbe in Defterreich.

È

Die Stellung ber Ratholifen ju nachtheilig gewesen, wenn biefe bezüglich ihrer Bertheidigungefdriften ben Bemmniffen ber bifchoflichen und ber weltlichen Cenfur jugleich hatten unterliegen follen. Auch hatten bie Bischofe bei bem 11me fowung, ben bas Bucher und Beitungewefen gewann, ihrer Aufgabe in diefer Sinficht gar nicht mehr nachkommen fonnen. Als baber Bapft Benebift XIV. Die firchliche Gefengebung über die Buchercenfur in feiner berühmten Conftitution Sollicita ac provida vom 9. Juli 1753 nochmals aufnahm, mittelft einer umfaffenben Inftruftion, in welcher auch Die Erflarungen feiner Borganger, Clemens VIII. und Aleranber VII., ju einzelnen von ben tribentinischen Regeln mit einbegriffen waren, fam er auf jene Bestimmungen über bie praventive Cenfur gar nicht mehr jurud, fondern beschränfte fic barauf, ben mit ber Beurtheilung von Drudichriften fich von Amtswegen befaffenben Cardinalscongregationen ber Inquifition und bes Inber ein foldes Berfahren vorzuzeichnen, baß ihre Entscheibungen gegen jeben Berbacht ber Parteilichs feit, ber Uebereilung, ber Unfenninig u. f. w. fichergeftellt waren, und in Unfehung ber polemifchen Schriften inebefonbere folche Beisungen ju geben, bag von Seiten ber fatholifchen Schriftsteller bas Dag bes Anstandes und bas oberfte Brincip ber Liebe nie außer Acht gelaffen murben \*). Geither sind auch die fraglichen Bestimmungen von Rom nie mehr urgirt, es ift nie mehr gegen fatholische Schriftsteller bie Forberung geltenb gemacht worben, nichts bruden zu laffen, mas nicht vorher bie bischöfliche Approbation erhalten hatte. Es ware auch nicht mehr möglich und, wenn moglich, nicht mehr beilfam gewesen, auf dieser Forderung zu Richt nur maren, wie icon bemerft, bie Rathos lifen in bem unabweislichen Rampfe gegen Protestanten und

<sup>\*)</sup> Diefe papfiliche Conflitution ift gleichfalls ben feither erfchienenen Ausgaben bes romifchen Inber vorgebrudt.

Unglaubige baburch ju fehr beengt und in Rachtheil verfest worben; fonbern es maren auch fur bie Rirche bie fclimm. ften Bermidlungen und fur bie fatholische Bahrheit bie größe ten Gefahren baraus entstanben. Denn bie Bifcofe ber verfchiebenen gander maren, ben betreffenden Regierungen gegenüber, für bie Erzeugniffe ber fatholifchen Breffe verantwortlich, und bie Abhangigfeit ber Bifcofe von ben Regierungen mare ein furchtbares Mittel geworben, Die Stimme ber fatholischen Wahrheit, und mit ihr bas Salg ber Erbe ganglich ju erftiden und bumm ju machen. Beffer im Gebiete bes geistigen Lebens gar feine Aufficht und gar feine Dronung, ale eine folde, die nach bem Dagftabe menfchlis der Leibenschaften und beschränfter menschlichen Spfteme, nicht nach bem ber ewigen Bahrheit, burch einen unfehlbaren Richter gehandhabt wurde \*). Die Staaten haben fich und Die burgerliche Befellschaft ber firchlichen Autorität entzogen und biefe, bezüglich ber focialen Buftanbe, auf ben mittelbaren Ginfluß beschranft, ben fie burch bas Bemiffen ber Gingelnen ju üben im Stande ift. Gie fonnen auch bei bem religiösen Buftanbe ber Bevölferungen und ben mohlermorbenen Rechten, welche die Richtfatholifen in benfelben erlangt haben, biefes Berhaltnig nicht anbern. Bei einer folden Berfaffung ber Gesellschaft fann bie Rirche eine praventive Cenfur eben fo menig bem Staate überlaffen, ale fie felbft Die bloß im Intereffe ber öffentlichen Ordnung ausüben. erlaffenen firchlichen Bestimmungen über biefen Gegenftanb baben alfo ihre Unwendbarfeit verloren.

<sup>\*)</sup> Die Wahrheit zu unterbruden, gibt es fein Recht; fie zu befennen, ift jedes Menfchen Bflicht. Daher kann nur die im Befite ber Bahrheit befindliche Rirche durch ihr Organ, ben Papft, nach ihrem untruglichen Ranon eine Cenfur zu üben befugt fenn, und als dazu befähigt anerkannt werben. Die Aussprüche der Bischöfe in Glaubenssachen, und folglich auch ihre Censurbekrete find nie inappellabel. Ganz anders ift es mit der Censur des Staates, die keine Berufung an die Kirche zuläßt.

Daher haben auch in neuester Zeit, wo die Rirche wieber die Kreiheit erlangt hatte, Concilien zu halten, und auf Diefen fur bie Glaubigen verpflichtenbe Berordnungen ju erlaffen, die in biefen Concilien versammelten Bischofe meber ' in Franfreich, noch in Belgien, England ober Rorbamerifa auch nur einen Augenblid bem Bedanten Raum gegeben, eine praventive Cenfur für bie Ratholiten in Preffachen wieber einzuführen. Gelbft ben Beiftlichen murbe auf bem Barifer: Concil von 1849 nur bezüglich auf bogmatische und anbere eigentlich religiofen Schriften bie Berbindlichfeit auferlegt, por bem Drude berfelben bie bischöfliche Approbation eingubolen. Den gaien gegenüber mar man fo weit entfernt von einem folden Anfpruch, bag man ihnen, felbft wo fie von firchlichen Dingen fcrieben, nur Umficht empfahl und an's Berg legte, ben Belehrungen und Ermahnungen ihres Bis fcofe fich folgsam ju erweisen \*). Wo aber bie Schriftfteller nicht gehalten find, ihre Schriften vor bem Drude ber Cenfur au unterwerfen, ba fonnen auch bie Lefer nicht verhalten merben, nur bas von ber Cenfur Approbirte ju lefen, vielmehr fann von ihnen nur geforbert werben, basjenige ju meiben und jebenfalls als verwerflich anzusehen, mas die Rirche ihnen als verwerflich bezeichnet bat. Darum fagten bie zu Baris versammelten Bater auch in biefer Begiehung weiter nichts, ale: "Wir erinnern endlich bie Glaubigen, daß die Gefinnung, Lehre und Regierung ber Rirche nicht aus veriobifcen oder nicht veriodischen Brivatschriften, sonbern nur aus ben authentischen Aften, Urfunden und Defreten zu erfennen find, welche vom heiligen Stuhle und von ben Bischöfen

<sup>9)</sup> Ginzel, Archiv für Kirchengeschichte und Rirchenrecht. Regensburg 1852. III. Het. S. 85. Utantur, licet, in controversiis politicis ac literariis honesta libertate, dum veritatem, justitiam, caritatem, reverentiam sui et aliorum, modumque ac prudentiam in omnibus servent.

ausgehen." Sie ermahnten biefelben, im Umgang mit ben 3rr- und lingläubigen bei aller lebung ber Milbe, bes Wohlwollens und der christlichen Freundlichkeit ihren Glauben fest zu bewahren, und sich zu hüten, daß er nicht allmählig Schaben leide ); aber nichts zu lesen, was nicht die kirchliche Approbation an der Stirne trüge, das verlangeten sie nicht von ihnen.

Demnach find wir wohl ju bem Ausspruche berechtigt, baß bie auf die praventive Cenfur bezüglichen Borfdriften ber Rirche, bie Borfchriften, bag bie Ratholiten nichts im Drude veröffentlichen follen, was nicht von ber firchlichen Auto: ritat geprüft und gutgeheißen, bag fie nichts lefen follen, mas nicht von ber Rirche ausbrudlich erlaubt worben, in Deutschland und in allen gandern, wo feit Jahrhunderten bie Ctaate-Bewalt fich ber Gesetgebung und Polizei in Preffachen, mit Ausschluß ber Rirche, bemächtigt bat, burch bie entgegengefeste Gewohnheit abrogirt find. Es find über hundert Jahre verfloffen, feitbem fie Benedift XIV. in feiner Conftitution sollicita ac provida mit Stillichweigen übergangen bat. Das mals waren bereits über hundert Jahre verfloffen, feitbem fie in bem größten Theile von Europa nicht mehr hatten zur Ausübung gebracht werben fonnen. 3mar hat Benedift XIV. alle feiner Conftitution jumiberlaufenden Bewohnheiten, auch bie unfürbenflichen, für null und nichtig erflart; allein um fo bedeutsamer ift, bag er in eben biefer Constitution bie auf Die praventive Cenfur bezüglichen Borfdriften nicht erneuerte, fondern mit Stillschweigen überging. Die Mehrzahl und bie gewichtigsten unter ben Kanonisten find ber Ueberzeugung, bag felbft ein alle zuwiderlaufenden Bewohnheiten im Boraus verwerfendes und für ungultig erflarendes Rirchengefet bennoch burch entgegenstehenbe Gemobnbeit abrogirt merben

<sup>\*)</sup> Gingel a. a. D. S. 86. Cap. XII.

könne, wenn dieselbe "nicht an sich irrationabel, überdieß aber gefehlich prafcribirt und vom Gefengeber wiffentlich tolerirt fei" \*). 3mar scheint bieser Grundsat in Ansehung ber Borfchriften bes Conciliums von Trient eine Ausnahme zu erleiben \*\*); allein Diefe Ausnahme greift nicht Blat bei ben fogenannten tribentinischen Regeln bes Inber, beren Bublication, nach bem ausbrudlichen Befchluß bes Conciliums, nur nach bem Urtheil und unter der Autorität des Papftes erfolgte \*\*\*). Diefe fallen baher unter benfelben Befichtepunkt wie andere papftlichen Borfdriften, und unterliegen ber abrogirenben Rraft ber Bewohnheit, wenn felbe bie nothwendigen Erforderniffe an fich tragt. In biefer Begiehung brauchen wir über bie Brafcriptionszeit und bie wiffentliche Bulaffung ber fraglichen Uebung von Seite ber Bapfte wohl nichts meiter au fagen. Daß aber biefe llebung nicht irrationabel, fonbern im Gegentheile bem Boble ber Rirche gemäß, ja jum Soute ber tatholifchen Wahrheit gegen bie Uebergriffe ber Barefie und ber oft in ihrem Intereffe handelnben Staats-Bewalt nothwendig fei, burfte gleichfalls aus bem Bisheris gen jur Benuge erhellen. Darauf, bag ber Papft felbft in feinen eigenen Staaten im Jahre 1948 die praventive Cenfur, menigftens vorübergebend aufgehoben, mithin biefe Aufhebung je nach Umftanben fur rationabel und mit bem Boble ber Rirche verträglich anerkannt hat, wollen wir uns gar Aber bie Beschluffe ber Provincialconcilien, nicht berufen. welche die Freiheit ber fatholischen Schriftfteller, ohne vorgangige geiftliche Cenfur felbft über religiofe und firchliche Begenftanbe ju fdreiben und ihre Schriften im Drude ju

<sup>\*)</sup> Bouix, Tract. de princip. Jur. can. Monasterli. 1853. p. 313. Phillips, Rirchenrecht. III. 729.

<sup>\*\*)</sup> Bouix loc. cit. p. 322 sq.

<sup>\*\*\*)</sup> Concil. Trid. Sess. XXV. Decr. de indice librorum.

veröffentlichen, anerkannt haben, find nicht ohne papftliche Genehmigung publicitt worben. Sie haben fogar eine fpecielle Sanction baburch erhalten, baß bie barin wegen Disbrauchs biefer Freiheit indirekt getabelten Herausgeder bes Parifer Univers sich beschwerend nach Rom wandten, und von dort hierauf nichts weniger als ein Tabel ber ihnen verschnnten Freiheit erfolgte. Die Freiheit zu schreiben bringt aber die Freiheit des Lesens von selbst mit sich.

Bon ben firchlichen Gefegen über bie Cenfur ber Drud-Schriften bestehen also fur Deutschland und die Mehrzahl ber europaischen Staaten nur noch biejenigen in Rraft, welche fich auf bie Repreffion, b. h. bie Beurtheilung, Abmeifung und Ahnbung ber burch die Breffe begangenen ober veranlagten Bergehen wiber die Religion und die Sittlichfeit begieben. Diefe Borfdriften nun geben im Befentlichen, fo weit fie une hier intereffiren, bahin, bag bie Ratholifen unter einer Tobfunde und jum Theil bei Bermeibung ber unmittelbar eintretenben Ercommunication verpflichtet finb, bie Schriften gewiffer, von ber Rirche verworfenen Autoren, bann die Schriften einer bestimmten, von ber Rirche bezeiche neten Gattung, und endlich alle von ber Rirche ausbrudlich verworfenen Schriften nicht nur nicht zu lefen, sondern auch nicht einmal in ihrem Besitze zu behalten, noch weniger biefelben ju verbreiten, fonbern vielmehr, foweit fie rechtlich und factifc bie Macht bagu haben, felbe ju unterbruden und ju vertilgen. Die Schriftsteller, beren Schriften mas immer für eines Inhalts in biefer Beife unbedingt verboten find, find bie Barefiarchen, Die Stifter nämlich und Baupter von Setten, b. h. alle biejenigen, bie als folche von ber firchli= den Autorität bezeichnet und reprobirt worden find und merben\*). Wer bie Schriften folder Manner, ohne Ermachtis

<sup>\*)</sup> Reg. trid. I.

gung bes papftlichen Stuhles liest, behalt, abbrudt ober auf was immer für eine Beife und unter was immer für einem Bormande in Schut nimmt, verfällt unmittelbar in bie Ercommunication, von ber er nur burch ben Papft wieber loss gesprocen werben fann \*). Die Schriften, Die überhaupt, und obne baß es eines besonderen über fie zu erlaffenden Berbotes erft noch bedürfte, nicht behalten, gelefen, verbreitet ober in Cout genommen werben burfen, find: 1) bie Schriften ber Baretifer, bie nur Barefie enthalten, ober von ber Religion ex professo handeln, also irgend einen Religionspunft jum Gegenstande haben. Wer folche Schriften ohne papfte liche Erlaubniß wissentlich liest u. f. w., fallt in biefelbe Strafe, wie vorhin gemelbet \*\*). 2) Ueberfetungen ber beis ligen Schrift in ber Bolfssprache, die nicht von fatholischen Schriftstellern verfaßt, vom heiligen Stuhle approbirt und mit Anmerfungen aus ben Rirchenvatern und ben Schriften fatholifcher Belehrten begleitet find \*\*\*). 3) Schriften, welche fclüpfrige ober unzuchtige Dinge zum Gegenstanbe haben, folde ergablen ober lehren +). 4) Schriften, welche von Beomantie, Aeromantie, Pyromantie, Oneiromantie, Chiromantie, Refromantie, Beichenbeuterei, Beiefagung, Bererei und Zauberei u. bgl. handeln. Ber ohne Erlaubnif Schriften ber unter 2, 3, 4 aufgeführten Gattung liest, behalt u. f. w., begeht eine Tobfunde und foll vom Bifcof bestraft werben.

Bas endlich bie von ber Rirche in ben Inber gefetten,

<sup>\*)</sup> Bulla coenae §. 2. Bangen, bie romifche Curie, ihre gegenwartige Bufammenfehung und ihr Geschäftsgang. Munfter 1854. S. 132.

<sup>\*\*)</sup> Bulla coenae cit. cf. Reg. trid. X.

<sup>\*\*\*)</sup> Reg. trid. III, IV. Monitum S. Congreg. Ind. vom 7. Januar 1836. Bangen a. a. D. S. 113 Note.

<sup>†)</sup> Reg. trid. VII.

und somit unbedingt oder in so lange, bis fie von ihren Brethumern gesäubert worden, verbotenen Schriften anbeslangt, so ist zu bemerken, daß diejenigen, welche Schriften, die wegen falscher Lehren, d. h. wegen häreste oder Berbachts der Häreste verboten worden, ohne Erlaubniß wissentslich lesen, in die Strafe der Ercommunication, jedoch der minderen, nicht dem Papste vorbehaltenen verfallen \*); dies jenigen aber, welche aus anderen Gründen, als wegen Diffamation, Unzüchtigseit, larer Moral u. dgl. verbotene Schriften lesen, zwar eine Sünde begehen, aber nicht in kirchliche Censuren verfallen \*\*).

Was nicht verboten ift, kann, nachdem bie präventive Cenfur abrogirt ift, straflos und ohne Sunde gelesen werden. Da es aber nicht möglich ift, alle unablässig erscheinenden schäblichen Schriften in den Inder zu bringen, so sind durch Mandat Leo's XII. vom 26. März 1825 sämmtliche Bischöfe ermahnt worden, daß sie aus eigener Autorität solche Bücher den Händen der Gläubigen zu entziehen suchen, und diese darüber belehren sollen, welche Art geistiger Rahrung sie als heilsam, und welche als schäblich und vergistet anzusehen haben, damit sie nicht, durch den Schein getäuscht und verlockt, solche bei sich ausnehmen \*\*\*).

Wer aus irgend einem erlaubten ober löblichen Grunde verbotene Bucher lesen ober behalten zu burfen wunscht, hat fich um die Erlaubniß hiezu entweder an feinen Bischof, oder an die Congregatio Indicis, oder an den Papft selbst zu wenden. Die Bischöfe können solche Erlaubniß nur mit be-

<sup>\*)</sup> Reg. trid. XI. Constit. Pit IV. Dominici gregis vorletter Abs fat gegen Enbe.

<sup>\*\*)</sup> Bangen a. a. D. S. 134.

<sup>\*\*\*)</sup> Bangen a. a. D. S. 143 Note. cf. Instruct. Clem. VIII. de prohibitione libror. §. III.

ftimmten Ausnahmen ertheilen \*). Auch bie Congregatio Indicis fann biefe Erlaubnig nur mit Ausnahme gemiffer Bucher, bie ber Papft fich felbft refervirt bat, und nur auf brei Jahre (porbehaltlich jeboch ber leicht zu erhaltenben Erneuerung) ertheilen. Um auf Lebenszeit und felbft fur folche Bucher, die fich ber Bapft felbft refervirt hat, die fragliche Erlaubniß ju erlangen, muß man fich burch' ben Cefretar ber Congregatio Indicis an ben beiligen Bater felbft menben, und zwar mittelft einer in boppelter Abschrift überreichten, von einem Consultor Indicis unterzeichneten Bittichrift. Die Grunde sind: 1) daß das periculum perversionis nicht vorhanden fei. Darüber muß ein Zeugniß vom Ordinarius, für Ordensleute von ihren Oberen, ober im Rothfalle mindes ftens von einem geachteten, ber Congregation befannten Beiftlichen beigelegt fenn. 2) Daß ber Bittfteller einen löblichen 3med vor Augen habe, mas jedoch aus ben in ben Beugniffen angeführten Gigenfchaften geschloffen wirb. Für ben Audirenden Rlerifer ober Laien werden in der Erlaubniß auf Lebenszeit in ber Regel nur bestimmte, in fein Studienfach einschlagende, ober sonft ibm nutliche Claffen von Werfen aufgegahlt und ihm erlaubt, bie übrigen bleiben fur ihn ver-Stehend ift bie Claufel: Dummodo ad aliorum manus non pervenerint \*\*).

Dieß ift nach bem heutigen Stande ber Quellen, fo weit wir bieselben einzusehen vermochten, und wofern wir

<sup>\*)</sup> Constit. Pii IV. Cum inter crimina; Julii III. Cum meditatio cordis; Pauli IV. Quia in futurorum; Gregorii XIV. Apostolatus. 30. Decbr. 1622. Urbani VIII. Apostolatus officium 2. April 1631. cfr. Barbosa, Collect. apostol. decis. Collect 448. Giraldi, de poenis eccles. p. 2. verb. libros. haeret. legent. c. 1. Bangen a. a. D. S. 128 Rote.

<sup>\*\*)</sup> Bangen a. a. D. S. 135.

fie richtig aufgefaßt haben, bas Berhältniß ber Rirche und ber ihr treuen Ratholifen zur Presse. Bu erwarten steht, baß in Folge bes Concordats mit Desterreich für bieses Reich neue und umfassende Bestimmungen erfolgen werden \*), die bann auch für andere Länder maßgebend werden dürsten.

<sup>\*)</sup> Unfere bieber entwickelte Anficht fintet eine Bestätigung im Artis fel 1X bes öfterreichischen Concorbates, welcher fagt: Archiepiscopi, Episcopi omnesque locorum Ordinarii propriam auctoritatem omnimoda libertate exercebunt, ut libros Religioni morumque honestati perniciosos censura perstringant et fideies ab eorum lectione avertant. In biefem Artifel, ber nur bavon fpricht, wie burch bie Cenfur bie Glaubigen vom Lefen fcon erfchienener Schriften abgehalten werben follen, murbe ficher nicht ohne Borbebacht vor bem Borte: censura, bas Bort: praeventiva weggelaffen. Diefes erhellt beutlich, wenn man bamit ben Artis fel III bes Toffanifchen Concordate vergleicht, mo es heißt: E riservata exclusivamente agli Ordinarii rispettive la censura preventiva delle opere e degli scritti che trattano ex professo di materie retigiose. Rimane poi agli stessi vescovi sempre libero i'uso dell' autorita loro per premunire ed allontanare i fideli dalla lettura di qualunque libro pernicioso alla religione ed alla morale. Bir erbliden barin eine Aners fennung ber consuetudo contraria legibus antiquioribus von Seite ber hochften gefetgebenben Autoritat in ber Rirche.

## XXVIII.

## Literatur.

Reskovany Aug. de, de matrimoniis mixtis inter Catholicos et Protestantes. Pestini 1854. Tomus III. gr. 8.

Für die Geschichte ber Ehen zwischen Ratholiken und Brotestanten hat ber hochw. Gr. Berfaffer, jest Bifchof von BBaigen, fcon im Jahre 1842 ju Befih zwei Banbe erfcheinen laffen, (vergl. Siftorifch-politifche Blatter Jahrgang 1844 Band XIII. S. 637 folgb.), an welche fich ber vorliegenbe britte Band ergangend anreiht. Die Bestimmung beffelben ift, wie icon auf bem Titelblatte bemerft wird, vorzugeweise bie, Ergangungen ju ben beiben vorhergebenben Banben gu liefern; Die weitere Entwidlung bes geschichtlichen Stoffes nimmt nur ben geringeren Theil bes vorhandenen Raumes ein. Die Abtheilung bes Berfes in Geschichte und Documente ift auch in biefem britten Banbe beibehalten, wie auch bie Unterabtheilungen, welche zuerft ben Stoff im Allgemeinen, bann mit besonberer Rudficht auf ben öfterreichischen Staat entwideln. Die geschichtliche Darftellung liefert zuerft im Allgemeinen Rachtrage zu ben verschiebenen Abschnitten von ber Reformation bis jum Jahre 1841 (S. IX. bis XXIX.), und geht bann ju einer Fortsetung ber Beschichte bieser Ehen in Breußen, in ber oberrheinischen Rirchenproping und in anderen Ländern über, welche mit bem Jahre 1841 beginnt und mit 1853 schließt, (S. XXX. bis XLVII.) An fie reiht ber Berfasser (S. XLVIII. bis LIV.) Rachträge zu seiner früheren Angabe ber über diesen Gegenstand vorhandenen Literatur, wie ein neues Berzeichniß derselben von 1842 bis 1853 an.

Auf diese brei Abschnitte ber geschichtlichen Abtheilung, welche den Stoff im Allgemeinen behandeln, folgt ein vierter, welcher die besonderen Verhältnisse von Ungarn, Siebenburs gen und Desterreich ganz in berselben Weise darstellt, nur mit dem Unterschiede, daß hier, was in den ersten dei Absschnitten getrennt dargestellt wurde, in einem Abschnitte verseinigt ist. Er enthält nämlich zuerst Rachträge zur Geschichte dieser Wischehen von der Resormation bis zum Jahre 1841, dann die Fortsehung dieser Geschichte selbst bis 1853, endlich die Angabe der neuesten auf die besonderen Verhältnisse bezäglichen Literatur. (S. LXXV. bis XCV.)

Die Abtheilung, welche die Documente enthält, zerfällt in brei Abschnitte. Der erste liefert Rachtrage von 1648 bis 1841, der zweite gibt eine Reihe von Documenten für die allgemeine Geschichte dieser Ehen in der Periode von 1841 bis 1853, der lette liefert zur Geschichte der Mischehen in Ungarn, Siebenbürgen und Desterreich sowohl Ergänzungen zur früheren Sammlung wie neue Documente zu der schon erwähnten Beriode von 1841 bis 1853.

Bu ben für Deutschland während bieser Periode erlasses nen Gesehen ift seitbem noch das Geseh über die Stellung der katholischen Kirche im Kürstenthume Lippe vom 9. März 1854 hinzugekommen. Bei der Angabe der Literatur sind einige Schriften übersehen, welche in neuester Zeit erschienen find, wie die Arbeit von Ernst Orth über die evangelische Kirche und die gemischten Ehen zwischen Evangelischen und Römisch-Katholischen Berlin 1852, 8. und die von Dr. F.

į

i

S. 3. Thesmar über bie Stellung bes Staates und ber evangelischen Kirche gegenüber ber romischen Kirche in Caschen ber gemischten Ehen Berlin 1853, 4.

Mit Recht läßt fich inbessen bas vorliegende Werk, wie schon früher bemerkt wurde, als das vollständigste Magazin für die Geschichte der Chen zwischen Katholifen und Protesstanten empfehlen.

## XXIX.

## Streiflichter auf die neueste Geschichte des Protestantismus.

## XXVIII.

Der Irvingianismus und fein bisheriger Berlauf.

IV.

Die irvingianifche Rirche, ihre Aemter und Gaben.

Wir haben gesagt: die Kirche ber Irvingianer sei normal nur im engsten Zusammenhang mit ber unmittelbar bevorstehenden Wiederkunft auszusassen; doch finde man sie auch häusig in den Schriften der Sekte selbst wie ein Ding für sich behandelt. Dieser Unterschied kann sich aus der drangenden Ratur der Sache, da eine Kirche ohne geschichtliche Entwicklung, weder vergangene noch zukunstige, ein Unding ist, ganz unwillfürlich machen. Er kann aber auch in Rücksichten kluger Politik seinen Grund haben, und wirklich sieht man auch insofern den Begriff einer selbstkandigen oder für

Ach felenben irvingianischen Rirche oft gang in ben Sintergrund treten. Jener Bolitif werben bie Irvingianer allgemein infofern beschulbigt, als fie bei ihrem Brofelptismus ben Leuten im Unfang von einer eigens organisirten irvingianis fchen Rirche nichts fagten, fie vielmehr in bem Glauben bestärften, bag man irvingianisch gläubig fenn, und boch in ber bisherigen firchlichen Gemeinschaft verharren fonne, morauf bann erft die hinlanglich Befestigten die gange Bahrheit allmählig erführen und jum Austritt aus ihrer Rirche je nach ber lage ber Umftande bewogen murben. Diefe "beuchlerifche Beife", wie Jafobi fich ausbrudt, wirft ben irvingianischen Evangeliften unter Unberm auch ber Berliner Baptiften-Brebiger Lehmann vor; ihre Gendboten, fagt er, traten im proteftantischen Deutschland zuerft mit ber Erflarung auf, fie beabfichtigten burchaus nicht bie Bilbung neuer Gemeinben, fondern wollten fich nur an bie Christenheit in ihrer Befammtheit wenden, und ben neuen Dingen, die fie ju verfundigen hatten, Eingang in ihr verschaffen; fobalb ihnen aber bann bie geeignete Beit erschien, faben fie von biefer Buficherung gang ab, und riefen einen vollftanbig geglieberten Organismus von neuen Gemeinden hervor \*).

Balb also gibt es eine eigene irvingianische Kirche und abgesonderte Gemeinden berselben, bald gibt es nicht einmal lettere, geschweige benn die erstere. Das Faktum selbst erleidet keinen Zweisel. Die Annalen der Irvingianer erzählen jest selber: ihre Missionäre seien, durch den heiligen Geist ausgesandt, wie Josua und Kaleb in das Land der Amalekiter, Hethieter 1c., unter Anderm auch nach Deutschland gekommen, nur um "auszukundschaften"; "als Privatpersonen, Lernende und Beobachtende vielmehr, denn als Lehrende". Mit diefer

<sup>\*)</sup> Ueber bie Brvingianer, von G. D. Lehmann, Samburg 1853. C. 4.

<sup>\*\*)</sup> Ueber foldes "vielmehr jesuitische als apostolische Berfahren" vgl. Jakobi "Beitschrift" 2c. S. 52.

Missionsweise fand auch ihr bereits ermabntes Berhalten binfichtlich ber Breffe und Traftaten-Bertheilung in Ginflang. Bo fie fobann gunftigen Boben erfundschaftet hatten, ba bemabrten fie fich abermale ale bie Rachtreter ber alten Montaniften bis in's Einzelnfte. Die Montanus, feine Prophes tinen und Anhanger nicht aus ber allgemeinen Rirche ausgeschieben fenn wollten, fondern in ihr ale bie Ineumatifer, bie mit bem Beift Begnabeten, ben bes Beiftes nicht Theilhaftigen gegenüberzustehen und ale bas Salg ber Chriftenbeit jurudjubleiben vorgaben: fo jest auch die Brvingianer. Indem fie alle firchlich trennenden ober Parteinamen, "die Menfchen fich geben", wie: fatholifch, protestautifch, griechischorthodor verwarfen, bilbeten fie fich aus ber Summe aller Betauften "bie allgemeine Rirche", und protestirten nun naturlich fehr energisch gegen bie Annahme, als wenn fie von "ber Rirche" fich trennen, eine "Sefte", eine "neue Rirche" bilben wollten. Sie feien vielmehr nur ber lebendige Beweis ber unaussprechlichen Gnabe Gottes, ber jest am Enbe ber Tage bereit ftebe, burch bas vollfommene Mittel bes vierfachen Amte Chrifti bie verfuntene Chriftenheit emporgurichten, in Gines ju vereinigen, die Braut fur die Anfunft bes Brautigams ju bereiten \*). Co vermochten fie allerdings auch ale bloger belebenber Rern ober treibenber Sauerteig inmitten aller ber verschiebenen "Rirchen", wenigftens eine Beitlang, fich ju geriren. Und ohne 3weifel tonnten fie eine bequemere Stellung für ihre Reubildungen auf frembem Boben nicht wohl einnehmen.

Bugleich erklärt fich auch aus biefer Seite kirchlicher Anschauung im Irvingianismus, warum unter seinen Bielen nicht ber leiseste Gedanke an Heibenmiffion vorkommt. Sonft erachtet fich doch jest felbft die kleinste Sekte für berufen, das

<sup>. \*)</sup> Bgl. z. B. bas große Manisest im English Review a. a. D. p. 142 ff.

Evangelium auch unter bie Ungetauften ju tragen. Der 3rvingianismus bagegen behauptet gur Beit allein, und zwar aus benfelben Brunben, bie mehr als zweihundert Jahre lang vom beutschen Protestantismus überhaupt eingehaltene Stellung jur Beibenmiffion, indem lettere Sache ber "allgemeinen Rirche" fei, ber irvingianische Diffioneberuf bingegen fic ausschließlich auf bie getauften Beiben beschrante, alfo eben auf jene "allgemeine Rirche", in ber biefe "Seiben" fich finben. In Wirflichfeit aber macht er fich auch mit folchen "Beiben" nicht besonders fleißig ju schaffen, liebt es vielmehr auch hierin bereits gethanene Arbeit vorwegzunehmen. Denn mit allem Rechte werfen ihre protestantischen Gegner ben 3rvingianern ein: fie gaben vor, feine Gefte zu fenn; allein gerabe ber Umftand, baß fie fich vorzugeweise an befehrte und erwedte Leute wenden, ftatt an unbefehrte, zeige beutlich, baß es ben Deiften nicht um Rettung berer, bie verloren geben, fontern um Ausbreitung ihrer Partei ju thun fei \*).

So famen benn die deutsch-protestantischen Landestirchen durch die Irvingianer endlich einmal in die sonst unerhörte Lage, daß sie "erweckte Elemente" wider beren Willen von sich austreiben zu mussen glaubten. Sonst hat man stets nur Klage vernommen, daß solche Elemente am liebsten immer gleich absielen und fortliesen aus ihrer Kirche. Als das
gegen jest z. B. in und um Marburg (1849) eine Irvingianer Gemeinde von 50 bis 60 Mitgliedern, unter dem
"Evangelisten" Thiersch, sich bildete, wollten dieselben doch
durchaus ihren Austritt aus der Landestirche nicht erklären,
beharrlich behauptend, sie zählten bloß zur allgemeinen apostolischen Kirche, welche auch die evangelische umschließe; und
da sie wegen des Kriegszustandes in Kurhessen zu ihrem
eigenen "vollsommenen" Abendmahl sich nicht versammeln
konnten, so forderten sie sogar Zulassung zum Abendmahl der

<sup>\*) 3</sup>felin G. 16.

Landesfirche. Chenfo in Breugen. 3m 3. 1852 verordnete ber Berliner Oberfirchenrath die Ercommunifation ber Irvingianer von allen Onaben ber Rirche. Ale aber balb barauf ber Kall vorfam, bag einem angesebenen, auch jum "Engel" ober Bifchof geweißten Irvingianer Die landesfirchliche Ginfegnung feiner Che verweigert ward, fing ber Engel gegen ben betreffenden Brediger einen Proces burch alle Inftangen an, weil bie Irvingianer immer noch als im Berbanbe ber evangelischen Rirche ftebend fich betrachteten. Dabei beharrten fie unerschütterlich. Wenigstens warb erft vor Rurgem noch von Berlin aus gegen bie Irvingianer Bemeinbe in Ronigeberg ein Ginzelnverhor über ihr Berhaltnig jur ganbesfirche angeordnet, mit bem Beifat : "follte einer ober ber andere erflaren, bag fich fein Berhaltniß gur evangelischen Landesfirche nicht geandert habe, fo folle berfelbe befragt werben, wie er biefe Erflarung bamit in Ginflang bringen konne, baß die Irvingiten notorisch ihre bestimmt wiederkehrenben gottesbienftlichen Berfammlungen und ihre befonbern geiftlichen Oberen hatten, daß fie abgesondert von ber Rirche bas heilige Abendmahl feierten, und befondere firchlichen Abgaben entrichteten" \*).

Aus Allem geht hervor, daß die Frvingianer es bequem fanden, überall außerhalb Englands vorerst nur das pneumatische Salz der sogenannten "allgemeinen Kirche" zu bilden und zu einer Trennung und sclostständigen Organisation irvingianischer Kirche es, vorderhand wenigstens, nicht kommen zu lassen. Im Grunde sollte also die ganze außersenglische Christenheit nichts weiter seyn, als irvingianisches Missionsgebiet. Wie aber die Ratur der Sache sie dazu treibt, ihre Proselyten wenigstens in eigens organisirte Ges

<sup>\*)</sup> Allg. 3tg. vom 26. Dec. 1855; vgl. Berliner protest. R.23. vom 8. Dec. 1855; aus bem Stuttgarter "Allgemeinen Kirchenblatt" im Deutschen Bolteblatt vom 23. Oct. 1853.

meinden zu versammeln, so wird ihnen die gewünschte besqueme Stellung, gleichsam die Kirche in den Kirchen zu bilden, auch nicht einmal auf deutsch-protestantischem Boden. beschieden bleiben. Man begreift zwar aus der später zu besprechenden Eigenthümlichteit in der Organisation der Irvingianer-Kirche Englands recht wohl, warum dieselbe auswärts am liebsten nur Missionsgemeinden haben möchte. Aber innere und äußere Gründe werden ihr diese Selbstbeschränstung unmöglich machen, und dann wird sich zeigen, inwiessern seine Kirche in England über gleichartig organisirte und begnadete Kirchen auf dem Continent den angesprochenen Primat ungestört wird behaupten fönnen.

In England ift es nämlich, mo feit 1835 die forme liche Rirche ber Irvingianer besteht und von ben gwolf neuen Apofteln regiert wirb. Bahrend fie auf bem Continent gegen jebe Trennung von irgenbeiner ber bestehenben Rirchen beharrlich protestiren, find ihre Erwedten in England icon gleich Anfange "aus ber evangelischen Rirche Großbrittaniens ausgeschieden, fie haben ihre eigenen Apostel und fonftigen firchlichen Dbern, halten ihre geheimen Gottesbienfte nach einer besondern Liturgie" ic., erfreuen fich mit Ginem Worte einer vollständig fur fich organisitten Rirche. Für England bat ber beilige Beift burch ihre Propheten felbft fo befohlen. Denn erftens ift es bas Biel ber neuen irvingianischen Offenbarung, bag "alle Bläubigen in Gine versammelt und burch eine fichtbare Trennung ben Glaubenslofen gegenüber als Eine Schaar bargeftellt werben", wogu boch naturlich auch irgend ein fichtbarer und bestimmter Unfang gemacht merben mußte. Zweitens aber mar, icon mas ben blogen Weg gu biefem Biele angeht, "vom erften Augenblide an, wo bie Stimme bes heiligen Beiftes in Schottland fich boren ließ, fein beständiges Befchrei um ",einen Leib."" Die Bebeutung bavon war zwar Unfangs faum Ginem, und am wenigsten ben Bropheten felber verftanblich, bis endlich flar

ward, daß "Leib" foviel besage als "die Kirche", und es Gott gefiel, vorerst "ein Mobell, einen Schatten bavon, mas bie allgemeine Kirche senn follte, in den 7 (apokalyptischen) Gemeinden von London aufzustellen"\*).

Man fieht: wir reden mit Recht von einer "neuen Kirche" ber Irvingianer, wenn biefe felbft eine folche Rirchenbilbung, wenigstens mas bie außerenglische Chriftenheit angeht, auch noch fo energisch abweisen, und bloß einfach ale bas pneumatifche Calz, g. B. in ben beutscheprotestantischen ganbes-Rirchen, verftanden fenn wollen. Fur bas irvingianische Berbaltniß zur naben Wieberfunft an fich mare es baran freilich genug und ihr Standpunft murbe fonach gang gufammenfallen mit bem ber Darbyften. Die Darbyften fonnen und wollen fich aber auch nicht eines wiederholten Pfingstwunders rubmen, wie die Irvingianer. Ein fo unvergleichliches Moment fonnte boch nicht muffig bleiben, mußte weiter treiben. Daber bie "neue Rirche" ber Irvingianer gegenüber ber Rirchenlofigfeit ber Darbuften. Jene neue Rirche ift fichtbar in England und übt von da den Primat über ihre Missionege= meinben in aller Christenheit.

Wir mußten diese saktischen und praktischen Erwägungen nothwendig voranschieden, weil wir sonst schon über der Frage nach der irvingianischen Definition von der Kirche in Berslegenheit gerathen wären. So verschieden nämlich als die geschilderte Praxis in England einerseits und auf dem Constinent andererseits, ebenso verschieden ist auch der theoretische Bescheid auf jene Frage. Der Irvingianismus versteht, und zwar wiederum je nach den Umständen, unter "Kirche" bald jene allgemeine Kirche, welche im Uedrigen nichts weiter ist als das irvingianische Missionsgebiet, bald die specifisch trvingianische Kirche, bald auch die Kirche der Bollendung. Im erstern Falle desinirt er "Kirche" als "Gemeinschaft

<sup>. &</sup>quot;) Manifeft a. a. D. vgl. 3 alobi: Lehre ber Irvingiten. G. 5.

aller Betauften"; "bie Befammtheit berer, bie burch Bottes That in ber Taufe Glieber bes Ginen Leibes feines Cohnes geworben find, ift bie Rirche, benn bie Rirche Chrifti ift feine Abftraftion." Diefe Rirche ift aber Die abgefallene und gerfallene Rirche, beren "Bieberherftellung, wie fie am Unfange war", man eben ju fuchen hat; es ift bie Rirche in ihrem jegigen Buftanbe, welche "bie vollfommene Ruftung" nicht bat. Der herr "hat nur Gine Rirche und fann nur Gine haben, wie er auch ju Berusalem nur Ginen Tempel hatte ober haben konnte." "Auch mar ber Gine Tempel im Anfange nicht eine unfichtbare Bemeinschaft von gläubigen Geelen, bie unter verschiedenartigen Glaubensparteien gerftreut und verborgen maren, sondern er mar ein fichtbarer geiftlider Bau, aus lebenbigen Menfchen bestehenb." "Diefe Gine Rirche, wie fie am Anfange mar, ift es, die wir fuchen follten; bie Trummer bes urfprunglichen Baues find vorhanden, bie getaufte Christenheit mit ihren Spaltungen und in ihrem großen Berfalle ift ber große Trummerhaufe ber Ginen Rirche, bie Gott im Anfange grundete; aus ihr und aus ihr allein haben wir die Wieberherftellung ju erwarten"\*).

Run aber ist diese "Wiederherstellung" seit 1830 eine vollendete Thatsache. Natürlich muß baher der wiederhergestellte Theil jener allgemeinsten Kirche sich unterscheiden und zwar, der ganzen Auffassung nach, leiblich und sichtbar unsterscheiden von dem nicht wiederhergestellten Theil, und somit ist bereits flar, was die specifisch irvingianische Kirche ist. Sie ist die Gesammtheit aller derer, die unter den wiederersweckten apostolischen Aemtern versammelt sind, um täglich und fründlich die geheime Entrüdung durch die Luft und die Wiesdersunft zu erwarten. Das sichtbare Kriterium dieser eigentslichen Kirche sind die genannten vier Aemter: das Apostels

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm S. 11. 48 ff; "Rathschluß" I, 270; II, 208.

Prophetens, Evangelistens und Hirtenamt. Ihr Berhältnis zu jener Kirche im weitesten Sinne bes Wortes ist eben das, daß alle Getauften versammelt sehn sollten zu der wiedershergestellten wahren Kirche, zur Einen Kirche. Insoferne mögen die Irvingianer auch die Kirche in dem einen wie im andern Sinn als "Leib Christi" bezeichnen. Zugleich liegt in diesem Verhältnis ihrer Kirche zur ganzen Christenheit ihr stets im Munde geführter Ruhm der Einheit und Katholicität.

Nach bemfelben Berhältniffe bildet die irvingianische Kirche jugleich bas "Gamlein" ber jufunftigen Saushaltung Gottes, ben "treuen leberreft, in beffen Mitte Bott feinen gnabigen Rathschluß ausführen wird", um bas "Reich Gottes", inso: ferne es noch jufunftig ift, jene große Trennung von Rirche und Welt vollftandig herzustellen. "Die heilige Schaar, Die viel taufend Beiligen, Die mit bem Berrn tommen, find feine Rirche im ftrengften Sinne bes Wortes, fein myftischer Leib burch ben er feinen Billen thun wird; Die Kirche in Diesem Sinne ift eine Auswahl aus allen Bolfern ber Erbe, bie wahrend ber jegigen Saushaltung Gottes gesammelt wurde" \*). So leitet also die "Rirche" in diesem britten Sinne alsbald über in's taufenbjährige Reich, welches möglichft fcnell herbeizubeten auch ihre eigentliche Aufgabe ist. Wir haben barum die lettere Definition nur um der Bollftandigfeit willen bier angezogen, und fehren, wie gefagt, fofort wieber gurud jur irvingianischen Rirche an fich, ju ber Rirche in bem Sinne, nach welchem man meinen fonnte, bag ihr allerdings noch eine irbifch geschichtliche Beiterentwicklung beschieben fenn mußte.

Eben baß bie Irvingianer ihrer wiederhergestellten urfprunglichen Rirche biefe Aufgabe nicht zuschreiben, ift vielleicht, neben obengebachten Rudfichten ber Politif, mit ein

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm. G. 56. 198.; vgl. "Rathschluß" ac. IL, 23.

Grund, warum fie bie felbstftanbige Organisation und beftimmt umschriebene Erscheinung berfelben fo menig betonen. 3m Bergleich ju ber firchenbilbenben Schroffheit ber Bap. tiften a. B. einerseits, ber Mormonen andererseits ift es wirf. lich febr auffallend, wie wenig bie Ervingianer ihre fpecififche Rirche bervorheben vor ber Rirche als "Gesammtheit aller Betauften." In ausbrudlichen Worten nämlich ; benn ihre firchliche Organisation an fich spricht freilich laut genug. Darum geben auch namentlich Brotestanten, welche fich nur an die Borte halten und die irvingianische Borftellung von ber Ratholicitat ber wiederhergestellten objeftiven ober anstalte licen Rirche nur ichmer faffen, über ben Rirchenbegriff ber Irvingianer leicht in bie Irre\*). Wir Ratholifen bagegen verfteben unter ber irvingianischen Definition von ber Rirche als Befammtheit ber Getauften gang einfach bas allerdings nothwendige Merfmal ber mahren ale Beilbanftalt begriffenen Rirche. Bir erfeben in ber ftarfen Betonung jener ober ber erftern Geite bes irvingianischen Rirchenbegriffs nichts weiter ale ben Beweis, wie unausloschlich feinen Tragern bie Nothwendigfeit ber Ginheit und Ratholicitat ber Rirche in's Berg geschrieben ift. Um aber im Uebrigen ben specifischen Rirchenbegriff ber Irvingianer zu prufen, halten wir uns an ihre thatfachliche firchliche Organisation.

Bas uns hier vor Allem in die Augen fällt, ift ihr entschiedenster und durchgehender Gegensat jum protestantischen Kirchenbegriff, wie er in allen symbolischen Buchern aufgestellt ist; mit andern Worten: handgreisliche Sichtbarkeit ber rechten Kirche statt ber symbolmäßigen Unsichtbarkeit ber-

<sup>\*)</sup> So meint g. B. Gr. Ifelin (a. a. D. S. 9): "Durch alle Schriften ber Irvingischen zieht fich ber Grundirrihum, bag bie Chriftenheit mit ber Gemeinde Chrifti (ober Rirche) verwechselt, bag bie Chriftenheit, b. h. alle Getauften, ber Leib Chrifti gen nannt wirb."

felben, eitel Anstaltlichkeit gegen die reformatorische Unmittel= barfeit, Conftruftion rein von Dben ftatt ber lutherischen Ueberfetung von Ecclesia - Gemeinde; furg, lauter Anflange gefunder fatholischen Anschauung ftatt ber reformatorischen Fiftionen. Da ber heilige Beift selbst bei ber irvingianischen Rirchenbilbung bie Band geführt hat, fo barf ber Ratholif auf folche Unerfennung allerdings ftolg fenn im Berrn. Mit bemfelben Rechte ift bagegen Gr. Jafobi bochft ungufrieden über biefe Rirchen - 3dee; ba, fagt er, bas irvinaianische Amt ber Apostel allein ben heiligen Geift hat und verwaltet, "so ift die Gemeinschaft mit ihnen an die Stelle ber unficht baren Rirche gefest, welche ben Irvingiten bis ju Brn. Professor Thierfch ein ganglich unverftanbliches ober verwerfliches Ding ift; . . von ber Bemeinde ift wenig bie Rebe; es ift, als ware fie nur ber Aemter wegen ba; ja, einer dieser Apostel hat die Ruhnheit, die burch bas gange Reue Testament hindurchleuchtende Ibee vom allgemeinen Briefterthum mit ben bemofratischen Brincipien ber Begenmart zu ibentificiren" \*).

Mit andern Worten: indem die Irvingianer ihre Kirche von vorneherein als objektiv gegebene Anstalt begriffen, maren sie auch schon mit Einem Schwunge über die beiden prostestantischen Hauptanstände hinweg; benn ihre Kirche war nun sichtbar an sich und somit auch an sich tauglich zu den Zweden der Kirche: Amt, Zucht, Berfassung, ohne alle Kiktion eines allgemeinen Priesterthums, sei es der unsichtbaren stillen Herzen oder der wüsten firchlichen Masse. Dafür ist allerdings ihre Kirche auch nicht von Unten, aus irgend welchen einzelnen Bekennenden erbaut, nicht abhängig von der "Gemeinde", sondern umgekehrt. An diesem Punkte steht der Irvingianismus als reinster Gegensap namentlich dem Bapstismus gegenüber. Auch letzterer will eine sichtbare heilige

<sup>\*)</sup> Jafobi: Beitidrift ac G. 54. 56,

und baburch zu ben 3weden ber Kirche taugliche Kirche; aber er bilbet fie rein von Unten, indem er fich bemubt, nur angeblich mahrhaft Glaubige ober Beilige in bie "Gemeinde" aufzunehmen, welche er feine "Rirche" nennt. Bei ben 3re vingianern bagegen einverleibt feinerlei fubjeftive Qualitat, gefdweige benn eine pratenbirte perfonliche Beiligfeit, ber Rirche, fonbern ausschließlich nur bas objeftive Dos ment, bas Opus operatum ber Taufe. Der Berliner Babs tiften . Brediger betrachtet baber in feinem Rampfe gegen bie Irvingianer bie Letteren gang richtig als bie Antipoben feiner "Bemeinde." Dieß hindert indeß nicht, baß beide Barteien mit gleicher hartnadigfeit je ihren biametral entgegengefesten Rirchenbegriff fur ben allein "apoftolifchen" ausgeben. Jener bloß subjektive Glaube als Faktor ber Rirche ift die Quelle alles Unheile, fagt ber Irvingianer; biefes Opus operatum ber Taufe, mit andern Worten bie Rinbertaufe, ift bie Quelle alles Unheile, fagt ber Baptift. "Die Brvingianer", fahrt letterer fort, "find bie eifrigften Bertheibiger ber Rinbertaufe, beren Ginführung faft allein ichon Schuld ift an allen mogs lichen Berunftaltungen und Berberbniffen im Reiche Jefu Christi; mir behaupten, bag nur bie an Jesum Glaubenben, mahrhaft Blaubenden Die constituirenden Glieder bes Leibes Chrifti find; Gemeinden, die anders organisirt find, bie in ihrer Mitgliedergahl ber großen Mehrheit nach Ungläubige haben, folche Gemeinden find ben Aposteln und bem aposto. lifden Beitalter ganglich unbefannt gemefen"\*).

Man sieht wohl, daß letterer Borwurf vom baptistischen Standpunkte des "apostolischen Zeitalters" aus zunächst den orthodor protestantischen Kirchenbegriff selber trifft, mit seiner Unterscheidung sichtbarer ober uneigentlich sogenannter Kirche und unsichtbarer eigentlicher Kirche. Noch ungleich weiter entsernt sich der irvingianische Begriff der Kirche als Anstalt

<sup>\*)</sup> G. D. Lehmann: über bie Irvingianer. 6. 33 ff. 37.

von jenem Standpunfte, und naturlich muß er baffil Dage, ale er jeber protestantifchen Rirchen - 3bee ift, bem fatholifchen Rirchenbegriff fich nabern. 29.11 baptiftifche wie ber jymbolmäßig protestantische Ried auf Giner und berfelben Unichauung ruben: bag bie bie Rirche machen, rubt bagegen ber irvingianifche Begriff mit bem fatholifchen auf Giner und berfelbe fcauung: bag bie Rirche bie Chriften macht. Rurg Rirche von Unten ober Gemeinbe, bier Rirche von ober Unftalt bei bem Ginen wie bem anbern. brollig ju feben, wie bem Baptiftenprediger biefe tieffil bes Brvingianismus abfolut unverftanblich ift und er ibn fort und fort Lufthiche führt, bie alle ben Unrechten fen, nämlich ben fymbolmäßig protestantischen Rirchenbi welchen eben die Irvingianer felbft als ben beillofeften fall von allen gefunden Principien bes firchlichen Da beflagen. Go außert fich j. B. Gr. Lehmann\*) :

"Gine unvermeibliche Tolge von ber unheiligen Bermif ber Rinber Gottes mit ber Belt ift bie, bag bie lettere ber ihrer fo überwiegenben Debrbeit bie Berrichaft in bem Saufe tes übertommt, und bie Gemeine Chrifti ihre Beinbe in Mauern regieren laffen muß. Dichts fann fie nach ihren eige Befegen, Beburiniffen, Reigungen und Bunichen geftalten. Lieber, Die fie fingen, Die Webete, Die fie opfern, Die Gotteebien bie fie halten, bie Berte ber Liebe und ber Pflicht, bie fie unte nehmen, und ihre gange Geftaltung, Die fie fich geben will, mu fle von ber über fie herrichenden Welt fich vorschreiben laffen ober fich peinlich abbringen, und ihr freier himmelsflug wird bei jebem Berfuche gehemmt, und fie gur Erbe niebergeriffen. Von Kirchenjucht fann in ihr bann nicht mehr bie Rebe fenn, benn wie fonnte iemals die geringe Minderheit die Bielheit ausschließen, anders als daß fle fich felbft ausschließt" ?

fr. Lehmann hat bamit offenbar bie fymbolmäßige Rirche,

<sup>\*)</sup> A, a. D. S. 38.

als die Autorität voluntas. "Ihre t bas Prieftertbum einem fegenannten : fich beugen und tenn in eben bem i jener Menfib ter er, und tie neubum aller Glänbiunter ben Echeffel . cd Papfithum geeftel fich anmaßt",

::on ber Rirde ift :iebener Dbiefti= e, ber Caframente, ier Rirche aus, Die n Chriften gemacht action unter beißem g vergebene. Die efebrt bie Chriften

nfunit war, we ven lebenheit bee Bernfe, i und Unterwerfung, b Radifelge gar nicht t bemeifen nur, bag Bert, bed nur menig t fenn, eigene Thee: Borte. Gottee, ale

ringen, hat,

:

: .

lehren also: wenn in Rom Ein Mensch sich bie Apostels Burbe anmaße, welche nur einem Collegium von zwölf Rannern zusommen könne, so sei bas eine Falschung, aber boch immer noch besser, als gar kein sichtbares Oberhaupt über die ganze Kirche anerkennen, wie die Protestanten. Dieser Unterschied der Organisation hindert aber nicht, daß das Berhältniß nach Unten an sich nicht dasselbe sei; daher fällt den Protestanten an den Irvingianern so ungemein auf, was nur nothwendige Folge einer wesentlichen Verfassung der Kirche ist: "die gläubige Unterwerfung unter ihre Oberen in hierarchisch-katholischer Weise"\*).

Denn aus Allbem folgt brittens, daß in jener Kirche das "Berhältniß von Autorität und Unterwerfung" wiederhergestellt und somit auch die lette jener Errungenschaften abgeworsen ist, welche Hr. Stahl als die göttlichen Principien
ber Resormation in den Himmel erhebt. Wie es der Kirche
als Anstalt geziemt, so steht in der irvingianischen ein göttlich
gegründeter "Stand" des Amts über der Gemeinde, und
anstatt der Fistion des allgemeinen Priesterthums ist die Unterscheidung der lehrenden und lernenden Kirche, der Beclesia
docens et imperans einerseits, audiens et obediens andererseits wieder eingetreten. Und was noch das Schlimmste ist,
die Irvingianer behaupten mit unversennbarem Succes, daß
diese Ordnung der Kirche die allein biblische und apostolische
sei. Ihrer scharfen Kritit eben aus der Bibel \*\*) wissen die

<sup>\*)</sup> Allg. 3tg. vom 26. Dec. 1855.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Freilich" — fagt bie irvingianische Dogmatif — "benken sich viele Christen, und namentlich unter benen, die sich am meisten ihrer Bibelfenntniß ruhmen, die Rirche im apostollschen Zeitalter als so ein freundliches Chaos von frommen Menschen, das nach dem Zufall des Augenblickes bald diese, bald jene, bald gar keine Form und Gestalt annahm, wo jedes Glied dem subjectiven Triebe bes eigenen herzens folgte, wo jeglicher Unterschied in Stellung und Thätigkeit entweder ganz ansgeschlossen, oder höchstens Sache

Gegner nichts Anderes entgegenzuhalten als die Autorität der Reformatoren, das Stat pro ratione voluntas. "Ihre Geistlichkeit", äußert unser Baptist, "nimmt das Priesterthum als Privilegium in Anspruch gegenüber einem sogenannten Laienstande, der in tiefster Unterwürfigkeit sich beugen und büden muß vor jenem; so maßen sie sich denn in eben dem Sinne die Statthalterschaft Christi an als jener Mensch der Sünde und des Berderbens mit seinem Heer, und die neutestamentliche Wahrheit von dem Priesterthum aller Gläubigen ist von diesen neuen Aposteln tief unter den Scheffel gestellt"\*). "Rie ist ein mehr distatorisches Papstihum gesübt, als der pfässsische Hochmuth dieser Apostel sich anmaste", befrästigt Hr. Jakobi\*\*).

Bei einer folden 3dee und Organisation der Rirche ift die nothwendige Folge ein Charafter entschiedener Objeftis vität aller firchlichen Heilsmittel: der Lehre, der Saframente, bes Cultus. Bom protestantischen Begriff einer Rirche aus, die nicht zum Christen macht, sondern von den Christen gemacht oder gebildet wird, strebt zwar jest die Reaction unter heißem Schweiß dieselbe Objestivität an, aber ewig vergebens. Die irvingianische Rirche bagegen, welche umgekehrt die Christen

04

menschlicher Wahl und menschlicher Uebereinkunft war, wo von Auftrag von Oben, von Amt, von Verschiedenheit des Berufe, von organischer Gliederung, von Gehorsam und Unterwerfung, von Geben und hinnehmen, von Leitung und Nachfolge gar nicht die Rede seyn konnte. Aber solche Gedanken beweisen nur, daß man, bei aller Berusung auf das göttliche Wort, doch nur wenig davon gelernt hat, und daß man, ftatt bereit zu seyn, eigene Theorien und bestehende kirchliche Berhaltnisse dem Worte Gottes, als der all einigen Richtschung fich die bequeme Aufgabe gestellt hat, bas einmal für wahr Gehaltene als die reine und volle Wahrhelt nachzuweisen." Ch. Böhm S. 118 ff.

<sup>\*)</sup> Lehmann S. 40. \*\*) "Zeitschrift" 2c. S. 56.

macht ober bilbet, wirft, was fie wirft, an bem Menschen, nicht burch ben Menschen ober mittelft feiner subjektiven Qualitat. Alfo allenthalben opus operatum!

Die driftliche Lehre ober Glaubenenorm ift baber ftreng objeftiv gegeben, mit volligem Ausschluß bes subjeftis ven Kaftors ber freien Schriftforschung ober ber Bibel als endgultiger Erkenntnifquelle. Die Schrift ift bier, wie gefagt, nicht angefehen nach ber Ginbilbung ihrer Berfpicuitat und Sufficieng; es genugt auch nicht, ihre Auslegung einund für allemal in fogenannten symbolischen Büchern zu firiren; fonbern es bebarf neben ihr einer lebenbigen Mutoritat. "Das Licht scheint an einem bunfeln Drt, ber lebendige Commentar bes Beiftes über bie Schrift ift gegeben", fagt bas große Manifeft ber Irvingianer. Daß ihre lebenbige Autorität in einem unmittelbaren Ginfprechen und Gingreifen Bottes besteht, mabrend die fatholische eine historisch hergeleitete und baber menschlich evermittelte ift: thut vorerft nichts zur Sache. Rur so viel ist unzweifelhaft, daß bie Begner mit Rug bemerken: bort fei bemnach bas Recht bes Einzelnen noch mehr erdrudt ale hier; benn hier bannen bie Schranten einer achtzehnhundertjährigen Entwidlung alle Willfur, bort gibt es folche Schranfen nicht; hier fennt jeber Beobacter ber Trabition jum Borans jebe Entscheibung ber Autoritat, bort weiß heute Reiner, mas morgen objeftiv mahr fenn wirb\*). "Wir behaupten", bemerft baber ber Berliner

<sup>\*)</sup> In biefem Sinne fagt or. Bruno Bauer gerabeju: "Gine Rirche, bie eine große Aufgabe hatte, konnte fich nicht auf befons bere Offenbarungen ftuben, konnte nicht bem erften beften Brophesten erlauben, ihr nach Belieben feine Offenbarungen aufzubransgen; . . . vom Protestantismus (bagegen) ift nur fein Tobseinb, bie Prophezie und Schwärmerei geblieben, und sein Lebensprincip, bie freie Prufung, ift in Ratholicismus untergegangen (in bie vor breihundert Jahren endgültig festgesetten Dogmen ber symbolischen Bucher) . . . in Unterwerfung unter eine Sahung, bie mit einer

Baptisten - Prediger, "daß sie eine Hierarchie einrichten und eingerichtet haben, ärger als die römische ist. Hier maßen sich Menschen ein - für allemal an, die Statthalter Christi zu seyn, und man weiß demnach, daß man es mit Menschen zu thun hat; dort wird die unmittelbare Macht und Erleuchtung des heiligen Geistes beansprucht, und wer sich darunter nicht beugt, begeht die Sünde wider den heiligen Gest und hat keine Bergebung ewiglich. Wenn es jemals eine Priesterkafte und Priesterkaft gab, die mit unerhörter Anmaßung aufetrat, so ist es hier" \*).

Das allgemeine Priefterthum, fagen bie Begner, ift bas foftliche, in ber Reformation erftrittene Recht jedes Chriften-Menfchen, unmittelbar Gemeinschaft zu pflegen mit feinem Erlofer, bas individuelle Glaubensleben aus ber Schrift und nach ber Schrift ju regeln. Bor ber anstaltlichen Rirche ber Irvingianer bagegen mußte biefe "Unmittelbarfeit" und fomit auch ihre Confequengen fallen, Die Auslegung ber Schrift ift alfo bei ihnen allerdings wieder "Monopol." Dafur befigen fie aber auch unüberwindliche Force in Rachweisung ber Fruchte, welche auf ber Gegenseite aus ber unbedingten Concurreng im Bibelforichen ermachfen. "Bas jur Apoftelgeit wunderbarer Beife burch die Gabe ber Beisfagung geleiftet wurde, bas bewirft nun eine geiftliche Auslegung End Unwendung ber Schrift", fagt fr. Ifelin \*\*). Sauberer Erfas iener Leiftungen! erwiderten Die Irvingianer, mit ben Fingern auf fechehundert verschiebene "Rirchen" und ihre Bibel-Auslegungen weisenb; und barum marfen fie bas Gurrogat weg, um nach ber urfprunglichen lebenbigen Autorität gurudjugreifen. "Dem Jrvingianismus", fagt Gr. Lehmann \*\*\*),

Engherzigfeit herricht, gegen welche bie Entschiebenheit ber tathos lifchen Autorität als Liberalität erscheinen muß." Ruflanb und bas Germanenthum. S. 62 ff.

<sup>\*)</sup> Lehmann S. 15. \*\*) A. a. D. S. 51. \*\*\*) A. a. D. S. 31.

"ift eben so wenig als bem Katholicismus bas Wort Gottes Die einzige Rorm ber Lehre und bes Glaubens; auf gleicher Linie mit bemfelben fteht bei ben Irvingianern bas Bungenreden und das Beissagen, und die gottliche Bahrheit ift ihe nen baber feine ichon in ber beiligen Schrift vollständig geoffenbarte, fonbern es bedarf ber fortgefesten Runbgebung berfelben burch Bungenreben, Beissagen u. f. m." Den Borgang felbft unter ben gegebenen Berhaltniffen finbet aber auch fr. B. Bauer fehr naturlich; "bas protestantifche Recht ber freien Brufung", fagt er, "bat ben lebergang ju jenem Fanatismus bei weitem mehr erleichtert." Und nachdem bie Irvingianer bie heillofen Folgen bicfes "Rechtes" einmal erfannt, und eingesehen, bag bie Bibel nicht "ale ein tobter Buchftabe gleich einer Waare umbergufchiden", fondern von Bott ber Rirche anvertraut fei, bamit fie "unter ihrer Autoritat und mit ihrem Segen" gebraucht werbe, barf es auch nicht verwundern, auf einen irvingianischen Lehrfat zu ftogen, ber ba lautet wie folgt: "bie Bibelgefellschaft ift ber Fluch, ber burch bie Lander lauft, und ben Beift Gottes burch ben Buchftaben bes Worte Gottes tobtet" \*).

Gleicher Objektivität wie die christliche Lehre erfreuen sich die irvingianischen Saframente. "Die Saframente werden wie in der papstlichen Kirche so ausgesaßt, als ob sie auch ohne den Glauben (ex opere operato) einen Segen mitteilen könnten"\*\*). Aus diesem Gesichtspunkte vertheidigt die irvingianische Dogmatif nicht nur die Kindertause, sondern verlangt sogar auch die Spendung des Abendmahls an die kleinen Kinder. Jedensalls ist ihr die protestantische ("rastionalissiende") Ansicht von dem Wirken der Saframente durch den Menschen, nicht an und in dem Menschen, sürsch den Henschen, sürsch den Abfall der die christliche Ide also versehrenden Kirchen. Sie ertödte, meint Herr

<sup>\*)</sup> Ifelin. S. 36. \*\*) Bfelin. S. 70.

Bohm, ober verhindere jum Borhinein bie Rraft ber Heiligung im Denfchen; "er wird wandeln als Giner, ber an Chriftum für une glaubt, aber nicht ale Giner, ber Chriftum in une und feine Rraft fennt, eine Rraft, die hinreichend ift, um in und nicht nur ju fampfen, fonbern ju fiegen." Dan burfe nur g. B. betrachten, wie die Alten bie Saufe aufgefaßt als "ein geheimnifvolles Wert, burch bie allmächtige Sanb Bottes an ben verborgenen Tiefen unferes inwendigen Menichen vollzogen", und man werbe "die große Abweichung bes heutigen Chriftenthums, wie es namentlich in einzelnen einfeitigen Richtungen unter frommen Brotestanten vorfommt, von bem Christenthum ber alten Rirche fühlen." Bier namlich bas ernfte und boch bemuthige Ringen nach Seiligung, bort bas bequeme und boch felbftgefällig ftolze Bertrauen; hier barum moralifche Schnellfraft bei aller Bescheibenheit, bort moralifche Impoteng bei aller Brahlerei; furg, bier Chris flus in une, bort Chriftus fur une. Man fieht mobl, bag Br. Bohm hiebei in bie Tiefe ber Confequengen bes fumbolmäßigen Specialglaubens eingegriffen bat, ber allerbings ein Opus operatum ber Seilemittel fowenig julaffen tann, als feine Rirche Chriften macht und nicht vielmehr umgefehrt. or. Bohm fcbilbert jene fpecififc alleinglaubige Frommigfeit, als "eine Form ber Wahrheit ohne Leben, einen Schein ber Bottseligfeit ohne Rraft", fury biefes von jeber realen Bucht einer vermittelnben Rirche losgeloste Schwebeln in ber Unmittelbarfeit bes Banbes ju Chrifto, fo plaftifch und naturgetreu, wie wir es noch felten aufgefaßt gefunden haben:

"Sollen wir uns barüber wundern, bag bie Getauften, weil ihnen ber Glaube an Gottes That in ber Taufe fehlt, allerlei trüsgerische Stügs und haltpunkte ihres Zutrauens zu Gott ergreifen, und burch übermäßiges Gewichtlegen auf wahre ober leider oft eingebildete Erfahrungen göttlicher Gnabenerweisungen zur heuchelei ober zum geistlichen Stolze verführt werden, daß endlich der Setztengeist mit seiner Selbstzufriedenheit und seinem lieblosen Richten

überhand nimmt, und ftilles, anspruchloses, aber tiefes, in Gott und feinen Thaten gewurzeltes Chriftenthum immer feltener wird? ... Es ift gut und nothwendig, bas Gundengefühl in ben Denfchen hervorzurufen, und fie auf bie gottliche Liebe und Barmbergigfeit bingumeifen; aber wenn biefe Stude einfeitig getricben und bas faframentliche Wirfen Gottes in uns verfannt ober gar verläugnet wird, fo kommen folche Lebensgeftaltungen jum Borfchein, wie wir fle jest überall haben, wo Befühl und frommes Reben an bie Stelle ber ftillen, aber tiefen Wirkfamteit eines in Gott verborgenen Lebens tritt, und wo bie Bernachlaffigung ober Beringichatung ber von Gott geordneten Pflichten und Berhaltniffe bes taglichen Lebens oft Sand in Sand geht mit allerlei felbftermablter religiofer Gefchäftigfeit und Wichtigthuerei. . . In ber alten Rirche murbe ein großer Unterschied gemacht zwischen ben Gunben, Die vor und nach ber Taufe begangen wurden. Dag bie Praxis manches Bertehrte und Uebertricbene an den Tag brachte, wollen wir gerne qugeben; aber ber Grundfat, wovon man ausging, bag biefelbe Gunbe in einem Betauften und einem Nicht = Getauften vor Gott von unermeflicher Berfchiebenheit febn muß, war richtig und verbient bie größte Berudfichtigung. . . Erichreden muß man bagegen über bie Leichtigfeit, ja Leichtfertigfeit, womit beutzutage oft befehrte Chriften über ibre eigene und bes Berrn Schmach reben, wenn fie, um ben Gegenfat zwifchen ihrem Buftande bor und nach ber Betehrung icharf hervorleuchten ju laffen, vor Jebermann bie Gunben-Grauel ihres fruberen Lebens immer von neuem wieder aufdeden. Batten fle auch nur eine Ahnung von bem, was fie thaten, als fie, getaufte Chriften und Glieber bes Leibes Chrifti , fich folden Sunden und Befleckungen hingaben, fie wurden vor Scham und Berwirrung, bor innerer Betrübnig ber Seele und aufrichtiger Befummernig um ihr Beil in Staub und Afche vor Gott liegen, und fich jeglicher Bucht und jeglicher auch ber bemuthigenbften Ordnung feines Saufes unterwerfen, und eher, wie vor Alters in ber Rirche Sitte war, ihre Stelle unter ben Abgefallenen und Bugenben am Eingange bes Beiligthums fuchen, als fich zu ben befonbere Begnabigten und Berechtigten gablen, und zu ihrem eigenen Schaben und jur größten Befahr fur ihre endliche Errettung eine bervorragenbe Stelle unter ben Glaubigen bes Tages in Unfpruch nebmen. Es ist schlimm, wenn man, um sich selbst von seiner Kindsschaft und Annahme bei Gott zu vergewissern und vielleicht auch, um Anderen ihre Zweisel zu nehmen, und von ihnen für gläubig gehalten zu werben, keine besseren Mittel hat, als seine innern Erlebnisse, und namentlich die vereinzelte Erfahrung seiner Bekehrung dem ersten besten Zuhörer preiszugeben. Diese Sewohnheit, die heutzutage in gewissen christlichen Kreisen so allgemein geworden ist, zeugt leider zu unverkennbar von der Abschwächung, ja Ausschlich bes wahrhaft christlichen und kirchlichen Lebens, wo der Einzelne sich als ein Glied der Gesammtheit suhlt und weiß").

Besonbere icharf pragt fich bie firchliche Objeftivitat ber Arvingianer namentlich auch in ihrer lehre vom Abendmahl aus. Ja, gerade bier zeigt fich gang beutlich, wie es eigentlich nur ihre Grundanschauung vom Opus operatum an fich ift, was in folden Fragen bes Beile fie intereffirt. Dogmatische Bankereien find ihnen überhaupt als ein handgreifliches Beiden driftlichen Abfalls bochft jumiber, fo wollen fie fic insbesondere nicht in ben unlösbaren protestantischen Abendmahlestreit mischen. Gie scheuen aber auch fogar jebe theologische Untersuchung ber Dofterien im Allgemeinen; fie pflegen überhaupt, fagt ein pommer'fcher Brediger, in folden bogmatifchen Controverfen mit bem trodenen Bibelbuchftaben fich auszureben; fo g. B. bezüglich ber Ratur Chrifti: "fie hielten bas Wort feft, ohne es fich ju beuten" \*\*). fluge Politif scheint allerdings in ber Abendmahlslehre ihre besonbere gewichtigen Grunde für fich ju haben; benn fie mußten fich fonft unfehlbar jur Transsubstantiation befennen, mas nur unnothiges Auffehen machen murbe. Gie beanugen fich alfo einfach mit Festhaltung ber mahren leiblichen Riegung burch die Ungläubigen, wie durch die Gläubis gen, im Uebrigen "auf jeben Berfuch über bas Bie, es bem

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm 6. 72 ff.; 84 ff.; 89 ff.; 92 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bei Rliefoth und Dejer: firchliche Beitschrift 1856. I, 44.

Berftanbe begreiflich zu machen, von vornherein verzichstend". Dagegen bringen sie um so mehr auf die Erfenntsniß, daß "nichts für den einzelnen Christen, wie für die Gesammtheit das zu senn vermöge, was die ursprünglich sonntägeliche Feier des heiligen Saframents" mar, dessen großer Bernachlässigung sie die "geistliche Aushungerung" der Christensheit zuschreiben. "Die jetige Unruhe der Christen, ihr Lausen und Suchen, ihr Haufen nach dem gefährlichen Reizmittel geistlicher Beredsamseit, ihre ängstliche Betheiligung dei jegelichem neuerfundenen Mittel zur Abwehr der unläugbaren Gessahr des um sich greisenden Unglaubens" — das Alles sließe aus Einer und derselben Quelle \*\*).

Der hierin icon unverfennbare Bug firchlicher Objettivitat treibt aber noch weiter, weit über alle Grangen proteftantifcher Begriffe binaus, bis jur Unnahme bes Opfers. Die Irvingianer feben bie Eucharistie nicht nur ale eine Speifung bes Einzelnen an, sonbern auch ale eine formliche Opferhandlung ber Gefammtheit. Es ift intereffant ju beobachten, wie ber Charafter ihrer Rirchen . 3bee felber es ift, was ihnen biefen Schritt abgedrungen hat. "Bei ben romis fcen Ratholifen ift bas Priefterthum natürlich, weil biefe bes fortgesehten Opfere pflegen, Die Irvingianer behaupten und üben ebenfalls bas fortmahrenbe Opfer, und bedurfen bemnach eines besondern Priefterthums" \*\*\*). Sr. Lehmann hat gang recht; es gibt auch umgefehrt ohne Opfer ebensowenig einen geiftlichen Stand, ale eine anftaltliche Rirche. "Wenn überhaupt von ber Opferung bes Leibes Chrifti burch ben Briefter die Rede senn soll, so kann dies nur unter Borausfepung bes fatholischen Begriffs von ber Rirche (als bem Leibe Chrifti) geschehen, benn opfern fann man nur, was

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm S. 219. \*\*) Ch. Bohm S. 228. \*\*\*) Lete mann S. 40 ff.

man befitt" \*). Br. Bengftenberg bat gleichfalls gang recht; und eben weil auch die Irvingianer ihre Rirche als ben les benbigen Organismus bes myftifchen Leites Chrifti auffaffen, lehren auch fie bas Opfer. Dagegen beflagen fie es als eis nen fcredhaften Mangel am Protestantismus, "bag er nur von einem Selbftopfer wiffe" - ein Mangel übrigens, ber mit bem entsprechenben Rirchenbegriff auf's engfte gusammenbangt. "Man raubt", fagt Gr. Bohm, "bem driftlichen Cultus feinen mefentlichen Inhalt und feine gottliche Beibe, wenn man bie Anbetung und Berherrlichung Gottes in ber Rirche nur burch bas, was fromme Menfchen ju Ctanbe bringen tonnen, bewirfen will, und jegliche Bergegenwärtis gung bes Opfere Chrifti ausschließt; worin erscheint bann ber Cultus ber Rirche foviel herrlicher und vorzuglicher als ber ber Stiftshutte? Beffer mare es, gar feinen Altar gu haben, ale einen Altar ohne Opfer ju befigen, ober ein Opfer in feiner Mitte zu haben, mas nur gegeffen, aber nicht Gott bargebracht werden foll" \*\*).

Indes ist wohl zu beachten, daß dieses irvingianische Opfer nicht das katholische ist. Selbst auch bei den Froinsgianern treffen wir die absonderliche Thatsache, daß eben gerade das Geheimnis des zarten Frohnleichnams allen Außerskirchlichen ohne Unterschied verschlossen und unnahbar ist und bleibt. Trop aller Abwehr rächt sich gerade auch am Froinsgianismus auf diesem Punkte der Absall in befonderer Weise. Nicht nur daß die Selte, wie gesagt, die Wandelung und also die bleibende reale Gegenwärtigkeit im Tabernakel nicht zu behaupten wagt, sie redet auch vom Opfer nur als Danksund Lods, nicht aber als Sühnopfer, verwirst auf entssichiedenste das undlutige Opfer als Wiederholung des blutisgen Opfers am Kreuze, das "auf keine Weise weder fortges

<sup>\*)</sup> Berliner Evangel. R. . 3. vom 1. Marg 1854.

<sup>\*\*)</sup> Ch. Bohm S. 247 ff.

fest, noch wieberholt werben fann und foll", und fcheint überhaupt nur die Communion zugleich auch als Opfer zu betrachten, infofern es "bie abbildliche Biederholung ber bohenpriefterlichen Wirtsamfeit im himmel" fei. Offenbar fpielt in biefem Diffens die irvingianische Eigenlehre von ber Bieberfunft herein, bie ben herrn überhaupt nicht im Stanbe ber Erniedrigung, fonbern im Stande ber Berrlichfeit ben Blaubigen vorzuführen ftrebt. "Daß bas Leiben Chrifti", fagt fr. Jafobi, "überall fehr gegen feinen Stand ber Berberrlichung jurudgestellt wirb, ift etwas Bewohnliches bei ben Parteien jubifcher Reigung, welche, von bem Gefreugig. ten abfehend, am liebsten bei ber Betrachtung bes meffianis fchen Ronigs verweilen." Uns aber icheint ber Gigenthumlichfeit irvingianischer Opferlehre noch ein viel tieferes Motiv ju Grunde ju liegen, bas freilich fur einen protestantischen Belehrten nicht wohl auffindbar fenn burfte. Wir meinen namlich, wenn bie Irvingianer confequent und bem Bibel-Buchftaben treu bis jur Wanbelung, jur realen Gegenwärtig. feit und jum täglich wieberholten unblutigen Opfer, alfo bis jum innerften, nie erfaltenben Lebensheerbe ber Rirche vorgebrungen maren: fo hatten fie unmöglich weiter ihren Lieblingsträumereien nachhängen fonnen von einer in ihrer Totalität gefcheiterten Beilbordnung Chrifti, von einem neuen Bfingftfeft, vom taufenbiahrigen Reich u. f. m., furg fie maren geheilt von ihrer driftlichen Bergweiflung und jubifchen Hoffnung.

Immerhin aber hat ihre Opferlehre ben Irvingianern ben Dienst geleistet, auch ihren Cult ber Sphäre subjektiver Ordnung zu entziehen. Befanntlich ist es ein Hauptstreben ber protestantischen Reaktion, ihren Gottesbienst gleichfalls mit objektivem Charakter zu burchbringen, ben Predigtstuhl wieder hinter ben Altar zuruchzustellen, und so ihre "Sonn-

<sup>\*) &</sup>quot;Beitfcrift" sc. G. 58.

tagefdule" wieber ju einem Aft ber Anbetung ju machen. Aber es ift ein vergebliches Streben, weil bas fpecififche objeftive Motiv ber Unbetung mangelt, weil ber Altar leer ift \*). Man hat fich foweit verirrt, bas " Selbft opfer" ber glaubigen Bergen ale foldes Centrum ber Feier in Borfolag ju bringen, ober bas Caframent ale Communion jum Dbjeft ber Anbetung ju machen. Aber wieber vergebens; benn auch die eucharistische Communion ift blog ein begrange ter Aft für ben Empfanger. Mit mehr Glud hat ber 3rvingianismus feinem Altar wieber einen 3med verfchafft, feinen Bottesbienft objeftivirt, Die Momente bes Cubjeftivismus in ihm, Predigt und Gefangbuch, übermunden. "Aus bem Mangel bes Opfere leitet er ben furchtbaren Berfall ber, in bem fich ber protestantische Cultus befinde", und mas an biefem die Sauptsache ift, ftellt er fo tief in ben Schatten, baß "feine Apostel behaupten, Die Predigt gehore eigentlich gar nicht jum Gottesbienfte" \*\*). Benigftens erflatt ihre Dogmatif nicht die Bredigt, fondern bas Opfer, ale "eigentliden Sobepunkt ber eucharistifden Feier", fur bie "besonbere Berrlichfeit und Bollfommenheit" bes driftlichen Cults, Die umgefehrte Ordnung ber Brotestanten bagegen für ein feelenlofes Ding. "Bo biefer Buftand (ber Gult ber Rirche in einen blogen Predigtbienft umgewandelt) durch mehrere Beschlechter ber Chriften fortgebauert, ba ift julest bas Bewußtseyn ber geschenen Umwandlung mehr ober weniger verschwunden, und man halt bafur, bag ber Cultus ber Rirche nichts Anberes feyn foll, und im Anfange nichts Anberes war, ale eine Berfammlung von Menfchen, Die jufammenfamen, um eine Bredigt ju boren" \*\*\*). Dagegen haben bie

<sup>\*)</sup> Diefe Borgange find ausführlich beschrieben "Streiflichter" im Bb. 36. S. 569 ber hift.:pcl. Blatter.

<sup>\*\*) 3</sup> af obi: Lehre ber Irvingiten. S. 16; vgl. "Zeitfchrift" S. 58.

<sup>\*\*\*)</sup> Ch. Bohm. G. 244. 246.

Irvingianer bas objektive Moment ihres wiederhergestellten Altars natürlich auch mit den genauesten Regeln des Priester- und Gebetsdienstes, mit aller Lehrhaftigkeit der reichsten Ceremonien, mit allem Glanz der Paramente und Gewänder umgeben. Dabei haben sie sich theils die Symbole der mosaisschen Stistshütte, theils die Ausrüftung des katholischen Gults zum Borbilde genommen. Letterer aber scheint die meisten Muster, nicht bloß für den Ornatschneider, geliesert zu has ben\*). Rurz, wenn Hr. Lehmann den Habitus des irvinsgianischen Gults betrachtet, so ist ihm nicht zweiselhaft, daß hier erst eine förmliche Zurücksührung in's alte Testament vorliege, und schließlich die "geheime Absicht" der Ueberleistung in den Katholicismus.

<sup>\*)</sup> Bu London in Gorbon: Square warb erft noch vor zwei Jah: ren bie Sauptfirche ber Irvingianer vollenbet, ein gemaltiges Bebaube in gothifchem Rathebralen-Styl. Die Befucher ftaunten, bort einen faft gang bem fathelifchen Ritus entnommenen Gottesbienft feiern ju feben, liturgifch und intonirt, mit baufigen Rniebeugungen und anbern Bewegungen ber Briefter in ihren glangenben Bemanbern (Bolfehalle vom 25. Marg 1853). Ueber ben Gottes. Dienft ber Irvingianer ju Ronigeberg berichtet ein Augenzeuge, wie folgt. Ihre Liturgie enthalt gabirciche, meift bem firchlichen Alterthum entlehnten Gebete und Wechfelgefange, welche balb ftebend, balb fnicend, bald leife, balb laut, balb fingend aufeinander vorgetragen merben, fo bag mahrenb ber Lliurgie mohl eima amelf: mal gefniet wirb. Das Abendmahl wird unter noch reichern Formen eine bie zweimal in ber Boche gefeiert. Die fungirenben Amteinhaber find immer reich und fauber in fatholifcher Beife gefleibet. Die Diakonen trugen lange ichwarze Rode und furze weiße Chorhemben. Der hirte Schwarz tragt einen schwarzen Rod mit Stehfragen und vielen Rnopfen, barüber ein langes weißes Bewand mit weiten Mermeln und von einer meißen Schnur mit Quaften gufammengehalten, bann ein weißfeibenes rothgefuttertes Sfapulir mit reihen Kreugen in ben Eden, enblich ein golbenes Kreug auf ber Bruft. Bei ber nachmittaglichen Feier erscheint er im plos leitfarbenen Rod, barüber ein weißes mit Stidereien befentes Chor-

Bie gefagt, mag bie lettere Anficht ihre Entschuldigung finden, wenn man, nicht zwar bie Aeußerlichfeiten ihres Gultus, wohl aber bie Rirchen - 3bee ber Irvingianer an fic betrachtet, wie wir bisher gethan haben. Cobald es fich jest aber fragt, wie fie ihre Rirchen-Ibee realifirt haben, fteben wir fogleich völlig auf bem Bebiet ber Schwarmgeifterei. 36r entftammt bas neue Bfingftwunder ober - benn biefen Ausbrud boren bie Irvingianer nicht gern - ihre "wieberhergestellte ursprungliche Rirche." Die Reulutheraner wollten ebenfalls anftaltliche Rirche haben. Cobald fie aber an ben Bunft famen, wo ihnen feine Bahl blieb, ale entweber ben Buß jurudjugiehen, ober aber Ernft ju machen und ben grundfturgenden Staatsftreich einer unmittelbaren gottlichen Berufung ber Amtetrager ju magen: ba verließ fie bie Confequeng und ber Duth. Richt fo bie Irvingianer. Gie gaben allen Folgerungen ihrer Beltanichauung, Geschichtsbetrachtung, Rirchen-Ibee unerschroden und thatfachlich bie Ehre. Es fieht - fo fologen fie - wie es fieht, um bie Belt, weil ber gottliche Beileplan mit ber Rirche Chrifti in feiner Totalitat Bankbruch erlitten und bemnach bie ursprungliche Begnadung ber Rirche aufgehört hat; biefe Begnadung ift jest in integrum ju restituiren; bie Bieberherstellung fann aber nur gefchehen, wenn bie Urfache bes Berfalls meggeraumt wirb; alfo ift die feit 1800 Jahren verachtete ober verlorene Sauptwahrheit bes Chriftenthums, bas Dogma von ber Wieberfunft jum taufendjahrigen Reich, in feine Burben wieber einzusepen; Grund und Folge jumal ber schwindenden Begnadung mar einft die Außerachtlaffung ihres nothwendigen Substrate, ber biblifchen Memter in ber anstalt-

hembe, einen furgen violettfeibenen Mantel um die Schultern, dars unter ein violettes Scapulier auf der Bruft, mit dem golbenen Kreuz, und bazu noch einer golbenen Schnur fammt Quaften. Berliner Brotest. R. B. vom 18. Rov, 1854.

lichen Rirche, gemefen; ber wieberfehrenbe Grab urfprunglis der Begnabung ift alfo bebingt burch bie Aufrichtung biefer ihrer Trager und respective Besetzung ber rehabilitirten biblifchen Memter ber Rirche burd unmittelbar von Gott Berufene ; biefe Amtbinhaber find bann bie Befiger, Spenber und Bermalter ber vollen Begnabung jener herrlichen Rirche ber Apostelzeit. Und wie bie Irvingianer theoretisch aus ber Bibel folgerten, fo thaten fie nun auch wirflich. Gie fpielten (man erlaube uns ben Ausbrud) bas "Tischen bed' bich" ber alten Sage, und bas Tifchchen bedte fich. Gie ftellten bas Cfelett ber hierarchischen Glieberung ihrer biblifch erfunbenen Aemter auf, und ber beilige Beift fuhr binein und belebte es jum lebenbigen Organismus ber anstaltlichen Rirche. Bir fdilbern alfo bie realifirte Rirche, und bamit jugleich eine zweite specifische Signatur bes Irvingianismus, wenn wir feine lehre vom Amt, ober vielmehr von ben Memtern betrachten.

Wollte man einen Irvingianer um bas Attribut ober Mertmal ber Apostolicitat feiner Rirche fragen, fo murbe er fluge auf bas erfte, porguglichfte und eigentlich entscheibenbe feiner Memter zeigen, auf bas Amt ber Apoftel. Co ift er bem unlösbaren Conflift entwischt, in welchen fonft alle neuen ober resormatorischen Rirchen verwickelt find mit bem Mertmal ber Apoftolicitat, indem fie bie apostolische Succession nicht nachzuweisen vermögen. Der Irvingianismus hat furgen Proces gemacht: er verfteht bie Apostolicitat ber Rirche gar nicht von ber Succession, sonbern von bem gegenwartis gen Befit eigentlicher Apostel und eines Apostelamte, eben wie es ju bes Beilandes Lebzeiten mar, burch unmittelbare Berufung von Gott ober wieberholtes Bfingftwunder. fehr nagelneue Rirche zu machen, wie bie Irvingianer, magten felbft bie Mormonen nicht. Sogar bie Mormonen meis nen immerhin noch: neue Apostel haben wollen ohne alle Berleitung von ben alten, biefe geradeju aller gottlichen Beileofonomie ben Ropf vor bie Fuße legen. Wenn baber Die Brvingianer in ben Beichen und Bunbern ber mormonifchen Nemter teuflische Rachaffung ju erbliden belieben, fo glauben hinwiederum die Mormonen an ber Succeffionelofigfeit bes irpingianischen Apostelamts Beweis genug in ber Sand ju haben, baß gang andere Beifter, ale ber beilige Beift, in bemfelben thatig fenn mußten. "Saben", fragt Orfon Bratt, ber große mormonische Dogmatifer, in feinem Lehrbuch Divine authority p. 5 - "haben Dr. 3rving's Apostel, ober irgendwelche anderen Betruger aus ber Beit ber langen Kinfterniß, haben fie ju behaupten gewagt, bag ibre Apostelschaft ihnen burch biejenigen übertragen fei, welche biefelbe gulett befleibeten? burch irgend einen Engel, welcher Diefes Amt felbft befleibete? Rein; und beghalb find fie feine Apostel, fonbern Betruger. Wenn Mr. Smith (ber Mormonen-Prophet) vorgegeben hatte, baß er feine Apoftelichaft vom heiligen Beift habe ohne Beihe von ber Sand eines Apoftele, fo murben wir annehmen, bag feine Unfpruche falfc feien und er ein Betruger." Nahm nun - fabrt Gr. Bratt im fraftigften Inductionebeweis für bie Ausschließlichfeit gottlicher Inspiration im Bater ber Mormonen und gegen bie "falfchen Apostel" fort - "nahm nun Dr. Smith nicht bie Apostelschaft ohne apostolische Weihe an, wie fam er bagu, baß er mehr Berftand hatte ale Irving, um einzusehen, baß er fein Apostel fenn fonnte ohne Beihe burch bie Sande eines Apostele"\*)? Man wird begierig fenn ju erfahren, wie benn nun ber Grunder bee Mormonenthume felber fur fich bie apostolische Succession herzustellen vermocht, und ba wir leiber nicht gleich bie gange Geschichte bes irvingianischen Doppelgangere folgen ju laffen vermogen, wollen wir bier nur furg biefen wichtigen Incidenzpunft andeuten. Nach Angabe bes mormonifchen Ratechismus erschienen nämlich bei

<sup>\*)</sup> Bgl. English Review a. a. D. p. 286 ff.

ber zweiten Taufe Mr. Smith's am 15. Mai 1829 als Taufzeugen bie Engel ober Geister von Mofes und Elias, sobann bie Apostel Betrus, Jakobus und Johannes, und zwar lettere nicht etwa als Engel ober Geister, sonbern leibhaft, benn sie sind, expres zum 3weck solcher Handauflegung und Uebertragung ber Succession, nach ber Lehre ber Mormonen — niemals gestorben \*).

Aus ber irvingianischen Auffassung ber Apostolicitat, welche jeber fichtbar anstaltlichen Rirche nachzuweisen ift, ohne Succession ergibt fich junachft ber Beweis von Absolutheit ihrer unmittelbaren Berufung von Gott. Aber trot berfelben gelang es ihnen boch nicht, bie Rlippe auch nur fceinbar ju umschiffen, an ber wir regelmäßig alle Berfuche, außerhalb ber hiftorisch gegebenen Stiftung Chrifti fichtbare Rirche ale folde auszubenten, in bezeichnenbfter Beife hangen bleiben sehen. 3ch meine bas Attribut ber Beilig. feit. Die Frage ift bie: foll ihre Rirche beilig feyn burch Die Beiligfeit ihrer einzelnen Angehörigen? ober, wie bie fatholifche, beilig ale Anftalt an fich? Die Irvingianer geben auf biefe wichtige Frage fo wenig bireft ein, bag auch bie Urtheile Außenstehender über ihre betreffenden Unfichten biametral auseinander zu geben vermogen. Go bemerkt Br. Jafobi: "fie wollen eine reine Rirche berftellen, unvermischt mit benen, bie nur bagu ju gehören icheinen, aber nicht wirflich Die Gefinnung haben, wodurch man Mitglied ihrer Rirche wird; es liegt etwas fehr Bewihnenbes in bem Bedanfen, in enger Gemeinschaft mit lauter Wiebergebornen gu fteben und feit ben alteften Beiten ber Rirche find mit biefem Berfuche Setten aufgetreten "\*\*). Dagegen werfen Abtrunnige aus ihrer eigenen Mitte ben Irvingianern bas birefte Be-

<sup>\*)</sup> Th. Olehaufen: Gefchichte ber Mormonen. Göttingen 1856. S. 30.

<sup>\*\*)</sup> Jafobi: Lehre ber Broingiten G. 11.

gentheil vor: "fle umgeben eine rechtschaffene Bufe und ein glaubiges Ergreifen bes Berbienftes Chrifti und fprechen jeben felig und machen ihn ju einem Ausermablten, wenn er fich ju ihrer Rirche befennt" \*). Gin Bommer'icher Brediger endlich ergahlt: wenn man ihnen einwenbet, bag fie fo viele unlauteren Blieber ohne weiters in ihre Bemeinschaft aufnahmen, fo berufen fie fich barauf, bag ja Davibe Befolge in ber Bufte auch aus lofem Gefindel bestanden, aus welchem nachher boch fo ftattliche und herrliche Leute und Belben geworben feien \*\*). Unter allen biefen wiberfprechenben Angaben liegt bie Bahrheit in ber lettern; Die Irvingianer begreifen ihre Rirche ale bie Beiligfeit an fich, welche fich fofort auf anstaltliche Weise auch allen ihren Angehörigen mittheilen konnte und follte; wozu noch fommt, bag fie in ihrer Lehre von ber nahen Wiederfunft ein gang besonderes Foment ber Beiligfeit bee Gingelnen ju befigen, und burch bie Bergenstenntnig und ftrenge Bucht ihrer Beamteten es noch potengiren ju fonnen glauben.

Dennoch vermögen die Irvingianer an der Heiligkeit ber Rirche als Anstalt nicht ausschließlich sich genügen zu lassen. Durch eine Raturnothwendigkeit fallen sie immer wieder zurrad in den Begriff einer durch die Heiligkeit ihrer Glieder, oder wenigstens einer gewissen Kategorie ihrer Amtsträger, heiligen Kirche. Man wird ihre mißliche Stellung an diesem Punkt leicht ergründen, wenn man sich nur zwei Eigensthümlichseiten der irvingianischen Kirche näher besieht. Als "wiederhergestellte ursprüngliche Kirche" bezeugt sie an ihr selber, daß die göttliche Heilsösonomie in ihrer Totalität zuvor an dem Widerwillen der Menschen untergegangen gewessen sei; konnten aber Menschen dereinst Gott bei seiner Kirchenbildung im Stiche lassen, so können sie es wieder;

<sup>\*)</sup> Bei 3felin G. 15.

<sup>\*\*)</sup> Rliefoth und Mejer: firchliche Beitschrift. 1856. I, 45.

auf alle Falle ift so die 3dee absoluter Anstaltlichkeit der Kirche einer 3dee relativer Anstaltlichkeit geopfert; und abermals ist zum Bestehen der Kirche als Anstalt die personliche Heiligkeit nöthig, wenn nicht die aller ihrer Angehörigen, so doch die einer gewissen Branche in ihr. So hat denn hier auch die sonst so entschiedene kirchliche Objektivität der Irvingianer ihre tödtliche Wunde. Wir werden dieselbe sogleich noch tiefer klaffen sehen.

Die Beiligkeit ber fatholischen Kirche ift vor Allem eine hiftorifche; bie neue Rirche bagegen hat feine Geschichte. Die Berufung von Gott ift bort wie hier unmittelbar ergangen; aber bort maren bie vom herrn im Leibesleben ausermahlten (fogufagen) Anfanger ber Rirche beilig; hier ift es nothig, baß bie unmittelbar von Gott Berufenen beilig finb. Abermale ift nichts flarer. Denn man fann boch unmöglich annehmen, daß Gott Andere als vollendet Beilige "unmittelbar berufe." Benn baber Stahl fagt: ber Irvingianismus forbert vom Episcopat personliche apostolische Beiligkeit, fo gilt Dieß wenigstens gang nothwendig von ben Tragern feines Apostelamtes, ale ben eigentlichen "unmittelbar Berufenen", burch beren Sandauflegung bann bie andern Amtetrager ihre Gnaden empfangen. Daher unter Anderm ber irvingianische Sap: die Gabe des Apostels bestehe nicht mehr in bloß übernatürlichen, rein objeftiven und ihm felbft nicht angehörigen Antrieben, (wie bei ben " Propheten"), fondern er fei fo völlig in ben Ginn Chrifti emporgehoben, daß es beffen gar nicht mehr bedurfe\*). Ift aber fur Die Berfonen ber Apoftel einmal biese eminent schwärmerische, in ihren Consequenzen furchtbare Anfchauung jugelaffen, ja unvermeiblich, fo wird es unmöglich fenn, fie bloß auf die Bahl ber 3molfe gu beforanten. Sierin fceint benn auch ber fonft buntle Begriff ber "Feuertaufe" seinen Sinn ju finden, welche bie Ir-

<sup>\*)</sup> Bgl. Jafobi in ber Beitfchrift ac. G, 53.

vinglaner als bas "unterscheibenbe Saframent ber letten Tage" lehren. Diese Feuertause ist die Ausbrennung bes fleischlichen Sinnes und Unterwerfung aller Sündenlust im Fleische; die welche sie empfangen, sind befreit von der Sünde und barum auch befreit von Satans Versuchungen durch bas Fleisch, alle Fülle der Gegenwart bes heiligen Geistes bezglückt sie und sie wandeln in — völliger Heiligfeit\*). Man erinnere sich an Jan Bochold und ähnliche firchenhistorischen Gräuel, und erkenne, wie furchtbar jeder Versuch auf Kirchenbildung im Abfall von der historisch gegebenen Kirche sich rächt!

Wir erfehen bereits bie Art und Beife, in ber bie irvingianischen 3molfboten fichtbare Quelle aller Onaben ber wiederhergestellten urfprünglichen Rirche und lebendige bochfte Autoritat in berfelben find. Bir fürchten faft, einer uns fremben Absicht verbächtig zu werben, wenn wir hier gleich anfügen, welche andere Qualitat neben ber Qualitat "vollftanbiger Beiligfeit" an jenen Aposteln noch erforberlich ju fenn fceint. Sie muffen, wenigstens bis jest, Unterthanen Ihrer brittischen Majestät fenn. "Bu ben niebern Stellen", fagt fr. Jafobi, "benutt man außerhalb Brittaniens allenfalls Eingeborne, fucht aber eine möglichft große Bahl von Englandern an einflugreiche Orte zu bringen; namentlich mas Die Apostel betrifft, ",, so mag es gut fenn zu bemerken, baß ihre Bahl vollgemacht ift, und bag bie bagu Berufenen alle aus ben Gingebornen ber brittifchen Infeln ermahlt find""\*\*). Birflich berichtet die officielle Irvingianer - Schrift "Ergab. lung von Thatfachen" ic. wortlich fo. Und es will icheinen, als wenn folde Anefchließlichfeit nicht bloger Bufall, fonbern formlich Princip bes beiligen Beiftes ber Irvingianer fei. Dan fpricht baber fogar von einer bezüglichen "irvingiani» fchen Cabung", und meint mitunter, Die geringe Ausbreitung

<sup>\*)</sup> Bei Ifelin C. 23. \*\*) Beitfcrift ac, G. 54.

ber Lehre in Deutschland sei an bem sonderbaren Faktum Schuld. "Das mag ber Grund seyn, warum nach irvingianischer Sahung ber heilige Geist aus Engländern, Schotten und Irländern, nicht aber aus Deutschen das höchste der geistlichen Aemter, das apostolische, besehen dars".). Zedensfalls past dazu vollständig, was wir im Eingang dieses Absschnittes über den englischen Primat der Irvingianer erschlossen haben. Eine tiefere Begründung des ganzen eigenthümlichen Berhältnisses dürfte sich ergeben, wenn wir von der absonderlichen Stellung der Apostel und der Propheten in der neuen Kirche über und untereinander reden werden.

Betrachten wir also die irvingianischen Aemter für sich. Bie gesagt, liegt in ihrer 3bee icon die vollfommene 3bee ber entsprechenden Rirche felbft, und abgesehen von ber Realiffrung verrath auch jene erftere 3bee einen unverfennbar fatholischen Bug. Denn auch ber irvingianischen Memter-Ordnung liegt bie "Ginbilbung", um mit bem Cuperintenbenten von Schfeudig ju fprechen, ju Grunde, "baß bas Bfingstwunder junachft nur auf die Amtotrager ale ihr Beibe-Aft fich bezogen habe" \*\*). Bei uns bagegen, fagt fr. Jafobi, "wird feiner unferer Beiftlichen behaupten, bag er ale Beiftlicher ben heiligen Beift mehr habe ale wir Laien" \*\*\*). 218 Die Bibelforscher von Albury Bart in Diesem sogenannten allgemeinen Briefterthum" verwerflichen Communismus erfannten und bald anfingen, "biefes hohe Borrecht jedes Chris ften in unverschämter Beife ju fcmaben, ale fei es bie Burgel ber politischen Demokratie" +): ba ftrebten fie naturlich mit ber Bibel in ber Sand aus dem nihilistischen Rivellement beraus und zur ursprünglichen organischen Glieberung zurud.

ŀ

<sup>\*)</sup> Aus bem Basler Miffionehaus. Sabbeutsche Barte vom 14. Fesbruar 1856.

<sup>\*\*)</sup> S. Sifter.spolit. Blatter Bb. 36. S. 201.

<sup>\*\*\*)</sup> Lehre ber Irvingiten S. 24. †) A. a. D. S. 24.

Sie fanden in der Bibel, mit Hulfe ihrer buchtäblichen Auslegung, sogar um ein Namhaftes mehr "wesentliche" Aemter,
als die alte Kirche beibehalten hatte, und bei dieser Entbedung knupfte, in der von uns geschilderten Weise, ihr ganzes System von der Unzulänglichseit der "noch in der Kirche
vorhandenen Mittel" und der "Wiederherstellung" des ursprünglichen Maßes an. So ergab sich auch der Gedanke der
Realisirung von selbst; sie meinten, "daß der apostolische Geist
nicht sehlen könne, wenn man nur erst überall wieder Leute
habe, welche Namen und Autorität der Apostel und Propheten tragen, wenn nur die Kirche mit allen in Eph. 4, 11
genannten Amtleuten in ordnungsmäßiger Gliederung versehen sein").

Die Bater bes Irvingianismus fanben in ber Bibel nach beren buchfablicher Auslegung zweierlei Memter verordnet: Memter fur bie gange Rirche und Memter fur bie eingelnen Gemeinden, mobei immer bie Gine Ordnung bas Abbilb ber anbern fei. Fur Die gange Rirche fanben fie bie vier wefentlichen Memter 1) ber Apostel, 2) ber Bropheten, 3) ber Evangeliften, 4) ber Sirten und lehrer. Fur bie eingelne Bemeinbe fanden fie bie wefentlichen Memter bes "Engele" ober Bifchofe, ber Aeltesten an feiner Seite, ber Bresbyteri ober Briefter im engern Ginne bes Bortes .. unb ber Diafonen, lettere hauptfachlich mit ben zeitlichen Angelegenheiten ber Gemeinde betraut, barum auch allein nicht vom heiligen Beift burch bie Bropheten, fonbern von ber Bemeinde erwählt. Rach ben Diafonen folgt bann bie Daffe ber gemeinen Chriften ober gaien. Ueberbieß nehmen biefe vielen Aemter auch eine verhältnismäßige, alfo fehr bebeutenbe Bahl von Tragern in Anspruch. Man mag fich einen Begriff bavon machen, wenn man bort, bag auf bie 4000

<sup>\*)</sup> Aus bem Basler Miffionshaus. Subbeutsche Barte vom 14. Fes bruar 1856.

Irvingianer in England nicht weniger als 270 folder Amtes trager fommen follen\*).

Kur folche Theilung und Glieberung ber Aemter irgend einen Grund in ber Cache felbst anzugeben, pratenbiren bie Irvingianer felber nicht. Gie finden eben die Ramen berfelben ba und bort in ber Bibel, und bick ift ihnen genug, jebes einzelne fur fo wesentlich ju halten, bag ber Abgang bes einen ober antern augenblidlich wieder bie Gnabenfülle ber urfprünglichen Rirche verjagen wurbe. Conft mochte man Die Scheidung bes Amtes ber Evangeliften, Birten und Lehrer, ber Engel und Presbyteri hochft mußig finden. Ueberhaupt ift über bie Aemter zweiter Rategorie fehr wenig zu fagen. Bon Intereffe ift eigentlich nur bie Ausscheibung ber zwei Rategorien an fich. Gie galt vorzuglich ber Degrabirung ber Bifcofe und Ginfepung eigener Apostel an ihrer Stelle. Das mit bie Burbe fur bie Gefammtheit, welche in ber alten Rirche ben Biscofen mit ihrem Dberhaupt, bem Bapfte, eingeraumt mar, fur bie zwolf irvingianischen Apostel vacant fei, mußten bie neuen "Engel" ober Bifcofe bis ju firchlichen Lofalbeamten herabgefest werben, noch unter bie Evangeliften und Lehrer ober hirten. Go ift nun freilich weber eine Abftufung ber junachft auf bie Bifchofe folgenben anbern lofal-Beamten in ber Ratur ber Cache motivirt, noch find es bie amei obengenannten Memter ale eigene 3mifchenglieber. Aber jener 3med ift erreicht. Es war bann rein nur bas millfürliche Belieben ber irvingianischen Bibelforscher felbft, fatt ber alfo begrabirten Bifcofe fur ben Beifit in ben allgemeinen Bersammlungen ber Rirche bie zwei eigenen Memter ber Evangeliften einerseits, ber Lehrer und Birten andererseits ju ichaffen. Da beibe von ber Beamtung ber einzelnen Bemeinde longelost und ber gangen Rirche gewibmet, ihre Genb-Boten find, fo unterschieben fich bie beiben Memter nicht ein-

<sup>\*)</sup> Jatobi: Beitfdrift ac. G. 55.

mal unter sich, wenn nicht die Irvingianer geistreich herausgefunden hatten: Amt der Hirten und Lehrer sei es, die frohe
Botschaft den "Befehrten", Amt der Evangelisten, sie den
"Unbekehrten" zu bringen. Daher finden sich der Lettern
besonders viele in Deutschland; so sollen z. B. Thiersch in
Marburg und der Berfasser des "Rathschlusses" als berufene
Ausbreiter der neuen Kirche Evangelisten-Weihe empfangen
haben. Ihre Zahl ist im Ganzen auf sechozig sestgesett. Das
rein zufällige Moment der "Mission" bildet also hier zwei
Aemter, die noch über den Bischöfen der Einzelnkirchen stehen.

Alles bas zielt ausgesprochener Magen gegen bie "übertriebenen und anmagenden Forderungen, als ob die Apostel im Anfange feine andere Stellung in ber Kirche gehabt batten ale bie ber fpatern Bifchofe" \*). Schon bas alte Teftament ift voll von Warnungen vor biefem Irrihum und von Borbilbern ber mahren irvingianischen Memter. 3. B. bie vier Kluffe bes Baradieses bedeuten offenbar die vier grofen, Die Berathe ber mosaischen Stiftebutte Die sammtlichen Memter, wie bie rothen Bibberfelle bas Umt ber Diafonen, bas Baschbeden bas ber Propheten ic. Insbesonbere ift nichts flarer ale berfelbe Ginn in ben Bestalten bee Cherub bei Ezechiel: ber Apostel als Lowe, ber Prophet als Abler, ber Evangelift ale Menfc, ber Birt und Lehrer ale Stier ober Ralb; benn mas ift zuverläffiger, als bag "bie Cohle bes Fußes gleich einem Ralbsfuße ben hirtenartigen Charafter bes Amts bedeutet" \*\*)? Doch, wir laffen die Tandelei ber übrigen irvingianischen Aemter billig fallen, um zu ben zweien überzugehen, welchen jene eigentlich größtentheils bloß zur Folie bienen, jum Umt ber "Apoftel" und feiner Begiebung ju bem ber "Bropheten."

In ben Apofteln ber Irvingianer liegt eigentlich an

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm S. 113. 125.

<sup>\*\*)</sup> Jatobi: Beltidrift G. 55.

fich icon bie Wieberherstellung ber ursprunglichen Rirche. Sie find bie unmittelbar von Gott Berufenen, um ju fenn mas bie erften Apostel maren, alfo voll bes beiligen Beiftes, ben ihre Sandauflegung ben übrigen Memtern mitzutheilen hat. Aber bie erften Apostel find nach irvingianischer Ansicht nicht nur in folder Bereinzelung aufzufaffen; es ift ein Brrthum, "wenn man in ben Aposteln bes herrn nur große und gewaltige Prediger feben will"; fie regierten auch gemeinfam bie Rirche. "Gie bilbeten unter fich ein Collegium und feiner von ihnen ftanb ba als fichtbares Saupt ber Befammtheit aller Glaubigen; im Gegentheil, gerade baburch, baß nicht Gin Menfch fonbern zwölf Danner biefes Umt befleibeten, zeigte fich ber Berr als alleiniges Saupt feiner Diefer Cat vom 3 wolf. Manner-Brimat ift ber große Schlufftein ber irvingianischen Memter-Lehre. 3mar ift er eine hiftorifche Unwahrheit; benn man liedt nicht, baß bie Apostel als 3wolfer = Regierungs . Collegium beisammen fiben geblieben, fondern bas Begentheil. Nichtsbestoweniger haben nun bie neuen irvingianischen Apostel nicht nur bie Lehre unfehlbar vorzutragen, ben beiligen Beift zu fpenben, Beugen ber Wieberfunft Chrifti ju fenn, fonbern namentlich auch ju 3molfe bie Rirche ju regieren. Berabe infofern war mit ihrer unmittelbaren Berufung auch die urfprungliche Rirche vollig wieber hergeftellt. Und eben burch jene Berufung bewies Gott überhaupt, baß in ben englischen "Gebetevereinen" ber Abfall wieber gut gemacht fei, um beffen willen er bereinft ben erften Aposteln feine Nachfolger gegeben \*). Gelbft aber folche aufzustellen, ftand benfelben nicht zu, wie bie 3rvingianer mit gutem Bebacht einschärfen, wenn auch gegen alle Ratur ber Dinge. Es ift bieß eben bas Apoftolat ohne Succession, bas, wie wir oben gefeben, felbft bie Mormonen ben Irvingianern jum Bormurf machen, lettere aber aus

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm S. 111. 114; vgl. Iselin S. 8.

mehr als Einem Grunde nicht laffen können. Sie wären sonst unter Anderm auch außer Stande zu erklären, warum denn die Apostel sich nicht selber ihre zwölf Rachfolger für das Regieramt ernannt und hinterlassen?

Wir find natürlich weit entfernt, und hier in eine biftorifche Controverse einzulaffen, aber Ginen Buntt muffen wir boch naber andeuten. Dan wendet ben Irvingianern ein : "baß es überhaupt über die erfte 3molfzahl binaus feine Apostel mehr geben folle und bag nur folche Danner, bie mit bem herrn auf Erben gewandelt und bie Berheißungen bes Baters am erften Pfingstage empfangen, Apostel im eigentlichften Ginne bes Wortes feyn fonnten." Die Dogmatit ber Ervingianer felbft führt biefen Ginmand auf; aber fie antwortet auch gleich mit fcwerem Aplomb, triumphis rend auf St. Bauli Berufung hinweifend: "hat ber Berr nicht burch bie Erwedung biefes breigehnten Apostels einfür allemal ber Rirche bewiesen, baß die apostolische Gnabe nicht an bie erften 3molfe gebunden mar \*)? But! Aber wie fonnen bann bie Irvingianer fich jest unterfteben, jene Onabe felbft an bie 3wolfzahl ihres Apostelcollegiums gu "binden"? Warum nehmen fie nicht mindeftens Dreizehn in biefes Collegium auf? Warum bekennen fie nicht, bag vielleicht bis über's Jahr breihundert "unmittelbar Berufene" im Apoftel . Collegium figen fonnten? Ericheint ihnen ber Bebante vielleicht boch ju graß, baß Gott feine Rirche einer unbeschränften Bahl Regierenber überlaffen haben fonnte, ober Die Bahl feiner Stellvertreter felbft nicht vorher ju beftimmen gewußt? Wenn bieß ihnen wirklich ju graß scheint, fo bleibt ihnen eben nur ber Eine übrig als Regierenber, auch unter ben 3wolfen ober Dreigehn ober wie immer Bielen. Freilich fonnten fie bann andererfeits auch wieder nicht ums hin, in ben förmlichen Theofratismus der Mormonen zu ver-

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm S. 289.

finten, sobald fie Ein fichtbares Oberhaupt an die Spige ihrer wesentlichen Berfaffung stellen wollten. Immerhin aber ift es flagrante Billfur, wenn fie mit einer bestimmten Bahl von Aposteln abschließen zu muffen meinen. Und wie wollen sie Deschränfung vertheidigen, wenn heute ober morgen einer der Propheten mit unmittelbarer Berufung eines dreizzehnten Apostels an Pauli Stelle den Ansang macht?

Ein noch wunderer Fled liegt in bem Berhaltnif bes irvingianifchen Apoftolats, bas bie eigentliche Stelle ber lebenbigen Autorität in ber Rirche vertreten follte, jum Prophe-Die Propheten ber neuen Rirche nehten - Amt überhaupt. men eine bochft wichtige Stellung ein: fie haben vor Allem bie bunfeln Theile ber heiligen Schrift mit bem Lichte bes gottlichen Beiftes zu verbeutlichen; im Allgemeinen bie Bufunft zu enthullen, zu ftrafen, zu troften, zu ermahnen; bann aber ift es ihre hervorragenbfte Aufgabe, Die Organe ber unmittelbaren Berufung von Gott ju feyn, b. b. bie Berfonen ju benennen, welche Gott ben Apofteln jur Beihung für die verschiebenen Memter prafentirt haben will, und zwar fogar auch die Apostel felbst. "Ohne Zweifel", fagt die irvingianische Dogmatif von ben in ber Bibel genannten " Propheten" ber erften Rirche, "fiel in bem Bereich ihrer Thatig. feit auch bas Aufschließen und bie geiftige Anwendung bes oft tief verborgenen Inhalts ber prophetischen und typischen Etellen ber heiligen Schrift"; überhaupt "barf man auch wohl annehmen, daß ber heilige Beift auf bem Concilium au Berufalem burch biefe Bropheten lichtvolle Borte gefproden, wodurch die Erfenntniß bes gottlichen Billens in ber schwebenben Frage ben versammelten (Aposteln) erleichtert wurde"; ebenfo "ift aller Grund vorhanden angunehmen, bas biefer Beg, namlich ein weissagenbes Bort Gottes burch einen Propheten, ber gewöhnliche Beg war, worin im Anfange bie Manner von Gott berufen wurden, die ihm in feiner Rirche bienen follten." Richt anbere ale burch biefe Ernennung mittelft "hörbaren Borts bes heiligen Geistes gesprochen durch einen Propheten" ist auch der allgemeine Sprachgebrauch entstanden "von einer Berufung der Geistlichen durch den heiligen Geist"), und mit dem Aushören solcher Bokation "durch den in der Kirche redenden Geist" ist "underechendares Unheil" über dieselbe gekommen \*\*). So ist denn die Prophezie ein eigentliches Amt, und zwar ein sehr nothwendiges, wesentliches und vielbeschäftigtes. "Bährend im alten Bunde die Propheten zu den außerordentlichen Erscheinungen gehörten, gehören sie im neuen Bunde zu den wesentlichen, ordentlichen Aemtern der Kirche, und die Gabe der Prophezie sollte, der Verheißung in Joel gemäß, eine sach alle Glieder der Kirche verbreitete sehn, wie dieß damals auch häusig der Fall war, und wie der Apostel wünschte, daß es allgemein wäre (I. Kor. 14)"\*\*\*).

Zwar sagt ber Apostel an bemselben Orte: mulier tacent in ecclesia. Hier aber belieben die Irvingianer nicht, buchftäblich zu interpretiren, weil sie sonst die vorzüglichsten Ranale der Weissagung sich selber verstopsten; denn in der That sind ihre weissagenden Propheten meistens Frauen, wie es zu allen Zeiten seit Montanus so war. Die Irvinsgianer interpretiren daher: ja, allerdings, "reden" soll das Weib nicht in der Rirche, wenn aber der heilige Geist es ist, der gerade durch Weiber reden oder weissagen will, wer kann ihm das verwehren? "Weissagen" mögen also gar alle Glieder der Gemeinde+); um sich dann aber auch für das Propheten-Amt zu qualisieiren, kommt es natürlich darauf an, die weissagenden Geister zu prüsen und erst die Bewährten zu ordiniren. Denn die Propheten haben nicht wie die Apostel den oaracter indeledilis vollständiger Heiligkeit, so

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm S. 120 — 125; vgl. 3 felin S. 8.

<sup>\*\*)</sup> Lehmann a. a. D. S. 15.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Rathfchluß" II, 150.

<sup>†)</sup> Ch. Bohm S. 128. 131.

daß sie ganz aufgegangen wären in den Sinn Christi, wie diese. Im Gegentheil muß man hier wohl unterscheiden zwischen objektivem Impuls und subjektivem Thun. Die Irvinsgianer sagen selbst: "fast alle Unordnungen in den Gemeinden, und sicherlich die größten Schwierigkeiten, welche die Apostel zu überwinden hatten, entsprangen aus den Worten der Weissagung, welche aufgefaßt und befolgt wurden ohne die Ordnung Gottes für die Unterscheidung derselben; die Neußerungen des heiligen Geistes durch Propheten ohne die Unterscheidung der Apostel sind wie eine Gleichnistrede in eines Narren Munde"\*). So liegt also den Aposteln das schwierige Geschäft ob, die Propheten und Prophetinen als solche zu prüsen, zu verwersen — oder zu bestätigen, respetztive ebenso wieder ihre Aussagen zu beurtheilen.

Diese Aufgabe ift um so schwieriger, als andererfeits bie Apostel immer wieber felbft bie Befcopfe ber Bropheten find. Denn wie alle zu ben Memtern zu Berufenden von ben Bropheten benannt werben, fo inebefonbere bie Apoftel. zwar ernanute ber heilige Beift nicht nur etwa bie erften swolf Irvingianer - Apoftel burch die Bropheten, fondern bie lettern bezeichnen auch alle folgenben, weil ihre Apostel eben feine Euccession haben, und nicht haben fonnen, wenn fie nicht ju ber mertwürdigen Ausfunft ber Mormonen fich herbeilaffen wollen. Durften ja fogar bie erften Apostel fich ihre Rachfolger, nach irvingianischer Ungabe, nicht felbft ernennen. Wenn alfo bie Wieberfunft nicht balb eintritt, fonnte es burch eine große Propheten-Berschwörung gar noch babin tommen, daß bas mahre Apostolat ber neuen 3molfe abermale ausfturbe. Bebeutenbe Unbotmäßigfeit muß unter ben Bropheten wirklich icon vorgefommen fenn. Benigftene berichtet bie irvingianische "Ergablung von Thatsachen" selber, baß bie Apostel fich bereits genothigt gesehen, ben Prophe-

<sup>\*)</sup> Bei Jafobi in ber Beitschrift & 53.

ten, benen nach größerer Gelbstftanbigfeit ihnen gegenüber geluftete, bas Beissagen gerabezu zu verbieten, und zu erflaren, "baß fie fur jest aufhoren wollten, Gebrauch ju machen von irgend welchem Borte ber Beisfagung, bas gesprochen werben möchte" \*). Nach andern Darftellungen bes bebeutfamen Borgange hatten "Biele an ben Aposteln gezweifelt und auch die Propheten gegen fie geweisfagt, worauf bie Apostel biefen bas Beisfagen unterfagten, bis bas Bertrauen wiederhergestellt fei." Irving hatte im erften Entzuden einft gelehrt: "bie Beisfagung fei reines Baffer"; von jest an ward bagegen eingeschärft: "bie Reinheit ber Beissagung bange ab von ber Reinheit ber Gefaße." Der Argwohn beutete bas naturlich fehr balb in bem Sinne: Die Propheten feien eben "unreine Gefage", fobalb fie fich erlaubten, Bebenten gegen bie Apostel ju außern \*\*). Ift nun bieß gange Berfahren von Ceite ber Apostel offenbar eine fehr bedenfliche "Dampfung bes Beiftes", fo fonnte leicht auch einmal ber Kall eintreten, daß die Propheten ihrerseits eben ba verfage ten, wo ihr Reden den Aposteln bringend nothig mare. Und faßt man bas Berhältniß überhaupt wohl in's Auge, fo burfte einleuchten, bag bie Apostel schon beghalb munfchen muffen, auf bem möglichft engen Raum Englande gufammen ju fenn. Gerade hier muß fich aber andererseits auch ber große Rache theil zeigen, in bem bie außerenglischen Gemeinden mit ibren Propheten ohne bie nothige apostolische Controlle sich befinden muffen.

Die Bedingungen bes Propheten-Amts ber Irvingianer find aber noch in boppelter Beziehung sehr empfindlich. Denn erftens ift dieses "Weissagen", soviel man weiß, das Einstige, was die neue Kirche aus bem Schat und ber Fülle ihrer wiederhergestellten Bunders und Gnadengaben bis jest producirt hat. 3weitens muß jeder Schatten, der auf das

<sup>\*)</sup> A. a. D. \*\*) Ifelin aus irvingianischen Schriften S, 52.

Bropheten-Amt faut, Die Apostel um fo mehr aufforbern, mit ben in Aussicht gestellten, und felbftverftanblich auch gebubeigentlichen Bunberthaten endlich hervorzutreten. Dhnehin ift es schon auffallend genug, baß bie bogmatisch feftftebende Intensität ihrer Feuertaufe fie nicht icon langft aller Welt ale Bunberthater befannt gegeben hat. Bu ihrer Legitimirung vor ber ungläubigen Welt mare bieß auch gewiß um fo bringenber nothig, ale fie ja jebe Succession principiell laugnen, gefchweige benn felbft ansprechen, weil fie nicht gestehen wollen, bag offenbar bie ersten Apostel blog vergeffen hatten, wieber zwölf Apostel als ihre Rachfolger ju bezeichnen, wie es boch ihre Pflicht gewesen mare. Den Mormonen-Apostelu mit ihrer wunderbaren Succession fonnte man eigene Bunber ebenbeghalb eher nachsehen, nimmermehr aber bem successionelofen irvingianischen Apostolat. Der Berliner Baptiften-Brediger bemerft ihnen baher mit allem Recht: "wenn einmal, anftatt bag wir fie in Brieftergemanbern mit Sammt und bunten Banbern und Abzeichen auf hoben Altarftufen erbliden, auf ihr Wort Tobte erwedt, Teufel ausgetrieben werden ic., bann wollen wir an ihre gottliche Diffion glauben" \*).

In der That verfündeten die ersten irvingianischen Beissagungen ein neues Apostolat noch reicher an solchen Gnaben als das erste, und erklärten allerlei Bunder als absolut
nöthige Beweismittel der wahren Kirche gegen die Ungläubigen. Die Apostel selbst erwarteten solche Bunder auf das
Bestimmteste; sie sollten sogar nach dem Ausspruch eines Propheten gar nicht als Apostel auftreten, die sie Bundergabe empfangen hätten. Als sie dann doch ohne Bunder
auftraten, siel ein anderer Prophet, Ramens Barter, von der
Sache ganz ab; über die Motive schrieb er unter Anderm
an den Apostel Armstrong: "Sie wissen es, wir erwarteten

<sup>\*)</sup> Behmann 6. 21.

Beiden, Sie wiffen, es wurde erffart, es wurde anerfannt, baß, bis bie Beichen bes Apostolats in aller Dacht, in allen Beichen und Wunbern geschehen feien, Riemand bas apoftolifche Amt befleiben burfe. Und bennoch fagt man mir, Sie feien einer ber Apostel! D mein Bruber, wo find Ihre Beglaubigungebriefe" \*)? Ceitbem hat Barter mehrere Schriften gur Aufflarung über bas Treiben ber Gefte ericbeinen laffen. Die neuen Apostel aber follen jest nicht nur jugefteben, baß fie feine Bunbergaben hatten, fonbern auch behaupten, Bunber feien jum Apostelamte nicht nothig \*\*). Dies mare allerbings ein Beweis fur ihre Chrlichfeit, aber unzweifelhaft ein fataler Umftand fur die Legitimirung ihrer nagelneuen Apos ftelwurbe. Um fo mehr, ale ihre Doppelganger, bie Dormonen-Apoftel, fich feineswegs von ber Bflicht bifpenfirt haben, Bunder und Zeichen zu wirfen, und j. B. einer respettabeln Angahl von Tobtenerwedungen fich ruhmen, auch die Gabe ber Rrankenheilung, Teufelaustreibung ze. unter Umftanben noch immer prafticiren. Man ergählt fich zwar in Rordamerifa viel von Mr. Emith's fruhzeitiger Befanntschaft mit ben Bebeimniffen bes Magnetismus, womit man vor ben Sinterwaldlern ber weftlichen Union recht wohl ben Bunberthater habe fpielen fonnen, auch von etlichen ergoblichen gallen mißlungener Bunberthaten wird berichtet \*\*\*). Aber immerhin

<sup>\*)</sup> Bei Iselin S. 52 ff. \*\*) Bei Iselin S. 52.

Ramentlich follen etliche Mormonen:Aclteften in ber Runft geubt fepn, fich tobt zu ftellen, worauf bann andere ihrer Collegen zur hand find, um ben Scheintobten zum Leben zu erweden. So erzählt der Prediger Turner aus dem gelobten Lande des humbug von einem folchen Fremdling, der bei einem gastfreundlichen Farsmer über Nacht gestorben. Darauf seinen alsbald zwei Mormonen: Apostel angelangt und hätten sich erboten, fraft ihrer vom Prophesten Smith ererbten Bellmacht, die Leiche zum Leben zu bringen. Der Farmer war damit einverstanden, nur wollte er zur mehrern Sicherheit des Bunders der Leiche erft den Kopf abhauen. Die

verläugnen doch die mormonischen Apostel nicht faktisch ihre Pflicht, mit Wundern und Zeichen sich zu legitimiren, wie die Irvingianer. Zene weisen auf "Tausende von Krankenheislungen in allen Theilen der Welt" durch ihr Evangelium hin, und bleiben so ihrer Behauptung treu, daß "ohne Wundergaben die Kirche Christi auf Erden nicht bestehen könne"; diese haben nicht einmal mit dem "Charisma" des Aushesbens der Schlangen ze. den Anfang gemacht, und lassen jest gar vermerken: "obwohl Gott seine Kirche durch manche Zeischen und Wunder bekrästige, so sei doch der Hauptbeweis seines Werkes die Wahrheit, denn andererseits sei das Wirken von Zeichen und Wundern auch ein Attribut des Anstichrift, der durch seine Wunder die Welt betrügen werde"\*).

Also die "Wahrheit", die unmittelbar vom heiligen Geift gesprochene, oder das "Weissagen", worunter man sich aber nicht immer Verfündung zufünstiger Dinge, sondern auch allerlei Sentenzen der Lehre, des Raths, des Trostes, der Ermahnung zu denken hat — ist das einzige Wunderzeichen, das in ihrer "wiederhergestellten ursprünglichen Kirche" sich wirflich bliden läßt. Darauf sinden sich die "sichtbaren und hörsbaren Wirfungen des heiligen Geistes" reducirt, welche die nothwendige Folge der apostolischen Handauslegung seyn sollen. Um so erklärlicher, daß das "Weissagen" als irvingianische Legitimation überall voransteht. "Das Zungenreden und Weisssagen wird von den Irvingianern so über alle Gaben des Geistes erhoben, daß darüber saft von nichts Anderm die Rede ist. Dieses scheint ihnen von den Wirfungen des heisligen Geistes das Wesentlichste zu seyn, woran man dessen

überlisteten Apostel mußten zusehen, wie er die bligende Art über bem Tobten schwang, ber barüber hastig aufsprang, betheuernb, daß er in keiner Beise seinen Kopf wolle abgehauen haben. — Im English Review a. a. D. p. 288 ff.

<sup>\*)</sup> English Review a. a. D.

Dafeyn und Wohnen in Personen und Gemeinden erkennen kann. Wo bemnach nicht Zungen und Weissagungen find, ba ist auch kein Geist Gottes. So heben sie also als das Wefentlichste am Christenthum gerade das hervor, was unstreitig zum Dunkelsten des neuen Testaments gehört" \*).

Aber auch mit ber Braris biefer Bunbergabe ift es eine mifliche Cache. Richt nur bag bie Apostel felbst bereits in Die schieffte Stellung zu ben Bezeugungen bes heiligen Beis ftes in ben Propheten gerathen find: es ift auch ichon febr baufig ber Fall vorgefommen, bag von ben beiligen Apofteln felber all unzweifelhaft gottlich erfannte und formlich approbirte Brophezien unter fich in Wiberfpruch geriethen, ober nicht in Erfullung gingen, ober auch gar falfche Thatfachen angaben. Co blamirten fich bie Bropheten fcon binfichtlich ihrer Angaben über bas Datum ber Wieberfunft bes herrn auf's unverzeihlichfte. Wie bereits ermahnt, mar in ber erften Site ber neuen Rirche ber Tag ber Wieberfunft gang bestimmt auf ben 14. Juli 1835 angefest. "Un bem Tage, an welchem bie Deputirten aller Gemeinben (au London) in Erwartung ber Bieberfunft bes herrn versammelt maren, mußte an bie Stelle bes Apostels Dom, bem indessen bie Augen aufgegangen maren, ein neuer Apostel gemahlt merben." Seitbem ließen bie Bropheten wegen ber Wieberfunft mit fich markten: junachft meinten fie, wenigstens alle mit ben Beiftesgaben erfüllten Glieber murben fie erleben, Dann nur mehr bie Apoftel, julett: es wurden minbeftene nicht alle Apoftel fterben, ehe ber Berr fame \*\*). Aber auch noch viele andern Beissagungen blieben unerfüllt.

Co weissagte 3. B. Barter selber, ba er noch ale ordinire ter Prophet fungirte: ein getaufter Indianer, Namens Jones,

<sup>\*)</sup> leber bie Irvingianer von G. B. Lehmann G. 7 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bei Ifelin S. 63; vgl. Rliefoth und Mejer: firchliche Beitfcrift 1856. I, 45.

werbe an ber Spige ber nordameritanischen Indianer, welche Rachfommen ber verlorenen gehn Stamme 3fraele feien, nach Balaftina gieben, und bort bie irvingianifche Bieberfunft vorbereiten; aber Jones wollte von den Irvingianern gar nichts wiffen. Gin andermal fam ein Betruger aus Amerifa nach London mit bem Borgeben, eine Gemeinde, bei ber Die Beiftesgaben wiedergefehrt feien, habe ibn gefenbet; er predigte ju Aller Entzuden, warb von einem Bropheten anerfannt, ja fogar felbst jum Engel und jum Propheten orbinirt; endlich aber zeigte fich, bag bie fragliche Gemeinde in Amerika gar nicht eriftirte. Wie Barter ergablt, haben bie Bropheten nicht nur öftere fich gegenseitig ber galfcung bezüchtigt, fonbern einzelne von ihnen nachträglich auch felbft eingeftanben, baß fie Eingebungen bes beiligen Beiftes vorgegeben, mabrend fie boch nur aus dem eigenen Beifte gesprochen batten \*). Wenn bennoch unläugbar galle vorfamen, bag irvingianische Propheten manchmal auf mertwürdige Beife ben innern Buftand und die Gebanten anwesender Berfonen, namentlich ber Zweifler, aufbedten, ober fonft Entferntes und Berborgenes richtig faben: fo mar man wohl auch geneigt, jur Erflarung bas befonders in Schottland haufig vortom. mende "zweite Besicht" (second sight), eine Art naturlichen Bellfehens, beizuziehen. Barter felbft aber, ber ebemalige Frvingianer = Prophet, ift überzeugt, bag bie wirts. lich vorgefommenen mertwürdigen Erscheinungen blog naturlich fich nicht erflaren ließen: vielmehr habe Satan fich verstellt in einen Engel bes Lichts, ber Bater ber Luge bier bie rechten Bunder nachzuaffen vermocht, der Berr bie Leute, welche ihn versuchten und nach hohen Dingen trachteten, bem Einfluffe bes Feinbes preisgegeben \*\*).

Bas dem Beisfagen der Irvingianer, abgefehen vom

<sup>\*)</sup> Bei 3felin G. 64. 61.

<sup>\*\*)</sup> Baxter's Erzählung bei Ifelin S. 85.

prophetischen Charafter, bas außerliche Ansehen eines Bunbers gibt, ift bas berühmte irvingianifche "Bungenreben". Das Bungenreben gehort gwar mit gur Gabe bes Beisfagens überhaupt, boch ift es auch eine Erscheinung fur fich, infoferne bas Beisfagen nicht im Bungenreben aufgeht, fonbern fogar vorwiegend in gewöhnlicher Rebe besteht. Ueber ben controversen Bunft, worin bas biblifche "Bungenreben" beftand, haben wir une bier nicht auszulaffen; es genugt gu bemerten, bag es zweifelsohne eben bas nicht war, mas jest bas irvingianische Bungenreben ift. Letteres besteht name lich nicht etwa in ber munberbaren Gabe, in fremben Sprachen fich verständlich ju machen, bie ber Begnabigte auf naturlichem Wege nicht fennt. Die Gloffolalie in Diefem Sinne blieb vielmehr nach irvingianischer Erflarung ausschließlich bem erften Bfingftfest vorbehalten. Dagegen ift bas irvingianische Bungenreben ein gewaltsames Ausftoßen mißlautenber, unnatürlicher und an fich finnlofer Tone, bie bann erft noch ber Ueberfepung burch bie bestellten Propheten bedurfen, weil fie auch von ben alfo in Bungen Rebenden felber nicht Das "Bungenreben" bebarf also hier verstanden werden. erft noch ber eigens bingufommenben "Gabe ber Auslegung". che es jum eigentlichen "Beisfagen" wirb. Freilich burfte, ba fowohl bas Gine als bas andere, nach ber irvingianischen Dogmatit, nicht etwa blog bas Reben eines fpeciell Erleuche teten ift, fondern bireft "ein Reben bes in ber Gemeinbe wohnenden perfonlichen beiligen Beiftes" \*), nicht recht einzufeben fenn, warum ber Baraflet folde unnuben Umftanbe macht. Ruslich find fie indeg ben Irvingianern insofern, ale in ben bie wilben Tone begleitenden Convulfionen und efftatifchen Attituben bie Beifteswirfungen auch verforpert erscheinen, was weber bei bem Beisfagen in alltäglicher Sprache ber Kall ift, noch bei ben verschiedenen himmlischen Erscheinuns

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm S. 129.

gen des Herrn selbst oder der Engel, den überirdischen Lichtstahlen, göttlichen und himmlischen Stimmen, die einzelne Irvingianer während ihrer Gottesdienste zu sehen und zu vernehmen vorgeben ). Bu verkennen ist übrigens nicht, daß jenes
in der Sekte einzig und allein aufzeigbare Wunder des Zungenredens unter Anderm auffallende Achnlichkeit verräth mit
ber Offenbarungsweise des weiland belphischen Orakels, wo
die Pythia ebenfalls die Worte mehr ausstieß, als sie dieselben sprach, und die Dollmetschung dieses Zungenredens durch
ben Propheten und seine fünf Hosi ebenso vor sich ging.

Da jedoch bas "Bungenreben" gleichsam bie Unterlage bes Propheten-Amts ber Irvingianer ift, und hinwiederum bas Propheten : Amt die Unterlage bes Apostolats ober ber lebendigen hochften Autoritat in ber neuen Rirche: fo ftellt fich feine Bichtigfeit fur biefe boch genug, ale bag wir auf bie Art ber Erscheinung nicht etwas naber eingehen follten. Es war im Berbfte 1831, daß Gr. Bohl biefelbe, noch in ihrer frifcheften Reuheit, bei einem Befuche in Grving's Saus jum erftenmale beobachtete. Ploglich, ergahlt er, unterbrach ein Gr. Taplin ben vorbetenben Irving "burch einige gang frembartige und an fich unverftanbliche Laute, bie aber mit einer Bewalt ber Stimme und einer Scharfe ber Betonung ausgestoßen wurden, daß alle Saare mir babei ju Berge ftanben, und Schauber und Entfeten mich ergriffen; fo hatte mein Lebenlang noch nichts mein Rervenspftem, bas boch nicht schwach ift, erschüttert, und ich glaube auch nicht, baß es mir möglich mare, trop aller Unftrengungen einer von Ratur burchaus gefunden Reble, fo gellende und fcneibende Tone hervorzubringen; auf biefe Schriller, wie ich fie nennen mochte, folgten einige Worte auf englisch". Irving bantte Bott für biefen Beweis Seiner Gegenwart, für biefe "Danifeftation", bie er gleichsette jenem Borgang ju Cafarea im

<sup>\*)</sup> Bei Rliefoth und Dejer a. a. D. S. 47.

Saufe bes Cornelius mahrend ber Rebe bes Apostels Betrus. Raum batte er aber geendet, fahrt Gr. Sohl fort, "fo brach ploblich ein neben mir figendes junges Frauengimmer in abnliche Laute aus, wie ber oben ermabnte Mitbruber, die aber faft noch fcneibenber waren, ale bie bee lettern; an bie unverftandlichen Tone jedoch fnupfte bie begeifterte Schwefter eine Ermahnung in englischer Sprache." Conntage ben 16. Dct. unterbrach bas Bungenreben jum erstenmale ben öffentlichen Gottesbienft Brving's, und wurde feitbem formlich anftedenb. "Bor dem Ausbruch ber Rebe" - fo fcilbert Br. Sohl ben Borgang - nahm man an ber betreffenden Berfon ein in fich Gefehrt, und gangliches Berfuntenfenn mahr, bas fich burd Berfdließen ber Augen und leberschatten berfelben mit ber Sand zu erkennen gab; auf einmal bann, gleich ale vom eleftrifchen Schlage getroffen, verfiel biefelbe in eine trampf. hafte Budung, wobei ber gange Rorper erschuttert murbe; bierauf ftromte ein feuriger Erguß von fremben, in meinen Dhren am meiften benen ber hebraifden Sprache abnliden nachbrudevollen Lauten; auf biefen erften Strom in fremben Lauten, welche hauptfachlich ale ein Beweis von ber Mechtheit ber Begeisterung galten, folgte allemal und in nicht minder hoftigem Tone eine furgere ober langere Unfprace auf englisch." Rurg, bei Brn. Sohl machten biefe "Entaußerungen" (utterance), "bie frembartigen, von Riemand noch verftandenen und erflarten, obicon von Berfonen aus ben verschiedenften Rationen und mit ben umfaffenbften Sprachkenntniffen icon gehörten Laute, ber unmenschliche vielmehr als übermenschliche Ton, in bem fie ausgestoßen wurden" - einen hochft wildartig abftogenden Ginbrud. Beguglich bes Borgefühls ber prophetischen Berfonen außerte eine pommer'iche Frau: fie empfinde, wenn ber Beift über fie tomme, "ein heftiges Brechen und Reißen in allen Gliebern bes Leibes und bann fange fie an ju reben." Sohl, ber eine jener jungenrebenben Damen in London felbft

barüber befragte, erhielt zur Antwort: ber Geist überfalle fie unversehens und allerdings mit unwiderstehlicher Macht; in bem Moment fühle sie sich dann ganz von höherer Kraft gesleitet und getragen, ohne welche sie solcher Anstrengungen schlechterdings unfähig wäre; von dem, mas sie dann äußere, habe sie gar kein klares Bewußtsenn, noch weniger verstehe sie etwas von dem, was sie in fremder, ihr gänzlich unbekannter Junge ausspreche, so daß sie von dem Ganzen nachher nichts mehr mit Bestimmtheit wieder anzugeben wüßte.

Dieg nun ift bas eigentliche große Bunber ber . wieberhergestellten ursprünglichen Rirche" ber Irvingianer, Die von ihnen foviel gepriesene apostolische Gabe bes "Bungenrebens". Wenigstens ift bie Cache an fich nicht neu. Gie ift oft bagewefen von den Camisarden bis zu ben "Inspirations-Bemeinden" bei 3widau in Sachsen und ju Ehnezer in Nord. Amerifa, bei benen bie firchlichen Aemter gleichfalls wie bei ben Irvingianern unmittelbar burch ben Baraflet befett werben, und bie Ginfprachen bes Beiftes ebenfo unter ftarfer Bewegung und Erschütterung bes Leibes erfolgen. In gleis der Beife offenbaren fich befanntlich ben nefromantischen Spiritualiften bie abgeftorbenen Seelen, und ben Dethobiften unter fcredlichen Convulfionen bie Gewißheit ber Gunben-Bergebung. Endlich findet fich baffelbe Bungenreben, einfoluflich ber es eigentlich darafterifirenben unverftanblichen Tone, bei ben Mormonen wieder, wie bei ben Irvingianern. Es fand fich aber auch ichon in gang ahnlicher Bestalt bei ben Montaniften. Auch ihre Propheten hatten Efftafen, wobei ihr menschliches Bewußtseyn völlig jurudtrat, und bie oft in unwillfurliche Raferei übergingen, worauf bann, nachbem bie Berson bee Menschen sozusagen erloschen mar, Gott selbft und birefte in ber erften Berfon burch beffen Mund rebete.

<sup>\*)</sup> Sobl S. 137 ff. 149 ff. 155; vgl. Rliefoth und Dejer a. a. D. S. 47.

So beschreiben die Rirchenväter bas montanistische Jungen-Reben, und die Kirche urtheilte bamals wie heute: baß bei ben mahren und ächten Propheten bes alten und neuen Teftaments berartige Anfälle und Buthausbrüche nicht vorgekommen seien \*).

Wir haben somit ben irvingianischen Bestand wiedererwedter Gnadenfülle ber Apostelzeit, die darauf bin wiederbergestellten "ursprünglichen" Nemter und die also realisirte Rirchen-Ibee ber Irvingianer ber Reihe nach behandelt. Ehe wir zur äußern Geschichte ber neuen Kirche übergehen, nur noch einen Blid auf ihre äußere Erscheinung im Gult!

Ein Augenzeuge Schilbert ben Gottesbienft ber Gemeinbe ju Konigeberg, unter bem ber Prophet (?) Geger, ein ehemas liger Brivatlehrer, am 27. Cept. 1854 bie Ordingtion mebrerer Diakonen beging. Die Bredigt bes Propheten, ergablt ber Bericht, fei ein Gerebe gemefen, bas man "nur als bobern Blobfinn bezeichnen fonne." Bollig jusammenhangs los, alle Augenblid ftodenb und fich felbft verbeffernb, jest bies, jest dahin greifend in die Geschichte des alten Teftas mente, unterhalt ber Brophet Die Bemeinde eine halbe Stunde lang mit ben Lorbildern auf Chriftus, wozu Alles bienen muß, nicht allein Abam, Benoch, Noah, Abraham, Mofes, Josua, fondern auch Rimrod und der Thurmbau ju Babel. Bor ber eigentlichen Weihe, ber allerlei fpannenbe liturgis ichen Berrichtungen vorangingen, fam Geper in's Beisfagen, bas in einem Durcheinander biblifcher Bhrafen mit eis nem ausgestoßenen, lange gehaltenen "Dh" und einer Menge Baufen bestand. Wörtlich bieß es g. B. in biefer Beisfagung: "ber bas Bort gemacht hat - fonnte ber nicht boren? - follte ber nicht horen bie Stimme feiner Rnechte?es ift gehört worden! - ber heilige Beift hat es gehört, ber mahrhaftige - fiehe, es fommt auch ber Berberber -

<sup>\*)</sup> hefele a. a. D.

ba, ber Berberber" u. f. f. Bahrend ber handlung fam auch noch bas Bungenreben über ben zc. Geger. Bloglich nämlich fehrte er fich mit erhobenen Sanben ju bem auf bem Altare ftebenben Crucifire, und rief in rafcher Aufeinanderfolge zwei unverftanbliche Cape, beren erfter wortlich lautete: Harra Kuri Kallata Huff. Das Beisfagen ift übrigens auch icon fonft in ber Bemeinde eingefehrt. Sowohl ber Unterdiakon, Kaftor Neumann, ale auch noch zwei andere Danner und einige alten Frauenzimmer ftogen regelmäßig folche abgebrodenen biblifchen Rebensarten obiger Art mabrend ber Feier bes Abendmahls aus, mas fie burch ein Raufpern, burch bas Weglegen bes Gebetbuchs, ja auch burch bie ausbrud. lice Anfundigung "Run fommt's" einzuleiten pflegen. (Sonft geschieht bieß gewöhnlich mit ben Worten: "ber Brautigam fommt".) Gin altes Frauenzimmer, Ramens Lucinde Rluge, machte auch icon icudeterne Berfuche im Bungenreben, jeboch fo leife flufternb, bag nur bie Nachftfigenben etwas bavon vernehmen mochten. Die Ergebniffe bes Beisfagens und Bungenrebens icheinen bann von ichreibverftanbigen Mitgliebern aufgezeichnet, und in eine Art Protofollbuch niedergelegt zu werben\*), wie benn jest "ber Beift" befanntlich auch fonft fehr häufig ju Brotofoll genommen wird.

<sup>\*)</sup> Berliner Protestant. R. 3. vom 18. Rev. 1854.

## XXX.

## Beitläufe.

Friebe, und was bann? — Nationale und religiofe Motive. — Bermeis nen und Gerathen zweierlei. -- Wer Frankreich wieber zur tonans gebenben Racht erhoben? — Türkische Reform. — Couliffen: Bechfel.

Wir leben in Tagen gespannter Erwartung ber fommenben Dinge. Faft Niemand zweifelt zwar, bag jest aus ben Tuilerien ein Friede ausgehen werbe; aber ob auch ber Friede? Rufland hat mit feiner Rachgiebigfeit vom 16. 3anuar alle Rabinette und alle Belt in Erftaunen gefest. Es war faum ber zehnte Theil ber Forberungen, ben es noch im September 1854 mit bem "letten Rofaf und letten Rubel" beantwortete; "ber lette Rubel und lette Rofaf" war feitbem bona fide fpruchwörtlich geworben; und fiehe ba! am 16. Jan. bringt ber Cgar, ohne ben Defterreichern nur einen Klintenschuß zu gonnen, "bas Opfer Jahrhunderte alter und ruhmreicher Ueberlieferungen", wie Reffelrobe icon fur bie Begenvorschläge von Enbe December fich ausbrudte. In ber That hat Rufland moralisch und materiell fast mehr als möglich ift, nachgelaffen. Aber wir zweifelten nie, bag es, nachbem auf feine Freunde in Deutschland nun einmal in Richts Berlaß ift, fo thun werbe, fobalb bie brei Allierten feft jufammenhalten und Defterreich enblich Ernft machen

wurde. Letteres ift geschehen, und Europa wird nun wohl einen Frieden haben. Db auch ben Frieden? Das wird von der bauernden haltung der brei Allierten unter sich und gegen die nordische Macht abhängen.

Daß biefe icon am 16. Jan. nur auf neue Eventualitaten in ben europäischen Dachtstellungen speculirt habe, um möglicher Beife heute ober morgen mehr jurudzunehmen als fte jest ausgegeben - foviel beginnt fogar icon ben intelligenteften Ropfen in Berlin einzuleuchten. Blog bie "Defterreicifche Zeitung" bleibt beharrlich babei: Rugland merfe mit voller Sand Alles hin, "mas nur als Mittel einer verfehlten traditionellen Politif Berth haben fonnte", um die gro-Ben Guter feiner innern Lage ju retten. D. f. ber Belbfad fpricht die Diftatur in Rugland wie in Defterreich an. Er verfieht es bereits als eine blofe Phrase, wenn Alexander II. bei feiner Thronbesteigung ber Nation versprochen bat, in bie Ruftapfen Beter's, Ratharina's, Alexander's, Rifolai ju treten. In Bahrheit aber ift ber Cgar vielleicht nie getreuer feinem Berfprechen und ber ,trabitionellen Bolitif" Ruglande nachgefommen, ale eben am 16. Januar. Denn biefe Bolitif ift foweit entfernt, momentanes Rachgeben auszuschließen, baß fie vielmehr nichts entschiebener gebietet, als geschmeibig fenn je nach ben Umftauben, fie flug berechnen, nie ftarrfopfig gegen ben Strom ichwimmen, fonbern befonnen bie Beit abwarten und gemiffenlofe Bertrage wohl ausbeuten. Es fann naturlich nur eine fraftige Canttion mehr fenn fur die Regeln biefer Politif, bag Czar Rifolaus in fo unverhofft ungludliche Combinationen gerieth, als er, vom Uebermuth bingeriffen, über jene Regeln fich binauszusegen magte, und von ber Begierbe verblenbet, auf feinen Sall Defterreich fich eift noch erholen und ju Athem fommen ju laffen, allgu übereilt losschlug.

Mis es sich am Anfange bes vorigen Monats noch um Die Stellung Preußens zu ber Parifer-Conferenz handelte, ba

schen werbe man in Berlin sorgsättig vermeiben, sowohl jest gegenüber ber Conferenz, als nacher gegenüber bem vollenbeten Friedenstraktat, benn die Rachtheile ber Isolirung seien bereits erschöpft, und "unmittelbar nach erfolgtem FriedensSchluß müßten doch ganz neue Bündnisse und Conjuntturen entstehen." In der That kennt man in Berlin sich selbst so gut als seine Leute in St. Petersburg. Beiderseits ift die politische Spekulation schon nicht mehr so sast für das interessirt, was jest in Paris geschieht, als für das, was nach Paris geschehen wird. Auch der Publicist thut also gut daran, vor leidiger Ueberraschung sich bei Zeiten sicher zu stels
len, und anstatt auf das Geheimnis der Conferenzen nach der Seine hin zu starren, lieber die Blicke über sie hinaus zu erheben.

Basfur "gang neue Bunbniffe" in Berlin genehm maren, ift feine Frage, wohl aber, ob fie bie Bahricheinlichfeit für fich haben? "Welch' ein Contraft mit bem England, welches, ale es Ruglands und unfer Freund mar, feine fiege reichen Fahnen nach Paris trug!" - fo rief Br. von Gerlach im vorigen Berbfte fcmergerfüllt aus, ale er jenes "glaubens. und ftammverwandte" England unter ber navo. leonischen Begemonie taglich Schlechtere Geschäfte machen fab. In England felbst hat soeben noch ein Pamphlet: Louis Bonaparte und bas Geheimniß bes Rrieges" von ber englifch-frangofischen Allianz geradezu geurtheilt: "die Rachwelt werbe erstaunt bie Bande gufammenfchlagen, bag England im 19ten Jahrhundert einem folden politischen Cretinismus verfallen tonnte." England, fügt bie Schrift bei, brauche allerdings einen treuen und machtigen Allierten, und ber fei Die - Revolution. Der ift Preugen mit Rufland! berichtigt bie in Berlin herrschenbe Bartei.

Leiber nur, daß Rufland felber gang offenbar und hands greiflich nach einer biametral entgegengefesten Seite: him meue Bündnisse" sucht. Man ist selbst in Berlin barüber nicht mehr im Zweisel, daß die russische Antipathie gegen Engtand ebenso heiß ist, als die Sympathie für Rapoleon III. Das Czarthum und die russische Bolitif sind zwar mit alsen eblen Tugenden im Uebermaße geziert, nur daß ihnen unglücklicherweise immer eine unwiderstehliche Reigung zu Frankreich anhing. So sommt es, daß man von der in Berstin herrschenden Partei selber jeht das schreckliche Wort "Dreistaiserbündniß" transpiriren hört. Nun liegt es zwar in der Ratur der Dinge, daß der Beitritt Desterreichs, wie er es war, der die westliche Allianz in conservativen Bahnen sestshielt, so auch auf jede andere Combination dieselbe Wirfung ausüben müßte. Eben damit aber wäre Riemand weniger gebient als der Zufunst der "deutschen Politis Preußens".

Und boch hat diefelbe eine noch schlimmere Eventualität ju beforgen und gwar gerabe von Ruflanb. Man fpricht and biefes Schredlichfte ber Schreden offen aus: ruffifch. frangofische Alliang! Täglich berichten bie Zeitungen von bem faft unwiderstehlichen Werben ber Ruffen um die icone Francia. Wie haben bie herren in Berlin fie fo unermubet biffamirt als eine vergiftete Mege; und nun find die Romanow - Ritter fichtlich flammend vor Begierbe, ihr Babemaffer gu trinken und in angemeffenen Portionen ihre Bantoffeln gu verzehren. Es ift nicht bas erftemal fo; man bente an 1828, und bante es Jeber Gott, ber nicht ein preußischer Ruffen-Freund ift! Bas murbe auch bie Allianz Englands unter foicen Umftanden nugen? Was nugte fie überhaupt ohne und wiber Rugland? Es ift eine Ahnung bavon aufgegangen, feitbem, erft noch am Schluffe vom erften Act bes orientalis ichen Trauerspiele, ein Anberer fein Saupt erhoben, wenn auch nur im tiefften Sintergrund ber Buhne, und einen langen Schatten über bie alte Belt hereingeworfen ? Rorbamerifa. Es wird nie gegen Rufland, unter Umftanben aber febr leicht mit Rugland ober Franfreich gegen England fteben. Wenn nun erst jene beiben Rachte einmal Ein und baffelbe Biel sich vorgenommen hatten! Und was etwa ein solches Biel werden könnte? Zebenfalls nichts, was Preußens Großerwerden bezweckte. Als Prinz Jerome am 7. März den Ruffen in Paris ein großes Fest gab, erschien er mit dem höchsten rufsischen St. Andreas-Orden, den Czar Alexander I. ihm damals geschiet, als Rußland und Napoleon I. zu Tilstt über die Theilung Europa's sich verständigt hatten. Absit omen!

Die Combination, welche wir ftete erfebnt, ift eine innige Bereinigung zwischen Franfreich und Defterreich zum Behufe einer maggebenden mitteleuropaifden Bolitif. Intereffen beiber Dachte in confervativer Richtung find ibentifc. Db biefe Ibentitat bie Schmeicheleien ber Ruffen überwindet, muß fich balb zeigen. Schon laffen in Franfreich fic Stimmen vernehmen: baß ein fcmererer Schlag bie revolutionare Bartei nicht treffen fonnte, ale bie Wieberannaberung an Rufland. Es ift bieß gwar nicht mahr; im Begentheil truge eine folche Alliang von vornherein felbft revolutionaren Charafter, und wurde alle Elemente ber Unruhe nur ermuthigen. Chenbefhalb aber haben wir die Saltung Defterreichs bei ber Biener-Confereng tief bedauert, weil wir ben Moment voraussahen, wo es fich fragen murbe: findet Frankreich fich bem Raiferftaat ftart genug verbunden und verpflichtet? Defterreich ift ben Weftmächten und insbesondere Rapoleon III. in ber Rrim nicht ju Sulfe gefommen, wohl aber - Biemont.

Jener Moment ift jest vor die Thure gerudt! Fällt die Ents scheidung ungludlich, wer anders trägt bann die Schuld als Deutschland? Daß wir überhaupt nur wieder am Anfang eisner neuen Rette schwerer Gesahren und Verwidelungen ftehen, ift das nicht die nothwendige Folge der unaussprechlichen Haltung Deutschlands? Es hätte in den lesten drei Jahren gottgesendete Gelegenheit gehabt, sich selbst genug zu werden; fatt deffen ift es zu einer Bedeutungslosigfeit herabgesunten.

bie in ber That bem Muthigsten bie Sprache benommen hat. Darum bie tiefe Stille im Lande; die Uebermacht bes Schmerzes und ber Scham macht stumm. Die Eine Türkei adaptirt man in Paris bem Interesse Europa's; wer kann sich wunsbern, daß die andere nicht mithilft?

Die Motive unserer Politik waren stets ausschließlich nationale. Die haben wir jum Rrieg gegen Rufland, jum vertrauensvollen Anschluß an Defterreich, jur Alliang Franfreich aufgeforbert im Namen und Intereffe bes Ratho-Anders die in Berlin herrschende Bartei. macht heute noch ben "Brotestantismus" jum leitenben Brincip ihrer vergangenen und gufunftigen Politif; icopft beren Berechtigung aus ihrem Gegensat jum "Papstihum"; verargt es England ale gelinden Wahnfinn, bag es mit bem "papiftifchen" Franfreich Partei genommen ftatt mit bem "proteftantischen" Breufen. Freilich fann eine Bolitif, welche bie beutsche Ration fo tief entwürdigt hat, wie nun ber Augenfceln zeigt, nicht wohl auf nationale Motive fich ftuben. Um fo mehr gilt es, fur die eigentlichen Triebfebern ein glei-Bentes Mantelden ju finden. Aber mare ber "Brotestantis. mus" jener Bolitif im orientalischen Streit auch wirklich nur Bormand, fo machte bieß gewiß bie Sache um nichts beffer. Auf bas Faktum hier wieder hinzuweisen, ift aber um so geeigneter, ale biefer "Brotestantismus" eben fest befondere ftark bervorgehoben wird, bamit er menigstens für bie zufünftige Bolifif Englands bie Richtschnur abgebe, nachdem baffelbe guvor leiber bie gur frangofischen Alliang von ihr abgeirrt.

Als am 16. Febr. die "Times", ber befte politifche Barometer Englands, ihren muhfam verhaltenen Groll ausließen, und Frankreich grob anfuhren, daß es von jeher mehr zu Defterreich hingeneigt und mit Diefem jest viel inniger und einiger ftanbe als mit feinem erften Alliirten, ba entschlüpfte ihnen bie brobenbe Phrase: "Franfreich ift ber Reprasentant ber Bergangenheit, Defterreich ber Gegenwart, und England Jubelnd fprang bas Organ ber Berliner ber Bufunft." Sofpartei auf: endlich breche Englands tiefes Diftrauen gegen die innige Berbindung Franfreiche und Defterreiche bervor. Schon am 14. Febr. hatte bas Organ allen und jeben nicht zeitig zu biefem Diftrauen und zur Scham über ihre Berirrung in ben papistischen Guben fich befehrenben Staate-Mannern Englands mit unvermeiblichem Cturge gebrobt; jest fcrieb es aus London felbft: "Die einfichtsvolleren Theile bes englischen Bublifums schämten fich ichon langft ber verlogenen Declamationen, welche die Breffe gegen bie fo leicht verftandliche Reutralität Breugens losgelaffen."

"Leicht verständlich", wie so? Ganz einsach: burch die unglaubliche Berirrung Englands war ja für Preußen die ihm principgemäß einzig und allein mögliche Allianz, die protesstantisch-schismatische, verunmöglicht, ihm also die Reutralität ausgezwungen. Auch das Preßbureau schrieb gleichzeitig an den "Staatsanzeiger" in Stuttgart: "man sieht die Haltung des englischen Gouvernements hier mit um so größerer Berwunderung an, als sie sich von allen politischen Traditionen Englands auf eine unbegreisliche Weise entsernt; in der englischen Presse dürfte sich aber bald eine Beränderung der Ansichten in Betress der einzigen protestantischen Großmacht auf dem Festlande, deren Armeen zudem noch niemals England seinblich gegenüber gestanden, kundgeben."

Die Correspondenz hoffte die "Beränderung" von dem Theil der englischen Presse, "der nicht wie die Times von jedem Winde der Tagesmeinung bewegt wird." Und richtig, sast gleichzeitig publicirte das Organ der Berliner Hospartel, als das große Aftenstüd der "Beränderung", einen Artikel aus the Press, von Hrn. Difraeli wie auf Bestellung ver-

öffentlicht. Run icheint zwar Gr. Difraeli, weiland jubifcher Romanschreiber, auch felbft nicht vor "jedem Winde" ficher gu fenn. Er mar vor brei Jahren erfter Berold ber englifche frangofischen Alliang, und gwar in ber Intention, bag es beren große Aufgabe fei, bem Cjar ben "rothen Sahn", b. i. bie Revolution, über gang Mitteleuropa hinüber in's Saus gu Wie ereiferte fich bamale bas Organ ber Berliner Sofpartei über ben lafterlichen, hollischen Juden Difraeli! Seitbem aber hat Br. Difraeli in Ihrer Majestat Opposition für zwedmäßig erachtet, eine eigene Torpfraftion für fich zu bilden und ale ruffifchegefinnter Friedensfreund an ihrer Spige au fteben; und feitbem fennt bas Berliner Organ fast nur noch einen einzigen weisen und foliben Staatsmann in 21. bion, eben Brn. Difraeli, ber hoffentlich bald bie Balmerfton'sche Berftodtheit befeitigen werbe. Birflich vertheidigt jest fr. Difraeli bie "unabhangige Saltung" ber bieberigen preußischen Bolitif: "burch verwandtschaftliche Banbe an Rufland, und burch bie Banbe alter Bunbesgenoffenschaft, burch commercielle Intereffen und Glaubensgemeinschaft an England gefnupft, barf es nicht Bunber nehmen, bag biefer Staat ben Bruch mit beiben ju vermeiben fucte". Gr. Difraeli verlangt fobann Breugens Bugiebung zu ben Conferengen, weil man fonft ben Fehler begehe, ein "unreprafentirtes Deutschland" ju haben. Denn "Defterreich hat feine eigenen Biele, seine Intereffen find nicht die Intereffen Deutschlands; Breugen aber ift burch und burch eine beutsche Dacht, feine Intereffen find von benen Deutschlands nicht zu tren-Br. Difraeli erinnert ferner an einen specififch englifchen Umftand: "Unter allen europäischen Staaten ift Breu-Ben berjenige, mit bem unfere Staatsmanner es flets politifc und flug erachtet haben, eine innige Alliang ju cultiviren." Br. Difraeli bringt enblich bas unwiderfteblichfte und Saupt-Motip bei :

"In Giner Beziehung, und gwar von befonberer Bebeutung,

ift bie Bulaffung Breugens burch Englands eigenes Intereffe fogar Breugen ift nicht nur ein protestantifder Staat: fonbern die einzige unter allen großen Continental - Machten, von ber England Sympathie und Beiftand in Bezug auf bas ermarten fann, mas feinem Bergen bas Theuerfte ift. Die romifche Rirche wird auf bem Congreg burch Franfreich, Defterreich und Carbinien reprafentirt fenn. Der Entschlug der beiben erftern Dachte, bie herrichaft bes Napftes zu unterftugen und bas Wachsthum ber romifchen Rirche im Drient zu fichern, machen bie Alliang biefer beiden Staaten, vom religiofen Gefichtepunfte aus betrachtet, auf's Aeugerfte bedrohlich. Es ift nicht notbig, ihren Intentionen gu migtrauen, ober Bebanten an eine neue romifche Lique ju begen; aber es ift nothig, bag England niemals vergift, wie ber Broteftantismus ein Theil feiner Politit ift, und wie ihm bie Pflicht' obliegt, eine Rraftigung feiner protestantifchen Bunbniffe niemals ju verfaumen . . . Alle Rudfichten europaifcher Staatsmannichaft bit Seite gelaffen, follte boch bie Rudficht auf bie Intereffen bes Proteftantismus und auf die trabitionelle Bolitif unferes Landes und veranlaffen, bas Ericheinen eines preugifden Bevollmachtigten auf bem Barifer - Congreg zu befürworten."

Man fieht leicht, daß eben diefelbe confestionelle Politik unter Umftanben auch ben Religionefrieg gebieten mußte. Jebenfalls aber wird bie Saltung Deutschlands, welche in ber großen Rrifis von ihr wirklich geboten worben ift, von ber überwiegenden Dehrheit beutscher Protestanten - nicht zu reben von ben fieben Millionen preußischer Ratholifen - als bie außerfte Comach bes großen Baterlandes angesehen. Daraus folgt, daß die protestantische Begemonie Breugens mit ben nationalen Burben und Intereffen unverträglich, und es nur bem bie beutsche Opposition jest allgemein charafterisirenben Bug verbiffener Beimlichkeit juguschreiben ift, wenn seine Absehung nicht laut ausgesprochen wird. Die beutschen Ratholifen bagegen haben neuerbings ben glanzenbften Beweis geliefert, bag ihre Rirche ben Burben und Intereffen ber Rationalitat nie zuwiderlauft, fie vielmehr ftete forbern muß. XXXVII.

Dieß ift überhaupt ber Unterschied zwischen ber Universals und einer jedem willfürlichen Diffbrauch ausgesetzen Partiskular Religion in Deutschland.

"Mit gefreugten Armen fieht man bier ber Bugiehunges Frage gegenüber, unbefummert über ihre endliche lofung", fo lautete noch vor einem Monat in Berlin die Barole. gefreugten Urme find biefelben geblieben; ber Rummer aber war nicht nur nicht fern geblieben, sonbern, mas noch bas Solimmite ift, man wußte ibn nicht einmal mehr zu verbergen. Man faß nicht in ber Confereng; aus bem einfachen Grunde, weil man blog in berfelben gefeffen mare, um Rumor ju machen \*). Ernfte "Berpflichtungen" jest noch ubernehmen, bas mare benn boch ein allgu ichallenber gauftichlag in's Gesicht ber eigenen Politif. Man suchte fich baber abermale mit glatten Worten zu helfen, in einer Beife, wie fie vielleicht feit ben Zeiten ber Bunier und unmittelbar vor ber Berftorung Carthago's nie mehr geläufig mar. In Bien erflarte man icon am 26. Januar, ale eventuelles Conferenge Mitglied "mit allen Rraften babin wirken ju wollen, Die gewonnene Grundlage bes Einverftanbniffes nicht wieber vericoben ober beeintrachtigt ju feben"; ebenfo befchloß ber Bund am 21. Febr. "Aufrechthaltung" jener Grundlage. 3nawischen reservirten bie von ber preußische mittelftaatlichen

<sup>\*)</sup> Soeben trifft ble Nachricht ein, baß Preußen enblich noch zuges laffen sei. Die Conferenz ist nämlich weit genug vorangeschritten, als daß sich noch viel Rumor machen ließe, ober berselbe schaden könnte. Preußens Zulaffung ist so ein sicherer Beweis, daß die Berhandlungen im Wesentlichen bereits glücklich zum Abschluß ges diehen sind. Nachdem es sich bloß mehr um die Form handelt, konnte man füglich Gnade für Recht ergeben laffen.

Partet aufgestellten Motive zum Beschluß die Auslegung sämmtlicher fünf Bunkte durch die Conferenz dem eigenen "freien Urtheil", und die Berliner-Regierungspresse versicherte in Einem fort: weder Preußen noch Bund seien in der Lage, diese Garantien sich anzueignen. Solchen Widerspruch zwisschen officiell und officios, über den selbst die Allgemeine Zeitung sich entsetze, löst man in Berlin sehr einsach wie folgt: "aufrechthalten" allerdings und zwar Alles, nur die Specialbedingungen nicht, an welchen das Friedenswert gesscheitert wäre. Es mag für Außenstehende schwer sehn, nicht an Tr. Luthers Kate zu densen, die vorne streichelt und hinsten krate.

Bedachter Beschluß vom 21. Febr. ift unseres Wiffens noch nicht publif, er foll aber unter Anderm auch befagen: "beibe boben Regierungen mochten fortfahren", die deute ichen Intereffen zu beforgen. Ber burfte alfo noch zweifeln an ber burchgangigen Ginigfeit Deutschlande? Roch einmal haben die Mittelftaaten bewirft, daß Desterreich fein Saar mehr Berbienft haben foll um bie "beutschen Intereffen" als Breugen und Bamberg. Wenn bas einmal anbers mare, wenn biefe Staaten fich einmal Giner ber beiben Dachte binbend verpflichten mußten, fo, fagt Kama, fürchteten fie, es ware um ihre Couverainetat gefchehen. Deutschland ift nicht bas Land ber Logif, fouft murben folche fpiegelglatt redigirten Bundes-Compromiffe felbft arge Bedanten zu erweden beforgen. 3. B.: Souverainetaten, Die bes Unglude und ber Entwurbigung Deutschlands ale ihrer Lebenluft bedürften, beftunden lieber gar nicht. Ueberhaupt hatte ber beutsche Bartifularismus nie beffere Belegenheit als in ben letten brei Jahren, fich ju rechtfertigen, und nie bat er fich mehr mit offener Schuld und Blamage belaben ale ebenba. 11m fo leichter mag Gott es jum Beften wenben. Die tapfer pochten bie Berren von Bamberg noch vor zwei Jahren auf ihr angebliches Recht, als Großmacht ipso facto in allen europäischen Dingen gehört zu werben; und fest mar von ihrer Zulaffung in Baris nirgends auch nur die Sprache, nicht in Bien, nicht in Berlin, sogar nicht in St. Petersburg, ja nichteinmal, wie es scheint — bei ihnen selber.

Breußen hatte boch wenigstens ein paar Stimmen für fich; Rufland aus guten Grunden und alter Berpflichtung, Defterreich in unverwüftlicher Sentimentalität verwendeten fich für feine Bulaffung. Aber Breußen trug unmerhin den specififchen Schmerz bavon, von Niemand anderm energischer fich aurudgewiesen zu feben ale von eben jenem England, bem "glaubens- und ftammvermandten." Man mag aus ber obenangeführten preußischen Aufftellung vom gemeinsamen "Proteftantismus" ermeffen, in welchen Dimenfionen bas bittere Befühl bes Außenftehens noch burch bas befondere Bewußtfenn gesteigert fenn mußte, baß gerabe jenes England es mar, bas die "evangelischen" Rameraben von Waterloo absolut nicht im Confereng: Saal erbliden wollte. Dazu bas bleibente Bewußtfenn, daß alle Machte, auch Rufland nicht ausgenommen, in Berlin bie Bolitif suchen, welche an allem Unheil bie Schuld Richteinmal Rufland icheint ben gehofften "Dant" bezeugen zu wollen. Ja, fogar ein Theil ber außerpreußischen politischen Pietisten, der übrigen Parteien im eigenen gande ju gefdweigen, fpricht jest gang andere Befühle aus als "Dant" gegenüber ber preugischen Politif. Es liegen uns in einem fubbeutschen Organe berfelben, bas immerhin seine 2000 Abonnenten gablt und zwar großentheils in Norddeutschland, merlwurdige Aeußerungen barüber vor. Gie lauten fast wie ein Lehnin'iches Sterbelied. Aber jedenfalls find's nicht wir, die es gefungen, fondern es ift ber Bruber bes am Sofe au Botebam bochangesehenen Generalsuperintenbenten ber alten Mart, bes Brn. Dr. Soffmann, ber fo fpricht wie folgt:

"Mit Recht heften fich die Blide bes evangelischen Deutschlands auf Preußen in einem Augenblide wie ber jetige, wo die

Gefchide Europa's einer großen Entscheibung entgegengeben. . . Das evangelische Deutschland, bas vermone ber reichern Mittel tur Erfenntnig bes Billens Gottes anbern ganbern, Die Die Bibel nicht baben, vorangeben follte, erwartet eine folde (Richtung) vor 211-Iem von der größten Macht, die es in feiner Ritte bat, von Man hat Berlin ben Mittelpunft ber Intelligeng, alfo Preußen. ber Bilbung und bes Berftanbes genannt; bort alfo follte man in einem Beitpunkt ber Enticheidung fur Europa Biele anzugeben wife fen, für welche bie Rrafte Deutschlands verwendet werden fonnten. . . Defterreich hat feine Lofung beutlich ausgesprochen; es will eine Bahn an ber Donau hinunter eröffnen, und die ruffifchen Sperrfetten bort befeitigen; es entbindet Die Bewerbthatigfeit von bemmenben Befeben; neben biefer freien Bewegung im außern Leben will es bie Festigkeit ber geiftigen Buftanbe burch ein enges Unschliegen an Die romifche Rirche fichern, und gibt diefer Rirche eine Macht in die Sand, die fie feit Jahrhunderten nicht gehabt hat. Gier find alfo flar ausgesprochene Biele. . . Breugens Stellung in Deutschland ift barauf gegrundet, bag es zu verfchiebenenmalen in ber Ba'rung ber geiftigen Intereffen Deutschlands voranging. . . Warum ift Preugen in ben Jahren ber Bewegung nicht an bie Spite Deutschlants gefommen? Weil es teis nen Weg zu bezeichnen wußte, ben Deutschland geben follte, feine Biele, nach welchen getrachtet werben follte, und weil barum fein Bertrauen erwachte, fein innerer Bug bie Ration gu Breufen binfübrte. Nochmals ift eine Belegenheit ba, ber beutschen Nation ihr Biel zu bezeichnen. Bas foll aus bem Drient werben? welche Stellung foll bas Chriftenthum bort einnehmen? mas foll bas Loos bes heiligen Landes fenn, wo Breugen ein evangelisches Bisthum hat grunden helfen? foll fernerhin Gine der continentalen Dachte in Europa ben Ton angeben, und foll ftatt bes ruffifchen Ginfluffes funftig ber frangofifche berrichen? - über alle biefe Fragen wird jest entschieben, und follte benn ba nicht Breugen eine Lofung derfelben anzugeben wiffen? . . Bis jest hat Breugen immer bie Borichlage Anderer abgewartet und feinen Borgug barin gefucht, fich fur gar nichts auszusprechen, um in Richts verwickelt ju werben. Das ift aber gang entichieben nicht bas, mas Deutschland bebarf, und was es bon feinem erften evangelifchen Staate

hofft. . . Memand tann fich mit Bertrauen einer Politit anfoliegen, bie nichts will und nichts erftrebt, fo bag alfo gerabe Die Theilnahmlofigfeit Breugens bie Wirfung bat, Die Gemuther nach ber Geite bin ju treiben, wo man entschloffenes Berfolgen eines feftgefetten Bieles mabrnimmt. In Preugen feben wir nur miteinander ffreitende Richtungen im politifchen wie im religiofen Leben; jest überwiegt bie Richtung nach Erhaltung, Wieberber-Rellung und Ausbefferung überfommener und vormaliger Berhaltniffe, wie ben vierziger Jahren bie entgegengesette. Aber es gibt fich fein Willen fund, ber, auf fefte Grunde geftutt, einem beftimmten Biel entgegenftrebt, und biefer Mangel ift im jetigen Moment verhangnigvoll. Das, was bie jest herrichende Partei in Breugen treibt, Die Wiederberftellung bes Mittelaltere in Rirche und Staat, fann nie jur Aufgabe Preugens werben, benn es ift unter jener Partei felbft nicht Giner, ber bas mit ganger Geele will; ce find nur Reigungen, Meinungen und Bunfche, bie ta ibr Spiel treiben; beghalb zeigt fich biefe Bartei nur ftart in Debatten, aber unfähig, ber Politik Preugens einen Nachbrud und Bufammenhang zu geben. Mur ein Biel, bas bem Beruf Breugens und Deutschlands angemeffen ift, fann bie Rraft verleigen, bie ber jesige Augenblid bebarf; Preugen muß fich entscheiben, es muß fagen und wiffen, mas es will. . . G:fchieht bas nicht, und fucht man ferner die Beisheit barin, feinen Plan gu haben, und bie Starte barin, feine Rraft nie ju versuchen, fo ift bie Beit ber nachften Monate, vielleicht ichon ber nachften Wochen reich an Befahren für Deutschland und für Breugen, beffen außere Dacht-Stellung nicht auf ber Bunbebafte, fonbern barauf beruht, bag es im gelftigen Leben Deutschlands Führer und Wegweiser fel" \*).

Die in Berlin herrschende Partei und ihre Politik hatte zuversichtlich darauf gerechnet, daß der Raiserstaat an der Donau im Laufe bes orientalischen Hantels auf dem Höhes punkt seiner innern und außern Berwickelung und Schma-

<sup>\*) &</sup>quot;Sabbeutiche Barte" (rebigirt von Infpettor Chr. Soffmann ju Lubwigeburg) vom 21. Febr. 1856.

dung antommen und befinitiv aufhören werbe, bem preugis fchen Ginflug in Deutschland bie Bage ju halten. war ber leitenbe Gebanfe ber fogenannten "beutschen Bolitik Wie fie in ihr gerades Gegentheil ausgeschlas gen, fann jest auch ber befte Freund Preugens fich nicht verhehlen. Daffelbe Unglud ift aber ber nämlichen Bolitit auch noch nach einer andern Richtung bin jugeftogen. Ras poleon III. und ber Untidrift war ihr nahezu identisch, Frankreich's Aufschwung ein nicht minder bedrohliches Ding als Defterreiche llebergewicht; barum follte bie ruffifch preußische Freundschaft biefes, bie englisch spreußische Freundschaft jenen Als Rapoleon III. ben Rampf gegen Rufland einging, rechnete man zuversichtlichft auf feinen jaben Untergang; Graf Dohna, ber einflufreichfte Mann am Berliner Sofe, verfprach bem "berrlichen Seer" bereits an offener Rerue einen "neuen Bug nach Paris." Und nun — fann Niemand laugnen, bag Franfreich es wieber ift, bas in Europa ben Ton angibt. Und wer hat Franfreich wieber gur tonangebenben Dacht erhoben? Unläugbar niemand anders als Breußen und bie Mittelftgaten, beren eigenthumliche Couverginetaten nicht bulben fonnten, baß De utich land es fei, bas ben Ton angebe.

Darum sitt jett Frankreich wieder in ber Hegemonie; barum bangt Preußen wieder vor bem "lauernden Feind"; barum wußte jungst das Organ der Hospartei sich nur damit zu trösten: es werde denn doch wieder einmal ein 24. Fesbruar "zu Ehren" kommen, also mit der Revolution! Es ist ausschließlich nur das Werk Preußens und seines Anhangs in Deutschland, daß der französische Abstand vom 24. Febr. 1848 auf den 21. Febr. 1856 so über alles Erwarten grell aussiel, wie das genannte Organ selbst ihn schildert:

"Wer heute vor acht Jahren prophezeit batte, bag heute im Taiferlichen Baris Conferengen gur Regelung ber orientalifchen Frage

eröffnet werben murben, ber wurde ausgelacht worben febn. Die Merolution mar bamale vollbracht, Die fonigliche Familie auf ber Blucht, bas Tuilerienschlog bie Refibeng einer wilben Banbe, bas Bolf fiegreich auf allen Buntten, und Freiheit, Gleichheit und Bruberlichfeit in Aller Munbe. Seute benft faft Niemand mehr an die - glorreiche Revolution. Die Republit hat bem Raifer-Reiche Plat gemacht, Die Tuilerien find prachtiger und glangenber als je, und an bemfelben Tage (24. Febr.), an welchem por acht Jahren bas Schlog von bem muthenben Bobel vermuftet murbe, empfing in biefem Jahre Mapoleon III. Die Reprafentanten ber machtigften Staaten an feiner faiferlichen Tafel - mabrent auf bem Bastillenplage trot bes Sonntags fast fein Mensch zu sehen mar. Bisher hatte es trop allerlei Magregeln noch feinen 24. Febr. gegeben, an bem nicht irgent etwas geschab, mas an bie Republik erinnerte, fei ce auch nur, bag man einige Rrange an ben guß ber Julifaule gelegt, ober ce ju thun versucht hatte. Beftern feine Cpur von Diejem und Unberm, feine Rrange, feine Gruppen, nicht einmal Boligei = Algenten"!

Wenige Tage barauf (4. Marz) presten bagegen Angst und Roth bem Organ ber in Berlin herrschenden Bartei einen verzweislungsvollen Aufschrei aus über die inneren Zustände in Preußen selber. Die Anklage seiner selbst lautet stark, aber nichts weniger als zu stark. Preußen war immer das am meisten von Parteigetriebe regierte und zerriffene Land auf beutschem Boden; seitdem aber die orientalische Politif alle verhüllenden Schleier gelüstet und überall die baare Selbstsucht nacht hervorgetreten, verräth das Gebahren der preußischen Kammern eine Corruption und einen innern Zersfall, den nur unchristlicher Haß ohne Entschen auch aus fernster Ferne betrachten könnte. Die Kreuzzeitung selber läßt sich vernehmen wie folgt:

"Der Rampf ber politischen Bartelen wird immer heftiger. Den Debatten in ber Rammer werden perfonliche Angriffe beigemischt, die Breffe blast in die Flamme, der gefellige Berkehr wird verbittert. Namentlich zeichnet sich die liberale Partel barin aus: fie fucht bie Details von 1848 hervor, um einzelne ihrer Gegner moralisch zu vernichten; ihre Organe bichten bie schlimmsten Absichten an; man begegnet aber auch in Privateirkeln einem so breisten Anklagen auf "Schursterei und Schuftigkeit", einem Umhertragen langer grauser Beschichten, baß man lebhaft an bas Treiben vor 1848 erinnert wird, und sich fragt: wird bas Erregen neuer schmachvoller Bustande beabsichtigt"?

Während also Frankreich ber Physiognomie von 1848 nie ferner gestanden als jeht, steht Preußen ihr wieder näher als je. Und der Grund dieser contraren Entwicklung der Dinge? Er läßt sich auf einen sehr kurzen Ausdruck bringen: bort hat man in der großen Weltfrisis die Selbstachtung wieder gewonnen, hier hat man in dieser Krisis die Selbste achtung vollends verloren. Dort wirkt der Gewinn nach Innen und Außen; hier wirkt der Verlust nicht weniger nach Innen als nach Außen. Die Bamberger aber haben die Wurzel gemeinschaftlich pflanzen helsen, sie participiren billig auch an der doppelten Blüthe.

Die Deffnung bes Orients ift eine vollendete Thatsache; zweiselsohne wird sie einen unberechenbaren Rudschlag üben, und über furz oder lang das Angesicht der alten Europa erneuern. Rirgends in Deutschland versennt man diese unermeßliche Bedeutung der nächsten Zufunft, als nur in seinen Gouvernements. Wenigstens hat man weniger als nichts für die große Wendung der Dinge gethan. Selbst für den Suez-Kanal, wo es doch nicht im mindesten galt, bei Ruß-land etwa anzustoßen, wo es nur galt, sich Indien näher zu bringen, als England selber ift, hat sich außer Desterreich fein Finger gerührt. England, statt von der Liberalität des Ezaren Nisolaus Aegypten und Candia zu besigen, wird jest

ble sonft stets als eine brohenbe Calamitat auf's außerfte befämpfte Durchstechung bei Suez zulassen muffen, zum offensbaren Bortheil Deutschlands und Frankreichs; auf ben beutschen Höhen aber benimmt man sich gerabe, als wenn ber ganze beutsche Weltverkehr an ben Jahbe-Busen gebannt und verwunschen ware.

Bor neun Jahren, ale noch nicht jebes Intereffe in Polizei untergegangen mar, mare es mohl anders gemefen. Und auch jest ift an ber Ration nicht zu verzweifeln; benn was Dben nicht geschieht, geschieht Unten, wenigstens mit Borten und gutem Billen. Ja, es geschieht fast zu viel. Der Appetit fommt im Effen, und man ift bereits über bie europäische Türfei hinübergeschritten und macht fich in Afien ju fcaffen. Rugland, fagt man, muffe auch am Raufafus jurudgebrangt werben, fonft ftebe es in funfgig Jahren bennoch in Cfutari; fonft fei es boch um bie beutschen unb frangofischen Sanbelemege nach ben alten Culturlanbern Aftens geschehen; die Gudspite bes Rafpi-Meeres muffe nicht weniger Augenmerf ber mitteleuropaifchen Politif fenn, als bie Gulina; bie vorgeschobenen Boften Ruglands in Raufasien nicht weniger, ale bie feit 150 Jahren mit fo ftaunenswerthem Ameifen-Rleiß verfolgte Umzingelung bes fcmargen Meeres, ber in ber Barifer-Confereng nun bas Tobesurtheil gefprochen fenn wirb.

Wir unsererseits wollten niemals zuviel verlangen, und ber Zukunft europäischer Politik auch noch ihre Aufgaben übriglaffen; namentlich aus bem Grunde, damit nicht jett über dem Ferneliegenden das Zunächstliegende vergeffen werde. Es wäre z. B. gewiß nur erfreulich, wenn man die öfterzreichsischen Zeitungen weniger vom Kaspi-Meere, und mehr von dem Theile der Türkei sprechen hörte, der ihnen hart vor der Thüre liegt. Dem englischen Parlament mochte es wohl anstehen, wenn Roebuck dort erklätte: "für England

hanble es fich in der orientalischen Frage nur um den Weg nach Indien." Für Deutschland aber handelt es fich por Allem um die orientalifche Frage felbft, um die Türfei als folche. Ober, warum vermochte benn auch ber ungeheure Auffdmung bes Berfehre in ben letten Decennien bie ausgeftorbenen Sanbeloftragen bes Mittelalters in's Innere Afiens nicht wieder zu beleben, wenn nicht beghalb, weil ber fefte Ctus - und Saltpunft an ben europäischen ganbes-Theilen bee Demanenreiche fehlte? Co bleibt alfo immer bie erfte und lette Aufgabe: eine positive und schöpferische Bolitif eben an bicfem Punfte. Die materiellen Bortheile fonnen erft bie Folge, niemals mirfendes Grundprincip feyn. Ber por ben geiftigen Botengen : Chriftenthum, Rirche, Aufrichtung ber Rationalität, fest bie Augen gubrudt, und nur immer von .felbfithatigerer Production, freierer Concurreng fur ben Beltverfehr" Alles hofft fur bie Turfei: ber verfteht bie rettenbe Politif nicht, ju ber vor Allen Defterreich fich aufgeforbert feben foll.

Am 18. Februar hat der Sultan einen Firman erlassen, der die von den Mächten ihm nahegelegten Resormen andessiehlt und eine "neue Aera" für die Türkei beginnen soll. Wie mag er sich zu jener Politif verhalten? Auf dem Papiere nimmt er sich so gut aus, daß Seine despotische Bornirtheit Lord Redcliffe nur noch eine türkische Repräsentativs Constitution hinzuzufügen brauchte, und der neue Musterstaat wäre sertig. Es eristirten dann, auf dem Papier nämlich, nicht mehr türkische Muselmanen, nicht mehr orthodoxe Grieschen, sondern eitel neugeborne Redcliffe'schen Homunculi. Dennoch ist die "neue Nera" wirklich schon erössnet worden; es geschah, als der Nachfolger des Propheten, Chalif und Imam der Gläubigen eine noch schwerere Riederlage erlitt, als die Annahme des Großtreuzes der französsischen Chrenles gion gewesen, und er auf dem Massendall des englischen

Befandten in Pera erscheinen mußte. Dieß war die thate fächliche Eröffnung der "neuen Aera", und sie entsprach genau dem bisherigen Resorm-Princip der Allisten. Denn eine solche Resorm ist ebenso naturgemäß und naturwüchsig, wie die Bärengestalt, in welcher der französische Kochfünstler Soper sich dort auf dem Ball vor dem entsesten Padischah producirte. Die "neue Aera" wäre daher, wo sie nicht in den Windeln wieder verstürbe, nichts Anderes als — Anarchie in Permanenz.

Um fo mehr hoffen wir fur eine mahrhafte Biebergeburt ber Turfei, b. h. wir hoffen um fo mehr auf bie Befehrung ber Dachte burch bie Erfahrung, von jenem Firman zu einem andern Firman. Wir hielten ftete bafur, baß man nicht bie turfifche Berrichaft erhalten fonne, ohne bie Turfen gu' erhalten, bag man nicht bie Turfen erhalten tonne, ohne fie beim Roran zu belaffen. Wir forberten baber nicht Emancipation, fonbern Separation. Das ift: nicht Roran und Evangelium, Chrift und Turf follten einander gerührt, fondern febem ber beiden Glemente ein felbftftanbiges Beftehen neben bem anbern gefichert werben, bis bas leben von felbft ben Tob übermachfen haben murbe. Der Firman jog ben bequemern Weg bes mobernen Baras graphenfcmiebens, ben Doftrinarismus ber Schablone ber bornenvollen Arbeit einer Reubildung in ben Details vor. Die Rolgen aber muffen eines Beffern belehren, und barin beruht bas Troftreiche ber jegigen Lage: bas Abendland fann bie Turfei nicht einen Augenblid mehr ihr felbft überlaffen; es ift fcon ju tief bort vermidelt, und vermidelt fich täglich noch tiefer. Als Die Weftmachte ihren Alliange Traftat mit ber Bforte abschloßen, ward ihnen eine Frift von etlichen Wochen gefett, innerhalb beren fie nach bem Kriebenoidluß bie Turfei ju raumen batten. Rest fragt es fich nur noch um bie Bahl ber Armeen, bie auf eine Reihe

von Jahren bas Domanengebiet befeht halten werben. Diefe geheime Claufel ift bas Bichtigfte am Firman vom 18. Februar.

An sich hat er natürlich beibe Barteien auf's äußerste aufgebracht. Die Turfen berften vor gerechtem Ingrimm, benn ibr Staat ift ein foranischer ober feiner. Salt die gurcht fie an ben Waffenplagen ber Alliirten im Baum, fo wird man toch in den Provinzen wenig von bem Firman vernehmen. Chendefhalb find bie orthotoren Chriften, besonders die Brieden, wo möglich nech mehr aufgebracht, gang abgesehen von ihrem hoben Rlerus. Der Firman nimmt biefem bie weltliche Buriebiftion und bas Befteuerungerecht, womit bie Batriarden und Bifcofe gmar oft mehr als turfifche Schinderei über ihre eigenen Glaubigen verhangt, worin aber boch auch bie jura ab antiquo mesentlich bestanden, jene Brivilegien, welche Die griechische Rajah ju einem Staat im Staate erwachsen ließen. Der Batriarch von Conftantinopel ale foldes Ctaate-Dberhaupt ift abgesett. Separation fatt Emancipation batte biefe Privilegien nur ben ungehörigen geiftlichen Sanben enthoben, und eine lebens - und entwidlungsfähige weltliche Ordnung baraus geschaffen. Jest bagegen fürchten bie Levantiner mit Recht, Alles ju verlieren und Richts ju gewinnen. Die Moslims hegen bieselbe Furcht, und man bort fcon ernfte Drohungen, daß beibe Parteien fich ju einer gemeinsamen Explosion verbinden burften.

Der Hattischeriff von Gulhane ift seit mehr als zwanzig Jahren Staatsgeset und besiehlt die weitgreisendsten Resormen, ohne daß nur ein Titelchen davon zur That geworden ware. Dasselbe Schickal hatte das jüngste Verbot des Stlavenhandels. Vor einem Jahre verordnete ein Firman die Militär-Consscription der Rajah und bafür die Aushebung des Ropfgeldes. Aber die Rajah betrachtet den Haradich als einen Segen, den Dienst in der türkischen Armee als einen Fluch; der Türke will nicht mit neun Zwölsteln Richtmostims seine

fügen wie die Einheimischen", wi von der türfischen Jurisdistion er ihrer Gesandtschaften unterstanden. fort reale Folgen haben; Speful massenhaft auf den türfischen Bodeschon ist die Selbständigkeit der TMacht ihre Angehörigen der legisla Disfretion der Türfen überlassen fa Lehrautorität der Cultur herausgesor übte und durch Occupationstruppen durch die europäischen Consulate. His bald die richtige Einsicht von selbst e Emancipation.

Wir haben stets behauptet, ba ihren Ausgang von einer lebensfäh. Moldau und Walachei nehmen muffe, ber Mächte mit ber Pforte selbst ha bieselbe bes übelsten Billens ift. Hittige Zwang bes Abendlandes fich hat i.

Der. Ein officiofer Correspondent ber Defterreich. Beitung

Es steht außer jedem Zweisel, daß die Bevollmächtigten Rusiands die liberalften Institutionen bei der politischen Reorganisation ber Donauländer bevorworten werden. Russland theilt ganz die Unsicht Englands, daß man den Donausurstenthumern eine constiautionelle Verjassung mit parlamentarischer Vertretung gewähre. Die Sache schiene unerklärbar, wenn man nicht wüßte, daß es dabei junächst auf Desterreich gemunzt ist. Russland sucht dem benachbarten Raiserstaate Verlegenheiten für die Zukunst zu bereiten, indem es unmittelbar an den Grenzen Desterreichs das constitutionelle Epstem einzubürgern sucht, welches für die Donauländer wie die Fauft aus's Auge paßt."

Die nächste Frage auch in ber Türkei selbst ift also bie: wie die Baumeister ihrer staatlichen Reubildung untereinander sich vertragen werden? Unzweiselhaft wird jede einzelne Borsfallenheit soviel Gelegenheit zu Bruch und unverföhnlichem Haber bieten, als die Gesandtschaftspaläste der Mächte Hauptschore zählen. Darum haben wir Eingangs abgehandelt: Friede, und was dann?

Aber auch Friebe, und was bann in ben abenbländischen Geistern felber? Der Orient, ber Orient regt sich in ihnen mit aller Macht; neue Ibeen und Strebnisse brängen in ihnen zum Durchbruch mit großer Gewalt. Der plutonische Stern bes Westens hat Jahrhunderte lang die alte Welt mit erdhaftem Glanz erfüllt. Er erbleicht jeht vor dem aufgehenden Stern des Oftens, der nicht bloß von irdischen Gütern leuchtet. Rom liegt nicht mehr an der Grenze der Beltbuhne, es rudt wieder in's Centrum. Die höchsten geis

fligen Intereffen, Die materielle Begierbe beibe fühlen fich neu belebt von bem frifchen, feit Jahrhunderten nicht mehr gefannten Luftftrom, ber jest wieber über ben Bosporus hereinweht. Das beilige Land! ift bie Lofung ber Ginen; Banfaftien! Die Losung ber Anderen. Man wird ber Lete tern in Baris nicht vergeffen; aber bes Erfteren? Caveant consules, Parteilichfeit fonnte fonell fich rachen! Denn unter bem zwiespaltigen Bug ber Beifter liegt ein großes Problem verftedt - Die fociale Frage. Das materielle Moment wird von jest an eine Alles übermaltigende Entwidlung nehe men; hute man fich, bag fie nicht blog ausgelebte Formen bes altehriftlich romano germanischen Daseyns aufbede! In Taufenden lebt biefe Ahnung und fie fand ihren Ausbrud im heiligen ganb. Wenn jest bie Ranonen und Confereng.Reben fcmeigen, werben wir uns ber Betrachtung bes großen Geheimniffes widmen: wie eben jest bas beilige gand Die Beifter beschäftigt, mehr als feit Jahrhunderten gufammengenommen erhört mar!

## XXXI.

## Streiflichter auf die neueste Geschichte des Protestantismus.

## XXVIII.

Der Irvingianismus und fein bisberiger Berlauf.

V.

Meußere Geschichte bes Irvingianismus.

"Die Eine heilige apostolische katholische Kirche", ober schlechthin "die Kirche", will die Sette genannt seyn, von ber wir reden, nicht "Irvingianer". Wirklich läßt sich auch die Gründung der Sette nicht auf Irving allein, oder auch nur vorherrschend zurücksühren. Wohl aber war er die hers vorragendste Persönlichkeit, an der alle Phasen derselben sich durchmachten. Deshalb personisieirt man ihren Ursprung ges wöhnlich in Irving. Auch ist richtig, daß es Männer aus seinem begeisterten Juhörersreise waren, durch welche die Ersscheinung zuerst systematisiert ward; und wenn auch das Junsgenreden nicht ausschließlich, und nicht einmal zuerst, in Irving's Gemeinde austauchte, so brachte doch er es aus den xxxvII.

engern Privatfreisen vor die Deffentlichkeit der Kanzel, und ward dann auch das Werkzeug der eigentlichen Kirchenbils dung. "Bon der Zeit an", sagt Hr. Hohl, "ift es schwer zu unterscheiden, inwieweit er überhaupt noch ein leitendes, oder nur geleitetes, oder nur einstimmendes Organ war; jes benfalls glich er in dieser letten Zeit seiner irdischen Wallskahrt mehr einem Rohre, das von jedem Wind der Lehre sich hins und herbewegen, als einer Eiche, welche zum Wisberstande sich gebrauchen ließ"\*).

Ale Eduard Irving, ein geborner Schotte, im August 1822, dreißig Jahre alt ale Prediger an die schottische Rationalfirche in London fam, genoß er bereits eines bedeutenben Rufes als Rangelredner. Gin Mann von majeftatischer Bestalt, gewinnender Schonheit und imponirendem Organ, von Feuereifer und fturmifcher Energie, von tiefer Frommige feit und phantafiereichem Gemutheleben, babei von einer Bergenseinfalt und offenen Berabheit, bie auch feine Begner ihm nie abläugneten, von ausnehmender Gewandtheit in Bibelfpruchen, mas bort ju gande fur Theologie gilt: fo mußte Irvinge Rangel balb bie gesuchtefte fenn. Die Rudfichtelofigfeit feiner ftrengen Sittenpredigt fteigerte nur ben Bulauf; bie reichsten Equipagen rollten jugmeife ju ber Rirche bes machtigen Rebners, bie in ber Regel wie belagert mar. Machte er fich auch Feinde genug, burch feine Sucht, immer Die Bahrheit auf's ftarffte ju fagen, wenn er g. B. als Gaft-Brediger Der großen Diffionegesellschaft ftatt wie üblich ju reicher Spendung bes nervus rerum ju animiren, von fleinen Erfolgen und fundlichem Bertrauen auf ben tobten Dammon fprach: fo mehrte fich boch in bemfelben Dase auch ber Beifall.

Man hat wohl schon die nachfolgenden Dinge baraus erflärt, daß solche Adoration dem Manne ben Ropf zu geift-

<sup>\*)</sup> Bohl. Borr. 6. 7.

Hichem Sochmuth verbreht. Allein lange vor ber Erscheinung bes Baraflet in Schottland hatte Irving fich in specifische Lehransichten vertieft, die gerade bas Gegentheil von geiftlis dem Sochmuth wirfen muffen. Er war, furz gefagt, mit ber protestantischen Rechtfertigungelehre gerfallen, und unbewußt zur fatholischen Unschanung übergegangen. icon auffallen, bag er, ein Brediger ber ftrengen Bredbyterianer, fruhzeitig anfing, "mit heiligem Gifer gegen bie Borurtheile feiner eigenen Rirche, gegen jene engherzige, lieblofe, ausschließende Anficht von ber willfürlichen, auf nichts fich grundenden fogenannten Gnadenwahl zu fampfen", wie Gr. Sohl feine Bredigten barüber beschreibt; so manifestirte fich Irving's fymbolwidrige Richtung fcon fruhzeitig und noch befonbere eigenthumlich in feiner Lehre von ber Berfon Chrifti: Jefus habe nämlich im menfchlichen leben auch bie Erbfunbe an fich gehabt, aber biefelbe burch eine vollfommene Seiligfeit übermunden, und lettere aufrecht erhalten burch die Rraft bes beiligen Beiftes \*).

"Benn man", sagt fr. Jafobi, "in Irving's Vaterland bas Menschliche in Christo zu sehr zurudzustellen pflegt gegen Seine göttliche Burbe, so behauptete er bagegen mit Rache brud die Gleichheit der Menscheit Christi mit der übrigen von der Sunde bedingten Menschennatur" \*\*). Hr. Jasobi versieht sich nur darin, daß er jene ausschließliche Betonung der Einen Seite an Christo als eine specifisch schottische Eigenthümlichseit hinstellt, während sie in der That eine natürzliche Consequenz des Specialglaubens und der von Außen zugerechneten Gerechtigseit, also der altprotestantischen Rechtzsertigungslehre überhaupt ist. Daher war auch Irving's Gegenlehre nicht etwa bloß eine Opposition gegen die Christologie der schottischen Theologie, sondern sie hatte überhaupt den Zwed, neben der Rechtsertigung recht scharf auch die

<sup>\*)</sup> Sohl. S. 109. 86. \*\*) "Beitschrift" ac. S. 44.

Beiligung hervorzuheben, neben ber Erlofung burch Chriftus bie Rachfolge Chrifti, neben bem Alleinglauben bas leben und Thun. "Weg", fchrie Irving auf feiner Rangel, "weg mit ber bieberigen geometrifchen Berftudelung unferes Berrn, weg mit ber Bertheilung feiner Tugenben und feiner Berbienfte; wo fteht gefdrieben, daß wir nur halbe Chriften fenn, Chrifto nur jur Salfte nachahmen follten? ward nicht ber gange Chriftus uns jum Dufter aufgeftellt? und hat er nicht felbft fein ganges Borbild uns gelaffen, bag wir ihm follen nachfolgen in allen feinen Fußtapfen"? Der Begenfat jur "evangelifden" Glaubenspredigt ift hierin offenbar. Befanntlich liegt bie graffefte llebertreibung ber lettern im englisch amerikanischen Methobismus vor, ber nichts anberes ift, ale bie Runft, bie Bewißheit ber gefchehenen Bus rechnung ber Berechtigfeit Chrifti an bem Begnabigten im Augenblide ber Begnabung forperlich barguftellen, burch Beulen und Schreien, burch Berrenfungen, Bergerrungen und Beitstang am Rorper beffelben. Gr. Sohl bemerft fehr gut: während Beeley, ber Bater bes Methodismus, ben Denfchen vor Allem querft feiner tiefen Berfallenheit und Gunbe ju überweisen suchte, um bann bas Beburfniß nach Erlofung und Errettung in einem erschütternben Moment jum Durchbruch ju bringen: fei bagegen Irving barauf ausgegangen, "ben Menfchen von feiner hohen Burbe und Gottahnlichfeit ju überzeugen, und barauf Ermahnungen ju grunden ju einem biefem hohen Urfprung und biefer Bestimmung entfpredenben beiligen Lebensmanbel" \*).

Irving scheute auch bi e Consequenz seiner irrthumlichen Unficht von ber fakultativen Sunbhaftigkeit Besu nicht, baß ber Chrift seinem Erlöser in allen Studen ohne Ausnahme gleich zu werden, und folglich sich auch zu bestreben habe, bieselben Bunder und Zeichen zu verrichten, die Jesus auf

<sup>\*)</sup> Sohl. E. 157. 202.

Erben verrichtet. Man sieht leicht, wie nüplich diese Lehre für die irvingianische Theorie vom Apostolat und Prophetensumt hätte werden können. Irving hielt auch die zu Ende trot aller Angrisse daran sest, zumal ihm zwei Prophetinen auf seine Anfrage antworteten: er habe recht und nur in einigen Ausdrücken geirrt \*). Seine Seste dagegen verwarf diese Lehre, ohne aber in Hinsicht der Rechtsertigungslehre Irving's dasselbe zu thun. Hier zeigte sich der Ris mit der orthodoren Dogmatis unversöhnlich, also gerade in ihrer specifischen Fundamentallehre. Es ist dieß unseres Erachtens ein bedeutendes Moment, das den Irvingianismus mit constituiren half, während sonst die Frommen ringsum in mesthodistischer Schwebelei und Selbstgenügsamseit ihr Heil verssuchten.

Gerabe bie unverfennbar fatholifirenbe Anschauung von ber Rechtfertigung und Beiligung mochte es gemefen fenn, was in ben Augen Irving's und feiner Freunde bas furchtbare Elend bes firchlichen Berfalls um fie ber noch greller erscheinen ließ. Bubem hatten bie revolutionaren Eruptionen ber zwanziger Jahre in England überhaupt bie außerfte Svannung erzeugt; ba biefe Erschütterungen meiftens fatholische Lander trafen, fo predigte man fleißigft, wie namentlich auch Irving gethan, vom nahen Stury bes Papftthums; um fo mehr trat naturlich die Offenbarung Johannis in den Borbergrund, und bie Frommen erwarteten allgemein bie außerorbentlichften Dinge: Wieberfunft bes Berrn, ober gar bas Beltenbe. Baftor Salbane Stewart fcrieb ein ganges Bud, um Gebetevereine fur eine "neue Ausgieffung bes beiligen Beiftes" ju empfehlen, bie fich auch wirklich balb über gang Brittanien organisirten. Bugh M'Reile's Rangelreben wirts ten in bemfelben Sinne. Biele anglifanifchen und presbytes rianifden Pfarrer beforberten bie Bebetevereine in ihren

<sup>\*)</sup> Sohl. S. 157; Relin G. 22.

Inzwischen hatte Br. Drummond, ein reicher Londoner Banquier, ichon im 3. 1827 auf feinem Landfipe Albury-Bark, Graffchaft Surrey, Bersammlungen ber befanns teften "Brophetenschüler" bes lanbes veranftaltet, bie bafelbft in tieffter Burudgezogenheit je eine Boche ber Bibel oblagen, um die noch unerfüllten Prophezeiungen berfelben gu erforichen. Auch Irving gehörte ju biefem Rreife, aus bem junachft bie Eschatologie bes nach ihm genannten Syftems hervorging. Anführer ber Bibelforscher von Albury war aber nicht er, sonbern genannter Gr. Drummond felber, ber auch bie Resultate ber Albury - Bibelconferengen in einem eigenen Berte veröffentlichte. Br. Drummond, heute noch als ertentrifches Parlamente-Mitglied wegen feiner baroden Ginfalle und eremplarischen Grobbeit oft genannt, blieb burch feine großen Beldopfer auch eine ber bebeutenbften Stugen bes nachfolgenben Irvingianismus, und wirft als folche bis gur Stunde in ber Burde eines "Engels ber Rirche" von London.

Als nun im J. 1830 unter die stillen Bibelleser von Albury-Park plöglich die Kunde kam, von verschiedenen "Gesbetsvereinen" zumal, namentlich schottischen, aber auch engslischen: daß ihr glühendes Flehen erhört worden, und zwar zuerst zu Port-Glasgow, die Geistessülle der Urfirche von Reuem ausgegossen, das apostolische Zungenreden und Weisssagen in voller Wirksamkeit sei: da stürzten sich dieselben nastürlich kopfüber auf die neuen Erscheinungen \*). "Gott habe seine betrübten Kinder heimgesucht", sagten sie. Träger des neuen Paraklet waren anfänglich saft nur Damen. Als brei Jahre später das schottische Presbyterium über Irving's Respereien zu Gericht saß, äußerte der Präsident über die neuen Pfingsten: "es ist uns gesagt worden, daß sie (seit fünf Jahren) mächtig zu Gott geschrieen Tag und Nacht, und eigene

<sup>\*)</sup> Alfred Maury 1. c.; vgl. Gohl Bort. S. 2 ff.

Rergen- und Abendandachten ju dem Ende eingeführt hatten, bamit bas, was geschehen ift, geschehen möchte, und ich verswundere mich durchaus nicht mehr darüber, daß am Ende solche Manisestationen stattgefunden, sondern vielmehr darüber, daß sie nicht eher erschienen sind \*\*).

Indeß hielt Irving felber bas lange erfehnte Bungenreben noch viele Bochen gebeim in feinem Saufe, unter brudenbfter Kurcht, bie erbetene Gnabe öffentlich in ber Rirche wirfen ju laffen, wie bie "Stimme bes Beiftes" enblich apobiftifc verlangte. Als am 10. Oct. 1831 feine Bredigt jum erften. male von einer jungenrebenben Dame unterbrochen murbe, flagte er fich biefer langen Berheimlichung felbft bitterlich an, und bewies fofort aus I. Cor. 14 die Gottlichfeit bes Mark und Bein burchichneibenben Befreisches, bas bie gablreich Berfammelten in die größte Befturgung verfett hatte. Die wilben Scenen erneuerten fich, ben Prediger immer wieber unterbrechenb, und balb mar bie einft fo bicht gebrangte Rirche giemlich verlaffen. Irving felbft aber verfinfterte fich taglich mehr im Fanatismus; balb verordnete er aus ber Bibel eine eigene Baufe im Bredigtvortrag, mabrend welcher ber beilige Beift fich offenbaren moge. Sogar ale eine ber begeisterten Berfonen felber abfiel und frei gestand, bas ihr Bungenreben eine ungludfelige Taufdung gemefen fei, machte auch bas ihn nicht irre; habe ja Jeremias Gott felbft vorgeworfen, baß er ihm betruglich eine Luge in ben Dund gelegt. bas Bresbyterium feiner Rirche ibn jur Berantwortung jog, erflarte er: Die protestantischen Rirchen feien fo gewiß im Buftanbe Babele, ale bie romifche Rirche, und ob man benn "Die einzige Rirche verschließen wolle, in welcher die Stimme bes heiligen Geistes gebort werbe." 3m Mai 1832 ward Irving abgesett; am 13. März 1833 auch noch wegen feis ner haretischen Lehre über bie Berfon Chrifti von ber gu

<sup>\*)</sup> Bobi. 6. 189.

Annan, seinem Geburtsorte, tagenden Generalsynobe ber schottischen Landeskirche ercommunicitt. Irving meldete, nachbem er noch in Annan selbst gegen "jene gottlose Synobe" gepredigt, die Sentenz in einem Sendschreiben "an die Kirche Christi unter meiner seelsorglichen Aufsicht und an die Heillsgen in London"\*).

Br. Drummond und andere seiner reichen Anhanger hatten nämlich in London balb nach Irving's Absehung ein eigenes Rirchlein beschafft, in welchem er gang frei ichalten und an Aemtern und Gnabengaben bas einrichten fonnte, was wir heutzutage als irvingianisches Rirchenthum fennen. Daß Irving babei namentlich im Cult, wo er zuvor ber "abgefagte Feind alles Formel = und Buchftaben = Befens" gemes fen, jest soviel fatholische Elemente aufnahm, ift um fo auffallender, als er noch ein paar Jahre vorher bei Belegenheit ber Frage über die Emancipation ber englischen Ratholifen ben ingrimmigften Saß gegen Rom bethätigt hatte. Die Aemter ber Apoftel und ber Propheten murben indeg boch erft nach feinem Tobe bestellt, fo bag er in biefer Sinfict fur Lebenslang Alles in Allem gewesen zu fenn scheint. ftarb Irving auch icon am 7. Dec. 1834, mit hinterlaffung einer jungen Wittwe und breier fleinen Rinber, an - gebrochenem Bergen. Go versicherten wenigstens bie Rachrufe, welche bie englischen Blatter ihm widmeten. Unter bem Ginfluß feines fteten unmittelbaren Berfehrs mit bem beiligen Beift in ben Bungenrebenben, war aus bem iconen freundlichen Manne im Lauf weniger Jahre eine bis gur Unfenntlichfeit verftaltete Ruine geworben. Anmagende Bitterfeit und verwilderte Phantafie blitten jett aus bem irren Keuer ber einft fo ruhigen Augen; ber impofante Leib rollig verfallen, bas Antlit abgemagert und welf, tiefes Seelenleiben in jebem Buge ausgeprägt, bie Saare weißgrau wie von hohem Alter,

<sup>\*) \$051</sup> S. 142 ff. 153 ff. 158 ff. 171 ff. 178 ff. 192. 198. 225 ff.

ber Rörper unablässig von einem tobenben Fieber geschüttelt — so schied Irving erst 42 Jahre alt aus der Atmosphäre, welche das neue Pfingstwunder ihm geschaffen. Hr. Hohl sagt: "wir zweiseln sehr daran, ob Irving selber viel länger in dem Berbande dieser ""Kirche"" sich würde wohl gefühlt und ausgeharrt haben"\*).

Auf bem Londoner Concil zu Weihnachten 1835 erscheint nicht nur bereits bas gange irvingianische Apostolat constituirt, awolf Manner in einem feierlichen Act ber Rirche, wie bie Manifefte befagten, ausgesonbert, aber ohne baß fie nur mit bem fleinften Beichen ihre verheißenen Bunbergaben bemahrt hatten: fonbern es croffnete fich auch gleich ihre Diffion über Die driftliche Belt. Buerft wenbeten fie fich an bie geiftliden und weltlichen Saupter ber brei brittifden Reiche, "in Gottes Ramen von ihnen Gehorfam forbernb." Auf bem nachften Londoner Concil im Juni 1836 ward befchloffen, fofort auch "bie gefammte Rirche in Gottes Ramen anzureben" \*\*). Der Paraflet erflarte burch ben zweitberufenen Apoftel, baß ber herr bie Chriftenheit theilen wolle unter bie Apostel als bie Fürften ber Stamme Ifraels. Der europäische Continent warb bemnach in gehn Theile gerlegt, und jebem Apostel ein Theil zugewiesen; Griechenland erhielt einen eigenen Apostel, ebenso Italien, Franfreich, Schweben, Rugland zc.; Einer ber zwei Senior-Apostel empfing die Schweig, als Central-Bunft ber irvingianischen Bropaganba, für feinen Stamm, ber andere blieb in England. Rachbem fo bie zwolf Stamme ber Offenbarung, beren jeber bie 12,000 Berfiegelten liefern follte, constituirt waren, gingen bie eilf Apostel auseinanber, jeber mit einem geweihten Briefter in fein Departement. Sie nahmen bas große Manifeft an alle geiftlichen und weltlichen herrn "ber Bolfer unter ben Getauften" mit fich, jugleich

<sup>\*) \$0 \$1 \$. 203</sup> ff. 233 ff. 250. 259 ff. Borr. S. 10.

<sup>\*\*)</sup> S. oben Ch. Bohm.

als Regel und Richtschnur für ihr eigenes Berfahren. Dassselbe sehte sich ausschihrlich auseinander über das "wunderssame schauerliche Werf, was Gott damals that, als Er inmitten Seines Bolkes wieder Seine Stimme erhob"; es verssicherte aber zugleich, daß dadurch nicht die geringste Aenderung in dem Berhältniß der bestehenden geistlichen Obrigsteiten veranlaßt werden solle; es gelte nur die Sammlung des pneumatischen Salzes der Christenheit, weil, wie die irvingianische Dogmatif sagt, die frommen Seelen aller Parteien in ihrer Bereinzelung und Zerstreutheit nicht das Maß von Reinigung und Heiligung zu erreichen vermögen, das Roth thut zur Wiederkunft des Herrn. Nach einer Offensbarung des Parastet sollten die Tage der Aposteltrennung 1260 seyn; zu Weihnachten 1838 aber versammelten sich die ausgegangenen Apostel wieder in London\*).

Ihre Berichte lauteten nicht trofflich. Seitbem icheint man vorfichtigfte Bebachtigfeit ftatt bes fturmifden Impetus ber erften Diffion angenommen ju haben. Selbft bie irvingianische Dogmatif bezeichnet bie neue Rirche jest nur als ein Berf ber Borbereitung, bem Amt und Dienft Johannes bes Täufere entsprechenb", befügenb, bie gange beilige Schrift fcbilbere ben Charafter ber letten Beit ber Art, bag "bie große Maffe fich ju bes herrn Bert ftellen werbe etwa wie bie Menfchen in ben Tagen Roah's jum Bau ber Arche." Gr. Bohm, ber Symbolifer, außert fich überhaupt mit feiner Splbe über bie reale Befenheit ber neuen Kirche. Er fpricht fogar ben größten Theil feiner Dogmatif hindurch bavon wie von einem noch gufünftigen Dinge; g. B.: "vor ber Biebertunft Chrifti haben wir weniger Beichen und Bunber ju erwarten, als ein Werf, woburch ber volle Inhalt apostolischer Lehre in langft nicht mehr vorhandener Reinheit und Bolltommenheit wiederum an's Licht gebracht wird, und alle in

<sup>\*)</sup> Narrative of Events. p. 53 ss.

ber Christenheit verborgenen Formen ber Unwahrheit und Ungerechtigseit entbedt werden." Erst am Schlusse der Dogs matif sinden wir die Bersicherung: "Ein solches Werf hat Gott in unsern Tagen in seiner Rirche angesangen; zur Antswort auf das Gebet und Flehen seiner Kinder und um der Ehre seines heiligen Ramens willen hat er die Gaben seines Geistes wieder erweckt und die ursprünglichen Aemter seines Hauses wieder ausgerichtet; schon seit einer Reihe von Jahren besteht dieses Werf inmitten der getausten Bolfer der Christenheit, und die Kunde davon ist zu Hohen und Riedrigen in allen Landen gesommen; wie diese Rachricht ausgenommen worden, darüber wollen wir jest schweigen").

Offenbar fonnte ber lettere Befcheib nicht wohl fleinlauter fenn. Dieß lagt fich übrigens begreifen, wenn man bebenft, bag ber Irvinglanismus in ber eigenen Beimath jur Beit feiner höchsten Bluthe nicht mehr ale 4000 Glaubige in fleinen Bemeinden gablte; fo lautete menigftens bie gewöhnliche Angabe über alle brei Reiche Ihrer Majeftat; und feitbem (etwa feit 1850) foll icon wieber tiefer Berfall in ben brittifchen Irvingianer . Bemeinben eingetreten feyn. In Amerita, bem gelobten lanbe aller fcmarmerifchen Geften, brachte er es trop bes Feuereifere feiner Berfunder nur ju ein paar unbedeutenden Gemeindlein, wahrend ber mormos nische Doppelganger bie erstaunlichften Fortschritte machte. Ebenfo ging es in ben fcandinavifden Reichen. Bahrenb alle Belt erftarrte über bie faft unglaubliche Angiehungefraft, welche bie neuen Bunder vom fernen Salgfee in Danemark, Schweben und Rormegen übten, blieben bie neuen Bunber vom naben England foviel wie unverlangt, wenigstens verlautete nur bann und mann, bag auch fie bort herumgebos ten murben.

Bier zeigt fich aber auch ber Grund ber Unpopularitat bes

<sup>•)</sup> Ch. Bohm S. 266-278.

Irvinglanismus. Durch ben ihm eignen sittlichen Ernst, bessen buftere Färbung die Predigt von der Herrlichkeit des geisters haften Millenniums schon für das natürliche Gefühl vergesbens zu klären sucht, stößt er die Gelüste des Fleisches ebensso son kehr ab, als der Mormonismus dem Fleische schmeichelt. In der Moral der Irvingianer sindet sich im Gegentheil auch der lette Rest des protestantischen Laxismus abgethan. Während am Salzse die reformatorisch approbirte Lehre des Landgrafen Philipp von Hessen in Chesachen die zur Vielweiberei gesteigert ward, verwerfen die Irvingianer das protestantische Eherecht ganz und gar. Unumwunden nennt ihre Moral die Ehe ein "Saframent" und erklärt "das von den Resormatoren gemachte Jugeständniß der Chescheidung und Wiedersverheirathung als nicht gerechtsertigt aus den Worten Christi." Rur der Tod soll mich und dich scheiden! sagt Hr. Thiersch\*).

Richt weniger mußte bie Stellung ber irvingianischen Rirche jum perfonlichen Eigenthum ber Popularitat ihrer Lehre hinderlich fenn. Comohl ber Mormonismus, als bie wurtembergifden Soffmannianer und andere abnlichen Seften permerfen bie Principien bes burgerlichen Rechts im romanogermanischen Staat und lehren, wenn auch nicht ben eigentlicen Communismus, fo boch eine Art driftlichen Cocialismus, bei bem jebem ihrer Glaubigen nach Bebuhr materiell wohlfeyn muffe. Die Irvingianer bagegen halten jene Brincipien auf's strengste aufrecht, forbern jeboch bafür einen Theil bes perfonlichen Eigenthums ober Erwerbs als ihrer Rirche nach gottlichem Rechte gebuhrent ein. Schon Irving vertheibigte, bei Gelegenheit einer Debatte bes englischen Barlamente über bas Behntspftem, bas gottliche Recht beffelben und bie irvingianische Dogmatif hat biefen Lehrsat recipirt. Sabe Abraham bem Briefter Meldifebef ben Behnten enttichtet, und die Juben ben Rindern Levis ben gehnten Theil

<sup>\*)</sup> Ueber driftliches Familienleben. G. 21. 25.

aller irbischen Sabe: so hatten die Christen wo möglich noch größere Berpflichtung, ihrem hohen Briefter nach der Ordnung Melchisedel's den zehnten Theil ihres irdischen Gutes darzubringen, wodurch sie zugleich thatsachlich zeigten, daß sie nicht absolute Eigenthumer seyn wollten. Zudem sei jeder andere Beg zur Unterhaltung der Geistlichkeit von schädlichstem Einfluß auf das firchliche Leben. Denn "leben die Geistlichen von Kirchengütern (wie in der Staatssirche Englands), so versinken sie in Weltsinn und Genußsucht; werden sie vom Staat unterhalten, so verlieren sie ihren himmlischen Charaster und werden Staatsbeamte; leben sie von den Geldbeiträgen der Gemeinde, so werden sie Menschenfnechte".

Da bie fleinen Gemeinben ber Irvingianer zumeift aus reichen Leuten, felbft nach englischen Berhaltniffen reich, befteben, fo ift ber von ihrer Rirche aus gottlichem Rechte angesprochene Behnt von aller Sabe natürlich eine Quelle febr bedeutenber Geldmittel für ihre Bropaganda, wie diese benn auch unter Umftanben bas Gelb nicht fpart. Anbererfeits aber ift es naturlich, bag Minderbemittelte fich jene Behnt-Pflicht, trot aller Aussicht auf Ersat in der herrlichfeit bes taufenbjährigen Reiches, nicht leicht gefallen laffen. will überhaupt bemerfen, bag bie Predigt von ber "falfchen Demuth", Die fich nicht zu ber Buberficht erschwingen moge, nachftens mit Chrifto im taufenbjährigen Reiche ju berrichen, nur bei gemiffen Menfchenflaffen grundlich ju haften im Stande fei, beren gefellichaftliche Umftanbe bie erforberliche Stimmung bes Bemuthes erlaubten. Ale: minderbeschäftigte Leute, Frauen ohne Familie, penfionirte Beamten, ältere Militare, überhaupt alle, bie mit einem gemiffen Ariftofratismus fich trugen, wie Gr. Jafobi fle aufgablt. Bei folden Benten mogen bie wechselnben Schemen ber irvingianischen Eschatologie und bie Gespenfter bes Bungenrebens an fich

<sup>\*)</sup> Ch. Bohm C. 259 ff.; vgl. Sohl C. 133.

Interesse erregen. Zubem finbet, wie Gr. Jasobi sehr richtig bemerkt\*), "jener Aristofratismus seinen vollsommensten Ausdrud in der entschieden hierarchischen Haltung der Aemter", und sein Genügen in ihrer großen Zahl und in der undeschränkten Menge der Beamten; "es wird immer schwache und unflare Christen geben, die sich bereitwillig Dem zuwenben, welcher ihnen darthut, daß sie die gewöhnlichen Forderungen des Christenthums schon erfüllt haben, und es nur an ihnen sei, durch apostolische Handaussegung eine höhere Stufe der geistigen Begabung und Heiligkeit zu ersteigen."
In der That scheint man in diesen Mitteln der Eitelseit zu schweichen, die Hauptstärke der irvingsanischen Proselytenmacherei mit Recht zu erblicken.

Erklart fich aus allen biefen Grunden bie Seltenheit und Rleinheit ber Irvingianer - Bemeinben fehr leicht, jo ergibt fich aber auch, bag bie einmal in ben Glauben an bie nahe Wiederkunft und an die neuen Offenbarungen Berfallenen in ber Regel um fo hartnädiger, und jeber vernünftigen Belehrung unjuganglicher fenn muffen. Es ift bieg bei allen Schwärmereien ber Kall und natürlich, weil fie ihre Uebergeugung nicht aus einem blogen Fürmahrhalten icopfen, fonbern aus formlicher Intuition; man fieht, hort und greift ja im Bungenreben ben beiligen Geift. Damit ift bas Funbament bes Fanatismus gelegt, und nach bem Grabe bes hinzufommenden geiftlichen Sochmuthe richtet fic bas Das bes Aufbaues auf bemfelben. "In ben Irvingianern", bemerft ein perfonlicher Beobachter berfelben aus Ronigsberg, "ift nicht im Entfernteften bie religiofe Schlaffheit und Ralte anzutreffen, burch welche fich bie Angehörigen ber ebemaligen freien Bemeinde bemertbar machten, vielmehr eine an Fanatismus grangenbe Lebhaftigfeit bes religiofen Gefühls, unb ein überschwänglicher Drang, vor allen Dingen erft bem Sim-

<sup>\*) &</sup>quot;Beitfdrift" ac. 6. 55.

mel gerecht ju werben; fie befinen viel von jener puritanis iden Charafterfestigfeit und Energie, welche auch Rerfer und Banbe nicht icheut" \*). Derfelbe Beobachter fügt aber auch mit unverfennbarem Geprage ber Bahrheit bei: "Sie find ihrer überwiegenben Mehrgahl ehemalige Beichtfinber und Anhanger folder Beiftlichen, welche burch pietiftifche Schroffheit und Belotismus auf fcmachnervige und im Denfen ungeubte Buborer ju wirfen suchten. Diese verachteten bann anbers gefieberte Seelen, faben fich fur Beilige und Auserwählte an, und hielten fich burch bie Arbeit und Furfprache ihrer Seelenhirten, fowie burch bie Berrlichfeit ihres eigenen Glaubens minbeftens bes fiebenten Simmels murbig. Run aber Gr. von Bochhammer (ber irvingianische Evangelift) gefommen, ift es ba ein Bunber, wenn fie nach bem Bolltommenern begierig greifen, und ihre ehemaligen Seligmader ale dii minorum gentium verachtlich bei Seite fcbieben ? Der geiftliche Sochmuth bat so gut feine Grabe wie ber irdifche."

Aus beiden Gründen fann es keinen günstigern Boben für irvingianische Setlinge geben als da, wo einerseits unstlare pietistisch gefärbte Gläubigkeit herrscht, andererseits eine rohe landestirchliche Bureaufratie mit Polizeimitteln Bache balt, kurz subjektive Willfür in Religionssachen oben und unten waltet. Wo aber auch unter solchen förderlichsten Umskänden irvingianische Gemeindlein frisch und rasch ausgesschoffen, bewährten sie doch nicht die Bürgschaft der Dauer in sich. Sie erschienen vielmehr als schnell verstadernde Strohseuer. Diese Thatsache ist um so auffallender, je sorgsfältiger, wie gesagt, die irvingianischen Sendboten von allen Mitteln einer oberstächlichen und eilsertigen Agitation in Bausch und Bogen, z. B. durch die Tagespresse, durch massenhafte Trastatenvertheilung zc. sich serngehalten, je behutsas

<sup>\*)</sup> Berliner protest. R.. 3. vom 8. Dec. 1855.

mer fie in Grunbung ihrer Gemeinblein ju Berf gegangen waren, fo bag "fte beren Bilbung oft jahrelang mit großer Rlugheit und Berechnung vorbereiteten" \*). Sie fonnten eben boch nicht verhindern, bag auf dem von ihnen gelegten Fundamente bes Fanatismus ber geiftliche Sochmuth aufbaue, und biefe beiben Momente wirfen ihrer Ratur nach nicht nur abstoßend nach Außen, sonbern auch abstoßend und aufreibend nach Innen. Daber mag es tommen, bag man bie Cefte in England felbst schon jest wieber "als in fich fo gut wie erloschen und abgethan" betrachtet \*\*). Rach Berichten aus Breugen geht fie bort gleichfalls icon benfelben Beg jum Riebergang: "wenn bie Irvingianer auch anfänglich ihrer Lehre Gingang ju verschaffen wiffen, fo erweitert fich boch ber von ihnen gebilbete Rreis felten, mahrend er in vielen gallen zusammenschmilgt, und fogar fich gang auflost" \*\*\*). Als vor nabeju zwei Jahren icon von ernften Spaltungen fogar in ber Berliner Gemeinde verlautete, fugten bie Lotalblatter fehr bezeichnend bei: es hatten fich name lich verschiedene hochgestellten Mitglieder geweigert, bas Bet-Saus felber mit bem Befen ju reinigen, wie bie Statuten von jedem Gemeindeglied ohne Unterschied verlangten +).

Was in Deutschland insbesondere das Auftommen ber Selte beförderte, das waren die revolutionären Erschützterungen von 1848. Schon seit zwölf Jahren war das deutsche Land einem irvingianischen Apostel (Carlyle) zugetheilt. Dennoch vernahm man lange nichts von irgendwelchen Ersfolgen der Irvingianer. Kaum hatte aber das tobsüchtige Jahr religiöse, oder auch nur politisch-conservativ befümmerte Bemüther in äußersten Schreden versetz, so bewährte der

<sup>\*)</sup> Bfelin G. 7.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Proteft. R. 3. vom 10. Marg 1855.

<sup>\*\*\*)</sup> Darmft. R.=3. vom 12. Aug. 1855.

<sup>†)</sup> Deutsche Bolfeballe vom 17. Jani 1853.

Irvingianismus mit feinen Bunbergaben, ber Rabe bes Antidrift und ber Bieberfunft, furg mit feinem eigenthumliden Confervationus "von Dben", in Nordbeutschland nicht unbedeutende Bugfraft. Roch im 3. 1849 erging bie überrafchenbe Runde, bag Profeffor Thierich \*), ben man allgemein ale die Bierde ber theologischen Safultat in Marburg betrachtet hatte, ben 18. Dec. in die "apoftolische Bemeinbe" bafelbft eingetreten, und bie vom Apostel Carlyle selber empfangene Ordination angezeigt habe. Thierfc mar in feinen firdenhistorischen Forschungen gerade so weit gefommen, daß er nicht wohl mehr Protestant glattweg bleiben fonnte, ale er Auch in Raffel felbft wirften in ben Irvingianer wurde. Jahren 1849 und 1850 bie irvingianischen Cenbboten, und man bemertte, "baß mehrere religios-angeregten, und von bem Buftanbe ber evangelischen Rirche, unbefriedigt gelaffenen Berfonen ju ber Gefte ftart hinneigten." Borguglich mar es auf ben bamale allmächtigen Oberconfistorialrath Bilmar abgefeben, ber aber, trop aller Bemuhungen bes Apostele Cariple. und fo gegrundete Soffnungen die allerdinge eigenthumliche Lehre Bilmar's vom Umte bieten mochte, boch über feinen fouchternen neulutherischen Standpunkt nicht hinauszubringen war \*\*). 3m Gegentheile außerten balb amtliche Erlaffe: "man wiffe nicht, ob ber Irvingianismus eine driftliche Confession sei " Unter ber nämlichen Angabe marb Brn. Thiersch erft vor Rurgem noch die von gafultatemegen bereits erlangte Erlaubnis, in Marburg als Brivatbocent ber Bhilosophie aufzutreten, im Minifterium abgeschlagen, und burch einen ber letten Acte ber nun abgetretenen Rirchenres gierung Saffenpflug Bilmar ber irvingianifche Cult in Rurbeffen unterbrudt \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Acltefter Cohn bes Philologen in Munchen.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R.-3. vom 22. 3an. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Bogel's Beitrage jur Geschichte ter chines. Stiftung in Churhefs fen. S. 7; vgl. Allg. Btg. vom 11. Jan. 1856.

Auf Grund beffelben, von Brving's Lehre über die Ratur Chrifti bergenommenen, übrigens burchaus falfchen Borwurfs hatten bie Irvingianer auch in Preußen foeben noch ju fürchten, bag man fie ale eine Gefte behandeln werbe, bie "ben Boben bes driftlichen Offenbarungeglaubens gange lich verlaffen habe", wie bie in Berlin adoptirte Aufftellung ber Gifenacher Rirchenconfereng lautet \*). Dagegen mar es noch vor einem Jahre allgemeines Berücht, daß ber Irvingianismus in Breugen bes vollften Beifalls "gemiffer bobern Regionen \*\*) verfichert fei, was freilich die Regierung nicht hinderte, die ftrengfte Ueberwachung ber Gefte anzuordnen. Ihre hauptherbe maren in ben Provingen Breugen, Schlefien, Bommern, vorzüglich in Berlin felbft und in Ronigsberg. In ber Berliner Gemeinde gablte man viele Berfonen Don höherer Stellung, namentlich penfionirte Officiere, und ber Chefrebafteur ber Rreugzeitung, Dbertribunalaffeffor Bagener, ftand ihr ale "Engel" ober Bifchof vor; Dr. Thierfc wirfte nach feiner Entfernung in Marburg ale "Evangeju Berlin bis ju feiner polizeilichen Ausweisung. Roch im September 1852 mehrte fich die Gemeinde fo fehr, baß fie fich um einen größeren Betfaal umfeben mußte; man gahlte über vierhundert Mitglieder; am 1. Mai 1855 aber berichtete bas Berliner Correspondeng Bureau: Brvingianer-Gemeinde fei in voller Auflofung begriffen und bie Bahl ber Gemeindeglieder icon fo gering, bag fie für bie nach irvingianischem System allerdings fehr gahlreichen Burben nicht mehr ausreichen foll."

Für Schlesien bestand eine irvingianische Centrale zu Liegnit, wenigstens anfangs mit ziemlichem Erfolg. Als "Engel" regierte der Schneidergeselle Hennig, ein Hutmascher war ihm als "BicesEngel" oder Generalvicar zur Hand; als Hr. Thiersch auf Inspettion fam und am 17. Sept. 1852

<sup>\* \*)</sup> MIlg. Big. bom 26, Dec. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Broteftant. R. 3. vom 10. Darg 1855.

bem Sochamt belwohnte, affistirten bem celebrirenben Engel ein Stellmacher aus Buchwalbden und ein Schuhmacher aus Fischerende ale Diakonen, beibe in Berlin ordinirt. - Giner ber eifrigften und berebteften "Evangeliften", Br. von Pochhammer, wirfte feit 1853 auch in Bofen, und hinterließ eine Gemeinde von etwa 40 Berfonen, welche ber ale Baftor ber naffauischen gandesfirche 1851 ju ben Irvingianern übergetretene Beder von Stettin aus paftorirte. - Berliner "Evangeliften" organisirten auch in Memel eine Gemeinbe; ein Schloffer war ihr Engel, Gr. Thiersch hielt bort im Juni 1853 eine formliche Diffion ale "Evangelift" ober "hirt". Doch scheinen in Memel die Prediger ber Baptiften an Bulauf vorangeftanden ju feyn. - In Ronigeberg murben bie erften irvingianischen Sendboten im 3. 1852 polizeilich ausgewiefen; Unfange 1853 aber fam Br. von Bochhammer, wie man glaubte "mit hoherer Genehmigung", und bilbete, unter großem Bulauf auch aus ben hohern Standen predigend, eine Gemeinde von etwa 50 mannlichen und 140 weiblichen Mitgliedern. Deren Grundftod find namentlich bie ehemalis gen Anhanger und Beichtfinder ber beiden 1842 in Folge eines Criminalproceffes und wegen ihrer hiebei fundgewordes nen theosophischen Grundfate abgesetten Brediger Cbel und Dieftel. Engel ber Gemeinde ift ein Tapezierer, unter ihm bienen ein Schuhmacher, ein Erschullehrer und ein Kaftor ale Briefter und Diakonen. Der Apostel fur Deutschland, Carlyle aus England, und ber "Prophet" Bohm \*) weilten auch icon felbft auf Inspettion in Ronigeberg \*\*).

Gibt Borftebenbes einige Anbeutungen über bie außern Berbaltniffe ber 3rvingianer. Gemeinblein im Rorben und

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer unferer irvingianifchen Dogmatif.

<sup>\*\*)</sup> Darmstäbter R.-3. Octoberheft (aus Liegnit vom 17. Sept.); — Allg. 3tg. vom 20. Mai 1853; — Darmst. R.-3. vom 12. Aug. 1855; 24. Mai 1853; 18. Juni 1853; — Berliner Protestant. R.-3. vom 15. Dec. 1855; 15. Nov. 1854.

über die unablässigen Bemühungen ber hohen Hierarchen um sie: so gewährt ein uns vorliegender, durchaus unverdächtiger Bericht eines pommer'schen Pastors auch überhaupt beslehrende Einblide und Rüdblide in die Genesis dieser Bersirrungen. Ihre tiessten Ursachen datiren nicht von gestern, sondern, wie unser Pastor selber andeutet, aus den ersten Decennien dieses Jahrhunderts, wo man es von Oben herab förmlich als Lebensausgabe betrachtete, alles positiv-christliche Densen und Streben mit Stumpf und Stiel auszurotten. Run beachte man, wie unter diesen Berhältnissen und aus orthodor-protestantischer Anschauung heraus die Schwärmerkirche ganz von selbst erwuchs!

Alle Prediger in Pommern - fangt unfer Bericht an - bis auf zwei ober brei maren vom Glauben ab. und bem reinsten Rationalismus jugefallen. Dazu noch bie Dualereien ber Polizei an ben armen Leuten, bie auf eigene Kauft fromm ju febn magten, und man fann fich ben haß vorftellen, ber in ihnen gegen bie "von Gott abtrunnige Briefterschaft" fich fortpflangte. Der Prediger, beffen Bericht wir gegenwärtig benüten, ergablt von einer Frau, Die feine Bredigten nur beffhalb nicht besuchen wollte, "weil ihr vor bem Unblid eines Briefterrode graue." Gie gehorte ju benfelben "feparirten Lutheranern" Bommerns, unter welchen gegen bie orbinirten Brediger ber Landesfirche Gebichte umliefen bes Inhalts: aus Satans Schule tommen fie ber, geile Buren und Bu-Co fonnte benn bas Brebigtamt und bas Recht "ju weisfagen" naturlich nur allen benen, bie einen "Beruf" baju fühlten, freigegeben fenn, vorbehaltlich ber Brufung burch die Gemeinde. Ebenfo naturlich fonnte jener "Beruf" nichts Anderes fenn, als ber "innere unmittelbare Beruf" von Gott. Wirklich trugen fich bie Leute gang allgemein, wie die alten Wiebertaufer, mit ber "Stimm' vom Simmel." Der oberfte Borfteber biefer feparirten Lutheraner felbft, que

gleich thr historiograph, Stellmacher und Bimmermann Bolff, warb im Traum jum Brediger berufen. "Das Burudfegen ber menichlichen Seite ber Rirche und ber baburch gefchehenben mittelbaren Wirfung Gottes ift etwas, mas biefe Gemeine mit allen feftirerifchen Parteien gemein hat", fagt unfer Berichterftatter. Er ergablt von ben armen Leuten fogar Meußerungen (bie übrigens gang confequent finb), wie folgt: man muffe alle Bulfe, g. B. in Rranfheiten, unmittelbar von Gott erlangen, Merate und Argneien feien nur fur Un . ober Schwachglaus bige ba, fie murben feine Arzneien brauchen, wenn bie nicht ber herr unmittelbar offenbare u. f. w. Selbftverftanblich muß folder Widerwille gegen bas orbentliche Amt auch auf bas theologische Studium überhaupt fich übertragen. Anfang ber Bewegung trat ber Gebante icharf hervor: bag ber beilige Beift eingeben muffe, mas man reben folle. Der predigende Bruder bachte an feine Borbereitung, fonbern er trat auf, wenn ber Gottesbienft beginnen follte, öffnete bie Bibel, und predigte über bas erfte ihm vorfommenbe Bibel-Ein fogenanntes "Studiren" ber Bredigt gilt für eit les Menfchenwert und fur Unrecht, und auch eine fonft beifällig aufgenommene Bredigt wird geringer geachtet, wenn fie "ftubirt" ift. Co traute man auch ben von gelehrten Theologen verfaßten Ratecismen nicht, fonbern gebachter Bimmermann verfertigte einen eigenen. Unfer Gewährsmann wundert fich nur, daß bie Leute neben ihrer "Erleuchtung burch ben Beift" Luthers beutsche Bibelüberfegung noch gelten laffen, "welche fie inconfequent genug annehmen, obgleich fle eine Frucht tiefen Studiums ift." Indeß hat fich wenige ftens eine eigene Bartei, genannt nach bem Suffcmied Boll, unter ihnen hervorgethan, welche noch mehr Gewicht auf bie fubjeftive Erleuchtung legt, und unter Anderm ju bem altwiedertauferischen Sat fich bekennt: nicht nur fei die Schrift ohne jene Brivatinspiration ein todter Buchstabe, sonbern fie fei auch, von einem Unbefehrten felbft ber Bahrheit gemäß

gepredigt, nicht lebendiges Gotteswort, werbe bieß vielmehr erft burch bie Bredigt von einem Befehrten. — Alle biefe Confequengen ber Unmittelbarfeit bes Banbes zu Chrifto maren gang von felbft in ben Ropfen ber armen Berirrten ermachien; wenn nun erft noch ein Anftog von Außen bagu fam! Der Cat ber Bollianer zeigt bereits, wie bie gange Entwidlung hindrangte auf eine burch bie Beiligfeit ihrer einzelnen Angehörigen beilige fichtbare Rirche. Wirflich machten auch bie Baptiften von Samburg aus auf ben erften Angriff bedeutenbe Eroberungen in biefen pommer'ichen Striden, und ihre Richtung errang baselbft, abgesehen von ben berüchtigten Teufelaustreibungen \*), bald auch innerlich bie bochfte Ausbildung, fo bag bie fichtbare "Beiligfeit" g. B. in Bublit und in ber Stadt Baldenburg fogar mit ber Boligei in mifliche Berwidlungen gerieth. "Die bochmuthige Ginbilbung, ale feien fie befondere in ber Beiligung und Rreuzigung bee Fleisches geforbert, brachte bie Leute zu bem Bahne, als bedürften fie in ihrer Bollfommenheit feiner Befleidung mehr, bie ja nur mit ber Gunbe jufammenhange, und nur ba nothig fei, wo fich noch Sunbe finde; und eines Tages traten wirklich mehrere Manner gang unbefleibet auf bie Strafe." Sie wollten fich auch von ber Bolizei folche Braris ber Beiligfeit burchaus nicht nehmen laffen, und machten noch einen zweiten Berfuch fplitternacter Bromenabe burch bie Stabt. — Anbererseits war in ber allgemeinen Bratenfion "innerer unmittelbaren Berufung" von Gott naturlich auch fcon ein fefter Anfnupfungepuntt für bie Brvingianer gegeben. Ja, bei bem Anführer jener morberischen Teufel-Austreibung ju Rleinschwirfen, bem Bauer Ziemde, mar bie apostolische Gabe ber Beissagung bereits fo gang in irvingianischer Faffung erschienen, bag nicht zu vermundern ift, wenn bie Journale anfangs bie ungludlichen Erorciften faft

<sup>\*)</sup> Befanntlich warb babei ein zu Exorcifirenber tobigeprügelt.

-allgemein ale Irvingianer bezeichneten. Biemde befannte fpater felbft : feitbem ein ehemals baptiftifcher Schneiber ibn burd Sandauflegung von einer Rranfheit geheilt, in ber er Befichte gefehen und Offenbarungen gehabt, habe er ftete gefühlt, daß ber Teufel (juvor bieß es "ber heilige Beift") in ihm tofete und rebete, beffen Sprache er auch in rathselhaften bunflen Tonen wiedergab; ebenfo maren noch zwolf feiner Anhanger "voll bes Beiftes, rebeten und beteten in fremben Bungen"\*). Co brachte alfo Gr. von Bochhammer eigentlich nicht einmal Reues, ale er 1850 in Bommern erschien, und mit bem Ernft und ber Inbrunft feiner Bredigten und Bebete bas Land burchjog. Darauf folgte ber burch lebenbige und feurige Rednergabe ausgezeichnete Charles Bohm, ber "Brophet", und endlich trat auch Thiersch selbst an mehreren Orten Bommerns auf. Namentlich in und um Neu-Stettin bilbeten fich irvingianische Gemeinblein, Die ber ebemalige Berliner Brediger Roppen als Engel leitete. Auch in Schlame, Butow und bem obengenannten Bublit verbreiteten fie fich. Der fur Deutschland bestimmte englische Apostel befuchte felber lettern Drt, aber im größten Geheimniß fur alle Brofanen. Un feine Sandauflegung maren große Soffnungen auf neuerwachenbe Beiftesgaben gefnupft, von einem namhaften Erfolg aber verlautete Richts. Besonders mar ber lebertritt mehrerer gandicullehrer bemerflich. Unfer Berichterftatter ergablt von einem berfelben, wie er, mit bem Buftanbe ber Canbestirche icon feit langerer Beit ungufrieben, in feiner Befummerniß über ben Berfall bes driftlichen Glaubens und Lebens oft gebetet, bag ber Berr bas verfallene Bion wieber aufrichten mochte. Deilenweit lief er ben Alt-Lutheranern ju, um hier fein 3beal einer neubelebten Rirche ju finden; jedoch vergebens. Raum aber ergahlte ihm ein Befannter von ben Gottesbienften ber Irvingianer in Berlin,

<sup>\*)</sup> Bgl. Rreuggeitung vom 8. April 1853.

fo "erfannte er bei ber erften Befanntichaft mit benfelben in ihrer Bartei bas Bion, nach welchem er fo lange gesucht" .).

Bon der irvingianischen Mission für Süddeutschland hat viel weniger verlautet als von ber fur Rordbeutschland. Es icheint fogar, ale wenn erftere über letterer eine Beitlang vernache laffigt worben fei, und vielleicht ift beghalb ber zweite Cenior Apostel, welchem wie gesagt die Schweiz überwiesen mar, jest zugleich für ben beutschen Guben betraut. Soviel fteht feft, daß hier die irvingianischen Umtriebe hauptsächlich von Bafel aus geleitet find, insbesondere bie in ber Diocese Augeburg unterhaltenen. Bafel felbft, einer ber größten und reichften Centralpunfte allartiger protestantischen Bropaganda, namentlich auch ber beillofen englischen Indevendenten-Diffion, mußte naturlich fur bie Irvingianer gleichfalls von hober Bichtigfeit fenn. Dennoch und trop ber Duhemaltung eines "Cenior-Apostele" verlautete erft im Commer 1852 von einigen Erfolgen am Orte felbst und von ber Ordination, bie ber aus England angelangte Apostel unter Anbern an mehreren Candidaten ber Theologie in Bafel vorgenommen. Jeboch fprach man bereits von namhafter Ausbreitung ber Gefte in Baben und von bem Uebertritt eines reichen Kabrifbefigers, fonft vielgenannten protestantischen Rammerbeputirten. Frühjahr 1853 tauchten bie Irvingianer auch in andern Rantonen ber Comeig auf, überall aber traten ihnen gleich -Mormonen-Apostel rivalifirend jur Geite, ein Unglud vor bem fie auch in Preußen nur durch bie polizeiliche Ausjagung ber Beiligen vom Salgfee bewahrt worden waren. In Bafel felbft gingen fie im 3. 1855 enblich baran, einen Betfaal ju erbauen ftatt bes Holgichupfens, in bem fie bieber ihren Gult gefeiert und wo nun ber Raum ju enge ju werben begann.

<sup>\*) &</sup>quot;Mittheilungen aus ben religiofen und firchlichen Buftanben Boms merne" in Kliefoth und Mejer's "firchlicher Beitfcrift" 1856.
I, 28 — 47.

Indeß hatte bas vereinigte schweizerisch = nortbeutsche Apostolat fich mit aller Dacht auf ein zwar entfernteres, aber von vornherein vielversprechendes gelb geworfen, auf bie fogenannten "Aftermpftifer" in ber Diocefe Augeburg. Der Schotte Dr. Caird - wir wiffen nicht von welchem irvingianifchen Rang - hatte fcon in ben vierziger Jahren, allerdings genau fo wie Josua und Raleb im ganbe ber Amalefiter und hethiter, querft in Dunchen bas Terrain fonbirt, bann in Augsburg und fofort in gewiffen feit mehreren Decennien als besonders begnabigt weit und breit befannten Thalern fich zeitweilig formlich niebergelaffen. ben Rolgen haben bie Beitungen feit mehr als Jahresfrift Berfcbiedenes berichtet; jedoch ftand bis jest nur feft, baß Apostel, Bropheten und Evangeliften von Bafel ber famen, Berberd- und andere Sandwerfegefellen, auch Dienstmadden wie man fagt, jur Orbination nach Bafel ober auch nach Franffurt und Norbbeutschland binreisten: furg, bas gange fünftlich vermidelte Diffionegetriebe ber Irvingianer nach jenen fdmabifden Thalern bin in angestrengtefter Thatigfeit war, ale endlich bie bischöfliche Beborbe mach murbe und etwa zwanzig ber verführten Burgeres und Bauereleute, Die in ihren Irrthumern hartnädig beharrten, ercommunicirte. Rur fo weit liegen vollenbete Thatfachen vor. Die Blindenführer felbft find aus ihrem Ruchebau, unferes Biffens, noch nicht berausgetrieben, b. i. aus jener bequemen Stellung, in ber fie, nach allgemein irvingianischer Braris, bas pneumatische Salz ber Chriftenheit bilben fonnen, ohne boch aus ber au-Bern Rirche ber entgeistigten Pfpchifer ausscheiben ju muffen. Diefe Rirche, ber fie ihren Brieftereib geschworen haben, ift nach ber Lehre ihrer Sefte aus ber Gnabe Gottes gefallen, ber Sunbe und galfdung voll icon feit 1800 Jahren; aber aus verschiedenen Grunden, unter andern weil von bem Berbleiben in diefer Rirche ber Pfrundengenuß abhangt, erachtete bie irvingianische Sierarchie eine "fichtbare Trennung"

von ihr nicht für erforderlich. Sie hielt vielmehr bas Gegentheil für wünschenswerth; und wenn die Berhältniffe hinssichtlich ihrer priesterlichen Anhänger endlich in's Klare gesest werden, so geschieht dieß sehr wider ihre Berechnung. Dagegen muß der Katholik es für die erste Bedingung zur Heilung böser Schäden ansehen, daß man nun zu den rechsten ähenden Mitteln greise, um die seit mehreren Decennien schon forteiternde Wunde endlich zu reinigen. Der Ordinariats-Erlaß vom 2. März 1853 hat nämlich den Stamm-Baum jener schwäbischen Irvingianer ganz richtig angegeben, wenn er sagt: "an den Pseudomysticismus des Lindlianismus anknüpsend suchen diese Leute mit ihren mündlichen und schriftlichen Lehren auch Eingang in unserm Bisthum zu gewinnen."

Um biefelbe Beit fam aus bem fublichen Franfreich bittere Rlage über bie Darbyften, burch welche noch nach ben neueften Berichten bie frangofifch - protestantischen Gemeinben fehr bebroht find \*), und über bie "wenigen Irvingianer, bie bort ihr Wesen trieben": baß fie nicht an die Ratholifen fich magten, fonbern nur unter Brotestanten mifftonirten. "Un ber schwierigern Arbeit ber Evangelistrung ber Ratholifen vorübergebend, suchen Diefe Seften hauptfachlich aus ben Reihen ber Protestanten fich Profelyten ju gewinnen, und tragen fo Berwirrung und Unruhe in ben Schoof mancher ireuen und glaubigen Gemeinde"\*\*). Man hort nicht, bag bie Irvingianer irgendwo es anders angegangen und an wirkliche Ratholiten fich gewagt hatten. Auch in jenem fcmabifchen Bebiete find fie biefem flugen Berfahren nicht untreu geworben. Diejenigen Leute, welche fie hier für ihren Anhang warben, vielleicht funf bis feche mehr ober minder betheiligte Beiftlichen mit einem fleinen Sauflein aus ben Gemeinbegliebern, mas

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung 1855. Dr. 281 Beil.

<sup>••)</sup> Gelger's Broteftant. Monateblatter. 1853. Auguft. S. 131.

ren innerlich längst feine Ratholifen mehr, waren längst von der Kirche geistig abgefallen, ehe Josua und Kaleb aus England an die obere Donau gelangten. Darum machte sich auch die gegenseitige Befanntschaft so leicht und schnell. Ob Mr. Caird unter den Protestanten auf seinem vorgeschobenen Posten in Ulm missionirte; oder dei den Pietisten in Leipheim, unter welchen nun ein aftermystischer Gerberdgeselle als irvingianischer Diason den Erisapsel ausgeworfen und wirklich einen Theil dem swedenborgischen Reiseprediger Werner abspännig gemacht haben soll; oder ob er sich um den benachbarten Nachwuchs Lindel's auf bayerischem Boden bemühte — immer hatte er es nicht mit Katholisen zu thun, sondern mit Protestanten, nur dort mit offenen, hier mit verstappten, welche aber dasur innerlich der specissisch irvingiantsschen Anschauung um so näher verwandt waren.

218 Anfelm von Feuerbach, ber heißhungrige Ratholis fenfreffer und intrigante Berfaffer bes baberifchen Religions. Ebifte, im Cept. 1820 besonders froher Soffnung war über "bie Fortschritte ber Wahrheit und bes Lichts in Bayern", und ben Sturg ber fatholischen Rirche in biesem gande bereits gang nabe mahnte: ba hatte er fein Augenmert namentlich auch auf eine Begend bei Dilingen gerichtet, "wo Linbel vorzüglich gewirft hat", wie er fich ausbrudt. Am 30. Juli 1821 fcbrieb er an bie Grafin von ber Rede ju Berlin: "ich habe mir fur Gie mit vieler Dube anliegende Brebigten bes berühmten Lindel verschafft; fie find nicht gang in Beiller's Ginn, aber boch fur biefen Rreis bochft intereffant" \*). "Micht gang in Beiller's Cinn", febr gut gefagt und völlig richtig! Gines hatten Lindel und Beiller allerbings gemein, im Andern waren fie febr verschieden. meinsam mar ihnen: ber bamale graffirende firchenlofe Subjeftiviemue, ober - um une abermale ber unbezahlbaren

<sup>\*)</sup> Siftor. . polit. Blatter Bb. 30, S. 74.

Terminologie bes Brn. Dr. Stahl ju bedienen - gemeinfam war ihnen die "Unmittelbarfeit bes Bandes ju Chrifto", bie "Erhebung bes Menschen über die Bermittlung burch bie Rirche", Die Läugnung "bes Berhaltniffes von Autoritat und Unterwerfung in ihr." Rury, gemeinfam war ihnen Alles, mas Br. Dr. Ctabl ale Brincip bes Brotestantismus boch erhebt; mit andern Worten: fie hatten beide auch nicht bie leifefte Ahnung mehr vom gefunden fatholifchen Rirchenbegriff, und bas Phantasma, bas ihnen als Rirche vorfowebte, mar bas pure Gegentheil von bem, mas fatholis fce Rirche ift. Auf biefen Standpunkt maren bamale nur ju viele, auch berühmte fatholischen Theologen reducirt. Dan bente nur an ben frommen und geiftreichen Sailer! Bie fommt es, bag heute noch bie norbbeutschen Bietiften fo große Stude auf feine Schriften halten, als gehorten fie einem ber Ihrigen an? Und man lefe heute noch bas nachfte befte Bebetbuch, von einem ber jegigen "Aftermyftifer" rerfaßt, ob man nicht abermals jebe Beile von jener "Unmittelbarfeit" gefättigt und burchdrungen findet, trop alles fatholischen Scheines? Run aber ift es unmöglich, bag ein theologisches Dafenn in Diefer füßlichen Schwebelei fich einfach firire; Die Confequengen brangen unwiderftehlich. Der Unterschied mar bamale nur ber, bag gludlich conftruirte Raturen in ber firdenlosen "Unmittelbarfeit" nicht nur nicht untergingen, nicht nur nicht nach links ober rechts noch weiter abirrend, bie Confequenzen zogen: fondern fich vielmehr allmählig wieber erhoben ju gesunder fatholischen Anschauung von ben Principien firchlicher Befenheit. Diefen Proces jum Beffern in geraber Linie hat vor Allen eben ber eble Sailer burch-Benn aber bagegen anbere Charafter-Anlagen bie Entwidlung leiten: felbftgenugfamer Duntel bei windigfter theologischen Ignorang, Rechthaberei auf Grund höchfteigener Bibelauslegung, furz Geifteshoffart, Fleischesluft? Dan hat Die Resultate heute erfahren wie bamale. Der leibenschaftliche Beiller folgte ben negativen Consequenzen ber "Unmittelbarkeit", und versank in die ungewaschenste Iluminatenscheologic. Der sinnlich erregte Lindel hinwieder suchte sich positive Consequenzen berselben "Unmittelbarkeit" zusammen; es gedieh in ihm vom Bibelprincip und der protestantischen Anschauung von der Rechtsertigung zu den neuen Offenbarungen, und endlich zu Dingen, wie man sie unter jenen Separatisten in Pommern heute noch wieder sindet. Bielsleicht haben wir gerade um der schlagenden Bergleichspunkte willen diese pommer'schen Dinge vorstehend so aussührlich gesschilbert.

Linbel wanderte befanntlich mit einem Theil seines Anhangs nach Südrußland aus, bald nachdem die oben erwähnten würtembergischen Pietisten auf demselben Wege Palästina, dem Lande der Wiederkunft, näher gerückt waren, deren elendes Geschick die Unglücklichen auch theilten. Lindel hatte aber so manche Geistesverwandten hinterlassen, und andere wuchsen nach, wenigstens was den ursprünglichen Standpunkt der tirchenlosen Unmittelbarkeit betrifft, unter Klerus und Laien. So konnte es jeht dem Irvingianismus an Anknüpsungs-Punsten nicht sehlen, und wo er sie gefunden, da sind es dieselben Striche, dieselben Ortschaften, dieselben Führer oder ihre Nachtreter, dieselben Familien oder ihre Kinder, an welchen von jeher die Traditionen des sogenannten Aftermysticismus sich herabgeleitet hatten.

Die alte Bunde der schönen Diocese hat zu guter Stunde sich endlich bloßgelegt. Das sonst immer nicht recht sasbare geheime Treiben trat jest geradezu heraussordernd an's Licht, und zwar geschah dieß aus einer Beranlassung, beren wunderbare Fügung überhaupt nicht zu verkennen ist. Es war die Berkündung der dogmatischen Definition der Immaculata conceptio. Jest sei die Zeit für die Tausende und Tausende "freierer" Ratholisen, sich fühn zu erheben

und offen zu erklären! — hieß es damals in den protestantischen-Rirchenzeitungen, namentlich auch in den Basel'schen; viele schwuren hoch und theuer mit Hrn. Dr. Gelzer in Basel: jest oder nie sei die Stunde des Untergangs für Rom gestommen! Aber wer sich wirklich erhob, das war nur jene Handvoll heimlicher Irvingianer in Schwaben, und seder Kenner der Sachlage mußte der Kirche zu solcher endlichen Demassirung gratuliren. Die heiligste Jungfrau hat hier in der That sene specielle Andacht glänzend gerechtsertigt, welche in der Reinsten stets die Austreiberin der Häreste verehrte. Roch bezeichnender erscheint dieser Moment des Bruchs, wenn wir einen andern sonst wenig beachteten Umstand in's Auge sassen.

Die Führer ber ungludlich Berirrten find recht eigentlich an bem Ramen Maria entlarbt und zu Schanben geworben. Sie wußten die "Unmittelbarfeit ihres Bandes ju Chrifto" ftets fo gut mit einem fatholifden Schein ju verbeden, bag an ihnen außerlich faft nur ihre negirenbe Stellung jur altfirchlichen Mariologie auffiel. Bielfach meinte man benn auch: etwas mehr ober weniger Marienverehrung thue ber Ratholicitat an fich noch feinen Gintrag, bas Alpha und Dmega fei ja boch Chriftus. Best aber ift flar geworden, was jener Biberwille gegen ben Cult ber Gottesmutter eigentlich bedeutete. Ja, es burfte jest erft, feitbem bie Feier ber Unbeflecten bie heteroboren Beheimniffe ber nieberfdmabifchen Thaler an's Licht gezwungen, ber tieffte Grund aufgebedt fenn, weßhalb es in fatholifden Bergen einen auch nur grabuellen Unterschied ber Berehrung Maria's gar nicht geben fann. Man verehrt fie einfach oder ift gar nicht Ratholit. Denn, mit Einem Worte, Diese Berehrung ift bas Symbol, Die Berfonifikation und Reprafentation bes katholischen Rirden begriffe, fogufagen fein vollsthumlicher Ausbrud. Das große Problem: mas Rirche fei? bilbet überhaupt huben wie brüben die eigenthümliche Signatur der gewaltigen relissischen Bewegung unferer Tage; und wie denn die Häreste sich niemals empordäumen kann, ohne einen neuen glänzenden Schacht in der unergründlichen Tiese katholischer Wahrheit-auszustoßen, so hat sie auch hier diesen Dienst geleistet, und zwar eben derselben Cardinalfrage vom katholischen Kirchensbegriff. Das Bolk begreist weder die Erhabenheiten noch die Keinheiten desselben; aber es hat einen gesunden Instinkt und eben wenn es Maria anrust, fühlt es sich recht kathoslisch. Denn nie sind ihm die Phantasmata kirchenloser "Unsmittelbarkeit" handgreislicher fern.

Umgekehrt; eben weil jene "Aftermystiker" von dieser kirchenlosen "Unmittelbarkeit" sich hatten hinreißen lassen, des halb mussen sie ihrerseits der Marienandacht ferne bleiben. Denn diese beruht ja auf nichts Anderm, als gerade auf der Idee der "Bermittelung", wie die Kirche selber. Also entweder — oder! Entweder: Protest gegen die altsirchliche Marienlehre; oder aber: Protest gegen die "Unmittelbarkeit des Bandes zu Christo", Protest gegen die "Erhebung des Menschen über die Bermittelung" überhaupt und durch die Kirche insbesondere! Also entweder Protest gegen die Mariens Berehrung der Katholiken, oder aber Beten, Denken und Leben in und unter dem "Berhältniß von Autorität und Unsterwerfung in der Kirche!"

Die fraglichen "Aftermystifer" hatten längst in allweg ben erstern Theil erwählt, als ber 8. Dec. 1854 ihnen bie große Probe auch äußerlich aufzwang und so ihre Bahl an's Licht brachte. Die "Bermittelung" ber Mater dulcissima schien ihnen zu ungeistig. Ihr haben sie jest eine "Kirche" vorgezogen, welche "Unmittelbarfeit bes Bandes" zuläßt, nam-lich in ben wilden Schreden bes Jungenrebens und Beissagens, beren Fieberschauer ben armen Irving in ein frühzzeitiges Grab gestürzt — eine "Kirche", die aber boch auch wies

. ber die "Bermittelung" lehrt und handhabt, eine Bermittelung unter Erstarrung, Rrämpsen und Convulsionen wie weiland bei den heidnischen Orakeln. Unter allen Winden der Lehre, welche diese unversicherten Seelen hätten mit sich fortreißen können, ist so der irvingianische vielleicht doch noch der glücklichste; denn möglicherweise lernen sie nun da, was Kirche und katholischer Rirchenbegriff ist.

# Bemerfung ber Redaftion.

Mit bem vorstehenben Abschnitt schlieft vorerft bie lange Reihe ber "Streiflichter", soweit sie bie rein religiosen Richtungen in ber neueften Geschichte bes Protestantismus bescheinen sollten. Roch unmittelbarer und vollftanbiger aber, als in biesen Richtungen, finden bie Weben unferer treifenden Zeit sich in einer Anzahl anderer Richtungen ausgebruckt, berren normgebendes Moment das fociale ober focials politische ift. Wenn wir unsere Betrachtungen über sie, selbst die Mormonen nicht ausgeschlossen, unter berselben Ueberschrift folgen lassen, so wird es uns nicht an Gelegenheit zur Rechtsertigung dieser Aubrichtung fehlen.

## XXXII.

## Die Rirche in Desterreich einft und jest.

#### Dritter Artifel.

"Gebet hinaus und lehret alle Bolfer, fie taufend im Ramen bes Baters und bes Cohnes und bes heiligen Beiftes, fle lehrend alles ju halten, mas immer ich Gud aufgetragen." Damit hat ber Grunder ber Rirche ihr bas Amt, bie Bolfer ju lehren und ju erziehen übertragen, und bie Rirche hat es auch zu allen Zeiten und unter allen Bonen ausgeubt. Diefes ihr gottliches Lehr - und Erziehungsamt als foldes murbe ihr auch fruher nie ftreitig gemacht. Denn wenn auch in ben erften Jahrhunderten die Rirche verfolgt ward, fo geschah dies nicht, weil die heidnische Staatsgewalt felbft fich ein Lehr- und Erziehungsamt herausnahm, fonbern weil fie bas Chriftenthum überhaupt für schäblich bielt. Unbere bie moderne Zeit und in ihr bas Staatsfirchenthum. Die Reformation hatte bereits burch ihren Grundfat cujus regio illius religio bem Staate gwar nicht bas Recht felbft ju lehren, mohl aber bas Recht, bie alte driftliche Lehre ju unterbruden und eine neue mit allen Mitteln ber Gewalt, bie bem Staate ju Gebote fteben, einzuführen übertragen, und baburch ihn jum absoluten herrn nicht bloß ber Leiber XXXVII. 46

sondern auch der Geister und der Gewissen gemacht. Als jene Zeit vorüber ging, waren es die Auftlärung und der Unglaube überhaupt, die als versuchende und auf geistige Eroberung ausgehende Mächte den Thronen wie den Bölfern genaht, und mas ein subjectives Afterchristenthum bei den der Kirche treugebliebenen Bölfern nicht vermocht, sollte jest das Licht der Auftlärung zu Stande bringen. Auch die katholischen Regierungen thaten Alles, um ihre Bölfer für die neue Weisheit zu gewinnen, die da, "eine Buhlerin, um Seelen zu ködern, voll Reize ist, aber ebenso thöricht und geschwähig".

Es fcmeichelte ber Staatsgewalt und ihren Beluften nach Machtvergrößerung, unter bem Bormande ihres hohen Berus fes auch geiftig, nicht bloß materiell bas Bohl bes Staates und bes Bolfes ju forbern, und namentlich ging Defterreich in die Bersuchung ein. Go hatte ber befannte Poligift Connenfels ben Grundfat aufgestellt: "bie Regierung muffe bie Wiffenschaft und bie Erziehung zu einer Regierungesache maden, ber mangelhaften Privaterziehung burch Schulen, Dbrigfeiten, welche auf die Erziehung ju feben hatten, und Erziehungeplane abhelfen" \*\*). Maria Therefia, obwohl fonft fromm, religios und auch verftanbig, aber boch nicht genug begabt um biefe Beifter ju unterscheiben, hatte fich bereits bestechen laffen, und ihre Regierungethatigfeit bem Unterricht und ben Schulen in einer Beife zuwenden zu muffen geglaubt, bie bas lehr = und Erziehungsamt mehr und mehr ber Rirche Gie hatte baber bie Studienordnung an ber entivand. Universität (17. Juni 1752 hinfichtlich ber philosophischen und theologischen Facultaten), "eingerichtet und verbeffert", bie Brofefforen, bie etwa widerspenftig fich zeigten, mit Abfegung bedroht \*\*\*), und wirflich auch Studiendireftoren aus bem Jesuitenorben abgesett. Die Bestellung ber Lehrfanzeln

<sup>\*)</sup> Proverb. 9, 13.

<sup>\*\*)</sup> Beittl's Unterfuchungen. S. 49.

<sup>\*\*\*)</sup> Beibil's Untersuchungen. G. 264.

burch Concurs sollte bem Jesuitenorden, gegen den vorzüglich die Intriguen gerichtet waren, das Recht nehmen, selbstständig wie bisher Stellen selbst zu besehen. Dagegen ward bei Bessehungen besonders auf Männer der Auftlärung Bedacht genommen. Borzügliches Augenmerk wurde auf die Bolks-Schulen zur "Emporhebung der Ration" gerichtet. Wähsend aber die Verordnungen und Studienresormen der getäuschten Fürstin "die Freigeisterei" sörderten, klagte sie mit Schreden in einem eigenen Schreiben an die Vischöse (1767) über den Fortschritt "der Freigeisterei und des Unglaubens."

Noch mehr mußte bie Reuerung Schwung gewinnen, als Joseph II. zur Regierung fam. Bereits feche Jahre fruher hatte ber Apostat Lanjuinais, ber wohl als ber Prophet beffen, mas unter bem Raifer erft werben follte, betrachtet werben fann, in feiner Lobschrift: Monarque accompli ben Grundfat ausgesprochen, bag bie Er giehung und ber offentlice Unterricht nicht bloß ber Rirche, fonbern auch ber Familie ju entreißen fei, weil ja fonft bie Rinder unmertlich in ben religiöfen Grunbfagen ber Eltern aufwachfen fonnten; baber wollte er ein universales und uniformes Staatbunterrichtsfustem für Alle eingeführt wiffen, wobei auch Die Bolizei für jeden heranwachsenden Jungling ben funftigen Beruf zu bestimmen hatte \*). Rach Connenfele \*\*), ber wie van Swieten b. a. gleichen Brincipien hulbigte, waren bie Wiffenfcaften ein mefentlicher Theil ber Rationalerziehung; "bie wiffenschaftliche Bilbung bat Berftand und Berg bes beranwachsenben Burgers jum Gegenstand; burch bie miffenschaftliche Aufflarung foll bie Jugend bie ju ihrer fünftigen Bestimmung ale Burger nach Berschiebenheit ber Claffen nos thige Bilbung empfangen " \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Bift.:pol. Bl. III, 147 Rote.

<sup>\*\*)</sup> S. Rint's treffliche Gefchichte ber Universität Bien. I, 555 Rote.

<sup>\*\*\*)</sup> Rint 1. c. I, 553. — Richt viele Jahre fpater wollte Danton burch

Allen biefen Bestrebungen lag ber breifache 3med ju Grunde: 1) "bie Studienanstalten ohne Unterschied von ber Rirche zu trennen und als rein weltliche Anstalten hinzustellen; 2) insoferne fie folche maren, fie in erfter Reihe und immer ausschließender als ben 3meden bes Staates und des Staats. Dienstes dienstbar ju erflaren; hinwiederum aber 3) bie Schule als Mittel ju benuten, um jene Reformen im eiges nen Bebiete bee Staates und gegenüber ber Rirche eingange lich ju machen"\*). Wenn nun auch ber Raifer nicht auf bie beantragte Nationalerziehung unmittelbar einging, fo galt es boch ale eine ber wichtigften Bflichten bee Regenten felbft, "in den Bemuthern der Unterthanen unter andern Tugenben vornehmlich auch die Frommigfeit und Gottseligfeit zu erweden und beleben." Es galt baber ale einer ber erften Grundfage bes öfterreichischen Rirchenrechtes: "Der Regent fann und foll ale Befchuter ber Religion fur die Beforderung eines zwedmäßigen Religions - Unterrichtes Sorge tragen, in biefer Sinficht über die öffentlichen Religionevortrage in ber Rirche, über ben Religioneunterricht ber Rinder in ben Schulen, und über ben Unterricht ber angehenden Geiftlichen in den theologischen Wissenschaften maden, und beghalb nugliche Anftalten und Ginrichtungen treffen; nicht zwar infoferne, daß er über bie Religionelehre

sein Bort: "Die Kinder gehören ber Republik und dann erst ben Eltern", und die Revolution durch ihr Geset: "Ber seine Kinder ber gemeinsamen Erziehung entzieht, darf, so lange dieß geschieht, seine bürgerlichen Rechte nicht ausüben", diesen Grundsah zur vollen Birklichseit machen. Mit dem Tode der Blutmenschen ward er selbst von der Revolution begraben, um freilich unter Napoleon neu auszutauchen, und unter der Restauration, wie unter dem Bürzgerkönig als ächtes Schooffind des Despotism und als Mutter als ler Revolutionäre in der Brutwärme königlicher Gunst gehegt zu werden.

<sup>\*)</sup> Rint I, 486.

feibft zu urtheilen hatte, wohl aber insoferne, baß er die Religionslehrer zu ihrer Pflicht anhalte, und benselben nichts zu lehren gestatte, was der ausgemachten reinen Religionslehre, ober ben Rechten, ober dem Bohle des Staates zuwider ist". Was aber reine und ausgemachte Religionslehre sei, entschied wieder ber Staat, der die Aufflärung über die Lehre der Kirche setz, diese nach jener maß, und durch die oberste Hofschuls Commission wie durch das Blacet meisterte.

Alle Schulen wurden baher ber Regierung unterstellt, und die Staatsgewalt Generalschulmeister. Bon den Bolks-Schulen angesangen bis hinauf zu den Universitäten und zu den geistlichen Seminarien wurde Alles der erclusiven Leitung der Staates übergeben; sie wurden staatliche Bildungs und Erziehungsanstalten für das Bolk, wie für diesjenigen, die dem Dienste des Staates sich widmen wollsten zum Zwede des Staates. Inwiesern auch der geistliche Stand hiezu verwendet wurde, geschah es eben nur, "weil der geistliche Stand vermöge seines Beruses dem Staate beim Lehramte dienen soll"\*). Das war aber eben der große Irthum und die Gebärmutter des schleichenden Gistes, das die Gesellschaft zersette, wie denn dieß auch in der Geschichte selbst unerhört und in vollem Widerspruche mit ihren Thatsachen ist.

Die Universitäten bienten zu Wertzeugen ber freigeisterischen Propaganda. Das Maß bes Wiffens und Erfennens wurde von ber f. f. hoffanzlei vorgeschrieben; es war das Maß der leeren, schaalen Aufstärung, ober vielmehr ber Austlärung bes vorigen Jahrhunderts; aber nicht so, daß man nun dem Princip voller Freiheit hierin gehuldigt, und so in der Freiheit selbst wieder ein Gegenmittel gegen das Verderben frei-

<sup>\*)</sup> Rechberger I, S. 279.

<sup>\*\*)</sup> Belfert Darftellung ber Rechte in Anfehung ber hell. Sanblungen.

<sup>2.</sup> Auft. 407 - 8. Bolit. Berf. ber beutschen Schulen S. 1.

gelaffen hatte. Man blieb vielmehr bei bem einmal officiell angenommenen Aufflarungs : Bewußtfenn in abfoluter Ctabilitat fieben, bas gerabe bas allerleerfte, nuchternfte und fcblechtefte mar, und zwangte und ftredte nun bie Jugend, wie in bas Profustesbett burch bie einmal vorgefcriebenen Lehrbucher. Da man nämlich confervativ war, murben auch biefe Lehrbücher wie Mumien conservirt und man hutete fic, bie Schrante ju öffnen, und mit bem Beilthum mahrer wiffenschaftlicher Freiheit ju luften. Rur nichts Bofitives, und am wenigsten tiefer in bas Christenthum und bie Rirche eingehenbe Brincipien, nur feine Gefchichte; und wie in ber Theologie über bie letten Jahrhunderte ber Rirchengeschichte vielfach aus Devotion zu lehren unterlaffen murbe, fo gab es für bie Juriften feine Beschichte bes Rechtes, feine Stubien ber positiven Rechtsquellen. Dafür aber um fo mehr ein vermaffertes und bes Brincips miffenschaftlichen Fortschrittes beraubtes fantisches Raturrecht, wie bas auf ber Lehre vom Urvertrag ruhende von Zeiller und Martini und Ege ger gelehrte, vollständig revolutionare Staaterecht, bas ben fruchtbarften Boben fur ben Abfolutiom von Dben fo gut, als für bie Revolution von Unten bot, und mobei man eine Beamtenschaft herbeigog, "bie nichts fannte, mas bem Staate nupe, ale eine große Bevolferung, viel Induftrie, eine überall wirffame Boligei, und eine nach ben Boligeibedurfniffen gugefchnittene Religion" \*).

In der Medicin war es der reinste Materialismus, der vor Allem die Wiener Hochschule seither ausgezeichnet. In der Philosophie aber ein rationalistisches Kauderwelsch, dem das Religions. Collegium zur religiösen Bildung zur Seite stand, für welches Füster als Prachteremplar eines Religions-Prosessions eintreten mag. Um so mehr aber langte die Su-

<sup>\*)</sup> Beibti's Unterfuchungen G. 47. Bergl, biefe Blatter 23, 527 ff. 29, 731.

gend, bie mit bem edlen Buft auswendig ju lernenber Borlefebucher alle Luft an ernfteren Studien vielfach verlor, und feine gefunde Rahrung finden fonnte, nach der Frucht falfcher Ertenninif und nach finnlichen Benuffen. Die Lehrer felbft ihr oft nichts Underes jur Burgung gu bieten, ale einen Schaum icongeifterischen, liberalen ober auch pantheiftischen Bebraues. Daber bie Erscheinung, bas 3. B. Strauf's Leben Jefu nirgenbs eifriger als in Defterreich vom "gebildeten" Bublifum gelefen murbe, und mahrend bas Brevier ber fatholifden Rirde unter fcwerer Strafe caftrirt wurde, machte bas Laienbrevier von Schefer ungehindert allenthalben gute Geschäfte. Co murbe bie Jugenb pon Staatswegen unterrichtet und erzogen. unter "andern Tugenben" ihr auch die Frommigfeit beigus bringen, waren felbft noch bie Universitäteftubenten jum Besuch ber Rirche verpflichtet, mas burch Abgabe eines Bettels gefchab, und befanntlich in ber Art umgangen murbe, baß ber Student feinen Zettel an ber Thure abgab und bann wieber weiter ging.

Die Folgen blieben nicht aus. Ja, Raiser Joseph ber 3weite, ber stets von bem nichtswürdigen Gottfried van Swieten und andern Gleichgesinnten auf das Frechste hintersgangen wurde, sah sich selbst noch veranlaßt, den ernstlichen Besehl ergehen zu lassen, "daß die katholische Religion weber in ihren Dogmen, noch in jenen Lehren, die, ohne Glaubenssätze zu seyn, Ehrsurcht verdienen, mittelbar oder unmittelbar angegriffen werde"\*). Allein die einmal begonnene Strömung ging unaushaltsam ihren Gang, und Kaiser Joseph war nur der unvorsichtige Zauberlehrling, der sie wohl losgelassen, aber nicht mehr bannen konnte; es blieb ihm nur die bittere Enttäuschung, die er wenige Tage vor seinem Tode aussprach (9. Februar 1790): "Sittlichseit und Religion haben einer srivolen Leichtfertigkeit Plaß gemacht,

<sup>\*)</sup> Rinf 1. c. 586.

vie Wiffenschaft ist zu einem bloßen Gebächtniswert herabgejunten, ja, so weit ift es gefommen, daß einsichtsvolle Eltern es für Pflicht halten, ihre Sohne dem öffentlichen Unterrichte zu entziehen." Mehr als ein halbes Jahrhundert lang haben die entzügelten Gewässer den Boden im Stillen unterwühlt unter dem Schuße der Gesehe, dis sie endlich, vom Sturme der Revolution gepeitscht, den Kaiserstaat an den Abgrund des Berderbens brachten.

Durch ben V. Artifel ift nun bas josephinische Princip, baß bem Staate bie Pflicht obliege, bas Bolf aufzuflaren, und beghalb zu unterrichten und zu erziehen, und in bem Bolte "außer andern Tugenben auch bie Religiofitat ju pflegena, aufgehoben, und bamit bas Unterrichtsmonopol bes Staates. "Der gange Unterricht ber fatholifden Jugend wird in allen, fomohl öffentlichen als nicht öffentlichen Schulen ber Behre ber fatholifchen Rirche angemeffen fenn." Es ift alfo nicht mehr bie Aufflärung, ber jeweilige Barometerftand rationaliftifcher Grundfabe, auf ben bie Regierung bas Bolf erheben ober erhalten will, bas Rorm Gebenbe beim Unterricht ber fatholifchen Jugend: es ift jest vor Allem wieder bie Lehre ber fatholifden Religion felbft, bie mit allen Befugniffen und Borrechten, die ihr gebuhren, anerkannt ift; und zwar nicht wie bie Staatsgewalt "bie ausgemachte reine Religionslehre" auffaßt, fondern wie fie bie Rirche lehrt; fie ift ferner bas Rorm Gebende nicht bloß etwa beim Religionounterricht, fonbern beim gangen Unterricht, alfo bei allen Disciplinen, benn ber gange Unterricht foll ber Art beschaffen fenn, baß er ber fatholischen Lehre nicht widerspricht, vielmehr ihr entfpricht. Dann heißt es weiter: "Die Bifchofe aber werben fraft bes ihnen eigenen hirtenamtes bie religiofe Ergiebung ber Jugend in allen öffentlichen und nicht öffentlichen Legranftalten leiten und forgfam barüber machen, baß bei feinem Lehrgegenstande Etwas vortomme, was bem tatbo.

lischen Glauben (catholicae religioni) und ber fittlichen Reins heit zuwiderläuft." Alfo nicht bloß ben Unterricht zu überwachen haben bie Bischofe ebenfo bas Recht wie bie Bflicht, fonbern fie follen auch bie religiofe Erziehung ber Jugend leiten und forgfam barüber machen, bag bei feinem Lebrgegenstanbe etwas vorfomme, mas ber "fittlichen Reinbeit" widerspricht. Damit ift bie gange Leitung ber religiofen Erziehung ben Bifcofen anvertraut, eine Leitung, bie ehebem bis 1848 bie Staatsgewalt mit ihren Mitteln und in ihrer Beife nicht jum Beil ber Jugend ju üben fich verpflichtet erachtete. Wie der Unterricht auf ben Beift, bas Wiffen und Erfennen fich erftredt, fo bie Erziehung auf ben Menfchen, und zwar ben gangen Menfchen, ben leiblichen wie feelifchen. Die "religiofe Erziehung" aber hat es vor Allem mit bem Menfchen als ethischem Befen zu thun, und erftredt fich auf bas gange fittliche Leben, bas fie nach ben Grunbfaben ber Religion ju entwideln und ju bilben bat. Gie befteht baber nicht bloß in ben religiöfen Uebungen bes Gottesbienftes, fonbern fie erftredt fich namentlich auch auf die Sanbhabung ber Difciplin, bie befondere in ber Bolfeschule vom Unterricht nicht getrennt werben fann, wie auch ber Minifter in feinem Bortrag vom April 1850 bieß ausgesprochen.

Aber die Ueberwachung des ganzen Unterrichts an allen Schulen, wie die Leitung der religiösen Erziehung ist den Bischösen anvertraut nicht als ein Amt, das die Staatsgewalt ihnen abgetreten oder überlassen, und der sie dann als der obersten Schuls und Erziehungsbehörde verantwortlich wären, nein, sie üben diese Rechte in Kraft ihres eigenen hirtenamts, "ex proprio pastoralis ossicii munere", also jure proprio, um den Ausbruck zu gebrauchen, durch den die Febronianer ehedem ihre Rechte auf Kosten des Papstes zu mehren suchten. Dieß spricht deutlich genug gegen das Prinscip, sowohl wie es der herbe Josephinism saste, der dem Staate die Erziehung allein vindicirt: "dieser habe über die

guten Sitten allein zu machen", als auch in ber milberen Faffung späterer Zeit, gemäß ber allerdings ein Einfluß ber Bischöfe auf die Schulen munschenswerth erschien, wobei aber die Bischöfe selbst nichts Anderes benn die erften Bertzeuge bes staatlichen Oberschulmeisteramts waren.

Indem aber ber Rirche hiemit bie Leitung ber Erziehung und bie Buth hinfichtlich bes gangen Unterrichts übertragen ift, ift bamit ber Einfluß ber Staatsgewalt nicht ausgeschloffen. Die Schule ift vom Staate nicht getrennt, er hat immerhin noch einen großen Wirfungefreis hinfichtlich bes Unterrichts, ber Lehrgegenftanbe, besonders an ben gelehrten Schulen und Universitäten, wo bie Rirche gunachft nur gu feben hat, bag nichts bem fatholischen Glauben und ber Reinheit ber Sitten zuwiberläuft; und auch hinfichtlich ber Erziehung ift fein Einfluß nicht aufgehoben, auch er hat noch bie Disciplin ju leiten und ju übermachen, wie bieß auch bie Bifcofe in ihrer Eingabe anerkannten, aber biefe Leitung und lleberwachung wird mehr eine außere fenn; er concurriet in ber Leitung ber Erziehung, beren Befen religios ift. und es gilt auch hier: accessorium sequitur suum principale.

Sind im V. Artifel die allgemeinen Grundfate ausgessprochen, so folgt nun ihre Anwendung im Besonderen, und zwar zunächst hinsichtlich der kirchlichen Lehranstalten zur Bildung des Klerus. Es ist bereits bemerkt worden, wie Maria Theresia 1752 eine neue Studienordnung eingeführt, in welcher auch das studium theologicum einbegriffen war. Der Erzbischof von Wien ward zwar zum Protektor der Universität ernannt, aber das Protektorat, ihm nur für seine Person verliehen, hing nicht mit der erzbischssichen Würde zusammen, umd er hatte als solcher nur "die Berordnungen Ihrer k. k. Majestät zu besorgen." Durch ein Dekret vom 10. Sept. 1759 sprach sich die Regierung das Recht zu, die Professoren ber Theologie zu approbiren, um die Jesuiten mehr und mehr

bes Einfluffes auf die Studien au berauben, bis im Jahr 1767 benfelben auch wirtlich bie Lehrfangeln bes Rirchenrechtes genommen wurden und die Theologie . Candibaten von nun an Rirchenrecht beim febronianischen Juriften Riegger ju horen hatten. Der 3med mar bei all tiefem Borgeben gemäß bem Sofbefret vom 31. Dft. 1753: "einen gelehrten Rierus ju erzugelen." Rach Aufhebung bes Jefuitenorbens murbe ber Abt Rautenstrauch beauftragt, einen neuen theologifchen Studienplan ju verfaffen. "Das Befte bes Staates" ftand hier Dben an; nicht "Schulgegant und icholaftifcher Buft" follte gelehrt werben, fonbern "bas was jum Beften ber Seelforge, folglich bes Staates anwendbar ift", benn ber Rlerus hat die Aufgabe, "bie Bermaltung ber Cultusgeschäfte im Ctaate" ju führen. Die Dogmatif murbe mit abfichtlicher Bernachläffigung vorgetragen, und zwar erft im britten Jahre, und als fpater 1785 und 88 unter Joseph II., in Folge bes allgemeinen reformatorischen Strebens bie Beit ber Stubien abzufurgen und praftifche Brauchbarfeit voranguftellen .), bie theologischen Studien auf vier, ja auf brei Jahre berabgeset wurden, fand bie Dogmatif fich noch mehr eingeschränft, gugleich aber marb bas Raturrecht als begrunbenber Theil bes theologischen Studiums eingeführt. Die Rirdengeschichte felbft wurde nach bem Brotestanten Schrodh in ber juribischen Fakultat vorgetragen und bie Theologen mußten fie an biefer boren \*\*). Bie die Universitat gang von ber Rirche getrennt wurde, und ihren firchlichen Charafter verlor, fo auch bie theologischen Kafultaten. Daher ward ben Bischofen Die ibnen von Maria Therefia ausbrudlich noch zuerfannte Ober-

<sup>\*)</sup> R. A. Mengel fagt in biefer Beziehung XIIa 530: "Die Einrichstungen, welche ben höhern Anstalten gegeben wurden, trugen ben Stempel bes rechnenben Geiftes, ber, wie überall alfo auch im Gebiete ber Bilbung, für wenig Gelb möglichft viel Baare ober Arbeit zu erlangen begehrt."

<sup>\*\*)</sup> Kint a. a. D. S. 571-3.

Aufficht über die theologische Lehre entzogen und beschalb auch ber Rlerus in einem vom Orbinarius unabhangig geftellten Beneralseminar erzogen, um ihn so zur Ausübung ber Staats-Seelforge geeigneter heranzubilden. Der Inhalt ber Bortrage war völlig unfirchlich, ja vielfach unchriftlich, eine offene Schauftellung von Standalen, Irrthumern und feden firchenfeinblichen Behauptungen in Kirchenrecht und Kirchengeschichte; wenn aber Studirende babei fich beschwerten, mußte bie Centrafftelle nichts Unberes ju thun, ale bie Rlagenden ju entfernen, "weil fie entweder ju boswillig ober ju bumm für ben eingeführten Schulunterricht seien "\*). Die Bucher wurben vorgeschrieben, und ben Profefforen nicht gestattet, "an ben porgeschriebenen Lehrbüchern - bie wohlgemerkt jum Theil im Inder ftanden - bas Geringfte ju andern ober bingugufegen ohne Benehmigung ber Studienhofcommiffion", Die so als oberfte Lehrautorität fich gerirte, und wohl beßbalb fogar barauf antrug, bag es ben Borern verboten werbe, "Die Lehrsage ihrer Lehrer zu befriteln, in 3meifel zu gieben, oder Beschwerben bagegen vorzubringen." Freilich mar bem Raifer biefes boch ju ftart, "weil jeber, ber fich auf bie öffentlichen Catheber stellt, fich auch jugleich ber Rritik ausfest." 3a er fand es fogar nicht undienlich, wenn "Broduren von Rritifern über bie Professoren" erschienen. Unter biefen Berhältniffen überbot bald bie Wirklichkeit, weit die Boraussagungen bes Cardinal Digazzi, Die er hinfichtlich bes Studienplans icon Anfangs geaußert: "bag nichts zu hoffen fei, ale fur bie Religion ber Berfall, fur bie Rirche Berwirrung, fur bie Diener bes Altare Unwiffenheit, und fur bas glaubige Bolf Berirrung."

Dbwohl Leopold einen neuen Studlenplan einführte, blieb

<sup>\*)</sup> Rink I, 585; II, 294 ff. — Wenn wir bie bafelbst abgebruckten Beschwerbeschriften bes Carbinal Fürsterzbischofs Migazzi lefen, wirb man unwillfürlich an Erscheinungen abnlichen Geistes, wenn auch in anderer Form, in unserer Gegenwart erinnert.

es in ber Theologie für bie folgenbe Beit boch beim Alten. "Der Rampf gegen bie Rirche mar ausgestritten, bas Refultat ichien volltommen gefichert, und es tonnte fich nur barum banbeln, babei ju verharren und allenfallfige Begenbemuhungen gurudguhalten" . So wurde Rechbergere Sandbuch bes Rirchenrechts eingeführt, bas, gleichsam im Bewußtfeyn bes fattifchen Befibes, bas jofephinifche Rirchenrecht in möglichfter Bragnang und ohne besondere Rudficht auf Boe lemif enthielt. Den Bischofen ward gwar in Folge bes Lehre plans von Martini (1792) ein Auffichterecht über bie theologifchen Univerfitateftubien jugefprochen, allein erft 1843 einigermaßen verwirklicht \*\*). 3war hat ein hofbecret vom 4. Aug. 1821 die Aufficht über bie Reinheit ber fatholischen Lehre nicht nur an ben Diocesanlehranftalten, fonbern auch an ben Universitäten, Lyceen ac. ben Bifcofen unterftellt \*\*\*), allein ihr Einfluß hatte sowenig Bebeutung ale ihre Thatigfeit. Erft eine Entschließung vom 14. Dara 1843 erweiterte bie bifcof-Das Lehrpersonal an ben öffentlichen theololichen Rechte. gifden Lehranftalten wurde nun nicht bloß hinfichtlich feines priefterlichen Benehmens, fonbern auch hinfichtlich ber Lehrvortrage bem Orbinariat untergeordnet; Die Concursarbeiten ber Bewerber um theologische Lehramter follten bem Bischofe vorgelegt, bie Ernennung ibm angezeigt werben; ebenfo marb ben Bifchofen freigestellt, die Collegien und Brufungen felbft ju besuchen ober einen Commissar abzuordnen, um fich von ber Reinheit ber Lehre ju überzeugen, und es hatten bie Landesftellen bas Ergebniß ber Brufungen ben Orbinariaten mitzutheilen +). Es wurden auch Reformen wie hinfichtlich des gangen Studienmefens fo auch ber Theologie beantragt, allein es fam Richts jur Ausführung. Die praftischen Folgen bes bieberigen Syftemes blieben übrigens nicht aus: "Seit aus

<sup>\*)</sup> Rint S. 622. \*\*) Rint 1. c. S. 623 Note. \*\*\*) Rieber 1. c. 83, 3. †) Rint 1. c. S. 681.

ben theologischen Schulen ber Beift ber Deftobogie verbaunt war", fagt Beittl, "tfeit 1775 obngefähr) war tie Theologie ein buntes Bemifc fatholifder, protestantifder, politifder und philosophischer Lehrfage geworben, welche in ben Bertragen oft neteneinander fanden, und ten jungen Theologen fowohl über ten Glauben feiner Lehrer und Obrigfeiten, als auch über bas, was er felbit glauben und thun jollte, zweifelhaft ließen. Daber arbeitete benn jeber in ber Seelforge nach seinem Sinne, ta er bald wahrnahm, taß ein gewiffer Grab von Gleichgiltigfeit in Religionsfachen von Ceiten feiner Dbern gerne gefehen und Rlugheit genannt wurde, zugleich er wieber eine gemiffe Deceng im Betragen üben muffe"; fo wurde feine Saltung nothwendig unbeftimmt, darafterlos, und mußte ihm die Achtung und bas Bertrauen bes Bolfes in allen Schichten ber Gefellschaft rauben. Darin beftand auch ber Grund ber Abnahme ber Canbibaten für ben geiftlichen Stand, dem bie Regierung namentlich am Anfang biefes Jahrhunderts mit allen Ditteln, Stipendien 2c. abzuhelfen fuchte, ohne baburch mehr zu bewirfen, als bag einige lieberliche ober unfähige junge Leute mehr geiftlich wurden, ba bie Bifcofe fich in biefer Cache gang auf ben Sof verließen .

Wenn auch seit ben breißiger Jahren ein besserer Geift sich zu regen wagte, und auch die Regierung von ihrer frühern harte abließ, so war damit ber alte Sauerteig bes Rationalism und Febronianism noch lange nicht entsernt, wie benn z. B. in Pesth ein gewisser Bast zwanzig Jahre lang Rirchengeschichte in hochst unwürdiger Weise zur Schaustellung von Standalen, zur herabwürdigung ber Abeetif, zur Berund glimpfung mystischer Personen sehrte. In einer Diocese Bohmens erläuterte ein Prosessor ber Eregese und Pädagogit im bischössichen Alumnat sahrelang bis zu seinem Tode (1842) "die Falscheit des römischen Systems"; als er zwei Jahre

<sup>\*)</sup> Beibil : Unterfuchungen G. 112.

vor seinem Tode vor dem Bischof das tribentinische Glaubensbekenntnis ablegen mußte, erklärte er seinen Zuhörern: "Ich mußte auf meine alten Tage einen Meineid schwören; hätte ich es nicht gethan, so hätte mich der Bischof von der Lehrkanzel entsernt, und ich könnte Ihnen nun nicht die Falschheit dieses Spstemes auseinandersehen, und Sie wären um die Wahrheit betrogen"\*). Bon dem Unwesen Füsters, das nur bei diesem System möglich war, wollen wir schweigen, da es ohnehin in Jedermanns Gedächtniß ist.

Durch ben VI. Artifel ift nun fpeciell ber Rirche bas theologische Lehramt wieber jurudgegeben. Schon ber Erlaß vom 18ten April 1850 hatte ben Bischöfen bie hieher bezüglichen Rechte zugesprochen. Der VI. Artifel bes Comcordates ichließt auch die nicht öffentlichen Anftalten biebei ein, und ber Bifchof ift ferner berechtigt, bie Sendung, wenn er es fur zwedmäßig halt, zu wiberrufen. Beiter bestimmt bas Concordat, "bag die Professoren ber Theologie und Ratechetif" (gemäß ber Allofution auch bie bes Rirchenrechts, mas übrigens icon aus ber Unterftellung berer, welche bas Doftorat bes fanonischen Rechts erhalten wollen, unter bie gleiche Bestimmung mit ben Doftoranden der Theologie hervorgeht), "aus jenen ernannt werben, welchen ber Bifchof, nachbem er über ben Glauben, die Wiffenschaft und Frommigfeit ber Bewerber fich ausgesprochen, bie Senbung und Bollmacht ju ertheilen bereit ift; mo aber einige Brofefforen ber theologie fcen Facultat von bem Bifchofe verwendet merben, um bie Boglinge bes bifcoflichen Seminare in ber Theologie ju unterrichten, follen nur folche Manner ju Brofefforen bestellt werben, bie ber Bifchof hiezu vorzuglich fur tauglich halt." An ben Universitäten also hat ber Raifer wohl bas Ernennungerecht auch ber Theologie-Brofefforen, aber es ift befcrantt burch bas Gutachten bes Diocesanbischofe, von bem

<sup>\*)</sup> Siehe bas Beitere in biefen Blättern 24, 569; 31, 319 — 28.

ber Ernannte auch bie Sendung zu erhalten hat. Der Bis fcof hat nicht bas Ernennungerecht, ba, wie es im Bortrag bes Ministers vom Jahre 1850 beißt, "eine theologische Kacultat an einer Universität nicht für einzelne Diocesen beftimmt ift"; allein er hat die Macht ber Sendung; ber gu Ernennende muß die Ermächtigung hiefur vom Diocesanbifcof erhalten. Der Bifchof foll fich aussprechen über ben Blauben, die Wiffenschaft und Frommigfeit, und es ift nichts vorgeschrieben, wie er felbft bas Urtheil fich ju bilben braucht, am wenigsten hat baber auch die Staatsgewalt bem Bischofe bierüber Bestimmungen ju geben. Der Raifer fann nur aus benen mablen, benen ber Bifchof bie Lehrvollmacht ju geben bereit ift. Der Minister hat ferner bereits in seinem Bortrage von 1850 für munfchenswerth erachtet, bag, "wenn an bem Sit eines Bischofes fich eine theologische Facultat befindet, fowie jugleich eine Diocesananstalt, über bie er nach ben von ber Berfammlung gezogenen Grenzen frei verfugen tonne, berfelbe feine Bahl ftete auf Manner fallen laffe, welche bie nothigen Gigenschaften besigen, um auch von ber Regierung zugleich ale Professoren an ber theologischen Kacultat angestellt merben ju fonnen." Run bestimmt bas Concordat, daß in biefem Falle, wo bie Universitätsprofefforen augleich vom Bischofe im Seminare verwendet merben, auf bie vorzugeweise Begutachtung bes Bischofcs noch besonbers gefehen werbe.

Da aber hinsichtlich ber Erlangung bes Doctorates ber Theologie und bes kanonischen Rechtes früher gleichfalls eine sehr kirchenfeindliche Richtung sich geltend gemacht, enthält dieser Artikel auch noch eine weitere Bestimmung, die gleichfalls der Minister 1850 schon vorgeschlagen. In einem Derkret vom 5. Febr. 1785 wurde nämlich von den Candidaten des theologischen Doktorgrades die Angelobung "reformatorischer Bemühungen" verlangt, und selbst hinsichtlich der Prossessionen der Theologie der ehemals übliche Eid auf das tris

bentinische Glaubensbefenntniß abgestellt, mas, wie Belbtl richtig bemerkt, "ohngefähr ebensoviel zu bebeuten hatte, als bie bei ben Protestanten in jener Zeit auch gewöhnlich gewesene Abstellung bes Eibes auf die symbolischen Bucher"\*).

Rach bem frühern Systeme hatte bie Staatsgewalt mit Argusaugen auch die Eramina und Difputationen übermachen au muffen geglaubt und felbst bie bisputablen Thefen vorgeschries ben. Dafür gibt ein hoffangleibefret vom 17. Dft. 1810 noch hinfictlich ber Prufungen aus ber Theologie einen mertmurbigen Beleg; baffelbe rugt, bag an ber Wiener Univerfis tat einige anftobige, zweifelhafte und unzeitige Lehrfate im theologischen Sache jur Bertheibigung ausgesett worben feien, und verordnet babei, "daß bei Prufungen und Disputationen bloß bie doctrina plana und bas jus planum vorgenommen werben, und nur bas praftifch Brauchbare gemablt, und Alles befeitigt werben follte, mas fur Rirche und Staat wie immer anftogig ober nachtheilig fenn fonnte" \*\*). Jest foll nun gemaß einer weitern Bestimmung bes VI. Artifels bei ber Doftorateprüfung ber Bifchof bie Balfte ber Brufenben aus Doftoren ber Theologie ober beziehungeweise bes fanonischen Rechtes beftellen.

Daß auch auf die Brüfung ber Doktoranden bes kanos nischen Rechtes ber Bischof Einstuß übe, ift um so mehr ges rechtsertigt, als gerade biese Disciplin in Desterreich früher nicht bloß vernachlässigt wurde, sondern so gut als nicht bestand, benn nicht bas kanonische Recht wurde gelehrt, sondern

<sup>\*)</sup> Die Sponstonesormel selbst lautete seit 1785: Spondeo, me religionem christianam a spuriis cultibus integram servaturum, disciplinas theologicas a jejunis scholasticorum opinationibus repurgaturum, reram quae ad mentem Jesu Christi sit, theologiam exculturum, illamque ad usus vitae humanae instanter traditurum.

<sup>\*\*)</sup> Beibil Unterf. G. 320,

bas an seine Stelle getretene, aus faiserlichen Berordnungen bestehende antifatholische öfterreichische Kirchenrecht. Das fas nonische Recht galt befanntlich nach bem eingeführten Lehrbuch von Rechberger nur als "subsidiarisches Recht", so daß der ganze Klerus von dem eigentlichen firchlichen System kaum mehr eine Ahnung hatte.

Co ift burch ben Artifel VI. bas Recht ber Bischofe binfichtlich ber theologischen Studien vollfommen gewahrt. Die Universität felbst bat bei ben jest gang veranderten Beits Berhältnissen allerdings nicht mehr jene ausschließlich firche liche Stellung wie fruher; aber auch hinfictlich ber Univerfitaten hat ber Bischof burch Artifel V. bas Recht, ju verfangen, bag in feiner Disciplin etwas vortomme, mas bem firchlichen Glauben ober ber Reinheit ber Sitten zuwiderlauft: und da besonders die Philosophie ein Lehrgegenstand ift, an bem ber Rirche viel gelegen, fo hat ber Minifter in feinem Bortrag vom April 1850 in Aussicht gestellt, bag bas Minifterium ermächtigt sei, auch an philosophischen Kacultäten einem Anberen, fobalb ber Bifchof einen folden bezeichnet, ber vorjugeweise befähigt ift, einen angemeffenen Behalt anguweisen. Indem er es aber nicht bem 3mede entsprechend hielt, eigene Lehrfangeln für Ratholifen ju errichten, bat er gerade baburch ben fatholischen Charafter ber Universitäten Defterreichs fefte gehalten, und es ift ber vollen Trennung ber Univerfitat und ber Wiffenschaft von ber Rirche prajubiciell entgegengetreten. Daraus geht hinlanglich bervor, wie entschieden bie Regierung mit bem fruhern Spfteme gebrochen hat \*).

<sup>\*)</sup> Die Bollftänbigfeit bieses Bruches zeigt sich auch in bem erft jüngst bekannt gewordenen Briese Gr. Emin. des Fürsterzbischofs Rausscher an Se. Emin. den apostolischen Pros Muntius, namentlich im 6. Artisel, in dem es der Raiser für billig erklärt, daß an der Unisversität Pesth nur katholische Prosessoren lehren, weil dieselbe "aus Rirchengütern gegründet, und durch solche vergrößert

Dit bem VI. Artifel hangt ber XVII. aufe Innigfte que fammen. Gine ber burchgreifenbften Dagregeln Raifer Jofephs war namlich, ber Staateffemalt bie gange Erziehung bes Rlerus zu unterftellen. Er hatte, wie oben gefagt, allerbinge bie Bifcofe angewiesen, fich ihrer urfprünglich mit bem Episcopat verbundenen Rechte ju bedienen, weil bas Wohl bes Staates bieß forbere. Run follte man meinen, es mare fein bischöfliches Recht bem bischöflichen Amte mefentlicher, als bie freie Bahl und Erziehung bes Rlerus. Richtsbestoweniger wurden alle bischöflichen Schulen, die Rnaben - und Priefter-Seminare wie die Rlofterschulen aufgehoben, und an biefer Stelle bie fogenannten Generalfeminare burch ben Raifer mit einer Rudfichtelofigfeit errichtet, Die fogar vielfach bas Bolf in Aufregung gebracht, und namentlich geradezu ben Abfall Belgiens jur Folge hatte. Diefe Generalfeminare maren namlich eher Erziehungeanstalten ber Gottlofigfeit und ber Unfittlichfeit, als driftlich fatholifde Ergiebungsbäufer für funftige Priefter. Rur Giniges foll aus bem reichen Material, bas fich bier bietet, mitgetheilt werben. Ban Swieten, ber Jungere, fuchte als Studiendireftor möglichft firchenfeindlichen rationalistischen Mannern bie Lehrstühle und bie Leitung ber Seminare ju übergeben, ohne auch nur auf die sittliche Corruption berfelben ju achten. Bu Rattenberg in Tprol wrach ein gewiffer Rolb, Priefter und Profeffor ber Baftoral-Theologie (!), nicht bloß bem Glauben, fonbern auch ber Sittlichteit öffentlich vor ben Seminariften und bem Bolfe Hohn. Er fraß und soff an Freitagen mit ben Seminaristen in ben gemeinften Schenfen und lehrte fie öffentlich, bag die einfache Burerei feine Gunbe, sonbern fogar nothwendig fei, führte

worden ift." Ja, ben Blichofen ift es fogar freigestellt, eine rein fatholische Universität, die nur von ihnen abhängig und also teine Staatsanstalt wäre, was dem katholischen Charakter der übrigen keinen Eintrag thun foll, zu errichten.

fie auf die Ballgraben ber Stadt in Stunden, wo die Colbaten ihre Bacchanalien feierten und forberte feine Boglinge auf, bas Gleiche zu thun \*). Bu Freiburg im Breisgau war es nicht beffer, und ebenfo in ben übrigen Anftalten. "36 habe", ergahlt ein Frangistaner, ber nach bem Tobe Rolbs burch bie vielen Bemuhungen feitens ber Bewohner von Rattenberg bafelbft Brofeffor geworben, "in bem Generalfeminare ju Wien eine folche grauliche Sittenlofigfeit mahrgenommen, baß, hatte ich fie nicht mit eigenen Augen gefeben, ich bie Berichte Anderer nicht glauben wurde." "Man gahlt bier achtzig Seminariften, boch bie Bahl ber Freubenmabchen, benen bie Direftoren freien Butritt gestatten, in ber Absicht jener Jugend alles Schamgefühl zu rauben, war bei weitem größer . . . 3ch fann Ihnen nicht fagen, welcher Religion ber größte Theil biefer Profefforen fei, noch mas fie von ber Gottheit Chrifti glauben . . . Was ich Ihnen vom Generals Seminar in Wien fage, läßt fich mehr ober minber von ben übrigen Anstalten fagen." Aber bie Bifcofe thaten nichts. "Diefen fürchterlichen Sturg unferer beiligen Rirche, blefe Bernichtung bes Glaubens, biefen Berfall ber Sitten batten unsere Bischöfe mit leichter Mühe burch einen eblen Biberftand abwenden tonnen. Doch, o bes Schmerzes, alle haben fast gemeinsam hiezu die Sand geboten . . . Benn Sie nur brei ausnehmen (Digaggi von Wien, Efterbagy von Agram und Etling von Bort)", (wohl auch ben Brimas Bathianv), "fo fonnen die übrigen fammtlich mit allem Rechte eber Berwufter als Bachter ihrer Beerben genannt werden" \*\*). Die Bifcofe weihten jeben Candibaten, welchen folche Borfteber ihnen mit guten Zeugniffen zusenbeten. Anbere mar es freis lich in Belgien, wo ber Episcopat, an feiner Spipe ber eble

<sup>\*)</sup> S. Theiner Geschichte ber geiftlichen Bilbungsanftalten S. 302 bis 3, woselbft ber Text ber Anrebe fiebt.

<sup>\*\*)</sup> Theiner l. c. 305 - 6.

Carbinal Frankenberg, feinen Pflichten nachkam und feine Rechte wahrte\*).

Daß unter biefen Umftanben ber Rlerus in ber Achtung Aller finten und die Theologie nur mehr ein ultimum refugium unfähiger Junglinge werben mußte, ift einleuchtenb. Die Bifcofe felbft aber thaten nichts und verließen fich auf ben Bof. Die Beneralfeminare mußten allerbinge unter Leopold II. weichen; es traten Diocesanseminare, wenn auch nicht in jeber Diocese, wieber an ihre Stelle. Allein fie waren und blieben Staatsanftalten, in benen bie Regierung Disciplin und Borfteber bestimmte. Frang II. fucte gwar noch mehr au thun, um bem Mangel und bem Berfalle bes Rierus abauhelfen. In einem hofbefret vom 2. April 1802 verordnete er, bie Gymnasten zu vermehren, ftellte felbe unter bie unmittelbare Aufficht ber Bifcofe und bie mittelbare ber ganbesftelle; jeber Bifchof foll fein eigenes Seminarium haben unter feiner unmittelbaren Aufficht und Leitung, und von vier Professoren Theologie an felben gelehrt werben, wenn nicht ein Lyceum ober eine Universität baselbst vorhanden. wie hier ber Raifer gang autonom Berordnungen traf, fo war Die innere Einrichtung weit entfernt von ben Bestimmungen bes Tribentinums; auch fpater murbe theils burch lanbesfürftliche Gefete, theils burch besonbere Statuten, welche bie allerbochte Genehmigung hatten, die Einrichtung genau beftimmt \*). Das Ernennungerecht ber Borfteber ftanb amar ben Bifchofen in ber Art ju, baß fie biefelben ebenfo wieber, ohne hoherer Ermachtigung ju bedurfen, entlaffen burften. Es ward auch ben Bischöfen hinfichtlich ber Professoren gieme lich freie hand gelaffen, allein der Zweck einen befferen Rles rus ju gewinnen, mochte fo lange nicht vollständig erreicht

<sup>\*)</sup> Siehe hierüber bie intereffante Monographie bes Carbinal Graf v. Frankenberg von Aug, Theiner.

<sup>\*\*)</sup> Bofbetret vom 1. Marg 1822. Pachmann II, 90.

werben, und bas volle Recht ber Bifcofe, auf bie Bilbung bes Rlerus ben nothigen Ginfluß ju üben, war fo lange nicht anerfannt, ale ber rationaliftifche Studienplan Rautenftrauche, in bem Chriftus "ber weifeste Menschenlehrer" genannt ift, Die Rorm bes Unterrichts war, als firchlich cenfurirte Bucher pon ber Studienhofcommiffion vorgeschrieben murben, und jahrlich von ben Lehrern ber Ausweis geliefert werben mußte, über welche Traftate ber vorgeschriebenen, von Rom aber vielfach cenfurirten Bucher fie gelehrt hatten. Gbenfowenig mar bie innere Einrichtung ber Seminare nach ben Bestimmungen bee Tribentinums geregelt, und es fehlten noch Anabenfemis nare im Sinne bes Tribentinums, in benen von Jugend auf Rnaben nach firchlichen Borfdriften und im firchlichen Beifte berangebildet werden fonnten. Auch mar es ftrengftens unterfagt, Alumnen in bas collegium hungarico-germanicum nach Rom ju fenben. Aber tropbem hat fich auch in Defterreich ber beffere Beift ber Beit vielfach geltenb gemacht, und es hat nicht an Mannern und Kraften gefehlt, bie im Blugelichlag bes über ben Bemäffern ber Begenwart ichmebenben gottlichen Beiftes ihrerfeits trop Cenfur und Stubien-Bofcommission ben Wedruf ber Beit erfannten, und ben Ibeen folgten, benen bie Bufunft angehört.

Mächtig kann nun das Concordat wie in jenen Bestimmungen, die sich auf ben öffentlichen Unterricht und die Erziehung überhaupt beziehen, so namentlich durch Artisel XVII. hinsichtlich bes Unterrichts und der Erziehung des Klerus einwirken. Er spricht zunächst die Aufrechthaltung der bischöftlichen Seminare aus, und "wo ihre Dotation für den Zweck, welchem sie im Sinne des heiligen Concils von Trient diesnen sollen, nicht genügt, soll für deren Bermehrung in geziemender Weise gesorgt werden." Diese "geziemende Weise" kann nur die dem kanonischen Rechte entsprechende senn, und wird zunächst, wie auch aus dem Artisel XXXI. erhellt, aus

bem Religions, und Studienfonde geschehen. Das Seminarifticum aber wird nicht mehr von der "Landesbuchhaltung" ausgemittelt werden, sondern es wird selbes der Bischof gemäß den tridentinischen Bestimmungen asumitteln.

Diese Seminarien werben nun die Bischöse mit vollem und freiem Rechte nach der Richtschnur der heiligen Kanonen leiten, "Borsteher, Professoren und Lehrer ernennen, und da wo sie es für nothwendig und nüglich halten, selbe wieder entsernen." Ebenso ist ihnen das Recht gewährt, "Anaben und Jünglinge, sowie sie es zum Frommen ihrer Kirchensprengel im Herrn für dienlich erachten, auszunehmen"; also Knabenseminarien zu errichten.

Am Schluffe bes Artitele ift enblich noch ein wichtiger Bufat, ber in ber neueren Beit erft feine Bebeutung gemone nen bat. Befanntlich hat unter Ludwig Philipp in Frantreich ber Rampf fur die Freiheit bes Unterrichts namentlich barin bestanben, bag bie Bifcofe verlangten, bie an ihren Seminarien gebilbeten Boglinge follten ben an ben öffentlichen Anftalten gebilbeten gleich geachtet werben, b. h. bie Beugniffe bifcoflicher Seminare gleiche Biltigfeit mit benen ber faatlichen Collegien haben, mas die Regierung Louis Philipps wie bie monopolifirte Universität ftete abgeschlagen. In bem Artifel XVII. ift nun auch biefer Doglichfeit vorgebeugt, wenn es einmal ber Regierung einfallen follte ju bestimmen : "3hr Bifcofe habt eure Ceminarien; gut und recht! allein eure Boglinge konnen nie in ben Staatebienft treten, wenn fie fich nicht an ben flaatlichen Lehranftalten eine Beit gebildet ober wenigftens bafelbft ihre besonderen Gramina bestanden haben." Ebenso wurde bas Recht ber Rirche beeintrachtigt, wenn feiner ein Lebramt begleiten fonnte, ber nicht an einer Staatsanftalt biefes ober jenes Eramen bestanben, biefen ober jenen Titel an felber errungen. In biefer Beife fonnte bie Staategewalt bie bischöflichen Schulen, wenn nicht unmöglich machen,

boch in jeber Weise hindern und hemmen, sie entvollern. So geschah es in Frankreich, wo seit Napoleon durch das Unisversitätsmonopol ein Despotism herrschte, der die Quelle jesdes andern war, den auch die langweilige, ehrs und pflichtsvergessene Restaurationsperiode sowohl als das mit Liberalism übertunchte, constitutionelle Königthum als willsommenes Werkzeug ihres Absolutism benutt hat.

Durch ben Schlufabsatz bes XVII. Artifele ift ber Dog. lichfeit eines folden Monopole bes Unterrichte entgegenge-"Diejenigen", heißt es, "welche ihren Unterricht in biefen Seminarien empfangen haben, werben nach vorausges gangener Brufung ihrer Befähigung in alle und jebe Lehr-Anftalt eintreten tonnen." Es mochte fcheinen, ale fei gerabe bie Forberung einer vorausgegangenen Brufung ein Sinderniß und beeintrachtige bie volle Anerfennung ber bifcoflicen Seminare, wie ja auch in Franfreich biefe Brufungen als Mittel gegen die Seminare gebraucht murben. Richt bie Brufung an fich aber ift es, fonbern ihre Form. Der Unterfcieb liegt nämlich barin, daß in Frankreich die Schule von ber Rirche getrennt war, die Universität bas Monopol besag, und biefe fo bie Prufungen ale Mittel gegen bie Seminare gebrauchte. Dagegen ift in Defterreich bie Schule von ber Rirche nicht getrennt, bie Rirche felbft hat auf felbe ihren Einfluß und somit fonnen die Brufungen nicht leicht zu Chifanen benütt, im Gegentheil fonnen fle jum Sporn eines regen Betteifers werden. Das Gleiche gilt von ber weitern Bestimmung, baß bie in ben bifcoflichen Schulen Bebilbeten "mit Beobachtung ber betreffenden Borfchriften um jebe Lehrfangel außer bem Seminare fich bewerben tonnen." Die betreffenben Borfchriften konnen nicht bebenklich fenn, ba fie nicht Borfchriften einer monopolifirten Universität find, die ben bischöflichen Seminarien feindlich gegenüberfteht. Da ferner an bischöflichen Geminarien ein Bogling fich nur für Theologie, tanonisches

Recht und Philosophie ausbilden fann, die gewöhnlich zum Universitätslehramt vorgeschriebene Doktoratsprüfung aber für Theologie und kanonisches Recht vor einer gemischten Brüstungscommission laut Artifel VI. gehalten wird, so ist hierin jeder mögliche Zweifel beseitigt\*), und könnte nur hinsichtlich bes philosophischen Lehramts noch gehegt werden, wenn ein Universitätsmonopol bestünde, und wenn nicht der Minister geradezu, wie wir oben gezeigt, die Bereitwilligkeit ausgessprochen, auch hierin den Wünschen der Bischofe nachzuskommen.

Waren fruher auch bie Bymnaften, ale auf bem Boben ber Rirche entftanben, firchliche Anftalten, fo bat die neuere Beit, wie überhaupt alle Lehranstalten, fo auch diefe ju fatularifiren gefucht. Bereite 1752 hatte Maria Therefia ihren Einfluß auf felbe geltend gemacht, und 1762 wurden fie benn auch ber Aufficht ber Regierung unterftellt. Raifer 30. feph entzog biefelben ber Rirche völlig, felbft binfichtlich bes Religioneunterrichts. Erft im Jahre 1802 murbe in bem Defret vom 2. April auf bie Bischofe wieber mehr Rudficht genommen, und auch bie Gymnasien an ben Orten, wo jus gleich ein bischöfliches Seminar bestand, unter die unmittelbare Aufficht ber Bischöfe und unter bie mittelbare ber Lanbeeftelle geftellt. Allein es hatte bieß feine Bebeutung, ba Methode, Blane und Lehrbucher fcblechter benn fruher \*\*), bie Lehrer meiftens Weltliche, und ber Bifchof felbft nur bas Organ ber ganbesftelle war. Die Aufflarung murbe

<sup>\*)</sup> Gemäß bem in ben jungften Tagen veröffentlichten Schreiben bes Fürsterzbischofs und Carbinals von Rauscher an ben papstlichen Nuntius Carbinal Biale stimmt ble Regierung sogar bei, wenn einigen Bischen vom heiligen Stuhle bas Recht verliehen wirb, Doctoren zu creiren.

<sup>\*\*);</sup> Beibtl Unterf. S. 166-7.

allenthalben herrschend, die mehr auf pratifche gacher, als auf die alten Sprachen abzielte, und die Stagnation in ber Ceichtigfeit regierte ale oberftes Brincip. Man fab baber balb, baß weitere Silfe nothig fei. Das Befet vom 23. Juli 1808 ftellte auch hier ben Religioneunterricht unter bie une mittelbare Auflicht ber Bifcofe, fie fonnten und follten in bie Collegien ihre geiftlichen Commiffare abschiden, wenn fie nicht felbft erscheinen wollten. Allein es war bieß ein Amt, bas bem Bifchof nur von Staatswegen übertragen warb, und julest hatte ber geiftliche Referent im Landesschulrath mehr Autoritat, als jeber Bifchof. Cbenfo hatte ber Bifchof fein eigentliches Recht, Die Religionsprofefforen anzuftellen, er tonnte feit 1830 nur interveniren \*). Rurg, bie gange Lage biefer Schulen gerieth mehr und mehr in's Arge, wie es benn 3. B. in Ungarn fogar babin fommen fonnte, bag man gur Beit ber Revolution 1848 - 49 gerabezu "irreligiofe Symnaften" wollte, bie ju übernehmen bie Piariften fich bem Ministerium anboten \*\*), wie fle benn auch bas in Befth und bas in Dfen erhielten.

Während aber seither eine vollständige Reform bes Symnasial., ja des ganzen gelehrten Schulwesens überhaupt unternommen wurde, so sind auch bereits im Erlasse vom 18. April 1850 die Rechte der Rirche, respective der Bischöse in geziemender Weise anerkannt, und namentlich ist der Risnister in seinem Bortrag, die Berhältnisse berückschigend, dem kirchlichen Rechte nicht zu nahe getreten. Was nun im Concordate geboten wird, entspricht volltommen den Ansorderungen, die die Kirche in der Gegenwart, wo das Unterstichtswesen eine Angelegenheit auch für den Staat geworden ist, stellen kann. Die Gymnasien sind nicht mehr bloß staat-

<sup>\*)</sup> Pachmann S. S. 244.

<sup>\*\*)</sup> Bift. polit. Bl. 24, 571.

liche Behranftalten, fonbern auch Bilbungs. und Erziehungs. Anftalten, an benen ber Rirche ber gebührenbe Ginfluß gefte dert ift. Die Erziehung felbft foll religios fenn, und bie Rirche foll ben religiöfen Unterricht lenten. Daber foll auch an Symnaffen "ber gange Unterricht nach Maggabe bes Begenftanbes geeignet feyn, bas Befet bes driftlichen Lebens ben Bergen einzupragen", und fomit ift in Berbinbung mit Artifel V bie religiofe Erziehung ben Bifcofen auch hier vollftandig in die Sande gegeben, und zwar nicht als Deles girten ber Staatsgewalt, wie bisher! Die Religionelehrer muffen auch an ben Gymnafien bie Senbung und Ermache tigung vom Bifchof erlangen; und fur alle fatholifchen Gyme nafien ift jenes Erziehungsfpftem bes Indifferentismus baburch befeitigt, indem an fatholischen Symnafien nur Ratholiten zu Profefforen und Lehrern ernannt werben. bie Bifcofe wieber bie Religionsbucher gu bezeichnen haben und nicht bie Staatsgewalt, wie ehebem, liegt in ber Ratur bes firchlichen Lehramtes. Wenn es endlich noch heißt: "Sinfichtlich ber Bestellung von Religionslehrern fur Gymnaften. und mittlere Schulen werden bie heilfamen, barüber erlaffenen Berordnungen in Rraft bleiben", fo beziehen fich biefe auf ben Erlaß vom 23. April 1850, respective auf spatere Defrete, bie ihrem Wefen nach nur eine Ausführung beffen find, mas ber Minifter bei biefer Gelegenheit in feinem Bortrag ausgesprochen \*). Da nämlich bie Religionslehrer faft immer zugleich auch ein anberes Rach zu lehren haben, fo haben fie fich, gemäß biefen Defreten, einer boppelten Brufung ju unterziehen, hinfictlich ber Religionetenntniffe vor bem Bifchofe, hinfichtlich bes anderen Raches vor ber betreffenben ftaatlichen Prufungecommiffion. Wird nun eine Stelle ledig, so hat ber Bischof bas Recht, benjenigen unter Dit-

<sup>\*)</sup> Acta eccl. Bruhl 88. Rieber: Sanbbuch ber geiftl. Berordnuns gen. 2, 192 - 6.

theilung ber Brufungsaften ber ganbesfielle namhaft ju maden, ben er auf Grundlage ber vorschriftsmäßigen Concurs. Brufung fur bas Lehrfach ber Religion ale ben geeignetften erfannt hat, und biefer foll, wenn nicht besonbere Brunbe bagegen obmalten, auch angestellt werben. Birb von ber Bahl bes Bifchofe abgewichen, fo ift bem Minifterium ein anderer, jedoch immer nur ein vom Bifchofe als befähigt erfannter Briefter vorzuschlagen. Allerbinge icheint bie Forberung ber Mittheilung ber Brufungeaften an bie Lanbesschulbehorbe bem freien Rechte ber Bischofe, ba man biebei an eine Controlle ber letteren burch bie erftere benfen fonnte, Eintrag ju thun. Da aber gleichwohl in ber jungft veröffentlichten Auslaffung bes herrn Fürfterzbischofs an ben herrn Pro-Runtius von einer folden Mittheilung bie Rebe ift, burfte eine folche, zumal bem ganzen Geift ber Bestimmungen über ben Unterricht gegenüber, auch hierin wohl mehr auf ein Syftem gegenseitiger Offenheit und bes eintrachtigen Sanbelne, ale auf bureaufratifche Uebermachung foliegen laffen.

Was endlich die Bolksichule betrifft, so hat man bereits unter Maria Theresia, im Sinne ber Aufslärung, "dur Emporhebung ber Ration"\*), sich besonders auch ihrer annehmen zu müssen geglaubt. Man ging davon aus, daß ursprünglich die Gelstlichkeit den Bolksunterricht sich angemaßt, und daß nun die Staatsgewalt die Pslicht habe, ihn wieder in die Hände zu nehmen. Wie daher allenthalben an den höheren Lehranstalten Weltliche zu Prosessoren genommen wurden, so wurden für die Bolksschulen eigene Normalschulen errichtet (1770), und an selben die Bolksschullehrer in dem damaligen Geist und für die gestellten Zwecke erzogen. Desgleichen ward schon 1772 der alte Katechismus des Ca-

<sup>\*)</sup> Patent von 1774. Beibil 27, 54.

nifius abgeschafft, und auf Grund bee vom Abte Felbiger berausgegebenen fogenannten Ratechismus von Cagan, in welchem icon ein Biemliches von rationaliftischer Baffer-Rlarheit verfpurbar mar, bearbeitete Ratechismen von Staats wegen eingeführt. Dabei blieb es auch in ber Sauptfache lange Beit hindurch \*). Ebenfo folgereich war, wie Beibtl richtig bemerkt, bag man bie Renntnig von ben Schidfalen ber Rirche auf bie fogenannte biblifche Befchichte befchranfte, als wenn alles Spatere, wie bie Entstehung ber Rirche, ber Orben ic. ic., von gar feiner Bichtigfeit mare." Richt leicht tonnte etwas mehr beitragen, bie Bemuther ber Rirche ju entfremben, ale bie vollige Befeitigung ihrer Gefchichte und Erflarung ihrer Ginrichtungen beim Unterricht. Die Bolfe. Schulen wurben nun ebenfo gemehrt, ber Aufficht bes Pfarte Beifilichen entzogen, und bem von ber Regierung ernannten Schuloberauffeher unterftellt. Der Beiftliche felbft erhielt als Ratechet feine Miffion vom Staate. Unter Raifer Joseph wurde auf Diefem Grunde fortgebaut, und alle Schulen von ber Rirche losgeriffen, überbieß biefelben auch ben Protestane ten geöffnet und hiemit bem Indifferentismus bie Bahn gebrochen.

Später (1804) wollte man zwar theils aus öfonomisschen Gründen, theils auch aus Rückschen für den Anstand, die Bolfsschulen der Aussicht der Geistlichen wieder unsterstellen, allein nicht den Bischöfen, sondern ihren Conscstorien, die ihrerseits wieder dem Gubernium untergeordnet waren, und die nun die kaiserlichen Berordnungen in Ansehung der Lehrmethode, Lehrbücher 20. 20. zu vollstreden hatzten \*\*). Allein die Lehrbücher und Methoden, die Schulgesses und Tendenzen entsprachen auch hier nur den Anse

<sup>\*)</sup> Beibtl Unterf. G. 49-51.

<sup>\*\*)</sup> Betbil Unterf. 6. 166,

fichten bes Rationalism. Erft als fpater (1808) ben Sie fcofen bie unmittelbare Aufficht über jeben Religionsunterricht an allen Schulanstalten übertragen murbe, warb auch bas mit bem Religionsunterrichte beauftragte Lehrpersonal in Rudficht biefes Unterrichtes ihnen wieber untergeordnet; fie burften "von Beit zu Beit fogar ohne vorläufige Unzeige gelehrte und fluge Manner geiftlichen und weltlichen Stanbes in bie Collegien und Erhortationen ber Religionslehrer fen-Allein bas hatte wenig Bebeutung, ba ja, wie Beibtl bemerft, "ber Bifchof es in Ansehung bes eingeführten Syftems nicht allgu genau mit ben Bortragen nehmen, und er nicht aus eigenem Rechte bas ihm Diffallige abe ftellen burfte, sonbern nur auf ben bornigen Weg ber Unzeige an bie Schulbehorben beschränft mar." Die Schulbes borbe felbft und ihr geiftlicher Referent ftand über bem Bifcofe. Beffer mare es vielleicht gemefen, wenn bie Bifcofe bem Rarnerdienft ftaatlicher Schulmeifterei fich nicht unterzogen batten, zudem man fie auch hier herabwürdigte; benn nichts tonnte mehr bas Bertrauen bes Bolfs untergraben, als wenn es bas von. Gott bestellte Lehramt ber Rirche am Staatsmagen eingespannt fah. In ber icon ermahnten Berordnung vom Jahre 1821 wurde endlich ben Confistorien bie specielle Leitung bes Bolfbunterrichts übertragen, indem man ben Schuloberauffehern bie Domscholafterie gutheilte, und fo in ihnen eine ftaatliche Oberschulbehorbe fouf mit eignem Rechte, die nicht Ausfluß ber bischöflichen Bewalt, fonbern bes Regenten mar. Gie felbft aber ftanben unter ber ganbesbehörbe \*\*).

Besetzgebung wegen der Sorgfalt für den religiösen Unters

<sup>\*)</sup> Bachmann II, 121.

<sup>\*\*)</sup> Rieber Banbbuch über geifil. Angelegenbeiten. 2. Aufl. I, 116.

richt rühmen, es tonnte fein Segen darguf ruben, baß bet Beiftliche in ben Schulen und als Religionslehrer nur ein geiftlicher Staatsbeamter blieb. Darum haben bie öfterreichie schen Bischofe in ihrer Gingabe vom 15. Juni 1849 hinfictlich ber Bolfeschulen nicht bloß ben Religionsunterricht, bie Bestimmung ber Ratechismen und Lebrbucher, Die Ernennung ber Religionslehrer in Unfpruch genommen, fondern verlangt, "baß ber leitenbe Ginfluß auf die Bolfsichulen ihnen gemahrt bleibe"; benn, fagen fle, "bie Rirche ift von Bott eingefest, um bas Menschengeschlecht für bas ewige Leben zu erziehen. und hat beshalb bas Recht und ben Beruf, für bie Beranbilbung ber Jugend ju Glaube und Liebe Corge ju tragen", und fie weisen barauf bin, bag "wenn auch big Bufunft mit einem Schleier bebedt, boch bas Gine gewiß fei, bag wenn die europaifche Gefellichaft vom Berfallen gerettet mirb, fie nur burch bie Religion gerettet mirb." Der Minifter felbft hat in feinem Bortrag ben gleichen Grundfat ausgesprochen. Co wird benn jest auch bie Bolfeschule wieber ber Aufficht ber Bifcofe unterftellt, und fie uben ihr Umt in Rraft ihres eigenen Sirtenamts. Die Religionslehrer erhalten ihre Sendung vom Bifchof. Der Bfarrer ift ber naturliche Ratechet \*). Ift eine eigene Ratecheten = Pfrunbe vorhanden, fo wird ber Ratechet aus jenen ernannt, welchen ber Bischof bie Sendung ju ertheilen bereit ift. "Sollte in ben gebachten Schulen für ben Religioneunterricht nicht binlanglich vorgeforgt fenn, fo fteht es bem Bifchof frei, einen Beiftlichen ju bestimmen, um ben Schulern bie Anfange-Grunde vorzutragen." (Art. VIII.) Saben bie Bifcofe bie Leitung ber Erziehung, fo find fpeciell alle Lehrer ber fur Ratholiten bestimmten Bolfeschulen ber firchlichen Beauffictigung unterftellt. Das Confiftorium ift nunmehr ale fole des Organ bes Bifchofs; ben Schuloberauffeher bes Rirchen-

<sup>\*)</sup> Sess. 24, c. 4 de ref.

fprengels wird zwar "Se. Majestät, aber aus ben vom Sieschofe vorgeschlagenen Männern ernennen", was in letterer Zeit schon üblich, so baß auch ba ber kirchliche Einstuß hintänglich gewahrt ist, und zugleich bas gemeinsame Wirken von Staat und Kirche sich ausgesprochen sindet. Soll die Leitung der religiösen Erziehung der Kirche zustehen, so müssen die Bischöse nothwendig auch ihren Einstuß auf die Schullehrer haben. Was diese selbst betrifft, so muß der Glaube und die Sittlichkeit der zu Bestellenden madellos senn. "Wer vom rechten Pfade abirrt, wird von seiner Stelle entsernt wers den." Da aber dieselben unter kirchlicher Beaussichtigung stehen, ist es also der Bischof, der auch hinsichtlich ihrer Anstellung gehört werden muß und ihre Entsernung verlangen kann.

## XXXIII.

### Beitläufe.

I.

herrn Diezel's confiscirliche Schriften — und bie tatholifche Rirche als politische Realitat.

Seit geraumer Zeit pflegt ein Herr Gustav Diezel alljähre lich minbestens einmal sein Parere über die laufenden beutschen Dinge in einer eigenen Broschüre niederzulegen, die bann regelmäßig von verschiedenen deutschen Polizeien confiscirt wird. Auch seine jungste Broschüre ist wieder zwar nicht wahrheitswidrig, aber unzweifelhaft polizeiwidrig. Indeß fragt man sich: wer ist herr Diezel? Zur Antwort wissen wir soviel gewiß, daß er ein scharssinniger und kundiger

Bublicift ift, ber vortrefflich ju fdreiben weiß, wenn et auch nicht felten, von ber gulle feiner Bebanfen und Empfindungen übermaltigt, etwas breit, ichwerfallig, fich felbft wieberholend auftritt; bann bag er im Uebrigen ale unangeftellter Staatsmann zu Goppingen im murtembergischen Schwaben in ber Trubfal fist. Und warum bas? Gr. Diezel bezeugte im Jahre 1848 thatigften Gifer auf hochrother Seite, gerieth beshalb fogar, wenn wir uns recht erinnern, ju Augeburg in Criminalbaft. Comit hatte Brn. Diezel fein Requifit mehr gefehlt, um ein Bibliothefar bes Ronigs ober fonft etwas Glangendes zu merben. Aber anftatt ben rechten Weg einzuschlagen, wie er g. B. burch fo manche leuchtenben Borbilber in Breugen bewährt ift, nahm fich fr. Diezel eine bochft eigenwillige Entwidlung vor. Go gelangte er einerfeits zwar zu einem acht beutschen Conservatismus, zu bemfelben Conservatiomus an fich, ben bie "Ultramontanen" heute fo unerschütterlich, wie im 3. 1848 befennen, andererseits aber vom Afperg, wenn wir nicht irren, in eine noch nicht gefcoloffene Rette von Bolizei-Chifanen, die ihn vorberhand jum ruinirten Manne machten.

Es war boch ein himmelefind von unvergeflichem Reig, was im Jahre 1848 unter monftrofen Mondfalbern am beut-Rur daß zu viel Sparren in beutfcen Borizont erschien. fchen Ropfen fagen und ju felten bas Berg am rechten Flede, um bie Beftalten zu unterscheiben. Gr. Diezel leibet nicht an biefen Raturfehlern, barum war ihm bie Unterscheibung moglich; barum halt er bas Simmelefind ber nationalen Ginheit in ber hoffnung feft, mahrend er ihrer mesquinen alten Barbe alle Freundschaft gefündet. Dem Demofratismus, bem altliberalen Conftitutionalismus, alfo auch bem preußischen Bothaismus. Alle biefe Parteien haben bie beutschen Grundus bel nur befestigt, fatt fie ju linbern ober ju beilen: bas Theilfürftenthum, bie Bureaufratie, ben Partifularismus, bas Bhilifterthum. Darum haben fie ichmablicen Banquerott XXXVII. 48

gemacht, und Gr. Diegel bemerft immer wieber mit Bergnigen, "baß bie alten politischen Parteien allmählig in's Grab fteigen." Die Demofratie fei icon berabgefunten ju einer fanatifc bornirten Gefte; ber conftitutionelle Liberalismus habe die nationale Sache im Stich gelaffen und fich wieder auf die vormärzliche Opposition in den Ginzelverfaffungen geworfen, um hier ju thun, mas ber beutsche Constitutionalismus von jeher gethan: "unferm innern Rugland" namlich Borfdub zu leiften, ber Bureaufratie und alfo bem Partifularismus; ber Gothaismus endlich mit feiner engherzigen Befdranttheit mare bemnach in ber jungften orientalischen Rrifis noch vollenbs um feinen Begenftand gefommen. Rurg, Br. Diezel hat alle und jebe Schablone meggeworfen und in ben Roth getreten, aus bem fie entftanben; bagegen bat er unendlich erhaben über ben faben Deflamatoren Bervinus und Bunfen Stellung genommen, indem er anfing, "politiiche Realitäten" anzuerfennen und mit ihnen zu baufen. Er hofft nichts mehr als hochstens Steigerung ber Berwirrung und bes Unheils von ben alten Barteien ber boftrinaren Schablone; bafur fuchte und fand er "politifche Realitaten" als Wegweiser zum hoben Biele nationaler Einheit.

Mit andern Worten: er suchte reale und geistige Rachte, welchen die dazu nothige Doppelnatur innewohnte: "principielles Widerstreben gegen die Bureaufratie in Berbindung mit wirklicher Krast des Widerstandes und Freiheit von der Beschränftheit des Partifularismus"; und er sand deren zwei. Zuerst ersannte Hr. Diezel als solche Realität die materiels len oder industriellen und commerciellen Interessen; er beschrieb sie im vorigen Jahre in der Broschüre: "die Bildung einer nationalen Partei in Deutschland, eine Rothwendigseit in der jehigen Krisis Europa's" (Gotha 1855). Er sordert dort, natürlich vergebens, zur Begrabung alten Parteiges zänks und zur Bildung einer "nationalen Partei" auf, die

erft jum Bewußtseyn ju bringen habe, bag es eine beutiche Ration gebe. Richts rubrte fich; vielmehr verfant Deutschland immer tiefer in schweigende Resignation, so baß jest auch fr. Diezel felbit die Storung, bie er macht, nur bamit zu entschuldigen weiß: "laffe boch felbft ber zu Markt gebrachte Reger feine Augen angftlich im Rreife ber Raufer umberlaufen, feinen funftigen Berrn fich ju fuchen." Inbeg hatte Gr. Diezel boch im Berlaufe ber nämlichen Rrifis noch eine ameite politische Realität erseben, welche eben im pol-Ien Buge mar, bie ihr inwohnenden Bedingungen nationaler Einheit zu erproben: Unverträglichfeit mit ber Bureaufratie und Erhabenseyn über ben Bartifularismus. Diefe machtige Realitat ift nichts Anderes ale die - fatholifde Rirde. In benfelben Momenten leuchtete Grn. Diezel ein, bag ber beutsche Brotestantismus aus bem puren Gegentheil biefer beilmartigen Qualitaten genaturt fei, und unbefummert um Die ibm jest fichere Acht und Aberacht von Seite ber eigenen Rirchengenoffen publicirte er feine Entbedungen in ber neueften Schrift:

"Die katholische Kirche als geschichtliche Macht und bie polltische Unfähigkeit ber protestantischen Richtungen in Deutschland. Ein Wort zu ben ""Zeichen ber Zeit" (Bunsens)." Göppingen 1856. Selbstverlag bes Verfassers.

Daß man nicht mißverstehe: Hr. Diezel ist ein ganz guter Protestant. Wenn er auf die Dogmen zu sprechen kommt, so läßt er es bei der Bemerkung bewenden: soviel musse man zugeben, daß die katholischen nicht vernunstwidriger seien, als die lutherischen. Hr. Diezel steht also so ziemslich auf demselben religiösen Niveau, wie Ritter Bunsen. Auch unterscheibet er stets wohl zwischen dem englischen und dem deutschen Protestantismus; nur dort will er dessen ächten Geist erkennen, der durch die Umstände in Deutschland unsterdrückt worden sei. Hr. Diezel verweist dem Ritter Bunsen die grobe Täuschung, als wenn die gepriesene "Gewiss

fensfreiheit" irgendwo bie Mutter ber politischen Freiheit gewefen, mahrend es fich boch gerade in England gang handgreiflich umgefehrt verhalte; bennoch aber bewegt er fich felbft fortmabrend in ber principalen Taufdung, ale wenn Enge land, mas es geworden, burch ben und nicht vielmehr tros bes Protestantismus geworben. Er erflart baher: "ber beutfche Brotestant fehrte fich von ber Welt ab, um im fleinften Rreise mit vollem Behagen und mit bem gangen Sochgefühle ber Bornirtheit ein Philifter ju fenn, bae Fürftenthum und fein Regiment haben bann weiter bas 3hrige gethan, um jene Bornirtheit ju erhalten, auf welcher ber Territorialftaat gemiffermagen ruht; bie englifchen Buritaner bagegen fehrten auch in fich ein, aber nur um fich bier gu fammeln, und eine neue Belt zu erobern und zu erbauen." Davon ift nun gwar nur foviel mahr, bag biefe "neue Belt" wohl jebenfalls von England ausgegangen mare, nachbem es einmal von ber Ratur als Meeres-Infel gestaltet, und von ber alten Rirche mit einem freien Bolfe erfüllt worben, und ob ber Protestantismus etwa auf bie fpecififch = neueng. lifche Grundung und Erhaltung jener "neuen Belt" befonbere viel fich einzubilden Grund habe, fonnen wir füglich Brn. Diezel felber jur Ermagung überlaffen. Jebenfalls aber ergibt fich aus biefen feinen fingularen Anfichten flar genug, baß er gang und gar frei von jedem fryptofatholischen Anflug an bas Beschäft ging, bie fatholische Rirche einerseits, ben beutschen Protestantismus andererseits als politische Realitaten ju untersuchen. Denn barum allein, um bie politis fchen Beziehungen beiber, mar es ihm zu thun.

"Freiheit" — ist die Losung Bunsen's wie Diezel's, und beibe betrachten die alte Rirche vor Allem aus dem Ge-sichtspunkt politischer Freiheit. Das Resultat der Betrachtung ift bei Bunsen: jene Kirche sei der Höllendrache hierarchisch-pfäffischer Belleitäten, der stetsfort den feuerspeienden Rachen aufgesperrt halte, um die Freiheit der Bolfer zu ver-

schlingen; bei Diegel: jene Rirche fei burch einen Act ber "Revolution" gegen ben cafaropapiftifchen Bygantinismus bie Mutter ber "weftlichen Civilifation" geworden, als "Rind ber Revolution" befampfe fie fortwährend bas Brincip bes Byzantinismus, ftets fei ihre Autonomie ein Schutmittel gegen ben Defpotismus gemefen, fie fei heute noch ein Bewinn für bie Freiheit, ja bie einzige noch übrige Garantie gegen ben überfluthenben Staatsabfolutismus. Go fohlichwarz malt Br. Bunfen, fo ichneeweiß Br. Diezel Gine und biefelbe Rirche. Letterer wirft bem Erfteren wenig verblumt "bornirtes Philifterthum" vor; ber giftgeschwollene Fanatifer aus . ber Spreeftabt bagegen wird fein japhetisches Beficht in gornige Falten gieben, und ben gemuthlichen Schwaben mit bem flaren Auge einen "rudfcblaglerifden Semiten" fcimpfen. Boher folder Zwiespalt ber Ratur unter ben beiben auten Brotestanten? Die Antwort ift febr einfach. "Drganisation ber Freiheit ift die Aufgabe", fagt Gr. Diezel in feiner vorletten Schrift; "Freiheit ber Organisation"! fcreit umgefehrt ber Ritter. So vermag jener jebe politische Realität ju verfteben, und je nach ben Umftanben ju achten; fur ben Ritter bagegen ift Alles bes Teufels (wenn es einen gibt), mas in fein Syftem fich nicht fugen will, und er fühlt, bag bie fatholifde Rirche am wenigften biefes Willens ift. bemfelben Grunde politifirt ber Gine mit eitel gefpenftifchen Abstraftionen, ber Anbere mit realen geschichtlichen Dachten. Daber geht icon ber erfte Schritt in ihrer hiftorifden Reflerion nach ben entgegengesetteften Seiten auseinanber. Babrend ber abgebanfte Diplomat von einem "Beift bes Chriftenthums" fabelt, ber in Durchbringung bes Germanenthums bie abenblanbifche Gefittung erzeugt, erflart fr. Diezel flar und bestimmt: "es icheint eine burchaus ungeschichtliche Auffaffung, wenn man ale bas Gine biefer Glemente bas Chris ftenthum, ober ben Beift bes Chriftenthums bezeichnet; nur bie Bertorperung bes Chriftenthums in einem lebensvollen, vorwärts strebenden äußern Institut konnte in jener Beit etwas Großes schaffen; denn es war keine Zeit, um ""freie Griftliche Gemeinden" ju bilden, sondern um einen festen Bunkt zu gründen, an den sich eine neue Welt anschließen könnte."

Die fatholifche Rirche nun ale foldes "lebensvolle au-Bere Inftitut" ift bie politische Realitat, mit ber fr. Diezel fich bier beschäftigt. Ritter Bunfen fieht in ihr nur eine falfcenbe, corrumpirenbe, felbstifce Briefterthrannei gur Unterbrudung bes "gottlichen Geiftes in ber Menschheit." Diezel widmet ihr feinen Dant, feine Anerkennung, feine Soffnung fur bie Bergangenheit, Gegenwart und Butunft ber politischen Lage Deutschlands und Europa's. Done fie, fagt er, "ware nicht bloß eine neue Belt in Europa nicht entstanden, fondern es hatte auch bie Rraft gefehlt, um bas alte Europa gegenüber bem Afiatenthum und bem 36lam ju icuten, ber in ben fammerlichen firchlich volitischen Buftanben Oftrome feine Berechtigung fand; ber uralte Gegenfat amischen Europa und Afien mare ju Gunften bes lettern entfchieben worben, Alles, mas wir heute als geistige ober materielle Guter ber Besittung unser eigen nennen fonnen, mare nicht vorhanden." Br. Diezel fieht recht wohl, daß bie Reformation nicht bloß, wie er fich ausbrudt, "bie Ginheit bes Westens gerriffen und Deutschland am verhängnifvollften gespaltet", fonbern auch bie alte Rirche felbft in Entfaltung ihrer focial-politischen Rrafte gelähmt und unterbrochen. "Es wurde fich noch immer fragen, ob unter andern Berhaltniffen bas eine Beitlang in ben hintergrund gurudgebrangte Moment ber Bewegung in ber fatholischen Rirche nicht wieber ju größerer Bebeutung gelangen fonnte, ob fie nicht im Stande mare, unter Aneignung einer Menge von geiftigen und politischen Bebeln, die fie, weil fie mehr nur ihren Begnern gebient, bisher verbammt ober nicht anerfannt hat, ein neues, ihrem urfprunglichen Princip entfprechenberes Leben ju beginnen." Jebenfalls muß fr. Diezel anerkennen, bag biefe Rirche allein nicht unter, sonbern über, ober wenige ftens neben ben politischen Umftanben fteht.

"Bon allen bestehenden Gemalten mar bie fatholifche Rirche bie einzige, welche burch die Ereignisse des verrufenen Jahres 1848 weber überrascht noch verblufft schien; es wird fich schwerlich beftreiten laffen, bag fich barin bas Bewußtfebn großer moralischen Macht und Sicherheit aussprach. Bahrend die weltlichen Gewalten ber Bewegung, ber fie nicht ju fteuern vermochten, fich wiberwillig unterwarfen, mit bem forgfältig verborgenen hintergebanten, nach bem Ablaufen ber Sturmfluth mit mechanisch = polizeilichen Mitteln bie alten Buftande gurudguführen, feste fich bie fatholische Rirche in Deutschland fuhn in die Berjaffung, bie Bewegung für ihre Zwede auszubenten. Diefe Thatfache ift fur bie Burbigung ber fatholifchen Bewegung und ihres Charafters von größter Bebeutung; erft bann maren bie vormärglichen Buftanbe wieber bergestellt, und bas Werk ber Restauration vollendet, wenn auch bie fatholifche Rirche wieber auf ihre frubere Stellung gurudgebrangt ware. . . Die Nation ließ fich fammtliche ihr zugeficherten Rechte wieber entziehen, ber Territorialftaat mit feiner Polizel und Bureaufratie fehrte gurud; bie fatholifche Rirche allein gab bie von ihr in Unfpruch genommenen Rechte nicht auf, und bamit beweißt fle boch am Enbe nur, bag fle eine organifirte Dacht ift, bie ihre Forberungen zu vertreten weiß, mabrent bie nation -Nichts ift."

Man sieht wohl, wie Hr. Diezel ein solibes Fundament aus unansechtbaren Thatsachen bereitet hat für die Rechnung, die er sich gerade von der katholischen Kirche für die Freisheit der Nation nach Innen und für die Einheit der Nation nach Außen macht. Spürt er aber nach dem ethischen Grunde jener Thatsachen, so sindet er, daß sie nicht weniger naturs und principgemäß sind, als beim Protestantismus das Gegentheil. Man stößt hier auf ebenso tiefe als selbstredend wahre Gedanken. In der katholischen Kirche, sagt Hr. Diezel, sind die Kräfte der Erhaltung und der Bewegung, oder das

Allgemeine und bas Besondere auf's innigfte mit einander verbunben und in Diefer Berbindung ruht ihre Rraft; furs fie ift ein compatter lebenbiger Organismus. "Der Brotefantismus bagegen mar feinem Befen nach von Saus aus bie Auflehnung bee Befondern gegen bas Allgemeine; bas ift fein gang allgemeiner Charafter; hier ifolirt, individualifirt, befondert fich Alles." "Die fatholifche Rirche hat bas Moment ber Entwidlung in fic. fann bem Bedurfnig ber Beit Rechnung tragen, ohne in ihrem einheitlichen Befen alterirt ju werben; im Protestantismus ift nur eine Absperrung gegen jebe Entwidlung ober eine Entwidlung in's Grengenlofe, ein Fortichritt bis gur Auflofung jeber Ginheit möglich; ber Fortidritt besteht nicht in ber Stärfung ber Einheit, fonbern in ber Berftudelung berfelben; für ben Fortgeschrittenften erflart fich ber, bem nur noch fein 36 maggebend ift; es ift fcwer begreiflich, wie man es ben Ratholifen verbenfen tonnte, baß fie die Gelbftauftofung bes Broteftantismus verfundeten; eine handgreiflichere Thatfache lagt fich in ber Geschichte nicht auffinben."

Im Lichte dieser diametral entgegengesetten Wesenheiten nun: der organischen Bermittlung des Besondern zum Allgemeinen einerseits, der Austehnung des Besondern gegen das Allgemeine andererseits, betrachtet Hr. Diezel die neueste deutsche Geschichte. Es kann kein Zweisel seyn, auf welcher Seite er den Ursprung der deutschen Grundübel entdeckt. Hr. Diezel ist weit entsernt, republikanisch zu schwärmen und antimonarchisch zu seyn. Sein oberster Grundsap lautet: ein Ganzes kann mehr oder weniger selbstständige Theile umssassen, nur darf der Theil nicht selbst Ganzes seyn wollen. Damit ist nicht das Fürstenthum ausgeschlossen, wohl aber das Theilsürstenthum oder die Partikular. Souverainetäten und die Bureausratie. In letterem Sinne nennt Hr. Diezel "das Fürst en thum die politische Form des Protestantismus in Deutschland." In demselben Sinne sagt er: "der Brotes

stantismus hat in Deutschland im Kleinen wie im Großen durch Entfesselung eines ungezügelten Individualismus die organischen Gebilde des Bolss und Staatswesens zerstört und untergraben, und läßt die Bureaufratie als die einzige Macht erscheinen, welche das innerlich Getrennte, Widersstrebende, in sortwährendem Ramps Begriffene äußerlich zu vereinigen im Stande ist." Und aus derselben Aussehnung des Besondern gegen das Allgemeine ist es gesommen, daß in dem ersten Aft der orientalischen Krisis die Partisular-Souveraisnetäten ihr Interesse in und mit Rußland, nur die Ration es gegen Rußland sand. So waltet aus der gemeinschaftslichen Duelle des protestantischen Princips, aus dem Indivisdualismus, der Tod über der politischen Freiheit wie über der nationalen Einheit Deutschlands. Hr. Diezel bekräftigt seine Geschichtsanschauung Punkt sur Punkt.

"Um allerwenigsten will man begreifen, bag bie Autonomie ber Rirche gegenüber bem Dechanismus ber über Alles fich ausbreitenden Staatsgewalt ein mahrer Bewinn fur bie Freiheit bes Inbivibuums, fomit ein wirklicher Fortschritt febn fann. Denn um jenem Defpotismus ber Staatsgewalt zu widerfteben, bedarf es einer Macht; unfere mobernen Ctaaten aber haben alle wiberftanbefähigen Organismen gerftort und MIles zu einem Brei gufammengequeticht. Die fatholische Rirche mar allein im Stanbe, biefem Proces ju widerfteben, fie hat fortwährend gegen biefe Dechanifirung proteftirt, fie hat fich in jungfter Beit von berfelben gu emancipiren angefangen. Indem fie nun ben Rampf gegen ben Polizei-Staat eröffnet, und baburch an bas wichtigfte Broblem ber Gegenwart und ber nachften Bufunft herangetreten ift, bat fle allen politischen Richtungen bie Alternative gefiellt, entweber fich auf ihre Seite zu fiellen, und baburch bem Rampf einen allgemeinen politifchen Charafter ju geben, ober aber auf bie Seite bes Polizeiftaate, fomit auch ber Bolizeiwillfur und ber von biefer ausgehenden entfeplichen und efelhaften Demoralisation zu treten. proteftantifche Phillifter ift auch feinen Augenblid im 3meifel; erbitt und geangftigt von ben Bilbern, mit benen feine Bhantaffe.

seit brei Jahrhunberten angefüllt wurde, unempfindlich für bie Schmach, zu der ihn das heutige Regiment herabgedrückt hat, befriedigt in der Atmosphäre des Knechtsinnes und der Feigheit, gewohnt auch das Entwürdigendste in passwem Gehorsam hinzunehmen, wenn ihm nur Ruhe dasur gewährt wird, halt er es undedingt mit der Polizei wider die "Pfassen", die das "Mittelalter" zurücksühren wollen. Wer einen tiesern Blick in das Wesen des Staates und in unsere socialpolitischen Zustände insbesondere gethan hat, wer den Wurm kennt, der an unserm Marke frist, der kann es zwar beklagen, daß, Tank der Erbärmlichkeit eben senes Philisterthums, die katholische Kirche allein noch im Stande ist, den Ansprüchen der Staatsgewalt auf Allbeherrschung entgegenzutreten, aber nimmermehr wird er sich auf Seite der Polizei und jenes Philisterthums stellen, vielmehr in der Kirche einen, wenn auch nur sehr bedingten, Bundesgenossen erblicken."

"Das öfterreichische Concorbat hat fogar bas Bbilifterthum in eine gelinde Bewegung gefest; es fab im Beifte bereits Scheiterhaufen brennen und Reger braten. Dag bier eine febr gefahre liche Reftauration bes Mittelalters vorliege, barin ftimmten die Liberalen allerwarte überein. Gelbft bie unabhangigere ofterreichische Preffe aufferte fich bebenflich und zweibeutig. Co tief find bie Principien bes Staatsabfolutismus, und folglich ber Revolution unferm Befcblechte eingeprägt. . . Insbefonbere bat man bie Ueberlaffung bes Bolfsschulwesens an ben Klerus ausbeuten zu muffen geglaubt. 3mar konnte man nicht umbin, ber im Sinne einer reaktionaren Bartei erlaffenen Schulregulative protestantischer Regierungen babei au gebenfen; aber, fagte bie (Berliner) Nationalzeitung, \_\_ein proteffantischer Confiftorialrath bleibt immer in einer schuchternen und prefaren Abhangigfeit von ber Staatsgewalt, und erhebt, auch wenn er fuhn ift, feine Anspruche, bie er nicht allenfalls auf erhaltenen Wink wieder aufgibt."" Sie erblickt alfo in ber Allgewalt ber Regierung und in ber "prefaren Abhangigfeit" geiftlichen Behörben eine Burgichaft für freifinnige Leitung bes Boltefdulmefens!!"

"Bwei einander ebenburtige Gewalten fonnen fich reiben und befämpfen und unter biefen Reibungen fann die Frei-

he it gebeihen", resummirt Gr. Diezel; bei ber firchlich-volle tifden Ordnung bes beutschen Brotestantismus bagegen, "wo die Allgewalt des Staats von vornherein feststeht, ift ein Rampf um politische Freiheit von Saus aus vergeblich ober im Grunde gar nicht möglich; man fpricht zwar von einem Rampf um bie Freiheit, er ift aber in Bahrheit etwas gang Anderes." Dieg ift die Krucht jener Auflehnung bes Besonbern gegen bas Allgemeine. Auf tatholischer Geite allein fteht noch eine "felbstftanbige Dacht" neben ber Besonberheit ber Staatsallgewalt; "bie Bureaufratie wird fich nicht fo leicht in bie ihr auferlegte Machtbeschranfung finben, bie Rirche feine Belegenheit verfaumen, ihrem alten gefährlichften Keind einen Streich zu verfeten; ift es nicht flar, bag biefer Rampf für bie Freiheit nugbar gemacht werben fann? ift es nicht noch weit mehr flar, bag, fo traurig auch bas Beftanb. niß fenn mag, unter unfern ftaatlichen Berbaltniffen ein mirtfamer Widerstand gegen bie Staatsallgewalt einzig und allein von ber Rirche ausgehen fann"?

Bas aber Brn. Diezel auf die Ermagung biefes principiellen Berhaltniffes ber fatholifden Rirche jur Freiheit ber Ration nach Innen gebracht, bas war die entschloffene Erbebung ber ungeheuren Dehrheit ber beutschen Ratholifen für bie Einheit ber Ration nach Außen und gegen bas ruffifche Broteftorat in ben letten brei Jahren einerseits, andes rerfeits bie in berfelben Weltfrifis offenbar geworbene Sflaverei bes officiellen Brotestantismus unter bem ruffifchen Machtgebot. Gr. Diezel erfaßt bie unberechenbare Bedeus tung biefer Rrifis fur Deutschland in ihrer gangen Tiefe. Rie mehr, feitbem bie Reformation ihr entfehliches Unheil angerichtet, Die Ginheit bes Weftens gerriffen und Deutschland am verhangnifvollften gefpaltet, tonnte bie Auflehnung bes Befonbern gegen bas Allgemeine nur einen Augenblid lang überwunden und bie alte Stelle "bes einheitlichen Ginfluffes ber romifden Rirche" bort im Beften auch nur fin chaus

Moment erseht werben, bis eben auf die letten brei Jahre. Da vereinigten ploblich und wider Aller Erwarten die brohenden Schreden der flavischen Universalmonarchie England und Frankreich zu einer ewig erscheinenden Allianz für Ein und dassseibe Ziel. Es fragte sich, ob nicht wenigstens für diesen Moment die unheilvollen Folgen jener reformatorischen Auflehnung auch in Deutschland überwunden werden könnten?

Das war die große Frage, die von Gott nach breihunbert Jahren noch einmal bewilligte Brobe, an ber bie beutsche Beschichte in ber zwölften Stunde noch eine andere Benbung hatte nehmen tonnen. Dreihundert Jahre lang, fagt Gr. Diezel, maren bie machtigern Staaten Europa's, fo heftig fie fich unter einander befampften, in bem Ginen 3med einig, Deutschland in ber Berriffenheit und Schwäche zu erhalten, alle ihre Rriege auf beutschem Boben "befestigten bie Souverainetat bes beutichen gurftenthums, fomit bie beutiche Form bes Brotestantismus, b. h. fie fteigerten und vollenbeten bie politifche Auflosung Deutschlanbe." Damit haben fie fich freilich nur felber die Ruthe gebunden; England hat biefe eigenbanbig bem Mosfowiter - Cgar in bie Kauft gebrudt, und fur Franfreich insbesonbere ift auch ber innere Bestand vor revolutionären Explosionen bedingt burch eine Reconstruirung Deutschlands. Gibt es eine Bahrheit, die im Lauf ber letten brei Jahre flarer bezeugt mare, als bag ber 3miefpalt Deutschlands in fich, fein 3wiespalt mit bem Weften, und ber Amiefvalt ber Bestmächte untereinander es ift, wovon Rugland lebt und übermächtig wird? "Bare Deutschland conftituirt", fagt Gr. Diezel in feiner vorletten Schrift, "fo mare Rufland feine Dacht, Die einem Welttheil Beforgniß einflößen fonnte." Das begann man endlich, ale Cjar Rifolaus feine fanatischen Broflamationen ju fcreiben anfing, in London und Baris felbft einzusehen, jum erstenmale, und wohl auch jum lettenmale, feit breihunbert Jahren. tommt ihnen ploglich jum Bewußtseyn, bag fie burch biefe

Bolitik ber gegenseitigen Schwächung und ber politischen Auflösung Deutschlands nur einen gemeinsamen Gegner großgezogen, daß derselbe durch Einfluß und Besit bereits fast ganz Europa beherrscht; die Feinde von Jahrhunderten versöhnen und vereinigen sich zu einem Bundniß, das den Keim einer erneuten Einheit des Westens in sich trägt; und nun ergeht von denselben Mächten, die solange auf die Zerreißung Deutschlands speculirt, an dieses nämliche Deutschland, das seit Jahrzehnten in dem Czaren das verknüpfende Band für seine zerrissenen Glieder gefunden hat, wie früher in der römischen Kirche, der Rus, zur nationalen Unabhängigkeit zurüczusehren und dadurch die Einheit des Westens zu vervollständigen." Unläugbar, so war der Hergang; aber wie lautete die

"Und wer antwortet bicfem Rufe? Ift es ber Protestantismus, ber fich ruhmt, ber Ausbruck bes nationalen Geiftes und ber nationalen Beburfniffe zu fepn?"

"Nein, Defterreich antwortet, geftüht auf bie remische Rirche! Wer könnte in biefer einsachen und unläugbaren Thatfache eine tiefe Gesunkenheit bes nationalen Geiftes und einen verhängnifvollen Fingerzeig für bie Zukunft verkennen."

"Bas auch ihre hintergedanken sehn mögen, die katholische Kirche hat sofort ben Conflikt in seiner wahren und tiefften Bebeutung ausgesaßt, und ist zum Bewußtsehn ihrer Bestimmung zurückgekehrt; sie hat nicht, wie ber protestantische Conservatismus, von einer Schwächung Rußlands Unruhen und Unwälzungen vorausgesagt, sondern in ihrer frischen, zukunftsgewissen Mitwirkung eine Krast des Selbstvertrauens bewährt, die wahrlich kein Spmpetom des nahen Todes ist."

"(Dagegen) ift es heutzutage nicht mehr gestattet, baran zu zweiseln, daß ber Protestantismus in ber Form, bie er in Deutschland angenommen hat, bewußt und unbewußt ber intime Verbundete Ruflands ift."

"Der Protestantismus ber intime Berbundete Ruglands! Das ift nun wieder ein Wort, bas eine Wenge ziemlich allgemein recipirter Phrasen und Illufionen ftort, und eine Ungahl privatim äußerst achtungswerther beutscher Philister sehr unangenehm berührt, und als paradoxe Ungerechtigkeit von ihnen bezeichnet wird. Es ist aber auch ein Wort das, wenn erwiesen, einen schneidend scharsen Commentar bildet zu jenem nationalen Dunkel, der sich auf die deutsche That des Protestantismus stützt, und durch bessen theoretisch-literarische Früchte genährt wird. \*).

Kur die Wahrheit des Worts liegt aber nicht nur ein breijahriger fattischer Beweis offentundig vor, sondern fr. Diezel erfennt auch, daß es im Grunde, mas die Gelbstftanbigfeit nach Außen angeht, in ber gangen Gefchichte bes beutschen Protestantismus nie anders gewesen. allgemeinen Rirche haben fie fich getreunt, ihre Besonderheit von ber Allgemeinheit, aber ju einer unabhangigen, fich felbft genügenben, ausgreifenben Eriftenz find fie nicht gelangt, fonnten fie nicht gelangen", ichon wegen ihres normgebenben Princips bes Individualismus felber. "Nirgends zeigte fic ein großer beutscher Gebante"! Richt einmal eine bescheibene Defenfive vermochte ber beutsche Protestantismus aus eigener Rraft burchauführen. "Bas blieb ihm nun übrig, fein armliches Daseyn zu retten? Er mußte fich bem Ausland in bie Arme werfen, feine flägliche Erifteng, die nur bann einen Berth hatte haben tonnen, wenn fie eine felbfiftanbige und freie gemefen mare, fich vom Ausland garantiren laffen auf Roften ber Ration, jum Rachtheil bes Gangen; fo unterftutt, erkampfte er ben erften Religionsfrieben, an ben fich ber Berluft fconer Provingen bes beutichen Reiches fnupft." Ein Jahrhundert ging vorüber und welches Jahrhundert! "Das Ausland gab enblich dem bis auf's Mark von Freund und Beind ericopften, mighanbelten, gefcunbenen Deutschland ben Frieden und ficherte bem Protestantismus, b. f. ber lutherifchen und reformirten Dogmatit, eine gefehliche Erifteng in Deutschland, beffen politifche Rullitat bamit bie volferrecht lice Sanktion erhielt." Abermals ging ein Jahrhundert vor-

<sup>\*)</sup> Diezel a. a. D. G. 60. 103. 62 f.

über, und Preußen erhob fich gur beutschen Großmacht, ein Staat mit himmelanftrebenben Bfeilern auf einem engen, fcmalen Bretchen." "Er wollte bem beutschen Brotestantismus, gegenüber ber Befahr an Franfreich ausgeliefert ju werben, einen Schwerpunft in Deutschland grunden und er führte ibn fammt feinen politischen Tragern in Die Arme - Ruglands." "Derfelbe Staat, beffen unlaugbares Berbienft es ift, bas beutsche Rationalgefühl gehoben ju haben, läßt folieflich fein anderes als ein im Bafallenverhaltniß zu Rugland fiehendes Deutschland möglich ober auch nur munichenswerth erschei-Roch einmal ging fast ein Jahrhundert vorüber; bie Schmerzen ber Ration fcrieen jum himmel, Alles aber, mas ber beutsche Brotestantismus vermochte, mar ein Complott, bemfelben Breußen die Seilung anzuvertrauen! "Indem man nun die nationale Bewegung in Deutschland ber fogenannten protestantischen Großmacht in bie Sanbe gab, mar ihr von vornherein bie Spite abgebrochen, fie mußte, in ihr Begentheil verfehrt, in gaderlichfeit und Bahnwis enbigen."

Cbenfofehr wie die Unfelbstftandigfeit nach Außen überhaupt, ift aber inebefondere bie Ergebung bee deutschen Broteftantismus gerabe und fpecififc an bas ruffifche Protettorat gang natürlich aus feinem Innern herausgemachfen. Seine officiofen Stimmführer haben auch in ben abgefloffenen brei Jahren gar tein Sehl baraus gemacht. "Er fah", fagt Br. Diezel, "in ber griechisch ruffischen Rirche etwas feinem Glauben Bermanbtes, hatte boch biefe Rirche feinen Bapft und hatte ja boch auch Luther fogar ein Bunbnif mit ben Turfen für annehmbarer erflart ale eine Berbindung mit bem romifchen Stuhl"; "ber Cafaropapismus, bas firchlich-politifche Lanbesvaterthum, ift bis heute bas Wefen bes beutschen Broteftantismus geblieben und hierin ift bie Bermanbtichaft mit Rufland gegeben, bas fich jum Proteftor biefer beutschen Staaten beghalb viel beffer eignet, als bas fatholifche Frantreich." "Babrend an bem bogmatifchen Gebaube ber fatho.

lifchen Rirche, eben weil fie ben Anspruch ber Aligemeinbeit festhält, Jahrhunderte mitgearbeitet haben und weiterer Ausbau nicht ausgeschloffen ift, muffen bie evangelischen Rirden an bem Buchtaben eines Befenntniffes festhalten, bas nur ber Ausbrud bes firchlichen Bewußtfenns einer febr enge begrengten Beitperiobe innerhalb einer blog vollsthumlichen Besonderheit ift; . . burch biefe Begrengung verfallen fie ber Berfnocherung und Berfteinerung; bieß ift eine weitere Analogie gur ruffifchegriechischen Rirche". "Daburch fegen fie fic aber in Biberfpruch mit bem Befen bes Protestantismus, bas, bloß religios gefaßt, religiofe Celbftthatigfeit an ber Sand ber Bibel ift; mabrend bie fatholische Rirche auf ihrem breiten Boben die religiofen Arafte an fich gieht und für fich nutbar macht, ift bie evangelische gezwungen, fie auszuscheis ben; felbst unfrei, fann sie feine Freiheit ertragen; fie muß fogar die Bolizei zu Gulfe nehmen, um ihren Beftand zu fichern; . . was bleibt ihr übrig, ale ihr Intereffe vollftandig mit bem bes Territorialstaats ju ibentificiren und fich einen Broteftor im - Czaren zu fuchen?" Und daß dieß im weiteften Umfange wirflich geschehen, hat Die orientalische Frage jur zweifellofeften Gewißheit erhoben - eine Enthullung, bie nicht zu ihren geringften Berbienften gehort.

"Daß ber officielle Protestantismus in Deutschland sich offen auf die Seite Rußlands stellt, dessen Sache für die heilige und gerechte erklärt, und alle Mittel in Bewegung sett, um aus Deutschland einen Bundesgenossen sür Rußland zu machen, das ist eine Thatsache, die für sich allein schon gewiß nicht unterschätt werden darf. Da politisch betrachtet auch nicht der Schatten eines Bweisels darüber bestehen kann, daß die Fortdauer der russischen Machtsellung — und ihre Fortdauer ist identisch mit ihrer Erböhung — mit der Ausbreitung, der Zusunft, der ganzen Existenz der beutschen Nation durchaus unverträglich ist, daß ihre Lesbensadern badurch unterbunden, und sie zu einem jämmerlichen langsamen Tode verurtheilt würde, so hat der ofsicielle Brotestantismus durch die von ihm eingenommene Stellung seinen anti-

nationalen Charafter auf's unzweideutigfte beurkundet; er hat somit gerade bas verwirkt, was ursprunglich seine Berechtigung ausmachte.

"In der That, wenn man irgend einem Borgang in Deutschland noch Bebeutung beilegen kann, so muß dieser offene Ubfall bes officiellen Brotestantismus zu Rufland, und der Versuch einer neuen ruffich-germanischen Staats- und Gesellschafts Schöpfung als ein Ereigniß von intensivstem Belange betrachtet werden. . . Unzweiselhafte politische Unfähigkeit aber liegt barin, daß innerhalb bes Brotestantismus keine irgendwie bebeutende Gegenströmung sichtbar ift zur Rettung deutscher Ehre, wie deutschen Geistes und beutscher Nationalinteressen").

So Br. Diezel über bie Stellung bes beutschen Brotefantismus einerseits, ber fatholischen Rirche andererseits jur Freiheit und jur Ginheit der Ration. Und mas nun? Br. Diezel hat eine vortreffliche und grundliche Diagnofe angeftellt; offenbar maren jest bie Mittel ber Rettung und Beis lung anzugeben. hierin liegt aber gerabe bie Schwäche fei-Ein rein politisches Motiv: Die verewigte ner Confeftur. Opposition bes vereinigten Bestens gegen ben flavischen Unbrang, mar ftete ber Grundpfeiler berfelben; und fiehe ba! icon wantt ber Bfeiler und man barf taglich ber Rachricht von feiner ganglichen Entwurzelung entgegenfeben. Entweber - fo calculirte fr. Diezel - eine bauernde Bereinigung und gemeinfame Thatigfeit bes gefammten Beftens mit ber nothwendigen Folge einer übermächtigen und umgestaltenben Ginwirfung auf die flavische Welt, ober eine allmählige Auflofung ber Berhaltniffe bes Beftens und in bemfelben Dage ein festeres Fußfaffen Ruglands in ben beutschen Staaten und im Laufe ber Beit Unterwerfung berfelben. Roch in vorliegenber Schrift ift er bes festen Glaubens an bie Dauer ber englisch = frangofischen Alliang und alfo guter Soffnung. Diefe Alliang ift ibm von jeher als eine Art Erfat und Bie-

<sup>\*)</sup> Diezel a. a. D. G. 73 ff.

berbringung ber einft von ber Rirche reprafentirten, feit Sabrhunderten verlorenen Ginheit ber westlichen Gefittung erfcbienen; wie aber nun, wenn aus ber momentanen "Solibaritat ber mestlichen Bolfer" nichts Unberes hemorgeht als eine frangofifcher uffifche Alliang? Wir unfererfeite maren bavon nicht im minbeften überrascht, weil wir an eine folche Solie baritat niemals glaubten; wir faben barin nur bie eigenthumlich beschleunigte Remefis über jene beutschen Staaten, bie ihre gange Erifteng an Die Gnabe Ruflands gehangt, bie "nur burch ihre Dhnmacht abgehalten wurden, offen auf Rußlanbe Ceite ju treten." Es mare bie angemeffenfte Strafe fur bie Schandung beutscher Ehre, wenn ber gehaßte alte und ber angebetete neue Proteftor gufammenftunben, um ber bettelhaften Clientel in ber Mitte bie Seele auszupreffen. In Brn. Diegel's Syftem aber machte eine folche Eventualitat ben unbeilbarften Rif.

Natürlich! unterliegt boch feiner gangen Combination ber Grundfehler, baß er Schaben aus religios fittlicher Urfache mit materiellen Intereffen und politischen Ariomen beilen will. Ein folder Miggriff mochte unglaublich erscheinen, wenn man Die flare Einficht beffelben Grn. Diezel in bie Urfache bes Unheils bamit vergleicht. Er erfennt als biefe Urfache ben Sturg ber "allgemeinen driftlichen Politif, Die ihr Centrum in Rom hatte und über bie befondere ber Bolfer und Staaten burchaus vorherrschte", burch bie - Reformation. gefteht, bag alle aus ber Reformation etwa herzuleitenben Segnungen bie politische Berruttung nicht aufzuwiegen vermochten, welche aus jenem Sturg über ben gangen europais ichen Weften und namentlich über Deutschland hereingebrochen Es entgeht ihm insbesonbere bie erhabene Stellung Deutschlands in jener "allgemeinen driftlichen Bolitit" nicht; ja er erklart fogar, bie beutiche Rationaleinheit fei allerbings "aus geographischen und nationalen Grunben nur nach Daggabe ber allgemeinen 3mede ber weftlichen Gefittung moglich." Er nennt es ein "tragifches Befchid", bag biefes Bolt nur bie bochfte Bestimmung habe, "nicht ben 3meden einer Besonderheit, sondern ben großen 3meden ber gangen drifte licheivilifirten Menscheit fich unterzuordnen"; aber er gibt ju, bag biefe fatholifde Anfchauung "unlaugbar burch bie Beschichte bestätigt wirb." "Bevor bas romische Christenthum ein firchlich . politisches Band um die Deutschen geschlungen batte, gerfielen biefelben in eine Angahl fleiner, felbftftanbiger, nur lofe verbundener, einander befehbender Bemeinmefen; . . burch die Lossagung von ber fatholischen Rirche ift ber beutsche Intividualismus, ben fie bis ju einem gewiffen Grabe gebanbigt hatte, jur wildeften Celbstsucht entfeffelt worben ; . . man mag noch fo fehr überzeugt fenn, baß die Reformation eine wahrhaft nationale Bewegung gewesen, die außere Form, welche fie annahm, gab ber Befonderheit über bas Allgemeine, bem Bartifularismus über bie Ration ben Sieg. Deutschland und ber romifche Stuhl beibe verloren ihre Rraft und Belt-Stellung, aber auch um bie Ginheit ber Chriftenheit mar es geschehen; . . bie Schmache bes Beftens, burch bie lange innere Berfplitterung verschulbet, ift in unfern Tagen, wo man fie ju überminden bas Bedürfniß fühlte, offentundiger als je geworben, und es hat fich mit entfetlicher Rlarheit herausgeftellt, bag bie gerriffenen Glieber Deutschlands fich vom Ratholicismus nur befreit baben, um unter bie ruffifche Berrschaft zu fallen, bag man in Deutschland nur aufgebort bat romifc ju fenn, um ruffifch ju werben und ben gefammien Beften ruffifch machen zu belfen."

Gewiß sollte man nun meinen, Hr. Diezel kenne für bie töbtliche Krankheit auch kein anderes Heilmittel als eben Wieberherstellung ber religiösen Einheit. Allein nicht nur erscheint ihm diese unmöglich, sondern er würdigt überhaupt keinerlei eigentlich religiöses Motiv an sich für die Arbeit ber großen Wiedergeburt. Die englisch französische Allianz und die antirussische Stellung Desterreichs soll Alles thum.

teres foll bie beutsche Frage jur Lofung bringen, baburch, bas "bie verschiedenen Besonderheiten, in welche Deutschland gerfallen ift, ben Charafter bes gurfichfenns aufgeben und in bas Berhältniß ber Unterordnung unter bas Bange gurud. fehren." Gehr gut; aber bas Brincip ber Auflehnung bes Befonbern gegen bas Allgemeine, bes Bartifularismus über bie Ration, furg ber Beift ber Reformation foll fortmahrenb in Deutschland herrschen! "Konnte ber beutsche Brotestantismus in einem politisch-reorganifirten Deutschland mit Defterreich an ber Spipe fich nicht halten gegen bie fatholifche Rirche, fo ware badurch nicht bloß über ihn, fonbern auch über ben beutschen Beift bas Ilrtheil gesprochen" - so brudt fich fr. Diezel felber aus. Ja, er verwidelt fich noch tiefer in die ärgften Widerfpruche, indem er ber fatholifchen Rirche bie Bedingung ftellt, fie moge bann im einigen Deutschland ihren "ultramontanen Charafter" mehr aufgeben, ihr "univerfales Streben zu einem mehr nationalen mobificiren", und somit auch weniger erclusiv auftreten. Thate bieß bie Rirche je einmal, fo fonnte Gr. Diezel aus ber Befchichte lernen, bag es bann mit ihrer "politifchen Realitat" aus und Umen mare. Gben weil bie Rirche leiften wirb, mas Br. Diezel von ihr hofft, gerade beghalb gieht fie in biefen unfern Tagen ihren über alle Irbifchheit erhabenen einheitlichen Organismus um fo ftraffer an. Go allein fann fie, wie bie neuen europäischen Machtftellungen vielleicht nur ju bald lebe ren werben, in fich bemahren, mas fr. Diezel an ihr verehrt: "bas principielle Wiberftreben gegen bie Bureaufratie in Berbindung mit wirklicher Rraft bes Widerftanbes und bie Freiheit von ber Befdranftheit bes Bartifularismus", im brennenbften Begenfat jum Liberalismus, ber von jeber "ein getreuer Belfer ber Bureaufratie in Berftorung aller Rechte-Sicherheit und alles Rechtsichunes mar."

Richt anders als die "politischen Borfampfer und Fuhrer" ber Rirche in Deutschland bisher fur die Freiheit nach

Innen und fur die Ginheit nach Außen gearbeitet haben, werben fie auch funftig an ber Lofung ber beutschen Frage Der Erfolg fteht in Gottes Sand; ein bauernber ift auf bloß politischem Wege nicht bentbar, icon weil er mit einer Wiederherstellung ber von Grn. Diezel gang richtig bezeichneten "allgemeinen driftlichen Bolitif" unlösbar aufammenhangt. Bielleicht wird gerabe jenes Moment, bas bier nur leise berührt ift, bas aber ficher über turz ober lang bie Welt erschüttern und alle andern Fragen absorbiren wird, Anftos geben und ben Weg bereiten. 3ch meine bas fociale Do-Nirgends hat bas protestantische Brincip bes Indivibualismus, die Auflehnung bes Befonbern gegen bas Allgemeine, fürchterlichere und bebroblichere Berruttung gestiftet als bier, und eben jest fteigt bie Befahr von baber auf's Sochfte. Wie ber beutiche Brotestantismus immer in gewiffen boamatifchen Formulirungen fich eingrenzte und in ben enge ften burgerlichen Berhaltniffen fich bewegte, fo brachte er auch aus eigener Rraft bochftens fleine fociale Bebilbe bervor, fagt fr. Diezel. Sehr mahr; und vielleicht wird fich überhaupt an biefem Punfte bie großartige Schöpferfraft "mittelalterlicher" Liebe ale ber erhabene 3med ber gangen driftlichcivilifirten Menichheit zuerft herausgeforbert finben. ichen ift, wie Gr. Diezel felber verfichert, Diefelbe Rehabilitation in zwei wichtigen Beziehungen bereits gefchehen:

"Bas ift natürlicher, als daß jest bie Gewalten wieder in ben Borbergrund treten, welche seit jener Wendung unserer Gesichichte (der Reformation) mehr oder weniger verdrängt worden und zu Schatten herabgeschwunden waren: die Macht, welche die Trasditionen der deutschen Reichsgewalt bewahrt, und die davon unzertrennliche katholische Kirche. . Diejenigen historischen Botenzen, welche in die frühere Beit des ""finstern Mittelalters" zurückreichen, in welchen sich noch das Bewußtsehn der Gemeinschaft des Westens verkörpert erhalten hat, diese sehen wir an die Spize der anterussischen Strömung, und solglich auch an die Spize der Einheits-Bewegung in Deutschland treten, während alle blejenigen Boten-

gen, die ihren Urfprung aus ber Reformation genommen, und in benen ber Individualismus bes reinen Fürfichsens feine Berforperung gefunden bat, in gleichem Wiberfpruch mit bem Ginbeitsbeburfnig bes Beftens, wie mit bemijenigen Deutschlands, fich bem gemeinsamen Feinbe beiber in bie Urme geworfen, baburch auch felbft über fich und ihre Conber-Erifteng ben Stab gebrochen haben. Die Berjungung bes Alten und tie Gelbftvernichtung bes Mobernen, bas find Beichen ber Beit, welche bie Begenwart darafterifiren, und an die fich lehrreiche geschichtliche Betrachtungen Inupfen liegen, nicht gang in bem Ginne, in welchem Gr. Bunfen feine Beichen ber Beit ju "weltgeschichtlichen Rudbliden " benütt bat. Die hoffnung auf politische Ginigung Deutschlanbe, bie man einft an Preugen, ober gar nur an eine beutsche politische Theorie ober Phantafle gefnüpft bat, knupft fich jest und mit weit mehr Brund an jene verjungten alten Potengen und an bie Stellung, bie fte ebenjo im Intereffe bes gangen Weftens wie Deutschlands in ber großen Weltfrage ber Gegenwart eingenommen baben, und bie Bie funft Deutschlands scheint jest weit weniger umduftert, als noch vor wenigen Jahren \* \*).

Es ift ein hochehrendes und für die Zufunft in seiner Tragweite unberechendares Zeugniß, das auch jeder wahrs heitsliebende Protestant Hrn. Diezel nachsprechen muß: "die römische Kirche hat in Deutschland allein mit klarem Bewußtsseyn und männlichem Rachbruck in geschlossenen Reihen gegen Rußland gekämpst, und die russische Frage in Verdindung mit der deutschen Einheitsfrage geseht." Es ist eine gewöhnliche Rede: das Jahr 1848 sei Riemand zu Gute gestommen, als der katholischen Kirche. Bielleicht wird man bald auch sagen: die orientalische Frage ist Riemand zu Gute gekommen, als der katholischen Kirche. Jedenfalls hat sie in Deutschland soviel schon gewonnen, daß ihre treuen Sohne nie mehr die schändliche Berläumdung sich in's blutende Herz werden schleudern lassen mussen: als seien sie gleichgültig ges

<sup>\*)</sup> Diezel a. a. D. 6. 107.

gen die Geschide bes großen deutschen Baterlandes und seine Freiheit. Wir wissen, Hr. Diezel ift nicht der Einzige, welscher durch die Thatsachen sich überzeugen ließ, und die entsprechenden Consequenzen zog. Um so bedeutungsvoller ift seine von uns besprochene Schrift.

#### II.

Die Schlagschaften ber Parifer Friebens : Mumination.

Wir sahen soeben, wie es moralische Siege gibt, die teine Conferenz-Intrigue mehr paralysiren und abschwächen kann. Sonft aber dürsten wenige Mächte mit innerer Genugthung auf die in Weltfriedens-Feuern schwimmende Seine-Stadt hinbliden. Man hat jest den Friedensschluß, aber, fürchten wir, weniger als je den reellen Frieden. Man rechente auf ein Ende des orientalischen Drama's, und es ist nur der Vorhang des ersten Alts gefallen. Man hoffte eine glückliche Lösung der Situation im Pariser Finale, und es scheint statt der Abwicklung nur die Verwicklung des Knotens zur Bollendung gediehen zu seyn.

Offen und ehrlich haben die brei Mächte bis zum 16. Januar ben großen politisch-biplomatischen Krieg geführt. Die politischen Bietisten mit ihrem spottschlechten Gewissen haben sich bekanntlich stets ungemein barüber geärgert, bas man nun die neue durchaus antidiplomatische Mobe eingessührt, und alle Roten und Depeschen zo. immer gleich dem großen Publikum der Steuerzahler in den Zeitungen zu wissen thue. Zeht scheint es wirklich anders geworden zu seyn; es heißt, die Pariser Conferenz-Protokolle würden nicht versössentlicht werden. Man ist daher aus Conjekturen angewiessen. Doch leuchtet die Pariser Jumination hell genug, nur

bie Eine vollendete Thatfache deutlich erfennen zu laffen, baßganz neue Machtstellungen dort, im Conferenz-Saale sich wirklich schon mehr als vorbereitet haben.

Wir sehen bas Band ber englisch - französischen Allianz entschieden gelodert. Dagegen alle Chancen zu einer ruffische französischen Allianz. Preußen, nachdem es seine eigene, mit so viel hohen Worten seit drei Jahren aufrecht erhaltene Poslitif nun selber dementirt, und jest troß hundertfältiger Bestheurungen vom Gegentheil doch bereit ist, Stipulationen zu unterzeichnen, die ohne seine Mitwirfung und Mitberathung zu Stande gekommen, und wieder einmal die Rechte und die Unabhängigkeit der hohen Pforte garantiren zu helfen — diesses Preußen sieht man um die Allianz des nun isolirten Engslands sich bemühen.

Benn man bebenft, mit welcher ftodblinden Reibenicaftlichfeit bie in Berlin herrschenbe Bartei bie brei vollen Jahre hindurch sich gang und gar bem Czarthum hingegeben erwiesen, wie fie alle Bertheibiger bes guten Rechts ber antiruffifchen Alliang ale Revolutionare, Bonapartiften, halbmondefüchtige Undriften verbächtigte, wie fie bie Stellung Englands gegen Rufland mit ben bitterften Bornes-Thranen beweinte: fo ift wohl flar, mit welchem Schmerg fie bie veranberte Stellung ber Alliangen betrachtet, woburch fie gezwungen ift, eine englische Freundschaft ohne Rugland ju fuchen. Es geschähe bieß ficherlich nicht, wenn Ruglands Berg nicht icon gang ungetheilt Rapoleon III. gewibmet ware, bemfelben tobtlich gehaßten Manne, bem man gupor im lieblichen Bereine mit Rußland ben Sals zu brechen que verfichtlichst gehofft. Bielleicht bat es feit Thumelifus' Beiten eine fo unbeschreiblich getäuschte Bolitif, wie die preußische, nie mehr gegeben.

Mit einer Ropflofigfeit ohne Gleichen hat fie fich felbft ihre Geißel geflochten. Denn ein bebrohlicheres Enbe, bes broblicher inebefondere für Preugen felbft und bie Mittelftaaten,

batte ber erfte Aft ber orientalifchen Rrifis nimmermehr nebmen tonnen, ale eine ruffifch-frangofifche Alliang; bas wird fcmerlich ein Bernunftiger vertennen. Und biefes Enbe, jugleich bas entschiebenfte llebergewicht Franfreichs in Europa, bat eben bieselbe verblendete preußische und "beutsche" Bolitik berbeigeführt, welche von Frangofenfrefferei und Cgarenliebe ihre fpecififche Karbung nahm. Baren wir ichabenfrob, wir murben uns jum Boraus auf bie verlegenen Grimaffen freuen, unter benen die Rreugeitunge-Ritter und ihr mittelftaatlicher Schweif nun bald bie Kahne bes "Bater Cjar" unter bie Bant ichieben, und bie ber englischen "Rauber und Mord-Brenner" hervorziehen werben. Gine ruffifch-frangofifche Alliang mar ftete bie von une am meiften gefürchtete Eventualitat; aber bas ift boch auch nicht ju laugnen, bag fie bie glubende Rrone ber gerechten Strafe mare, melde jest uberbaupt in Schmach und Schande und unerhörten Scandalen auf jenen driftlich germanifden Berliner "Confervatiemus" maffenhaft einstürmt.

3m Scheine ber Parifer Friedene-Blumination erbliden wir alfo die zwei Dachte, welche eben noch hunderttaufende von Menschenleben gegeneinander geopfert, Sand in Sand: Rufland und Franfreich. Schmollend, mit verschränften Urmen fteht England ferzengerabe ba; um feine Sand ju fuchen, fcbleicht ein Manteuffel'chen auf ben Beben berbei. Mus beiben Gruppen aber bligen je ein paar flechende Augen nach ber fünften Bestalt bin. Sie wußte fich am 16. Jan. faum mehr zu laffen vor unmäßigem Jubel über bas vermeintlich anbrechenbe neue Beltalter emigen Friebens, wo aller Saber vergeffen fenn und alle Bankzettel ohne Furcht und Tabel leben wurden. Die Freude hat furz gebauert, und hoffentlich wird man bort nie mehr ber Gelbfad Bolitif ben Borrang laffen vor ber Ehre bes ritterlichen Schwertes. Jene funfte Beftalt nämlich ift Defterreich. Die ftechenben Augen geboren bem bunbesfreundlichen Breugenthum an und bem Rache

brütenden Czarthum. Man berichtet wunderliche Dinge über die Gestissenheit, mit der Rußland auch in Paris den unversichnlichsten und rachsüchtigsten Haß gegen Desterreich sormlich zur Schau trage. Ja, man erzählt, und die ministeriellen Blätter in Turin rühmen es laut, daß auch Sardinien, das mit Haut und Haar dem Mazzinismus verfallene Sardinien, in das intimste Verhältniß zu Rußland einzutreten im Besgriffe sei, seht zum erstenmale wieder seit 1848. Diese Rostizen sind aber auch die einzigen von erfreulicher Natur, welche von Paris her transpiriren. Erfreulicher Natur! denn se mehr Desterreich wächst in der Antipathie Rußlands, desto mehr wächst es an Achtung seiner selbst und in der Sympathie Deutschlands. Selbst Frankreich und eine italienische Revolution sind nicht zu fürchten, sobald sie im Bunde mit Rußeland stehen.

Warum wir aber bennoch eine ruffifch-frangofifche Alliang ftete für bas größte Unglud erflarten? Aus bem einfachen Grunde, weil nur ein festes Einverstandnig gwifchen grantreich und Defterreich bem Welttheil eine ruhige Abwidlung ber großen Frage bes Jahrhunderts gestattet hatte, weil bagegen ein politisches Busammenwirfen zwischen Rugland und Franfreich noch viel unmittelbarer eine neue und allgemeine friegerifche Bermidelung ausgebahren muß, als es felbft bei bem in Berlin projektirten protestantifch-fcbismatifchen Bunbe ber "brei Borte im Norben" ber Rall gewesen mare. Allerbinge, hatte vor zwei Jahren gang Deutschland fein volles Bewicht fur bie rechte Lofung ber orientalischen Frage eingefest, bann hatte es fich felber genügt, in einer nach beiben Seiten bin bominirenden Mittelftellung; barum haben biefe Blatter auch über Jahr und Tag fie und nichts Anberes empfohlen. Nachbem aber bie berlinerifch-mittelftaatliche Bolitit auch bie lette Mufion über ihre Tenbengen für emige Beiten gerftort, war ber erfte Unftog ju einer verhangnigvollen Benbung icon gegeben. Rur eine thatfraftige Alliang Defterreiche mit Frankreich fonnte biefelbe noch abwehren. Raifer ging bie Alliang vom 2. Dec. 1854 ein, und waren feine Rathe beharrlich geblieben, fo hatten wir jest einen von ben brei Machten einträchtig gegen Rußland bewachten Frieden. Statt beffen überwog im entscheibenben Augenblid bie Finangpolitif bes frn. von Brud, Graf Buol fteuerte Defterreich bei ben Biener Conferenzen in die bequeme Lage tes abfoluten Nichtsthuns, ber verzweifelten Roth ber verbunbeten Machte in ber Rrim fah man ruhig ju, und jest wundert man fich vielleicht noch, bag Napoleon III. eine folche Saltung Defterreichs gur Beit ber Roth - nicht vergeffen hat. Wir erinnern uns nicht, bag irgend eines unferer verwandten Journale bamale nicht voll Bewunderung gewesen mare fur bie hausbalterifche Beisheit biefer politifchen Schwenfung Graf Buol's; nur bie Siftorifch politifchen Blatter außerten laut ihre Befturgung, nicht ohne bag menigstens von ber Rreuggeitung ihre isolirte Stimme vernommen worden mare, und wollte Bott, bag bie Befürchtungen von bamale fich jest nicht beftatigten! Aber man hat im Dlarg 1855 an einem morfchen Seil von Banfgetteln bas Damofledichwert über ber Erifteng Rapoleon's III. und über ber Ehre feines Landes aufgehangen, und im Marg 1856 arnbtete man in Baris bie entfpres denbe Frucht.

Aber ob benn die russische französische Allianz schon eine ausgemachte Sache ist? Bon ber heißen Sehnsucht ber Russen barnach bringt jeder Tag neue Beweise aus Paris und St. Betersburg. Andererseits erwägen die Franzosen bereits sehr fleißig, wenn sie auch während der Conferenzen nicht viel bavon reden dursten, den Sat, inwiesern Rusland ihr "natürlicher Alliirter" sei. Was die russischen Organe seit drei Jahren unaufhörlich vordemonstrirten, daß Frankreich nur im Hinblid auf eine russische Flotte vor der willkürlichen Uebermacht Englands zur See gesichert sei: das wird nun auch in Paris allseitig erwogen. Es scheint ferner richtig,

baß Carbinien magen burfte, feine fogenannte "italienifche Frage" in ber Confereng wenigstens auf's Tapet gu bringen, ein Gegenstand, ber gar nicht hatte gur Sprache fommen können, wenn nicht der Traktat vom 2. Dec. einleitenden Stimmungen von weiland Erfurt und Tilfit Blat gemacht batte. Alerander II. ift offenbar icon baran, ben liberalen Schafpelz Alexander's I. wieder hervorzusuchen. Wir find baburch nicht überrascht; wir haben Rugland nie als "bie Stube gegen die Revolution" gepriesen, mobimiffend, baß es je nach ben Umftanben auch bie Stute fur bie Revolution fenn murbe. Aus bemfelben Grunde ift bas Gerücht nicht unwahrscheinlich, bag Rugland eben jest geneigt fei, bem Undringen Roms nachzugeben und die in himmelichreiend thrannischer Willfur feit Jahren vermaist erhaltenen polnifcen Bischofestuble wieder befegen zu laffen. Die Motive tonnten noch gang andere feyn ale bas bulbfame Berg bes jetigen Czaren. Anbererfeits mag man fich auch wenig erbaut fühlen über bie bem heiligen Bater geworbene Ehre ber Bathenschaft bes Rinbes von Franfreich; ber Bebante einer bedeutsamen Absichtlichfeit liegt nabe, womit gewiffe "alten Dynastien" übergangen worben. Man fann überhaupt ber, wenn auch fiegesgewiffesten, Ueberzeugung fenn, bag in ben Schwierigkeiten bes Dberhaupts ber Rirche nicht ein Enbe, fonbern nur ein Couliffenwechsel bevorftebe.

Manche mögen sagen, es sei leicht, in solchen Symptomen allzu schwarz zu sehen. In der That aber haben wir unser gewichtigstes Indicium noch in Petto. Dasselbe liegt in den die orientalischen Probleme selbst betreffenden Stipulationen der Pariser Conserenz. Man behauptet mit glaubhafter Bestimmtheit, daß die endgültige Auslegung der befannten Garantien, sowohl was das schwarze Meer und seine Festungen als was die besichtabische Gebietsabtretung betreffe, den Intentionen des Czarthums nur im bentbar geringsten Maße betrahire. Richts wäre auch erklärlicher, nachdem man seit

bem 16. Januar an ber Donau wie an ber Seine aus Leibesfraften und nicht felten in unmurbiger Beije bemubt gemefen, ben Ruffen ad oculos ju bemonftriren, bas man bes Kriebens bedurfe um jeden Breis. Bas ferner Die Bereinigung bes vierten Bunftes burch ben turfifchen Reform-Firman betrifft, fo maren wir ftets ber Deinung, bag berfelbe in feiner Art nur Baffer auf bie ruffifche Duble gieße, ob er nun unter europaifche Sanftion und Garantie geftellt werbe ober, wie bie Pforte aus guten Grunden will, nicht. Aber auch biefe Abirrung ließe aus ber beharrlichen Berfennung ber mahren Principien einer icopferischen Bolitif im Drient fich erflaren. Anbere bagegen verhalt es fich mit bemjenigen Bunft, ben wir immer fur ben wichtigften gur Ginleitung einer lebens - und entwidlungsfähigen Reorganifation ber türfifden Dinge gehalten haben, mit ben Donau-Kürftenthümern.

Bir haben bei jeder Gelegenheit die Anficht ausgesproden, bag fein ichwererer Schlag bie trabitionelle ruffifche Bolitif im Drient treffen fonnte, ale eine befriedigenbe, vom Carthum unabhangige ftaatliche Reubildung ber Molbau-Balachei, bag nichts bringender im Intereffe ber Gelbfterhaltung Defterreiche liege, ale eine folche Berbarrifabirung bes ruffischen gandweges nach bem Balfan burch einen Staats-Drganismus, ber aus eigener Rraft ben Damm gegen ruffifchen Anbrang bilben fonnte. Rur Gine Dacht fprach fich bei ber Wiener . Confereng in biefer Richtung aus; es war granfreich. Oft haben wir mit Genugthuung auf bas frangofifche Memorandum vom 26. Marg 1855 gewiesen; baffelbe beantragte bie Bereinigung ber Molbau-Balachei ju Einem Staate unter erblicher Dynaftie eines Pringen aus einem europäischen Saufe und unter blog nomineller Oberherrlichkeit ter Pforte. Das hieß nichts Anberes, als beide Lanber fogujagen auf bem Teller an Defterreich prafentiren, bamit es fie nach feinen Beburfniffen geftalte. Es zeigte fic

nachher, bag auch England für eine folde Organisation ber Donaulanber zu gewinnen gemefen mare, und wie febr bie Anschauung bes Memoranbums ben Bunfchen ihrer Bevolferung felbst entsprach, beweist fich jest in ber gewaltigen Aufregung ber Rumanen, bie, fo nahe bem rettenden Sofen, ploblich wieder in die fcmubigen Wogen turfifder Corruption fich jurudgefchleubert feben. Das öfterreichische Ultimatum hatte nämlich bie gangliche Aufhebung bes ruffischen Protektorate für bie Moldau-Balachei ausgesprochen und bie Aufftellung einer neuen Organisation burch bie Pforte im Einvernehmen mit ben Machten. Die Berhandlungen baruber haben in Conftantinopel ftattgefunden. Und bas Refultat mar, baß bie Pforte in bireftem Gegenfat ju ben Borichlas gen bes frangofifchen Memorandums barauf bestand, nicht nur weber Bereinigung biefer ganber noch Erblichfeit ihrer gurftenftuble jugugeben, fondern fie noch mehr, ale fie vertragemäßig zuvor maren, unter unmittelbare turfifche Berricaft und fanariotifde Schinderei ju bringen. Das ließ fich zwar erwarten. Aber mas thut nun die Parifer Confereng? Bohl fcheint über bie Sache noch nicht entschieben, Diefelbe vielmehr einer eigenen Commiffion jugeschoben ju febn; aber jebenfalls muß bas Memorandum vom 26. Marg biegmal von Frantreich felber unvertreten geblieben fenn, ja man berichtet, es fei noch vom Blud ju fagen, wenn es mit ben Donau-Fürstenthumern bei bem Commun . Proteftorat ber Biener Confereng und im Uebrigen fo ziemlich beim Alten bleibe.

Woher nun biefer Abstand zwischen ber Saltung Frankreichs im Marz 1855 und im Marz 1856 hinsichtlich ber hochwichtigen Frage? Sein Beharren beim Memorandum hatte dem Frieden nicht hinderlich seyn können, ja die Russen hätten, um ihre innersten Absichten nicht selber bloßzulegen, nicht einmal direkten Widerspruch wagen durfen; dennoch aber ware so der russischen Politik die empfindlichste moralls
sche Riederlage, und für die Zukunft das leidigste materielle Hinderniß bereitet worden. Statt bessen darf nun die TuxinerPresse jubeln, man werde Desterreich bonanabwärts drängen, und es mit den Donauländern für die italienischen Bessitzungen entschädigen, die ihm zu entreißen seien. In der That erbliden wir in jener auffallenden Aenderung französischer Politis das bedeutsamste Symptom einer russtschen schanzessischen Annäherung. Möchten wir uns täuschen! Täuschen wir uns aber nicht, so sehen wir dort an der untern Donau insbesondere, wie in den durch den Firman vom 18. Febr. geschaffenen türsischen Juständen überhaupt, auch zugleich die permanente Gelegenheit zur Bethätigung einer russischen Allianz. Der Rhein, der Po, die Donau — stößen dann allerdings ineinander!

Rapoleon III. hatte unfere Sympathie immerhin folange, als feine Bolitif bie Bahrheit und Gerechtigfeit auf ihrer Seite ju haben ichien. Er fprach jungft an ber Wiege feines Reugebornen icone Borte, wie fie bem Bater beffen giemen, welcher Franfreich ber Angft vor einer Thronfolge bes "rothen Bringen" überheben foll. Daß Rapoleon III. einft "Friede" verfundet und Krieg baraus geworben, mar nicht feine, sonbern Czar Rifolaus' Schulb. Daß jest nicht Franfreich jum Beile Europa's im innigen Bunbe mit Defterreich fteht, ift leiber auch nicht feine Schulb. Aber die schwerfte Bersuchung ift ihm nun genaht: wenn jest bas Unglud einer ruffifch-frangofifchen Alliang über ben Belttheil hereinbricht, bann ift bas allerdings feine Schuld, und von biefem Augenblide an ware erft ber - Rapoleonismus proflamirt.

Für rechte und gerechte 3wede bedarf es entschieben bes Gegentheils einer ruffischen Allianz; tritt eine folche bennoch in's Leben, so beweist fie an fic, bag Napoleon I. auch außerhalb ber französischen Grenzen nachgeahmt werden soll. Daß aber eine solche Eventualität überhaupt nur bentbar ift, bas ift Preußen und Deutschland zu banten, beren ganze

Runft seit brei Jahren barin bestand, ben Teufel an bie Wand zu malen. Ebenso ist es ihr Werk, daß der nun geseierte Friedensschluß Niemand befriedigt, am allerwenigsten die wahren Bedürsnisse des türkischen Reiches, und daß seine Dauer einzig und allein von dem einheitlichen Willen der drei Mächte abhängt, dessen Unwahrscheinlichseit heute bereits aus's höchste gestiegen ist. Und wenn vielleicht schon im 3. 1857 auf deutscher Erde orientalische Frage gespielt wird, so haben ihre Herren es um die eigentlich orientalische Frage und deren "fremde Interessen" zehnmal verdient.

#### III.

## Examen rigorosum ber mobernen Rationaloconomie,

Am 16ten Januar nahm ber Czar bas Ultimatum bes Raisers von Desterreich an, und zwei Tage barauf begann bie "Desterreichsische Zeitung", bas Organ bes f. f. Finanzministers Frhrn. von Brud, und also ber neuesten österreichisschen Nationalöconomie, ihre Nuhanwendungen zu machen. Die Periode ber Kriege sei in Europa nun geschlossen; die Staaten untereinander würden jeht, unter dem obersten Geseth des Courszettels, unverbrüchlich im ewigen Frieden leben. Am 18. Jan. z. B. erklärte die genannte Zeitung:

"Der Zeltraum, der mit dem westphälischen Frieden begonnen, liegt abgeschlossen hinter uns, und die Harmonie der Interessen wird zur Grundlage des Gesammtlebens. Sowie die Wassen befinitiv niedergelegt sehn werden, wird eine neue Ausgabe in Europa Blat greisen. Das wird die sehn, in welcher Weise die Staaten es zu beginnen haben, um mit dem Gesammtauswand aller ihnen zu Gebot stehenden Wittel ihren Angehörigen die größte Summe von Wohlsehn zu bereiten. Die ganze ungeheure Summe

von Rraften, welche bisher ber Gegensatz unter ben Staaten verfchlungen hat, wird von jett an ihren Weg gleichsam umtehren,
und fich auf bas innere Leben ber Bolfer hinwenben."

Auf uns hat biefe Stelle einen mahrhaft erschütternden Einbrud gemacht. Denn inbem fie unfern Blid rudwarts wendete, glaubten wir wirflich gleichfalls ju bemerten, bag. bie moberne Befittung an einer abermaligen und letten Benbung angefommen fei, nur nicht an einer gludlichen, sonbern an ber Schwelle ber letten und verhangnifvollften Enttaufoung, ber focialen. Bon Biertelfahrhundert zu Bierteliabrhundert hat die abendlandische Gefellschaft fich in absoluten Enthusiasmus verfett für irgend welche papierne Theorie über die Gine ober bie andere Beziehung bes gefellichaftlichen Dafeyns, und von ihr gehofft, bag nun erft ber Fruhling ber Menfcheit anbreche. Jebesmal hat bie Theorie nur gur fürchterlichen Rataftrophe geführt. Die atheistische Aufflarung im Blutmeer ber frangofischen Revolution, ber philosophische Rosmopolitismus in der Welttyrannei Rapoleons I., der libes rale Conftitutionalismus in ben Schreden bes Jahres 1848. Entfett über bie endlofen Enttaufdungen tragen fich bie Ginen jest mit Menscheite-Tobesgebanten, mahrend bie Andern und Mächtigern ihr Beil in ber puren Materie fuchen. Co ftehen wir mitten in der Beriode der absoluten Gerrschaft des Rationaloconomismus; ja, bie Ratastrophe ift auch hier schon vorangebeutet. Ber vermag aber ohne Entfeten ben Bebanten einer focialen Rataftrophe ju faffen?

Frankreich ist in allen diesen welthistorischen Experimenten vorangegangen; es liegt dieß in der Bolkonatur. Auch jenes Programm der "Desterreichischen Zeitung" ist nichts Anderes, als ein Plagiat an Napoleon III. Der reelle Besitz Frankreichs ist durch die vorausgegangenen Katastrophen in einer Weise pulverisirt und beweglich gemacht, daß nirgends freiere Hand war als hier zur Experimental-Nationalöconosmie. Was das Ende davon sehn wird, darüber ist fein Einsungent.

fichtiger im Zweifel; Die entsprechende Physiognomie ift berreits kenntlich genug.

"Mehr wie jemals heißt es: Geld ist die Welt. Durch wunberbare Gelb- und Börsengeschäfte schießen Einige auf wie Pilze,
ber Boben ber Gesellschaft wird mit solchen Saugschwämmen überwuchert; Balaste erbauen sich, aber andererseits stürzen auch erträumte Paläste wie Kartenhäuser zusammen. Die Börsenwuth ist
in alle Volksschichten hineingebrungen, und ber Landbesitz lockert
sich mehr und mehr, wird hin und wieder zum Börsenbesitz. Ueber
kurz oder lang steckt all' unser hab und Gut in Portseuilles.
Spsteme gründen sich, wo dieses Flottmachen des ländlichen Besitzes als das nec plus ultra einer socialen Cultur angepriesen
wird. Was aus Sitte und Gemüth der Menschen babel werden
kann, barum bekümmert sich Niemand. \*).

Der Grundgebante ber mobernen Rationaloconomie ift eine fünftlich, burch eingebilbete Berthe bes fogenannten "Credits", ju bemirfende unbegrenzte Bermehrung bes Rationalvermögens. In ber That jedoch conftruirt fie über ber Daffe bes reellen Befiges gleichfam einen ungeheuren Caug-Apparat in der Luft, der die Gafte beffelben an fich giebt, aber nicht um, wie die Theorie vorgibt, fie wohlthatig befruch. tend wieder niederzuträufeln, fondern um fie in schaumenber Bahrung unter fich in's Unermegliche ju erpanbiren, bis ber leifefte Anftog von Außen die riefenhafte Blafe ploglich lost, und mas bann erfolgt, ift bie fociale Gunbfluth. Dabin führt bie jest herrschende "Creditbanten"=Beft, die graffirende Ceuche bes Borfen - Sagardspiels. Sie schafft in ber Bobe unermegliche Werthe, mas indeg in der Tiefe por fic geht, lagt fich g. B. aus ben von Beit gu Beit aus Berlin burchbringenben Schredenerufen über bas unbeschreibliche Elend ber Maffenarmuth, ihre buftere, milbe und verameiflungevolle Stimmung errathen. Dazu beute ober morgen

<sup>\*)</sup> or. von Edftein aus Paris ben 11. Darg.

ber allgemeine Bankbruch bes Borfenschwindels, und die fociale Ratastrophe ift da! Als Heinrich Heine jungst in den Todesnothen lag und in seinen letten Stunden die Frivolität weniger die Schärse bes eminenten Geistes umdusterte, sagte er zu einem Gesinnungsgenossen Deutschland:

"Es hilft Alles nichts; bie Bufunft gehört unsern Freunden, ben Communisten, und Louis Napoleon ist ihr Johannes; glauben Sie denn, baß ber liebe Gott nur zum Spaß diese letzte grandiose Comodie aufzuführen erlaubt hat? wenn ihn die Communisten auch heute noch verläugnen, Er weiß besser als sie, daß noch eine Beit kommen wird, wo sie an ihn glauben werben."

Dem Sterbenden leuchtete vor, daß es nur Eine Macht in der Welt gibt, deren Sturz auch eine sociale Ratastrophe nicht zu vollbringen vermöchte. Alle anderen Mächte durften sich bei Zeiten vorsehen. Man hört aus Paris und Berlin, daß man dort auf Maßregeln der Abwehr benke. Ob es aber nicht bereits zu spät ist? Die kurze Spanne Zeit, die der jest stipulirte Friede gewähren mag, wird auch über dieses lette und bedenklichste Problem abendländischer Gestitung entscheiben. Oesterreich allein unter den Großmächten derselben hätte noch genug an primitiver Festigkeit der socialen Ordnung besessen, um den Schwindeln der modernen Rationals Deconomie zu widerstehen, und eine solibe Entwicklung vorzunehmen. Statt bessen predigt jest die "Desterreichische Zeistung" den naposeonischen Eudämonismus, die unbeschränkte Speculation und die — Gewerbefreiheit!

Es war bis jest eine ber unlösbarften nationalen Fragen: ob Deutschland sich mehr auf seine Dichter ober auf
seine Bolizei Direktoren einbilden solle? Jest kommen auch
noch seine Rationaloconomen auf bie Wahl!

## XXXIV.

# Das protestantische Missionswesen ber jüngsten Jahre.

II.

Am Libanon und in Palästina.

Das wachsende Interesse am heiligen Land hat besonders in ben jüngsten paar Jahren auch Schriften hervorgerusen, welche sozusagen amtlich mit der Lage der protestantischen Mission dortselbst sich befassen. Namentlich sind die der betden sächstichen Baktoren Liebetrut und Graul, letzterer Direktor der lutherischen Missionsanstalt in Dresden, beachtenswerth. Die Christen des heiligen
Landes im Ganzen erschienen dem Erstern "als ein dumpfgewordenes Salz, das hinfort zu nichts nübe ist, als daß man es hinausschütte, und lasse es die Leute zerreten". Im so mehr muß
die unverkennbare Ausmerksamkeit uns angenehm auffallen, welche
die herren gerade dem Völklein der Maroniten am Libanon
widmen. Die Maroniten stehen bekanntlich, unbeschadet ihrer ritwellen Besonderheit, in der Einheit der Kirche; und so treu als sie seit Jahrhunderten ihren katholischen Gehorsam bewahrten, so tapser
haben sie in ihren Bergen stets ihre volksthümliche Freiheit und

<sup>\*)</sup> Liebetrut, Reife nach bem Morgenlande. Samburg 1854. I. Thl. S. 216.

Selbftregierung gegen ben Islam vertheibigt. Ihrer innigen Anhanglichkeit an das Dberhaupt ber Rirche konnen felbft bie eifrigften Broteftanten eine Art bon Anertennung nicht berfagen. Graul felber bezeugt: bag bie Maroniten "eine gewiffe fcmarmerifche Anhanglichkeit an ben Papft bis beute noch nicht verloren haben", und wenn Robinfon fagt: "es fann zweifelhaft febn, ob fich irgend ein Bolt nachweisen lagt, welches eine fo aufrichtige und tiefe Berehrung fur ben Bapft hegt", fo fahrt or. Graul fort: "3ch felbft tann, foweit meine Erfahrung reicht, biefe Musfage nur beftatigen. Giner unferer Leibensgenoffen in ber Duarantane ju Beirut war ein junger, febr verftanbiger Dann, und obgleich er von protestantischen Joeen mehr als angehaucht war (?), fo machte fich boch feine Sympathie mit bem geflüchteten Papfte auf faft rührenbe Weife Luft und er ergablte mit triumphirenber Freude, daß ihre Priefter für die Biebereinsehung beffelben in ben Rirchen beteten" \*). Gr. Liebetrut will ihnen zwar ben Ruhm fatholifder Orthodoxie ftreitig machen, und fchilt ihre Priefter "gang unwiffend und unerfahren in ben Beheimniffen ber driftlichen Lehre und bes evangelifden Lebens" \*\*); Gr. Graul nennt fie trage Sumpfe bes Aberglaubens und ber Unfittlichfeit, ja er entblobet fich nicht ju ergablen, bag einige Rlofter febr reich find und bie beften Beinkeller befigen, Die Bewohner berfelben aber weber lefen noch fcreiben fonnen, und bazu mit Sobom und Gomorrha wetteifern" \*\*\*). Aber or. Graul felbft vergift fich nach einigen Seiten wieber und legt Beugnig ab für ben foliben Charafter bes bartgepruften Berg-Bolles, indem er insbefondere verfichert, bag "bas Lafter ber Truntenheit trop bes foftlichen Beines, ber bort in Menge erzeugt wird, und ber feinen alten Ruhm noch immer bewahrt, unbefannt fei"; und bas Uebrige thut ein anderer Reisenber, Gr. Biegler, indem er bezeugt: "Schulwefen und Erziehung feien im Allgemeinen gut zu nennen; die Maroniten fonnen faft alle lefen und fcpreiben" +). Derfelbe Reifende gibt aber zugleich auch ben Grund an , wefhalb Die armen Maroniten von gewiffen Beobachtern fo hart mitgenom-

<sup>\*)</sup> Graul, Reife nach Oftindien über Palaftina und Aegypten. Letzig 1854. S. 65 — 66. \*\*) L. o. S. 90. \*\*\*) L. o. 6. 67.

<sup>†)</sup> Biegler, Reise im Drient. Leipzig 1855. I. Thl. 6. 201.

men ju werben pflegen; "für ben Befehrungseifer ber proteftantifchen Diffionare", fagt er, "fcheinen fie wenig Ginn gu haben." Davon abgefehen ift es abermals fr. Graul felber, ber von ben in tleffte Ignorang und Aberglauben verfuntenen Prieftern und Ridftern ber Maroniten berichtet, wie folgt: "Acht Seminare, in benen Sprift, Arabift, Logit, Moraltheologie und Comiletit gelehrt wirb, öffnen fich ben jungen Maroniten, bie fich fur bas geiftliche Amt vorzubereiten munichen. 3mel berfelben find mit Rloftern und brei mit Diocefen verbunden; bie brei übrigen haben einen allgemeinen Charafter. Unter Diefen lettern nimmt bas Ceminar gu Ain Barta im Gebiete Resravan die bochfte Stelle ein. Dort wird als in einer Urt Sochschule auch Lateinisch und Italienisch gelehrt und Rhetorit. Phyfit und Philosophie vorgetragen." Co burfte benn auch biefen Beobachtern bes Maroniten = Ctammes gegenüber ber Ausspruch. bes Ubbe Dislin in feinen Burben befteben; bag man auf unfere Civilifation weniger ftolg mare, wenn man biefes "unwiffenbe Bolt" mit bem "aufgeflarten unferer großen Stabte vergliche" \*).

Man hatte meinen sollen, baß nach ben beliebten Schilderungen von biesen Christen bas Bekehrungsgeschäft für die protestantischen Missionare ein sehr leichtes und die Ernte eine sehr ergiedige ware. Indes waren die Resultate auch bei den todseindlichen Nachbarn der Maroniten, den halb heidnischen halb moslemischen Drusen, nicht wiel glänzender, obschon sie von Ansang zu großen Gossmungen berechtigt hatten. Schon im 3. 1843 nämlich hatte in Abeih, dem Brennpunkt der nordamerikanischen Mission, ein Druse den Uebertritt von nicht weniger als hundert Familien zum Protestantismus in Aussicht gestellt, wenn man ihnen nur den englischen Schutz zusichern könnte und wollte. Ein Jahr später hieß es auch, daß 150 griechische Christen am Libanon Protestanten geworden wären, allein diese 150 schwanden auf "ein paar" zusammen."), und um dieses "Baar" zu erhalten, sind zwei Missionäre und ein Missionäarzt angestellt. Also weder mit den Maroniten, die zu

<sup>\*)</sup> Mislin, Les saints Lieux. Paris 1851. Cf. Annales de la propagation de la foi. 1852. 28b. 24. ©. 459.

<sup>\*\*)</sup> Graul, l. c. S. 59 — 60.

"Mindemerific an bem Papft hangen", noch mit ben Drufen läßt Ach etwas machen. Im Uebrigen fant fr. Graul folgenden Stand Der ihnen vermeinten Diffion vor: es waren fiebenzehn "Arbeiter" angeftellt und hatten funfzehn bis achtzehn Glieber zu verfeben, "unter ben fechegehn proteftantisch gefinnten Gingebornen gu Batbeba maren jeboch nur brei eigentliche Blicber ber Rirche" \*). Libanon hatte bie große Operationebafie bes Evangeliums werben follen, und in ber That verfaumte man nicht, in Ausstreuung von Bibeln und Traftatlein "gegen bas Papfithum" allseitig auszugreifen; aber bie bort ftationirten Diffionare fagen felber: "Es find feit gebn und zwölf Jahren in allen Theilen bes Lanbes, von Meppo bie Bebron und Baga, Bucher ber heiligen Schrift in grofer Angabl verbreitet worden und boch ift feitbem unfere Biffens feine einzige Seele baburch befehrt worben" \*\*). Bon ber Diffion in Damastus bemerft Gr. Liebetrut, bag "fich erft einige fcmache Anfange ber Wirtsamkeit regen, besonbers unter ben Juden" \*\*\*).

Es muß bemnach blog bas Berhaltnig innerhalb ber viet Banbe ber Mifftonshäufer am Libanon gemeint fenn, wenn bie bortige Miffion Grn. Graul bennoch "eine gefunde fcheint", und or. Liebetrut fie "bie iconfte Frucht" nennt. Sonft erhalten wir nirgends beftimmte Refultate, fondern Alles fchwebt in ber Luft ober geht in ber Soffnung auf. Mit Muhamebanern gibt bie Diffion fich gar nicht ab; bagegen hatte man fich fruber als besonbers ergiebiges Arbeitofelb bie Juben, und in neuefter Beit bie Armenier und jum Theil bie ichismatischen Griechen felber auser-"Unfere Miffionare und umbergiebenben Bibelvorlefer bringen bem Evangelium immer mehr neue Unhanger gu", erflart ein neuefter Bericht aus Berufalem im Borberfat; ber Rachfat aber lautet: "mit Juben und Armeniern muffen wir uns jeboch feit einem halben Jahre fehr in Acht nehmen, weil es fich in letter Beit ditere jugetragen, bag fich biefe nur pro forma und wegen ju hoffenber Pathengeschenke in ben erangelischen Bund aufnehmen ließen und nachher wieder abtrunnig wurden" †). Es burfte baber allerdings nicht übertrieben fenn, mas ber fatholifche Reifende fr.

<sup>\*)</sup> Graul, S. 94. \*\*) Graul, S. 96. \*\*\*) Liebetrut a. a. D. S. 142. †) Berliner Protest. R. . 3. vom 10. Nov. 1855.

Schiferle berichtet: "Wahre Befehrungen aus Ueberzeugung tommen beinahe nie vor, hochstens Anmelbungen, für englisches Geld bie englisch-protestantische Religion annehmen zu wollen. Der anglifanifche Baftor (in Emprna) felbft ergablte, bag einftens ein Grieche gu ihm gekommen fei mit bem Antrage, englisch werben zu wollen, bas beißt, bie Religion ber englischen Protestanten annehmen gu wollen, daß er aber auch gleich gefragt habe, welch' einen Bortheil ibm biefer Religionemechfel bringen werbe. Ein anderer fei gefommen mit bem Untrage: er wolle feche andere Convertiten bem Berrn Baftor zuführen, aber er hoffe bann ein fogenanntes Unterhanbler-Gelb zu erhalten" \*). Der Englanber Patterfon machte fast gleichgeltig biefelben Erfahrungen. Dagegen schildert ein Bericht bes Jefuiten B. Abougit ben Buftand ber fatholischen Diffion in Beruth, Bicfaia, Ghazir, Bableh, Maalafa ale ein "fofilichee Refultat", bas bie Miffionare unter gablreichen Schwierigfeiten mit bent "Segen bes himmels" zu Stande gebracht; fie haben Schufen errichtet für Rnaben und Madchen, Seminarien zur höheren Ausbildung, Die fleißig befucht werben, und Die Diffionare find aberhaupt voll Dant gegen ben Spenber fo reichen Segens, ber auf ihrem Wirfen ruht \*\*). Der Patriarch von Jerufalem bebauert nur, bag ihm bie Mittel fehlen, um Schulen zu errichten und fur fe tuchtige Lehrer anstellen ju tonnen, fo bag fatholische Rinber genothigt find, bie proteftantischen Schulen gu besuchen \*\*\*), inbem ben protestantischen Diffionaren bie reichften Gilfequellen gu Bebote fteben.

Wir stoßen auf bieselben Berhältniffe im heiligen Lande felbst. Die Armuth der Bewohner und die hilflosigkeit der katholischen Misstonarc war es, was die protestantische Propaganda in Nazareth benüte, um wenigstens Berwirrung und Unzufriedenheit hervorzurusen. Durch mancherlei Intriguen gelang es ihr Spaltungen zu veranslaffen, die aber durch den Patriarchen Valerga jest wieder aus-

<sup>\*)</sup> Schiferle, Reife in bas beilige Land. Augeburg 1852. B. I. S. 132.

<sup>\*\*)</sup> Annales de la propagation de la foi. 1852, pag. 462 — 480. \$\mathbb{Q}\$gi. 1854. p. 353 — 371.

<sup>•••)</sup> L. c. 1853. pag. 205.

geglichen find. Die Gunber haben ihr Aergernig burch öffentliche Buffe gefühnt, und tein Ratholit fteht mehr irgend in religiofer Berbinbung mit ben Proteftanten; bie Frauen von Ragareth insbefondere batten bie größte Abneigung gegen bie neuen Apoftel bezeugt, fo bag nicht Gine von ihnen beren Berfammlungen befuchte, fie fich vielmehr bemühten, ihre Berwandten und Freunde fern gu halten ober wieber auf ben rechten Beg zu führen \*). Es ift bieg Die "evangelifche Gemeinde in Ragareth", Die "bereits im Jahre 1851 in ber Bilbung begriffen mar", von welcher auch fr. Liebetrut fpricht. Er lagt jeboch auch felbft einfliegen, Bifchof Gebat fei babei "mit Borficht" verfahren, ba er "tie entstandene reformatorifche Bewegung nicht aus burchgebend reinen Beweggrunden ableitete" \*\*). Nicht minber war auch in Jaffa "eine reformatorifche Bewegung" ausgebrochen, wenigstens maren "bie Anfange bes evangelifchen Lebens angeregt." Lillein auch biefe Blamme ift erlofchen. Die feiner Beit viel befprochene Aderbau - Colonie ift eingegangen ober vielmehr von ameritanischen Baptiften, bie "über viel Gelb ju bisponiren haben", ben beutschen Colonisten abgenommen morben. "Dit ber fleinen beutschen Colonie bei Jaffa", ergablt ein Bericht von bort, "icheint es cin betrübenbes Enbe ju nehmen. Bebruber Groffteinbed, welche bie Colonie gunachft bilbeten, find mit bem Bollander Clafen zu ben ameritanischen Baptiften übergetreten, und gwar zu folchen, welche noch ein Stud bes Jubenthums. bie Feier bes Connabends als Sabbath, beibehalten, bagegen ben Sonntag vermerfen. Diefe find vor Rurgem aus Amerita nach Jaffa gekommen und verfuchen unter ben Juben bafelbft ju mifftoniren. Sie scheinen fiber viel Gelo zu bisponiren \*\*\*). Die Diffion gehört alfo jest ben ichwarmerifchen "Siebentäglern", unb bat es nicht mehr auf die jahlreichen Ratholifen, fonbern auf die wenigen Buben in Jaffa (mit ben Armeniern blog etwa 100) abgefeben.

"Wenn bu bich von bem Jaffathore her rechts zu bem Bioneberge binauf wenbeft, fo ift bas erfte Bebaube, bas beine Auf-

<sup>\*)</sup> Annales de la propagation de la foi. 1853. p. 252 - 254.

<sup>\*\*)</sup> Liebetrut. II. Thl. S. 143.

<sup>\*\*\*)</sup> Rreuzzeitung vom 3. Januar 1854.

einer ficheren Grundlegung vierzig Buß bobe leicht vom ebemaligen Palafte bes Gerobes, Co ichilvert br. Graul Die außere teftantifchen Rirche in ber beiligen Ctabt; bie ir meniger foftbar, aber ungleich meniger "nett." mohl bes anticipirten Triumphes, ben bie pr an bie englifd-preufifche Schopfung bes Bis 1841 fnupften. Es follte "über bem Grat eine Ginbeit ber protestantifchen Rirchen bes 2 und auf ber anbern Geite bie politifche 2 welche bie morgenlanbifden Rirchen bereits ge ber Reformation vor ihnen auf ben Leuchter fagt bas felber; und mas mar ber Erfolg? Allgemeinen bin mar wohl eines driftlichen R. allein bie Ausführung blieb fo weit hinter ber einmal eine außere geschweige benn eine innere fam" \*\*). Aber - "bie einzigartige Bebeutung evangelifchen Miffionsortes!" ruft Gr. Liebetru Erfolge in biefer Sinficht vielleicht beffer? 2016 ein jubifcher Convertit, im 3. 1842 mit be feche Rinbern in ber Davideftabt einzog, hatte jur Befehrung ber Juden. Erft furg porbei, Rinn fam aufbraille ban talle mier

find Bibeilefer und Diffionsprediger ausgefandt, und bereits verschiebene evangelische Gemeinben gesammelt worben; auf biesem Bebiete fonnen bie Bemühungen ber Diffion für Jerael mit benen ber evangelischen Stiftung vielfach Sanb in Sand geben" \*). Tros jenes "vielfachen Berlangens" bemerft aber fr. Liebetrut felber, bag man beute noch "faum andere Evangelische bort finden wird als folche, bie ale Beamte ber gablreichen Unftalten, welche feitbem aus bem Boben bes neuen Bions gewachsen finb, ihren Beruf finben, ober bie wir ale Erftlingefruchte ihrer Arbeiten zu betrachten baben" \*\*). Gr. Liebetrut scheint fich über biefen Diffionsberuf nur burth bie Ermagung zu beruhigen, bag eine anbere als aggreffive Stellung feinen Glaubenegenoffen gar nicht möglich fei. ebangelifche Gemeinde, bie, irgendwelchen phantaftifchen Anfchauungen zu Liebe, in Jerufalem nur in und für fich felbft leben wollte, mußte fofort in Duffiggang verfallen, und wurbe, mas jest ben Aufenthalt bafelbft erträglich macht, alebald einbugen \*\*\*\*).

Das heißt boch wohl nichts Anderes als: wir existiren als zerstörendes Princip ober wir existiren gar nicht. Es ware aber ganz unnüt, über diese specissische Ratur des jerusalemischen Bisethums sich Sorge zu machen. Hr. Direktor Graul, der im Austrage der lutherischen Misstonsgesellschaft in Leipzig die Misstonsstationen besuchte und sich mit eigenen Augen von den Verhälmissen überzeugte, erstattet einen Bericht, dessen unübertrefflich verschrobene Säze wenigstens so viel deutlich machen, daß der Schaden gleich Rull ist. "Auf meine Frage", sagt Gr. Graul, "nach den bisherigen Ersolgen der Mission erhielt ich die Antwort, daß die Zahl berer, die seit Ansang der Mission ble heilige Tause empfangen haben, sich etwa auf einige sledzig belausen möge, — diejenigen mit eingerechnet, die in Folge offenkundiger Schande nachher wieder ausgeschlossen wurden oder aber von selbst absielen. Das jährliche

<sup>\*)</sup> Liebetrut, Thl. II. S. 143.

<sup>\*\*)</sup> Liebetrut, Jerusalem, seine Borzeit, Gegenwart und Bufunft. Ein Bortrag auf Beranstaltung bes evangelischen Bereins für kirchliche 3wede, am 6. Febr. 1854 gehalten. Berlin 1854. S. 28.

<sup>\*\*\*)</sup> L. c. S. 29--30.

Rundichreiben bes Bischofs Sobat von 1850 läßt in bas gestiliche Elend ber Mehrzahl einen traurigen Einblick thun, und selbst die besseren Ausnahmen erscheinen in dem Berichte des so milven Mannes immer noch in einem ziemlich tunklen Lichte. Sie haben im Ganzen genommen durch ihr ftetiges, bescheidenes und geslehriges Betragen, durch ihre Thätigkeit und durch ihr Verlangen nach einem höheren Grade christlicher Erkenntniß befriedigt, und dann und wann auch gezeigt, daß ein Werk der Gnade in ihrem Gerzen vor sich gehe." Wie lettere Worte zu verstehen sind, zeigt ber tiefe Seutzer, den Gr. Graul ihnen mit auf den Weg gibt: "Bergleicht man mit diesen geringen Erfolgen die vielen Kräfte und Mittel, die zur Erzielung berselben in Bewegung gesett werden, so brängt sich wiederholt die Frage auf: worin liegt's" \*).

Wo moglich noch truber als über die Diffion im Allgemeinen, benft or. Graul über bie Judenmiffion insbesonbere, fur beren ergiebigftes Feld man fonft Palaftina angepriefen. "Ich für meine Berfon mage biefe wichtige Frage fo wenig mit enticheibenbem Ja gu beantworten, bag mir faft jebes Feld außerhalb bes beiligen Sandes vortheilhafter erfcheint. — Faft alle Juben, Die in Balaftina wohnen, leben mehr ober minder von Almosen. Wo biefe reichlich genug fliegen, ei ba blubt ja fur ben armen Juden ein Barabies auf Erben ; er wunfcht fich nichts Befferes. Mus biefem Grunbe hauptfacilich ift von bem Sephardim, dem ehrbareren Theile der jubifchen Bevolkerung in Jerufalem, wenn ich nicht febr irre, auch noch nicht Gine Seele gewonnen worden. Unter ben Afchtenezim, bie meift mehr ober minber ben Auswurf bilben, geht es viel knapper gu, ja oft fo tnapp, bag ein Austommen taum möglich ift. Bas Bunber alfo, bag fich von borther Diefer ober Jener in die Arme ber reichen anglifanischen Miffion wirft. Bu meiner Beit konnte man mir auch nicht einen einzigen Profelhten nennen, ber nicht ber Raffe ber Diffion ober fonftigen driftlichen Raffen in biefer ober iener Form gur Laft gefallen mare. Das ift jebenfalls ein febr bebenflicher Uebelftand, bem nur bie Sandwerteranftalt unter gewiffen Bebingungen, noch viel mehr aber bie Anlegung einer acerbauen-

<sup>\*)</sup> Graul l. c. S. 211.

ben Colonie, falls eine folche unter ben gegenwärtigen Berhaltniffen im heiligen Lande überhaupt möglich ift, bet bem allerweisesten und allerentschiedensten Berfahren Seitens ber Wissonare
in Jerusalem einigermaßen abzuhelsen im Stande sehn burite\*\*).

Wie groß mag nun bie Bahl ber protestantischen Gemeinbe-Blieber in Jerufalem fenn? Tobler gibt fie auf funfzig an \*\*); Liebetrut weiß fie nicht genau, fondern bemerft nur, bie Seelengahl überfteige nicht bunbert, ungeachtet ber ansehnlichen Bahl von Diffionaren, Behülfen und Beamten ihrer verschiedenen Unftalten. "In Babrheit befteht fie ja nur aus ben Arbeitern ber Diffion, benen ber evangelischen Stiftung, ihren Familien, ben Beamten ber jener zugeborigen Unftalten, ben Fruchten ihrer Arbeit, ben getauften Brofelpten, und endlich ben beiben Konfuln und ihren Familien"\*\*\*). Das find alfo bie "Fruchte" mehr als zwölfjabriger Anftreugungen, mofur jahrlich 30,000 Thir, verwendet werben? Da inbeg in ben Berichten benn boch von Profelyten bie Rebe ift, fo mare etwa noch die Art und Beife wie, die Motive wodurch fie gewonnen werben, anzudeuten. Gr. Graul bat uns zwar icon ergablt, bag es mit ber Jubenbefehrung außerft miglich ftebt, und ben Diffionaren nur ber Unewurf ber jubifchen Bevollerung gufällt; er hat aber verschwiegen, bag eigene Pramien für bie Tauflinge ausgesett finb, eigene Unterftutungen fur die jubifchen Diffionsobjefte überhaupt. Schon ber berühmte Drientalift Tifchenborf berichtete: "Sechstausend Biafter (gegen breihunbert Speciesthaler) werten bem Taufling gleichsam als Pramie bargeboten; andere Bortheile follen gleichfalls beträchtlich fenn" †). Und wenn baraufbin einige Juden fich fur ben Protestantismus entichieben, fo murben fie bem Reisenden als folche bezeichnet, bie von ihren eigenen Glaubensgenoffen eine Burudfetung und gwar aus guten Grunden erfahren batten; fo fpinnt man goldene Mete und fangt faule

<sup>\*)</sup> Graul 1. c. S. 212-213.

<sup>\*\*)</sup> Tobler, Denfblatter aus Berufalem. St. Gallen 1853. C. 352.

<sup>\*\*\*)</sup> Liebetrut, Thi. II. S. 137.

<sup>†)</sup> Tifchenborf, Reife in ben Drient. Leipzig 1846. 29b. II. C. 50.

Bische." Was Wunder, wenn es unter solchen Umständen schon mehr als einmal geschehen, daß "ein getauster Jude sehr bald wiesber Jude geworden." Ist ja sogar der Fall vorgekommen, daß ein geborner Brotestant aus Danzig in Jerusalem zum Judenthum übertrat. "Das freilich begreift sich leicht; macht englisches Gold Christen, so kann auch jüdisches Gold Juden machen"). Hr. Liebertrut aber resummirt: "Die Früchte dieser Arbeit müssen jedem Unsbefangenen Respekt einstößen vor der Macht des Glaubens und der Liebe, die sich in dem Wirken der evangelischen Missonäre bezeugt, besonders wo, wie hier, brittische Großherzigkeit und Energie mit Beharrlichkeit und Treue deutscher Arbeit Hand in hand gehen"\*).

Indeß scheinen selbst die "sechstausend Biafter" in größerm Maßfabe nicht auf die Juden gewirft zu haben, indem die Missionare erst noch im 3. 1853 "wegen der Fruchtlosigseit ihrer Arbeit einen derben Berweis" von der Londoner Juden-Missions-Alsociation erhielten. Bekanntlich stachelte sie berselbe zu einer außerordentlichen Anstrengung, deren Folgen für die herren bald sehr tragisch ausgefallen wären \*\*\*). Laß in neuester Zeit endlich die Juden Englands sich selber des Elends ihrer palästinensischen Glaubensgenossen ersbarmten, und einen eigenen Gesandten, Moses Wontesiore, mit beweitenden Gelbsummen nach Jerusalem schickten: dieser Borgang bildet nun noch einen neuen Abschnitt in der Geschichte der englischpreußischen Palästina-Mission. Bis jeht, sagt ein neuester Bericht,

<sup>\*)</sup> L. c. S. 51.

<sup>\*\*)</sup> Liebetrut Reife. Thl II, S. 127.

<sup>\*\*\*)</sup> Allg. Big. 1853 vom 1. Mai. Die getabelten Prabifanten vers fammelten nämlich, um ihre Tapferkeit zu constatiren, ein großes Bekehrungs: Meeting unmittelbar vor ben Thoren ber Synagoge, in welcher bie Juben eben ihren Gottesbienst feierten. Darüber ers griffen Lettere mit, "einem hagel von Steinen und Straßenkohn bie Offenstwe, wobei insbesondere bem Missonsarzte bas Alas einer tobten Rabe in's Gesicht flog. Mit Mühe wurden bie überrumpels ten Evangelisten von ben Borstehern ber Synagoge ben handen ber wüthenden Juben entriffen.

fei lettere bei ben Juben giemlich mohl gelitten gewesen, "weil wir fie von Beit zu Beit mit Belbfpenben unterftusten"; aber - "feit bem Eintreffen bes Gir D. Montefiore haben diese Gelbsvenben als unnothig zu fliegen aufgehort, und feitbem zeigt fich unter ben gewinnfuchtigen Rabbi's bas Beftreben, uns auf alle nur erbentliche Weife in bofen Leumund ju bringen" \*). Rurg vor Montefiore mar auch noch ein gemiffer Dr. Coben ale Befanbter bes Barifer Rothschild gekommen, um fur bie Juben Jerufalems eine Reibe wohlthätiger Unftalten zu ftiften. Der Schreden über biefe geftelgerte Concurreng mar groß unter ben Evangeliften. .Jest thaten" - fchrieb ein wohlmeinenber Diffionefreund von Ort und Stelle - "jest thaten bie Judenmiffionare in Palaftina nun vollenbs gut, nicht unnute Arbeit an einen burch und burch fterilen Boden zu wenden, fonbern auf Felber zu gehen, auf benen ber Berr gegenwärtig ju arnbten befcheert bat" \*\*).

Aus bem Libanon konnte boch jüngst noch Ein benkwürdiger Misstons-Sieg berichtet werden: es gelang nämlich dort dem englischen Misstonsarzt de Forest, ein christliches Schriftchen, "in dem das Wort Gottes enthalten war, gegen vier Eier an einen armen Burschen zu vertauschen"\*\*). In Jerusalem aber scheinen nun die Juden, um deren willen die Misstonäre doch da sind, noch alle Lust an dem "Pathengeschenk von sechstausend Piastern" zu verlieren, während sie früher immerhin noch "mit den Misstonären in gutem Benehmen standen, sie als Freunde behandelten und östers bei ihnen Belehrung suchten" †). Man wird trot M. Montesiore und Dr. Cohen neuerdings ansangen müssen, rein in's Blaue hinein das jüdische Misstonsobjekt im Großen "von Zeit zu Zeit mit Geldspenden zu unterstützen." Und sast man die bisherige Behandslung dieses Objekts im Allgemeinen und im Einzelnen in's Auge, so wird ein gewisser Bericht nicht mehr übertrieben erscheinen kön-

<sup>\*)</sup> Berliner Broteft. R. 3. vom 10. Nov. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Broteft. R. 3. vom 10. Febr. 1855.

<sup>\*\*\*)</sup> Leipziger evangel.: luther. Diffioneblatt. 1853. Rr. 23.

<sup>†)</sup> Steger, Die proteft. Miffionen. 2. Aufl. II. S. 48.

nen, daß einmal in einem einzigen Jahre 54,000 fl. aufgewendet worden feien zur Eroberung eines — einzigen Profelhren.

Ichenfalls aber verliert fr. Liebetrut die Hoffnung nicht: allerbings, wenn in Berufalem nicht fo "reichbegabte Berfonlichkeiten" fich befänden, "wurde in der dortigen Todeswüfte unter allen Um ftanden nichts zu wirken fepn"; allein eine Berfonlichkeit, wie die des Bischofs Gobat, "von einem zahlreichen und reichgesfegneten Familienkreise umgeben und unterflüt, wird das Gedeihen der jungen Stiftung sicher stellen"\*), und "den Triumph der Kreuzschen das Blut ihrer Millionen erringen."

Ingwischen lautet ber neueste Jahresbericht bes Bischoss wo möglich noch trüber als die frühern, und wenn die Zeitungen nicht lügen, so steht ihm eben jest die ärgste Calamität bevor, indem — Mothschild selber gen Jerusalem gezogen ist. Gr. Liebetrut durfte baber bald seinen andern Arost voranstellen mussen. "Freilich scheine der herr wohl mehr in den Eishütten der bekehrten Grönländer, oder in den Strobhütten unserer christlichen Raffern und hottentotten als an der Stätte des alten Jerusalems wohnen zu wollen"); sollte aber wirklich dem Protestantismus in diesem irdischen Jerussalem keine Zufunft beschieden sehn, so wartet man eben auf das "neue Zerusalem, welches die Alesen der Ewigkeit erfüllen wird." Die Frage ist nur, ob der herr dort anders richten wird, als er hier gerichtet hat.

<sup>\*)</sup> Liebetrut, Reife. Thl. II. G. 134. Berufalem ac. 31.

<sup>\* \*\*)</sup> Liebetrut, Berufalem, S. 34 - 25.

### XXXV.

# Der Juftizmord im Teffin.

Aus ber Schweiz in ber Charwoche 1856.

Es ift nun ein Jahr verlaufen, seitbem die bespotische Unterdrückung des Kantons Tessen in is Werk gesett worden, in jenem Pronunciamento, dessen Beranlassung, Berlauf und nächte Folgen wir damals in diesen Blättern beschrieben haben. Der unerhörte Gewaltstreich ist dieser Tage zu einem gewissen Abschlusse gekommen durch die Austragung des Strafs Prozesses, welcher in der am 20. Hornung 1835 erfolgten Tödtung des Franz Degiorgi sein Object gefunden hat, oder, wiederholen wir lieber gleich das rechte Wort, durch den surchtbaren Justizmord, der dermalen alle ehrbaren Schweizer mit Scham und Entsehen erfüllt.

Der Leser wird sich aus unserer letijahrigen Darstellung erinnern, wie die Wahlen, die der Kanton Tessin für den schweizerischen Nationalrath getroffen, durch diesen ungultig erklart wurden, vorgeblich wegen einiger Unregelmäßigkeiten, im Grunde jedoch nur, weil sie im oppositionellen Sinne ausgefallen waren; wie darauf die Anordnung neuer Baselen verzögert, Beranlassung zu einem Gewaltstreiche gesucht und, weil sie sich durch die Gegner nicht darbieten wollte, ise xxxvII.

nen in locarno biefelbe unterlegt murbe. Frang Degiorgi, ein befannter rabifaler Raufbolb, überfiel am 20. Febr. bas Gesellschaftslofal ber Conservativen und provocirte eine blutige Rauferei, in welcher er feinen Tob fand. Bon baber nahm die radifale Partei Beranlaffung, unter die Baffen ju treten, angeblich jur Abwehr eines von ber oppositionellen Bollemehrheit complottirten leberfalles. Es bildete fich ein Bohlfahrteausschuß, ber ftatt ber Regierung, aber mit beren Conniveng die Bugel ber Berrichaft ergriff; bewaffnete, aus bem begehrlichften Gefinbel zusammengeworbene Banden burchjogen bas gange Land, nahmen bie Suhrer ber Bolfemehrheit gefangen ober zwangen fie zur Flucht, verbrannten alle Druderpreffen ber Opposition und erhoben eine Branbichatung von 420,000 Franken. Unter bem unmittelbaren Ginbrude biefer Frevelthaten wurde ein neuer Berfaffungeentwurf gur Bolfeabstimmung gebracht und fammtliche Rantonalbehörben fowie bie eidgenössische Stellvertretung neu gewählt, jest naturlich im Sinne bes Pronunciamento, bas feine Solblinge erft nach Durchführung bes hochverratherifden Streiches entließ. Der neue große Rath, jufammengefest aus ben Urhebern und thatigften Mitgehülfen ber Rebellion, befchloß Amneftie über Alles, "was mahrend und in Folge bes Pronunciamento geschehen ift", und ichnitt baburch ben Gebranbichatten, Difhandelten und in jeder Art Geschädigten ben Rechtsmeg ab, ju irgendwelcher Guhne bes erlittenen Unrechtes ju gelangen - bie Berbrecher hatten fich felbft amneftirt. ber Gesammtamnestie wurden einzig bie Borfalle im Café Agoftinetti, b. f. bie Tobtung bee Frang Degiorgi ausgenommen, ale bas unerläßliche Mittel, eine Angahl angeschener Manner ber conservativen Partei zu verfolgen und wenn möglich auf immer ju vernichten. Daß bie Ausnahme bes Amneftiebefretes feinen anbern 3med gehabt, beweist leiber bie gubrung bes Prozesses und ber baraus hervorgegangene Berichtespruch.

Alles, was auf biefen Strafprozeß Bezug hat, ift emporend, gräuelhaft. Was man als Pflichthandlung der verleten Gerechtigkeit ausgibt, ist das Werk des rachfüchtigken lebermuthes. Der Strafprozeß ist nicht bloß angehoben, sondern auch instruirt und abgeurtheilt von der unersättlichsten Parteileidenschaft. In folgenden Thatsachen liegt der Beweis für unsere Behauptung.

Die Angeflagten find sammtliche conservativen Burger, welche am 20. Febr. 1855 in ihrem üblichen Gefellschafte-Lofal in Locarno versammelt waren und von Degiorgi und feinen Benoffen überfallen murben. Ihre Berhaftung murbe vollzogen burch die zugellofe Bande, die fich jur Durchfubrung bes Bronunciamento jusammenthat. Es war hierauf ber Bohlfahrteausschuß, welcher vom Berichte in Locarno bie ftrafrechtliche Berfolgung ber Berhafteten begehrte; er that es "im Namen bes bewaffneten Bolfes" und mit bem weitern Begehren, "bag bie Juftig rafch und ftrenge gehandhabt werbe, daß fich bas Gericht ju biefem 3mede permanent erflare, um ohne Unterbruch die Inftruftion bes Brogeffes ju beenben." Der Staatsanwalt, bem bie Fuhrung bes Brogeffes übergeben murbe, ift jener Pafini, ber auf bem Grabe bes Degiorgi Rache geschworen. "Du bift gefallen (lautete fein Rachruf an ben begrabenen Barteigenoffen), boch rube im Frieden, benn beine Racher werben aus bem Grabe erfteben. Magiftraten, es befteben Gefete, rach et biefes entfegliche Berbrechen"! Die Manner, welche über Schuld ober Richtschuld ber verfolgten politischen Gegner abzusprechen berufen murben, find nicht bie Beschwornen, beren Ginfuhrung bie neue Berfaffung vorschreibt, fonbern Richter, gemablt von bem aus bem Bronunciamento hervorgegangenen großen Rathe. Daß bei ber Bahl ber Prozeß Degiorgi fpeciell in Betracht gezogen wurde, geht aus ber Unrebe hervor, welche bei Beginn bes Bahlaftes ein Mitglied an ben großen Rath riche tete: "Wir haben es bem Bolfe verfprochen, wir muffen

Richter haben, welche die Taufe auf bem Altare bes Bronunciamento empfangen haben, Richter, welche bie Dorber perurtheilen." Das Gericht von Locarno murde wirflich aus eifrigen Anhangern bes Pronunciamento bestellt und die Ginführung ber verfaffungemäßigen Jury verschoben. Ale Belaftungezeugen im Prozeffe erfcheinen die Individuen, welche mit Degiorgi ben Angriff auf bas Café Agoftinetti ausgeführt haben. Beit entfernt, ebenfalls und vor Allen in Anflagezustand verfest worden zu fenn, merben gerade fie ale bie "unbetheiligten" und bemnach "glaubmurbigen" Beugen von ber Amteflage bezeichnet. Angeflagt find nur bie Angegriffenen, bie fich im Buftanbe ber Rothwehr befanden. Beugen, welche ausfagten, bag bie Provofation von Degiorgi ausgegangen fei, murben im Berhor bebroht, wie wir icon in unferer lettjährigen Darftellung einen authentischen Beleg bafur beigebracht haben. (35. Bb. 11. Beft). Unbere Ente laftungegeugen wurden auf offener Strafe befchimpft und thatlich mighandelt, mas nebenbei einen Begriff gibt, wie fehr bas vorgeschriebene amtliche Stillschweigen beobachtet worben. Coldes gefchah j. B. bem Rarl Roffi von Locarno, welcher von zwei Belaftungezeugen, bem Carbonarihauptmann Baptift Rusca und feinem Bruder Buchfandler, fo arg mighandelt wurde, bag er in Befahr gerieth, bas Beficht ju verlieren. Die gleichen Individuen, Begleiter bes Degiorgi vom 20. Rebr., bedrohten ben Betro Bianchi von St. Abbondio mit bem Tobe, wenn er feine Ausfage, bag Degiorgi ein Stilet bei fich gehabt habe, nicht widerrufe. Sie mifhandelten ihn und führten ihn in's Gefangniß, aus bem ihn ber Regierungse Commiffar erft am folgenden Tage entließ. Die Angreifer gingen auch hier ungeftraft aus.

Als gegen Ende Mai v. 36. mehrere ber Angeflagten pals minder Betheiligte" aus dem Untersuchungsverhafte entslaffen wurden, rottete fich der Arbeiterflub von Locarno gusfammen, um gegen biefe Maßregel zu protestiren, worauf er

fein human-freifinniges Beluftden noch an Berftorung von Grabmalern, Berftorbenen ans ben Familien ber Angeflagten gefest, zu fublen fuchte. 216 faft gleichzeitig eine zeitweife im Dienft gestandene Carbonaricompagnie verabschiedet wurde, brauchte es Dube, fie jurudjuhalten von bem Borhaben, bie Befangniffe einzusprengen und bie Befangenen nieberzuhauen. Man habe feine Gemahr, gaben bie fanatischen Carbonari ale Grund an, bag bae Bericht energifch genug gegen bie Angeflagten verfahren werbe. Ueberhaupt forgten bie rabis falen Berrichlinge im Teffin, und bas ift eben bas Monftruofefte in biefem Prozeffe, ftete bafur, bag von ben zugellofen rabifalen Banben bes Stabtchens Locarno ober von ber masginiftischen Breffe von Beit zu Beit irgend eine Demonftration im Sinne blinder Rachewuth geschah, um die ohnehin befangenen Richter fur bie Mahnungen ber Bernunft und bes Bewiffens noch unzuganglicher zu machen. Die Regierung hatte befohlen, alle mahrend bem Bronunciamento errichteten Freis heitebaume niebergureißen, nur bie zwei am Gerichtsorte Locarno aufgerichteten mußten fteben bleiben, um angubeuten, bag ba bas Pronunciamento seine Mission noch nicht vollenbet habe. Auf einen ber beiben Baume murbe bie Infchrift angeheftet "Degiorgi 20. Febbrario 1855", und auf ber Rudfeite "Assasinio vendicato." In bem Seitengange, burch welchen die Richter in bas Gerichtshaus einzutreten pflegen, wurde das Porträt des Franz Degiorgi, wie er von Blut trof, ale eigentliches Ecce Homo aufgehängt, um bie Richter, Freunde bee Betobteten, unablaffig gur Rache aufzumahnen.

Die Behandlung, welche bie Gefangenen erfuhren, entsprach ber unter ben Berfolgern herrschenden Gesinnung. Wiesberholt vernahm man Rlage über bie schlechten Lotale, in welchen bie Gesundheit ber Inhaftirten ruinirt werbe. Der Gefängnifarzt, Dr. Galli, selbst ein Anhanger ber Regiesrungspartei, reichte schon Anfange April v. 36. bem Gerichte bringende Borstellungen ein, daß man gefündere Lotale auf-

fuche, indem die Gesundheit namentlich des Dr. Franzoni und bes Abvokaten Rusca bereits empfindlich gelitten habe. Das Gericht gab ben Bescheid, es sei erft Berschlimmerung abzuwarten (aspettare un peggioramento). In den kalten Ros vembertagen vernahm man, bag bie Befangenen erfrieren mußten, weil in ben Gefangnißzellen feine genfter angebracht feien, fonbern nur Luftlocher, burch welche bie Ralte ungehindert eindringe. Dit ber junehmenden Ralte ertonte balb ber Beheruf über ben Gotthard herüber, baß bei Fortbauer folder Behandlung bie Befangenen ju Grunde geben mußten. Die Preffe ber beutschen und frangofischen Schweiz ließ fich endlich berbei, von ben Juftigbeamten Teffins humanitat gu begehren, theilweise jedoch immer noch zweifelnd an der Richtigfeit ber vernommenen Rlagen und baher von ber Regierungepreffe Aufschluß verlangenb. Da fand bas Sauptorgan bes Bronunciamento, bie vom apostatifchen Chorheren Giringhelli redigirte "Democrazia", es endlich angemeffen, zu antworten. Mit gewohnter Ausgeschämtheit erklärte bas magginiftische Blatt: bie vorgebrachten Rlagen feien gang unbegrundet, Die Befangenen erfreuten fich ber humanften und zuvorkommenbften Behandlung, fie feien feineswege ber Ralte ausgefest, benn Die Luftlocher ber Befangnifgellen feien eben biefer Tage mit geöltem Papier jugemacht worben.

So ift Alles, was auf die Einleitung des Prozesses Besung hat, himmelschreiend. Es ist die ausgesprochenste Raches Tendenz ruchlofer Herrschlinge und ihres Pobels, die das heilige Amt der Gerechtigseit verwaltet. Die Ranner, auf deren Ruin es die Ankläger vorzüglich abgesehen haben, sind zwei Brüder Franzoni, Sohne eines reichen Handelsmannes, Glieber einer angesehenen, allgemein hochgeachteten Familie in Locarno. Der ältere, Albert, 39 Jahre alt, ist Advosat, der sein Rechtsstudium auf der Universität in Jürich gemacht, ausgezeichnet durch Kenntnisse und Charaftersestigkeit. Er war das Haupt der conservativen Partei seines Diftrittes

und Borftand ihrer Gesellschaft im Casé Agostinetti. Außer seinem Beruse widmete er sich mit Borliebe der Botanif und stand in dieser Hinsicht in vielsacher Beziehung mit fremben Gelehrten. Sein Bruder Jasob, 30 Jahre alt, ist Arzt, lebte seinem Beruse und der Jagd, und hatte sich wenige Monate vor den unglücklichen Borfällen in Locarno verheirathet. Wie Albert und die ganze Familie, genoß auch Jasob Franzoni den allgemeinsten Rus der Unbescholtenheit. Außer ihnen ist Advosat Rusca, erst 26 Jahre alt, die bedeutendste und daher nächst jenen die meist verfolgte Persönlichseit unter den Angeslagten; auch Rusca gehört einer angesehenen Familie in Locarno an. Im Ganzen steigt die Zahl der Angeslagten auf vierundvierzig.

Und welchen Berbrechens find fie angeschulbigt? Der Tobtung bee Frang Degiorgi mit Borbebacht, alfo bes Morbes! Co lautet bie Anflage, welche ber Staatbanmalt am Schluffe ber Prozedur ftellte. 216 bie Rachricht bievon letten Epatherbft über ben Gotthard brang, verbreitete fie überall Staunen und Entseben. Die "Democrazia" wurde nicht mube, bie Angeflagten, bem Richterspruche vorgreifenb, als Morder ju bezeichnen und von einem Complotte ju ichreiben. welches gegen bas Leben bes Degiorgi bestanden habe. Abficht bes Regierungsorganes war offenbar, bie öffentliche Meinung in ber übrigen Schweiz gegen ben beabsichtigten Juftizmord unempfindlich zu machen und ben teffinischen Bobel ju einer terroriftifchen Saltung gegenüber ben Berichten noch mehr aufzustacheln. Die Democrazia wimmelte von radefdnaubenden Bepartifeln, bas Berbrechen bes Borbebachts wurde als ausgemachte unbeftreitbare Thatfache ausgegeben. Einem folden Berfahren gegenüber blieb ben Ungeflagten und ihren Anwalten nichts Anberes übrig, als ebenfalls ben Beg ber Publicitat ju betreten, wozu fie um fo eber Beit fanben, als bie icon angefagten Berichteverhandlungen von einem Monate jum anbern aufgeschoben wurden, vom Oftober auf

ben Rovember, bann auf ben Dezember und wieber auf ben Banner. Unter ben Bertheibigern befinden fich nebft einigen teffinischen Abvofaten bie piemontesischen Rechtsanmalte Brofferio, Comforti und Tecchio (einft Mitglied bes Ministeriums Gioberti), fowie gurfprech Rurg aus Bern. Diefer lettere vorzüglich übernahm die Aufgabe, gegenüber ber teffinischen Beppreffe bie Stimme ber Berechtigfeit jur Beltung ju bringen, was er an ber Sanb ber Prozegaften g. B. in ber "eidgenössischen Beitung" von Burich that. Die politischen Untecebentien bes Grn. Rury find von ber Art, bag fein Beugniß in einem politischen Prozeffe (benn bas ift und bleibt ber Degiorgiprozeß) auch von ber rabifalen Bartei nicht gurudgewiefen werben burfte, um fo meniger, ale er bestimmt erflarte, mas er ausgesagt, fei nicht etwa bloß officiofe Sache bes "Bertheibigers", fonbern feine tieffte Ueberzeugung. Uebrigene ftutt fich feine entschiedene Anficht von ber volligen Unfould zumal ber Sauptangeflagten auf bie Aften, aus benen Br. Rurg bie wichtigften Depositionen veröffentlichte.

Die Aufgabe biefer Blatter gestattet une wohl nicht, biefe Auszuge hier wieberzugeben; wir wollen beghalb nur bas hauptergebniß ber Brogebur in wenigen Gaben anbeuten. Der 20. Febr. 1855 mar ber lette Tag bes Carnevals, ben man im Ranton Teffin, wie an allen Orten italienischer Bunge, unter allgemeinfter Theilnahme ju begeben pflegt. Begen ber herrichenben politifchen Spannung ichidten fich bie Anhanger ber entgegengesetten politischen Barteien in locarno an, bie Saftnachtofreuben je in gesonderten Rreisen gu genießen. Die confervative Befellichaft degli amici, Die feit Reujahr 1855 ale folche im Café Agoftinetti conftituirt mar, hatte im anftogenden und mit bem Café burch eine Communifationethure verbundenen Botel Magoria ein gemeinschaftlides Abenbeffen bestellt, wozu auch bie Frauen und Rinber ber Mitglieber eingelaben maren. Rehrere ber "Freunde" harrten im Café bes Augenblides, wo ihnen wurbe angezeigt werben, daß das Abendessen bereit sei. Die Radisalen hatten ebenfalls ihre Sammelpläte zu gemeinschaftlichen Fastnachts. Freuden, namentlich im Casé Romerio. Am lettern Orte befand sich Franz Degiorgi, ein großer, starker, in Rausereien und Schlaghändeln besonders gewandter und streitsuchtiger Mann. Bon ihm hieß es, daß er beabsichtige, in's Casé Agostinetti zu gehen, um für eine angeblich zweien seiner Freunde angethane Beleidigung Genugthuung zu fordern. Der Syndis Bianchetti vernahm es, besürchtete einen blutigen Zusammenstoß, eilte aus dem Theater in's Casé Romerio, um vereint mit dem Präsesten den Degiorgi von seinem Borhaben abzumahnen.

Allein Degiorgi wollte fich nichts fagen laffen. Bei ber Uebermacht, die bas rabitale Banditenwefen über bie gefeslichen Autoritaten icon erlangt hatte, fehlten bem Synbifus bie Mittel, ben Degiorgi wirtsam an einem Schritte zu binbern, von bem vorauszusehen mar, bag er zu bofen Sanbeln führen werbe. Es fcbien bem Beamten leichter, bie Confervativen im Café Agoftinetti ju bereben, bem Angreifer aus bem Wege ju gehen. Bu biefem 3wede begab fich ber Synbit in ihr Local, nahm ben Prafibenten berfelben, Albert Frangoni, bei Seite in's Befprach. Er batte faum recht begone nen, ale man von unten herauf garm borte; Degiorgi mar bereite in's Saus eingebrungen, trop ber Mahnungen bes rabifalen Gemeinderathsmitgliedes Louis Rusca, ber ben Syndif bis jum hauseingange begleitet hatte und bort feiner Rudfunft martete. Degiorgi flieg bie Saustreppe binauf, theilte zweien Mannern, benen er begegnete, Stodichlage aus. Begleitet mar er von zwei mit Schneib - und Stichmaffen verfehenen Individuen; alsbald folgten ihm noch andere Benoffen. Degiorgi trat in bas Café (bie Schenkftube) mit ber Ansprache: "Ber von Euch hat meine Freunde beleibiget ?!" worauf ein Sandgemenge entftund. Die Amtoflage geht, geftust auf die Ausfagen einiger Genoffen bes Degiorgi, von ber Annahme aus, bag die erfte Thathandlung von ben verfammelten Confervativen erfolgt fei, mahrend biefe beharrlich an ber Behauptung festhalten, bag Degiorgi ben erften Streich Bezeichnend ift, baß feine nachften Begleiter geführt habe. barüber feine Ausfunft haben, und in ihren Depositionen über ben Anfang ber Rauferei ichnell hinweghupfen, ihrem Anführer ben Ruden jugefehrt haben wollen, augenscheinlich um nicht fagen zu muffen, baß fie von ihm ben erften Streich ausgeben faben. Die Abficht ber Brovofation ift übrigens in bem gangen Benchmen bes Degiorgi fo fehr conftatirt, baß es als gleichgültig erfceinen barf, ob er ober ein Anberer bie Sand guerft erhoben. Das Sandgemenge gewann an Musbehnung, und mogte bin und ber von ber Schenfftube in ben Bang. Albert Franzoni und nach ihm ber Syndif eilten herbei, um Ordnung ju ichaffen. Degiorgi gerieth fogleich in Thatlichfeiten mit Krangoni, ber fich mit bloger Rauft ju pertheibigen begann, mahrend ihm ber Stod bes Degiorgi ben Ropf blutig ichlug. Unter vermehrtem Alarmgefdrei und unter fortmährendem unruhigen Bu- und Davonlaufen neuer und alter Theilnehmer bauerte bie Schlägerei fort, besonders in bem bunfeln Bange. Schon begannen Etliche bem Orbnungsrufe bes Synbit und ben Bemubungen einiger Befellichafts. Mitglieder Bebor ju fchenten, und vom Streite abzulaffen, als Degiorgi mitten in einem bichten Gemenge ploklich ju Boben fiel. Er hatte an ber rechten Schlafe eine Bunbe erhalten, die bis in's Behirn brang, brei Centimeter breit war und vom Gerichtearzt ale absolut tobtlich erflart wurde. Birflich hauchte ber Ungludliche nach zwei Stunden fein unrubiges Leben aus. Wer ihm ben tobtlichen Stich beigebracht, ift burchaus nicht ausgemittelt. Es ift nicht unwahrscheinlich, baß berfelbe fogar von einem Genoffen bes Befallenen ber-Wenigstens find mehrere am Rampfe unbetheiligte rübrte. Beugen bereit, auszusagen - wenn man fle nur anboren wollte - bag Baptift Molo, ber bigigfte Mitfampfer bes Degiorgi, nach bem unheilvollen Ereignisse sehr kleinlaut war und sich äußerte, er habe im Gewühle einen unglücklichen Stich gethan. Wie dem immer senn möge, erwiesen liegt vor, daß keiner der Hauptangeklagten zur Stelle war, als Degiorgi siel, weder die beiden Franzoni noch Abvokat Rusca. Ebenso erwiesen ist, daß die eben genannten Hauptangeklagten beim Beginne der Schlägerei nicht auf dem Schauplate anwessend waren, sondern erft in Folge des Alarms herbeieilten.

Und folder Cachlage gegenüber bie Anflage bee Staate. Anwaltes auf Borbebacht, auf Mord! Die "Freunde" im Cafe Agostinetti follen prameditirt haben, daß Degiorgi fie uberfallen werbe, bamit fie ihn tobten fonnten! Bo bat man je fo verruchten Unfinn gebort ?! Manner von ber Bilbung, ber anerfannten Unbescholtenheit und ber hervorragenben focialen Stellung ber Bruber Franzoni follen bas abicheuliche Berbrechen eines Morbes ausgehedt haben! Albert Franzoni als einer ber Sauptführer ber confervativen Bartei foll in bem Augenblice, ba biefe bes abermaligen Sieges in ben mit Ungebuld erwarteten Rationalrathsmahlen gewiß mar, fofern fein rabifaler Gewaltstreich fie ju ftoren fam: Franzoni foll in biefem Augenblide bie große Sache compromittirt haben burch einen politischen Morb, ausgeübt nicht etwa an einem gewichtigen Ruhrer ber Begenpartei, fonbern an einem blofen Raufbold, beffen Ginfluß nicht über bas Beichbild feines Städtchens binausreichte! Alle Angeflagten haben in ber Untersuchung entschieben und mit Abichen bie Beidulbigung von ber Sand gewiesen, bag fie bie Absicht gehabt, Degiorgi ju tobten, noch mehr, bag ju biefem 3mede irgendwelche Berabrebung flattgefunden habe. Rein Beuge ift im Stanbe, eine babin zielende birefte Angabe zu machen. Bloge Indis cien werben ju bulfe gezogen. Die Angeflagten follen burch bas Busammentreffen ber Umftanbe (pel concorso delle circonstanze) bes Morbes überwiesen fen! Aber bie entgegen. ftebenben Inbicien werben mit Stillichmeigen übergangen, als. ob sie gar nicht eristirten. "Rehmen wir auch alle Aeußerungen, welche ben Mord indiciren sollen, als wahr und bewiesen an, so ist feine einzige so beschaffen, daß daraus eine besgründete Muthmaßung gezogen, oder gar mit logischer Rothwendigseit auf die zu einem Morde ersorderliche Absicht gesschlossen werden könnte. Rebenbei sindet man die Sondersbarkeit, daß Aeußerungen von Angeklagten als Indicien hervorgehoben werden, während der Antrag dann selbst auf Freisprechung gerichtet ist." (Aeußerung des eidgenössischen Dberst Kurz in seiner gedruckten Darstellung des Prozesses Degiorgi).

Doch gar Alles ift scandalos in biefem Brogeffe. ben Belaftungezeugen befindet fich ein gewiffer Filipelli, ber am 20. Febr. von ben Confervativen mit bem Berfprechen freier Beche in's Café Agostinetti verlodt worben fenn will. war gegen biefen Menschen eine Rlage auf Diebstahl beim Berichte in Locarno anhangig und er beswegen lanbesflüchtig. Um fich feiner gegen bie ausgesuchten politischen Opfer ju bebienen, ftellte ihm bas Bericht einen Beleitebrief aus ju freier Beimfehr Behufe ber gewunschten Deposition. Filipelli erschien und machte eine Menge von Angaben, welche je von ben betreffenben Angeflagten als ein vollständiges Lugengewebe bezeichnet wurden. Der Gemeinderath feines Beimath. Ortes hatte bem Filipelli bas Leumunbszeugniß ausgestellt: er fei als ein Individuum befannt, bas gerne luge und ftehle, wie er benn icon einmal wegen Diebstahls gerichtlich abgeftraft worben ift. Und auf bie Angaben bie fee Beugen ift die Anflage auf Borbebacht und Complott haupt fache lich bafirt!

Um das Maß des Ungeheuerlichen übervoll zu machen, erhob die Regierung gegen die Angeklagten Civilklage auf Bergütung aller dem Lande durch das Pronunciamento versursachten Koften. Die Tödtung des Degiorgi hatte das Prostunciamento, d. h. die Erdrückung der Boltsmehrheit durch

eine meuterische Banbe jur Folge gehabt. Dieß hat mehrere bunberttaufend Franken Roften verursacht, also follen biejenigen fie bezahlen, welche bie Opfer jenes himmelichreienben Banbitenftreiches gemefen, und zwar benjenigen, welche einzig baraus profitirt haben! Mit Ruhrung bes Civilproceffes beauftragte bie Regierung ben Abvofaten Jauch, ber bas Saupt bes Bohlfahrtsausschuffes gemefen, und ben Dberften Luvini, ber fich an die Spipe ber bewaffneten Bande gestellt hatte, also bie zwei Rabelsführer bes Pronunciamento. Dem Beifpiele ber Regierung folgend, eilte auch die Bittme bes getobteten Degiorgi mit einer Entschädigungeflage berbei, inbem fie nicht minder als 50,000 Franken begehrte. Und fo arg mar ber Drud bes entsittlichten Bobels auf bie Richter, fo ungebuhrlich ber Ginfluß einer verwilberten Breffe, fo teuflisch berechnet die Appellation an bas Mitleid zu Gunften einer trauernben Wittme und ihrer armen Rinber, daß bie Rechtsanwalte ben Angeflagten ju einem gutlichen Bergleiche riethen. Die ungludlichen Befangenen, befürchtenb, bie Unflager mochten einen folden Schritt von ihrer Seite als eine Art Schuldbefenninig beuten, wollten ju dem Bergleiche nicht Allein bie Bertheidiger überzeugten fich von Sand bieten. Tag ju Tag mehr, bag ber Strafprozes leiber nicht nach ben Grundfagen bes Rechtes werbe entschieden werben, fonbern nach ben Ginflufterungen ber Leibenschaften, und bag nur, insoweit es gelinge biefe ju entwaffnen, auf einige Billigfeit zu hoffen fei. Als ein hauptfachliches Mittel biefur faben fie bie Beseitigung ber Civilflage ber Bittme Degiorgi an, und riethen barum einstimmig bringend gu einem Bergleiche. Die Angeflagten ließen fich endlich, obwohl fcmeren Bergens, unter feierlicher Bermahrung gegen prajubicirliche Schluffolgerungen, ju einem Bergleich berbei, in welchem fie fich gegenüber ber Bittme Degiorgi jur Bezahlung von 36,000 Franken Enticabigungegelb verpflichten.

Leiber war bie Reihe ber Opfer bamit noch feineswegs

qu Ende, das zügellose Gelüsten unmenschlicher Buth noch nicht gefühlt. Umsonft mahnte der größere Theil der Schweizerpresse, und darunter auch der "Bund" in Bern und die "Reue Züricherzeitung", Hauptorgane der bundesräthlichen Partei und sonst eifrige Bertheidiger des Pronunciamento, den Prozes vermittelst Großrathsdefrets niederzuschlagen, da die Leidenschaften noch zu aufgeregt seien, als daß die Gerichte die nöthige Unbefangenheit zu behaupten vermöchten. Die zur Herrschaft gelangten Banditenhäuptlinge beriethen nur ihren thierischen Grimm, der sie drängte, den angebahnten Justizmord zu vollenden.

Um 7. Januar b. 36. begannen bie Berhanblungen bes Begirfegerichtes von Locarno mit Berlefung ber Aften. 17ten fam die Reihe an die Bertheibiger. Sie verlangten Rudweisung ber Prozedur jur Erganzung, ba eine Anzahl von Entlaftungszeugen nicht abgehört worben feien, namentlich folche, welche ben Beweis zu leiften bereit feien, bag Degiorgi feinen Angriff auf die "Freunde" im Café Agoftinetti mehrmal vor bem 20. Febr. 1855 angebroht, und ebenfalls vor jenem Ungludstage Mitglieder ber confervativen Befellichaft thatlich mißhandelt habe. Das Gericht aber erflarte bie Prozedur fpruchreif, und fo murben am 18. 3an. Die Bortrage in ber hauptsache eröffnet. Gie bauerten mit Replifen und Duplifen bis jum 30. Januar \*). Die Bertheibigung murbe mit jener leberlegenheit geführt, wie fie ber verfolgten Unichuld und bem bedrohten Rechte eigen ift. 21/s fein Uniculb und Recht mogen gleich wenig bei Denfchen, Die ben gottlichen Beruf bes Rechtsprechens ju einem Freibrief bubifder Riebertracht umgestempelt haben. Die Berathungen bes Berichtes (wegen eingetretenem Tobesfall eines

<sup>\*)</sup> Die Replik hielt, ftatt bes Staatsanwaltes Pafint, ber Expriefter Bertoni, wie benn überhaupt apostatifche Geiftliche im Kanton Teffin zu ben wüthenbsten Feinden und Berfolgern ber katholische conservativen Partei gehoren.

Richters und ber Krantheit eines zweiten bis zum 3. März verschoben), bauerten brei Tage. Am sten März Abends erfolgte die Berfündung bes Urtheils. In der Kapuziners Kirche zu Locarno, vor den Stufen des Altars, dem heiligen Rächer verletter Gerechtigfeit erbaut, erklärte das Gericht die unglüdlichen Opfer eines meuterischen Ueberfalles als Mörder, und verdammte sie zu den schwersten und insamisrendsten Strafen.

Abvofat Albert Franzoni soll "als Haupturheber bes Mordes" auf Lebenszeit an Retten geschmiedet werden; Arzt Jakob Franzoni und Paul Most erhalten als "Miturheber" sunzehnjährige Kettenstrase; Joseph Anton Chiara (Gastwirth in Muralto) in gleicher Eigenschaft auf zehn Jahre, Alle mit Iwangsarbeit und vorausgehender Ausstellung am Pranger. Abvokat Rusca wird als Hauptgehülfe zu fünssährigem Eisen verurtheilt, Bistor Leoni (Leineweber von Menusio) zu dreisjährigem, beibe mit Iwangsarbeit.). Jehn Angeslagte wersden als Rebengehülfen bezeichnet und mit Gefängnis von drei Monaten bis zu Zuchthaus von zwölf Monaten bestrast;

<sup>\*)</sup> Um bem Lefer einen Begriff ju geben, welches Loos bas rabifale Bericht ben ju Gifen verurtheilten politifchen Begnern jugebacht habe, führen wir bie bezüglichen Artifel aus bem teffinischen Strafgefegbuch an. Art. 9: "Derjenige, welcher gu lebens. langlicher Rettenftrafe verurtheilt worben ift, wird an zwei eis ferne Retten geschmiebet, wovon bie eine an ben Fugen, bie anbere um ben Leib; an ber lettern hangt eine Rugel, welche ber Strafling nachichlerpt. Er wirb ju ben raubeften 3wangearbeiten verwendet, und fein Rachtlager befteht aus blogem Stroh. Als tägliche Rahrung erhalt er nur eine Suppe, Brob und Baffer; einmal zur Boche noch eine Portion Gemufe. Dehr barf ihm in gesundem Buftande nicht bargereicht werben." Art. 10: "Derjes nige, welcher zu Zwangearbeiten verurtheilt ift, tragt eine farte Rette an ben gugen, und wird zu ben rauheften öffentlichen Arbeiten verwendet, fomohl inner bem Befangniffe als außerhalb beffelben. Seine Rahrung besteht in einer Suppe, Brob und Baffer; jeben anbern Tag befommt er noch eine Portion Gemufe, mehr jeboch barf ihm nicht gereicht werben."

unter biefe Bahl gehören bie Brüber Magoria, welche ber Gefellschaft ber "Freunde" am 20. Febr. bas bestellte Rachts Effen zubereitet haben. Reun Infulpaten find wegen unzusreichenben Beweises von ber Instanz entlassen.

Der Berfündigung des Urtels folgte ein Bravoruf aus ben Reihen entmenschter Zuhörer; eine Musikbande burchjog mit schmetternden Fansaren das Städtchen Locarno, und ein larmendes Festgelage schloß den Tag, der mit so entsehlicher Berwegenheit den gerechten Gott herausgefordert.

In ber übrigen Schweiz tonnte man nach allem bem, was vorausgegangen mar, von biefen emporenben Borfallen nur wenig überrascht seyn. Doch mar man begierig, bie Brunde ju fennen, mit welchen bas Bericht feine Centeng ju rechtfertigen suchte. In ber vorigen Boche murbe ber gange Berichtespruch ber Deffentlichfeit übergeben, und ift eben jest Gegenstand ber Reproduction und ber Discuffion in ber gesammten Schweizerpreffe. Erbarmlicheres (er enthalt 48 Seiten) wird bie Beschichte ber Criminaliftif faum je aufjuweisen haben. Das Gericht hat fich gang auf ben Ctanbpunkt ber Anklage gestellt, und nimmt in feinem Urtheile von ber Berantwortung, von ber Beweisführung ber Bertheibiger und von entgegenftebenben Indicien gar feine Rotig. Richt einmal ber Deposition bes jur Regierungspartei gebos renden Syndif, unftreitig ber wichtigften im gangen Progeffe, wird ein erhebliches Gewicht beigelegt. Das Gericht erflart unverholen, daß ber Urheber ber todtlichen Bunde gwar nicht befannt fei, und bag es fich überhaupt nicht um einen Beweis burch Geftanbniß ober Beugen handle, fonbern nur um einen aus bem Busammentreffen ber Umftanbe bervorgebenben, weghalb bie Indicien nicht vereinzelt, fonbern in ihrem Busammenhange erwogen werben mußten. Als Indicien werben nun entweder blofe willfürliche Bermuthungen angeführt (wie j. B.: ber politifche Einfluß bes Degiorgi habe ben Begnern feine Befeitigung als munichbar ericeinen laffen muffen; gewöhnlicher Deuchelmord fei aber fcmierig und compromittirlich gewesen; fluger habe es also icheinen muffen, ben Degiorgi in die Stellung eines Angreifere ju loden, um fich ben Schein erlaubter Rothwehr zu geben u. f. m.); ober bann folde Meußerungen und Sandlungen von Angeflagten, welche fur bie Tobtung bes Degiorgi nicht bas Minbefte beweifen, wie g. B. ber Ruf: "Es lebe bie Ginheit", "Die Beffeln muffen fallen". Der Umftand, bag Albert grangoni, begleitet von feinem Bruber Jafob und Abvofat Rusca, im Jahre 1853, achtzehn Monate por ber Tobtung bes Des giorgi, mit einem Stod an beffen Sausthure geflopft hat, baß ber gleiche Frangoni am 20. Febr. Morgens bem gleiden Degiorgi eine Schneeballe nachgeworfen haben foll, bag Degiorgi anonyme Drohbriefe erhalten und Borahnungen eines balbigen gewaltsamen Tobes gehabt zc. - bergleichen Erbarmlichfeiten findet man in Menge aufgezählt, fo bag ber "fcweizerifche Sandelefurler", ein vorherrichend in rabifalem Sinne gefdriebenes Bernerblatt, bagu bemerft: "Wenn man diefes Beug liest, fo greift man unwillfurlich mit feinen beiben Sanden nach bem Ropfe, um nachzuforichen, ob er Einem noch ftebe." Die Reue Buricherzeitung urtheilt barüber: "Unfere Borausficht, bag bas Bericht in Locarno nur ju rachen, nicht aber ju richten wiffen werbe, bat fic leider ermahrt." Ueberhaupt hat bisher von ben radifalen Beitungen nur bie von James Kagy inspirirte Revue de Genève bie Schanblichkeiten ber teffinischen Juftig in Schut ju nehmen gewagt\*); alle andern ichweigen entweder ober, und amar jum größern Theile, sie beflagen die frevelhaften Borgange. Bielleicht werden ihre Stimmen gehört werden von ben Mitgliedern bes Appellationsgerichtes, Die in letter Inftang über ben Kall abzusprechen haben. Wohlgethan bann für bie jest fo fcmer gebrandmartte Ehre bes Landes, für Leben und Glud fo vieler braven unbescholtenen gamilien.

<sup>\*)</sup> Doch nein! noch schamloser foll Dr. Steiger's "Eibgenoffe von Lus cern" baffelbe thun. D. R.

Aber ber unbefangene Beobachter wird fich gleichwohl nicht verhehlen fonnen, daß jene nämlichen Stimmen ber bunbeerathlichen Bartei bie Sauptschulb' tragen an bem, mas fie felbft nun mit Schauber erfüllt. Der in Teffin eben vollgogene Juftigmord ift nur eine Confequeng bes Pronunciamento und ber murbige Schlufftein beffelben. Dber mar etwa bie vom nationalrath ausgegangene, gang willfurliche Annullirung ber conservativen Boltsmahlen und bie barauf erfolgte meuchlerische Erbrudung eines gangen Bolies in feiner politischen und rechtlichen Erifteng weniger himmelfcreiend, ale der an einzelnen Individuen begangene Juftig-Mord? Und boch hat voriges Jahr bie bundesräthliche Preffe ihren gangen Ginfluß bem Pronunciamento ju Dienften gefellt, ber Bundesrath baffelbe begunftigt und bie Bundesverfammlung feine Thaten gutgeheißen. Selbft ber genannte Fürsprech Rurg, ben nun, wie er öffentlich befennt, ber Unblid ber schulblosen Opfer ber tesfinischen Graueljuftig frank gemacht hat, stimmte im Juli 1855 im Nationalrath für Anerfennung ber aus bem Pronunciamento hervorgegangenen fogenannten conftitutionellen Buftanbe.

So wirft das Bose Boses fortzeugend. Begreifen benn die eidgenössischen Wortführer bes tessischen Pronunciamento nicht, daß die Anstister und Bollstreder desselben eines Schluß-Aftes bedurften, wie er im Gerichtsurtel vom 6. März d. 36. nun vorliegt? Die Entstehung des Pronunciamento wurde ja damals einzig mit der Tödtung des Franz Degiorgi, als dem Werfe eines Mordcomplottes, gerechtsertigt. Die Männer des Pronunciamento fonnten es also nicht auf sich sommen lassen, daß durch den Ausspruch ihres Parteigerichtes dem saubern Machwerke das Fundament entzogen werde, im Gegentheil drängte sie ihre Lage, das erste Verbrechen durch ein zweites zu beden. Darum haben wir auch wenig Vertrauen, daß das Appellationsgericht gerechter urtheilen werde. Röchten wir uns täuschen! Der Ansang seiner Verhandlungen ist auf den 25. März angesetzt.

### XXXVI.

# Die Rirche in Desterreich einst und jest.

#### Bierter Artifel.

Die Artifel X bis XVI enthalten und bestimmen bie firchliche Jurisbiftionsgewalt. Daß bie Rirche, als reale Dacht, bie bas Recht in ihrem Bereiche hat, Gefete ju geben, auch nach felben zu urtheilen und zu ftrafen berechtigt fei, liegt, wie in ber Ratur und im Befen jeber Corporation, so umsomehr auch in bem ber Rirche. Die Rirche hat aber ju erfennen in Rraft ihres foniglichen hirtenamtes nach ber breifachen Sphare ihrer Amtegewalt. Die Gegenftanbe find: bie Glaubensfachen, bie Sittenlehre, bie Saframente, bie firchlichen Rechte und Pflichten, Die Nemter und Inftitutionen, und auch ber außere Befit ber Rirche; mas bie Berfonen betrifft, junachft bie Beiftlichen ale ihre Organe, bann auch bie Laien, ale Glieber ber Rirche, mit ihren Rechten und Pflichten. In allen biefen Dingen urtheilt bie Rirche allein und ausschlieflich. Ihr Forum ift ein boppeltes, ein außes res und ein inneres; im legtern urtheilt fie im Caframent ber Bufe, im erftern burch ein außerliches Gericht, und amar in Streit, wie in Straffachen.

Sinfictlich ber Form bes Lettern ift ein völlig geordneter Inftangengug an ben hoberen Richter porbanben. Da aber im Staatsfirchenthume bie Rirche als außere Macht nicht anerfannt war, und ihr nur über bas, was Beift und Seele allein angeht, ein Urtheil zufteben follte, jede Sandlung felbft in ihrem Bereich ale eine außere ber Staategewalt unterftellt blieb, fo mußte naturlich jebe Berichtsbarfeit ber Rirche, Die über bas, mas Geift und Seele allein betrifft, binausgeht, aufgehoben, ober insofern fie noch bestand, bem politischen Dberauffichterecht unterworfen fenn. In Rraft biefer Dberaufficht urtheilte nun bie Staatsgewalt in Desterreich über alle firchlichen Sachen, indem fie eigenmachtig zwischen ben Sachen, die Beift und Seele allein angehen, und benen bie außerlich find, untericied, baburch aber fich felbft als bie bochfte Richterin in bem, was bem Urtheile ber Rirche unterliegt, hinftellte; ja, fie griff felbft in bas, mas bas innere Forum ber Rirche betrifft, gesetgebend und richtend ein, wie bieß icon burch bas Berbot ber Ablaffe ju Gunften ber armen Seelen, besonders aber durch bas Sofdefret vom 14. April 1781 binfichtlich ber papftlichen Refervatfalle gefcab, in welchem es ausbrudlich heißt: "baß, ba bie vom papftliden Stuhle ben Orbinarien gutommenben, gegen bie eigenen bischöflichen Rechte icon an fich fo anftögigen fogenannten facultates dispensandi et absolvendi, ale worunter auch bie facultas absolvendi a casibus reservatis in bulla coenae enthalten ist, die obligationem observantiae ex receptione poraussehen, eine folde Boraussehung aber ichlechterbinge nicht gebulbet werben fonne, bie Ordinarien biefe auf ein falsches Suppositum gegrundete facultatem absolvendi für null und nichtig anfeben follen." Wenn auch fpater bie Bifchofe fich nach Rom wenben fonnten, mußten bie Fafultaten boch immer placetirt werben.

<sup>\*)</sup> Rechberger I, S. 164.

Um fo mehr wurden nun die geiftlichen Berrichtungen und bie mit bem geiftlichen Amte verbundenen Bflichten und Rechte gemeistert, namentlich aber bie geiftlichen Strafurtheile vollig ber politischen Behorde unterftellt, und burch ben reoursus ad principem die Jurisdiftionsgewalt ber Rirche bem Spotte preisgegeben. Es war nicht mehr bie Rirche, bie hierin allein urtheilte, es war auch ber Staat, ber fich bagu competent erflarte, indem zwar zugestanden mar, bag geiftliche Amtehanblungen ale folche vom Bifchofe, bagegen aber feelforgliche Amtshandlungen, weil ber Seelforger als folder auch Beamter bes Staats fei, von einer gemischten Commiffion beurtheilt werden follten \*). Das felbstständige Urtheil ber Rirche war also theilweise ober gang aufgehoben. Insoferne forberten bie Bischofe in ihrer Eingabe vom 16. Juni 1849 bie ungehinderte Ausubung ber geiftlichen Gerichtebarfeit jurud; und ber Minifter, bieß anerfennend, berief fich auf bas Batent vom 4. Marg 1849, gemäß bem firchliche Angelegenheis ten von firchlichen Behörben und nach Maggabe ber Rirdengefete ju enticheiben feien.

Dieß ist nun im Concordat ausbrudlich anerkannt. "Da bie firchlichen Rechtsfälle", heißt es im Artifel X, "und insbesondere jene, welche den Glauben, die Saframente, die geistlichen Berrichtungen und die mit dem geistlichen Amte verbundenen Pflichten und Rechte betreffen, einzig und allein vor das firchliche Gericht gehören, so wird über dieselben der firchliche Richter erkennen."

Auf Grund biefer Gewalt nun, sowie in Kraft ihres Lehramtes und ber Pflicht über die Reinheit bes Glaubens und ber Sitten zu wachen, haben die Bischöse auch das Recht über Bücher, welche ber Religion und Sittlichkeit gestährlich find, zu entscheiden. Daß die Kirche als "Säule und Grundveste ber Wahrheit" ein Recht anspricht über Büs

<sup>\*)</sup> hofbetret vom 3. Marg 1792.

cher und Schriften, als geistige Erzeugnisse, die auch auf Wahrheit Anspruch machen, zu urtheilen, ob sie der Rorm des Glaubens und der driftlichen Sittenlehre entsprechen oder nicht, und im lettern Falle die Gläubigen bavon abzuhalten, dieß liegt so wesentlich in ihrer Bestimmung, daß sie ihr Lehramt aufgeben würde, falls sie dieß Recht aufgabe. Dasselbe gehört ja schon zum Wesen jeder geistig sittlichen Gemeinschaft, so daß man meinen sollte, es verstünde sich von selbst. Freilich, wenn der Glaube und die höhere göttliche Wahrheit nicht als etwas objectiv Gegebenes gelten, sondern erst von jedem Einzelnen gefunden und ersunden werden müssen, dann ist allerdings eine Autorität hinsichtlich bessen, was die Wahrheiten des Glaubens betrifft, unbegreistlich, aber consequent muß dann auch jede Autorität fallen.

Befanntlich beanspruchte "bas josephinische Suftem" bieß Amt ber Rirche, und übte baburch jenen Beiftesbrud aus, burch ben es ben Gutgefinnten ju fteter Rlage und Schmerg, ben Schlechten aber jum Spotte und Sohne murbe. Berabe in ber Anmagung bes firchlichen Amtes lag bie Quelle bes Unheils für Desterreich auch hierin. Schon Maria Theresta hatte burd Sofbefret vom 1. April 1753 alle geiftlichen Bucher, Bebete und Lieber ber Cenfur Commission ber Staatsgewalt unterftellt. Dief murbe 1755 auf alle theologifden, juribifden, fanonistischen und philosophischen Schriften ausgebehnt, "bie von Stiftern, ober Rloftern, ober Brivatpersonen eingeschleppt worben find." Alles ju Drudenbe mußte bie Approbation bes Regierungscommiffare haben, woburch nicht bloß gute und ftreng miffenschaftliche Bucher ausgeschloffen, fonbern ebenfo folechte approbirt werben fonnten und wurden. Im R. 1772 verfügte ein weiteres Sofbefret, bag wie bie weltlichen Buchbrudereien nichts ohne weltliche Approbation bruden laffen burften, fo auch bieß fur ben Belt- und Regularflerus, ber vielfach eigene Drudereien hatte, ohne Ausnahme gelten

follte \*). Diefe Bestimmungen waren nur ber Ausbrud bes angeblichen Schuprechtes ber Staatsgewalt binfictlich ber Religion, und bazu gehörte nach ber 145. "bifputablen Thefis" ber Synopfis auch bas Recht, "bie ber Religion icablicen Bucher ju verbieten." Bas aber ichablich mar, beurtheilte ber beschränfte Beltverstand ber Staatsgewalt, resp. ber nächste beste firchenfeindliche Bureaufrat. Dagegen ging man biebei fo weit, daß ben Bijchofen unterm 4. Mai 1781 ftrengftene unterfagt marb, ben Beiftlichen Bucher ju verbieten, "welche von ber Commission ber Buchercensur fur Jebermann erlaubt und zugelaffen worben finb." Unterm 17. Marg 1791 wurde all bieß einer Befdwerbe ber Bifchofe gegenüber von Reuem bestätigt \*\*). 3m Jahre 1814 verordnete man, und zwar angeblich zu Gunften ber Bifcofe, "um", wie es beißt, "fünftige Beschwerben, Biberfpruche und Collifionen, bie fich fcon oft zwischen ben Orbinariaten und Censurbehörben megen ber ben erftern anftößigen, von ben lettern jum Drud, ober fonft jugelaffenen theologifden Schriften ergeben, ju vermeiben: baß folche Schriften ben betreffenden Erge und Bifcofen jur Ginficht und allenfallfigen Erinnerung mitgetheilt, und in Kallen, wo biefe Einwendungen bagegen ju machen fanben, mit benen fich bie Cenfur nach beffalls beftehenden Direftivmagregeln nicht einverfteben ju fonnen glaubte, Sr. Majeftat jur Entideibung vorgelegt merben" \*\*\*). Man fuchte bas Schroffe ju milbern, verharrte jeboch auf bem Princip. Die Sache blieb beim Alten. Für bie Wiffenschaft mar baburch ohnebieß nichts gewonnen.

Mit Artifel IX hat nun bie f. f. Regierung, bie bereits burch bie Gestattung einer gesehlichen Preffreiheit bas angemaßte Magisterium aufgegeben, biese Resignation ber Kirche

<sup>\*)</sup> Beibil's Untersuchungen. S. 265. 267. 271. \*\*) Belbil l. c. 281; 296. \*\*\*) Belbil l. c. 318.

gegenüber noch besonders bestätigt; fie will funftig nicht mehr bas Maß ber religiofen Bahrheit und fatholifder Biffenichaft nach bem religiofen Barometerftand bureaufratischer Beisheit eines oberften Cenfurcollegiums austheilen. Rirche hat somit junachft nur bie Anerfennung ihres guten Rechtes auch nach biefer Seite wieder erhalten, und jenes Befdrei wegen Unterbrudung ber Breffreiheit burfte vollig lächerlich erscheinen, wenn man bie Umftanbe und die Thatfachen ermägt, benen ber Artifel genenüberfteht. Ja, gerabe ber angefochtene Concordate-Artifel fchließt principiell bas frubere geifttöbtenbe Suftem aus. Der Rirche ift bas Recht ber Repression concordatmasia querfannt, nicht ber Bravention, wie a. B. im tostanischen Concordat. Gie hat aber jenes Recht auf Grund ber allgemeinen rechtlich bestehenben Freiheit, und beansprucht ben gegebenen Berhaltniffen gegenüber fein Donopol; im Gegentheil lost fie hiemit die Feffeln, welche bie Beifter an die jeweilige herrschende Meinung vom Staats-3med binben mochten, aber nichts weiter erreichten, als bie Befinnung von Stlaven. Wenn bie Rirche auch bas Recht einer Braventivcenfur ubt, übt fie baffelbe ja nur ale morglifde Dacht und mit rein moralifchen Mitteln, freien moralifden Berfonlichfeiten gegenüber. Infofern aber burch ben Schlufabsat bes Artifels bie Regierung fich verpflichtet, bie Berbreitung von ichablicen Buchern ju verhindern, fpricht fie nur ben Schut aus, ben bie Staatsgewalt ja fcon im Allgemeinen gegen bie Angriffe ber Preffe ju leiften foulbig ift, ohne bag fie baburch jum Buttel ber Rirche, Diefe felbft jum oberften Censurcollegium im Staate wirb. Die Rirche benütt bie allgemeine Freiheit auch fur fich, aber fie hat ein Recht auf Schut gegen Angriffe, welche nicht bloß gegen fie, sondern auch gegen die Gefellschaft wie den Einzelnen gerichtet finb. Und ber Staat fougt nur fich felbft, wenn er hierin die Rirche foutt. Coviel mag über biefen Bunft genügen.

In ben Bereich ber Angelegenheiten, bie ben Glauben, bie Saframente und geiftlichen Verrichtungen, Bflichten und Rechte betreffen, gehort auch bas Recht ber Aufnahme Unberegläubiger in Die Bemeinschaft ber Rirche. Daß zu bem Urtheil, wer fabig jur Aufnahme, allein bie geiftliche Gemalt berechtigt fei, liegt nicht fo fehr im Rechtsbegriff einer Corporation, ale im Befen ber Religion überhaupt und ber Rirche inebefonbere. Die Religion ift bestimmt für alle Menfchen, fie felbft aber ift auf bie bochfte Freiheit geftellt. Die Rirche forbert baber jur Aufnahme freie innere Uebergeugung, und jeder Gingelne, welcher bie lleberzeugung bat, hat nicht bloß bas Recht, fonbern bie heiligfte Pflicht, biefer feiner Ueberzeugung zu folgen. Gine folde Ueberzeugung ift aber nicht abhängig vom Alter, ba sie nicht eine rein naturliche und bloß menschliche ift, sonbern eine übernatürliche, ein Werk gottlicher Onabe. Defhalb gilt ber Rirche ber Abfall por Allem als Berbrechen, weil er bas gottliche Berf ber Einpfropfung bes Gingelnen in ben Leib Chrifti, b. b. ber Rirche gernort. Die Gnabe aber läßt fich nicht binben, beschränfen und hemmen burch bie jeweiligen Staatsgefete und Staatszwede, wie benn überhaupt ber Staat feine Dacht bat hinfictlich ber leberzeugung und bes Gemiffens. Infoferne fann auch bie Staatsgewalt fein bestimmtes Alter vorfcreiben, nach beffen Burudlegung ein folder Uebertritt erft erlaubt fenn follte, ohne unbefugten Bemiffendamang ju üben, ohne in bas Balten bes gottlichen Geiftes felbft, wie in bas beiligfte Recht ber Rirche einzugreifen.

Da in Desterreich die katholische Kirche begünstigt war, wenn auch nur als Staatskirche, so war es auch die Rucklehr zu ihr, der Abfall von ihr dagegen erschwert. Es lag dieß eben in dem Verhältniß des Staates zur Kirche, der ein katholischer wenigstens nach seiner Façon sehn wollte. Allein das war schon ein getrübtes Verhältniß, und die Gesesche trugen in sich den Charafter des Gewissenszwangs nach

beiben Seiten. Gemäß einem Sofbefret vom 28. Marg 1782 erfannte Raifer Joseph an, bag bei Uebertritten feine Jahre bestimmt werben tonnen, ba "bie Auftlarung, bie Umftanbe, Die heiteren Begriffe, Die vollfommenfte Freiheit, feine gemachten Reigungen in Betracht tommen muffen." "all biefe Erforschungen in Begenwart ber Eltern ic. vor fich gegangen, bestätigt, und nach Berlauf von feche Monaten wieberholt worben find, so fann ein Rind aufgenommen werben." Wenn es auch hier wieber ber Raifer ift, ber bie Art und Weise ber Untersuchung vorschreibt, so ift boch noch bas driftliche Princip infofern gewahrt, ale nicht ein gewiffes Alter vorgeschrieben und ber Uebertritt vor biefem Alter nicht verboten mar, wie bieß burch §. 6 bes bayerifchen Religions. Ebiftes gefchehen ift, wodurch bie Staatsgewalt fich jum 3mangeherrn ber Gemiffen aufgeworfen, unbefummert barum, bag bie Rirche unter ihre Martyrer auch Rinder gablt. Erft im Jahre 1835 ging man auch in Defterreich auf biefes Brincip ein, indem man bas achtzehnte Jahr als basjenige bestimmte, nach beffen Burudlegung ohne vorläufige Regierungegenehmigung ber Uebertritt frei fteben follte \*). Der Unterschied vom baverifden Gefete ift bier, bag bas achtzehnte Jahr für bas einundzwanzigfte festgefest marb, und bag es vor biefem Normaljahr boch burch Regierungsgenehmigung möglich war, bem Gewiffen ju folgen, was nach bem baverifden Gefete nicht ber gall ift.

Auch noch gemäß ber provisorischen Berordnung vom 30. Januar 1849 S. 2 ward hinsichtlich ber Protestanten für ben llebertritt im Allgemeinen das achtzehnte Jahr festgesstellt, und ein neuerer Erlaß vom Nov. 1853 erklärt ben llebertritt vom akatholischen Glauben als in jedem Alter erslaubt, nur daß vor dem vollendeten achtzehnten Jahre die

<sup>&</sup>quot;) Rieber L c. 413-14.

)

Genehmigung ber Lanbesstelle 'erholt werbe \*). Jest nun wird laut bes Concordats, Artifel X, barüber, ob man bie gehörige Freiheit und Ueberzeugung jum Uebertritt habe, allein bie firchliche Stelle erfennen, und ber Uebertritt an teine vorläufige Genehmigung ber Landesftelle mehr gefnüpft fenn. Ebenfo werben bie übrigen Befege hinfichtlich ber Erziehung ber unehelichen Rinder, Die bamit zusammenhangen, bem Princip ber religiofen Freiheit und bem firchlichen Rechte angepaßt werben. Sinfictlich ber Protestanten wird bas gleiche Recht gelten muffen, ba, mas bem Ginen recht, bem Anbern billig, und Defterreich fein ausschließlich fatholischer Staat mehr ift. Beiberfeitig aber wird Profelytenmacherei mit unerlaubten Mitteln verpont fenn \*\*).

Bu ben firchlichen Gegenständen und Rechtsfällen gehort auch bie Che. Die Che ift unmittelbar von Gott angeordnet und eingesett, und obwohl in Folge ber Gunde vielfach in ihrer Ibee entstellt und getrubt, ericeint boch bei allen heibnischen Bolfern, bie in bem Prozeß ber Gefchichte Entwidlungemos mente bilben, bie Ehe vor Allem ale ein religiofer Aft, "ale eine behre Capung bee Beus und ber Bere", wie Aefchylus fagt \*\*\*), und burchaus an die Sitte ber Bolfer gefnupft, biefe felbft aber von ber Religion wie getragen fo geheiligt und geweiht. Bar aber bie Che tropbem vielfach in Berfall gerathen, murbe felbft die Chefcheidung und Bielweiberei wegen Bergensharte von Mofes ben Juben erlaubt, fo hatte Chriftus bie Che wieber in ihrer ursprunglichen Burbe hergestellt, ja fie ju einem Beilemittel, ju einem Saframent erhoben. Alle Betauften find Blieber Chrifti;

<sup>\*)</sup> Jacobson über bas öfter. Concorbat S. 119. Rieber II, 197.

<sup>\*\*)</sup> Philipps IIL, 548 n. ff. \*\*\*) Lafaulr in ben Studien bes flaffifcen Alterthums "Ant. Coff ber Philosophie ber Che bei ben Griechen" 6. 427-

fowie zwei Blieber verschiebenen Geschlechtes fich in ber Che einen, einen fie fich als Chriften, und ihr Bund ift Chrifto und ber Rirche gefchloffen, fie fonnen eben ba nicht mehr ale bloß naturliche Menschen fich verbinden, ba fie burch bie Taufe losgefauft, somit Chrifti geworben finb. Daher ift bie Che ber Chriften, weil fie immerhin in Bezug auf Chriftus und bie Rirche besteht, mefentlich ein Saframent. Darin liegt benn auch ber Grund ber firchlichen Berichtebarfeit hinfictlich ber Che, Die nicht eine accefforische, fondern eine ichlechthin die Substang berfelben betreffende ift. Und wie Chriftus die Unaufloslichfeit ber Che wieber festgefest und barauf ein Befet hinfictlich ber Che gegeben, fo hat er bie gesetgebenbe Gemalt ben Aposteln und ihren Rachfolgern übertragen, und bie Rirche hat fie fcon von Anfang im Begenfage ju ben Gefegen ber heibnifchen Bolfer geubt, und zwar jure proprio, nicht burch Delegation bes Staates ober ber romischen Raifer, wie man unwiffend genug behauptet.

Diefe Grunbfate ber Rirche bat bas Staatsfirchenthum junachft in Franfreich geläugnet. Der Grundgebanfe ber antifirchlichen Theorie, die in feiner Beife Luther wohl am ehrlichften ausgesprochen, wenn er fagt: "bie Che ift ein leiblich Ding, wie eine andere weltliche Sandthierung" - ift ber: bag ber Checontraft von bem Saframent ber Che au trennen, biefer ale bie Sauptfache, "ale bie Materie bee Saframentes", wie man fich austrudte, ber Staatsgewalt als eine reine Rechtsfache ju unterftellen und baber ihr bas ausfoliefliche Recht zu geben fei, über bie Giltigfeit ber Che gu entscheiden und trennende Chehinderniffe festzuseten. Die Rirche hat bemgemäß ber Ehe nur ben Charafter bes Saframents aufzubruden, und baber feine Dacht, über bie Biltigfeit bes Checontrafte felbft ju enticheiben; fie fann baber nur aufschiebenbe, nicht trennenbe Chehinderniffe fegen, und hatte fie je ein foldes Recht geubt, fo that fie bieß nur in Rolge einer Delegation bes Staates. Diese Theorie hat Kaiser Joseph nur realisirt.

Schon Maria Therefia unterfagte in ben letten Jahren ihrer Regierung unter fcweren Strafen, fich ohne landess fürftliche Erlaubniß wegen einer Difpenfation in Chefachen nach Rom ju wenden. Jebermann follte fich vielmehr in öffentlichen wie geheimen Difpenfationsfällen an feinen Dre binarius wenden, ber entweder felbst ober im Auftrag bes heiligen Stuhles bispenfire. Raifer Joseph ging balb weiter. Er trug ben Bifcofen auf, jure proprio ju bifpenfiren, ohne eine papftliche Difpenfation abzumarten, "weil es bas Befte bes Staates forbere, bag bie Bifcofe ohne fremben Ginflug hierin ihr Amt handelten"\*). Allen Seelsorgern mard bei Berluft ber Temporalien und ihres Amtes verboten, "Jemand gegen eine andere Difpense als die feines Ordinarius jusammenzugeben." Balb murbe ben Bifcofen aufgetragen, auch in ben geheimen gallen, ohne Difpense von ber Bonitentigrie ju erheben ober burch bie Beichtvater erheben ju laffen, jure proprio ju bifpenfiren. Doch follte bie Erlaubniß bei ben Bischöfen tecto nomine erholt werben. (!) Da aber, um mit Dolliner ju reben, "biefe ju fcuchtern waren, und im Bolt und bei Seelforgern viele Borurtheile herrschten", hatte ber Raifer bei ber Unwesenheit Bius' VI. in Wien nachgegeben, fo baß es zwar bei bem Berbot ber unmittelbaren Difpenserholung blieb, aber ben Bifchofen frei ftanb, ihr urfprungliches Recht auszuüben, ober fich von Gr. Beiligfeit auf Lebenszeit mit ben nothigen Bollmachten verfehen ju laffen. Dem folge ten balb noch weitere Bestimmungen, gemäß benen querft bie landesfürftliche Bewilligung für Difpenserholung in Rom nachgesucht werben und erft nach f. f. Bewilligung bie Parteien beim Bifchofe fich melben follten.

Das Chepatent von 16. Jan. 1783 aber machte, wie mit

<sup>\*)</sup> Dolliner Sanbbuch bes öfterreichifchen Cherecits. IL

geringer Aenderung bas Gesehbuch von 1787, die bisherigen Maßregeln überstüssig, indem zunächst der Eiviscontrakt von dem Sakrament getrennt und als ein bürgerlicher Berstrag bestimmt wurde, wobei die daraus fließenden Rechte und Berbindlichkeiten ihre Kraft ganz und allein von den landessfürstlichen Gesehen erhalten\*), und die She "nur in moralisscher Hinsicht und als Sakrament" in das Gebiet der Kirche gehören sollte. "In moralischer Hinsicht" nämlich insoferne, als die Kirche für das Gewissen zu erklären hat, wie die She nach den Borschriften der christlichen Moral auf eine erlaubte Art zu schließen, und welche christlichen Pflichten in Anseshung derselben zu beachten seien; als Sakrament insoferne, als es der Kirche zusteht zu bestimmen, wie die Gläubigen das Sakrament der Ehe würdig und giltig empfangen sollen"\*\*).

Durch biefes salomonische Urtheil, welches bas Saframent von der Che ale einem angeblichen Bertrage abschneibet, hat die Staatsgewalt junachft gang aus eigner Bollmacht über bas, mas Saframent ift und bagu gehört, entschieben, nicht anders als wie die hochfte Lehrautorität in ber Rirche entscheibet. Das Saframent wird zu einem accessorium ber Che gemacht, mahrend unter Chriften bie Che als folche ein Saframent ift. Daß aber bie Che als ein Bertrag im juribifchen Sinne genommen wirb, "ben zwei Berfonen verfchiebenen Gefchlechtes eingeben", wiberfpricht felbft ber religiöfen Anschauung ber heibnifden Welt. Gine Gemeinschaft bes gangen Lebens, ale mas bie Ehe auch bei ben Beiben galt, (xolvaria martos tou biou \*\*\*), des physischen, psychifchen und ethischen Lebens - (bei ben Romern : "maris et foeminae conjunctio, individuam vitae consuetudinem continens, omnis vitae consortium, divini et humani juris communicatio") - bas was nach bem Raturgefet, ver-

<sup>\*)</sup> Chepatent S. 2 bei Dolliner II, 19.

<sup>\*\*)</sup> Rechberger I, S. 282.

<sup>\*\*\*)</sup> Lafanlx 1. o. 383.

moge ber Anordnung Gottes, zwei in Ginem Leib fenn foll: ift fein Bertrag und ruht auf feinem folden, und ebensomes nig, wie Dolliner will, "eine Befellichaft", überhaupt in feinem Wefen nicht ein rechtliches Berhältniß, wenn auch Rechte und rechtliche Berhaltniffe fich baran fnupfen. Burbe ja bie Familie bann gleichfalls in ihrem Befen ju einer bloß "rechtlicen Gefellicaft", auf ben Bertrag gegrunbet, ju betrache ten fenn, und ebenfo mußten bie Rechte bes Batere und bes Rinbes auch rechtlich von ber Staatsgewalt bestimmt merben. Freilich hat jene Beit, welche bie Che ju einem Contraft geftempelt, "bas allgemeine Buttelamt bes Staates felbft bis auf bie unerzogenen Rinber am hauslichen Beerd erftredt"\*), aber wie die naturliche und sittliche Grundlage ber gamilie gerftort wird, fobald man bas außere Rechtsprincip in fie bineinträgt, so auch bie ber Che. Doch bie Ehe mußte ein Rechtevertrag fenn, und über Rechtevertrage ju erfennen bat ber Staat bie Bewalt, fo wollte es bas Staatsfirchenthum.

Run beliebte es auf Grund dieser Autorität dem Raiser Joseph, die der Che als Sakrament vorausgehenden Sponsalien, die allerdings als Bertrag betrachtet werden können, aufzusheben, d. h. ungiltig zu erklären. Die Sponsalien werden geschlossen, wie Gratian sagt, "damit die Bräute nicht sogleich übergeben werden, und der Mann die Gegebene nicht gering schäbe, nach der er als Bräutigam sich nicht gesehnt hätte"\*). Es liegt jedensalls ein psychologischer und sittlicher Grund unter, wie denn auch die Sponsalien dei Juden und Heiden gebräuchlich waren; es sollte jeder Uebereilung ein Damm geseht werden, und wenn die Kirche die Giltigkeit derselben unter gewissen Bedingungen immer anerkannt hat, ohne sie an eine öffentsliche selerliche Korm zu knüpfen, so liegt darin der sittliche Grund, gemäß dem sie jedes erlaubte Bersprechen vermöge des sittlichen Gesehes verbindlich erachtet. Die modernen Stag-

<sup>\*)</sup> Riehl: bie Familie S. 136.

<sup>\*\*)</sup> Siehe caus. XXVII, q. 2. c. 39.

ten hatten vielfach gewisse äußere gerichtliche Hörmlichfeiten bei Bon ihrer Ungiltigkeit zur Bedingung gemacht, Raiser Joseph aber selbe gänzlich aufgehoben. "Selbst durch eine nach vorhergegangenem Cheversprechen geschehene Schwängerung wird keine Berbindlichkeit zur Ehe begründet, und eine solche Schwängerung ift nicht anders anzusehen, als jene, welche ohne Cheversprechen geschehen iste"). Daß solche Beset die sittliche Grundlage der gesellschaftlichen Ordnung nicht stüßen, vielmehr untergraben, durste einleuchten, und alle polizeilichen Zweckmäßigkeitsgründe, wie sie Dolliner ansführt, wiegen nicht den moralischen Grundsas der Wahrhaftigkeit und Treue aus. Die möglichen Mißstände sind ohnes dieß durch kanonisch sestgesete Gründe hinsichtlich der Erlaubts heit ihrer Lösung gehoben.

Auf ben Grund ber gleichen Autoritat, ober weil, wie Dolliner fagt, "bie Burger an ben Staat allein alle 3mange, Gewalt übertragen haben" \*\*), murbe ber Staategewalt ausfolieflich bas Recht jugefdrieben, trennenbe Chebinderniffe, ber Rirche bagegen nur zuerfannt, hindernde zu feben. Naturlich, ba die Rirche nicht über bas Befen ber Che, ben Contraft zu erfennen hat, fondern nur barüber, wie die Che auf eine ben Grunbfagen ber driftlichen Moral erlaubte Beife ju schließen fei; woraus nothwendig folgt, fomohl, daß bie Moral in ber Che nur Accidenz, ale auch, bag bie Che ohne Saframent in ihrem Befen giltig, wenn auch ale nicht faframental unerlaubt fei. "Dieß Recht nun haben bie Beherricher ber Staaten von je (?) ausgeübt und Chriftus hat es ihnen nicht entzogen"; und ba bie Rirche feine 3mangegewalt hat, fann fie aus eigener Macht nicht bestimmen, wann aus einem Chevertrag Rechte und Berbinblichfeiten entfteben follen; fie hat baher nur mit Bewilligung bes Staates und

<sup>\*)</sup> hofbefrei vom 20. Aug. 1782. Bei Rechberger II, S. 155.

<sup>\*\*)</sup> Dolliner I, S. 42.

in Folge von beffen frommer nachgiebigfeit Chebinberniffe aufgestellt\*).

So hat benn Raifer Joseph trennende Chehinderniffe ber Rirche aufgehoben und andere dafür eingeführt. Unter den aufe gehobenen find es besonders bas ber Bermandtichaft im britten und vierten Grab ber Seitenlinie, bas ber Schmagerschaft a copula illicita, wenn bie notorietas juris fehit - wie benn bas öfterreichische Befet bie Schmagerschaft überhaupt andere befinirte \*\*), bie geiftliche sowie bie gesetliche Berwandtschaft, bann das impedimentum publicae honestatis, in soferne als es aus Sponsallen und nicht aus bem matrimonium ratum non consummatum entspringt; bas Lettere wurde gleichfalls anders Dagegen führte ber Raifer ale ichlechthin bas Befen ber Che aufhebenbe, alfo ale trennenbe Binberniffe ein: bie Schmangerung von einem Dritten, Minberjahrigfeit, wenn Die Eltern wiberfprechen, ben Militarftand, bas Berbrechen bes Chebruches allein ober bes Verfprechens ber Che, bas mit Rachfiellungen verbunden, ben Mangel ber Broflamationen, fcwere ober fcwerfte Rerferhaft. Ueberhaupt find auch noch manche andere bisher fanonischen Sinderniffe von Seite ber Staatsgesegebung andere gefaßt worben, ale fie bas tanonische Recht bestimmt.

Mit dem Rechte, trennende, d. h. die Che selbst aushes bende Hindernisse zu setzen, ist natürlich das Dispensrecht und die ganze Gerichtsbarkeit über Chescheidungs und Rullistätserklärung verbunden. Die Staatsgewalt griff demnach so gut in dogmatische Bestimmungen als in die geistliche Gesrichtsbarkeit ein. Die Kanonen der Kirche und zunächst das Tridentinum sind faktisch angegriffen, ja verworfen. So Can. IV.: Si quis dixerit, Ecclesiam non potuisse constituere impedimenta matrimonium dirimentia vel in iis constituendis errasse

<sup>\*)</sup> Dolliner 1. S. 43-4.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Pachmann §. 365.

anathema sit; und C. XII: Si quis dixerit, causas matrimoniales non spectare ad judices ecclesiasticos, anathema sit. Sess. XXIV. de Sacr. Matr. Bergeblich sucht Dolliner mit aller Sophistif zu beweisen, daß das Tridentinum durch jene Besetzebung nicht berührt sei. Ihr verwirrender und ihr die christliche Idee zerftörender Charafter zeigt sich aber erst recht in der Praxis. Denn nun erklärte die Staatsgewalt Ehen für ungiltig, welche die Kirche für giltig und als Saframente betrachten muß, und umgekehrt Chen für giltig, welche die Kirche als ungiltig und als Conkubinate erklärt.

Es stellte fich baher balb bie Frage heraus, ob nicht bie in ber burgerlichen Chegefetgebung aufgehobenen Che-Binberniffe boch noch vor bem Forum ber Rirche hinfichtlich bes Saframents Giltigfeit haben wurben? Raturlich kann bie Rirche, konnen Bischofe und Briefter barin nicht zweifelhaft fenn, wenn fie anders an der Rirche festhalten. Allein ichon unterm 4. September 1783 ward es ausbrudlich als eine irrige Meinung erflart, daß die aufgehobes nen fanonischen Chehinderniffe boch hinfichtlich bes Saframentes noch Geltung haben, und verordnet, daß wenn Berfonen eines ju gartlichen Bemiffens in einem folden Falle bie Difpens nachsuchen, "fie wohl von ben Bifcofen allezeit, ohne fie je abzufchlagen, ertheilt werben folle." Den Confiftorien und Pfarrern aber wurde bie Trauung bei empfindlicher Strafe aufgetragen, sobald fie bie Difpens ober Trauung verweigerten \*). Die fanonischen Chehinderniffe galten ja, 3. B. bei Dolliner, für weiter nichts, "als willfürliche, vielleicht gar auf Eigennut berechnete Ausbehnungen ber alten bon ben romifden Raifern eingeführten Chehinderniffe, geftust auf frivole Grunde und weit hergeholte Analogien, Die bhne Roth, ohne Bortheil ber Religion jum Schaben bes

<sup>\*)</sup> Dolliner II, 22.

Staates bie natürliche Freiheit ber Burger beschranten, und in ber burgerlichen Gefellschaft große Unordnungen erzeugen."

Der Gingriff in ben Bereich ber Rirche mar um fo erorbitanter, ale biefe Bestimmungen auch auf bie innere Berichtsbarfeit ber Rirche im Beichtftuhl bei geheimen Chehinberniffen ausgebehnt wurden. Wie natürlich, fommen im Beichtftuhle galle vor, in benen es fich berausftellt, bag bie Ehe, die pro soro externo als folche gilt, ungiltig fei, und wo baber in einem bifpenfablen Chehinderniffe um Difpens fei es beim Bifchof ober bei ber Bonitentiarle nachgefucht werben muß. Run folieft Rechberger gang confequent \*) , baß Che-Sinderniffe, Die im Chepatent als aufgehoben anzusehen finb, "auch ba, wo fie geheim bleiben, feine verbindliche Rraft has ben können." Wo über bas Wefen ber Che nur bie Staats-Bewalt ju entscheiben hat, fann eben ber Rirche fein Urtheil bierin zustehen. Anfänglich hatte man allerdings, indem bie weltliche Macht in die impedimenta occulta nicht einzuschreis ten habe, auf die Bischofe verwiesen. Doch follte bieg bei bloß fanonischen Chehinderniffen nur jur Beruhigung ber Bewiffen bienen. Anders bagegen bei ben geheimen vom Staate aufgestellten und anerfannten Chebinberniffen. Da follte nach bem Defret vom 6. Sept. 1791 bem Bifchof ober auch ben Beichtvatern geftattet fenn, (!) "ohne Benennung ber Parteien und unter Beftatigung ber obwaltenben Gemiffensfalle um bie Ertheilung ber landesfürftlichen Difpenfe bei ber politiichen Landesstelle einzuschreiten." Auch dem avostolischen Bifar ber faiferlichen Armee ward bie Befugnif eingeraumt, "bie Difvens von geheimen Chehinderniffen ber Militarperfonen beim Generalfommanbo ju erwirfen" \*\*). Alfo Concurreng ber Staatsgewalt felbft hinfichtlich ber Jurisbiftion ber Beicht

<sup>\*)</sup> L. c. §. 161.

<sup>\*\*)</sup> Rechberger II, §. 164. Dolliner I. c. II, 29, 80, 118. Barth. v. Barthenheim: Geiftliche Angelegenheiten §. 1089.

Anstalt, in der That kaum glaublich, wenn nicht die Gefete bafür vorlägen! Db und in wie weit dieselben aber in der Praris befolgt wurden, sind wir freilich nicht im Stande zu sagen, wenigstens konnte kein gewissenhafter Priester sich dars an kehren.

Wie bas Dispensrecht fo maren überhaupt alle Chescheibungs , und Rullitateflagen und Prozeffe ber Staategewalt überwiesen, die Chescheibung felbft möglichft erleichtert, die nas türlichen Rinber fur erbfabig erflart. Go tam es, wie ber mahrifche Episcopat in feinem Memoranbum fagt, "bag berfelbe Bifchof, (wie in ber Olmuger Erzbiocefe ber gall mar) in einem Theil feiner Diocefe, ber in Breugen liegt, ben Ranonen gemäß fein geiftliches Chegericht mit ben vorgeschriebenen brei Inftangen hat, in bem anbern aber oft nicht einmal in die Renntniß tommt, wenn burch die burgerlichen Befete eine Che ale ungiltig erflart wird"\*). Raifer Leopold anderte Einiges in Ansehung ber Rlagen auf Trennung, Scheidung und Rullitat ber Che, "bamit ber Bund ber Che nicht fo loder fei", und erweiterte in Etwas bas Difpensrecht bes Bapftes \*\*). Da aber die verschiedenen Defrete fich theilweise widersprachen, ja fogar "Rudichritte" geschahen, wie Dolliner meint, fo wurde burch bas burgerliche Gefetbuch vom Jahre 1812 bas Difpenswesen "wieber jener Form naber gebracht, bie bas Chepatent und bas burgerliche Gefetbuch Raifer Josephs beabsichtigten" \*\*\*). Dabei blieb es in ber Sauptfache bis in die neueste Beit berab, nur bag Raifer Frang noch furz vor seinem Tobe verordnete, daß die Che-Scheidungsprozeffe ben betreffenben Bifcofen jum Behufe ihrer Meinungbaußerung mitgetheilt werben follten +).

<sup>\*)</sup> Acta eccl. 21.

<sup>\*\*)</sup> Beibil Unterf. G. 97-8.

<sup>\*\*\*)</sup> Dolliner II, 34.

<sup>†)</sup> Der Josephinism G. 47.

Dag ein folder Biberfprud ber burgerlichen Gefete mit ben firchlichen von ben nachtheiligsten Folgen feyn mußte, liegt offen ba. Denn wenn auch einerseils ben Staatsgeseben Folge geleiftet wurde, biefe aber Chen ale giltig anerfannten, welche bie Rirche ale ungiltig erflarte und umgefehrt, fo mußte bieß bie fittliche Grundlage ber Familie wie ber Befellschaft erschüttern; und ba bie Rirche nicht von ihren Grundfagen abweichen und bie öfterreichischen Sofbefrete fich aneignen fonnte, und bas Bewiffen julest boch ju ermachen pflegt, fo fonnte bieß auch nur beitragen, bas Ansehen ber Staatsgewalt ju fcmachen, ja ju untergraben. Go fiel bie Aufforderung der Staatsgewalt jum offenen Ungehorsam \*) gegen bie Rirche auf bie erftere felbft gurud. großer Rachtheil ift aber, daß die Che ihres sittlich-religiösen Charaftere entfleibet, und ju einem bloß außeren Befellicafts-Bertrag ihrem Befen nach erflart warb, über ben nicht eine religios - fittliche Autorität, fonbern nur bie außere Staategewalt mit ihrer Polizei zu entscheiben habe.

Daraus ergibt sich aber, daß die Chefrage wohl die schwierigste für die Concordatsverhandlungen, daß diese selbst nur möglich waren, wenn das disherige System grundsählich ausgegeben ward. Gregor XVI. weigerte sich bekanntlich be-harrlich, als Bischof Lonovis's in Rom war, um hinsichtelich der gemischten Ehen zu verhandeln, auf die ihm vorgelegten Wünsche einzugehen, bevor die von ihm "als schisma-

Das Memoranbum ber mahrischen Kirchenprovinz sagt ausbrucklich: "Es hat eine Beit gegeben, wo die Staatsverwaltung zur
offenen Krantung der kirchlichen Gerichtsbarteit in ihren angeftammten Gerechtsamen an die Bischofe, den Klerus und das Bolk
die Aufforderung machte, sich der kirchlichen Gesetzgebung in Ehesachen in trotigem Ungehorfam entgegenzustellen, welche
Aufforderung im Laufe der Zeit durch billigere bürgerliche Borschriften und eine tolerablere Praxis wohl gemildert, niemals aber
ganz außer Kraft gesetzt worden ift." Acta vool. 21.

tisch bezeichneten Bestimmungen geanbert waren". In ben 40ger Jahren scheint man allerdings gewillt gewesen zu seyn, Nenderungen einzuleiten, und ein eigenes staatsräthlisches Comité wurde hiezu beaustragt; allein diese Manner selbst, zu tief in das bisherige System verstrickt, konnten sich nicht darein finden ein Princip aufzugeben, das benn doch bem Frieden mit der Kirche absolut entgegenstand \*\*).

Im Concordat ist nun ausgesprochen, daß "auch über bie Chesachen das firchliche Gericht nach den Borschriften der heiligen Rirchengesetze und namentlich der Berordnungen von Trient zu urtheilen habe", und: "daß nur die bürgerlichen Wirstungen der Ehe an den weltlichen Richter zu verweisen seien." "Was die Cheverlödnisse betrifft, so wird die Kirchengewalt über deren Borhandenseyn und Einsluß auf die Begründung von Chehindernissen entscheiden und sich dabei an die Bestimmungen halten, welche dasselbe Concilium von Trient und das apostolische Schreiben, welches mit auotorem sidei besginnt, erlassen hat."

Das bisherige Princip, gemäß bem ber Contrakt vom Sakrament getrennt und die Giltigkeit ber Ehe ausschließlich ber Gerichtsbarkeit bes Staates unterstellt ward, ist hiemit aufgegeben, bagegen das der Kirche anerkannt. Ihr steht es also zu, über Chesachen zu entscheiden und zwar nach den Gesehen der Kirche und besonders des Tridentinums. Es ist hiemit ausgesprochen, daß sie nicht nur ausschiedende, sondern auch trennende Chehindernisse ausstellen kann, weil nur sie über den sakramentalen Charakter, der das Wesen der christlichen Ehe bildet, entscheidet. Die das Wesen der Ehe betreffende Gestgebungsgewalt des Staates und mit ihr bessen angebeliche trennenden Chehindernisse sind ausgehoben. Die Kirche

<sup>\*)</sup> Der Josephinism G. 149.

<sup>\*\*)</sup> Siehe die Anmerkungen zu bem ftaatsrathlichen Protokoll, enthals ten in: "Der Josephinism" S. 129.

und nur fie übt für die Zufunft das Dispensrecht und zwar nach ihrem auf den Kanonen fußenden Urtheil, und nicht mehr muffen die Bischöse im Auftrag der Staatsgewalt dispensiren, sondern sie können die Dispens verweigern, was bisher schwer verpont war, und sie können nur in soweit dispensiren, als es ihnen zusteht, und nicht dem heiligen Stuhle reservirt ist.

Ebenso find bie Sponfalien anerkannt und bas Urtheil über ihren Ginfluß auf die Begrundung von Chehinderniffen, b. h. "bas aufschiebenbe ber Sponfalien" felbft, wie bas trennenbe "ber öffentlichen Ehrbarfeit", ift bem firchlichen Richter jur Enticeibung überlaffen, nicht blos pro foro interno benn babin fonnte bie weltliche Gewalt auch bieber trot aller Befete nicht bringen, sonbern auch pro foro externo. Sponfalien find aber im firchlichen Sinne anerfannt, gemäß bem nicht befondere feierliche Formen vorgeschrieben, und ihre Biltigfeit nicht an gemiffe außere vom Staate aufgestellten Formlichfeiten gebunden ift, wie bieß namentlich aus ber 58. Broposition, die in ber in Desterreich seither ftreng verponten Conftitution auctorem fidei vom Jahre 1794 verurtheilt marb, erhellt, mo es heißt: propositio, quae statuit sponsalia proprie dicta actum mere civilem continere, qui ad matrimonium celebrandum disponit, eademque civilium legum praescripto omnino subjacere, quasi actus disponens ad Sacramentum non subjaceat sub hac ratione juri Ecclesiae, falsa etc.

Dagegen ist ber Staatsgewalt bas, was die burgerlichen Wirkungen ber Ehe betrifft, überlassen; bazu gehören aber die Berabredungen ber Gatten hinsichtlich des Vermögens, der Dos, der Standesverhältnisse, der Alimentation ic. Wenn die Kirche früher auch barüber entschieden, so übte sie hierin die Gerichtsbarkeit allerdings in Folge einer Cession der burgerlichen Gewalt, gemäß des Grundsabes: accessorium sequitur suum principale, überdieß aber, weil der Prozestgang viel kurzer und einsacher bei einem Gerichte geführt wird und das fannuische Recht weniger Formalitäten kennt. Wenn nun die

Staatsgewalt bas, was sie meistens stillschweigend cebirt hat, wieber zurüchnimmt, kann die Rirche dagegen nichts einwensten, und hiebei übt sie daher auch nichts weniger als eine Rachsicht ober eine Indulgenz; es heißt daher nicht: indulsit, consontit ober non impedit, wie bei andern Rechtssachen, die in spätern Artifeln vorkommen.

Um aber in Chefachen entscheiben ju fonnen, muffen geiftliche Chegerichte, Die bisher, ausgenommen in Ungarn und Siebenburgen, vollig befeitigt waren, in ben einzelnen Diocesen wieber bergeftellt werben. In bem Batent vom 5. Nov. 1855 heißt es baber: "Es ift Unfer Bille, bag bie bifcoflichen Chegerichte auch in jenen ganbern, wo biefelben nicht bestehen, sobald als möglich in Birtfamkeit treten, um über Cheangelegenheiten Unferer fatholifchen Unterthanen gemaß Artifel X. bes Concordates ju erfennen." Bis "bie nos thigen Menberungen ber burgerlichen Gefete über Cheangelegen. heiten fundgemacht werben, bleiben bie beftehenden Befege in Rraft, und Unfere Berichte haben nach benfelben über bie burgerliche Geltung biefer Ghen und bie baraus berporgebenben Rechtswirfungen ju entscheiben." Es ift alfo bereite für jest icon ausgesprochen, bag bie f. f. Berichte nach ben bestehenben Befegen nur über bie burgerliche Beltung ber Chen ju entscheiden haben.

Nun fragt es sich, was wird aus der bisherigen burgerlichen Gesetzebung in Chesachen werden oder vielmehr werben können? Zedenfalls ift es für die Kirche sowohl, wie für
die sittliche Grundlage des Staates von höchster Wichtigkeit,
daß sie so vollsommen als möglich mit der kirchlichen im Einklang sei. Wohl hat auch der Staat das Recht, Bedingungen hinsichtlich der Ehe zu stellen, allein diese können nimmer
das Wesen, die Giltigkeit der Ehe irritiren. Bedingungen
und Verbote der weltlichen Gesetzebung können somit auch
keinen Grund kirchlicher Strasen bilben, da sie wenigstens
in manchen Fällen auch nicht einmal neine im Gewissen ver-

binbenbe Wirfung haben \*\*). Die Bebingungen, bie ber Staat fest, "fonnen von ber Rirche bochftens nur als aufschiebende Chebinberniffe betrachtet werben", und "wo immer bie Chefdließung aus boberen fittlichen Motiven vom firch. lichen Standpuntte aus als ftrenge Bewiffenspflicht erfcheint, und Gefahr auf bem Berguge haftet, ba hat ber Priefter ohne weitere Rudficht auf die Forberungen bes burgerlichen Gefetes vorzugehen" \*\*). Alles bieß ift burch bas Concordat anerfannt, benn es folgt aus bem einmal anerfannten firche lichen Brincip. Die Staatsgewalt fann baber funftig feine einmal firchlich giltigen Ghen mehr ungiltig erflaren, ober umgefehrt eine firchlich als ungiltig erflarte Che fur giltig anfeben; mit ber Anerfennung ber firchlichen Befengebunge-Bewalt in Chefachen ertennt fie auch bie fammtlichen trennenden Chehinderniffe ber Rirche an, verzichtet bagegen, felbft trennenbe Chehinderniffe festzustellen. Dem entspricht auch bie Instructio pro judiciis ecclesiasticis imperii Austriaci quoad causas matrimoniales bee Carbinal Fürfterzbischofs v. Raufder.

Die bisherigen bürgerlichen Chehinberniffe können aber bann, wenn sie als trennende aufgehoben sind, auch nicht mehr sämmtlich als bloß bürgerliche Berbote fortbesstehen, wie man unverständig genug selbst die §8. 68—69 der genannten Instruktion auslegen zu müssen glaubte. So wäre das betreffende Hinderniß des Irrthums, nämelich: der Schwängerung durch einen Dritten, als aufschiesbendes nur lächerlich; demjenigen des Mangels der Prosklamationen ist ohnedem durch die kirchliche Gesetzgebung entgegengetreten. Die Abweichungen hinsichtlich des Impesdiments des Berbrechens können auch nicht mehr als die Ehe

<sup>\*)</sup> v. Mon in Beger's Rirchenlerifon III, 434.

<sup>\*\*)</sup> Permaneber Kirchenrecht. 2. Aufl. S. 736. of. Benedict. XIV. de Synodo dioes. VII, 37, 5.

bürgerlich aufschiebend gelten; bei bem ber schweren und schwerften Rerferhaft ift biefe ohnebieß icon Sinberung genug, und bei Klüchtigen mare ein solches Gebot boch wieber nur vergeblich. Es bleibt alfo bloß noch bas ber Minberiahrigfeit und bes Militarftandes übrig. Bas ben lettern betrifft, fo bat bie Regierung wohl ein Recht, bem Militar Bebingungen vorzufdreiben, bei beren Richtvorhandensenn fie bie Che unerlaubt erflart, und beren Gingehung fie mit Strafen belegen fann. Anders aber ift es, wenn die weltliche Gewalt hinfichtlich ber noch unter ber Gewalt bes Baters ftebenben Rinber ein Jahr vorschreibt, vor beffen Burudlegung fie bie Che verbietet, wenn nicht ber Confens ber Eltern vorhanden. Auch bie Rirche billigt folche Eben im Allgemeinen nicht, indem es ausbrudlich im Tribentinum heißt (Sess. 24. de matr. cap. 1): nihilominus St. Dei Ecclesia ex justissimis causis illa semper detestata est et prohibuit. Allein sie hat kein bestimme tes Alter festgesett, und nur hinsichtlich ber Bubertat bas 14. bei Rnaben, bas 12. Jahr bei Dabchen angenommen, ohne übrigens auch ba jebe Ausnahme auszuschließen, ba fie von bem Grundsat ausgeht: malitia supplet aetatem. Befanntlich haben in Trient die Frangosen im Auftrage ihres Konigs verlangt, bag bie Ehen ohne elterlichen Confens als ungiltig erklart wurden, allein es wurden ihnen theils aus ber beiligen Schrift theils aus bem Wefen ber Che ale Beilemittel Grunbe genug abgeleitet, Die bas völlig Unberechtigte biefer Forberung herausstellen, inbem bie Wirfungen bes Saframents boch nicht abhängig feyn tonnen vom elterlichen Confens\*). bie Rirche somit bieser Forberung entgegengetreten, bat fie auch andererseits solche Ehen im Allgemeinen als unerlaubt erflatt, fo find bamit nicht alle Ausnahmen ausgeschloffen, und wie die bieberige öfterreichische Befetgebung folche que ließ, so auch die driftliche Moral. Denn auch die Eltern

<sup>\*)</sup> Pallavicini Hist. Concil. Trid. L 22. C. 1. n. 6. C. 4. 1-22.

können aus ungerechten Ursachen bie Kinder hindern eine Ehe einzugehen, und so Beranlassung werden zu Sünden; und die Kirche entscheidet in solchen Fällen immer zu Gunsten der Freiheit. Daher spricht auch die Instructio \$. 68 nur im Allgemeinen und nur nach der Behandlung der aufschiebenden hindernisse von Unerlaubtheit, und sagt nur: "wenn die Eltern aus gerechten Ursachen den Consens verweisgern"; wie sie ja nach \$. 5 auch nur "aus gerechten Ursachen" die Sponsalien ausheben können. Wenn aber dieß ansersannt ist, dann hat ein besonderes bürgerliches Cheverbot der Minorennität keine Bedeutung mehr, und ebensowenig die Bestimmung eines Alters, weil dieß von Umständen abhängt, über welche wohl nicht mehr die weltliche Nacht Richterin ist.

Jenen Stimmen aber, bie, wie sie auch in ber Allgemeinen Zeitung laut geworben, barin eine Schmälerung ber väterlichen Gewalt erbliden wollen, genüge, daß die Rirche von je das vierte Gebot eifrigst vertreten hat, und daß sie von demselben auch diejenigen nicht ausnimmt, welche bereits nach öfterreichischen Gesehen majorenn sind. Dagegen mögen sich jene um die väterliche Gewalt so Besorgten wohl erinern, daß gerade die josephinische Civilgesehgebung am meissten der väterlichen wie der vormundschaftlichen Gewalt Einstrag gethan.

Auch als bürgerliche Berbote konnen baher die bisherigen bürgerlichen trennenden Chehinderniffe nicht mehr gelten, den Militärstand ausgenommen, wenn nicht eine Saat von steten Widersprüchen gesact werden soll, weil alle mehr oder weniger die Che selbst und nicht die bloß bürgerlichen Wirfungen berühren, über welche allein die politische Gewalt dem Concordat gemäß zu urtheilen hat. Die Bedingungen aber und Borschriften, welche die weltliche Gesetzgebung hierin ausstellt, können daher nur solche seyn, welche die bürgerliche Gesellschaft, das sociale Moment berühren, weil durch die Che eine bürgerliche Birkung zunächt nur hinsichtlich ber

Gemeinde erzeugt wird. Daber beißt es auch in ber Inftruttion S. 69: "obwohl die weltliche Gewalt burch ihre Beftimmungen nicht im minbeften bie Biltigfeit ber Che gwis fchen Chriften hindern fann, fo ift es boch einem Defterreicher nicht erlaubt, bie Borfchriften ju übertreten, bie bas ofterreicifche Gefet binfictlich ber burgerlichen Wirtungen ber Che aufstellt." Daber fonnen die Bedingungen ober Borfdriften ber weltlichen Gewalt felbft nur auf die burgerlichen Berhaltniffe Bezug haben, und biefe Berbote zu achten bat auch ber Beiftliche bie Bflicht, in fofern er fich verfichern muß, ob ben Anforberungen ber burgerlichen Gefengebung genügt fei. Allein bavon tann feine Rebe feyn, baß bie burgerlichen Berbote ale eigentliche aufschiebenbe Sinberniffe auch in die firchliche Gefetgebung aufgenommen murben, und bavon ift auch in ber Instruftion feine Spur. Wenn aber berlei Stimmen felbft unter ben Beffergefinnten laut gemorben, fo zeugt bieß auf's Reue bafur, wie tief eingewurzelt bie bisherigen Principien waren.

Es erübrigen noch einige Worte über die gemischten Ehen. Auch in den öfterreichischen Landen hat wie anderwärts eine unfirchliche Praxis sich geltend gemacht, und durch Staatsgesehe, die gleichwohl besonders zu Gunsten der StaatsReligion erlassen waren, sich befestigt. Ein Geseh vom 3. Oft.
1781 bestimmte, daß die katholischen Pfarrer die gemischten Ehen auch ohne garantirte katholischen Kindererziehung einssegnen sollten; ja die Reverse bei gemischten Ehen wegen der Erziehung der Kinder waren geradezu verboten ), und es bedurfte keiner weitern kirchlichen Erlaudnis \*\*); dagegen war aber verordnet, daß "bei gemischten Ehen, wo der Bater katholisch ist, die Kinder von beiden Geschlechtern katholisch zu

<sup>\*)</sup> Circular 13. Dct. 1783. Barth v. Barth. S. 1468.

<sup>\*\*)</sup> Litt. apost. 22. Mai 1841: Cum Romanus Pontifex.

ergieben, wo ber Bater protestantisch und bie Mutter fatholifch, biefelben bem Befchlechte folgen" \*). Ebenfo maren bie breimaligen Broflamationen unter jeber Bebingung auch in ben fatholischen Rirchen geboten, ja felbft bie rein protestantifden Chen mußten bafelbft proflamirt werben \*\*). Als jeboch bie gemischten Ehen in ben breißiger Jahren im "Reich" bie große Bewegung hervorriefen, von der fur Deutschland eine beffere Beit batirt, tonnte Defterreich fich hievon nicht ausfchließen. Allerbings mare es bamale an Defterreich gemes fen, bas fonobe verlette Recht ber Rirche ju fcbirmen, aber von bem falfden Brincip gebunden und gleiches Unrecht übend, mußte es feine gange Donmacht fuhlen, und ben Beruf als Schirmvogt ber Rirche an bas fleine Bayern überlaffen, wo biefe Angelegenheit bereits geordnet mar. Gebrangt burch bie Bewegungen in Ungarn, mußte es fich felbft ju Unterhandlungen in Rom herbeilaffen, und bas Resultat biefer Berhandlungen war fur bie beutschen ganber bie Inftruttion : "Cum Romanus Pontisex" vom 22. Mai 1841. 3hr mefentlicher Inhalt ift nur eine Wieberholung beffen, mas in anbern Breven biefer Art icon bestimmt war. Der Pfarrer ober fein Stellvertreter hat, wenn folche Ehen ohne Befahr größeren Uebels und Mergerniffes jum Rachtheil ber Religion nicht abgewendet werben tonnen, wenn Aussicht ift, bag es jum Rugen ber Rirche und jum gemeinen Beften gebeihen mag ac. ac., mit Fernhaltung jebes firchlichen Ritus nur mit feiner materiellen Begenwart beizusteben, gleichsam nur ale qualificirter Beuge. Aber um fo mehr hat er ju trachten, bag jebe Gefahr fur ben fatholischen Theil entfernt, alle Rinder fatholisch erzogen, und berfelbe ermahnt werbe, Alles aufzuwenben, um ben akatholischen Theil zu bekehren. Da in Desterreich ohnehin .

<sup>\*) 13.</sup> Det. 1781. Rechberger I, S. 309.

<sup>\*\*) 19.</sup> Marg 1784. Beibil's Unterf. C. 319. Rechberger II, S. 195.

bas Geset galt, baß im Falle ber Vater katholisch ift, alle Rinder katholisch erzogen werden mußten, so war es nicht nothig, in diesem Falle einen Revers hinsichtlich ber Rinder-Erziehung abzusorbern. Falls nun dieß Geset aufgehoben und von Seite der politischen Gesetzgebung den beiden Constrahenten die volle Freiheit gelassen würde, mußte natürlich die Kirche auf der Abgabe eines Reverses auch dann bestehen, wenn der Bräutigam katholisch ist\*).

Ein enbgultiges Urtheil über bie gange schwierige Chefrage hangt freilich erft von ber gegenwartigen Conferenz ber öfterereichischen Bischofe und ber speciellen Bereinbarung mit bem beiligen Stuble ab.

(Schluß folgt.)

<sup>\*)</sup> Für Ungarn und Siebenburgen ift gemäß ber bas Breve Gregor's XVI. Quas vestro vom 30. April 1841 begleitenben Instruktion: Memores officil noch bie Indulgenz eingetreten, baß auch die gemischten Ehen, welche vor einem afatholischen Prediger eingegangen wurden und werden, wenn kein anderes trennendes Chehinders niß vorhanden, obwohl für unerlaubt, doch für giltig zu betrachten seinen. Roscovany: de matr. mixt. II, 820. Bergl. Instructio pro judicils ecclesiasticis Imperii Austr. quoad causas matrimoniales. Viennae 1855. S. 38.

## XXXVII.

## Literatur.

Das beutsche Land, seine Ratur in ihren charafteriftischen Bugen und fein Einfluß auf Geschichte und Leben ber Menschen. Stigen und Bilber von Brof. Dr. Rugen. Breslau. Berb. hir's Berlag. 1855.

Referent bebauert, nicht fruber jur Anzeige Diefes Budes gefommen ju feyn. Es ift fo recht bie Anwendung bes Ritter'fchen Syftems, bas Biele proclamiren und Benige verftehen, auf unfer Baterland, babei aber in ansprechenber, gemeinfastlicher Beife geschrieben, und bient in ber That "jur Belebung vaterlandifchen Biffens und vaterlandifder Befinnung." Der Berfaffer nennt es Stigen und Bilber; allein ba eine bezirksweise Behandlung geboten, und nur bas Defentliche hervorzuheben mar, fo ift ber Aufgabe Benuge gefcheben, und burch bie einleitenben Ueberfichten, wie burch bie geordnete Aneinanberreihung boch auch ber einheitlichen Auffaffung entsprochen worben. Der Inhalt ordnet fich nach ber topographischen Ausbilbung bes Landes, geht von ben Alpen aus, burchftreift Mittelbeutschland nach Dft und nach Weft, und foließt mit ber Befdreibung ber norbbeutschen Tiefebene am Saum ber Belte ab. Der lebenbigen, plaftie ichen und naturgetreuen Darftellung fieht man es an, baß ber Berfaffer bie verschiebenen Begenden selbft bereist bat

Mit ber Naturicilberung verbindet er allenthalben bie Begiehung bes Landes ju feinen Bewohnern, und zeigt uns, wie ba und bort burch bie ortliche Lage bestimmte Begirte fic abgrangen, eigenthumliche Berhaltniffe und befondere Citten entfteben, biefer und jener Centralpunft ber Bevolferung fich bilben mußte. Dit befonberer Borliebe aber faßt er bie ftrategische Bebeutung ber betreffenden Begenben in's Muge, wie er fich benn ichon fruher burch feine Schrift: "Friedrich ber Große und fein Beer in ben Tagen ber Schlacht bei Leuthen", in biefer Richtung ausgezeichnet hat. Rur inbem man immer bie Wechselbeziehung ber Geographie und ber Gefcichte bes Bobens und bes barauf weilenben Bolfes im Auge behalt, gewinnt bie Beschreibung eines ganbes Beift und Leben; Brof. Rugen bat biefes auch getreulich beachtet, und bei aller Rurge meifterlich burchgeführt. Wohlthuend ift babei, bag er auf Erscheinungen bes fatholischen Lebens, mo fie ihm in ben Weg fommen, gehörig Rudficht nimmt, wenn gleich bann und mann etwas Schuchternheit fich fundgibt. In feinen politischen Anfichten gibt fich bas gemäßigt benfenbe, achtpatriotifche ehemalige Mitglied bes beutschen Barlamentes zu erfennen. In Bezug auf bie alte firchliche Gintheilung Deutschlands, nachdem er bie Ausbehnung ber Rirchenprovingen Salgburg, Trier, Brag, Koln, Bremen, Magbeburg bezeichnet, und abgesehen von bem großen Blane bes beiligen Bonifacius, bemerft er: "Rur bie eine ber fieben großen beutiden Rirdenprovingen, bas Bebiet bes fo wichtigen ergbischöflichen Stuhle von Maing, Die Provincia Moguntina, umfaßte Striche fowohl in Rord-, als auch in Sab-Deutschland, indem es quer von Rorben nach Guben burch gang Deutschland hindurch ging; wie benn überhaupt ber Mittelrhein es ift, welcher von jeher auf bie Rords und Subhalfte bes Beftens unferes Baterlanbes verbinbend eingewirft, und in Folge gewiffer Thalbilbungen fowohl in nordlicher, wie füblicher Richtung eine leichte Berbinbung mit bem Inneren beffelben angebahnt hat." - Aus Anlag ber Gefahr

bung ber Rleinftaaterei burch bie Rabe eines großen fremben Staatsforpers, fagt fr. Rugen: "Regte es fich auf ungewöhnliche Beife in ben naben Baffenplaten Franfreiche, fpielte in folden Tagen bruben in Strafburg ber Telegraph ungewöhnlich viel und heftig, verfundeten die biegfeite wohlbes fannten alarmirenben Beiden burch ben Elfaß bie Rataftrophe, fo ertonte auf beutscher Seite aller Orten bas Echo einer ungeheuren Aufregung, bie fich in Kurcht und Soffnung, Freude und Riebergeschlagenheit, und in ber unglaublich fonellen Berbreitung mahricheinlicher ober abentheuerlicher Gerüchte fundgab, welche oft bebenflicher maren, ale bie Ereigniffe. In allem Thun und Laffen brang, wenn auch ohne flares Bewußtfenn ber Betheiligten, ber Glaube einer Abhangigfeit von Franfreiche Schidfalen burch; es fehlte bas Selbftvertrauen und bie tropige Buverficht, welche ber Angeborige eines großen Staates allen ihn bedrohenben Beltbegebenheiten entgegenstellt." Schabe, baß bie Rationalversammlung in Frankfurt fich biefe Cache ju wenig ju Bergen genommen, und mit ihrem Uniformiren fich bas Spiel verbarb. Es hatte bann auch ben ruffifchen Beluften eber einen Riegel vorschieben tonnen!- Den Traum bes Berrn Brof. Cotta über bie Entstehung ber Alpen ju citiren, hatten wir bem herrn Berfaffer gern erlaffen; es ift eben ein Traum, wie faft die gange plutonifche Sypothefe. Ueber die Befchide bes Donauthales heißt es S. 168: "Ihre Ufer wurden burch bie Richtung von Weften nach Often, in Bergleichung mit ber in gleicher gangenrichtung fich erftredenben weiten Bods flache in ben Beiten ber Unfultur, bes Wanberbranges, ber Raubzuge ber öftlichen Bolfer eine willfommene Beerftrage, ber Zummelplat ber Berheerungsjuge ber benachbarten Bolfer und, gleich ben Ebenen bes Bo, ausgebehnte Schlachtfelber und Baffagen, welche unter ber germublenden Rraft wils ber Menfchenfluthen noch Jahrhunderte langer ichmachteten und wie erftorben balagen, ale bie Begend bee Rheins, ber burch bie Richtung feines Laufes mehr ein Strom bes Ueber-XXXVIL 54

ganges, ber Grange, überdieg ber alten Rultur naber unb, wenn auch oft noch blutigen gehben ausgesett, boch feit ber Brundung und Befestigung bes frantifchen Reiches mehr befriedetes Bebiet mar." Cf. Menbelsfohn : germanisches Europa. Sehr anziehend ift die Schilberung ber Alpenfeen, bee Donauthales, ber ortlichen Bebeutung Wiens, bes Mainlaufes, bes fcmabifchen Bebietes, befondere aber jene ber reigenden Mofelgegend, beren Bewohner, mehr burch bie Biegungen bes Fluffes ale burch biefen felbft von einander getrennt, burch jene Biegungen auch vom großen Weltverfehr abgeschieden Wie aber ber Berfaffer bas Beden bes Rheines bei Robleng einen Sauptcentralpunft ber Sebungemaffe bes mittelrheinischen Schiefergebirges nennen tann, ift uns nicht wohl erflärlich. Recht belehrend erschienen uns auch nach bemienigen, mas wir icon andermarts bavon gelesen, die Aufschluffe über bie nordbeutschen Marschen und über bas Waffernet ber Tiefebene oftlich von ber Elbe, wie über bie Sochmoore wefte lich berfelben, und reigend bie Schilberung bes Charafters ber Begen ben Schluß bin wird ausweftphalischen gandleute. einandergesett, wie in ber norbbeutschen Tiefebene fich leichter ein größerer Staatscomplex burch Breugen bilden fonnte, wozu wir nur unfer Bedauern fugen fonnen, bag biefes feine Berlufte im Often burch isolirten Erwerb im Beften ju erfegen suchte. Daß bas norbbeutiche Gifenbahnnes mehr vollendet fei, als bas fubbeutiche, muffen wir bem Mugenfchein nach geradezu widersprechen; bas Baffer bildet bort oft gro-Bere hemmniffe, als hier bie Sobenguge. Db Berlin burch bie Ratur mehr angezeigt mar, ale Munchen, laffen wir babingestellt feyn. Wir scheiben von bem trefflichen Buche mit ber lleberzeugung, bag es burch feinen Sinl und tuchtigen geiftvollen Inhalt unfern beutichen Lanbeleuten großes Bergnugen bereiten wirb, und mit bem regen Bunfche, baß ber Br. Berfaffer fich ju noch ausführlicheren Arbeiten in biefer Richtung veranlaßt finbe.

## XXXVIII.

## Ursachen und Folgen ber Erblichwerdung aller Leben in Dentschland.

Das moderne Deutschland mit seinen Schwächen, und wenn man will auch mit seinen Borzugen, ift aus ben Sturmen ber Regierung bes Saliers heinrich IV. herausgewachsen.

Die gefährlichste unter ben vielen Klippen, an welchen bieser König scheiterte, war die Erblichkeit ber Lehen, welche theils schon vor ihm allmählig durch stille Gewohnheit auffam, theils in einigen ber wichtigsten Fällen von seiner Mutter und Bormünderin Agnes, die vom Dec. 1056 bis zu Mai 1062 das Reich verwaltete, den häusern Rheinfelden und Jähringen sörmlich bewilligt worden ist. Eine politische Beränderung von unabsehbarer Tragweite trat so durch die Lehenerblichseit ein.

Wie? wann? warum? ließen fich unsere Raifer hinreisten, bas verberbliche Zugeständniß zu gewähren? Das schlimme Beispiel kam aus Lothringen nach Deutschland, und war ursprünglich eine Frucht ber Gesete, welche die neuftrischen Bassallen als Preis für die kurze Freude des Raiserthums ihrem Gebieter Carl dem Rahlen 877 auf dem Reichstage zu Chiersey abpresten. Gleichwohl kampften die Könige des facilica

Stammes lange und hartnadig gegen bas Uebel, inbem fie nicht nur in Lothringen Geschlechter, Die unter ben altern neuftrifden Berrichern erblichen Befit von Graficaften erlangt hatten, wieber verbrangten, fonbern noch michr im eigentlichen Deutschland ben Beluften, bie fich überall fund gaben, bas lothringifche Borbild nachzuahmen, entschloffenen Biberftand entgegensetten. Dieffeite bee Rheines ift es ihnen bis gegen bas Jahr 960 bin gelungen. Rur ausnahmsmeife, nur mit ausbrudlicher faiferlicher Buftimmung burften einzelne Cohne großer Bafallen in Die Leben ihrer Bater eintreten. Der Mond, welcher Regino's Chronif fortfette, hebt ") es als etwas Befonderes hervor, bag Ronig Otto I. bem franfifchen Grafen Uto erlaubte, im Jahre 940 bie von ihm befeffenen Leben und Memter feinen Gohnen übertragen ju bur-Die Bahringer, beren Ahnen ichon unter ben Carolingern häufig Comitate verwalteten, verschwinden mehrere Denschenalter lang aus ben Liften ber Grafen, weil bie Ronige Conrad I., Beinrich I., Dtto I. fie ale Strafe fur Die Emporung, welche einer ber Ahnen bes Saufes, ber ichmabifche Rammerbote Berthold, ju Anfang bes 10ten Jahrhunderts angezettelt hatte, von ben großen leben ferne hielten. biefelbe Beit befleibeten bie Belfen gar feine Memter, und nicht von einem einzigen Saufe in Deutschland tann bargethan werben, bag es Comitate und Bergogthumer in ununterbrochener Reihe bis in's 9te Jahrhundert gurud befaß.

Anders wurde es, als Otto I. in den sechsziger Jahren bes 10ten Jahrhunderts das Kaiserthum Carls des Großen wieder hergestellt hatte. Damals begann die erbliche Geswalt der Billungen in Sachsen und so vieler anderer gräfslichen Familien, deren erbliche Macht, bereits in den Anfangen der Regierung Heinrichs II., tiefe Wurzeln trieb.

Warum nun biefe Erscheinung? Wiber bie öffentliche

<sup>\*)</sup> Bert I. 620.

Meinung ber Ration hatte Otto I. die Rolle Carls bes Grossen erneuert; weil dem fo war, mußte er, um der allgemeisnen Abneigung die Spihe bieten zu können, die größeren und mächtigen Geschlechter durch Zugeständnisse auf seine Seite ziehen. Rachdem aber diese Nothwendigkeit eine Zeitslang gedauert, wurde es ihm und seinen Rachsolgern gerasbezu unmöglich, die bereits entstandene Aristofratie zu dämspfen, oder was hiemit gleichbedeutend, die begonnene Erdslichfeit der größeren Lehen zu hintertreiben.

Schon zu ber Zeit, ba bie Ronige Beinrich I. und Otto I. feft an bem Grunbfate hielten, bag bie Rrone frei über erledigte leben ju verfügen habe, mar es feinesmegs ein leichtes Beschäft, nach bem Tobe eines Grafen, bas Amt mit Ausschluß ber vom Berftorbenen binterlaffenen Gobne einem Andern ju übertragen. In bem oben ermahnten neuftrifden Landtagsabicied von Chierfen, ber bie Leben ber Bater ben Cohnen gufprach, heißt \*) es (Abichnitt 9): "bat ein verftorbener Braf einen unmundigen Cohn hinterlaffen, fo foll unfer Thronerbe (- Carl ber Rable ruftete fich, als er ben Landtag hielt, ju einem neuen Buge nach Stalien. und bestellte fur bie Beit feiner Abmefenheit ben Thronerben jum Stellvertreter -) fammt ben Bafallen und bem betreffenden Bischofe bie Graffchaft solange unter Dbhut nehmen, bis wir Beiteres befehlen. Sinterläßt ber Berftorbene feis nen Sohn, fo foll bas Gleiche gefchehen, bis unfere Billensmeinung befannt wirb. Riemand aber gurne uns, wenn wir eine folche Graffchaft, beren verftorbener Befiger feine Cohne befag, nach freiem Ermeffen einem Anbern übergeben als bem, welchem ber Thronerbe, obiger Borfdrift gemaß, die einftweilige Bermaltung anvertraut hatte." Carl ber Rable machte auf bem Reichstage ju Chierfen folgenbe bochft wichtige Bugeftanbniffe: 1) flirbt ein Graf und binter-

<sup>\*)</sup> Bert leg. I, 539.

läßt einen munbigen Sohn, fo tritt Letterer ohne weiteres in bas leben ein; 2) hinterläßt ber Berftorbene einen unmundigen Erben, fo wird eine vormunbschaftliche Bermaltung ber Graffchaft eingefest, und gwar in ber Art, bag ber Erbe, fobalb er ju reifen Jahren gefommen ift, bas leben bes Batere befommt. Dagegen behielt fich ber genannte Raifer bas Recht vor, Grafichaften folder, bie ohne Erben fturben, vorerft nach Gutbunten burch Dritte verwalten ju laffen, und bann mit ber Zeit an beliebige Andere und zwar auch an folde, die nicht mit ber einstweiligen Bermaltung beauftragt gewesen maren, folglich mit Ausschluß letterer, zu vergeben. Carl ber Rable wollte, fage ich, letteres Borrecht gewahrt wiffen, aber im nämlichen Augenblide gesteht er ein, baß es nicht ohne Schwierigfeit fei, biefe Befugniß auszunben, nam. lich barum, weil biejenigen welche, wenn auch nur einstweis len und auf wenige Jahre, mit ber Berwaltung beauftragt gewesen seien, gleich ein Recht auf bie bauernbe Belehnung zu haben glaubten.

Run um wie viel schwerer mußte es fallen, Sohne von Grafen nach dem Tode ihrer Bäter am Eintritt in deren Lehen zu hindern! Lettere Schwierigkeit bestand in Deutsch- land fogut, als drüben bei den Reustriern, denn sie ist des gründet in der menschlichen Natur. Eben diese Schwierigkeit hat unsern Königen selbst zur Zeit, da sie freie Berfügung über die Lehen ungeschmälert behaupteten, genug zu schaffen gemacht. Ich will zwei Beispiele geben! Dietmar von Merssedurg erzählt \*), weil König Conrad I. von Dentschland nach dem Tode des Herzogs Otto von Sachsen dem Sohne besselben, Heinrich — der nachher den beutschen Thron besteigen sollte — nicht alle Lehen des Baters übertrug, saste Heinrich tiesen Groll gegen Conrad. Denselben Haß, den hier Heinrich gegen Conrad hegte, sühlten nachher andere

<sup>\*)</sup> Chronic I, 4. Bers III, 736.

Deutsche gegen ihn, als er, König geworben, ben Sohnen verftorbener Grafen gleichfalls ben Eintritt in bas Lehen vorenthielt. Weiter berichtet \*\*) ber Merseburger Chronist: Thansmar oder Tammo, Sohn bes Königs Heinrich I. aus einer früheren Ehe, habe sich gegen seinen Stiesbruder Otto I. empört, weil dieser ihm ein gewisses Lehen, auf das Tammo Rechnung gemacht, entzog und einem Andern übergab. Mochten die Könige, sowie Carl der Kahle, noch so beredt und schön sagen: no irascamini, diesenigen, welche bei Austheilung der Lehen übergangen wurden, geriethen in Wuth. Allein unbesümmert um den Jorn der Jurückgesehten, übten unsere Könige geraume Zeit das wichtigste Recht der Krone, die freie Verfügung über erledigte Lehen aus, und besasen auch die nöthige Macht, ihrem Willen Geltung zu verschaffen.

Mit dem Augenblicke jedoch, da Otto I. des Beistandes der Großen gegen die öffentliche Meinung bedurfte, änderte sich die Lage der Dinge. Ebenso wie jene Reustrier gethan — benn die Zugeständnisse von Chiersen waren der Preis der Einwilligung in die Römerzüge Carl des Rahlen — machten die deutschen Großen ihre Hülfe von der Forderung abhänsig, daß Otto Nachsolge der Söhne in den Lehen der Bäster gestatte. Biele erreichten allmählig diesen ihren Zweck, wiewohl in anderm Umfange, als jene französischen Borsgänger, und ohne daß ein förmliches Geseh — wie zu Chiersen — erlassen ward, das den Sieg der Basallen verewigte. Seit dem Jahre 963, in welchem die Kaisersönung Otto's ersolgt ist, werden bei uns gehäuste Spuren von Lehenerdslichseit bemersbar.

Cowie aber einmal biese ober jene Familie fich im Berfige eines Lebens zwei Menschenalter hindurch festgeseth hatte, vermochten die Raifer auch beim beften Willen und bei une

<sup>•)</sup> Ibid. II, 1. S. 744.

zweifelhafter Macht — Niemand wird läugnen, daß Raifer Heinrich IU. über große Mittel verfügte — nicht mehr ohne Bürgerfrieg und offene Gewalt, die Sohne folder Bater aus ber Rachfolge in den Lehen zu verdrängen.

Diefe Unmöglichfeit will ich junachft beweifen. in ben Carolingerzeiten tommen einzelne Saufer in beutichen Lanben vor, welche fehr bebeutenbe Allode befagen. Saus ber Art mar bas Belfische, bas jeboch, ftolg auf feine uralte Unabhangigfeit ober auf bie Gigenschaft, hochfreien Stand von Uraltern her behauptet ju haben, ben Sofdienft ber Ronige um Lebengenuß auf langere Beit verfcmabte. Ferner brachen in faft regelmäßigen 3wifchenraumen politifche Sturme aus, welche Unlag gaben, bag Baufer mit faft ebenso großem Befit ale bie Belfen entftanben. Ronigeober Raiser . Stämme ober Reiche : Dynaftien bauerten im Mittelalter felten über zweihundert Jahre, die meiften furger. So oft nun eine Dynastie fturgte, hatte ber Kall eine allgemeine Ragb auf bas Gigenthum ber Rirchen und Rlofter gur Folge, bie von Glud fagen fonnten, wenn fie nicht Alles verloren. Immer waren es bann Abelige, Grafen, andere Bafallen, bie fich in ben Raub theilten. So find in Bayern auf Roften von Rloftern feche ober fieben in einer Lifte \*) bes Stifte Tegernfee aufgeführten Baufer, Die unter Beinrich III. und IV. im Befit erblicher Graffchaften ericheinen, ju foloffalem Landbefit gelangt, auch bie Erbherren Lothas ringiens begannen in ber Regel als Laienabte.

Hatte aber ein haus, bas entweber, wie die Welfen, von den Ilrältern her großes Gut befaß, ober durch gesschidte Benühung politischer Wirren über ausgedehntes geiftstiches Eigenthum verfügte, oder brittens hatte jedes andere haus, das mit Richts als mit der Gnade des hofes anfing, zwei Menschenalter hindurch dieselben Lehen behauptet, so

<sup>\*)</sup> Monum. boic. VI, 162.

blieb es nothwendig im Befit, und wurde ein ftehendes Mitglied erblicher Ariftofratie.

Das Comitat verlieh feiner Ratur nach bem, ber es verwaltete, bebeutenbe Einfunfte. Der Graf bezog nicht nur aus ben Lebengutern, bie feine Befoldung bildeten, nambafte Rubung; noch mehr marf bas Berichtswesen, bem er vorftanb, und zwar an baarem Gelbe ab. Die Urfundenfamme lungen bieten gablreiche Beispiele bar, aus welchen erhellt, baß bie fleinern Bolizeistrafen gang, von ben größern ein Drittheil in die Tasche ber Grafen fielen. Das Comitat ficherte also bem Besiter baare Mittel, noch mehr, es verfchaffte ebenbemfelben prachtige Belegenheiten, bas Ermorbene nutbarft angulegen. Die fleinen Freien, fo viele ihrer bie alte Freiheit zu bewahren gewußt, maren in ber Banb bes Grafen, fle mußten vor feinem Borne gittern, fle mußten feine geneigte Gefinnung um jeben Breis zu erringen fuchen. Run führt er als erfte Gerichtsperson bes Bau bie Dberaufficht über Auspfandungen und gewaltfame Befigentaußerungen wegen Schulben aller Art. Wer wird es gewagt baben, ihm ale Steigerer von Gutern, Die jum Bertauf ausgeset waren, Wiberpart ju halten. Riemand! 3ch verweife auf bas, mas ein Monch bes eilften Jahrhunderts über ben Schweinfurter Otto fagt \*), ber von 1048 bis 1057 Bergog von Schwaben mar: "Bei allen fonftigen Tugenben litt herr Dito an einer unbegahmbaren Begierbe, jebes Gutchen, mochte es noch fo flein fenn, bas an feine ausgebehnten Befigungen fließ, in ber Beife Ahabs ober vielmehr Jegabels an fich zu bringen." Co wie Dtto, haben es viele Andere gemacht, benn viele Andere find, wie er, zu ausgebehntem Besite gelangt, mas mit rechten Dingen nicht jugegangen ift.

Immerhin waren bie bis jest erwähnten Mittel graffie chen Erwerbs - Antaufe aus bem regelmäßigen Gintommen

<sup>\*)</sup> Perp script. IV, 648.

ber Comitate - gefetlich erlaubte. Ich gehe zu einem weis tern gefehlich gleichfalls erlaubten, aber fittlich verbammbaren über, nämlich ju gemiffen Beirathen. Seit ber Beit, ba bie erblichen Saufer empormuchfen, wird eine Art von Chen immer häufiger, bie von folder Ratur find, bag jebe moras lifche ober phyfifche Rudficht vor ber einzigen bee Gutererwerbs verftummte. Man lefe bie gablreichen Beispiele, welche ber fachfifche Monch in feiner Chronif mittheilt: breifache Bittmer heirathen breifache Wittmen, und ber Bruber murbe aulest, wie bei ben agyptischen Btolomaern, Die Schwefter, ber Better bie Base jum Beibe genommen haben, hatte bie Rirche es gestattet. Der genannte Annalift ergablt \*) jum Jahre 1040: "Amulraba, Die Tochter Theodorichs, vermählte fich in erfter Che mit Efbert von Barble und Desburg, und gebar ihm vier Tochter, Bertraba und Margaretha, welche beibe Ronnen wurden, bann 3ba und Bia. Rach bem Tobe Efbert's heirathete Amulraba in zweiter Che Dietrich, ben Reffen bee Begentonige hermann, und zeugte mit ihm ben Grafen Milo und beffen Bruber, fowie zwei Tochter, 3ba und Giela. Bon ben Tochtern aus erfter Che Amulraba's vermählte fich 3ba mit Bewego, einem Thuringer, und gebar ihm einen Cohn Efbert, ber nachher Domherr in Salberftabt murbe; nachdem Gemego geftorben mar, beirathete 3ba ben Meinhard von Orlaminde, und gebar ihm mehrere Cohne; nachdem auch Deinhard geftorben war, nahm Ripo, ber Sohn Arnolds von Wormstorf, 3ba jum Beibe. Die zweite Tochter aus erfter Che Amulraba's, Bia, vermählte fich zuerft mit einem gewiffen Debi, und ale biefer geftorben mar, nahm fie abermals einen Debi jum Manne, welcher Debi von Crosof genannt wurde, und ein Bruber von Dietrich, bem ameiten Gemabl ber Amulraba, mar." Beiche Berameigungen ber Stammbaume untereinanber!

<sup>\*)</sup> Pert VI, 685.

Derfelbe Chronift berichtet \*) jum Jahre 1049: "Friebe rich, ber Cohn bes Grafen Siegfried von Balbbet und ber Grafin Jubith von Ctate, vermabite fich mit ber Grafin Thietberga und zeugte mit ihr ben nachmaligen Brafen Conrad von Magbeburg. Rachbem Friedrich geftorben mar, heirathete bie Wittme Thietberga einen vornehmen herrn aus Beffen, bem fie einen Cohn Manfred gebar, ber fpater feinem Stiefbruber Conrab, weil ber ohne mannliche Erben ftarb, in ber Burggraffcaft Dagbeburg nachfolgte. Borgenannter. Conrad hatte namlich eine Bemablin aus Bavern, Ramens Abelheid gefreit, welche ihm eine Tochter Mathilbe gebar. Dit biefer Mathilde vermählte fich Graf Dietrich von Blobfe und erheirathete burch fie bas gange Allob ihres Batere. Benannte Mathilbe gebar bem Grafen Dietrich von Blobfe zwei Sohne, Conrad und ben Grafen Belferich, fowie zwei Tode ter Abelheib und Irmengarb. Bon obigen beiben Gohnen ftarb Conrad, wie man fagt, ale Jungfer, fein Bruber Belferich aber ehelichte die Bittme bes Grafen Dietrich von Catlenburg, Abela, die ihm zwei Cohne, ben Grafen Bernhard und ben Markgrafen Conrad gebar. Die Schwester Belferichs vermählte fich mit bem Markgrafen Ubo von Stabe, unb brachte biefem ihrem Manne bas gange Bermogen ihres Großvatere ju; in Diefer Che gebar fie ben Martgrafen Beinrich und zwei Tochter. Die Tochter bes obengenannten Siegfrieb von Balbbef aber - fie bieg Dba, vermablte fich mit einem etlen herrn Bogwin von Kalfenberg und gebar ihm die Grafen Berhard und Bogwin. Der altere von beiben lettern, Graf Gerhard, heirathete nachher bie Martgrafin Irmengard, Bittme bes Markgrafen Ubo. Lettere beibe Chen ber Dart-Grafin Irmengarb wiberftritten ben Geboten ber Rirche, benn Irmengard war bie leibliche Bafe fomohl ihres erften Bemahls bes Markgrafen Ubo, als ihres zweiten bes Grafen Gerhard."

<sup>\*)</sup> Ibid. E. 688.

Die forperlichen Folgen, welche folche Chen ftete fur bas nachwachsenbe Geschlecht haben, blieben nicht aus. Dan taufcht fich febr, wenn man glaubt, bie beutschen Abeligen Des 10ten und 11ten Jahrhunderts feien Manner von 6 Schub und fraftigem Rorperbau gemefen. Es fehlte unter ihnen nicht an Bectifern, Die von Mutterleib an fiechten. Der Donch von Berbun ergahlt\*): "Abalbero, ber Cohn bes Grafen Bobfrieb, marb um 984 jum Bifchof von Berbun ermablt. Derfelbe mar rechtschaffen und bemuthig, litt aber an folder Somache bes Rorpers, bag er im nämlichen Jahre, ba er befagten Stuhl beftieg, jur Bieberherstellung feiner Befundheit eine Reife nach Salerno anzutreten befchloß. Ginige von uns begleiteten ihn. Allein nachdem er eine Beitlag bort verweilt hatte, und fand, bag bie Mergte von Salerno ihm auch nicht belfen fonnten, fehrte er um und ftarb auf ber Rudreise (um 990)." Für bas llebel, an bem vermuthlich Abalbero litt, gab und gibt \*\*) es fein Rrautlein. Man erfieht im Uebrigen aus bem Berichte bes Donche, bag bie Arzneifchule von Salerno fcon im 10ten Jahrhundert großen Ruhm im Abendlande erlangt hatte.

Wäre die Kirche nicht gewesen, so würden Ehen zwisschen den nächsten Berwandten noch viel häufiger geworden seyn und überdieß Ehescheidungen in Unzahl stattgefunden has ben, nur damit durch die einen das Familiengut hübsch beiseinander bleibe, durch die anderen größerer Erwerd erzielt werde. Wie riß man sich um die Erbtöchter des letten Burgunders Königs Rudolph und wie viele Ehen mußten dieselben einzgehen! Bezüglich der Scheidungen gab der erste König aus sächssichen Stamme Heinrich I. ein bedenkliches Beispiel. Diets

<sup>\*)</sup> Gesta Episcop. Verdunens. cap. 6. Bert IV, 47.

<sup>\*\*)</sup> Contra vim mortis non est medicamen in hortis, sagen bie Sas lernitaner selbst.

mar von Merfeburg erzählt\*): "Hatheburg, die erfte Gemahlin Heinrichs, hatte ihm einen Sohn Tammo geboren. Nachbem solches geschehen, wandte sich das Herz des Königs von
Hatheburg ab und entbrannte in Liebe zur Schönheit
und zum großen Bermögen einer gewissen Jungfrau,
Namens Mathilbe, ber Sprossin aus Wittefinds erlauchtem
Stamme. Und bald erwog Heinrich, daß er eine große Sünde
begangen habe, solange mit der Hatheburg, seiner nahen Berwandtin, zusammenzuleben, er schiefte sie deshalb fort, freite
um Mathilbe und heirathete sie." Leise und misbilligend
bect der Merseburger Bischof die wahren Triebsedern der
zweiten Ehe auf.

Der Mond von Muri theilt \*\*) bie Mittel, welchen bie Grafen von Sabsburg erbliche Dacht verbanften, in zwei Rlaffen ein, in gerechte und ungerechte. In welche Rlaffe bie eben ermahnten Chebunde ju rechnen find, will ich nicht entscheiden, aber man begreift, baß fie bagu bienten, großes But in einzelnen Familien anzuhäufen. Done Frage zu ben ungerechten gehörte ein brittes hauptmittel graflichen Bachethums, über bas ich jest berichten muß. Begen Enbe bes 10ten und im Unfange bes 11ten Jahrhunderts entftanben namentlich in Bapern, aber auch in Schwaben und Sachfen mehrere Emporungen unzufriedener Bergoge wider bie Raifer Dito II. und III., fo wie wider Beinrich II. Diese Bemes gungen hatten boppelte Berfchleuberungen bes Staatsgutes jur Rolge, indem theils die herzoglichen Emporer, um Unhang ju gewinnen, theils bie bebrohten herricher, um ben Begnern bas Gleichgewicht ju halten, mit vollen Sanben Schaphofe austheilten, und zwar flogen bie genannten Ba-

<sup>\*)</sup> Chronic. I, 6. Bert III', 737. Ob pulchritudinem et rem cujusdam virginis, nomine Mathildis secreto flagravit.

<sup>\*\*)</sup> Acta Murensia bei Effard origines habsburgicae 6. 203; in suam potestatem tam juste, quam injuste contraxit.

ben vorzugsweise ben Grafen als ben machtigften Beamten zu, von benen Mißlingen ober Gelingen ber Aufstande abbing. Wie viele Guter mögen baburch an aufstrebende Grafenhauser gelangt senn. Aber ber Raub blieb ihnen nicht ganz. Im Jahre 1027 ordnete Kaiser Conrad II. eine strenge Untersuchung in Bapern an, ob und welche Landereien burch geistliche und weltliche Lehenträger ber foniglichen Kammer wiberrechtlich entzogen worden seien.

Die traurigfte, aber auch am baufigften geubte Beife bes Erwerbs endlich, burch welche grafliche Saufer in ben Befit erblicher Dacht bineinwuchfen, war eine vierte, weil fie ben unteren Rlaffen Anechtichaft und bausliches Berberben gebracht bat. Auf bem Reichstage von 811, brei Jahre por feinem Tobe, richtete\*) Raifer Carl ber Große folgenbe Unfrage an Die verfammelten geiftlichen und weltlichen Lebentrager ber Rrone : ich muß boren, bag Bifcofe, Mebte, Brafen, Richter, Centenare, folche fleine Freie, Die fich weis gern, ihr Eigenthum (burch Bredarei) an jene abzutreten, fo lange pladen und bruden, bis die Armen, gut ober übel wollend, fich ihres Eigenthums begeben. 3ch bore, bag namentlich ber Rriegebienft ju folden 3meden migbraucht wird, und bag Solche, die ihr Eigenthum abgetreten haben, rubig ju Saufe bleiben burfen, mahrend die Andern immer und immer ausruden muffen. Berhalt fich bie Sache in Bahrbeit fo ober nicht? Man berichtet mir, bag Bifcofe, Aebte und Grafen freie Leute, Die in ihren Begirfen angefeffen find, unter bem Ramen Ministerialen ju ihrem Sausbienfte vermenben, und biefelben ale galfner, Jager, Bollner, Buteverwalter, Schulgen ober jur Beherbergung ber faiferlichen Genbboten verwenben. Berhalt bie Cache fich fo ober nicht? Leiber verhielt fie fich fo: in fürchterlich ra-

<sup>\*)</sup> Capitulare de expeditione exercitali anni 811. cap, 3 und 4. Bert leg. I, 168.

fcher Ebbe nahm bie Bahl ber fleinen Freien ab, obe gleich Ludwig ber Fromme, um bem Uebel Schranfen gu fegen, wiederholt gebot \*), daß die faiferlichen Sendboten Liften ber übriggebliebenen, jum Rriegebienft verpflichteten Freibauern einsenden follten. Bas tonnte bas Schreiben nuben; fraft bes naturlicen unaufhaltsamen Banges ber Dinge fpeiste bas Rlofter, ber Stuhl, bas Comitat Die fleinen Freien auf, indem lettere in Sinterfagen, Brefariften, Schutbefohlene ober gar in Borige vermanbelt murben. Rach ber Mitte bes 9ten Jahrhunderts ift bas einft aus frantifchen Freibauern gusammengesette Fugvolf verschwunden, biefee Rugvolt, bas von ber Giber bis jur Meerenge von Meffina, von ber Beichfel bis jum Ebro Europa bem Billen bes großen Carl bienftbar gemacht hatte, und an feiner Statt findet man bie Reiterei ber Bafallen, Die nicht einmal mit fleinen Saufen nordmannischer Rauber fertig ju merben vermochte.

Der Kriegsbienst, gleichsam ein Blutzehnten, ben ber Graf jährlich für die vielen Feldzüge in weite Fernen eintrieb, war der Haupthebel gewesen, welcher Tausende freier Bauern bewog, ihr Eigen lieber in Vasallenschaft zu verstricken, als jeden Sommer auf eigene Rosten auszurücken. Dieser Hebel siel unter den sächstschen und den salischen Kaksern bis auf Heinrich IV. weg — erst in den spätern Jahren des letztgenannten Herrschers kommt wieder bäuerliches Fußvolk zum Vorschein — aber gleichwohl wirkte jene das kleine freie Eigenthum verschlingende Kraft, die Carl der Große nicht zu bewältigen vermocht hatte, in einem fort; nur ging sie nicht mehr gleichmäßig vom Stuhle oder der Abtei und dem Comitat, sondern vorzugsweise vom Comitat und dem Herzogthume aus. Ich beruse mich auf eine Stelle )

<sup>\*) 3. 29.</sup> ibid. I, 354. Nr. 5.

bes Monde von Muri: "Lauter Freibauern waren es, bie im Dorfe Marlen an ber Mare fagen, nachbem aber ber Graf Bangelin einen Gingigen berfelben gu feinem Schugbefohlenen gemacht batte, gefcab es in Rurgem, bag bie Rnechte und Dagbe bee Grafen mit ihrem Bieb und Adergerath in bie ausgeleerten Sofe ber ehemaligen Freibauern einzogen." Der Rall von Murlen war fein vereinzelter, er wiederholte fic in ben meiften beutiden Brovingen bis gur Sefe berab immer wieder, fo bag es faum mehr einen fleinen vollig freien Bauern gab. In Cachfen vernichtete icon bie Gefengebung Carle bee Großen vom 3ahre 803 alle fleinen Freibauern, und auch in Bayern icheinen bereite um bie Ditte bes 10ten Jahrhunderts menige mehr vorhanden gewefen gu fenn, benn eine bem genannten Beitraume angehörige Ergangung gum bayerifden Gefet ermahnt taum fleine Freie, welche einem flüchtigen Cflaven Unterschleif geben fonnten, und fpricht nur von Guteherren, Echulgen, Amtleuten, Berichtsbeifigern.

Ich tomme auf ben Sat zurud, von bem ich ausging. Hauptmittel gräflichen Wachsthums waren Ginfaufe und MachtsBefugniffe bes Comitats, gewandte Erwerbungen von Staatssober Kirchengütern, eigennütige Heirathen, endlich Unterbrüschung ber kleinen Freien, ober jene Kunfte, burch welche man lettere zwang, in ein bleibendes Schutverhältnis zu bem Mächtigen gegen Jins zu treten.

Wenn nun ein gräfliches haus zwei Menschenalter lang ein Comitat behauptete, und baburch Raum erhielt, obige hebel während ber angegebenen Zeit wirfen zu lassen, so vermochte ber kaiserliche hof auch beim besten Willen nicht mehr, ein solches haus je wieder ohne offene Gewalt aus der Grafschaft zu verdrängen. So weit unsere Geschichte zurüdreicht, übten freie Deutsche die peinliche und bürgerliche Gerichtsbarkeit über ihre hörigen. Schon in den Urwäldern war dieß laut dem Zeugnisse des großen römischen historis

ters ber Hall \*). Epater, nachdem Franken und andere gersmanische Stämme ganze Provinzen erobert hatten, wurde das alte Herkommen Gegenstand besonderer Geset, welche die Gutsherrn nicht bloß berechtigten, sondern sogar verpflichteten; eigene Gutsgerichte auf ihren Ländereien einzusehen. Alle jene verschiedenen Stusen der Abhängigkeit, welche das allmähslige Schwinden der kleinen Freien und die Ausbildung des Lehensverbandes schuf, gehörten zum Bereich der Privatgesrichte. Richt nur der eigentliche Stlave, sondern auch der Lite, der Schuhbesohlene, der Zinspstichtige, der Wehrvasall (Barschalte) stand unter dem Gerichtsbanne des Herrn. Die Folge davon war, daß das platte Land überall gutsherrlicher Gerichtsbarkeit anheimstel, welche an die Stelle der ehemalisgen Gaus und Cent-Gerichte trat.

3ch will ein Beispiel anführen. Durch Urfunde \*\*) vom Jahre 999 schenkte Raisers Otto III. Basalle, Hemedik, ein Mann freien Standes, an das Rloster Altdorf sein Allod Thutelenheim, gelegen im elsaßischen Nordgau mit allem, was dazu gehört, Herrnhof, Aecker, Wiesen, Mühlen, Rechte, die Grundherrschaft über das ganze besagte Dorf, den Gerichtsbann sammt dem Ortsgefängniß u. s. w.

<sup>\*)</sup> German. cap. 25. Servis non in nostrum morem descriptis per familiam ministeriis utuntur; suam quisque sedem, suos penates regit. Frumenti modum Dominus aut pecoris aut vestis, ut colono, injungit et servus hactenus paret. Verberare servum ac vinculis et opere coercere, rarum; occidere solent, non disciplina et severitate, sed impetu et ira, ut inimicum, nisi quod impune.

<sup>\*\*)</sup> Würdtwein nov. subsid. diplom. Vl, Nr. 70. Hemediech, homo liberae conditionis, tradidit allodium suum Thutelenheim,
curtem scilicet cum pratis, agris, molendinis, fas, jus et potestatem super totam villam cum bannali cippo, bannum quoque ejusdem villae cum omni jure ex integro et justitia etc.

XXXVII.

in ber Art, daß hinfort ber Abt bes genannten Rlofters Bruno befugt fenn foll, ohne allen Biberfpruch ben Schultbeißen uber bas befagte Ort einzuseten, und einen Bogt (Rentmeifter) zu ernennen. Weil manche herren nicht bloß ein Dorf in folder Beife, fonbern mehrere, ja viele neben einander befagen, fo murben aus benfelben Guteverbanbe gebildet, Die ihre besondern Ramen erhielten. Die gewöhnliche lateinische Bezeichnung war potestas in bem Sinne bes heutigen Borte "Amt, Begirfeamt". In bem Guterbuch \*) bes Rloftere Brum aus bem Anfange bes Sten Jahrhunderts heißt es: homines ex nostra familia, qui infra potestatem nostram sine mansis sunt, solvunt unusquisque annuatim Friskingam vervecinam. Der Sat befagt, biejenigen Brumer-Unterthanen, Die, ohne Sofe angewiesen erhalten zu haben, innerhalb ber Rlofterherrschaft wohnen, entrichten ein junges Schaaf u. f. w. Rraft einer Urfunde \*\*) aus bem Jahre 1009 verfügt ber Touler Bifchof Uto: "wenn in ben fieben alten Memtern, welche ju ber Ruche bes Bisthums ginfen, Rauf-Banbel ausbrechen, fo erhalt von ben Strafgelbern ber Touler Graf ein Drittheil." Der gewöhnliche beutsche Ausbrud für die fragliche Sache war Ambacht, woher unfer heutiges Amt. Eine Urfunde \*\*\*) vom 26. Juli 1083, fraft welcher Graf Theodorich V. von Solland ben Guterbesit ber Abtei Egmond bestätigte, enthalt ben Sat: judiciaria potestas, quae ambach vocatur teutonice. Ebenso ift im Lorscher Buterbuch +) von verschiebenen Ambachten ober Rlofteramtern

<sup>\*)</sup> Hontheim histor. diplom. trevir. I, 680.

<sup>••)</sup> Calmet II. preuves histoire de Loraine S. 339: Si duellum fuerit factum in septem antiquis potestatibus, quae pertinent ad coquinam episcopi.

<sup>\*\*\*)</sup> Kluit histor. Holland. II, 126.

<sup>†)</sup> Cod. Lauresheim. III, 232 unb 284.

vie Rebe, welche die genannte Abtei befaß. Rach dem Namen des ersten Amtmanns hieß der eine Bezirk Suitgers Ambet, der andere Heligrichs Ambet. Mittelpunkt eines solschen Bezirks war der Amtshof, auf lateinisch curia genannt, welches Wort jedoch auch zuweilen den Bezirk selbst bezeichnet. Die Chronik von Harseseld meldet \*), nach dem Tode des Nordheimer Otto sei sein Nachlaß so getheilt worden, daß jeder der drei Erben seinen eigenen Amtshof erhielt, der eine die curia Aterstede, der andere die curia Königshosen im Dorse Harseseld, der dritte die curia Hethselde. Im Jahre 1147 schloß Abt Folknand von Lorsch mit König Conrad III. einen Tauschvertrag \*\*), frast dessen er an besagten König die drei Klosterämter — tres abbatiae curias — Oppenheim, Wiblingen, Giengen abtrat.

Wenn irgend ein graftiches Haus zwei Menschenalter lang ein Comitat behauptete, was mußte die Folge bavon seyn? Die, daß befagtes Haus durch die oben geschilderten Mittel in Gutem oder mit Gewalt die Grundherrschaft sammt gutsherrlicher Gerichtsbarkeit im ganzen Gau, oder doch in einem großen Theil besselben erwarb. Und was war dann der Graf? Nicht mehr im alten Sinne des Wortes ein soniglicher Beamter, sondern ein Grundherr, ein Gaukonig. Ohne daß der Name wechselte, hatten die Sachen, die Bershältnisse einen gründlichen Wechsel erlitten.

lind konnte nun der Kaiser nach dem Tobe eines solchen Erbgrafen das Comitat mit Ausschluß des erbberechtigten Sohnes einem Andern übergeben. Nein er konnte es nicht, weil er sonft das Privatrecht hatte-antasten muffen, er konnte es nicht, weil sonft zur tiefsten Schmach der Regierung vor

<sup>\*)</sup> Bebefind, Roten gu Schriftftellern bes Mittelalters. I, 254.

<sup>\*\*)</sup> God. Lauresh. I. 244.

aller Belt bas Bebeimniß offenbar geworben fenn murbe, bag es feine Baue im alten Sinne mehr gab, bag Baufonige bie Rolle ber alten Amtografen eingenommen hatten. Bugleich fällt jest Licht auf ben verborgenen Grund, warum bie Raifer fich noch eine Beitlang mit Blud ber Erblichfeit bes Berjogthume ju widerfegen vermochten, mahrend bie Graffchaft langft erblich geworben mar. Den Bergogen gelang es nicht, in gleicher Beife fich ju Grundherrn in ber Broving aufguwerfen, wie ben Grafen in ben Comitaten. Satten fie es versucht, fo murben fie, ficherlich ju ihrem Berberben, unbeilbar mit ben Grafen gerfallen fenn, von benen jeber feinen großen Mitbesiber im eigenen Gau neben fich bulben wollte. Beil jenen Pfahlmurgeln fehlten, tonnte ber Raifer verftorbene Bergoge noch langere Beit burch Rachfolger anberen Befchlechts erfeten, aber bie Erblichfeit bes Comitate mußte er bulben.

(Fortfetung folgt.)

## XXXIX.

## Streiflichter auf die neueste Geschichte des Protestantismus.

Die religies socials politische Richtung ber Hoffmannianer in Burtemberg ober bie "Sammlung bes Bolts Gottes in Jerusalem", und bie biffentirenben Propheten-Schulen.

I.

Rurzgefaßte Species facti.

"D Jehova, Du haft verheißen ja, Daß, wenn ber Abend ba, Es foll Licht werden — Der Abend ist ja hier, Drum gib die offne Thur, Der goldne Leuchter gier' Die gange Erde." \*)

Hat so vielleicht ein altgläubiger Jube gesungen, wenn er in ben grollenden Wettern des Hochsommers sein Fenster aufsperrte nach der Bater Weise zum Eingang für den erwarteten Messiad? D nein! Ein protestantischer, in Tübingen gebildeter Theologe ist es, der fromme, gelehrte und geistreiche Hr. Christoph Hoffmann, Inspettor der evangelischen Schule im Salon bei Ludwigsburg, wie er sich nennt — er ist es, der mit diesen Versen sein und seiner Rich.

<sup>\*)</sup> Sabbeutsche Barte vom 10. Jan. 1856.

tung Organ, bie "Cubbeutsche Barte, religibfe und politifche Beitschrift fur bas Bolf", in ihren zwölften Jahrgang 1856 einführt. Wartet benn nun aber Br. Soffmann wirtlich erft auf ben gufunftigen Deffias, fatt bag er ben icon gefommenen predigte? Dieß zwar nicht; was aber fur frn. Hoffmann erft noch jufunftig ift am Meffias, bas ift ber eis gentliche 3med feines Erscheinens auf Erben. Denn biefer 3med mar nicht etwa bie Grunbung einer Rirche, fonbern er war "nationaler und focialer Art", die Grundung eines eigentlich fogenannten "Bolfe Gottes", ober eines "driftlichen Bolfelebens" an fich. Damit nun fcheiterte ber Beiland icon gleich nach feiner Simmelfahrt. "Bur wirfliden Gestaltung ber Chriften ju einem Bolfe fam es in ber Apostelzeit nicht, wohl aber ichaute Johannes in bie Bufunft, und fahe in ihr ben Rampf ber feinblichen Dachte wiber bas Bolf Gottes, und letteres ale Bolf geschieden von ber Maffe berer, Die dem Reiche ber Finfterniß anhangen" . Und jest ift, wie Gr. hoffmann gewiß weiß, die Beit vorhanden, in ber bas "Bolf Gottes", wie es vor 1800 Jahren nicht zu Stande gebracht, und bloß in apokalpptischer Bifion gefchaut marb, realiter von ber "Belt" und "Babel" ausgefondert, fichtbar und greifbar hergestellt werben foll. Auch über ben Ort, wo biefes Bolf Gottes als colonifirenbes Bolf zu wohnen hat, laffen bie altteftamentlichen Bropheten feinen Zweifel übrig. Go hat benn Gr. Soffmann bie Ausführung ber apotalpptifchen Bifion ohne Beiteres felbft gur Sand genommen, und barum heißt er "Borftand ber Gesellschaft für Sammlung bes Bolfe Gottes in Jerufalem", fein Bochenblatt "Drgan fur Cammlung eines Bolfs Bottes." Seinen Sit hat bas Bert bes enblichen Beile, welches bem Erlofer felber vor 1800 Jahren burchzuführen nicht gelang, auf bem fogenannten "Salon", einem ehemals fürft-

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Barte vom 12. Jan. 1854.

lichen Canbhaus, jest pietiftisches Erziehungeinftitut, ein paar Buchfenschuß vom wurtembergifchen Stabtchen Lubwigsburg.

Br. Soffmann fag im 3. 1848, an letterem Orte gegen feinen Mitbewerber Dr. David Strauf jum Abgeordneten gewählt, im beutschen Parlament ju Frankfurt, und ift feitbem als maderer Mann in weiteren Rreifen befannt. Richt fo bie jest von ihm gestiftete vollegrunbenbe Gefte. Doch aber gehört biefelbe, fobalb man nur in ihre inneren und innerften Motive einzubringen weiß, zu ben mertwurbigften Beichen unferer mehr ale wunderlichen Beit überhaupt, und ber protestantischen Entwidlung gum Enbe ines besondere. In letterer Sinfict erscheint die Boffmann'iche Richtung junachft ale eine Art Uebertragung ber neutauferis ichen Brincipien und Confequengen auf bas fo ciale Gebiet, und ift ale folche um fo intereffanter, weil fie, weit entfernt ju fatholifiren, wie ber fonft mehrfach coincidirende Brvingianismus, vielmehr acht protestantifch ift, Bug fur Bug vom Ropf bis ju ben Sugen. Man fonute fagen, fie ftrebe pofis tive Schöpfungen von ben negativen Principien ber Reformation, nicht nur wie bie Reobaptiften auf religiofem, fonbern auch auf focialem Boben ju gewinnen. Soffmann's Landsmann, Gr. Diegel, bezeichnet jene Brincipien gang richtig, wenn er fagt: hier individualifire, ifolire, befondere fich Alles. Der principielle protestantische Individualismus hat in unfern Tagen endlich fein Bert vollbracht; feine Refultate find es, mas in unfern verzweifelten focialen Buftanben vorliegt. Und nachdem biefe ben Soffmannianern und ahnlichen Richtungen felber unerträglich geworben, mas thun fie? Gie nehmen bas altfatholische Brincip ber "Gemeinfchaft" jur Sand, und fuchen bamit ben Individualismus bei ben Gingelnen auszutreiben. Und mas erreichen fie auf biefem Wege? Bochftene fleine fociale Gebilbe. Bas bann biefen widerftrebt, bas nennen fie "bie Belt", bie gottlofe Belt, und überliefern fie bem Untidrift ober lieber gleich bem Teufel.

Nirgende ftellt fich folde Qualität fleinftabtifder Bintel-Botteevolfer in ihrer hiftorifden Beranbilbung flarer beraus, ale eben bei ber Hoffmann'iden Richtung, wenn auch ibr jegiger Reprafentant fich mit Planen tragt, bie verhaltnißmagig unerhort hochfliegend find. Cein ganges "Bolf Gottes" ift in ber That bennoch aus ber gemuthlichen Bewohnung eines zutraulichen Familien : Lebens herausgemachfen. Bu bemselben brachte Br. Hoffmann noch vom eigenen Batrimonium bie prophetisch-millenarisch-judische Farbung, und bas Phantasma mar fertig, welches nach feiner Meinung ber Stern und Rern aller Brophezien bes alten und neuen Soffmann's Bater mar namlich ber Teftamente fenn foll. Brunder ber befannten Bietiften - Colonie Rornthal in Burtemberg, ale "eines Mittelpunfte fur Alle, bie bem gufunftigen Borne entrinnen wollten." Gine achte Beloten : Ratur von eiferner Energie, übrigens mit icharfem Berftanbe begabt, mar ber altere Soffmann bereits ju ber Ginficht gefommen, bag bie tempora Antichristi angebrochen feien, und ihre Signatur bie gange firchlich burgerliche Befellichaft beberriche. Er legte beghalb auch fein Manbat als Mitglieb bes würtembergischen ganbtage nieber, weil von einer Thatigfeit für bas bestehenbe Bolfsleben im Allgemeinen nichts mehr ju erwarten fei. Die Anhanger bes Sohnes feben barin heute noch einen Beweis von ber prophetischen Boraussicht bes Baters. Denn außerlich feien bie Buftanbe bamale feineswegs fo verzweifelt gemefen, wie jest: "es gab feinen Cramall, feine Auflehnung gegen bie gefetliche Orbnung; gunftige Ernbten, auffallend gute Befundheit ber Bolfer und eine freundschaftliche Bereinigung ber Fürsten machten einen behaglichen Einbrud, und ließen beffere Beiten mit Sicherheit erwarten" . Dennoch fah hoffmann sen. überall nur Abfall von Gott, Berfall, Antichrift, Wiederfunft, furg

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Warte vom 12. April 1855.

ein völliges Berberben bes Bolfslebens, welchem eben in ber nach ben socialen Principien Bingenborf's eingerichteten Colonie Rornthal eine Trubburg entgegengefest werben follte, ein "Gemeinschaftsleben", bas im Gegenfabe ju ben profanen, bloß heibnisch vernünftigen Fundamenten ber driftlich romano - germanischen Gesellschaft, ausschließlich auf gottlider Bafis rube. Diefe Grundung mar aber nicht etwa eine einfache herrnhuter, Colonie; Soffmann felbft faßte fie als ein blofes Provisorium; fein eigentlicher 3med mar bie -Ueberfiedelung nach Palaftina, benn bas beilige Land fei es, wo allein, nach ber Bestimmung aller Propheten, bas mahre driftliche Gemeinschaftsleben ober Bolfeleben befinitiv hergestellt werden fonne ober folle. "Er grundete Rornthal. Das Mittel jum 3med mar nun gewonnen; aber er wollte hier nicht bleiben, bier nicht absterben; bas wiffen Alle, bie mit hoffmann Umgang hatten, bas zeigte fich auch ichon in ber Bauart ber Bohnungen bafelbft, welche barauf berechnet war, baf fie bis 1836 aushalten fonnte. Und in ber That, feit jener Zeit find wiederholte Reparaturen an ben Bohnungen nothwendig. Seine Blide maren nach Balaftina gerichtet, jebe politifche Beranberung im Morgenlande fpannte feine Sehfraft bahin noch weit ftarfer, ale es jest bei feinem Sohne und Erben feines Glaubens ber Fall ift; er wollte mit Gewalt feben und erglauben, mas jest bem Auge bes Sohnes in ben Thatfachen offen bargelegt ift. Schon Anfangs ber 1840ger Jahre führte er eine mehrjährige Correspondens mit einflugreichen und gleichgefinnten Englandern, ob boch feine Mittel und Wege geschaffen werben tonnten ju einer Colonisation im heiligen gande. . Rornthal mar die Barte, und sobalb auf beren Observatorium Die Beichen bes Aufbruche fichtbar murben, follte aufgebrochen werben, und bas blieb es, fo lange Soffmann lebte, und fein Beift in ber Bemeinde die Berrichaft hatte " \*).

<sup>\*)</sup> A. a. D.

Rornthal gewöhnte fich nachher an die üppigen Fleische Topfe Megyptens, und gebachte nicht mehr bes Bugs burch bie Bufte. Gine feiner vorzüglichften Unftalten aber, bas au ben 3meden bes Bemeinschaftelebens eingerichtete Rnabeninftitut, fiebelte 1836 in bie größeren Raume bes "Sas lone" über, und hier ift es jest, wo bie urfprungliche Trabition Rornthals wieder erwachte. An ber Spige bes reichgeworbenen Inftitute wirfte eine einzige Familie, Die vier Bruber Baulus und bie zwei Manner ihrer Schweftern, barunter Chr. Soffmann felbft, in ungetrübter Ginheit bes Beifes und bes Bergens; mas fie arbeiteten und mas fie ergielten, mar ihnen neidlos gemein. Der hoffmann'iche Blan ber "Sammlung bes Bolfe Bottes" ift nichts Anderes, als bas familiare Gemeinschaftsleben ber Baulus'ichen Schmager in vergrößertem Dafftabe gefaßt, die Buftanbe ber gamilie Paulus angewandt auf ein ganges Bolf von wenigstens 10,000 Familien, bem man fobann ben prophetischen Titel "bas Bolf Gottes" geben murbe. Merfmurbigermeife trat indeg über hoffmann's neuer Entbedung von ber biblifchen Beileoconomie im Familienfreis bes Salons felber burchgebenbe Spaltung ein; nur zwei Schwäger acceptirten biefelbe, wahrend bie übrigen anbere aus ber Bibel lafen. Gemiß ein ominofer Umftand! Ebenfo spalteten fich barüber bie Gläubigen ber "Subbeutschen Barte"; nur eine Fraktion berfelben folgte Soffmann ju ben außerften Schritten ihrer Entwicklung \*).

Der Stufengang ist lehrreich, durch welchen bieses Blatt auf die Sonnenhöhe des driftlichen Judaismus gelangte; er führt uns unmittelbar in die Grundgedanken der Hossmann's schen Weltanschauung, also in die leitende Idee der "Sammslung des Bolks Gottes" ein. Seit 1845 hielt das Blatt

<sup>\*)</sup> Bgl. baju ben Bericht bei hengstenberg, evang. R.: 3. vom 2. Fes bruar ff. 1856.

bas Banner ber fogenannten "Innern Miffion" boch empor; es batte mit feiner Schage frubzeitig aus ber Bereinzelung und Individualifirung bes in Burtemberg herrschenden pietiftifchen Chriftenthums fich aufgerafft; Aufgabe und Beftimmung ber Rirche fei "ein auf Gottes Wort gegrunbetes Bolfeleben", fo behauptete bie "Barte" fcon auf bem erften Stadium ihrer Entwidlung. Gie bearbeitete baber mit allem Gifer auch bas politifche und fociale Bebiet, mabrenb bie andern Bietiften tabelnd rugten: "Chriften follen fich in Bolitif nicht mifchen." Ein auf Gottes Bort gegrunbetes "Bolfeleben" ift nicht möglich und nicht verheißen, fagten bie vulgaren Bietiften; ein auf Gottes Bort gegrundetes "Bolfeleben" ift abfolut nothig und prophetisch verheißen, fagte ber Calon. Ja, die "Warte" vertraute in ihrem erften Stadium von 1845 bis 1848 fogar noch auf die faftische Erifteng eines folden Boltelebene; "fie glaubte annehmen ju burfen, bag ein foldes auf Gottes Bort gebautes Bolfe-Leben wirklich unter une bestehe, und nur gegen Ungriffe vertheibigt werden muffe" \*).

Da kam aber das Jahr 1848 und riß die "Warte" auf furchtbare Weise aus ihrer Muston. Sie hielt sich jest überzeugt, daß das deutsche Bolf kein christliches Bolf mehr sei, daß es sich des christlichen Namens unwürdig erklärt, und es eitle Mühe wäre, das deutsche Bolf noch zu einem Bolk Gottes machen zu wollen. "Jest wurde es vollsommen klar, daß jenes auf Gottes Wort gegründete Bolksleben, das wir suchten, nicht eristirt, daß, was wir davon zu haben glaubten, nur schöne Formen waren, benen aber das Leben sehlte; wir erkannten, daß der seitherige Weg der Warte ein Ende habe, man konnte nicht mehr ein christliches, auf Gottes Wort gegründetes Volksleben zu erhalten suchen, wo es gar nicht bestand." Die "Warte" krümmte sich, nach ihrer eiges

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Barte bom 5. 3an. 1854.

nen Schilberung, am Ranbe ber Berzweiflung. Der Katholik wird fragen: warum benn flüchtete, stüpte und verließ fle sich nicht auf ihre Kirche? Aber Hr. Hoffmann ist consequent; da Ecclesia nach lutherischer Uebersehung = "Gemeinbe" ist, so kann da auch keine Kirche mehr seyn, wo kein christliches Bolksleben mehr ist.

Co trat bas eigenthumliche Berhaltniß ein, bag in bem nämlichen Moment, wo die Reaftion im übrigen protestantis fchen Deutschland bas "rettenbe Bert" ber Innern Mission mit schallendem Bompe verfundete und in Angriff nahm, ber Salon, ein Sauptarfenal berfelben Innern Mission, die Baffen entmuthigt niederlegte, und ben Rampf mit ihnen für hoffnungelos, absolut unfruchtbar, ja für gefährlich erflarte. Denn es gibt fein driftliches "Bolfeleben" mehr, und baffelbe ift auch auf ben bergebrachten gefellichaftlichen Grundlagen unmöglich! - fo behauptete bie "Warte" in biefem ihrem zweiten Stadium. Sie war also hier wieder herabgefunten auf ben bulgar pietiftifchen Standpunkt. Beitlang ließ fie baber bie politischen und gefelligen Buftanbe faft unberührt, fie hoffte nur mehr auf bem Bebiet bes religiofen Lebens etwas ausrichten ju fonnen, und wies auf bas unvergängliche Borbild einer driftlichen Gemeinschaft, auf die erfte apostolische Gemeinde bin" \*). D. h. ber Sa-Ion arbeitete nicht mehr an ber "Erhaltung" eines nicht eriftirenben driftlichen Bolfelebene, fondern ftrebte nur, bie einzelnen Gläubigen aus ber Maffe bes Berberbens antichriftlicher Christenheit angusammeln; ber Salon hoffte nichts mehr von ben officiellen Rirchen, fonbern baute fich eine Ecclesiola in ecclesia. Dazu marb ein großes Ret von pevangelischen Bereinen" in Angriff genommen, und eine eigene "Evangeliftenschule" auf bem Salon gegründet. officielle "Innere Miffion' hatte jest allerbinge ichon guten

<sup>\*)</sup> Subbeutiche Barte vom 5. 3an. 1854.

Grund, die Miffion bes Salons als "kirchenfeinblich" zu bezeichnen. Alles Bemühen um Hebung und Besserung der Landesfirchen sei ganz eitel, denn alle diese Kirchen seien in Grund und Boden verdorben, sagte die Warte; daher bestreibe sie jeht bloß mehr "Seelensammlung" unter denen, so aus diesem Babel sich retten wollten, um mit ihnen die einstige Flucht nach Zerusalem vorzubereiten, wo der Herr wiesder erscheinen, und dann die rechte reingläubige Kirche wiesder ausgehen werde. Hr. Hossmann stellte daher schon im I. 1849 das ernstlichste Begehren: die Oberstbischöse der Landeskirchen sollten nur provisorisch den Statusquo aufrecht erhalten, "aber sich jeder Neugestaltung und weiteren Ente wicklung enthalten, bis es dem Herrn selbst gefallen werde, den göttlichen Rus zur Sammlung und Erneuerung ergehen zu lassen").

Auf biefem Riveau ftanb ber Salon, wie gefagt, wieber im innigften Ginverftandniß namentlich mit ber großen Bietiften-Centrale in Bafel, und inebefondere mit der "Bilger-Diffion" bafelbft. Aber ben feurigen Soffmann tonnte es in bem geiftlofen, tragen und fleinftabtifchen Dunftfreis ber negirenben Ropfhanger auf die gange unmöglich bulben. felbft nennt biefe Beriobe neine Beit ber Ungewißheit über bas Biel, nach welchem hingesteuert werden follte." , machte er migliche Erfahrungen mit ben Früchten ber Bereinsthätigfeit bes Salons. Diefelben waren gwar reichlich, aber um so mehr schien ihm auch hier wieber bes ungeord. neten Bolfe gu viel zu einer rechten Ecclesiola. Unter folden Umftanben grubelte er fort und fort, bis ihm ploblich einleuchtete: fa, allerdings "driftliches Bolfeleben" und nichts als "Bolfeleben", aber eben ein neues ftatt bes untergegans genen alten, ein Bolfsleben auf andern gesellschaftlichen

<sup>\*)</sup> hoffmann: Aussichten ber evangel. Rirche Denifchlands in Folge ber Beichluffe ber Reicheverfammlung ju Frankfurt. 1849.

Unterlagen als ben hergebrachten romano-germanischen, und nicht in Deutschland oder sonstwo im Abendlande, sondern in Palästina. Damit trat die "Warte" in ihr brittes und jesiges Stadtum ein.

Br. Soffmann verharrt also bei ber Erfenninig feines ameiten Stadiums: bag in bem entdriftlichten Deutschland nichts mehr zu machen und es eine Unmöglichkeit fei, bier ein driftliches Bolfeleben herzustellen. Er befennt aber auch ben überwundenen Irrthum, bag man nicht fogleich Sand anlegen folle jur Grunbung eines neuen driftlichen Bolfolebens. Denn Br. Soffmann ift zu ber wichtigen Ginficht gefommen, bag es unter ben obwaltenben Umftanben eine Unmöglichfeit fei, auch nur privatim ein bem Borte Gottes entsprechenbes leben ju fuhren. Aus ber gangen Bibel leuchs tet ihm nämlich ber große Sat entgegen: "bag ber Denfc nicht zum Gingelleben, fonbern gur Befellichaft bestimmt fei." Darum ift nun amar fatholifcherfeits bie Rirche, mas Brotestantischerseits aber gibt es eine folche Rirche nicht mehr, feitbem bas individualifirende, ifolirende und befondernde Brincip ber Reformation bie "Gemeinde" fur Rirche gefest, und bas bochfte fichtbare Gemeinschaftsibegl in eine außerliche Sammlung Einzelner verlegt hat. fr. hoffmann foließt alfo gang richtig: bie Bestimmung bes Menfchen ift nur (nicht in ber "Rirche", fonbern) in einem driftlichen "Bolfeleben" ju erfüllen. Seine "Barte" erflarte baber nun beim Eintritt in ihr brittes Stabium:

"Ein auf Gottes Wort gegründetes Bolfsleben ift die gotte liche Bestimmung der Menschen; ein solches Bolfsleben ist bei und nicht vorhanden und daher kommt die Zerrüttung, das Elend und die Noth unserer Zeit; also ist die große Ausgabe die, daß ein solches Bolf gegründet werde . . . Daß dieses Ziel erreicht werden kann, ja daß die Bestimmung der Menschheit diese ist, daß ein Bolk Gottes aus ihr werde, diese Ueberzeugung gründet sich auf die Ause-prüche der Propheten, die unausbörlich diese Aussicht als die ein-

zige Hoffnung für alle verkandigen, benen das Wohl ber Menschen am herzen liegt . . . Wenn es wahr ift, daß die Bestimmung der Menschen dahin geht, nicht bloß ihr Einzelleben auf Gotztes Wort zu gründen, sondern auch ihr Gesellschaftsleben, ihr Bolksleben; wenn mit Einem Wort es nothwendig ist, daß die Menschen ein Bolk Gottes seien, und wenn andererseits das Verderben unserer jezigen Christenheit daher kommt, well sie kein solches Bolk ist: so folgt unabanderlich, daß unser Weg der rechte und nothzwendige ist.

Alfo nicht bloß bas "Einzelleben" ift auf bas Bort Gottes ju grunden, und zwar neu ju grunden, sondern auch bas "Gefellichafteleben", "Bolteleben"! Es fragte fich nur noch wie? mo? Wie? b. h. vor Allem: wer liefert ben gottlichen Berfaffungecober für ein foldes Bolteleben ? hoffmann weist triumphirend auf bie Bibel, indem er freis lich bitterlich flagt, daß man ben Charafter ber Bibel als unfere social spolitische Charta magna fo gang und gar ignos rire: "Die große Mehrzahl ber Menfchen findet es aberglaus bifd und laderlich, daß bie Bibel bie Grunbfage fur bas Menschenleben enthalten foll, und getraut fich mit ber Bernunft allein auszureichen; Andere aber, die noch an bie Bis bel glauben, wollen biefelbe boch nur fur bas leben ber Einzelnen, nicht aber ganger Bolfer angewandt miffen" \*\*). Ein Drittes und Bermittelnbes amifchen "Gingelnen" und "Bolfern", Die Rirche, fennt Br. Soffmann, wie man fieht, nicht. Und wo in ber Bibel ift nun bas focial politische Befet fur "gange Bolfer", fur bas "driftliche Bolfeleben" enthalten? Antwort: im mofaifchen Gefet! Das war ber große Fehler, bag bie driftliche Geschichte auf Grund bes romifch germanifch heibnischen Rechts fich erbaut bat, ftatt auf bem mosaischen Befet. Daher find bie focial spolitischen

<sup>\*)</sup> Programm ber "Barte" vom 5. Jan. uub 12. Jan. 1854.

<sup>\*\*)</sup> Cubbeutsche Barte vom 12. 3an. 1854.

Uebel gekommen, au benen wir jest hinsiechen. Denn bas Princip ber social-politischen Ordnung bes Heidenthums ist bas absolute personliche Eigenthum. Das Princip ber göttlischen Socialpolitif aber im alttestamentlichen Recht ist Fernhaltung ber Ibee eines absoluten personlichen Eigenthums ober Rechts. Die "Barte" bringt bemnach ihre social-politische Ibee auf folgenden kurzen und populären Ausbrud: "Herstellung eines Bolkslebens, das nicht auf den Geiz und seine schädlichen Ausstüffe, sondern auf die Zeugnisse Gottes und ihre wohlthätigen Ausstüffe gegründet ist".).

Ueber bas Bo? ber Grunbung eines folchen abfolut gottlichen ober judenchriftlich-focialiftifchen Bolfelebene fonnte fur Brn. Soffmann niemals ein 3meifel bestehen. Die gange Bibel und bie gange Grundung von Kornthal antwortete: in Balaftina ober Jerusalem. Soviel verfteht fich von felbft, baß inmitten ber abenblandischen Civilisation und ihrer Staatenwesen nicht Raum mare fur jene Bolfegrundung; barum haben fich auch bie Mormonen fur ihren focial politischen Theofratiomus bie Buften-Dafen ber Utah-Thaler im außerften Weften Umerifas auserfeben. hrn. hoffmann's Bropheten aber fprechen nichts von Amerifa; auch fann bie Bahl nicht in feinem willfürlichen Belieben liegen, welchen freien und abgeschloffenen Raum er für seine Bolksgründung aussuchen wolle. Denn es handelt fich ihm nicht bloß um eine feparatistifche Colonisation, nicht um Brunbung eines Bolfe Gottee, fonbern "bes Bolfe Gottee". Dazu aber habe nur bas heilige gand und bie Statte bes alten jubifchen Tempele bie Berheißung. Bezüglich ber übrigen driftlichen Belt, und Deutschlands inebefondere, fann bann nur noch bie Frage fenn, wie fie fich jum ausziehenden Bolf Gottes verhalten werben? fr. Soffmann felbft ließ die Antwort im 3weifel; noch vor einem halben Jahre erflarte er in einem

<sup>\*)</sup> Subbeutiche Barte vom 21. Dec. 1854.

"Aufruf an Christen und Juben zur Unterstützung ber Sammlung des Bolts Gottes in Jerusalem" die wichtige Entscheis
bung als erst noch bevorstehend. "Die Zustände in Europa
und die großen Ereignisse im Orient zeigen, duß es besonbers für Deutschland Zeit ist zum Erwachen aus dem frommen Traumleben; es ist Zeit zur Sammlung des Bolts
Gottes in Jerusalem und zum Bau des Tempels; von dem
Berhalten aller Stände deutscher Ration zu diesem Werk
hängt es ab, ob dasselbe durch das freudige Zusammenwirsen
ber deutschen Ration ausgeführt wird, oder ob es unter den
göttlichen Gerichten über die Gegner sich zu einem Ausgang
aus Babylon gestalten muß"\*). Hr. Hossmann hat überhaupt deutsches Gemuth genug, daß er die surchterliche Alternative immer noch und dis zum letten Augenblide offen halten zu wollen scheint:

"Ein chriftliches Volksleben muß hergestellt werben, es kann und nichts helfen ba und bort eine christliche Form, eine christliche Einrichtung zu machen oder zu ftüten, wenn das Leben im Großen und Ganzen den Weg des Verderbens geht . . . Die Frage ist nur die, ob die herstellung des heiligthums auf Erden durch ein Ausschelben derer, die das wollen, aus dem Jusammenhang ihres Volkselben derer, die das wollen, aus dem Jusammenhang ihres Volkses geschehen muß, oder ob dieses Streben die Nation im Ganzen ergreift und bewegt, so daß an die Verbesserung der Justände in der heimath nach dem Maßstab des prophetischen Wortes hand angelegt und baburch der Bau des Tempels in Jerusalem herbeigeführt wird."\*).

Inbessen scheint boch immer ber Charafter ber "Sammslung" als eines Auszugs aus bem verlorenen Babylon, einer Blucht aus Sodoma und Gomorrha überwiegend vorzuschlasgen. Wenn es bei ben gegenwärtigen Grundlagen bes Boltssebens ganz unmöglich ift, auch nur privatim ein dem Worte

<sup>\*)</sup> Gubbeutiche Barte vom 11. Det. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Subbeutsche Barte vent 10. Jan. 1856.

Gottes entsprechenbes leben ju führen, bas beutiche Bolt aber bie Soffmannianer giehen läßt, ohne bie Grundlagen bes neuen gottlichen Boltelebens anzuerfennen, fo ift nichts naturlicher, ale bag nur eitel bem Borne Gottes verfallenes Babel im Abendlande gurudbleiben wird. Diefer Gefichte-Bunft ift um fo wichtiger, ale in und burch eben biefelbe Entscheidung auch bie Frage fich beantworten wird, ob benn bie "driftliche, und namentlich bie evangelische Rirche" ibre Aufgabe und Miffion gang und gar verloren hat \*). Da bie "Rirche" bei Grn. Soffmann confequent nichts Unberes ift, als bie geiftliche Ceite bes "Bolfelebens", fo muß fie natürlich auch jugleich mit biefem versunten, gerfallen fenn, in Berftodtheit untergeben. Man wirft feiner Richtung baber vor, bag fie "firchenfeindlich" fei. Gr. Soffmann aber ftust fich auf die Bibel und ihre Propheten, und lacht entgegen: wie fann fein Werf, bas ba bie mahre und rechte, mit gottlichem "Bolfeleben" ibentische, fichtbare "Rirche" wieberberftellen will, "firchenfeindlich" genannt werben?

"Das eigentliche Wesen der Sammlung des Bolts Gottes ift die Herstellung eines nach Gottes Willen geordneten Gesellschaftslebens, eines Boltes, das im Stande ift, den Tempel Gottes in Jerusalem zu bauen, den Nationen der Erde ein Muster des Nationallebens, richtiger Gesetzebung und frastwoller Handhabung der Gesetze, und ein Beispiel des daraus entspringenden Boltswohls zu geben und den allgemeinen Weltsrieden zu bewirken." "Sie ist das einzige zureichende Mittel gegen die leib = und seelenmorderischen Einstüsse des Teusels in unserer Beit; sie ist der von dem herrn Jesu besochlene Ausgang aus Babplon; sie ist die wirksamste Borbereitung zu dem nahe bevorstehenden letzten Entscheidungskampf gegen das Thier aus dem Abgrund; diesen Lieden gegenüber kann nur der Unverstand oder die Heuchelei die widersinnige Bezüchtigung der Kirchenseinbschaft erheben"\*\*).

<sup>\*)</sup> Subbentiche Barte pom 3. April 1858.

<sup>\*\*)</sup> Subbeutsche Barte vom 3. April. 1958.

867

Die Ibee bes "Boll's Gottes" an fich burfte nun aus bem Borftebenben fich ziemlich flar ergeben. Riemand wird verfennen, daß fie eine Ungahl fehr intereffanter Gingelnheiten umichließt, auf welche wir unten genauer eingehen werben. Ein paar anbere Puntte, welche bie Anbahnung und Berftellung jenes Bolfes betreffen, muffen wir jedoch bier gleich angieben. In ihnen liegen namlich bie Mortmale, welche bas hoffmann'iche "Bolt Gottes" von anbern ahnlichen Richtungen und ihren Schwarmerfirchen unterscheiben. Diese alle geben befanntlich, auch bie einfache orthobor-protestantifche Bufunftefirche nicht ausgenommen, mit ber 3bee eines leiblich. geiftigen "Reiches Gottes" um, welches erft bie Bollenbung ber gegenwärtigen "Rirche" mare, furz mit bem taufenbjahrigen Reich. Alle aber machen bie Berftellung biefes Reides abhangig von außerorbentlichem und entscheibenbem Buthun Gottes, von einer neuen Ausgiegung bes heiligen Beis ftee ober bem wiederholten Pfingstwunder, von ber Wiederfunft bee herrn, furg von allerlei unmittelbarer Offenbarung. Rur ber Unterschied besteht unter ihnen, daß die Einen fich bereits im Befige biefer gewaltsamen und burchichneibenben Eingriffe Bottes mahnen, mahrend bie Anbern benfelben erft noch hoffend entgegenharren. Bu ben Erfteren gablen bie Chafer und Mormonen, ju ben letteren die protestantifche Bufunftefirche, bie Baptiften, Die Swedenborgianer, fogar auch bie Brvingianer, obgleich fie bereits im Genuffe bes wiederholten Pfingftwunders fteben. Rur Die Soffmannianer glaubten, ohne erft neue Pfingften, gefdweige benn bie Barousie abzumarten, furzweg felbft jur Berftellung bes leiblis chen Reichs Gottes auf Erben, ober "bes Bolfe Gottes" Sand anlegen ju muffen. Die Erifteng biefes Bolte Gottes wird dann wie von felbft und burch eine Raturnothwendigfeit bie übrigen vollenbenden ober End-Thaten Gottes nach fich gieben. Bir werben fpater feben, bag bie protestantischen Begner ebenbaber, weil Gr. Soffmann fich nicht auf unmittelbare

Offenbarung und außerorbentliche Begnabung berufen kann, bie schärsten Waffen gegen ihn nehmen. Gr. Hoffmann aber bleibt babei: bie grausenerregenden social-politischen Zustände ber Zehtzeit seien Ginsprache Gottes genug und zudem stehe auf seiner Seite ber klare — Wortlaut ber Bibel.

Nicht als menn die neue und reichere Ausgießung bes beiligen Beiftes nicht auch auf bem Salon eine große Rolle fpielte. Es fceint fogar, bag man Anfangs wirklich fein ganges Berhalten von den zu erwartenben neuen Bfingften habe ab-Wenigstens hielten bie Manner bes bangig machen wollen. Salons, sobald ihre lahmenbe Berzweiflung von 1848 ber . Ueberzeugung Blat machte, bag fie ber Macht bes Berberbens nicht langer rath = und thatlos gegenüberfteben burften, eben bieselben Bebeteconferengen ab, wie bereinft bie Bater bes Irvingianismus ju Albury-Barf, und ju bem namlichen 3mede. Gine ihrer wichtigften officiellen Schriften, ber "Entwurf ber Berfaffung bes Bolles Bottes", berichtet ausbrudlich: es fei turg nach Pfingsten 1851 gewesen, baß einige Freunde gusammentamen, um zu berathen, mas fie zu thun hatten, um ber großen Berheißungen Gottes theilhaft zu werben, und ben beiligen Beift ju empfangen. "Sie erfannten, baß eine Ausgießung bes beiligen Beiftes, wie fie ben erften Jungern Jesu zu Theil wurde, mit Burudweisung jeder abfcmachenden Deutung biefes großen Ereigniffes, einzig und allein ihren Bedurfniffen entspreche, und beschloßen, in zwei wochentlichen Busammenfunften um ben heiligen Beift ju flehen." Dabei forschten fie fleißig in ben Bropheten und in ber Apotalypse. Der beilige Beift aber tam nicht; und bie Berfammelten waren ehrliche Schwaben genug, fich feiner neuen Ausgießung auch nicht ju ruhmen. Dafür meinten fie mit ber einfachen Applifation ber Bibel auf bie Physiognomie ber Beit hinlanglich auszureichen. Auch feit ber Beit von 1851 find bie neuen Pfingften noch nicht über ben Salon etgangen. Doch hat Gr. Soffmann icon einmal gebrobt,

wenn alle Stride brachen, fo muffe man ernftlich anfangen, bas Beispiel ber erften Junger von ber Simmelfahrt Chrifti bis ju Bfingsten nachzuahmen. "Bir fonnen auch alfo einmuthig beieinander feyn, benn wir haben ja einen Willen und einen Sinn; es ift allerdings noch nicht foviel geschehen, baß ich wagen möchte, bas ftartfte Mittel vorzuschlagen; aber wenn wir uns nicht getrauen fonnen, ftete beieinander gu bleiben, folange bis unfere Bitte von bem Ronig aller Ronige erfult und ber Beift aus ber Sohe über uns ausgegoffen werbe, follten boch bie, benen es um bie Bieberherftellung Jerusalems ju thun ift, wenigstens bie und ba, mare es auch nur einmal wochentlich ober alle vierzehn Tage, fich vereinigen jum Gebet und Fleben um bie Bollenbung bes Beheimniffes Bottes und Offenbarung feiner Rraft". biefes Bebet muß immer ernftlicher, bringenber, beftiger merben\*). Man fieht bemnach: fr. Soffmann ruhmt fich noch immer nicht unmittelbarer Offenbarung, aber er fteht in flage ranter Befahr, heute ober morgen in irvingianische ober mormonifche Reu . Bfingften und alfo in die volle Schwarmerei ju verfallen.

Inzwischen bringt die "Warte" mitunter sogar recht verständige, namentlich politische, Leitartifel. Der Umstand, daß Hr. Hossmann den Mangel unmittelbarer Offenbarung immer wieder durch Ausweisung unanstreitbarer Symptome aus dem social-politischen Gebiet deden muß, halt in sofern gerade den gesunden Menschenverstand über dem Wasser. Andererseits muffen freilich dieselben Thatsachen stets nur neue Nahrung zuführen für die ercentrische Hartnächigkeit der siren Idee. Hauptsächlich waren es die Ereignisse im Orient, welche die Lettere nothwendig bestärfen mußten. In ihrem Programm von 1854 subsummirte die "Warte" unter die apokalyptische Signatur dieser Tage namentlich auch "die Gesahr, unter der

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Barte vom 14. Dec. 1854.

Militarherrichaft Ruglands Freiheit bes Glaubens und Bewiffens und bas von Gott geordnete Leben ber Bolfer erbrudt ju feben" \*); und überhaupt ward vielleicht felbit ber Binterpalaft ju St. Betereburg burch bie große turfifde Frage nicht heftiger erregt, als ber Calon bei Lubwigsburg. Denn, man ermage mohl, Brn. Soffmann's 3bee, bag jest bie apokalpptische Zeit vorhanden sei zum Auszug nach bem Drient und jur Colonisation bes heiligen ganbes, fammt aus einer Beriobe, wo die heilig Grab-Frage in allen Rabis netten vergraben gemefen und fein Menfc noch an Mentfcifoff gedacht. Und jest g. B. ber fultanische Ferman über bie Rechte ber Christen im Orient! Bas Bunber, wenn bie Cefte barin ben unwidersprechlichsten Beweis fieht, bag jest bie Beit jum neuen Tempelbau fei "nach bem Rath bes herrn ber heerschaaren, ber im turfifchen Reich biefen Schritt bewirft hat"\*\*). Sieht bas nicht aus wie eitel erfüllte Brophezien?

Schöpft ber Salon bie Motive ber großen "Beränderrung", wie die alten Biebertäufer für die gleiche Sache fich ausbrückten, ohne alle unmittelbare Offenbarung aus ben Thatsachen ber Zeitgeschichte: so erkundete er die Mittel und Bege berselben gleichfalls ohne unmittelbare Offenbarung aus dem durren Buchtaben der Bibel. An der Hand der Bibel sanden jene um Pfingsten 1851 versammelten schwäbischen Prophetenschüler die einzig durchgreisende Hülse für das entssehliche Berderben nach allen Beziehungen unseres social poslitischen Dasenns "in der von den Propheten verkündigten Hersellung eines von der Herrschaft der Sünde befreiten Boltes", welche in dem Eidschwur des Engels Offenb. 10 seierlich zugesichert sei. Aus dem nächsen Capitel der Offenb. wurde ihnen klar, daß zur Berwirklichung dieses Eidschwurs

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Barte vom 22. Juni 1854.

<sup>\*\*)</sup> Cubbeutsche Barte vom 3. April 1856.

ber Bau bes Tempels gehört, welchen Johannes zu meffen beauftragt worden, und ein solcher Bau sett voraus, daß ein Bolf des Herrn sich an der zu entscheidenden Thaten bestimmten Stelle, in Jerusalem, versammle, "wie es die Weissagung allenthalben ausspricht." "Laut diesem Prophetenwort ist die Sammlung des Bolks Gottes die Bedingung, welche erfüllt werden muß, damit die Himmel wieder die Gerechtigkeit Gottes verfündigen, damit also die babysonische Verwirrung und Vermischung des Guten und Bosen gründlich geschlichtet und dafür die reine und ursprüngliche Erkenntniß des heiligen Gottes bergestellt werden kann").

Freilich stoßen wir hier auf die grandioseste Bunberlichkeit in dem Systeme Hoffmann's, so wenig er sich sonst
mit außerordentlichen Bundern und Zeichen abgibt. Ja, eben
deshalb erscheint sein projektirtes "Bolk Gottes" nur um so
wunderlicher. Ohne neue Pfingsten, ohne Biederkunft des
Herrn, ohne Entrudung durch die Luft soll "ein von der
Herrschaft der Sünde befreites Bolk" hergestellt werden!
Fragen wir: durch welche außerordentlichen und zwingenden
Mittel Hr. Hoffmann denn eine solche Bolks-"Biedergeburt",
wie er sich ausdrückt, zu erzielen gedenke, so erhalten wir keine
andere Antwort als: durch Ansiedlung in Palästina, dem Lande
der Berheißung, und durch die Unterwerfung der Ansiedler
unter den Social-Politismus des mosaischen Gesetzes!

Roch erflaunlicher erscheint die Erwartung Hoffmann's von diesen beiden Momenten, daß sie "ein von der Herrschaft der Sünde befreites Bolt" heranbilden würden, wenn wir das Materiale betrachten, aus welchem er sein "Bolt" zussammenzusehen gedenkt. Wird ihm schon mit Recht zum Borwurse gemacht, daß er seine Aufruse bald bloß an Deutsch-

<sup>\*)</sup> Entwurf ber Berfaffung bes Bolles Gottes, herausgegeben vom Ausschuß fur Sammlung bes Bolles Gottes in Jerufalem. Stutts gart 1855. S. 3 — 5.

land richte, bann aber auch wieber, wie er bei ber Parifer Milianz-Conferenz jüngst perfonlich gethan, Franzosen, Engsländer und alle Welt einlade, seinem Bolse bezusteten ): so treibt er die Sache bezüglich der inneren Qualitäten seiner Berusenen völlig in's Unglaubliche. Hr. Hoffmann ist so weit entsernt, irgendeine scrupulose Auswahl durch besonders Erleuchtete oder unmittelbar Berusene für nöthig zu halten, wie zum Theil die Baptisten und Irvingianer thun, daß er vielmehr Jeden als tauglich für sein "Bols Gottes" erachtet, der eben nur aus den bestehenden Zuständen heraus nach einer "Beränderung" sich sehnt. Das liebrige soll dann die Universal-Medicin des palästinensischen Bodens und des mossaischen Social-Politismus thun. So erklärt denn die "Warte" in ihrem Programm von 1854 schwarz auf weiß:

"Sie wendet fich an alle, bie nach Rettung aus ben Befahren trachten, welche Europa bedroben. Bor allem an bie Juben, als bas Bolf, bas ben Beruf bes Bolfes Gottes von Anfang an als feine eigenthumliche Aufgabe von Gott empfangen bat; ferner an bie Chriften: Die Protestanten, Die fich vergeblich in Confessionsober Separationebeffrebungen abmuben, die Ratholifen, benen die römische hierarchie den Zugang zu der apostolischen Gemeinde bes Bolfes Gottes verfperrt; ferner an bie, welche ohne Gottes Wort die Gulfe auf falschem Weg suchen, wie die Socialiften. bie eine Erneuerung ber Gefellicaft in ihren tiefften Grunblagen als nothwendig erachten, die Confervativen, welche bie Bolfer por bem Unheil ber Revolution fichern mochten, bie Demofraten, welche Freiheit und vernunftgemäße Einrichtung bes Staats fuchen - fle alle fonnen bas Beil, bas fle fuchen, nur im Bolte Gottes finden, in welchem ber Beift bes Lebens aus Bott weht, und wo Die Bebote Gottes und nicht Gefete menschlicher Willfur und Rurgfichtigfeit regieren" \*\*).

Aus ber "Sammlung" eines folchen zusammengelaufenen

<sup>\*)</sup> Gubbeutsche Barte vom 13. Marg 1856.

<sup>\*\*)</sup> Subbeutiche Barte vom 22. Juni 1854.

Befinbleine nun foll "ein von ber Berrichaft ber Cunbe befreites Bolf" werben, und mit ihm jugleich, wie wir feben werben, bie fpecififche neue Religion und Rirche "bes Bolfs Gottes"! "Berfammelt mir meine Beiligen, Die ben Bund mehr achten benn Opfer" - biefe Bibelftelle (50. Bf.) hat Br. Soffmann jum Schiboleth feiner eben charafterifirten "Cammlung" gemacht, welche fobann ber erfte Schritt fenn foll jum geweisfagten Reubau bes Tempels. Sie foll bie Bereitung ber Gemeinbe feyn fur ben Empfang bes Ronigs Chriftus; "endlich ber Beg jur Befriedigung ber in jedem Denichenherzen tief gewurzelten gerechten Cebnfucht nach bem Blud ber Unichulb, nach einem Leben ber Bahrheit und Berechtigfeit, bem bie Berrichaft ber Luge und Ungerechtigfeit, bie anstedenbe Dacht ber Lafter bie größten Sinberniffe in ben Weg legt" \*). "Wir wollen une", fagt ber genannte Berfaffunge-Entwurf, "auf bas Rommen bes herrn bereiten (Offenb. 19, 7.) baburch, bag wir eine wirtliche Gemeinbe bes herrn ju merben fuchen, wie Chriftus fie gewollt und feine Apostel fie gegrundet haben" \*\*).

Bon biefer Gemeinde der Heiligen, wie sie das tausendsjährige Reich in sich repräsentirt, soll bann auch bas Heil über alle Rationen der Erbe ergehen, soviel an benselben noch zu heilen und zu retten ist. "Die Sammlung des Bolkes Gottes führt also zum Entscheidungstampf wider die Macht des Abfalls und ist der von Gott verordnete Weg zur Rettung nicht nur der Einzelnen, sondern auch der Nationen. Denn wir können das Christenthum nicht bloß als Sache der einzelnen Seele auffassen, sondern als eine Sache des Reiches Jesu."

<sup>\*)</sup> Darmft. R.. 3. vom 16. Oct. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Entwurf sc. 6. 25.

II.

Prophet Augustein, ber erfte Sammler bes "Bolles Gotstes", ben 30. Marg 1530 zu Stuttgart geföpft.

Getreu seinem Sape, baß die Gründung "bes Bolls Gottes" eigentlich Sache unserer mit der Reformation gesegneten beutschen Nation ware, hat Hr. Hossmann auch wirtslich die Beihülfe des Bundestags zu Frankfurt für das Unternehmen der "Warte" angerusen. Seine Eingabe enthält eine ebenso wahre als trostlose Schilberung der religiösen, socialen und politischen Lage. Sie wagt der Diplomatie am Bund in's Gesicht vorzuhalten: "daß unserm Bolf das Gessühl der Rähe des lebendigen Gottes entrissen worden, daß es seine geistige Nahrung in Consessionstämpsen, in den trostlosen Säben fälschlich sogenannter Aufklärung und and dern unsruchtbaren Erzeugnissen menschlichen Wissensbünkels gesucht."

"Dieser Abfall von bem lebendigen Gotte hat uns der Lebenstraft beraubt, und uns aus einem von Gemeinfinn besehten Bolte zu einer todten Masse gemacht, die nur noch mittelst der Gewalt und einer übermäßig ausgedehnten, von einem heer von Beamten gehandhabten Staatsmaschinerie zusammengehalten wird. Aber diese Mittel vermochten nicht, dem hereinbrechen aller der liebel zu wehren, die uns jetzt drücken, dem Buchergeist, der Schätze über Bedürfniß auszustapeln sucht, der maßlosen Concurrenz, die jeden bescheidenen Wohlstand erdrückt, der Angst um das Auskommen, die alle Geisteskräfte in der Sorge um das tägliche Brod verzehrt, dem Geiz, der keinen andern Massta mehr kennt, als den des Geldes, und der sich unter der Maske eines geordneten und soliden Sinnes breitmacht, der zügellosen Genußsucht, die die Bedürfnisse des Lebens in's Unendliche steigert, und den Reid der Aermern gegen den Besitzenden reizt, der Fleischeslust, bie, von einer entstitlichten Literatur in Romanen, Beitschriften und Theatern bei den nachwachsenden Geschlechtern immer neu aufgestachelt, so sehr gestiegen ift, daß ihr sogar obrigkeitlich privilegirte hauser der Unzucht zu Gebot gestellt werden muffen. \*).

Als die Biebertaufer gur Reformationszeit mit ber großen "Beranberung" umgingen, tonnten fie fich auf folche fattis fchen Motive noch burchaus nicht berufen. Dieselben muchfen erft allmählig aus bem individualifirenden, ifolirenden, besondernden Brincip hervor, welches bamals Beift ber Beit ju werden erft anfing. Noch nicht beherrschte bamale ber falte Mammon alle Berhaltniffe bes Lebens; Armuth gab es bamale wie ju allen Zeiten, aber nicht bie Daffenarmuth, ben Bauperismus, bas Proletariat von heute; noch nicht war ein Drittel ber Manner bes Bolfes Beamte ober Colbaten, um die zwei andern Drittel zu übermachen; benn bie ungegahmte Ausschließlichfeit bes abfoluten 3ch hatte fich eben erft recht erhoben jum Bernichtungstampf gegen bie aus ber fatholifden Beit überlieferten Bilbungen eines driftlichen Gemeinschaftslebens. Wohl mar es ein ahnungsvolles Borgefühl von der großen Rrifis des driftlich romano germanis ichen Cocial Bolitismus, mas in ben Mannern ber rabifalen religios - und focial politifchen "Beranberung", wie namentlich ber "Prophet Augustein" fie verfündigte, gabrte und gum Durchbruch trieb. Aber er konnte fich noch nicht auf die vollenbeten Resultate ber Rrifis als seinen Bestallungsbrief berufen, wie heutzutage fr. Soffmann. Daber appellirte ber "Brophet Augustein" neben ber Bibel an die ibm ju Theil gewordene unmittelbare göttliche Offenbarung, welche ihn zu bem weltumgestaltenben Wert berufen und beauftragt habe. Darin besteht der außere Unterschied zwischen ibm und Brn. Hoffmann; fonft haben fie nicht nur bas Spftem an fich, felbft bas eigenthumliche Berhaltniß ju ben Juben, vollig

<sup>\*)</sup> Darmft. R. 3. vom 31. Der. 1854; vergl. bie "Barte" vom 16. Rov. 1854.

miteinander gemein, sondern auch die personlichen Umftande ihres Auftretens. Beide gehören dem gemüthreichen, zu ftillem Grübeln geneigten schwäbischen Bolfsstamme an; beide tauchten in denselben würtembergischen Landstrichen auf; beide hatten ihre Augen gen Often und auf die Türken geworfen, der Prophet auf Suleiman, den Sultan der höchsten osmanischen Macht, Hr. Hoffmann auf Abdul-Medschib, den Sultan der tiessten osmanischen Ohnmacht.

Im Fruhjahre 1530 warb ju Lautern bei Blaubeuren ein wanbernber Brophet, genannt "Augustein" \*), mit vier Jungern, worunter namentlich ein gewiffer "Bfaff Dewaldt von Berbileheim", eingefangen, und bie Befangenen nach Stuttgart, Rurtingen und Tubingen jum peinlichen Berbor gebracht. Man entbedie balb, bag Augustin von bem großen Saufen inspirirter wanbernben Taufer fich merklich unterfcbieb. Er und feine Junger bilbeten bie erfte "Sammlung bes Bolfe Gottes"; ber Prophet felbft mar von Gott jum Erbfonig bes taufenbjährigen Reiches ernannt, und feine Junger bewiesen unter allen Folterqualen unerschütterlichen Glauben an die hohe Bestimmung beffelben. Augustin trug auch bereits alle Infignien feiner foniglichen Burbe mit fich berum; Pfaff Demalbt gibt ihren Roftenpreis auf nicht mes niger ale "taufend Bulben" an, und es ift nicht unmahrfceinlich, bag jubifche Subsidien bas Deifte ju ihrer Befcaffung beigetragen haben. Außer Schwert, Dolch, Scepter und Rrone gehörten jum toniglichen Ornat: ein iconer Rod von parpianifchem Tuch mit guten Marberfehlen unterfuttert, ein feibener Leibrod mit fcmargen Anopfen, ein fcmarg fammeten und roth bamaften Wamme, Alles furz vorher in Ulm gefertigt. Dafelbft hatte ber Prophet auch eine gulbene Bor-

<sup>\*)</sup> Sein eigentlicher Name war Augustin Baber; irrthumlich heißt er bei hormanr (Taschenbuch 1845. S. 172) "Augustin Weber". Dagegen erscheint er gemeinhin als "Kürschner" von Augeburg, nicht als Weber, wie oben S. 531 augegeben ist.

ten gefauft, bei bem Golbichmieb um anberthalb Gulben; bie hatte er auf ein hemb naben laffen, ju feiner großen Gala. Kerner trug er ein mit Sternen besticktes Tuch bei fich; "bas fei barum gemacht", fagt ber Brophet, "wann er fein Fürnehmen angefangen, wo er bann in ein Saus toms men, daß man das Tuch ob ihm allwegen follt aufgeschlagen haben, und auf bem Theil, ba fein Stern fei, hab er allmeg figen wollen, und bie Stern haben ein Bebeutung ber Geficht fenn follen." Daß ber Brophet bie Inauguras tion feines Thrones fur fo nahe hielt, hing auf's engfte mit ber bamaligen orientalischen Frage jusammen. Man erinnere fich, bag zu berfelben Beit Gultan Guleiman feine ungezähle ten Borben bis gegen bas Berg Deutschlands vorgeschoben batte und, in bem Augenblide bes gange bei Lautern, eben von der Belagerung ber Raiserstadt an der Donau abgezos gen mar. Er werbe balb wieberfommen, und bann nicht mehr unverrichteter Dinge beimgeben - fo rechneten alle tauferifchen Brediger ber großen "Beranderung" in Deutschland.

In ben Berboren, bie mit ben Gefangenen von Lautern vorgenommen wurden, befannten bie Junger: "Gott ber Berr hab bem Bropheten burch ein Geficht und anbere Beis den ju verftehen gegeben, bag er, ber Prophet, foll werben ein Ronig, nach ihm fein junger Cohn, und alfo feine Nachtommen für und für, die follen herrschen auf Erbreich taulend Jahr, über bas Bolf, bas Gott ihm unterwürfig machen werb, und zu Bollziehung beffelbigen angezeigt, bie Meinung und ber Befehl fei, bas Schwert, Scepter, Rron, Rleider ac. machen ju laffen; bem fei alfo gelebt." Der Prof phet felber gab unter Anderm an: "Ale er ju Tieffau bei St. Ballen (gemefen), mar eine gange Ctub voll, ungefährlich bei hundert Berfonen, Wiedertaufer bei ihm geweßt; hab ibe nen allen gefagt, fie haben nicht ben Beift Bottes, fonbern bes Teufels, barum er babeim offentlich von ihnen Urlaub genommen, und nicht mehr in ihrer Seft fenn wollen; ihnen auch angezeigt, er hab einen anbern Befelch von Bott. Ebenfo fei er zu Strafburg, Eflingen und auf bem Schonberg gewesen, und habe auch ba ben Biebertaufern ju ertennen gegeben, bag ber Tauf ftillfteben und aufhoren (foll), bann es werd eine andere Beranberung tommen." Die Belegenheit jur "Beranberung" erwartete ber Brophet vom Turfen, ber auf Oftern 1530 fommen werbe, um bem Saus Defterreich, und fofort ber gangen Christenheit, ein Enbe gu machen; "und fo ber Turf bermaß wievor ftart fommen, wo ihn bann Gott bin beschaiben, babin wollt er mit feinem Bolf gezogen fenn und alebann in ber Beranberung fürfahren wöllen, und alle Oberfait ab feyn follen." feine Befellen, nachbem er fie ausgeschidt, wieber tommen und ihm angezeigt, ba man bie Beranberung am liebften angenommen hatte, babin wollt er mit feinen Gefellen und feinem Scepter, Rron, Schwert, Dolden und Rleidung (gies ben), gehofft, nachdem um Leipzig und Bungburg viel Juben, follt beg Drie am erften angenommen worben fenn."

Da nach ben talmubischen Lehren ben Juben noch immer bie Berrlichkeit bes meffianischen Reichs bevorfteht, fo ift es erflarlich, baß folche Schwarmereien auf driftlichem Boben immer wieder ihr Interesse erregen. Es ift dieß, wie wir feben werben, auch heute ber gall. Damale mar ber Prophet felbft auf Besuch bei ben Juben ju Gungburg, Leipheim und Buhel, und fand fie alle fehr begierig, feiner "Beranberung" fich anzuschließen. Schon lange vor bem Propheten ftanb Bfaff Dewaldt mit ben Juben in Berbindung, und hat bann ben Baber, wie biefer felbft fagt, "viel unterrichtet und gefarft in ber Beranberung." "Der Jub ju Bormbe" hatte ben Pfaffen Dewaldt im Bebraifchen unterrichtet. Gin anberer Jub gu Bormbe fagte ibm: "wenn auf bas breißigift Jahr fein Beranberung tomm, foll ber Teufel mehr auf eine warten"; und "barum ift er ausgezogen gen Berufalem, und Dewaldten gebeten ju ihm zu fommen und ihm anzeigt, in

welchem haus und in welcher Gaffe er ihn alba finde." Rur die Beihülfe des Türken scheint diesen Juden nicht ganz anständig gewesen zu seyn; "ber Oswaldt hab zum Juden zu Günzburg gesagt: ber Türk sei ihr Better und von ihrem Geschlecht; hab er geantwortet: nein, benn er hab zu Kronsweißendurg die Juden erwürgt, und wo er solchs nit gesthan, hätten sie ihn sur den gehabt und angenommen, ber die Beränderung aufrichten und die Christenheit abthun und zerstören soll."

Die Zustände im Volk Gottes selbst, welches bas Refultat ber großen "Beranberung" seyn wurde, schilbert ber Prophet, wie folgt:

"Die außerlichen Kirchen werden fürohin ab sehn, benn ble gemein Bersammlung des Bolks, so nach der Trübsal überblieben, werde die christenlich Kirch sehn. Es werde auch darnach sein äußerlicher Altar sehn, denn Christus in der Gemein werd der Altar geheißen, da werd der neu Gest, den Gott nach den dritthalb Jahren schicke, den rechten Berstand das Bolk lehren; dann das Bolk werd durch Christum regiert und ein rechten Berstand haben. So werd auch kein äußerlich Sakrament sehn, denn die Gleichnuß, die durch Christum in der Gemein offenbar werd." U. s.

"Er (ber Brophet) wollt Niemand, weder Juben, Seiben, Aurten in ber Beranderung ausgesichloffen haben, benn er wußte nit, wen Gott zu folichem beruft'".

Wer nach der Trubsal übrig bleib, da werd in einem jeden Bolf Einer erwählt als ein Bogt, ber werd doch nichts regieren, anderst benn daß er dem Bolf die Beränderung verkunde und ob gleich in einem Flecken mehr weder Einer erwählt, so werden sie boch nicht mehr weder Ein Mund seyn."

"Und solche Erwählten aus allen Stabten und Fleden werben zusammenkommen, Gott anrusen, ber ihnen rechten Verstand geb, einen Obern zu erwählen, und alsbann einen König erwählen; ber werd zwölf Diener haben, bei denen die zwölf Stammen Ifraels bedeutet werden, der und die in der Veränderung wohl unterrichtet (seien), und dermaß, daß sie den andern Menschen allen vorstehen." "Und wohin dieselbigen fommen, ba follen fie in ber Gemeinschaft effen, und fonft tein Behnt, Rent, Gult haben, benn alle Gulten sollen absehn, und keine mehr gegeben werben, fondern alle Ding gemein fenn und Jebermann arbeiten."

"Solcher König und seine zwölf Diener als Stammen Ifraels, noch die so in den Flecken erwählt, werden nit außerlich regieren, noch mit dem Schwert strasen, sondern mit dem Mund; denn welscher unrecht thue, den werden sie von der Gemeinschaft ausschließen und in die Finsterniß heißen gehen; das werd solchen Uebelthätern eine solche Straf sebn, über die Erkenntnuß so sie haben, daß sie nit mehr Straf bedürfen."

"Solche Beränberung, fo nach ben britthalben Jahren anheben, werbe ftehen bis in bie tausenb Jahr, und nach benselbigen werd die Sund wieder herrschen und darnach ber clarificirt Chriftus kommen und die Welt richten."

Roch gibt ber Prophet eine nahere Andeutung über biefes taufenbjahrige Reich: "Und die Alle, gut und bos, werden auch fterben, boch nit mit foldem Schmerzen wie bisher beschen, sondern als wenn einer schlaft" \*).

Die Aehnlichfeit zwischen ben Operationsplanen und Berfassungsentwurfen bes Propheten Augustein einerseits, hrn. Hossmann's andererseits könnte nicht schlagender seyn, wie wir sosort an den einzelnen Puntten nachweisen werden. Rur daß Hossmann im Detail einigermaßen hinter seinem Borganger zurucgeblieben ist. Dieß war übrigens die nothe wendige Folge davon, daß er unmittelbarer göttlichen Offensbarungen sich nicht berühmen kann und will, wie weiland Prophet Augustein. Darum ist unter Anderm auch im Berfassungsentwurf des Salons zwar Raum gelassen sur Konigsthron des Millenniums, die Dynastie aber oder ihr Gründer, welcher ihn besehen soll, noch nicht bezeichnet, die unmittelbar göttliche Berufung desselben vielmehr ausdräcklich

<sup>\*)</sup> Bei hormaber a. a. D. und bei Cattler: Gefchichte Burtems berge unter ben Bergogen. II, 202 ff. III, 48 ff. Bell.

sufunftiger Offenbarung anheimgestellt. Aus bemfelben Grunbe überläßt fr. hoffmann auch bie blutige Ratastrophe bes gott- lichen Strafgerichtes einer ungewiffen Bufunft, mahrend Augustin fie unmittelbar nahe wußte.

Ein weiterer wefentlicher Unterschied ber beiben Sammlungen bes Bolfs Gottes von 1530 und 1851 finbet fich nur in ben außern Umftanben, unter welchen fie erscheinen. Die Männer jener ersten Sammlung erlitten bie Tobesftrafe; Augustein felbst ward am 30. Marz 1530 zu Stuttgart auf offenem Markt mit glubenben Bangen gezwickt, enthauptet und zu Afche verbrannt. Die Manner ber heutigen "Sammlung bes Bolfe Bottes" an öffentlicher Rriegführung gegen bie focial : politischen Grundlagen ber abenblanbischen Staatenbildung zu hindern, findet Die minutiofefte Bolizei feinen Gefetes : Baragraphen. Wir find weit entfernt, biefer Bolizei ein muthigeres Berg gegen bie "Barte" und ihre Bortführer zu munichen; wir achten Lettere megen ihres verhaltnismäßig redlichen Billens und ihrer tapfern Ueberzeugungs. Treue. Aber es ift boch biefelbe driftlich romano-germanische Gefellschaftsbildung, beren gundamente jest bie "Warte" wie bamals Prophet Augustein bem Teufel übergibt. Damals behauptete biefelbe Gefellichaft ihr gottliches und menschliches Recht, mit Blutgericht und Schaffot fich gegen ben Angreifer zu vertheibigen; und heute vermag fie gegen benfelben Ungreifer nicht einmal mehr eine Bolizeimagregel. Der Afpera ware unfehlbar gewiß, wenn bie "Barte" ben nachften beften Oberamtmann behandeln wollte, wie fie das Princip aller unferer Couverainetaten und Landesfirchen, ber flattlichen und burgerlichen Berfaffungen behandelt; biefe Brincipien aber, Die "beiligften", wie man fie mit Worten nennt, find pogelfrei. Solche Unterschiebe geben zu benten. Man tonnte baraus ichließen, bag bie bestellten Bachter unseres Socials Bolitismus feit 1530 um ben - eigenen Glauben an bas eigene Recht gefommen finb!

### XL.

## Beitläufe.

Burudgetretener Friefel am beutschen Confervatismus.

"Das Gefängnigwefen, biefe fich mehr und mehr als eine Leben & frage ber mobernen Gefellichaft geltenbmachenbe Angelegenheit!" - fo lefen wir eben im Balle'ichen Botte-Blatt. Der Ausbrud gibt ju benfen; mahr aber ift er in mehr als Giner Bebeutung. Die Bluthe ber mobernen Gultur läuft in Buchthäuser aus, wie bie Bluthe ber alten in Botteshäuser. Die Regierenben verlernten, Die oberften Diener bes gottlichen Beileplans ju fenn, und festen fich als Selbftzwed; nachbem aber bie Bolfer bie Berechtigung und Utilität biefer Sagung überlaut ju bezweifeln anfingen, ba vermaßen fich bie Regierenben, ihr Recht und ihre 3med. mäßigfeit aus einer angeblichen Pflicht ju beduciren, fur bie "materielle Boblfahrt" ber Unterthanen gu forgen. Rapoleon III. hat die unheilschwangere Marime nur zu furzer und beutlicher Formulirung gebracht. Allein die Bolfer feben ihre "materielle Bohlfahrt" allgemein im Sinfen ftatt im Steis gen. Wer fich nun nicht in Gebuld zu faffen vermag, bis Die gegebene Busicherung sich erfüllt, D. h. bis fie nach naturnothwendigem Berlauf in Socialismus und rothe Republik ausläuft, wer auch nicht in raschem Entschluß zu dem andern Auskunstsmittel unserer Zeit greisen, d. h. sich und den Seinigen durch Selbstmord über die gespannte Lage hinsüberhelsen will: für den müssen natürlich Anwartschafts-Posten offenstehen dis zum allgemeinen Andruch der zugesicherten "materiellen Wohlsahrt." Je länger die große Wendung sich hinausschiedt, desto mehr wächst selbstverständlich die Zahl der Concurrenten sur das social-politische Provisorium im Zuchthaus. So ist es allerdings unzweiselhaft, daß das Gestängniswesen täglich mehr "eine Lebensfrage der modernen Gesellschaft" wird.

Aber auch überhaupt gibt es in unferer Gefeufchaft nur mehr zwei Rlaffen und Ctanbe: Beneb'armen und Befangene, ober übermachende Individuen und übermachte Indivis Es mag fenn, bag biefes liebensmurbige Berhaltnis nicht überall so lebendigen Ausbrud gefunden hat, wie in Breugen, im Grunde aber besteht es allenthalben. face ift natürlich; fie liegt in bem absoluten Diftrauen ber Regierten und ber Regierenben gegeneinanber, und nirgenbe ift bemfelben reichere Rahrung jugeführt worben, Anstatt bem Digtrauen jene Stoffe ju entzies Deutschland. ben, bie in bem benfmurbigen Brufunge-Jahre 1848 fic bloggelegt, hat man es neuerbings gemaftet bis jum Uebermaß. Es ift unmöglich, bag nicht ber Schlachttag nabe fei. Gottlob mar es nirgenbs eine "ultramontane" Regierung, Die baju mitgeholfen. 3m Gegentheil haben bie "Ultramontanen" aller Orten menigftens bewiesen, baß fie bie gefegnete Belegenheit nicht unbenütt hatten vorübergeben laffen, welche von ber Vorsehung Deutschland noch einmal gegonnt mar jur Beilung bes töbtlichen Uebele. Ja, bie orientalifche Frage war recht eigentlich gesenbet, um bas öffentliche Bertrauen im ganbe fich wieberherftellen ju laffen; wir haben bie Rrifis ftete als ein Godsend gerabe auch in biefem Sinne angesehen und sie Gott verdankt. Aber biejenigen, welche die Macht hatten und das entscheidende Wort, wie haben sie mit unübertrefflichem Geschied drei Jahre lang sich beeisert, täglich und stündlich das Widerspiel von dem zu thun, was das öffentliche Bertrauen wieder hatte erweden können! Schwerlich durfte in der ganzen Bollergeschichte eine grellere Blustration zu dem Erfahrungssate gefunden werden: quem deus vult perdere dementat. Am 16. Jänner 1856 ist die gottgesendete Frist abgelausen. Der Friesel am deutschen Consservationus ist zurückgetreten; Gott sei dem Kranken gnädig!

Die Lage ift in ber That furchtbar. Richts mehr ging ab jur vollständigen Soffnungelofigfeit ber beutschen Buftanbe, als eine allfeitige und unermefliche Rieberlage ber auswärtis gen Politit, wie fie nun vorliegt, und wie man fie mit aller Gewalt und unter gröbfter Dighandlung ber einfachften und naturlichften Berhaltniffe bei ben haaren berbeigezogen bat. Man hat fich die Rraft und Macht, auf rigenen gugen ju fteben, alfo Selbstachtung und Selbstgefühl, mit Bleiß und feierlich aberfannt. Man hat fich an Rufland, als die "Felfenburg bes Confervatiomus", ale bie "Stupe wider bie Repolution", verlobt, und nun ermeist fich bie Ctuse felber innerlich faul. Man bat, die nationale Ginheit im Munde, burch bie That bewiesen, daß man ber nationalen 3wietracht als Lebensluft bedurfe. Man hat die geheimen Abfichten Ras poleon's III. vorgeschütt, und nun ber bemofratisch-absolutis ftische Thron Rapoleon's wirklich riesenhaft emporgewachsen ift, gur unbestrittenen europäischen Segemonie, fühlt und weiß alle Belt, bag er an bie Spipe Europa's gelangt ift Dant eben berfelben beutichen Bolitif, welche bie Berhinderung napoleonischer Uebermacht ale ihren oberften Grundfat aufgeftellt hatte.

Wir burfen nicht verfaumen, ein neueftes und hochft be-

foungen auswärtiger Bolitif anzuführen. Le Nord, bas feit Sahresfrift mit ruffifdem Beld und ruffifden Rebern aus bem Betereburger Pregbureau unterhaltene Journal in Bruffel, war ber eigentliche Leitstern, Mentor und Moniteur jener Bolitif bes beutschen Conservatismus. Unter rührenber Bus neigung und warmer Bewunderung beffelben betrieb le Nord vorzüglich bas Geschäft, Franfreich bei ben guten Deutschen angufdmargen, ihnen recht berglich bange gu machen vor ber graufen Tude ber geheimen Absichten Rapoleon's III. auf fie. Die frangofischen Grengen waren für le Nord unter biefen Umftanben naturlich versverrt. Da famen aber bie Conferengen, und ben 11. April berichtete bie Rreuggeitung aus Baris: "Times confiscirt, Rord - erlaubt." Schon ben 6. April hatte man aus Baris an bie Allg. Zeitung geschrieben: lo Nord habe langft aus Ct. Betereburg Beifung erhalten, von feiner frühern Napoleon : Feindlichkeit allmählig jum Rapo . leon. Enthufiasmus überzugeben, "und bie Schwenfung foll nahezu vollbracht fenn." Wirflich bestätigte bas Organ ber Berliner Sofpartei ben 9. April: "bie Stimmung bes Nord gegen Franfreich und Louis Rapoleon ift in ber That auch bermaßen umgeschlagen, bag bas Blatt jest bewundert und lobt, mas es früher tabelte." Dieß ift nun gwar bloß ber naturliche mostowitische Charafter. Auch ber beutsche Confervatismus mare burch feine innere Charafterfestigfeit nicht behindert, die "Schwenfung" bes Bater Cgar mitzumas den und baburch jugleich bas brigelnbe Muthchen gegen Defterreich ju fuhlen. Aber leiber unterliegt bie "Schwenfung" einer unumganglichen Bebingung: bas linte Rheinufer jum Angebinde für bie Tuillerien!

Und wo folche Thatfachen ber Berblendung offen vorliegen, forbert man Bertrauen! Und jur Beschwichtigung wiederholt man dieselbe verhängnisvolle Berweisung auf die "materielle Bohlfahrt". Als man die Zusage innerer Freiheit der Raetion in Bergeffenheit kommen ließ, vertröftete man auf die

Sorge für die "materielle Wohlfahrt"; nun wo man die Busage außerer Einheit in ihr Gegentheil umschlagen läßt, vertröftet man wieder mit der Sorge für die "materielle Wohlfahrt"! Was inzwischen wirklich vor Augen liegt, ift bas Anwachsen einer neuen Geld-Weltmacht in den handen Weniger, und daneben das materielle Verderben der Boller, beibes in gleich reißender Progression.

Suchen wir ben fürzesten Ausbrud für bie innere Lage bes beutschen Confervatismus, ber folche Broben ablegt: er hat bie Celbftsucht ju feinem Princip gemacht, und bie natürliche Folge bavon ift: Bewalt für Recht. Co fteht er wieder auf bem gleichen Boben mit ber Befenheit, beren Begenfat und Uebermältigung er fenn wollte. Breufen ift bas land, wo biefer Confervatiomus auf bie Spite getrieben ward, wo man mit bem Beispiel voranging, wo überhaupt ftete die Bartei-Berriffenheit am ärgften, die Brineipien am fcmantenbften, Die Spfteme am ausschlieflichften je auf zwei Augen rubend maren: in Breugen ift baber auch querft bas bofe Befcmur aufgebrochen. Es ift von allen Unbefangenen zugestanden, daß man nicht ohne moralischen Efel bas feit ein paar Monaten offenfundig geworbene "confervative" Treiben in und außer ben preußischen Rammern ju betrachten vermöge. Diefe Thatsache aber ift von unberechenbarer Bebeutung. Denn unläugbar hat ber vulgar beutsche ober außerfirchliche Conservatismus nirgends einen verhaltnismäßig fo festen und tuchtigen Rern, wie in Breugen an ber fogenannten "Rreugzeitunge . Bartei". Wenn nun aber foldes am grunen Solze geschieht, mas foll erft am burren werben!

Preußen hat eine beschworene Berfaffung, nichtsbestowes niger gilt Gewalt für Recht. Das mußte die Rreuzzeitung wenigstens in Bezug auf die Behandlung der Presse endlich selbft zugestehen. "Jeder Preuße hat das Recht, durch Wort, Schrift, Drud und bilbliche Darftellung feine Meinung frei au außern", fagt Art. 27 ber Charte; in ber That aber hat nur bie herrschende Bartei biefes Recht. Die übrige Breffe ift vogelfrei. Bor Allem ift die felbstftandige fatholische Deis nung munbtobt gemacht; ber Unterbrudung ber "Bolfehalle" folgte am Ende v. 36. Die bes "Rhein- und Dofelboten", und bamit verschwand bie lette fatholische Beitung von preu-Bifchem Boben \*); bie Grunbung neuer Organe ber Art wirb abaeichlagen, wo fie nicht jum Borbinein Bedienten Livree angiehen wollen. Roch schmählicher verfährt man mit Organen anderer garbung, die nicht wohl geradeaus tobtzuschlagen find. Richt nur, bag fie, wie z. B. bas altpreußische "Wos denblatt" in Berlin, unaufhörlichen Confistationen unterliegen; folche Qualereien maren noch bas Unschulbigfte. man hat einzelnen Beitungen fogar Rebaktioneanberungen, wie ber "Rolnischen Beitung", Leitartifelfdreiber und Cor-

<sup>\*)</sup> Inbef hat fich erfullt, mas wir bamals am Grabe ber "Bolfehalle" fagten: ex ossibus ultor! Die belben Rebafteure überfiebelten nach Frantfurt am Dain, und grundeten auf bem freien Boben ber alten Reichestabt aus eigenen Mitteln bas neue Journal "Deutschland", bas ber preußischen Bolitit nicht weniger unbequem, ihrem praftifchen Berftanbnig von ber Preffreiheit aber gludlich entzogen ift. Dem Blatte ift bie bereitwilligfte Unterftugung zu wunfchen, benn es erweist in fich bie Bebingungen fraftigen Fortichrittes. Schon leiftet es in Leitartifeln und Dris ginal-Correspondengen Bebeutenbes. Bor ber alten "Boliehalle" inebefondere bemahrt es brei wefentliche Borguge. Es fteht unter einheitlicher Leitung, mabrent bort ber publiciftifche Conftitutios nalismus viele Ungufommlichfeiten herbeiführte. Es hat fic bes provinciellen Beprages entaußert, welches bort unter ben eigen: thumlichen Berhaltniffen nie gang zu vermeiben mar. Es bat eben beswegen auch bie fogufagen theologische Bewandung abzulegen, und mehr an ben natürlichen Sabitus bee Bubliciften fich ju ges wohnen vermocht. Ratholifen fchreiben bas Blatt, aber fie laffen nicht immer wieber bruden, bag fie bas feien!

refponbenten, Alles im Ginne fflavifder Defereng por ber herrichenben Richtung formlich aufgezwungen; ja man bers bietet ber Breffe gerabegu bie Befprechung biefer ober jener unliebfamen Borfommniffe, und bei ber jungften Debatte über bie rheinische Gemeinde Drbnung bat fich berausgestellt, bag man fogar auch bie Discuffion von neuen, vor bie Rammer gebrachten Gefebentwurfen ju unterfagen magt. Und mit welchen Mitteln übt man folden himmelfdreienb rechtswibris gen 3mang? Die Berfaffung beftimmt: "feine Befdranfung ber Breffreiheit außer im Bege ber Gefengebung"; aber man umgeht Legislation und Gerichte, und menbet burch bie 21be ministration bas Bewerbegefet von 1845 auf bie Breffe an, indem man jebe nicht bem Angenwinf unterwürfige Druderei mit Conceffione : Entziehung bebroht. 216 auf biefem Bege bie fatholifche "Bolfehalle", ber fatholifche "Rheinund Mofelbote" erwürgt wurben, fand bas Drgan ber Sof-Bartei fein Wort ber Migbilligung; erft jest, nachbem ber Scandal gang Europa ftaunen macht und die Partei vielleicht für fich felber fürchtet, befennt bie Rreuggeitung bie Rechtes widrigfeit diefes Berfahrens. Sie hat aber gleichfalls fein Wort ber Migbilligung gefunden, vielmehr felbst gelobt und ermuntert, ale burch verwandte Runftgriffe und Befehwidrige feiten die Bahlfreiheit ebenmäßig behandelt und fo die gegenwärtige "Bolfevertretung" jufammengefälicht murbe. Belde Krüchte mag man benn von solcher Corruption ber öffentlichen Meinung erwarten? Sat fich im Princip bie rothe Republik je Anderes vorgenommen, ale biefer "Confervatismus" nun felber thut?

Warum will man benn aber nicht lieber die beschworenen \$5. von der Preß, Bereins, Bersammlungs: 2c. Freiheit, oder warum will man nicht gleich die Verfassung selber ganz aufsheben? Das wäre wenigstens ehrlich, und bei der bedientenshaften Haltung der Beamten-Majorität, die man sich in die Rammer gewählt hat, ohne viele Umstände möglich. Unzweis

felhaft wurde biefe Majoritat auf ben Wint fich more japanico felber ben Bauch aufschneiben. Das will aber gerabe bie jest herrschenbe Sofpartei nicht. Dan halt biefelbe nams lich gang irrthumlich fur eigentlich absolutiftifc. Gie bebarf eines "Parlaments." Erftens um Defterreich und Franfreich gegenüber mit ben "freien Inftitutionen" ju prunten. 3meis tens weiß fie, baß es bei bem preußischen Bartei - Regiment ftete heißt: heute mir, morgen bir. Wenn fie über furg ober lang bas Terrain am Sofe verliert, fo foll boch wenigftens noch Breffe und Tribune ihr als Refugium offen fteben. Alfo allerdinge Berfaffung, Preffreiheit zc., aber gemobelt nach ben Intentionen ber Bartei! Gie sucht baber fo gut wie weilanb ber Liberalismus ihr Seil in Berfaffungemacherei, nur baß fie abwiegelt, mas letterer auf wiegelt. Andere Barteien benfen ebenfo und auf biefe Beife hat fich bezüglich ber Barantien ber preußischen Berfaffung bie anarchische Marime allseitig etablirt: "immer ift es beffer, bag man fie umgebt, ale bag man fie ftreicht."

Bahrend indeg bie Sofpartei bas conftitutionelle Suftem geschickt ale ihr Werkzeug handhabt, tonnte fie boch nicht verhindern, bag bas Inftrument fie nicht in die Finger ichnitt. Denn es ift bei bem Spiel eine felbftfuchtige Grunbfaglofig. feit ohne Gleichen offenbar geworben. Gie wirft jusammen mit ben unaufhörlichen perfonlichen Ausfällen, in welchen bie alles Dag überfluthenbe Partei Berbitterung in ber Rame mer fich erveftorirt und beren insbesondere Br. Wagener, ber Sprecher ber Rreuggeitung, ftunbenlange Reihen abfraht, um bie Debatten fur Außenftehenbe nabezu unlesbar zu mas den. Die Sofpartei ift ftete in ber Majoritat, wenn bie Regierung an ihre Creaturen auf ber "Rechten" bas Commanbo ergeben läßt, mit ben Brincipien berfelben zu ftimmen, wie 3. B. in ber Frage über bie neuen Gemeinbe Drbnungen. Sie fällt burch, sobald biefes Commandowort nicht ergebt, wie fich g. B. zeigte, ale bie Bartei bie Art. 4 und 12 ber Berfassung ("alle Preußen sind vor dem Gesete gleich" 2c. und "der Genuß der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte ist unabhängig vom religiösen Bekenntniß") gestrichen haben wollte. Die ausschlaggebende Majorität hat je auf Commando bestimmte Grundsätze oder auch keine bestimmten Grundssätze. Das Faktum ist so klar erwiesen, daß es nur mehr als überstüssiger Zierrath erschien, als am 23. Febr. von der Tribune herab documentirt ward, wassur "Grundsätze" gewisse Herren von der Fraktion Gerlach selber im 3. 1848 hatten und bethätigten.

lleberhaupt beugt auch bie Sofpartei felbft ihre "Grundfabe" je nach ben Umftanben. Gie ftimmt baber jest rufig für die neue rheinische Gemeinde Drbnung, beren 3med fein anderer ift, ale, im Intereffe ber RegierungesDiftatur in jener migliebigen Proving, bas hiftorifche Recht ju gerftampfen und die Autonomie ber Gemeinden an eine omnipotente Bureaufratie zu verrathen. Als es fich zuvor um die landlichen Bolizei . Obrigfeiten in ben öftlichen Provinzen handelte, ba hat man bas entgegengesette Princip als bas allein que läffige hingestellt, freilich indem man die Autonomie vom Rittergutebefiger ftatt von ber Gemeinde verftanb. Aber auch hier blieb man bem Princip nicht treu ohne feige Tergiver-Rein und flar legte nur Graf Pfeil bie 3bee patriarchalischer ober patrimonialer Organisation an ben Tag. "Unsere Bewalt", sagte er in ber Sigung vom 15. Febr., "ift nicht wie bie ber Beamten an bestimmte Befete gefnupft, fondern fie ift eine biecretionare, wir Rittergutebefiger banbeln nach Pflicht, Ehre und Gewiffen." Bas fann einfacher fepn? Und boch ftimmte bie Rreuggeitung auf's bigigfte in bas allgemeine Erucifige über ben armen Grafen ein. Er flagt mit Recht über schmählichen Berrath von Seite ber eigenen Bartei.

Bollenbs scheint bas "Herrenhaus", b. i. bie erfte Rammer, fich formlich jum Ziele geseht zu haben, vor aller Welt ju conftatiren, bag bie Gelbftfucht und nichts Anberes als bie Selbftsucht, ber Gingelnen wie ber Barteien, Die Seele bes bort herrschenden Confervationus fei. Die Regierung ift bes "Herrenhauses" in allen Dingen ficher, namentlich wann und wo es einen Sturm auf bie Berfaffung gilt und galte. Rur Einen Bunft gibt es, wo bie Majoritat ber "herren" nicht nur fehr hartnädig gegen bie Regierung zu opponiren, fonbern auch fehr tapfer fogar auf die Berfaffung fich ju berufen weiß. Es ift ba, wo es fich, um mit ber bofen Welt zu reben, um ben Geldvortheil ber herren felber handelt. ber That mußten in Diefer Beziehung Die jungften Debatten im herrenhaus über bie Steuervergutung fur ausgeführten Spiritus und über ben Rriegs. Steuerzuschlag einen eigenthumlichen Ginbrud binterlaffen. Die lettere Debatte veranlafte Die officiose Berliner "Beit", bem Berrenhaus faft mit burren Worten heuchlerische Gelbftsucht vorzuwerfen. außert fich" - fagt bie Rreugzeitung vom 9. April - "ein Drgan, bas notorifch in Berbindung mit ber Regierung fteht, und wie man fagt (wir behaupten es nicht), vom Bouvernes ment pefuniar unterftutt wird. Bir finden folche Rebense arten im höchsten Grabe bedauernewerth. Wenn Journale biefer Battung fich erlauben, jede Abstimmung, bie ihnen nicht genehm ift, als aus perfonlichem Intereffe hervorgegangen gu charafterifiren \*), fo muß bas Land in eine heillofe Bermirrung gebracht werben." Bei Gelegenheit ber erfteren Debatte aber erflart bas Salle'iche "Bolfeblatt" felbft, ein Drgan, welches überhaupt am rudfichtelofeften mit ber Kreugeitunges Farbe herausgeht, ebenfo arglos als unverhohlen:

"Es wurde vergeblich fenn, die Wahrheit nicht gerade heraus ju fagen: das verlette In tereffe ift es offenbar, was ber gangen Brage überhaupt, auch nachbem man fich bahin gewandt, die Rechts-

<sup>\*)</sup> Die "Beit" hatte unter Anberm geaußert: "Es fcheint, man fprach nur von ben Armen, mahrend man eigentlich bie Reichen meint."

Frage vorzugsweise in ben Borbergrund zu ftellen, biefen lebhaften Bug gegeben hat. Done baffelbe wurde man, wenigstens von ber rechten Seite bes Landrags, ben Recht & conflift entweber gar nicht erhoben, ober boch in einer gang anbern Beise behandelt haben \* \*).

Schwerlich fonnte man mit bestimmteren Worten ben Sat aussprechen: Recht und geschworene Berfaffungemäßige feit find gang fecunbare Fragen; worauf es vor Allem anfommt, bas find unfere Intereffen und bas Brincip unferer Lanbeevertretung ift unfere Selbftfucht. Wir hatten une gefceut, biefe Borte bier niederzuschreiben, wenn nicht bie minifterielle "Beit" und ber vielgeschmeichelte Benjamin ber Berliner Sofpartei felbft fo fagten. Die illuftren Erager eines folden Confervatismus aber find biefelben Manner, welche Br. Prafibent von Gerlach jeben Augenblid ale bie befruche tenbe Quelle hinftellt, aus welcher "ber ritterliche Beift und bie Ehre" herniebertraufte auf bie ihnen junachft ftebenben Rlaffen ber Bevolferung, wie benn namentlich, mas bei ben burgerlichen Officieren und ben burgerlichen Gutebefigern von jenen ebelmannischen Tugenben fich finbe, abgeleitet fei von ber Beeinfluffung burch ihre abeliden Rameraben und Collegen. Dit biefen Worten und jenen Thaten eifert und ftreitet man benn auch gegen ben verberblichen Egoismus in bem gewerblichen und commerciellen "Industrialismus" unferer Tage!

Demselben Princip ber Selbstsucht, das hier nur unter bem Titel "evangelischer Staat" erscheint, und berselben Geswalt für Recht als ber entsprechenden Praxis stehen die katholischen Mitglieder beiber Kammern gegenüber mit ihren Reclamationen beeinträchtigter Rechte ihrer Kirche. So oft dieselben vorgebracht werden, erfahren sie jedesmal wieder kurze Abweisung; nicht weil sie gegen Recht und Verfassung verstießen — man gesteht ihnen im Gegentheil mitunter uns zweiselhafte Begründung im Rechte ausbrücklich zu — sondern

<sup>\*)</sup> Balle'fches Bolleblatt vom 12. Marg 1856.

weil fie ben Intereffen bes "evangelischen Staates" zuwiberliefen. Wie ftart ber Ginfluß bes "Evangeliums" an fic auf ben preußischen Barlamentarismus ift, zeigt ber bente wurdige Umftand, daß bas Barteihaupt ber Altpreußen Gr. Bethmann-Bollmeg, ber Brafibent aller Rirchentage und Mitglied aller Innern-Miffione-Central-Ausschuffe, auch Bugführer ber helbenmuthigen Mabiai Deputation nach Kloreng, bei ben letten Bahlen an einer Reihe von Berbeplaten burchgefallen ift, und gar nicht mehr in ber Rammer fist. Sobald aber Die Ratholifen ihr gutes Recht reclamiren, fteht, wie fich foeben wieter in ber Frage von ben Chegerichten bewiesen, ber Spruch bem "evangelischen Staate" ju, in beffen "Intereffe" es ftets nicht liegt, ben Ratholifen gerecht zu werben. Rur bas liegt in feinem Intereffe, Die fieben Millionen Ratholifen nicht aus feinem Berbande ju entlaffen.

Justitia regnorum fundamentum, nicht bie Selbstsucht! Bir haben jungft mehr als Ginen verzweiflungsvollen Auffcrei bes Organs ber herrichenben Bartei angeführt, woburch fie beutlich genug beweist, bag jene beflemmenben Borgefühle fich in Berlin auch bereits verfpurbar machen, welche politie ichen Erbbeben voranzugeben pflegen. Raum hatten wir bie Reber weggelegt, fo riß bie bunne Dede uber bem innern Betriebe ber politischen Barteien Berlins an zwei Stellen zumal und eröffnete einen mahrhaft erschredenben Ginblid. Der Boligei-Minifter Sinfelden fiel im Duell, und auf heimlichen Wegen flog eine Enthullung über ben berüchtigten Deveichen Diebstahl von Botebam in bie Belt binaus, welche Die schlimmften Beheimniffe errathen ließ. In Breugen warb Die Besprechung ber beiben Greigniffe alebalb bei Strafe ber Confisfation verboten, und bas Bublifum wird wohl nie gu völliger Aufflarung über biefelben gelangen. Bezüglich bes erftern mußte indeß bas Bebahren bes "herrenhaufes" nothe wendig bie allgemeine Meinung bestärfen, bag einer ber boch. ften Beamten bes Staats burch übermuthigen Barteihaß forme lich und systematisch in ben Tob gehet worben sei; benn es fehlte wenig, so hatten die Prafibenten des genannten Haus ses dem "eblen Hans von Rochow" als Sieger im Duell auch noch die Bürgerkrone zuerkannt, so warm außerte sich ihre Theilnahme für ihn, während sie keine Sylbe des Bestauerns für den getödteten Minister fauden.

Noch beutlicher fprach bie Enthüllung über ben vor Monaten icon an General Gerlach und Cabineterath Riebuhr. ben Bauptern ber Berliner Bofpartei, begangenen fogenanns ten "Depefchen Diebstahl". Gie zeigte mit vollster Buverläffigfeit wenigstens Gin gaftum im tiefften Schoofe ber innern politischen Lage Breugens auf. Rämlich bie feinbfeligfte Berriffenheit unter ben Führern im confervativen Lager felbft, und ben langft zwischen ihnen entbrannten Bernichtungstampf mit allen, auch ben zweideutigften Ditteln. Man meinte Anfangs, der Diebstahl habe nur biplomatische Papiere be= troffen, und an eine ber Weftmachte bas geheime Dedenfpiel Preußens mit Rugland im orientalifden Rriege verrathen. Run ftellte fich aber heraus, bag bie burch beftochene Bebienten von einem Spion ber geheimen Bolizei procurirten Bas piere noch ungleich intereffanterer und pifanterer Ratur maren. Mit einem Worte: Die Saupter bes preußischen Confervatismus fanden nach biefen Angaben fich verurfacht, einanber gegenseitig ausspioniren und übermachen ju laffen, und ju biefem 3mede fand auch ber Depeichen Diebftahl ftatt. Damit wir ja nicht zu viel fagen, fo ift folgenbe Stellung ber Barteien, in welche ber preußische Confervatismus gerfällt, eine ausgemachte Thatsache. Die ruffische Hofpartei ober bie Reupreußen, an ihrer Spige von Berlach und Riebuhr am Sofe, in ber nachften Umgebung und im engften Bertrauen bes Ronigs, bann mit ben Miniftern von Raus mer und von Weftphalen in ber Regierung; bie Anglomanen ober Alt preußen, an ihrer Spige, wie man allgemein annimmt, der Bring von Breufen, Bruder bes Ronigs und

Thronfolger, mit Brn. von Bethmann . Sollweg ale Bartei. Führer, Grn. Mathis als parlamentarifchem Sprecher, und bem "preußischen Wochenblatt" als halb tobt confiscirtem Organ; endlich ber Minifterprafibent fr. von Manteuffel mit feiner Bureaufratie zwifchen beiben Barteien auf ber Schaudel, hieher mit feinen Sympathien, borthin mit feinem Bortefeuille neigenb, von ber Sofpartei alleit viel gebrangt und zeitweilig terrorifirt. Nun behauptet bie Enthullung: letterer habe bie Führer ber Sofpartei, bie Camarilla hinwieber ben Bringen ausspioniren und übermachen zu muffen geglaubt, und burch bie Entbedung bes Depefchen Diebstahls feien beibe auf's ichwerfte compromittirt. Wie viel baran mahr ift, wiffen wir nicht. Jebenfalls hat bie Fraftion Gerlach in ber Rams mer, wenigstens auf ben Schein, offene Untersuchung beantragt, um "bie Ehre bes Saufes und bes Landes zu mahren", und jebenfalls wird ber preugische Conservatiomus von biefen Bunden fich nicht leicht mehr erholen. Rur Gine Aussicht, hoher ju fteigen, ift bem öffentlichen Diftrauen noch übrig: wenn namlich wirflich ein reines Rreuggeitunges Ministerium ju Stande fommen follte, wie es angeblich beabsichtigt ift!

Der Prasibent ber zweiten Kammer entblobete sich nicht, bas Berdienst, ben Pariser Frieden hergestellt zu haben, als ein königlich preußisches in Rechnung zu bringen; auch bas für Herstellung bes Friedens neuverordnete Kirchengebet entsblobet sich nicht, Gott bieselbe speichelleckerische Lüge vorzustragen. Doch hat auch bas einen guten Sinn!

Das Eine Berdienst wird Riemand der innern und außern Politif Preußens abstreiten können, daß sie die gotte gesendete Gelegenheit zur Besserung der deutschen Dinge mit Glud und Geschick abgeschlagen, und dem deutschen Conservatismus überhaupt rasch zur Reise verholfen hat. Die Selbstsucht ward ihm als Seele eingepflanzt, Gewalt für Recht ist seine Action, das öffentliche Mißtrauen seine Wir-

fung, unleidliche Zustände sein endliches Refultat. Das find wahrlich Lehnin'sche Zeiten! Sie wären an fich schon bebentlich genug, wenn auch nicht die großpolitische Constellation Europa's in dem Augenblicke sich wieder mehr als je verfinsterte, wo sie sich hätte klären sollen. Uns Katholisen aber hat Gott bewahrt, daß kein Theil von uns zur herbeiführung einer solchen Sachlage mitgeholsen hat.

Im Gegentheil, wir vermögen ruhig mit verschränkten Armen zuzusehen, und die Todten ihre Todten begraben zu lassen. Rur daß wir nicht versäumen, um so mehr die Wetzterzeichen scharf im Auge zu behalten, damit der unvermeidzliche Wolfenbruch und nicht überrasche. Bu denselben Zeichen und zu ihrem Strafgericht gehört auch, was wir vor Augen sehen: daß die, welche das emporte Gewässer zuerst hinwegzwaschen wird, in einer solchen Zeit harmlos mit den selbstzgefälligen Tändeleien ihrer Eitelfeit ein kindisches Spiel treiben.

Erfennen wir ben Finger Gottes! Das auch fommen mag, die Machte ber blogen Beit find baran, in Atome ju gerfallen, nur bie Rirche condenfirt fich. Defterreiche unbeilbarer Bruch mit Rugland war Schritt für Schritt begleitet von feiner aufrichtigen Ausfohnung mit ber Rirche; bie Bie-· ner Bifchofe Confereng ergangt jest bie Barifer Diplomaten-Confereng. Die gange neueste Geschichte ber Rirche ift ber bestimmtefte Beweis, bag eine nachfte Beriobe, gang anbers ale bie laufenbe, vor Allem ihrer bedürftig feyn und fich fühlen wird, mare es auch die fociale Republif - mit anbern Borten: hatte auch nicht ber beutsche Legitimismus heute mehr Grund als je ju frohem Soffen. Wir werben wiffen, mas wir wollen, fobald bie Stunde folagt, und Biele mit une, benen erft bie Entfaltung bes neuesten beutfchen "Confervatismus" bie Richtung gegeben hat!

#### XLI.

In Sachen des Tifchrudens, ber Geifterschreiberei und über die gewöhnliche Anffaffung der Dasepnsweise der Raturgesetze.

I.

Befanntlich hat sich die neuere Welt sehr viel mit Erforschung der Raturgesehe abgegeben, und es in deren Erfenntniß in vielen Studen zu einer immensen Höhe gebracht. Richt minder groß, als die Fortschritte, oder vielmehr noch viel größer war aber auch die Ueberhebung der Naturwissenschaften, und es war endlich so weit gekommen, daß die öffentliche Meinung des gebildeten Europa das Shakespeareische

"Es gibt mehr Dinge im himmel und auf Erben, Als Eure Schulweisheit fich traumen läßt,"

balb völlig in Abrebe gestellt hatte. Doch die alte Wahrheit: "Hochmuth kommt vor dem Falle", sollte sich auch hier wies ber gang von Neuem bewähren.

Buerst einmal zeigte die merkwürdige Erscheinung des Tischrückens, welches von dem privilegirten Lande der Freis heit und Aufklärung aus bald die Runde durch ganz Europa machte, daß es allerdings noch gar Manches in der Welt gebe, von dem die "Wissenschaft" auch noch gar keine Ahnung XXXVII.

habe. Das Tifchruden felbst, b. h. die Thatsache ber Erscheis nung ift von fo unendlich vielen Menfchen bezeugt und conftatirt, baß faum fonft Jemand noch Zweifel barüber haben fann, ale bie Manner vom gad, welche fie aus feinem anbern Brunde fur falich ertlaren ju muffen glauben, ale weil fie nicht mit ihren Theorien übereinstimmt. Befannt ift, wie bas laugnen ber Thatsache felbft, aus bem gleichen Grunbe, in ben Raturmiffenschaften schon oft vorgekommen, in neuerer Zeit noch in höchst auffallendem Mage bei ben Erscheinungen bes thierischen Magnetismus, beffen Dafeyn ja bis auf biefen Tag von vielen "Mannern vom Kach" ber Raturmiffenschaften noch ganglich geläugnet, ober boch ignorirt, ober verbedt und bei Seite geschoben wird \*). Weil nun bas Läugnen ber Fachmanner bei ungewöhnlichen, neu berportretenden Erscheinungen in ber Beschichte ber Raturmiffenschaft fo gewöhnlich ift, fann es wenig Eindrud mehr auf unbefangene gaien machen. Selbftftanbig benfenbe Beifter muffen nach folden Bortommniffen fehr geneigt fenn, bie Erfahrung ber Thatsachen bober anzuschlagen, als bie Con-

<sup>\*) &</sup>quot;Den Sauptanftog fant ber Magnetiemus von Anfang an in feis ner Reuheit; man glaubte, fich ihm wiberfegen zu muffen, eben weil er neu erschien, und gegen allen Brauch ber Ginficht und bes Raturlaufe ftreitet. Beil man bie feltenen Raturerfcheinungen und ihre Gesete nicht kennt, so werben sie als unnatürlich und unmöglich geläugnet, ober fur übernaturlich gehalten. Dieß ift aber fcon von jeher mit allen neuen Entbeckungen ter Kall gewesen. Barrep's neue Lehre von ber Circulation bes Blute, Jenner's übrigens mit ber vorigen in feinem Bergleich von Wichtigfeit fiehende — Impfmethode ber Blattern, hatte baffelbe Schickfal. hume ergablt, bag harrey's wichtigfte Entbedung in ber Debiein fein Argt über vierzig Jahre anerfannte, und bag er begwes gen ben größten Theil feiner Praxis in London eingebugt habe." (Ennemofer.) - Die Parifer Atabemie ertlarte einft nach einer Untersuchung aber ben Desmerismus: "bag weber an ber Griftens bes Magnetismus, noch an Mesmer's Theorie etwas Bahres fei."

fequengen phyfifalifcher Doctrinen, und mehr bem Beugniffeunbefangener Sinne ju trauen, ale eingerofteten Sachmannern. Mogen biefe auch noch fo fehr geneigt und Billens fenn, alle Thatfachen furzweg ju langnen, bie fie nicht verfteben und mit ihren Theorien ju vereinigen vermogen, fie werben barum bie Belt nicht überzeugen, baß jene Thatfaden nicht eriftiren, ober nicht eriftirt haben, und ihr voreis liges und anmagliches Absprechen fann nur bagu bienen, ibren Credit immer mehr ju fcmachen, und ben Sochmuth jum verbienten gall ju bringen, ber um feiner Theorien willen bie beilige Geschichte zu verneinen fich anftellte, und bie Befete ber Trabition und bes auf Beugniße und Autoritäteglauben beruhenben Erfenntniß-Lebens ber Menfcheit laugnen wollte. Beute ichon gibt es wieber Beifter genug, die im Begenfate gegen folche Naturwiffenschaft fich an bie Erfahrung ber Thatfache und ber burch Beugniß beglaubigten Geschichte halten, und auch in Sachen bes Dagnetismus zc. fich nicht mehr burch physifalische Regationen beirren laffen, wo nach ben gefunden Regeln ber mahren Rritif und Dialektif bas Daseyn ber Thatsachen conftatirt ift. In folden gallen fann ber Widerfpruch ber Wiffenschaft nur ein Beweis feyn, bag biefe felbft entweber auf falfchen Wegen begriffen, ober nach betreffenben Seiten bin nicht genugsam entwidelt ift. Wenn heute bie naturwiffenschaftliche Doctrin ber Möglichfeit, und barum ber Wirklichfeit einer auf anberm als rein mechanis fchem Wege hervorgebrachten Bewegung forperlicher Gegenftanbe glaubt wibersprechen ju muffen, weil bergleichen nicht in ihre Anschauungeweise und Syftem past, fo fann baraus nur folgen, bag biefes Spftem felbft einer Correctur bebarf. Ebenso ift aus ber Unvereinbarteit ber heutigen naturmiffenfcaftlichen Doetrin mit ber thatfachlichen Erfceinung ber Beifterflopferei ac. nur ber Schluß ju ziehen, bag biefe Doctrin felbft, wenn nicht falfc, boch gewiß einseitig und beschränft ift, und also einer burchgreifenben Ermelterung

und Entwidlung bedarf. Wir wollen biefen Schluß etwas näher zu commentiren und zu begründen suchen: a) in Ansfehung des Tischrudens, b) in Betreff der Geisterklopferei, und dann c) an die Besprechung dieser Erscheinungen einige Reflexionen anfnüpfen über den heutigen Rampf der criftlischen Raturanschauung gegen die modern heidnische.

Wenn wir im gang gewöhnlichen leben einen Rorper bewegen, fo geschieht bas auch mit ber Rraft bes Billens. Ausgenommen von biefer Regel find etwa nur bie Falle, wo wir felber auf eine unwillfurliche Beife in Bewegung geras then, wo wir g. B. fallen ober geftogen werben ic., und ale bloge Rorper wirfend andern Gegenständen unfere Bewegung ebenso unwillfurlich mittheilen, ale wir fie von Außen empfangen haben. Bon allen folden Erscheinungen fonnen wir hier füglich abfehen, ba wir es fur unfern 3med - ber Erflarung außergewöhnlicher geiftigen Ginwirfungen auf bie Rorperwelt nach Unalogie ber natürlichen und gewöhnlichen - einzig und allein mit ben willfürlichen Einwirfungen bes Billens auf die Körperwelt zu thun haben. Auch von allen metaphysischen Fragen über bie Ratur bes Willens ic. fonnen wir hier ganglich abftrabiren: es genügt fur une, ben Billen als ein geiftiges Princip im Menfchen gu faffen, burch beffen fpontane Ginwirfung auf ben (eigenen) Rorper biefer in Bewegung gefett wird. Unfere Frage ift nach bem "Bie", ber Beife, in ber biefe Ginwirfung bewerfftelligt wird und erfolgt.

Die Antwort auf diese Frage ist eine doppelte, b. h. es lassen sich alle die zahllosen Antworten in zwei allgemeine Richtungen genereller Antworten zusammennehmen, und die sich furz so bezeichnen. Die Gine: die Einwirkung des Geistes auf den Korper erfolgt auf geistige Weise. Die and bere: dieselbe Einwirkung erfolgt auf materielle außerliche und mechanische Weise.

Die lettere Auffassung ist entweber eine Consequenz des vollendeten Materialismus, oder führt zu ihm hin. Wir verstehen hier unter Materialismus die Weltansicht, welche keine andere als körperliche Eristenzen in der Ausbehnung des Raumes zugibt, und alle Erscheinungen jeder Art auf körperliche, räumlich ausgedehnte Erstenzen, Principien und Ursachen zurückührt. Dieser Denkweise, welche überhaupt in der ganzen Wirklichkeit kein Geistiges, und auch im Mensichen Geist als ein selbstständiges, vom Körper verschiedenes Princip anerkennt, sondern alle Geistesthätigkeit auf die rein körperlichen Functionen des Gehirns als ihren Ursprung und Wesen zurücksührt, kann auch die Einwirkung des als seibstständig gedachten Willens auf den Leib nur als eine rein körperliche vorstellbar seyn.

Außer bei folden confequenten Materialiften finbet fich aber bie Borftellung von ber forperlichen Ratur und materiellen Art und Beschaffenheit Der Willens-Ginwirfungen auf ben Leib mehr ober minber buntel und unenticieben febr baufig auch bei folden Dannern, bie zwar im Allgemeinen bes Beiftes felbftftanbige Erifteng jugeben und anerfennen, babei aber praftifc, b. h. mit ihrem thatfachlichen Berhalten in Behandlung folder Fragen, mit ihrer allgemeinen theores tifden Anerfennung ber felbftftanbigen Birflichfeit Des Geifligen nicht genugsam Ernft machen, in ber politifchetheoretifchen Durchführung biefer felben Bahrheit in's Befondere und Concrete, ohne und wider ihr felbftbewußtes Biffen und Bollen bie Einwirfungen bes Beiftes auf ben Rorper in materieller Beife faffen, als ob ber Beift nicht als Beift geiftig, fonbern forperlich wirfe. Solche unbewußte halben Raturaliften, bie wider ihre beffern Erfenntniffe und Grundfage mit ber Art und Beise materieller Borgange bie Birffamfeit bes Beiftes betrachten, b. h. ihre am Raumlichen und Rorperlichen gefaßten Borftellungen von rein demifden und mechanifden Broceffen ober allenfalls auch, wenn's hoch tommt, organifchen

Thatigfeiten unwillfürlich auf die Daseyns, und Wirfungs, Weise bes Geistes übertragen, verfennen und verläugnen burch solche llebertragung das eigentliche Wesen der geistigen Wirflichfeit, die als solche von aller förperlichen Ratur verschieden, und ihr an Würde und Stellung im Cosmos unendlich überlegen ift.

Der Beift ift nach unserer driftlichen Beltanschauung, ba ja Gott felbft ein Beift ift und alle geschaffenen Beifter ale folche feine Abbilber find, feiner Ratur und Befenheit nach eber ale bie Rorperwelt, bie ja erft von bem emigen forperlofen Gotte erschaffen wurde. Diefe Prioritat in Begug auf bas Wefen zeigt aber von fich felbft bie Prioritat in Bejug auf Burbe und Birflichfeit an, ba ja mit biefer Angabe implicite gefagt ift, bag ber Beift fur und in fich felbft felbft. ftanbige Wirklichkeit, in feiner Erifteng ohne alle Bezogenheit auf bie Rorperwelt ju faffen fei. Wieberum wird im Begentheil biefe, bie Rorperwelt, in jahllofen Ausspruchen und Anbeutungen ber Offenbarung auf ben Beift bezogen, ale von feinem Dafeyn bedingt und abhangig, mithin ale eine relativ unselbstftanbige Erifteng gefest. Der unfichtbare Beift wirb gleichsam ale bas absolute Centrum aller wirklichen Dinge hingestellt, bas Sichtbare bagegen in die Beripherie verwiefen als eine folche Eriftenz, bie nicht um ihrer felbft willen ba und nicht als in und auf fich felbft beruhend wirklich ift, fonbern nur fur ben Beift, um feinetwillen ba und an und in ibm auch ben Schwerpunkt ihres Seyns hat. Mag biefe Rorper-Welt auch in ihrer Art ein Abbild ober ein Ausbruck bes Beiftes fenn, alfo etwas Beiftiges an fich haben, fo bat fie biefes boch eben nur vom Beifte felbft, ber fie erschaffen, beffen Ausbrud fie gleichsam ift, nicht von fich felbft. Gie, bie Rorperwelt, ift auch in ihrer geistigen Seite, und gerabe in biefer erft recht, nicht Urbilb, fonbern Abbilb, nicht Centrum, fonbern peripherifche Erfcheinung beffen, ber ihr Urbilb und Wefens-Princip ift, bes Geiftes felbft. Sollen alfo Bei-

fter - und Rorperwelt miteinander in Bergleich und Relation fommen, fo ift nicht gemeint, bag ber Rorper, fondern umgefehrt, baß ber Beift als Mitte und Brincip aufzuftellen fei, b. b. nicht aus bem Abbildlichen, bem Rorperlichen, foll bas Beiftige bemeffen, fonbern umgefehrt aus Diefem bas Rorverliche gefaßt werben. Weil bas Rorperliche ein Ausbrud, im gemiffen Ginne und Maage ein Abbild bes Beiftigen ift, fann naturlich auch aus ihm bie Ratur bes Beiftigen, bas Urbild aus bem Abbild erfannt werben. Soweit aber bas Rörperliche ale folches boch auch wieder in feiner befondern specifischen, materiellen Ratur von bem Beistigen unterfchie-. ben ift, fonnen bie Eigenschaften ber materiellen Belt nicht unmittelbar auf die geiftige übertragen werben. Der Chemismus, ber Mechanismus, überhaupt alle Ratur - Befete haben ohne Zweifel ein gewisses Dasenn auch in ber Ratur bes Beiftes, eben fo gewiß aber auch fein foldes Dafeyn, wie fie in ber forperlichen Welt als folder haben. Gie laffen fich alfo nicht fo, wie fie ba find und wirten in ben Rorpern, unmittelbar auf ben Beift übertragen. Gine folche unmittels bare Uebertragung ber Naturgesete in ihrer forperlichen Dafenns - Beife und materiellen Birffamfeit auf ben Beift, ift eine Confusion bee Beiftigen mit bem Rorperlichen, in ber jenes, bas Sobere, biefem, bem Riebern, untergeordnet wirb, indem in folchem Bergleich bes Beiftigen mit bem Rorperlichen biefes lettere ale Maafftab, Urbild, b. h. feine Dafenns - und Wirtungeweife ale bie urfprungliche vorausgefest ift. Colder thatfachlichen Bertehrung bes mahren und wirklichen Berhaltniffes von Geift und Materie machen fich inebefondere noch jene Manner fculbig, die zwar theoretifch im Allgemeinen bie Superiorität und Priorität bee Geiftigen nach Realität und Wirffamfeit im Universum anerkennen, babel aber boch zugleich bie Raturgefete fo, wie fie im forperlichen Bebiet erscheinen, unmittelbar auf ben Beift übertragen, und g. B. fich beffen Ginwirfung auf ben Leib nicht anbers



versum, welche man ihm the bas theoretische Versahren und läugnen.

Benn ber Geift an unb nicht bedingt und abhängig v bern vielmehr biefe bedingenl von felbft, daß er nicht in ift, die den Körpern als Körp big nur in einer Art ber 28 bie feinem Befen als Geift eh chend ift. Der Geift wirtt a nicht materiell. Damit ift geft mismus, Mechanismus 2c., al ihn finden; was von ihnen at ift, ift bief boch in einer gang in ber materiellen Ratur haben. Rorperwelt hinein im Anfchluß . ihnen gemäß bie Glieber bes m gung fest, fo ift bief boch nicht innerhalb ihrer mires es

mehr bieselben nur auf einer niebern Daseynostuse find: ohne solche harmonische Uebereinstimmung und Relation wäre das Ineinandergreisen beider Ordnungen überhaupt nicht möglich und benkbar. Dieses Ineinandergreisen ist nur benkbar das durch, daß die höhere Wirklichkeit in der Gleichartigkeit der Gesehe niederer Ordnung einen ihr correlativen Berührungs- Punkt sindet, auf den sie eben eingehen kann. In dieser Correlation aber, bei dieser Gleichartigkeit der Gesehe beider Reiche ist darum doch immer festuhalten die Unterschiedenheit, nicht Geschiedenheit, der Eristenz, nicht gänzliche Verschiedenheit dem Wesen nach, sondern wie gesagt, die Unterschiedenheit in der Daseyns weise und Wirklichkeits-Sphäre.

Dieselben Gesethe haben eine andere Dasennsform und Wirfungsweise im Geift, eine andere im Körper; was in ihrer erscheinenden Wirksamkeit dem Stoff angehort, in dem sie wirken, darf nicht mit ihnen selbst verwechselt, und so nicht das auf den Geist übertragen werden, was die specifische Dasseynsform der Gesethe im Körper ausmacht. So analog diese Wirkungsweisen, von der Freiheit abgesehen, in beiden unterschiedenen Bereichen immer seyn mögen: darin sindet doch immer der größte Unterschied statt, daß die Gesethe im Körperlichen auf körperliche Weise wirken, während sie im Geiste eine ungleich höhere Wirklichkeit haben, die die körperliche, als eine untergeordnete und in ihr ausgehobene, in sich enthält.

Wir halten also eine gewisse Identität in ben geistigen und körperlichen Raturgeseben fest und betonen diesen Bunkt sogar ausbrüdlich barum, weil wir glauben, daß die Läug-nung einer solchen relativen Uebereinstimmung, überhaupt des Daseyns innerer Gesehe im geistigen Wirklichkeits-Gebiet, den Kampf gegen den Materialismus oft sehr erschwert hat. Wir unterscheiden aber in dieser relativen Identität der Gesehe in beiden Gebieten sehr bestimmt und ausbrüdlich. Wenn wir z. B. dem Geist auch eine Schwere zuschreiben, oder ganz nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch von einem Feuer best.

Beiftes fprechen, ober bie Musbrude Licht und Erleuchtung auch auf ihn anwenden, fo find une bas feine bon ber Rorpermelt entnommenen Bilber, fonbern Birflichfeiten, wir fcreiben bem Beifte mirflich Schwere, Feuer, Licht ac. gu. Bir verfteben unter biefer Schwere, biefem Feuer, biefem Lichte aber nicht bie materiellen Realitäten, bie in und an bem Rorper find, fonbern eine geiftige Schwere, ein geiftiges Licht, Feuer, welches aber in feiner geiftigen Dafenns-Form bennoch ein wirfliches, ein wirflicheres fogar als bas materielle Feuer ift \*). Wie und bie forperliche Welt eine Abbilbung ber geiftigen, nicht umgefehrt ift, fo halten wir auch bie Befete bes materiellen Fallens, Brennens, Leuch tene ac. für eitel Abbilber ber geiftigen Birffamfeiten gleichen Ramens und gefellen biefen lettern fogar eine weit größere Realitat gu, ale ben erfteren, weil und fofern nach driftlicher Unichauung ber Beift an Dafenn und Befen in ber Brioritat ift vor bem Rorper. Alfo find une bie phyfifchen Gefebe nur Analogien und Beifpiele ber Befete ber geiftigen Ratur ber physische Berdauunge-Proces nur ein Abbild bes geiftigen

<sup>\*)</sup> Die Borftellung, bag bie Solle in ber Tiefe, beutet ebenfo auf bie "Schwere" bes Beiftes, und insbefondere auf bie geiftige Schwere fundenvoller Seelen bin, als bie Bezeichnung bes Sun: bigens mit "Fallen". Bir halten bieß Fallen, biefe Tiefe, eben fo wie bas Feuer, bas Licht feineswegs fur bem Raum entnommene bilbliche Bezeichnungen, fonbern fur Birflichfei. ten. Wir glauben im Sinne bee Dbigen, baf bie Bolle mirt: lich in ber Tiefe ift, wer funbigt, wirklich fallt, und in biefem Falle alfo ber Tiefe, ber Golle fich wirklich nabert 2c. 2c. Aber wir verfteben auch unter biefer "Tiefe", biefem "Fallen" ac. nicht bie gemeine, materielle, raumliche Tiefe, bas raumliche Fallen, fonbern ein Analogon, ober vielmehr bas Urbild biefer gemeinen ma: teriellen Berhaltniffe in ber hoheren Wirflichfeit ber geiftigen Belt. Die driftliche Lehrbarftellung ift befanntlich voll von berartigen Begriffen und Borftellungen, die ben Reueren nur fymbolartige Auffaffungen bes Bobern nach bem Riebern ju febn fceinen, in ber That aber felbfiftanbige Birflichfeiten bezeichnen.

und fo fort, wahrend ber Procest felbft in beiben Bereichen und ben burch diefelben bedingten unterschiebenen Dafenns-Formen im Wefen berfelbe ift und bleibt.

Bon biefer Annahme aus tommen wir nun in allen bas Berhaltniß von Beift und Rorper und ben Umfang ihrer beiberfeitigen Wirffamteit betreffenden Broblemen zu Diefer Korm-Fassung berfelben, bag wir nicht sowohl mehr unterluchen. wo bie auch im Rorper enthaltenen Befete zu wirfen aufhoren, fonbern vielmehr fragen, mo bie Befete aufhoren, mo fie anfangen, auf geiftige Beife ju mirten, mo ber Scheibepunft beider Dafenns- und Wirfungeweisen ift. Beibe Wirfungemeifen gehen in concreto fortmahrend ineinander über, ber Beift ift ja eben angewiesen, in und mit feinem Rorper und mithin auf benfelben ju mirten, und er fann bieß nur, indem er mit feinen wirkfamen Befenogefegen in bie bes Leibes eingeht, fo bag alfo nothwendig geiftige und leibliche Thatigfeit in engfter Berbindung und Ginheit erscheint. Darum ift aber benn boch bas fo eng Berbunbene nicht allein und nicht vorzüglich bem Rorper juguschreiben! Die geistige Thatigfeit auch gewiffe Bewegungen in ben forperlichen Organen hervorbringt, beswegen bie Wirffamfeit bes Beiftes als eines felbfiftanbigen Brincips laugnen wollen, bas beißt bie Wirfung mit ben Ursachen verwechseln unb jum Princip bes Beiftes machen, mas fein Gigenthum und Werfzeug ift.

Der Nachweis, baß ber Geift auch wirflich nicht auf förperliche, sondern auf geistige Beise auf seinen Rörper einwirfen fann, also ihn nicht frast der materiellen Gesete in Bewegung bringen fann, ift hier nicht näher a priori zu besprechen: es genügt für unsere Absicht, den einen Punkt hier hervorgehoben und zu einer möglichst deutlichen Borstellung gebracht zu haben, daß der Geist auch im menschlichen Körper materielle Bewegungen hervorbringt nicht burch förperliche, sondern geistige Einwirfung,



į

und auf Diese lettere Frage gu

Die Thatsache bes Tisch negativ fo bezeichnen, bag fie e genftanbe fei, bie nicht auf eine an benfelben hervorgebracht mi biefer Art, mo bie ohne Berm Bewegung gefegten Wegenftanb antworteten, fich nach Romman tung forticoben ic., ichien une wegung in bem Willen ber bas ju liegen. Außer vielen anbern liegt auch ein Grund fur biefelbe bar von ber Beschaffenheit bes 2 und ber Mitmirfenben ber Erfolg Sind Die Erperimentirenben frifd Bewegung: find fie bas in minbe felbe auch weniger beutlich ober bas Maaß bes Erfolgs mefentlie in bem bie mitwirfenden Berfor 3ft namlich ein großen uauftutte

seines Willens hingeben. Hieraus erklärt sich benn auch, warum Erperimente so oft mißglüdten, wenn ber Sache absgeneigte und widerstrebende Personen in der Rähe oder gar in der magnetischen Kette waren. In solchem Falle wird nämlich die Fortleitung des Willens auf die Gegenstände, der Rapport mit ihnen unterbrochen oder gar vielleicht durch active Gegenwirfung paralysirt. Daher war es auch schon in der ersten Zeit des Tischrüdens-Fiebers in Gebrauch gekommen, am liebsten Kinder mit in die magnetische Kette zu nehmen, und sie vorzugsweise in unmittelbare Berührung mit den zu bewegenden Gegenständen zu seben: der praktische Instinct hatte aus Ersahrung das Richtige getrossen, damit aber auch die Ursache der Bewegung tressend präjudiciet.

Baren es wirklich nur feine mechanische Runfte gemes fen, die jene Erscheinungen hervorbrachten, fo murben arge lofe Rinber bie am wenigsten geeigneten Werfzeuge gur Brobuktion folder Taschenspieler - Täuschungen abgegeben haben. Baren aber mittelbare Ginfluffe von Damonen Die eigentliche Beranlaffung biefer Movemente, fo lagt fich noch viel weniger abfeben, warum fie gerabe biefe und feine andern Bedingungen in ben Perfonlichfeiten vorausfegen. Eine besondere Difposition für bamonifche Ginfluffe gebort sicher auch ju ben wefentlichen Grundbedingungen ihrer Möglichfeit bei Berfonen und Cachen: wir glauben aber nicht, bag bie Art von Dispositionen ber Menschen und Rorper, an welche fich bas Tifchruden anknupft, in ber Regel ober boch febr haufig auch eine folche mare, wie fie bas Einwirfen anderer wirklichen Beifter porquesegen durfte. Angenommen, bag wirfliche Beifter bamale Tifche und bute in fo ungeheurer Bahl in Bewegung gefest, läßt fich andererseits burchaus nicht abfeben, warum ber Erfolg ber Experimente benn boch wieder von jenen perfonlichen Gigenschaften ber Mitwirtenben abhangig war. Diefe Umftanbe führten von felbft zu ber Anficht, nicht bie Geifter ber anbern, fonbern biefer Beit hief



Wenn ber Beift bes Menfchi per wirft auf nicht materielle, fon fich folde Wirffamfeit auf anber an und in fich nach gang biefe fung bes Beiftes auf feinen eigene per ift im Beifte felbft ihrer Ur wenn es feft fteht, bag ber 2Bi Rorper in Bewegung fest, ift nid Wirtlichfeit einer fo geiftig bewirf nach bem Umfang, bem "Bo" u ftattfindet. Dit anbern Worten, geiftig auf feinen Rorper einwirft ftanbnig und beutlichen Begriff a Begriff gar leicht auf bas Birfen genftanbe übertragen und alfo r Beife, wie er feinen eigenen in & wegung anberer Rorper auf geifti Willen benfen. Mus ber allgemei Wirtfamfeit an fich folgt burcha thatiaung nur allein auf ben eige

erbinas im aem

bleibt a priori immer noch bie Möglichfeit bentbar, baß ber Beift auch als folder und ohne Bermittlung eines eigenen Rorpers auch unmittelbar auf außere Gegenftanbe einwirfen tonne. Es find aber bierbei eigentlich zwei Fragen gu une terscheiben : querft nämlich fragt es fich, ob bie reinen Geifter und bie noch nicht wieber mit ihrem Rorper vereinigten Abgeschiebenen folche Wirfungen hervorzubringen vermogen? und bann fragt fich zweitens, ob bie noch mit einem organischen Rorper verbundenen Beifter in und tros biefer Berbindung in einer gemiffen lobreifung von ihrem Rorper in rein gelftiger Weise unmittelbar auf frembe Rorper mirten tonnen? In Betreff ber erften Frage machen wir nur bie Bemerfung, baß große Rirchenlehrer (Gregor ber Große, Thomas von Mquin) ben Engeln, alfo reinen Beiftern, Die gabigfeit ju Bunberwirfungen auch burch naturliche Urfachen jufchreiben; in Betreff bes zweiten Bunftes aber wenden wir uns an bie Erfahrung und suchen unfere Unfichten auf Die Anglogie anberer icon befannten Ericeinungen ju grunden.

- Im Zustande des Hellsehens, bessen thatsächliches Borfommen und Wesen in neuerer Zeit von so vielen Auctoritäten
und Zeugen anerkannt worden ist, daß wir und kühn auf
dasselbe berusen können, kommen nämlich gar viele Erscheinungen vor, die die Möglichkeit und Wirklichkeit eines materiellen Conneres und Rapportes des Geistes mit äußern Dingen und andern Körpern genugsam constatiren. Im Hellsehen tritt der Geist des Menschen auch ohne Vermittlung
seiner körperlichen Organe in eine bestimmte wirkliche Beziehung mit der Außenwelt, die er über und trot aller Entfernung im Raum und der Zeit in sich als gegenwärtig erfaßt. "Das Wort Hellsehen, sagt Ennemoser»), ist eine
ganz neue, durch den Mesmerismus eingeführte Bezeichnung;

<sup>\*)</sup> Ennemofer's "Desmerifche Braris" Seite 60.

man versteht barunter nicht eine Erleuchtung burch bas äußere Licht, sondern eine Erhellung des innern schlaswachen Sinnes. Die magnetisch Schlasenden sagen: es ist hell, ich din ganz hell, das helle sagt es mir, worunter sie nicht etwas Neusseres, sondern ihr eigenes Innere versiehen, es ist nicht eben eine optische Erscheinung gemeint, sondern der Geist überhaupt. Da nun alles Objestive, wozu auch die eigenen Gessühle und die Phantasiedilder gehören, in der Form der Ansichte und die Phantasiedilder gehören, in der Form der Ansichtes nichts anderes ist, als das unterscheidende Empfinden oder das geistige Gewahrwerden des Objestiven im Subjestiven, so sallen die speciellen Empfindungen der besondern Sinne in dem Hauptsinne des Gesichts als Borstellungen des Lichtes zusammen, was eigentlich der wahrnehmende Geist — Berstand — selber ist."

Wenn nun ber Geift, sich über Zeit und Raum erschwingend, im Wahrnehmen und Erfennen unmittelbar in Rapport tritt mit ber außern, auch körperlichen Welt, sie auf sich wirken läßt und in sosen auch wieder auf sie wirkt, als bas Wahrnehmen eines Gegenstandes auch eine Einwirkung auf benselben enthält, so ist die Frage, warum solcher Rapport und solche Einwirkung nicht auch im Bereich des Willens und Handelns möglich sehn sollte?

Die Antwort, welche man hierauf zu geben geneigt feyn burfte, daß ein solcher Rapport mit den außern Dingen nur mit einer absoluten Bassivität des Geistes vereinbar, also nicht mit der activen und politischen Willensthätigkeit verbunden gedacht werden könne, wird schon durch folgende Stelle Ennemoser's im vorangeführten Werke widerlegt.

"Aus Borftehendem erhellt die irrige Behauptung, daß bas Schlafwachen und Sellsehen eine ganz passive Abhangigkeit und ein leidender Zustand sei. Meist, ja gewöhnlich, hat der Hellseher einen sehr bestimmten Eigenwillen, mit bem er besiehlt, und oft über die Umgebung und ben Magnetiseur selbst Gewalt ausübt; schon in dem niedern Zustande
bes Schlaswachens, besonders bei Krampstranken, macht sich
ber Eigensinn nicht selten in hohem Grade geltend; die Patienten tyrannistren sogar gern, so daß der Arzt wohl auf
seiner hut zu seyn nöthig hat, um die Leitung nicht aus
ben händen zu verlieren, indem er wachsam immer das
rechte Maß halten, und auch bei dem entgegengesetten Falle
des Insichversinkens den Impuls geben soll, um den passiven
Willen zu ftarken und der Welt zuzukehren."

Ift also ein unmittelbarer Rapport bes Geistes mit ben äußern Dingen über Zeit und Raum im Erfennen wirklich, so scheint ein solcher Rapport auch für das active Wollen und Wirfen wenigstens möglich zu sepn. Daß er auch hier wirklich möglich sei, wollen wir nicht geradezu behaupten, sondern die Annahme eines solchen Rapports nur als eine Art hypothetischer Erscheinung für jene Thatsachen hinstellen, die wir, wie gesagt, weder aus mechanischen Ursachen, noch in den meisten Fällen aus eigentlichen Dämonen-Wirkungen erklären können. In dieser Erklärung haben wir also jene Erscheinungen auf den wirkenden Geist selbst zurückgesührt, doch nicht auf eine eigene besondere, in demselben die setz verdorgene Kraft, sondern auf eine eigenthümliche Wirksamkeit in bestimmten Zuständen, die aber an sich abnormale, krankhafte sind.

Daß solche Zustände burchaus tranthafte zu nennen find, ergibt sich schon aus ber ganz einfachen Betrachtung, daß wir Renschen unläugbar für unser irdisches Leben und Wirken nicht zu reinen Geistern und reingeistiger Wirksamkeit, sondern als mit einem Körper begabte, geistig-finnliche Wesen auf eine diesem Wesen entsprechende geistig-sinnliche Wirksamkeit in Zeit und Raum angewiesen sind. Die Zustände des Hellsehens und der entsprechenden Willens actio in distans sind aber unver-

mittelte Wirfungen bes Beiftes auf bie Außenwelt, fogufagen eine Abftraction bes Beiftes vom Rorper, beruben alfo auf einer temporaren und relativen Auflofung ber Gott gegebenen einigen Berbindung gwifden Beift und Rorper, alfo auf einer Storung ber von Gott gewollten Ordnung in ber menfcblichen Ratur. Diefe Storung mag nun eine von felbft gefommene (ibiopathifche), ober auf funftlichem Wege mit Willen hervorgebrachte fenn: immer ift fie an fich ein Wiberfpruch gegen die angeborne Ordnung. Es scheint baber icon aus biefem Befichtepuntte unerlaubt, folde Buftanbe willfurlich hervorzurufen, oder, wo ihre Berftellung g. B. ju mebicinifden 3meden im Berlaufe gemiffer Rrantheiten nothwenbig ift, fie über bas Dag bes Unumganglichen binaus ju unterhalten und ju fteigern, und etwa jur Befriedigung bloger Reugierbe ju migbrauchen. Wie bie Singabe in folche Buftande und die Cultivirung berfelben auch barum gefährlich ift, weil fie gewiffermaßen ben natürlichen Boben und bie Bewegung abgibt ober geben tann für bie Ginwirfung wirflider Damonen, wollen wir fpater berühren, nachbem wir von biefer franthaften Art bes Fernsehens und Fernwirtens auch die Möglichfeit eines andern ebenfo naturlichen aber gefunden Fernwirkens werden unterschieden, und bargethan baben, wie fich abnliche Erscheinungen, wie bas Tifchruden, und fomit auch wohl ein Theil ber hierin vorgefommenen Erperimente, auf eine gang normale, und baber an fich burchaus nicht unrechte Art berftellen und erflaren laffen.

#### XLII.

# Die Rirche in Desterreich einft und jest.

Bierter Artifel.

(Schluß.)

Unter die mit dem geistlichen Amte verbundenen Rechte und Gegenstände wird auch die Jurisdiktion über die Patronatsrechte gezählt\*). Ift ja die Berleihung der Pfründen ein natürliches Recht der Bischöfe und das Patronat nur ein Privilegium, welches die Kirche Personen und Corporationen um gewisser Berdienste wegen gewährt. Daher ist die geistliche Behörde der natürliche Richter in allen bezüglichen StreitFragen. Nach österreichischen Gesehen hatte dagegen die politische Behörde in allen Streitigkeiten über die Ausübung bes Patronats-Rechtes zu entscheiden \*\*), ja auch darüber, wenn Zemand des Patronats-Rechtes entseht werden sollte, und zwar schon seit 1654. Da dies dem kirchlichen Brincipe

<sup>\*)</sup> C. 3. X. de jud. C. 7. X. de praescr. Causa vero juris patronatus ita conjuncta est et connexa spiritualibus causis, quod non nisi Ecclesiastico judicio valeat definiri.

<sup>\*\*)</sup> Barth v. Barth. S. 122. Bachmann II, S. 87. hiebei war aber ber Orbinarius nicht verpflichtet, bis jum Ausgang bes Streites mit ber Ginfegung eines Briefters ju warten. Barth 2c. S. 181.

wiberspricht, so hebt bas Concordat, Art. XII, jenes Geset in seiner, Allgemeinheit auf, und unterstellt Streitigseiten über bas Patronats-Recht bem geistlichen Gerichte, dagegen macht ber heilige Stuhl der weltlichen Macht die Concession (consentit), daß in dem Falle, "wenn es sich um ein weltlisches Patronats-Recht handelt, die weltlichen Gerichte über die Nachfolge in demselben sprechen, mag nun der Streit zwischen den wahren und angeblichen Patronen, oder zwischen Geistlichen, welche von diesen Patronen für die Pfründe bezeichnet wurden, geführt werden." Es ist dieß nicht römischer Curialstyl, wie man meinen möchte, sondern ein den weltlischen Gerichten zugestandenes Privilegium, als dessen Duelle der heilige Stuhl erscheint, und wobei immer vorausgesett ist, daß darüber zu urtheilen eigentlich dem geistlichen Gerichte zuständig wäre.

hat die kirchliche Gewalt die Jurisdiktion in Rechtsfällen ihres Bereiches, und erftredt felbe fich fowohl auf Cachen, als auf Bersonen, so ubt fie biefe Berichtsbarfeit in Streit-Fragen, wie in Straffallen. Die Apostel haben baber nicht bloß in firchlichen Angelegenheiten entschieben, fonbern auch, nach bem Ausspruch bes herrn Matth. 18, 17, in ihrem Bereich bas Strafrecht geubt, fo Baulus gegen ben blutfcanberifden Corinther \*). In gleicher Beife ubte bie Rirche biefes Strafrecht von jeher sowohl gegen Beiftliche als Laien. Auch Raiser Joseph hat bas Recht an sich nicht in 3weifel gezogen, allein gemäß bem Grundfate, bag bie Difciplin ber Staatsgewalt gebore, bat er es in ber Beife befdrantt und ber Staatsgewalt unterworfen, bag bie firchliche Strafe Bewalt jum Schatten herabsank. Schon 1765 marb ben Consistorien verboten, firchliche Strafen, die bas jus publioum etc. betreffen, ju verhangen, "wibrigenfalls biefelben forti manu sub combinatione sequestrationis temporalium angehalten

<sup>\*)</sup> Bgl. 1. Corinth. 5. 5. II. Thef. 3. 10. I. Timoth. 5. 19.

werben follten, folche Cenfuren abzunehmen" \*). Go bestimmt bas Sofbefret vom 27. Februar 1779: bag feine außerlichen Rirchenbußen ohne Borwiffen und Concurreng ber gandesftelle auferlegt werden burften, und mo es auf eine Ercommunis fation ankam, "follte bie Unterfuchung gemeinschaftlich von geiftlichen und politifchen Commiffaren vorgenommen, bas Urtheil zwar von ben Orbinariaten geschöpft, jedoch vor Rundmachung an die Landesftelle jur Erholung bes placeti reg. gegeben werben" \*\*). Durch bie Defrete vom 17. Marg und 23. Nov. 1791 wurde bestimmt, bag bie Entsetung von einem firchlichen Amte gwar mit Wiffen ber Bifcofe mittelft einer aus ben Aften ju icopfenden Senteng, eigentlich aber boch von ber politischen Beborbe geschehen foll, "indem bie Berhängung weltlicher Strafen lediglich ben weltlichen Behorben gufteht" \*\*\*). Das icon ermahnte Sofbetret vom 26. August 1797 brachte System in die Sache, indem es amifchen bem Geiftlichen als Priefter und als Burger unterscheibet, fo baß er fich alfo doppelter Bergeben ichuldig machen fann. Geiftlicher Bergeben macht er fich foulbig, wenn er bie Bflichten, ju benen ihn bie Beihen verbinben, fofern biefelben für fich und ohne Beziehung gur Seel Sorge betrachtet werben, vernachlässigt, wenn er g. B. feinen ehrbaren Banbel pflegt. Ueber biefe und abnliche Bergeben hat ber Bijchof allein die Untersuchung zu veranlaffen, sowie die angemeffenen Rirdencensuren ac. ju verhangen. beschränft sich aber auch bie ganze geiftliche Strafgewalt." Durch Uebertretung ber burgerlichen Bflichten begeht ber Beiftliche Civil - und Criminal-Berbrechen ac., beren Beftras fung ber politifchen Beborbe allein gufteht. "Ift ber Beiftliche augleich Seelsorger, was er allzeit senn foll, so muß er nicht

<sup>\*)</sup> Pachmann II, 2. 206.

<sup>\*\*) 16.</sup> Juli. 1. Det. 1768. 17. Juni 1785. bei Rechberger II, §. 283.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei Bachmann S. 258.

nur ale Briefter und Burger, sonbern auch, ba bie Bermattung ber Seelforge unbeschränften Ginfluß auf die Befinnungen bes Bolfes hat, und an ben wichtigften politifchen Ginrichtungen mittelbar ober unmittelbar theilnimmt, ale ein Beamter bes Staates in ber Rirche angesehen werben, woraus von felbft folgt, daß die Aufficht über die Bermaltung ber Seelforge, die Erfenntniß, ob ein Seelforger fein Amt geborig behandelt, und bie Bestrafung beffelben nicht bem bifcoflichen Confistorium allein, fonbern zugleich ber öffentlichen Bermaltung zustehe"\*). Co ift, wie die Bischofe in ihrer Eingabe gefagt, die firchliche Gerichtsbarfeit ju einem ohnmachtigen Schatten geworben, Die fanonischen Brozesformen borten auf, ebenfo ber Inftangengang; bas Recht ber Appellation an ben beiligen Stuhl mar ohnehin illusorisch und bamit auch jedes fanonische Rechtsmittel ben Betheiligten geraubt, an beren Stelle ber antifirchliche recursus ad principem trat \*\*), burch ben ber Recurirenbe nach firchlichen Gefeten in ben Rirchenbann verfällt. Co ubte in ber That bie Staatsgewalt bas oberfte Richteramt in ber Rirche auch in Straffachen. Die geiftlichen Berichte hatten hiebei nicht einmal bie Stellung, welche ben weltlichen Berichten aufommt: benn beren Urtheil hat becifive Rraft, und fann nur burch ein hoheres umgeftoßen werben, mahrend bie appellatio tanquam ab abusu fein Rechtsmittel, fonbern nur bas offen ausgesprochene Diftrauen ift, bag bie geiftlichen Gerichte ihr Amt mißbrauchen. "Das weltliche Gericht", fagt ja Rechberger, "halt bas geiftliche baju an, baß es feine Pflicht thue und nach gesetlicher Ordnung verfahre." Go mußte bie Disciplin nicht bloß gelodert, sonbern aufgelost, bas firchliche Rechtsbewußtseyn, sowie bas Bertrauen zwischen Bischof und

<sup>\*)</sup> Beibil Untersuchungen. 302. Bei Barth v. Barth. ift §. 260 bas Defret vom 3. Marg 1792 batirt.

<sup>\*\*)</sup> Barth v. Barth. §§. 263, 433.

Rlerus untergraben werben, ohne daß im Mintesten eine größere Rechtssicherheit gewährt worden ware, benn der Schuldige benutte diese Appellation als Mittel, um der verstienten Strase zu entgehen, der Unschuldige aber hatte keine Gewähr gegen die wirkliche Willfür eines Bischofs. Doch hätte es derselben um so mehr bedurft, als die kanonischen Formen umgangen und die Strasgewalt oft "mehr nach Besrechnung als nach Recht, mehr gegen Mißfällige als gegen Schuldige angewendet wurde"), und kirchlicher Sinn, Halsten am kirchlichen Rechte vielsach Ursache des Einschreitens war, wovon die Exinnerung sich allerdings nicht so leicht wird verwischen lassen \*).

Durch ben Erlaß von 1850 wurden bereits die Berordnungen, durch welche die Kirchengewalt bisher gehindert war, Kirchenstrafen, wenn auch ohne Wirfung auf bürgerliche Rechte, zu verhängen, außer Kraft geseht und bas Recht der geistlichen Gewalt anerkannt, Jene, welche Kirchenämter nicht der übernommenen Verpflichtung gemäß verwalten, in der durch das Kirchengeseh bestimmten Form zu suspendiren, abzusehen, und der mit dem Amte verbundenen Einfünste verlustig zu erklären (§. 3 — 4).

Rach bem Concordat steht es nun den Bischöfen frei, "ihre Strafgewalt gegen Geistliche zu üben, welche keine ansständige, ihrer Stellung und Würde entsprechende Rleidung tragen, ober aus was immer für einer Ursache einer Ahnbung würdig sind, die von den heiligen Kirchengesehen ausgesprochenen Strafen oder auch andere, welche die Bischöfe für angemessen halten, zu verhängen, und sie in Klöstern, Seminarien oder diesem 3weck zu widmenden Häusern unter Aussicht zu halten."

<sup>\*)</sup> Biftor. . polit. Blatter 25, 720.

<sup>\*\*)</sup> Glaubte man ja fogar, baß bie geiftliche Strafgerichtebarteit fich nach ben im Staate für Strafvergeben bestehenden Gefeben richs ten muffe! Siehe bagegen Bachmann §. 332 Rote.

Ĺ

Es mochte auffallen, bag hier fo viel Gewicht auf bie geiftliche Rleidung gelegt wird. Allein wenn man bebentt, baß ber Rlerus als ausgeschieben von ber Belt ju betrachten, und im Umgange und in feinen Gitten vom gaien fic unterfcheiben muffe, fo wird man bas bis in's grauefte Alterthum hinaufreichende Bebot ber Rirche, einerfeits bem Lurus in Rleidern und in Weltmoden nicht nachzugeben, andererfeits Ehrbarfeit und Bescheibenheit auch in ber Rleibung ju offenbaren, wohl nicht unbillig finden, zumal bas Dithalten mit ber weltlichen Mobe ju oft weltlichen Sinn vorausfest, ober ihn erzeugt und nahrt \*). Defhalb ift benn auch in allen neueren Concordaten barauf Gewicht gelegt. Anbere Bergehungen find nicht namentlich angeführt; bagegen werben Strafen genannt, "bie von bem Rirchengefete ausgefproden find", und auch andere, "welche bie Bifcofe fur angemeffen halten." Dan fonnte hinfichtlich ber letteren Anftos nehmen und barin bloge Billfur erbliden. Indes wird nur unterschieden amischen Strafen, welche für gewiffe geiftliche Bergehen burch bie Befete fcon bestimmt, und andere, bie ale Bugen mehr bem Ermeffen bee Richtere überlaffen find. Da bie Rirdenftrafen, obwohl auch unter ihnen zwischen heilenden und ahnbenden unterschieden wird, immerhin auf die Beilung bes Strafbaren Bezug haben, wie felbst bas Urtheil ber Ercommunitation nach bem Borgange Pauli, fo find bergleichen bem Ermeffen bes Bischofes überlaffene Strafen viel eber als Milberungen zu betrachten, fo bag bas Billfürliche mehr in bie Bagichaale vaterlicher Burechtweisung ale ber Strafe Ueberdieß fteht ja Jebem, ber fich ungerecht ober ju hart verurtheilt glaubt, Der fanonische Recurs frei; benn nicht mehr nach öfterreichischen Befeten und nicht nach Billfur, fonbern gemäß bem fanonischen Berfahren follen funftig bie Urtheile erfolgen.

<sup>\*)</sup> Abelly Medulia Theolog. Ratisb. 1839. II, 399.

Rur bas Gine fann mit einigem Grunbe bier eingewenbet werben, bag nach fo langer Beit die Renntnig bes tanonischen Rechtes und feiner Prozefform giemlich abhanden gefommen, wie auch die Bischofe felbft in ihrer Gingabe bavon fprechen, bas "bie Entwidlung bes Gewohnheiterechtes durch vieljährige Unterbrechung der geistlichen Gerichte gehemmt worden", und baber in ben Rapiteln nicht immer Manner fenn burften, bie ein gesetliches Urtheil ju fallen im Stande Allein biefer Difftand wird fich heben, und ber tanonische Refurs ift jedenfalls in letter Juftang immer ein Begenmittel. Die Sauptfache ift, daß einmal bie ftrafrichterliche Bewalt ber Rirche frei wird, und funftig nicht mehr ber Bormand maggebend ift, bag ber Ceelforger auch Beamter bes Staats in ber Rirche fei. Damit find auch bie weltlichen Strafen megen "Berletung ber Gottesbienftorbnung" aufgeboben, die felbst auf Entfepung von ber Bfrunde erfannten \*); und wie alle firchlichen Rechtsfälle nun bem firchlichen Berichte überlaffen find, ba "fie auch einzig und allein vor felbes gehören" (Art. X.), so ift bie appellatio tamquam ab abusu, ber Refure an die weltliche Gewalt, befinitiv befeitigt !

Es ift ferner ausgesprochen, "baß bie Bifcofe burch-

<sup>\*)</sup> Belfert Darftellung. G. 227.

<sup>\*\*)</sup> Auffallend erscheint bem gegenüber allerdings ber 10. Artikel bes Schreibens des Cardinals Rauscher, dem gemäß "ein Geistlicher wegen eines die Religion betreffenden Bergehens oder Berbrechens, das auch den kaiserlichen Strasgesehen unterliegt, vor das weltliche Gericht gestellt wird, wobei Se. Maj. nichts dawider hat, daß die Aften vom Berichtshof erster Instanz, vor Fällung des Urtheils, dem Blichof mitgetheilt werden. . Nachdem der Bischof vor seinem Gerichtshof das Urtheil gesprochen, wird er das seine bem weltlichen Richter mittheilen, der hierauf über die Berslehung des weltlichen Gesches. . urtheilen wird." Es erinnert dieß vielsach an die frühere Procedur, wenn nicht uns unbekannte Beziehungen anderer Art gemeint sind.

aus nicht gehindert sewn sollten, wider alle Gläubige, welche die Anordnungen und Gesetze übertreten mit kirchlichen Strasen einzuschreiten." Diese Bestimmung war um so mehr nothwendig, als laut Hostefret vom 27. Febr. 1779 selbst die Ausschließung von dem Genusse des Abendmahles in den von den Rirchensahungen bezeichneten Fällen "nicht eigenmächtig und ohne Borwissen und Concurrenz der Landesstelle vershängt werden konnte"\*). Es war gegen alle kirchliche Ordnung stets ein besonderer Rechtspruch gefordert, und so die Ercommunisation latae sententiae völlig verboten, so daß im Jahre 1847 noch der Fall vorsam, daß das Ministerium die Temporaliensperre gegen ein Ordinariat gerechtsertigt sand, das einem Manne, der die zum letten Augenblicke den Empsang der Sakramente verweigerte, sich also selbst von der Kirche ausschloß, das kirchliche Begrähnis versagte.

Wurden in neuerer Zeit nach dem obersten Princip der Concentrirung der Herrschergewalt und bei dem Grundsat: "vor dem Gesethe ist Jeder gleich", der in seiner Abstraktheit nur die größte Ironie auf sich selbst ist, nothwendig die Gerichte von Seinesgleichen ausgehoben, so mußte dieß Loos den Rlerus dei der feindseligen Stimmung gegen die Rirche um so eher treffen. Man wollte ihn so recht absichtlich fühlen lassen, daß er als Staatsbürger allen andern gleich sei. So wurden von Raiser Ioseph 1784 die nichtadeligen Geistlichen in Civilsachen den ordentlichen Gerichtsstellen, und durch Hospiertet vom 11. März 1791 wie alle andern Staatsbürger den nächst anliegenden Magistraten unterworsen, wobei freislich auf die Rlage über die verächtliche Behandlung der Curatgeistlichseit von Seite der niedern Beamten diesen wieder Mäßigung und Achtung empsohlen, "welche dem geistlichen

<sup>\*)</sup> Belfert Darftellung ber Rechte. 67, 11.

<sup>\*\*)</sup> Memoranbum bes Chiffopats ber mahrischen Rirchenproving bei Bruhl. S. 25.

Stande wegen seiner Rüplickeit und Bichtigkeit gebühre \*\*). Als aber die Rlagen über die Ungebührlichkeiten der Beamten immer stärker wurden, und selbst einen bedeutenden Einfluß auf die numerische Abnahme des Klerus übten, so sollte, "in soserne die Jurisdistion der Magistrate quoad sorum über die Geistlichen zur Herabwürdigung ihres Standes beigetragen haben möge", dieselbe dem Landrechte wieder überwiesen werden \*\*). Dies nütte den Klerus freilich nichts, "da das Lands Recht für die Justizstelle nicht einmal dem Dechant den Titel Herr geben durfte, die Gerichtstaren größer, und die Verslassenschafts-Verhandlungen der Geistlichen schwierigerwurden."

Run find awar bie Immunitaten bes Rlerus nicht unmittelbar gottlicher Autoritat, boch laffen fie fich aus bem gottlichen Rechte ableiten \*\*\*); bie Concilien und befonbers noch bas Tribentinum haben ftete barauf gebrungen, und felbft die Briefter der Beiben gewiffe Chrenrecte und Borguge genoffen. Da aber bie Berhaltniffe ber Gegenwart überbaupt bergleichen Brivilegien ungunftig find, fo hat ber beilige Stuhl auf bieß wohlerworbene Recht "mit Rudficht auf bie Beitverhaltniffe" verzichtet. Art. XIII. lautet baber: Ge. Beiligfeit "gibt ju (concedit), bag bie blog weltlichen Rechtsfachen ber Beiftlichen, wie Bertrage über bas Eigenthumsrecht, Soulben, Erbichaften von ben weltlichen Berichten untersucht und entschieden werden", wobei tie Rirche wohl immerhin in Streitsachen noch als ichieberichterliche Beborbe von Seite bes Rlerus angerufen werben fann. Der heilige Bater fagt ausbrudlich "concedimus", und ber Raifer hat bieß anerfannt. Roch mehr zeigt fich im Art. XIV. ber Charafter ber Rudfichtnahme. Bahrend wohl auch in allen anderen Concordaten bie

<sup>\*)</sup> hofbefret vom 17. Darg 1791 bei Beibil Unterf. 6. 295-6.

<sup>\*\*)</sup> hofbefret vom 2. April 1802 bei Beibtl Unterf. S. 308.

<sup>\*\*\*)</sup> Phillips Rirchenrecht II, 583. Concil. Trid. 25. de ref. c. 20. Siehe I. Corinth. 6, 1 ff.

Civilfacen ber Beiftlichen ben weltlichen Berichten überwiefen murben, ift bas Gleiche nicht immer hinfichtlich ber Criminal-Kalle ber Fall, wie z. B. gleich im bayerifchen Concordat bie Eriminalfalle ben geiftlichen Berichten vorbehalten blieben. ohne baß freilich bie Bestimmung bieber ausgeführt worben mare. Rach Art. XIV. bes öfterreichischen Concordates find nun auch bie Criminalfalle ben weltlichen Berichten überwiesen. Da aber hier noch mehr ber Stand und bas Unfeben bes Rlerus bloggeftellt wird, wenn gaienrichter über ibn urtheilen, fo ift ber Ausbrud noch verftarft: "ber beilige Stuhl hindert nicht, non impedit", und in ber Allofution: "indulsimus." Siebei wird weiter bestimmt, bag "ber Bischof ohne Bergug in Renntniß zu feten fei", wie benn bieß auch eben fo nothwendig ale billig ift, weil eben ber Bifchof ber geiftliche Dbere eines folden Beiftlichen ift, und por Allem baber auch fein geiftlicher Richter; bann aber auch, weil ber Bifchof, falls ein folder Briefter ein Amt zu verwalten bat, auch für biefes Borforge treffen muß. Ferner find "bei Berhaftung und Refthaltung bee Schuldigen jene Rudficten gu beobachten, welche bie bem geiftlichen Stande gebuhrenbe Achtung erheischt." Wenn nun bas weltliche Bericht ein Urtheil wiber einen Beiftlichen fallt, fei es auf Tob ober mehr als funf Jahre Rerfer, "fo find bem Bifchofe bie Berichteverhandlungen mitzutheilen." Bei geringeren Strafen find bie Berichte nicht verpflichtet, es unaufgeforbert ju thun. Als Grund biefer Mittheilung wird im XIV. Art. felbft angegeben, "baß es bem Bischof möglich gemacht werbe, ben Schulbigen in foweit ju verhoren, ale es nothwendig ift, um über bie gu verhangende Rirchenftrafe entscheiben ju fonnen." Bie billig; benn hat ein Beiftlicher ein Bergeben ober Berbrechen bes gangen, fo unterliegt er auch firchlichen Cenfuren und bie Uns ehre wird vom Stande abgewendet. Ueberbieß icheint auch wenigftens bei Bergeben bem Geiftlichen eine Rechtsficherheit noch baburch gemahrt ju fenn. Denn es mare menigstens jest, wo noch

ber Josephinism in Blut und Lymphe bes Beamten freist, möglich, daß ein Geistlicher gerade wegen treuer Pflichterfüllung in Strase verfällt wurde. Auch das tostanische Concordat vom 30. März 1848, wie das sardinische vom 27. März 1841 enthält die Bestimmung, daß, salls der Bischof nichts einzuwenden habe, er die Degradation im Lause eines Monates vornehmen, im entgegengesetzen Kalle aber dem Fürsten seine Gründe zu Gunsten des Berurtheilten auseinandersesen könne, worauf dann eine Commission von Bischösen sich zu entscheiden hat \*). Es ist endlich bestimmt, daß "die Geistlichen die Kersterstrase an Orten erleiden werden, die von Weltlichen abgessondert sind." "Bei Verurtheilungen aber wegen Vergehen und Uebertretungen werden sie in ein Kloster oder in ein and beres geistliches Haus eingeschlossen werden", was besonders in den sehten Jahren schon in Gebrauch gesommen.

Bon ber im XIV. Art. ausgesprochenen Ueberlaffung ber Criminalfalle ber Beiftlichen an bie weltlichen Berichte find aber bie Eriminalfalle ber Bifchofe ausgenommen, bie nach bem Tribentinum XXIV. c. 5 de ref. por ben heiligen Stuhl gehoren. In Defterreich maren in biefer Begiehung bie Bis fcofe feit Langem vollig icuslos. Die Staatsfirchengewalt hatte es fich herausgenommen, die Bischofe auf eigene Fauft abzuseben. Go ftarb ber Bifchof von Rosenau Frhr. von Anbrafy in Folge feiner Erhebung für bie fatholifchen Chegefebe, feiner Buter verluftig, arm und entblogt in einem Frangisfanerklofter. Die Erception bes XIV. Art. war baber um fo bringenber nothwendig, als bis auf die jungfte Zeit herab bie Abfetung ber Bifchofe firchlich völlig formlos vor fich ging. Es ift nun einfach bas einseitige Borgeben ber Staats-Gewalt beseitigt, indem "fur Behandlung biefer galle ber heilige Bater und Se. f. f. Majeftat, fo es nothig fenn foute,

<sup>\*)</sup> Art. XIII bes Concordats im Rirchenlericon V, 871 "Stallen" von Theiner.

Borsorge treffen." So steht ber Bischof nicht mehr schubles ber Staatsgewalt gegenüber.

Bon jeher galten selbst bei heibnischen Bolfern bie Tempel ale Afple; bie Rirche nahm bieg um fo mehr in Unfpruch, als ihre Tempel wirflich Gotteshäufer, "ben Ronig ber Ronige, ben herrn ber herrschenben" (Art. XV.) bergen und baber berjenige, ber babin flüchtet, einem hoberen Richter fich anvertraut. Go hatten bie erften driftlichen Raifer bereits bem Afplrechte ber Rirche Gesetesfraft verliehen und es erweitert. Es war die Intercession ber Rirche, vermoge welcher bie Strafe theilmeise ober gang erlaffen werben follte. fonbere trat biefe 3bee im germanischen Rechte hervor, und ba nach bem Grundsate ber Kirche bie Strafe nicht ben Tob sondern die Besserung bezwecken soll, so follte das Afolrecht ben Beflüchteten vor Tobesftrafe wie vor Berftummelung be-In ber neuern Beit jeboch bei bem milbern Strafe recht mußte allerdings ber Gesichtspunkt ber humanität zurudtreten, um fo mehr, ale vielfach Difbrauche vorfamen\*). Die Gallifaner aber, j. B. van Espen, Rechberger I. S. 264, erflarten bas Afplrecht gerabezu als eine Anmagung ber Rirche, auf die falfchen Defretalen gegrundet, wie immer, ohne bie tiefere Bebeutung und bie geschichtliche Entwidlung nur gu ahnen. In Defterreich murbe es baber burch ein Defret von 1775 fehr beschränft, wie z. B. nur auf die Rirchen, wo bas Allerheiligste aufbehalten mare, und fpater burch bas neue Strafgefet fo gut ale aufgehoben, ba bie verftummelnben Strafen aufgehort, die Todesftrafe aber nur auf galle beschränkt sei, die ohnedieß vom Afple ausgenommen waren. In bem Concordat Art. XV. wird jest für bas Afplrecht "nur bie ber Rirche und nur bie bem Sause Gottes, welcher ber Ronig ber Ronige und ber Berricher ber Berrichenben ift, foulbige Ehrfurcht" als Grund angegeben, und nur im MI-

<sup>\*)</sup> Siehe Balter's Rirchenrecht 11. Aufl. S. 345.

gemeinen bie Immunitat ausgesprochen, "insoweit, als bie öffentliche Sicherheit und die Forderungen der Gerechtigkeit es verstatten."

Artifel XVL fahrt in berfelben Intention fort: "Gr. Majestät ber Raiser wird nicht dulben, daß die katholische Rirche und ihr Blaube, ihr Bottesbienft, ihre Ginrichtungen, fei es burch Wort ober That ober Schrift, ber Berachtung preisgegeben werden." Es ift also hiemit ber Rirche, ihren religiös fen Sandlungen, ber Uebung ihres Amtes ber ftaatliche Sous gegen außere Angriffe jeber Art jugefagt. Es ift eine Schutpflicht, nicht ein Schutrecht im josephinischen Sinn, "um bie firchlichen Anftalten positiv jum Behufe bes Staatszweckes ju benuten und ju leiten" \*), ober "nach eigenen Anfichten bas Befte ber Rirche ju forbern" im Sinne eines Reformas tionerechtes \*); eine Schuppflicht, die alfo junachft nur nes gativ, abmehrend fur die Rirche fich verhalt. Die Souspflicht bes Staates betrifft "ben Glauben". Der Glaube fann fdriftlich ober mundlich, burch Irrlehre ober burch Berfpottung ober burch Berhöhnung verlett werben. Das Schute Recht betrifft ferner "ben Gottesbienft"; auch biefer fann Ungriffe burch Wort ober That ober Schrift erfahren, welche bie Staategewalt abzumehren fich verpflichtet. Es betrifft bann "die Einrichtungen ber Rirche", b. h. ihre ganze organische Bliederung, Die hierarchische Ordnung, Die firchlichen geiftlis den Memter, wie die Rlofter, ferner bie Feier ber Sonnund gefttage. Alles bieß genießt ben Schut bes Staates gegen Angriffe jeber Art, und fei es auch burch angebliche Lehrer ber Wiffenschaft, und zwar bes Staatsschutes im mahe ren, nicht im ftaatsfirchenthumlichen Sinne bes Bortes. Wie billig, ba ja ber Staat auch jeden Einzelnen in seinen wirklichen Rechten und nicht nach beliebigen Anfichten, bie er ba-

<sup>\*)</sup> Rechberger I, S. 272.

<sup>\*\*)</sup> Beibtl fan, Recht 6, 206 - 211.

von hegt, zu schützen hat, um wie viel mehr bie als eine geistige Autorität anerkannte Rirche mit ihren Institutionen.

Ferner: "Ce. Majeftat bulbet nicht, bag ben Borftebern und Dienern ber Rirche in lebung ihres Amtes, vorzüglich ba wo es fich um Bahrung bes Glaubens, bes Sittengefetes und ber firchlichen Ordnung handelt, Sinderniffe gelegt werben", fei es munblich ober fcbriftlich. Es wird biemit alfo ben Borftebern und Dienern ber Rirche gunachft in ihrer amtlichen Wirffamteit ber Cous jugesprochen. Amt ber firchlichen Diener und Borfteber aber ift eben ein breifaches, Lehramt, Priefteramt und hirtenamt, bas fich wieber in die gesetgebenbe und verwaltende Regierungsgewalt, in bas Richteramt mit ber Strafgewalt untergliebert. Es burfen baber auch bie Regierungeorgane nicht ber Baltung ber firchlichen Aemter innerhalb ihres Bereiches irgendwie binbernb entgegentreten, j. B. weber ber Berfundigung bes gottlichen Bortes, und baju gehören auch die Diffionen, noch ben gottesbienftlichen Sandlungen im Freien. Enblich wird Ce. Majeftat nothigenfalls wirtfame Silfe leiften, bamit "bie Urtheile, welche ber Bifchof über pflichtvergeffene Geiftliche fallt, in Bollftredung tommen." Die Bifcofe Defterreiche haben bie Soffnung auf biefen Beiftand auch ausgebrudt, aber fie fagen ausbrudlich, baß bie firchlichen Strafen und Urtheile eine Rudwirfung auf bie burgerlichen Berhaltniffe nicht mehr üben", wie in gleicher Beife bie bayerifchen Bifcofe bie Mitwirfung bes weltlichen Armes verlangt haben, bemerfenb, baß "von rein burgerlichen Wirfungen ohnehin nicht bie Rebe fenn tonne." Die Anrufung folder Bulfe fann baber nur innerhalb bes angebeuteten Bereiches ber blog firchlichen Jurisbiftion geschehen, wenn g. B. ein Beiftlicher burch firchliches Urtheil feiner Bfrunde entfest wird, aber bie Bfrunde nicht verlaffen will. Da bie Rirche feine außere 3mangsmacht befitt, fo muß ber Staat fie mit feinem Urm in ihrem Rechte fcugen, wie er ja auch jeben Privaten gegen ben unbefugten Einbringling foutt. Bisher galt in Defterreich, bag " Sufpenfion ober Cequestrirung ber pfarrlichen Ginfunfte und Pfrunben nur burch meltliche Gefene gefcheben tonne, und bie gangliche Wegnahme ber Pfrunden nur mit Wiffen ber Bifcofe mittelft einer aus ben Aften ju faffenben formlichen Senteng" "). Best aber ift von feiner vorausgebenden Ginfichtnahme ber Aften die Rede, von welcher erft die Mitwirfung der weltliden Gewalt abhangig fenn follte, benn baburch murbe fie jum Cenfor und gegenüber ber firchlichen Bewalt eine bobere Inftanz \*\*). Es wird baber \$. 5 ber Berordnung vom 18. April 1850 barnach abgeanbert werben muffen, wie ja auch ber Minister in feinem ermahnten Bortrag binfichtlich biefes Baragraphen nur von einem "vorläufigen Borbehalt, in bie Aften Ginficht ju nehmen \*\*\*\*), fpricht. In foferne ift es völlig irrig, mas Jacobson +) fagt, baß in biefem galle bie Ginficht ber Untersuchungeaften vorbehalten bleibe. 3m XVI. Art, wird endlich noch als Wille bes Raifers ausgesprochen. "baß ben Dienern bes Beiligthums bie ihnen nach göttlichen Gefeten gebührenbe Ehre bezeugt werbe", und er "wirb baher nicht jugeben, baß etwas geschehe, was biefelben berabfegen ober verächtlich machen fonnte, vielmehr wird Er ver-

<sup>\*)</sup> Sofbefret vom 17. Marg 1791 bei Beibil S. 296.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Der Jojephinism" G. 178.

<sup>\*\*\*)</sup> Brühl S. 83.

<sup>†)</sup> Ueber bas öfterreichische Concorbat S. 73. Auch ber Brief bes Carbinal Rauscher außert nur: "Se. Majestät, beffen Wunsch es ift, baß bie Kirchenbischplin in ihrer Strenge aufrecht erhalten werbe, erwartet, baß bie Bischofe, bie um ben Beiftand bes welts lichen Arms anrusen, bie nöthigen Erläuterungen (congruas dilucidationes) beibringen, wenn dieselben von ihnen verlangt wers ben." Erläuterungen sind aber nicht Untersuchungsaften. Dann aber heißt es: daß man sich "nöthigenfalls einer Commission bebies nen wird, die unter bem Borsitze eines Bischofs aus Bischöfen und andern Geistlichen zusammengesetzt sehn wird." Ob auch dies dem canonischen Rechtsgang entspricht, möchte boch zweiselhast seine

ordnen, daß alle Behörden des Reiches sowohl den Erzbisschöfen und Bischöfen selbst, als auch der Geistlichkeit bei jeder Gelegenheit eine ihrer Stellung gedührende Achtung erweisen." Es ist also der besondere Schut der Standesehre, die auf göttlichem Gesetze ruht, zugesagt, auf Grund von Berordnungen, die allerdings um so nöthiger sehn dürsten, als durch die bisherige Stellung des Klerus derselbe nothswendig der Bureaufratie gegenüber an der ihm gebührenden Achtung eingebüßt.

Comit ift also die Schuppflicht des Staates, oder wenn man will fein Schuprecht (jus advocatiae), naber bestimmt, aber nicht mehr in jenem Sinne, gemäß bem ber Staat Die bochfte Inftang bilbet, und Alles in feiner Beife und nach feinen Ansichten ju ordnen, b. h. in Schut zu nehmen bat. Allein eben befhalb burfen quch biejenigen, benen es gufteht, ihres Amtes zu wachen, nicht glauben, die Staatsgewalt muffe jest noch mehr thun, und überall wieder ftugend und aushelfend beifpringen und eintreten. Rein, bas, mas bie Mufgabe ber Rirche ift, haben nur bie Bifcofe und nicht die Staateregierung ju lofen, wenn nicht eine neue Desalliang eintreten foll; vielmehr ift ein erhöhter Anspruch auf die Thatigfeit ber Bifcofe poftulirt, wenn andere bas Recht ber Rirche und ihre concordatemäßige Freiheit mahr und wirklich werden foll. Der gesetliche Schut bes Staates wird nicht ausbleiben, felbft Differengen im Einzelnen find nicht ju fürchten, benn felbft folde fonnen ju größerem Bebeiben, ju größerer geftigung bes Banbes zwischen Rirche und Staat bienen, wenn einmal ein gefundes Rechtsprincip ju Grunde gelegt ift.

## Fünfter Artifel.

Um die Macht bes heiligen Stuhles zu schwächen, ja auf Richts jurudjuführen, bat bas Staatsfirchenthum bem Bapfte auch bas Recht, neue Bisthumer ju errichten und ju theilen, neue Grenzbeschreibungen vorzunehmen, abgespros chen, indem man fich auf frubere Uebung berief, gemaß wels der bieg ehemale "bas Geschäft ber Brovincialconcilien mar", "was nach und nach durch die Gewohnheit dem romischen Stuhle vorbehalten murbe, nachdem bie Provincialconcilien außer Uebung gefommen." Co wurde ein neuer Rechtstitel für ben- "Stuateregenten" gefchaffen, nämlich "bie Grengen ber Diocefen und Bfarrbegirfe ben firchlichen Rechten unbefcabet" (!!) ju bestimmen, und zwar um "bes mahren Bohles ber Unterthanen megen"\*). Das Abenbland erhielt bereinft von Rom feine Sendboten, und Bonifaglus errichtete ausbrudlich an bes Papftes Statt bie Bisthumer, wie Stephan ber Beilige in Ungarn als papftlicher Legat \*\*). Das Staatsfirdenthum bagegen, ftete mit ber Geschichte und bem Rechte im Widerspruche, hat, indem es bieß Recht bes Bapftes als jufälliges erflarte, es ju "einem wefentlichen Rechte bes Staatbregenten" gemacht, gleich als wenn Raifer Tiberius ober Nero bie ursprüngliche Diocesan-Umschreibung ber Belt vorgenommen hatten. Damit hangt aber auch manches Anbere zusammen. Eine Diocese ift nämlich abgegrenzt, und ber Bifchof fann feine Jurisbittion nur innerhalb ber Diocefe üben, wenn nicht aller Berwirrung Thur und Thor geöffnet

<sup>\*)</sup> Rechberger l. c. I. \$5. 145, 276.

<sup>\*\*)</sup> Siehe hieraber ausfährlich Phillips Rirchent. V. S. 311-37-861

werben foll. Theilt und trennt und vereinigt nun bie Staats-Bewalt die Diocesen, und wird so g. B. ein Theil ber Diocefe einem anbern Bifchofe zugetheilt, fo fann naturlich nicht bie Staatsgewalt ihm die Buriediftion über biefen Theil geben. Daburch aber entstehen heillose Buftande, wie es g. B. in Bayern durch die Trennung bes tiroler Antheiles bes Bisthums Chur, bann burch bie Losreifung ber in Bayern liegenden Diftrifte ber Salzburger Diocese ber Fall mar. Das hatte man in Defterreich wohl gefühlt und baher verfügt, bag wenn ber Bapft bie Bifcofe nicht bestätige, respective ihnen die nothige Jurisdiftion über die Diocefe nicht ertheile, ber Metropolit hiezu bas Recht besigen foll. So bie Emfer-Bunttatoren, fo Rapoleon, fo ber Entwurf ju einem baveris ichen Concordat von 1807, Art. VII+). Raifer Joseph hatte alfo 1783 beim Tobe bes Bischofs von Paffau ben in Defterreich gelegenen Theil feines Sprengels theils an bas Erzbisthum Blen, theile an bas neu errichtete Biethum Ling überwiefen, und nahm ihm alle in Defterreich liegenden Guter und Einfünfte. Das Gleiche that er gegen bie Bifcofe von guttich und Conftang, wie gegen ben Erzbifchof von Salzburg, weil es bas geiftliche Bohl feiner Unterthanen fo forbere \*\*). Man hielt hiebei auch ben Grundfat feft, bag bie Rirche eine bem Staate möglichft ahnliche Organisation haben muffe binfichtlich ber Gleichheit ber Amtsbegirte, ber Ginfunfte, ber Amtopflichten \*\*\*). Es war biefe Uniformitat allerbings bem Staatsfircenthume ermunicht, mahrend bie Rirche, nach ben wirklichen Berhaltniffen und Buftanben fich richtenb, flets eine größere Manigfaltigfeit julaßt.

Im XVIII. Artifel ift nun die im III. Artifel ausgesprochene Anerkennung des Jurisdiftions - Brimats bes beiligen

<sup>\*)</sup> Boffer Concorbat sc. 31-2.

<sup>\*\*)</sup> Beger und Belte Rirchenlezifon. V. 805.

<sup>\*\*\*)</sup> Beibil Unterf. 6. 114.

Stuhles für diesen Fall noch insbesondere bestätigt, und dem Papst das Recht zuerkannt, daß er "kraft des ihm zustehenden Rechtes (proprio utens jure) Rirchensprengel neu errichten, oder neue Grenzbeschreibungen derselben vornehmen werde, wenn das geistige Wohl der Gläubigen es erfordert." Es ist also hier nicht mehr von dem josephinischen Grunde eines beliebigen "wahren Wohles des Staates und der Kirche" die Rede. Daß aber der heilige Vater in einem solchen Falle mit der kaiserlichen Regierung in's Einvernehmen tresten wird, ist um so natürlicher, da es sich hiebei vielsach auch um eine Dotation handelt, und der Kaiser jedenfalls das Recht hat, darüber in Kenntniß gesetz zu werden, was in seinen Ländern vorgeht.

3ft im XVIII. Artifel ein wefentliches Recht bes Bapftes ausgesprochen, fo gewährt ber XIX. bem Raifer ein großes und ausgebehntes Brivilegium, ober vielmehr er bestätigt baffelbe von Reuem, wenn auch mit einer gewiffen Befdranfung, die jeboch feit langerer Beit fcon vom Raifer felbft, fo viel wir miffen, eingehalten warb. Der XIX. Art. namlich fagt: "Ge. Dajeftat wird bei ber Auswahl ber Bifcofe, welche er fraft eines apostolischen, von feinen Allerburche lauchtigften Borfahren übertommenen Borrechts bem beiligen Stuhle jur canonifden Ginfegung vorschlägt ober benennt, auch in Bufunft bes Rathes von Bifcofen vorauglich berselben Rirchenproping Sich bedienen." Es ift bier ameierlei ju unterscheiben, bie Bahl ber Berfon nämlich und bie Uebertragung bes Amtes. Die Apoftel übten beibes gugleich. Co mablte Baulus ben Titus jum Bifchofe von Creta. Die Macht ber Sendung ju firchlichen Aemtern ruht baher im Epistopate, und vor Allem in bemienigen, ben Chriftus ju feinem Stellvertreter auf Erben auserfeben, und bem er bie gulle ber Jurisbiftion über bie gange Rirche anvertraut hat. 3m Papfte concentrirt fich alfo bas Recht, alle Aemter in ber Rirche ju vergeben. Wenn in ben erften Zahrhunderten ber Kirche eine Bestätigung der Bischofe von Seite des heiligen Stuhles nicht ersolgte, vielmehr die Bessehung von den Provincial-Concilien und den Netropoliten ausging, so war dieß "doch nur dadurch möglich, daß die höchste Bollmacht hiezu von Petrus oder der Gesammtheit der Apostel, Petrus miteinbegriffen, herabgestoffen ist"). weil Provincial Concilien, Metropoliten und Patriarchen selbst dem Oberhaupte der Kirche untergeordnet, und dem Bischose die Jurisdistion nur mit Unterordnung und Beschränfung unter und durch die Jurisdistion des Papstes übertragen konnten, wie ja auch die Patriarchen stells vom Papste bestätigt wers den mußten.

Daß fpater, nachdem bie Metropolitan= und Patriarchal-Bewalt untergegangen mar, bas Recht ber Confirmation ber Bifcofe an ben beiligen Stuhl jurudgefallen, ift naturlich, und feine Anmagung, wie ber Febronianismus behauptet, und baber auch fein bloß "aufälliges Recht bes Papftes", wie bas josephinische Rirchenrecht aufftellte \*\*). Anbers ift es nun freilich in Sinfict ber Auswahl ber Berfonen. bie Apostel ursprünglich bie einzelne Berfonlichkeit zu biefem ober jenem Amte bestimmten, fo ift bieß nicht immer fich gleich geblieben, in ber Art, bag berjenige, ber bas Amt übertrug, augleich bie Berfon felbft ausmählte. Allerdings maren es querft auch nur die Bischofe in Verbindung mit bem Rlerus ber vermaisten Diocese, bie ba mablten. Dann mar es ber Rlerus befonders der Cathebralfirche felbft. Balb hatten auch bie Gemeinden Ginfluß, doch mehr nur ben eines Borfclags, einer Empfehlung, eines ausgesprochenen Bunfches, wie auch icon öftere auf ben Bunich bes Raifere Rudficht genommen wurde. Allein all bieß war nur ber erfte Alt, bem ber zweite, die Brufung und Bestätigung bes Gewählten,

<sup>\*)</sup> Phillips Rirdenrecht 1. c. V. 367.

<sup>\*\*)</sup> Rechberger I. S. 138.

burch bie Metropoliten und Patriarchen folgte; bie Brufung, au ber bereits ber Apostel Baulus bie Rorm gegeben, mar fehr ftrenge; ber Bestätigung endlich folof fich bie Confefration und die Uebertragung bes Amtes felbft an. 3m Dite telalter erhielten die gurften auf die Bablen immer mehr Einfluß, und julest, wenn auch unter bem Borbehalt ber Bestätigung burch ben Metropoliten, bas Ernennungerecht felbft. In Rolge bes Reubalmefens hatten bie Bifchofe aber auch Leben; und nun belehnte ber Kurft ben Ernannten, und amar mit ben rein firchlichen Cymbolen von Ring und Ctab als Abzeichen bes hirtenamts, womit bas firchliche Moment als foldes verschwand; und indem die Fürsten es waren, die fo bas geiftliche Umt ju übertragen fich anmaßten, bas firchliche Umt als Ausfluß bes weltlichen erscheinen. Barb alfo fcon baburch bie Rirchengewalt jum Ausfluß ber Staatsgewalt, fo hat vollends die bamit verbundene Simonie, indem bie Furften firchliche Memter um Gelb und Dienfte verlieben, bie Rirche an ben Abgrund bes Berberbens gu bringen gebrobt. Demnach handelte es fich beim Inveftitur-Streit - ber großen Rirchenfrage von bamale - um einen Rampf um Ceyn und Richtfeyn fur bie Rirche. fie unterlegen, fo mare fie jur blogen Dagb bes Staates geworben und in bie gleiche Lage gefommen, wie in Bygang und Rufland, und es mare nicht blog um die Rirche, fonbern um bas Chriftenthum felbft geschehen gewesen, infofern als es zuerft fich nationalifirt, bann aber in eine Ungahl von Seften aufgelost batte\*). 3m calirtinifden Concorbate murbe bie Freiheit ber Bahlen burch bie Capitel anerfannt, bem Fürften aber bie Belehnung mit bem Scepter jugefprochen, wie auch bas Recht, bag ber Raifer ju ben Bahlen Abgeord-

<sup>\*)</sup> Merkwürdigerweise batirt fich bas Schisma bes Oftens, wie es noch besteht, gerabe von ber Beit, in ber im Abendlande ber große Rampf für bie Freiheit ber Rirche gefampft warb.

nete fciden tonne. Spater ftellte fich nun freilich auch beraus, bag mit ben Capitelwahlen vielfach Difftanbe verfnupft find, jumal burch eine folche Babl ber Gewählte ein fogenanntes jus ad rem erhalt, er alfo nicht, außer unter Angabe ber canonischen Grunde in Folge bes canonischen Brogeffes jurudgewiesen werben fann. In fatholifden ganbern bat fich nun in neuerer Zeit großen Theils anftatt ber Cavitelmablen bie nominatio regia geltend gemacht, wie fie benn auch icon fruber tatholifchen gurften, fo namentlich bem Ronig von Ungarn gestattet war. Gine folche nominatio regia ift aber von ber Frage febr verschieben, bie ber Inveftiturftreit erregt hat, indem es fich hier nicht bloß um Bezeichnung einer Berfon, fonbern um wirfliche Uebertragung bes geiftlichen Amtes burch ben Fürften handelte. Die nominatio regia felbst ift je nach ben Bertragen verschieben; fie ift fur fich nicht eine Prafentation im canonischen Ginne, und gibt baher auch nicht immer ein jus ad rem; ber beilige Ctuhl hat hinfictlich ber Bezeichneten freie Band.

Das moderne Staatsfirchenthum hat nun freilich jene früheren Ansprüche in seiner Weise wieder ausgenommen, und das Privilegium, Bischöse zu ernennen, sogar als ein Hoheits-Recht der Krone, das von ihr unzertrennlich, bezeichnet\*). In diesem Sinne hat auch Kaiser Joseph es als ein unbestreit-bares Recht sogar in der Lombardei angesprochen, wo dem Kaiser bisher noch kein Ernennungsrecht zugestanden war. Ja, der Kaiser glaubte noch großmuthig zu sepn, wenn er in seiner Antwort vom 13. April 1782 auf die Erklärung Pius' VI. sagte: "Wenn nur einmal mein unbestreitbares Recht anerkannt wird, so soll mir nichts zu viel erscheinen; ich bin zu diesem Zweck bereit, Sr. Heiligkeit bis an Ihr Lebensende das Ernennungsrecht auf die Hälfte der Bisthüsmer und Pfründen, ja sogar auf alle insgesammt zu übers

<sup>\*)</sup> So in Bapern.

laffen"; und in ber Antwort vom 15. April: "baß wenn im Kalle einer Erledigung ber lombarbifchen Bisthumer Se. Beiligfeit irgend eine Berfon empfehlen murbe, er bei ber Ernennung auf Dero Empfehlung Rudficht haben werbe." Dan fieht, bag Raifer Joseph bas gange Rechtsverhaltniß umgefehrt hat, und anstatt vom beiligen Stuhle ein Privilegium ju empfangen, vielmehr felbft ber Berfon bes Papftes eine Art Borfdlagerecht ale Brivilegium zu gewähren meinte. Die Bischofe aber hatten in ihrer Gingabe vom Juni 1849 ausbrudlich hervorgehoben, daß bas Recht ber Landesfürften, "bie Berfon bes jum Bisthum ju Erhebenden ju begeichnen, benfelben von ber Rirche als ein Beweis ber Dants barfeit und ihres Bertrauens verliehen worden, und baher als ein rein perfonliches ju betrachten fei" \*). Gie thaten bieß namentlich beshalb, weil bamale bie constitutionelle Staatsform bieß Recht als ein perfonliches aufzuheben, und in ben constitutionellen Mechanism zu verbrauchen brobte. Sie ftellten baber ferner auch "bie bringenbe Bitte, bag ber Raifer bieß Recht nicht ohne Beirath fatholischer Bischofe, besonders ber betreffenden Rirchenproving übe."

Durch ben Art. XIX ift nun bem Kaiser bas große Recht von Reuem bestätigt: "Se. Majestät wird bei Auswahl ber Bischöse, welche er fraft eines apostolischen von Seinen Allerburchlauchtigsten Borsahren übersommenen Borrechts (rigore privilegii) bem heiligen Stuhle zur canonischen Einsehung vorschlägt ober benennt (praesentat seu nominat). auch in Zufunst des Rathes der Bischöse, vorzüglich derselben Kirschenprovinz Sich bedienen." Es ist ein doppeltes Recht, ein Borschlags, und Benennungsrecht. Ersteres enthält mehr als letzeres, nach den verschiedenen Titeln bei den einzelnen Diöcesen, wie denn bisher z. B. in Ungarn die nominirten Bischöse sogar vor der päpstlichen Confirmation die Juris-

<sup>\*)</sup> Bei Bruhl G. 69.

biftion, die nicht den Ordo betrifft, üben konnten. Ratürlich bleibt in den Diocesen, wo das Wahlrecht besteht, der bisherige Modus, wie in Olmus und Salzburg, und ebenso behält der Erzbischof von Salzburg das Nominations-Recht für Secau und Lavant, und für Gurf in jedem dritten Erledigungsfalle. Was den bezeichneten Beirath der Bischofe betrifft, so ist der Kaifer daran natürlich nicht gebunden, allein er ist verpflichtet, ihn zu erholen; wurde es nicht gesschen, wäre dieß ein Grund für den heiligen Stuhl, den Ernannten zurückzuweisen\*).

Das Ernennungsrecht ber Bischöfe burch die Fürsten hat allerdings seine Bortheile, vielfach mehr als die Wahl durch Capitel, und ein frommer katholischer Fürst wird es nur zum Besten der Kirche üben. Allein es kann auch ebenso mißebraucht werden und ist misbraucht worden, zumal in der hand josephinischer Regenten \*\*), zum Rugen bureaumüder Referenten, aber "um den Staat hochverdienter Männer. "Solchen Misständen ist durch obige Beschränfung begegnet.

Dem Staatskirchenthum war auch ber Eid, ben bie Bischofe bei ihrer Weihe bem Papfte gelobten, anftofig. Wenn sie schworen: "gegen Jebermann bie Rechte bes heilisgen Stuhles vertheibigen, bie Rechte, Ehren, Privilegien und bie Autorität ber heiligen römischen Kirche, wie bes

<sup>\*)</sup> hinfichtlich Mallands und ber lombarbifchen Bisthumer, scheint ber Raifer bas Recht in Folge ber Wiederbesignahme ber Lomsbarbei erlangt zu haben, wo burch bas Concordat vom Sept. 1803 für die italienische Republik und später bas Königreich Italien bie früheren Privilegien aufgehoben wurden.

<sup>•\*)</sup> Selbst schmutige Stellenjägerei wuchs unter ihnen an die bischöflichen Stühle heran, so daß Kaiser Franz 1799 geradezu erklärte,
"er werbe auf diejenigen keinen Bedacht nehmen, die als Competenten um solche Burben fich barftellen, da es nach ben Grunds
fähen ber katholischen Lehre sich nicht ziemt, daß Priefter nach
höhern irbischen Burben sich sehnen." Rieber 1. c. I. 76.

Bapftes erhalten und vermehren zc. zu wollen, fowie, falls irgend etwas gegen ben heiligen Stuhl unternommen wurbe, es bem Papfte anzuzeigen" ic., fo mochte bieß allerbings benen unbequem fenn, welche bem Dberhaupte ber Rirche alles ibm gebuhrende Recht absprechen wollten. Darum fagt Rechberger: "ba bie ben Bischofen vorgeschriebene Gibesformel nach bem allgemeinften Sinne ber Borte felbft in Binficht auf ben Staat bebenfliche Artifel enthalt, fo murbe burch eine falferliche Berordnung vom 1. Cept. 1781 erflart, baß ber Staat sowohl ben ju confefrirenben Bifchof, ale ben Confefrator nur in foweit jur Ablegung und Aufnahme biefes Eibes autorifiren und fur fahig erflaren wolle, ale ber gange Inhalt beffelben in bem urfprunglich achten Sinne ber professio obedientiae canonicae und überhaupt in jenem Berftanbe genommen werbe, ber ben bochften Sonverainetaterechten und ben von jedem Bifchofe beschworenen Unterthanspflichten auf feine Art widerftreitet." Demgemaß murbe ber gewöhnlich vor der Consefration abzulegende Gid ber Treue gegen ben Landesfürsten abgeandert. Als Bins VI. (10. April 1782) eine Mobifitation ber neuen Formel verlangte, zeigte fich ber Raifer bereit, wenn fie bas Wefen ber Cache nicht berühre, und bemerkt, bag, ba in ber Formel bes Bontififales zweis beutige Ausbrude befindlich feien, biefer Gid nur in Bezug auf ben canonischen Behorfam gebeutet werben fonne (all effetto d'una ubbidienza canonica). In ber ameiten Antwort verspricht ber Raifer, ben Gib ber frangofischen Bischofe vorauschreiben \*). Die Eibesformel ber letten Jahrzehnte \*\*) ift in ber erften Salfte von ber burch bas Concorbat (Art. XX) aufgestellten verschieben; es beißt nämlich: "3ch fcmore, Gr. Majeftat lebenslang treu und unterthänig ju fepn, Befte bes Staates und Ihren Dienft nach allen Rraften

<sup>\*) &</sup>quot;Der Josephinism". S. 102 unb 112.

<sup>\*\*)</sup> Barth v. Barth. Defterreiche geiftl. Angelegenheiten. G. 25.

ju forbern." 3ft bier ber Staatsbienft überftarf betont, fo lautet von nun an gemäß Artifel XX ber Gib in feinem erften Cape: "3ch fcmore und gelobe auf Gottes beiliges Evangelium, wie es einem Bifchofe geziemt, Guer f. t. Apostolischen Dajestat und Allerhochft Ihren Rachfolgern .. Gehorsam und Treue." Dann beißt es: "Ingleichen fcmore und gelobe ich, an feinem Berfehr ober Anfchlage, welcher bie öffentliche Rube gefährbet, theilzunehmen, und weber inner noch außer ben Grengen bes Reiches irgend eine verbachtige Berbindung ju unterhalten; follte ich aber in Erfahrung bringen, bag bem Staate irgend eine Befahr brobe, jur Abmendung berfelben nichts ju unterlaffen." Der frühere Gib bot hier eine etwas odiose Form, indem es hieß: "wofern etwas ju meiner Renntniß gelangen follte, es Er. Majestat ungesaumt ju eröffnen", welche Formel übrigens mit ber bayerischen (Art. XV bes Concordates), wie mit ber bes frangofifden Concordate übereinstimmt. Der neue ofterreichische Bischofseid nimmt also garte Rudficht auf bie Burbe und Ehre bes Epiffopates, und vereidigt ben Bifchof nicht als Angeber. Diefen Gib leiften aber bie Metropoliten und Bifchofe, "bevor fie bie Leitung ber Rirche übernehmen."

Nach firchlichen Grunbfaten foll zwar berjenige, ber bem Altare bient, auch vom Altare leben; allein er ift nur Rutnießer seiner Pfründe, hat nicht frei nach Willfür mit ben Einfünften aus berselben zu verfügen, sondern die heilige Berpflichtung, das, was er nicht zum standesmäßigen Unterhalte bedarf, für die Kirche, von welcher er es empfangen, wie für die Armen wieder zu verwenden. Ursprünglich konnte baher der Geistliche gar nicht testiren; später gab ihm die Kirche hiezu das Indult, jedoch ohne sein Gewissen von der Pflicht zu entbinden. Kaiser Joseph hat auch hierin das Kirchenrecht alterirt, und den hohen und niedern Geistlichen volle freie Besugniß zu testiren gestattet \*), ohne Unterschied

<sup>\*)</sup> Rechberger. II. §. 253 - 5.

zwischen Rirchengut und Patrimonialvermögen. Starb ein Beistlicher ohne Testament, so wurde nach der bisherigen Gessetzgebung der Nachlaß in drei gleiche Theile getheilt, wovon einer der Rirche, einer den Armen und einer den Berwandten gehörte; sehr arme Berwandte hatten auch noch das zweite Drittheil anzusprechen; waren keine Berwandte da, so siel das dritte Drittheil an den Fiscus. War der Berstorbene bei keiner Kirche angestellt, so sielen den Berwandten zwei Drittheile zu. Bei Bischösen wurde das für die Kirche besstimmte Drittheil der Domkirche zugesprochen, während es nach kirchlichen Bestimmungen im Allgemeinen sur Zwede der ganzen Diöcese gehört; erst seit 1835 wurde es auch für allgemeine Zwede, besonders für die Diöcesanseminare besstimmt, wobei aber das Domcapitel sede vacante den lans besssürstlichen Consens einzuholen hatte \*).

In Ungarn waren bagegen die Bischöfe überhaupt in Folge bes jus spolii nicht befugt, testamentarlich zu verfügen, sondern mußten in jedem Falle erst. bei der Regierung das Ansuchen stellen, das nur gegen eine bedeutende Summe bewilligt wurde \*\*). Durch den XXI. Artifel ist nun den Erzbischöfen, Bischöfen und den sämmtlichen Gelstlichen in allen Theilen des Reiches frei gestellt, über das, was sie zur Zeit ihres Todes hinterlassen, zu verfügen, und zwar "nach den heiligen Kirchengesehen." Die Testirfreiheit des Geistlichen ist so wohl dem Staate gegenüber anerkannt, aber sie ist beschränkt durch die heiligen Kirchengesehe, und im Fall ein solcher ohne Testament stirbt, haben auch die gesehlichen Erben "ihre Bestimmungen genau zu beobachten." Die Kirchengesehe lauten aber im Allgemeinen, daß in einem solchen Falle die Kirche oder die Kirchen, an denen der Berstorbene gebient,

<sup>\*)</sup> Rechberger 1. c. Rleber 1. c. 559 sc.

<sup>\*\*)</sup> Studien über bas ofterr. Concordat. S. 165. Cherrier: Enchiridion I. §. 192.

die eigentlichen Erben find \*). "In beiden Fällen werden bei Bischöfen, welche den Kirchensprengel leiten, die bischöflichen Abzeichen und Kirchengewande ausgenommen senn, benn diese sind als zum bischöflichen Taselgut gehörig anzussehen, und gehen auf die Rachfolger im Bisthum über." Eine Bestimmung, die nicht mehr als billig ist. "Dasselbe wird von den Büchern dort, wo es in lebung ist, beobachtet werden."

Eine weitere Bestimmung bes Concordate betrifft bie papftlichen Refervate. 3m Mittelalter bilbeten fie ein beilfames Begengewicht gegenüber ber bie Befetung ber Rirchen-Memter mehr und mehr überfluthenben Fürftenmacht und bem Jus primarum precum ber Raifer. Gie reprafentirten überbaupt bie Ginheit und Universalitat ber Rirche über ben auflofenben Strebniffen ber Rationalitat und ben Intereffen eingelner Stanbe. Befanntlich gelang es bem Raftengeift bes Abels - Monopols bennoch nur ju fruhe, Die meiften Capitel mit fich fortzureißen. Das Wiener Concordat von 1448 regelte bie Reservate babin: bag mit Ausnahme ber bobern Dianitaten an ben Caviteln, und faftifch auch ber Seelforge-Pfrunden und ber Beneficien bes Laienpatronats, alle in ben ungeraben Monaten erlebigten Bfrunden papftlicher Befetung anheimfielen, ebenfo jebesmal bie erfte Burbe im Capitel. Die manigfaltigen Digbrauche, welche fich im Laufe ber Beit an bie Reservate hangten, bilbeten einen guten Theil ber Deutschen Beschwerben jur Reformationszeit. Das Recht an fich aber ward auch im westphälischen Frieden anerkannt. Erft im 3. 1769 ward in Defterreich bie Berleihung von Rirdenamtern an Auslander verboten. Den 7. Dft. 1782 aber verordnete Raiser Joseph ohne weiters: "bag die menses papales, wo beren einige irgendmo beobachtet merben, fur's Runftige ganglich aufgehoben feien, und funftig ad nomina-

ŀ

<sup>\*)</sup> Schenfl Inst. juris can. 11. ed. §. 726.

tionem regiam gehoren"+). Titel und Burben in Rom nachs ausuchen ober von da anzunehmen, war icon feit 1781 verpont. Auch bie Emferpunftatoren erflarten bie romifchen Berleihungen fur wirfungelos (Nro. 9). Seither hatten bie Bapfte gar teinen Ginfluß mehr auf bie Befetung ber Canonifate ic. in Defterreid. Forberte bas Tribentinum bezüglich ber lebe tern, bag wenigstens bie Salfte ber Canonifer Briefter feien, baß fie bie "gur Erfüllung ihres Amtes nothwendigen Rennts niffe und Tabellofigfeit in Sitten" befägen, ferner bag menigstens bie Salfte ber Domherrn Magifter, Dottoren ober Licentiaten ber Theologie ober bes canonifchen Rechtes feien : fo ftellte ber Raifer nun auch noch andere Bebingungen. 3m Beifte ber neuen foulmeifterlichen Uniform warb verorbnet, daß feiner ein Rirchenamt erhalte, ber nicht feine Studien bes geiftlichen gaches in ben f. f. Erblandern gurudgelegt, ober alle vorgeschriebenen Brufungen gemacht habe; ferner: bag feiner gemählt werben burfe, ber nicht wenigstens gehn Sahre in ber Seelforge, im Lehramt ober in Seminarien gewirft. Co übte bas Staatsfirchenthum freilich auch die Strafe an ben Caviteln, welche bie Bestimmungen bes Tribentinums außer Acht gelaffen, sowie an ihrer abeligen Ausschließlichkeit.

Gemäß dem Concordat ift nun die erfte Burde der freien Bergebung Er. Heiligkeit zugesprochen; im Falle aber diese einem weltlichen Privatpatronate unterliegt, die zweite. "Für die übrigen Dignitäten und Domherrnpfründen aber wird der Raiser zu ernennen fortsahren." Hiemit sind also die papstelichen Reservate mit Ausnahme der ersten Burde ausgegeben und dem Raiser außer seinem patronatsrechtlichen Prasentationsrecht auch die papstlichen Monate überlassen. Bon den Dignitäten und Canonicatsstellen sind aber ausgenommen "diejenigen, welche dem freien bischöslichen Berleihungsrecht wie einem rechtmäßigen Patronatsrechte unterliegen", wie zu. B. die Universität Wien ein solches Patronatsrecht au

<sup>\*)</sup> Bei Pachmann II. 30.

ben Capiteln ju Bien und Ling ubt. Bezuglich ber Gigenschaften ift jest bestimmt-, baß "nur Priefter hiegu beftellt werben fonnen, welche sowohl die von ben heiligen Rirdengeseben allgemein vorgeschriebenen Gigenschaften befigen, als auch in ber Seelforge, bei firchlichen Befchaften ober im firchlichen Lehramte fich mit Auszeichnung verwendet haben." Bene josephinischen Bedingungen, sowie bie Rothwendigfeit abeliger Geburt und abeliger Titel, gegen welche bie Rirche von je geeifert \*), und bie Bifcofe in ihrer Gingabe fcblechtbin fich ausgesprochen, find aufgehoben. Gine Ausnahme ift nur ba gemacht, wo bie Stiftung fur Abelige lautet, wie 3 B. bei ben Sevopisch - Lichtensteinischen Domherrnftellen ber Kall ju fenn fceint. Endlich wird bie vom Raifer Frang \*\*) eingeführte Beife ber Befegung, Die an einigen Capiteln Bewohnheit geworben, "burch öffentlichen Concurs biefe Domberrnftellen zu vergeben", loblich genannt und flipulirt, "baß fie forgsam in Rraft erhalten werben mogen." Diefe Beftimmung ift um fo wichtiger und heilfamer, als bas mehr ober weniger ausschließliche Ernennungerecht ber ganbesfürften fo gut arge Difftande erzeugt, ale ber fruhere, ebenfo ausschließliche abelige Corporationsgeift ber Capitel; es corrumpirt fie ju leicht, nur in entgegengesetter Richtung, indem es fie ju gehorfamen Dienern ber Staatsgewalt macht.

Der XXIV. Artifel begründet in Desterreich die schon früher, besonders aber von dem Tridentinum vorgeschriebenen Burden und Aemter an Metropolitans und bischöslichen Kirchen: des Canonisus Theologalis und des Bonitentiars, von denen die erstere auch an Collegiatsirchen bestehen soll. Als Amt des Canonisus Theologalis bestimmt das Tridentinum (V. c. 8 de res.), daß er die heilige Schrift erkläre und ausslege, "damit jener himmlische Schap heiliger Bücher, welche der heilige Geist den Menschen mit der größten Freigebigkeit

<sup>\*)</sup> C. 37. X. de praeb. 3. 5. \*\*) Rieber I. 143.

überliefert, nicht vernachläffigt barnieberliege", und bie Sys nobe bringt befondere barauf, bag Borlefungen ber beiligen Schrift gehalten und eine Pfrunde bafur errichtet werbe. In Deutschland icheint bas Umt nie recht in's Leben getreten gu fenn; auch in Bayern ift trop ber Borfchrift bes Concordates bisher noch nichts gur Ginführung gefchehen, mabrent in Italien bem Bolfe vielfach recht fleifig bie einzelnen Bucher ber heiligen Schrift erflart werben. Dieß wird funftig nun auch in Desterreich an ben bischöflichen und Collegiatfirchen nach Borfdrift bes Tribentinums ber Kall fenn. icoflicen Bonitentiare entftanben, nachbem bas Inftitut ber öffentlichen Bugungen und ihre Bufpriefter aufgehört ober ihre Bedeutung verloren hatten. Defhalb verordnete icon bas IV. later Concilium 1215, baß an jeber Metropolitans und Cathebralfirche ein bischöflicher Bonitentiarius ernannt werbe, ber bas Buffaframent an ber Stelle bes Bifchofs mit beffen größerer Bollmacht hinfichtlich fcmerer Berbrechen vermalte. 3mar hat bas Concilium von Trient (Sess. XXIV. c. 8 de ref.) noch barauf aufmerkfam gemacht, "baß gemäß bem Apoftel bie öffentlichen Gunber öffentlich ju bestrafen feien, bamit fle biejenigen, bie fie ju bofen Sitten verführt, auch burch bas Beispiel ihrer Befferung jum gerechten Leben wieber jurudrufen", allein bem Bifchofe es überlaffen, "bie offentliche Bufe in eine geheime umzuwanbeln, wenn er es für zwedmäßiger halt." In neuerer Beit war bas Amt bes hiefur aufgestellten Bugpriefters gewöhnlich einem Canonifus übertragen, ohne eigene Pfrunde. Rach Artifel XXIV bes Concordats Scheint nun eine eigene Pfrunde fur beibe Memter in Aussicht zu fteben, zu ber ber Bifchof bas freie Bergebungerecht bat, gemäß ben Beschluffen bes Concils von Trient und ben papftlichen Anordnungen, worunter vorzuge lich wohl die Conftitutio Benebifte XIII., Pastoralis officii (19. Mai 1725) ju verfteben, bie eine Confurs - Prufung auch hiefur anordnet. (Schluß folgt.)

## XLIII.

## Urfacen und Folgen ber Erblichwerdung aller Leben in Deutschland.

(Fortfegung.)

Saufig fprechen unfere beutschen Siftorifer geheimnigvoll von einem fogenannten Berfall ber alten Bauverfaffung, welder im Laufe bes 11ten ober 12ten Jahrhunderts eingetreten Bas Berfall! Durch bie Erblichfeit ber Comitate ober vielmehr burch ihre Urfache, bie gutsherrliche Bewalt, welche bie Grafen an fich riffen , hatten bie alten Gaue fammt ben ebemaligen Gaugerichten aufgehort. Bar es einem ber neuen Saufonige gelungen, ben gangen Bau, in welchem ehemals feine Borganger ale fonigliche Beamte fagen, in feine guteherrliche Gewalt ju bringen, fo befaß er ben gangen Bau als Eigenthum; ber Gau hieß zwar noch Comitat, aber ber comes verfügte über eine gange anbere Dacht ale fruber. Satte er bagegen nur ein Stud einzusaden vermocht, fo wurde bas Stud fein Comitat und ber übrige Theil fiel bem Rachbar ju, bem es ebenfalls gegludt mar, bie Rolle bes Gau-Ronigs burchzuführen. Gin prachtiges Beifpiel liefert bie baperifche Geschichte bes Jahres 1065. Unter bem 11. Juni bes genannten Jahres verschenft ") Ronig Beinrich IV. an

<sup>\*)</sup> Monum. boica X, 38.

ben Stuhl von Briren die Abtei Polling (bei Beilheim uns weit des Burmsees), gelegen im Gau hausen und im Comitat des Grafen Sigemar. Zwei Monate später schenkt \*) berselbe König an das Hochklift Freising die Abtei Benedikt-Beuren (am Rochelsee), gelegen im Sundgau und im Comitat des Grafen Sigemar. Der bayerische Sundgau, wie der Hausengau waren uralte und zwar große Gaue, denen ehesmals eigene Grasen vorstanden. Jeht ist es anders geworden. Ein und derselbe Herr Sigemar hat von einem, wie dem andern ein Stück, nämlich ohne Zweisel dassenige, in welchem er überwiegender Grundherr geworden ist, so sedoch, daß er über das in demselben gelegene Kloster die altherkömmslichen Grasenrechte übt, während seine sonstige Stellung gegen früher sich wesentlich geändert hat.

Schon im Jahre 1009 war bie Erblichfeit ber Comitate Regel; benn Dietmar von Merfeburg berichtet \*\*): "bem berfommlichen Rechte gemäß habe Ronig heinrich II. um Beihnachten 1009 an Theodorich, Debi's Cohn, die Graffchaft feines verftorbenen Batere vergeben." Allein als Beit puntt, ba unfere Raifer fur immer ben Wiberftand gegen bie Erblichfeit bes Comitate aufgaben, barf man bas Gefet \*\*\*) vom Jahre 1024 betrachten, fraft beffen Conrad II. verbot, Colbatenleben je wieber ben Cobnen verftorbener Dienftmannen zu entziehen. Gleichwie bie Grafen ursprünglich Bafallen ber Raifer maren, fo hatten erftere wieder als Dienftmannen Coldaten unter fich, die jum Rohn ihrer Dienfte Lebenguter genoffen. Durch obiges Befet verpflichtete Conrad II. bie Grafen, ben Sohnen ihrer Solbaten ftets bas vaterliche Leben ju belaffen. Die Abficht bes Gefeges ging ohne Frage babin, ben Berband gwifchen bem Grafen und

<sup>\*)</sup> Monum. boica VII, 91.

<sup>\*\*)</sup> Chronic. VI, 34. Bert III, 821.

<sup>\*\*\*)</sup> Gfrorer Rird. Gefd. 1V, 220.

seinen Basallen zu lodern und lettere unabhängiger vom ersteren zu machen. Es war, als ob der Kaiser den Grasen gesagt hätte: Wie Ihr mir und dem Reiche gethan, so gesschehe es Euch, habt Ihr mich aus der freien Berfügung über die großen Lehen des Reichs verdrängt, so sollt auch Ihr Eure Dienstleute nicht mehr nach Gutdunken wechseln dursen! Rach Erlassung eines solchen Gesetzes mußten die Kaiser besgreislicher Weise auf fernere Bersuche wider die Erblichkeit der Comitate verzichten.

3d habe bereits auf eine gwar absichtlich verborgene, aber fehr wichtige Folge ber Erblichfeit bes Comitats aufmertfam gemacht, namlich, bag burch fie bie altern Baugerichte mit ber herrschaftlichen Gerichtsbarfeit, welche ber Erbgraf ale Grundherr übte, jufammenfielen, ober vielmehr bag erftere von ber letteren verschlungen murbe. Das mar ein schwerer Schlag fur bie übrig gebliebenen fleinen Freien, bie etwa noch ihre Unabhangigfeit gerettet haben mochten. 200 follten fie klagen, im gall ber Graf felbft ober feine Amtleute ihnen Unrecht gethan hatten? etwa vor der gräflichen Curie ba und bort, die ja fo gut ale er felbft war? Raum fonnte es feblen, daß die Raifer einen fo fcreienden Uebelftand in Erwägung jogen und auf Abhilfe fannen. 3rre ich nicht gang, fo ift genau um bie Beit, ba bie Erblichfeit ber großen Leben ben Sieg errang, eine neue Organifation ber Baugerichte versucht worben, von ber jeboch nur burftige Spuren vorliegen. Seit ber zweiten Balfte bes 10ten Jahrhunderts tauchen Beamte auf, welche ohne 3weifel mit ben Grafen zusammenfielen, aber nicht den Titel comites, sondern den anbern praesides erhalten. 3ch glaube faum bemerfen gu muffen, daß bas Wort praeses ftete eine richterliche Bebeutung hat. In einer Lorfcher Urfunde\*) vom Jahre 966 heißt es: "gewiffe Guter feien gelegen in ber Feldmart Reuenbeim,

<sup>\*)</sup> Cod. lauresh. I, 356.

im Lebbengau und im Berichtsbezirf bes Grafen Conrad (in praesidatu Conradi comitis). Boju ber feltfame Ausbrud +)? Eine um bie Mitte bes 11ten Jahrhunderts in Gubbavern entworfene Lifte ehemaliger Rlofterguter bes Stifte Tegernfee führt \*\*) als Besiger folder ganbereien feche verschiedene praesides auf: namlich Dito von Diefen, Otto de Diezun praeses (Stammvater ber Anderer Grafen), Engelbert (Ditglied der Rraiburger Engelberte), Belf, Welf praeses (Belf V., Bergog von Rarnthen), Guno von Ripolbeberg (nachmaliger Pfalgrap), einen zweiten Cuno aus bem gleichen Saufe (mit bem Titel aulicus praeses b. h. Pfalggrav), Beinrich von Regensburg (Heinricus ratisbonensis praeses, ber gleichnge mige Burggraf von Regensburg aus bem Saufe Babo's ift Auch fonft fommen in Bayern um Diefelbe Beit Die nämliche Erscheinung wiederholt fich in praesides vor. Die Lebensgeschichte bes Bischofs Meinwerf von Baberborn ermahnt \*\*\*) um 1010 ein Allob, gelegen in ber Braficaft Udo's, bes Berichtsherrn von himmerfelben - in comitatu Udonis praesidis in Himervelden. Paderborner Urfunde +) vom Jahre 1100, laut welcher ein Rauf bestätigt wird ju Donnereberg in ber Gerichtsfigung bes praeses Erfo. Urfunde vom gleichen Jahre: Berichtofigung bes praeses Walo im Orte Burg. Urfunde ++) von 1102: Graf Liupold wohnt einer Gerichtssitzung bes praeses Walo an.

Mit Recht fragt man: marum erhalten einzelne Grafen ben Titel praesides und zwar offenbar mit Bezug auf bas

<sup>\*)</sup> Ebenso eine zweite Lorscher Urfunde vom Jahre 969: villa Empele in pago Dehsendron (fonft Tefterbont genannt, ein niederlandis scher Gau) in praesidatu Ansfridi comitis. — God. lauresh. I, 127. vergl. mit I, 164.

<sup>\*\*)</sup> Monum. boic. VI, 162.

<sup>\*\*\*)</sup> Leibniz script. Brunsvic. I, 541, Nr. 36.

<sup>†)</sup> Schaten annales Paderbonenses I, 649 unb 656.

tt) Dafelbft.

Berichtsmefen, mabrend bie andern ben alten Ramen comites fortführen? 3ch meiß nur eine Antwort hierauf, namlich folgenbe. Bur Beit, ba bie Comitate in erblichen Befit ber betreffenben Saufer übergingen, feien anftatt ber altern Bauges richte größere Gerichtsfprengel gebilbet morben, beren Leitung man einzelnen Grafen, die befonbere befähigt ichienen, übers trug. Die neuern Berichtsgrafen erhielten bann in lateinis fchen Urfunden ben Chrentitel praesides, mahrend biejenigen Erbgrafen, welche nicht ben gleichen Borgug erlangten, mit bem frubern Ramen fich begnugen mußten. Sauptaufgabe ber neuen Berichte mag gemefen fenn, wiber bie fleinen Baufonige Recht zu fprechen. Gine Beftätigung biefer meiner Unficht finde ich in einer baverifchen Urfunde aus bem Jahre 1040, von welcher zufälligerweise auch eine altbeutsche lebere fetung ju une fam. Der lateinische Tert fpricht \*) von Butern, bie gelegen find in ben Comitaten bes öfterreichischen Markgrafen Abalbert und bes Brafes Dietmar. Die lieberfetung \*\*) lautet: gelegen in ben Grafichaften herrn Albrechts bes Marfgrafen und herrn Dietmars bes ganbriche Rach Ginführung bes Schwabenspiegels entstanben befanntlich größere faiferliche Gerichtesprengel unter bem Ramen Landgerichte, fur Dber- und Rieder-Schwaben ju Rotweil und Weingarten, fur bas Bergogthum Rain - Franken au Burgburg, für bas Rurnberger Burggrafenthum ju Unds bach. In obiger Ueberfegung bes unbefannten Monche febe ich einen Beweis, daß etwas Achnliches icon ju ben Zeiten ber Ditonen und Salier versucht worden ift; unverfennbar verfteht berfelbe unter Landrichter eine bobere Burbe, als bas bloße Comitat. Dem fei, wie ihm wolle, die neue Einrichtung gewann feinen Beftand, und nütte nicht viel, benn sonft mußte mehr von ihr bie Rebe fenn. Richts trieb in Deutschland fefte Burgeln, ale bie ariftofratifche Erbmacht,

<sup>\*)</sup> Monumenta boica IX, 148. \*\*) Ibid. S. 151.

bas geiftliche Stift und die Stadt, die freilich seit dem 16ten Jahrhundert auch die beiden lettern durch die erstere mittelst einer weltbekannten Umwälzung aufgespeist worden sind, welche man unfinnigerweise Kirchenverbesserung zu nennen beliebt hat.

Die Erblichkeit ber großen Lehen ift ein Ereigniß von höchfter Tragmeite, hauptfächlich beghalb, weil fie die Unterbrudung bes achtungswertheften Standes ber gangen Ration, namlich ber Gemein-Freien in fich schloß. Indeß fei mir die Bemerfung gestattet, bag mit ber Bucht bes Angriffs auch bie Rraft bes Wiberftandes wuchs, und bag in Rurgem nicht blog bie Stadt, fondern auch die beutsche Bauernschaft mit ben Baffen in ber Sand entriffene Rechte jurudzuforbern begann. Deutlicher als irgent eine andere Thatfache beweist jene Erblichfeit, daß unfere Ronige übel berathen maren, indem fie bie Blane Julius Cafars und Carls bes Großen nachtraumten. Wahrend fie ihre Blide nach Italien manbten und um bie Weltherricaft fich abmuhten, ju beren Erringung und Behauptung ihnen bie nothigen Mittel fehlten, untergruben ju Saufe Maulmurfe mit emfiger aber verborgener Thatigfeit Grund und Boben, auf bem ihr Thron fand.

Im llebrigen hat die Erblichfeit ber großen Lehen ihre eigene Art von Romantik, und rief eine Reihe Institute in's Leben, die zum Theil recht poetisch Kingen. Die erste Folge war, daß die Gemahlin des Grasen, des Herzogs, den Ramen comitissa und ductrix oder ducissa empfängt, und daß die Kinder, die sie gebärt, von Haus aus Grasen und Grässinen, Herzoge und Herzoginen sind. Man darf versichert seyn, überall, wo diese Ramen vorkommen — und sehr schnell werden sie Mode — da ist auch die Erblichkeit fertig. Es wäre ein Irrthum, die Anwendung des fraglichen Ramens sür eine mißbräuchliche zu halten, etwa wie man heutzutage die Frau des Obersten Oberstin, die des Prosessors Prosessorin nennt. Die Erbgräss nicht bloß so, sondern sie

war es, so gut als bie Konigin, ober bie große Gutsherrin nicht bloß Königin und Gutsherrin heißt, sonbern wirklich ift.

Die zweite Frucht, welche bie Erblichkeit trug, mar bie Erbauung ber Stammburg. In früheren Zeiten hatte fein Bafall es magen burfen, ohne befondere Erlaubnig ber Rrone eine Befte anzulegen, und nur gegen außere Feinde, nicht für geheime Berechnungen heimischer Chrsucht murbe bie Erlaubniß ertheilt. 3ch will einige Beispiele anführen. Bischof Ubalfried von Gichftabt erfannte bie Rothwendigfeit, jum Soute feines Sochfiftes Befestigungen wider Die rauberifchen Ginfalle ber Ungarn ju errichten, und manbte fich begbalb an ben Sof. Konia Conrad I. entsprach biefem Bunfche, und gestattete burch Urfunde\*) vom 9. Cevt. 918 bem Bischofe eine urbs, b. h. eine Burg anzulegen. Die gleiche Erlaubniß ertheilte Raifer Arnulf burch Urfunde \*\*) vom Jahre 898 bem Bafallen Beimo, aber er machte ausbrudlich jur Bedingung, bag fich Seimo barum bem Berichtebann bes Grenggrafen Aribo nicht entziehe. Wie vorfichtig und flug! Arnulf ahnt, bag bie Erbauung abeliger Burgen gar leicht ben politischen Gehorsam ber Basallen und die gerichtliche Ordnung bes Reichs umfturgen fonne.

<sup>\*)</sup> Monum. boica XXVIII, S. 157, Num. 110: Udalfridus indicavit nostrae serenitati, qualiter Hludovicus bonae memoriae rex condonasset-ei-in suo episcopatu aliquas munitiones et firmitates contra paganorum incursus moliri-ideoque concedimus ei urbem construere. Deutlich erhellt aus Bergleichung beiber Sähe, daß urbs eine Burg bezeichnet. Denfelben Sinn hat das Bort in der befannten Stelle Midufinds, wo diefer Chronist von den Bauten heinrichs l. redet. Die meisten neueren historiser verstehen unter den urdes heinrichs wirfliche Städte, während doch mit etwaiger Ausnahme Mersedurgs — das ursprünglich auch ein Schloß war — keine einzige Stadt nachgewiesen werden kann, die heinrich I. erbaut hat. Ueberhaupt ist das Erbauen von Städten eine schwierige Sache, bei der die Natur das meiste thun muß.

Best, b. h. feit Erblichmachung ber großen Leben, wird es anders. Ohne ben Raifer ju fragen, erbauen die herren um die Wette Burgen. Ungablige muffen im Laufe bes 11ten Jahrhunderte entftanden fenn, und aus bem Beifpiel bes Erbquere von Soben-Achalm erfieht man, bag geeignete Berge Spigen fehr theuer bezahlt wurben. Jebe Burg mar eine That. Wenn, wie vom Urgrofvater Raifer Friedrich bes Rothbarts, weiter gar nichts ergablt wirb \*), ale bag er feinen Bohnfig auf bem Schlößchen Buren (jest Bafchenbeuren) awischen Omund und Goppingen nahm, beweist biefer eine Bug aufftrebenben Chrgeig. Wie mit allen Anstalten, bie ben Reichs-Berband fprengten, ift ber Ueberrhein ober lotharingien auch mit bem Beispiel ber Burgenerbauung fur Privatzwede vorangegangen. Bifchof Dietmar von Merfeburg, ber bieß melbet, burchschaute bie Folgen. "Wie gut mare es", ruft \*\*) er aus, "wenn die Bewohner jenes Landes, die ftets jum Bofen einmuthig find, jur Ausführung ihrer ichlimmen Ubfichten feine Burgen hatten; nun find aber biefe verberbliden Nefter gang baju gemacht, jene abscheulichen Bunfche zu verwirklichen."

Bahlreiche Beispiele zeigen, daß häusig neben der Stamm-Burg auch noch das Hauskloster erstand. Sehr viele Stifte ber Art sind im Laufe des Iten Jahrhunderts meist unter Heinrich IV. gegründet worden. Das Bisthum hatte schon zu den Zeiten Heinrich's II. in ausgedehntem Maße zu bauen angefangen \*\*\*); es blieb auch jest nicht zuruck. Eine Thätigkeit im Bauen herrschte durch ganz Deutschland, wie vielleicht nie vorher und nie nachher, eine Thätigkeit, die auch durch den Bürgerkrieg nicht unterbrochen worden ist. Bekanntlich reicht zum Bauen die Phantasie nicht aus. Man

<sup>\*)</sup> Martene collect. II, 557. Fridericus genuit Fridericum de Buren.

<sup>\*\*)</sup> Chronic. VIII, 9. Bert III, 866.

<sup>\*\*\*)</sup> Gfrorer Rirchen: Befdichte IV, 208.

muß bie Sand voll Gelb haben. Die Mittel zu ben Bauten lieferte ber allgemeine Wohlstand, ber unter Conrad II., und hauptsächlich unter Heinrich III. durch die tiefe Ruhe im Innern und ben machsenden handel aufblühte. Große Gelb-Summen ftromten unaufhörlich burch bas Reich. Dietmar von Merfeburg ergablt \*), Bifchof Bruno von Berben, ber 962 ftarb, habe in besagter Stadt eine schone Sauptfirche aus holy erbaut, weil es in bortiger Begend an Steinen mangle. An einer andern Stelle gibt eben berfelbe ju verfteben \*\*), bag noch um bie Mitte bes 10ten Jahrhunderts bie meiften Rirchen Sachfens aus Holz bestanden. Allmählig traten jest fteinerne an ihre Stelle. Der unbefannte Mond, welcher um 1140 bas leben bes trefflichen Altmann befchrieb, ber 1091 nach 26 jahriger Amteführung ale Bifchof von Baffau ftarb, ruft \*\*\*) aus: "Ihr weltlichgefinnten Bifcofe biefer Beit, wenn 3hr verfcheibet, welcher Ruf folgt Euch in's Grab? ber Ruf von Rirchenerbauern? Rein, sondern ber Ruf ber . Grundung von Burgen, die 3hr mit bem Schweiße ber Armen, mit bem Pfenning ber Wittme aufthurmtet, nicht um bofe Beifter zu bannen, sonbern um Menschen, Gure Mitgefcopfe, ju übermaltigen. Undere aber handelten die beiligen Bischöfe, welche bachten, wie Altmann." Beiter unten fagt +) er bann: "Ich vermag faum ju beschreiben, wie viele Rlos fter Altmann gestiftet, wie viele Kirchen er erbaut und geschmudt hat."

Die Werke, mit welchen sich die beutsche Baukunft bes 11ten Jahrhunderts beschäftigte, waren gewöhnlich breifacher Art: die Festung oder Burg, das Rloster, die Kirche. Hiezu kamen aber noch als vierte Aufgabe Erdarbeiten der kunften

<sup>\*)</sup> Chronic. II, 21. Bert III, 753.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. II, 26. S. 757.

<sup>\*\*\*)</sup> Vita S. Altmanni bei Gretfer Opp. VI, 449 b unten fig.

<sup>†)</sup> Ibid. 455 a unten.

und ichwierigften Art. Gin berühmter Rlerifer bes 11ten Sahrhunderts bat ale Meifter aller 3meige ber Baufunft fic ben Weg zu ben bochften firchlichen Burben gebahnt; ich meine ben Schwaben Benno, ber, in niebrigem Stanbe geboren, ju Reichenau unter Leitung hermann's bes Lahmen, ben Grund ju einer feltenen miffenschaftlichen Bilbung vorzüglich in ber Mathematif legte, bann ale Baumeifter in bie Dienfte bes falifden Raiferhaufes trat, und jum Lohne bas Bisthum Denabrud erhielt, bem er von 1068 bie 1089 vorftanb. Benne's Lebensbeschreiber bebt außer ungabligen Reftungs - und Rirchenbauten ruhmend hervor, bag er burch einen früher unzuganglichen Sumpf eine prachtige Runfiftrage führte \*), und ein anderes Unternehmen abnlicher Art bei Speier vollbrachte. Der Rheinstrom, ber bamals ein anberes Bett hatte als jest, untermublte bie Grundlagen bes von ben Saliern erbauten herrlichen Domes, ber beute noch, burch bie Grofmuth Ludwigs von Bayern im Innern wiederhergeftellt, den Ruhm altbeuticher Baufunft verfundet. Benno wurde gerufen und half ber Befahr grundlich ab, indem er burch fteinerne Damme, Die er in ben Strom bineintrieb, bem Rhein einen anbern Lauf aufnothigte \*\*).

Die höchken Bluthen ber Kunst fallen nicht vom hims mel herunter, sondern sie sind das Ergebniß langer Borars beiten, vieler halbgeglückten oder sehlgeschlagenen Bersuche. Wer will läugnen, daß die Spisbogenkirche das höchke ift, was der Menschengeist im Jache der Bautunst hervorzubrins gen vermocht hat. Run sage ich, die Bauten aus den Zeisten der Salier waren Borschule und Unterlage jener Münster, welche das 12te und 13te Jahrhundert auszusühren begann. Häten unsere Steinmesen und Baumeister nicht

<sup>\*)</sup> Vita Bennonis c. 15 bei Eccard corpus histor. medii aevi II, 2171.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. c. 27. S. 2182.

burch jene Arbeiten Gelegenheit gefunden, fehr Bieles und Treffliches zu lernen, fo murben fie nicht im Stande gemefen fenn, hundert Jahre fpater bas Sochste zu leiften.

Die beften Ropfe ftrengten im 11ten Jahrhunbert ihre Rrafte an, um bie Runft im Sinne ber Rirche nach allen Ceiten ju vervollfommnen. Bon ben brei großen Mitteln, welche bie Wirfung bee Münftere vollenben - ich meine bie Orgel, die Glode und Die gemalte Kensterscheibe - gebort \*) bas erfte, bie Orgel, noch ben farolingischen Beiten an; bas zweite, bie Blode, ift unter ben Caliern mefentlich verbeffert; bas britte, bie Kenfterscheibe, ift unter bem britten Otto erfunden worden. In ben Stadten bestanden Glodengießereien, aber auch einige Rlofter, namentlich Tegernfee und Rieberaltaich, befagen urfundlich folche Wertstätten und lieferten treffliche Arbeit \*\*). lleber bie gemalten Scheiben ift eine ergreifende Stelle auf uns gefommen. Abt Gobbert, ber von 983 bis 1001 bem Rlofter Tegernfee vorftanb, fcbreibt \*\*\*) an ben Grafen Arnold: "Richt genug tonnen wir Guch bans fen fur bie Gabe, mit ber 3hr und befchenft habt, eine Babe, die meder bas Alterthum fannte, noch wir felbft je ju ichauen hofften. Bieber mußten unfere Kenfteröffnungen mit Borhangen jugebedt werben, jest leuchtet ber Sonne golbener Strahl burch buntgemaltes Glas auf bie Marmor-Platten unserer Rirche. Ber bas fieht, bem pocht vor Freude bas Berg; fo lange biefes Gotteshaus fteht, wirb Dein Rame bei Tag und Nacht gepriesen werben. Bir bitten Dich, bie Ramen ber Deinigen und aller Andern, die Dir am Bergen

<sup>\*)</sup> Gfrorer Rirchengeschichte III, 948.

<sup>\*\*)</sup> Die Beweise bei Gunther's Geschichte ber literarifchen Anftalten Baperns I, 178, 376, 382, 385.

<sup>\*\*\*)</sup> Bez Thesaur. anecd. noviss. Vol. VI a, S. 122 fig. Rum. 3: auricomus sol primum infulsit basilicae nostrae pavimento per discoloria picturarum vitra.

liegen, auf einem Pergament verzeichnet hieher zu senben, bamit wir ihrer stets im Gebete gebenken können. Unsere jungen Bursche, welche Du die Runst gelehrt hast, schiden wir an Dich zurud, bamit Du sie prüfest, ob sie die nothe wendige Bollsommenheit erlangt haben" u. s. w. Ueber die Personlichkeit des Grafen. Arnold ist nichts weiter bekannt. Vielleicht war er der gleichnamige Graf Arnold von Lamebach, Bater des Markgrafen Gottsried von Bütten und des Bischoss Abalbero von Würzburg. Jedenfalls sieht man, daß er Glashütten, wahrscheinlich im böhmischen Wald, besessen haben muß, in welchen die Kunst entweder entdedt oder ausgebildet wurde. Der Abt von Tegernsee legt einen großen Werth auf die Ersindung, und entschließt sich, ohne Weiteres der neuen Kunst in seinem Kloster eine Wertstätte zu bereiten,

Ausschließlichkeit liegt im Befen ber Ariftofratie; jebet Erbherr will fur fich etwas feyn, nicht mit Andern vermengt werben. Merkwürdig ift, wie lange biefer Trieb auf volle Befriedigung martete. Das erfte und naturlichfte Erfordernig, ber Kamilien - Rame, fehlte bis ju Anfang bes 11ten Jahrhunderte; nur Taufnamen waren im Brauche, und Gleiche namige fonnten nur burch Beisebung bes Ramens, ben ber Bater führte, untericieben werben. Kruber fucte man baburch einigen Erfat für ben angegebenen Mangel, baf in einzelnen Kamilien gewiffe Namen, wie g. B. bei ben Rraiburgern Engelbert, bei ben Commerfenburger Pfalzgrafen Friedrich, bei ben Bahringern Bertholb ober Berthilo, bei ben bayerifchen Bfalggrafen Cuno, im fachfifchen Raiferhaufe Otto, bei ben Callern Beinrich, bei ben Dillingern Rangold, erblich murben. Erft ber Stammname, ben bie Burg fcuf, fcaffte bem Beburfniß ber Absonderung volle Befriedigung; aber taum hat er ein Menschenalter bestanden, fo ift auch fcon ein zweites glanzenberes Beichen ba, welches im öffentlichen und Brivatleben die eine bochgeborne Familie von ber anbern unterscheibet, nämlich bie funftliche Figur auf bem Schilb, aus welcher später bas eigentliche Wappen und bas Jufiegel herauswuchs.

In die letten Jahre Raifer Beinriche IV. faut befanntlich ber erfte glorreiche Rreuging, ber bas beilige Grab von ber herrschaft bes Islam befreit hat. Einer ber Gefcicht-Schreiber biefer Unternehmung, Abt Wibert, meldet \*), baß ber Bruber Gottfriebs von Bouillon, Balbuin Graf von Ebeffa, einen golbenen Schilb vor fich hertragen ließ, auf bem ein Abler abgebildet mar. Es ift ohne Frage ein Bappenschild, ben er beschreibt. Allein bie Wappenschilbe fommen wenigstens fechszig Jahre früher in Deutschland vor. Laut bem Beugniffe bee Czechen Cosmas fprach \*\*) Ronig Beinrich III. icon im Jahre 1040 alfo ju ben Bohmen: "wenn 3hr nicht thut, was ich verlange, fo follt 3hr erfahren, wie viel gemalte Schilde mir ju Bebote fteben." Der Beifat "gemalt" ift nicht mußig, fonbern bat eine nachbrudliche Bebeutung. Der Ronig ruhmt fich nicht bloß ber Bahl feiner Colbaten, fonbern er will fagen, bag viele Bornehme, b. h. herren mit gemalten Schilben, seinem Banner folgen. Dhue Frage beweist bas Beugniß bes Cosmas, baß icon im Jahre 1040 bie großen Lebentrager ber beutfchen Krone als unterscheidenbe Auszeichnung befondere Figuren auf ihren Schilben führten.

Die Stammburg auf bes Berges Spipe hatte taum Werth gehabt, wenn ber Erbherr, ber oben faß, nicht über ein möglich großes Dienstgefolg verfügte, bas bei bem balb offenen, balb geheimen Kriege Aller gegen Alle, ben bie Erblichfeit ber großen Lehen herbeiführte, ihn allein in Stand sehen fonnte, bas bereits Errungene zu behaupten, und auf Rosten bes Rachbars noch mehr zu erwerben. In der That war Dichten und Trachten ber Herrn vorzugsweise auf Ber-

<sup>\*)</sup> Bongarsius gesta dei per francos. €. 555.

<sup>\*\*)</sup> Bert IX, 72.

mehrung ber Dienstmannschaft gerichtet. Belde Mittel mablten fie? Die wohlfeilften und jugleich juverläßigften! Batten fie freie Leute in Wehrdienst genommen, fo wurde bieß erftlich viel Gelb gefoftet haben, und mare nicht einmal ficher gemefen; benn wer burgte bafur, bag ein folder freier Golbat nicht fich beigehen ließ, bei paffenber Belegenheit gegen feine herren biefelbe Rolle ju fpielen, welche jene ber Rrone gegenüber fpielten? Bar es nicht fluger, wohlfeiler, ficherer, wenn bie gestrengen Berren - strenuus ift gewöhnlich ber ehrende Beiname fur ben Grafen - aus ihrer borigen Bauernicaft bie ftarfften und berbften Buriche herauszogen, eis nem jeben Schwert, Spieg und Schild in Die Banb, auf ben Ropf einen Belm und bagu ein Rogs ober guß. Leben gaben, von welchem ber neue Dienstmann leben fonnte? Benau biefer Weg ift eingeschlagen worben. Eine Urfunbe Conrade II. gibt Aufschluß. 3m Jahre 1035 grundete ber genannte Raifer bas Rlofter Limburg im Speiergau, und ftattete baffelbe mit acht Dorfern aus. Bugleich bestimmte er, bamit nicht inefunftige ber Abt ju viel von ben Infagen ber gestifteten Dorfer forbere, ober lettere ju wenig leiften, bie Rechte und Pflichten Aller folgenbermaßen \*): "Die boris gen Manner follen jebes Jahr je einen Silberichilling, bie Beiber je feche Denare an bie Rammer Des Abts bezahlen, ober einen Tag in ber Woche Felbarbeit thun. Der Abt ift berechtigt, Die noch unverheiratheten Gohne besagter Infagen je nach Belieben in ber Ruche ober Baderei, ober im Bafch-Raume, im Rofftall ober in anderer Beife ju verwenden. Die verheiratheten Sohne ber Bauern find verpflichtet, im Reller ober auf bem Fruchtfaften, ale Bollner ober ale Forft-Rnechte ju bienen. Will ber Abt einen ber vorgemelbeten ju feinem Sausbienfte verwenben, will er ihn jum Schenken, Truchfäßen ober jum Solbaten nehmen, und ihm im let. teren Falle ein Leben zuwelfen, fo foll ber Ausgewählte, fo

<sup>\*)</sup> Acta palatina VI, 275.

lange er fich gut halt, im Hausdienste bleiben, wo nicht, tritt er in das frühere Berhältniß zurud (b. h. er wird wiese ber Feldarbeiter). Rach dem Tobe eines hörigen Mannes erbt der Abt das beste Haupt Bieh, nach dem Tobe eines Bauernweibes ihr bestes Gewand" u. s. w. Also der Stifts-Soldat wurde nach Gutdunken des Abts aus der Masse der hörigen Bauernschaft herausgezogen, und der Gewählte durste dieß für ein Glück ansehen, weil er stets als Lohn für den Wassendienst ein kleines Lehen erhielt.

Auf diefelbe Beife, wie ber Abt, ergangte ber Erbgraf bie Reihen feiner Wehrmannschaft. Die Borigen, welche man fo jum besondern Dienfte bes herrn, fei es im Saufe als Schenken, Tafelbeder, Truchfäßen, fei es jum Waffen-Berte, aushob, hießen ministeriales, ein Wort, bas icon in farolingifden Beiten vortommt und ftete einen Unfreien bezeichnet. Geit Erblichmerben ber Leben erhielten vorzugs. weife bie jum Wehrdienst Gezogenen biefe Benennung. Rach alterem Bertommen burften Borige weber in eigenem Ramen vor Gericht erscheinen, noch als Zeugen auftreten und Urfunden unterschreiben. Runmehr raumte man ihnen letteres Recht ein, aber gewöhnlich unterschied man fie forgfaltig von ben freien Zeugen, fo bag ihr höriger Stand nicht verschwies gen blieb. In ben Unterschriften ber Urfunden fteben \*) bie freien Beugen voran mit der Formel testes liberi, hintenbrein fommen bann bie testes ex ministerialibus.

Weil ber Ministeriale von haus aus, ober, wie man häufig sagte, nach bem Fleisch — secundum carnem — ein Stlave war, galt die eheliche Berbindung einer freien Jungsfrau mit einem Ministerialen für eine Misheirath und folgslich für entehrend. Deshalb sagt\*\*) der sächsische Annalist bei Aufgählung der Nachtommenschaft des Schweinfurter Otto: "bie vierte Tochter Otto's vermählte sich mit einem herrn

<sup>\*)</sup> Beifpiele gesammelt von Schraber Dynaftenftamme. S. 75 fig.

<sup>\*\*)</sup> ad a. 1036. Pert IV, 676 unten fig.

von hateburg, bem fie eine Erbin Jubitha gebar. Diese Judith aber erniedrigte ihr edles Blut burch bie Seirath mit einem Minifterialen, welche Unglud über ihr Saus gebracht hat." Freilich geschah es im 12ten Jahrhundert nicht felten, baß freie Manner, geborne Abelige, in ben Stand ber Minifterialen eintraten, aber nur bei großen Beren, bei ben Berzogen und bem faiferlichen Sause ber Staufen nahmen Solche Dienfte, indem ber Glang bes Sofs bas 3meibeutige ber Stellung verbedte. Die Minifterialen ber fleinern Berrn, ber Brafen, ber Mebte verblieben in einer fehr befcheibenen Lage. Abt Ortlieb fagt \*) : "bas Rlofter Zweifalten bat verschiebene Arten von Unterthanen. Einige berfelben find ju folgender Art hörigen Dienstes verpflichtet: wenn ber Berr Abt, ber Brior, ber Brobft ober irgend ein Monch ausreitet, fo muffen fie ju Roß biefelben geleiten und fie bedienen. Damit fie foldes Umt gehörig verfeben tonnen, werben ihnen gemiffe Lebenhofe zugewiesen. Diese Art bes Dienstes ift febr gefucht, weil fie bas Recht von Minifterialen verleiht. Gludlider Beife gibt es unter ben Dinifterialen unseres Rlofters noch feinen, ber fo hochmuthig mare, bag er fich herausnahme, in Baffenschmud mitten unter uns zu reiten, ober fich weigerte, bem geringften Monche bes Rlofters ben Mantel auf feinem Thiere nachzuschleppen. Erlaubt fich einer eine Rachtäffigfeit im Dienft, fo unterliegt er ber Ruge bee Brobftes ober bes herrn Abis. Burbe er fich hiegegen auflehnen, fo ift es am Rloftervogt, folden Uebermuth ju beftrafen. Benn ein Ministeriale fein Rog in unferem Dienste und burd unfere Schuld verliert, fo fommt es bem Rlofter gu, ihm ein anderes Bferd ju liefern, ober barf ber Ministeriale brei Jahre lang ohne weiteren Dienft bas Lehen behalten (und muß bann auf eigene Roften ein neues Roß anschaffen). Stirbt ein Ministeriale, gleichviel ob er einen Cohn hinter-

<sup>\*)</sup> Chronic. Zwiefalt. I, 9. Bert X, 78. sunt alii, quibus hoc genus servitutis injungitur.

läßt, ober nicht, so wird es mit ihm gehalten, wie mit ans bern Hörigen: bas Rog und bas Lehen fällt an bas Klofter jurud" (und es bleibt bem freien Ermeffen bes herrn Abts vorbehalten, ob er ben Sohn in ben Dienst bes Baters einstreten laffen will ober nicht).

Der Sinn bes letten Sabes ift flar. Gewarnt burch bie traurigen Erfahrungen, welche bas Raiserhaus gemacht, find die Monche entschlossen, jedem Bersuche vorzubeugen, ber gemacht werden konnte, auch die kleinen Roßlehen der Ministerialen ihres Klosters in Erblehen zu verwandeln. Im Uebrigen erhellt aus dem Berichte des Abis, daß die Ministerialen als Reit- und Waffenknechte anfingen, aber in Kurzem nach einer höhern Stellung aufstrebten. Die Aebte mußzem nach einer höhern Stellung aufstrebten. Die Aebte mußzen unablässig bemuht senn, den Ehrgeiz dieser Diener zu dämpfen.

Deutschland war voll von folden Ministerialen; fie fagen auf ben Dorfern herum, und führten nach biefen Wohnsigen gewöhnlich ihren Ramen; Beter von Berberen, Sans von Undingen, Curt von Duflingen u. f. w., bas flingt abelig, aber ift es mit Richten. Statt vieler ein Beispiel+): ein Boriger ber Abtei St. Emmeram ju Regensburg ift von Dienftleuten bes Rloftere St. Beit zu Pruel erschlagen worben. Bur Guhne übergibt ber Abt von St. Beit burch bie hand feines Raftenvogts Rabaloh von Rirchberg an Die Abtei St. Emmeram einen Borigen, ber gerabe fo viel ginote, ale ber Erschlagene. Diefer Borige heißt Bernihar von Berbrandeborf; bie Urfunde unterfcreiben ale Beugen Seinrich von Bennechapel, Friedrich von Gunbelshaufen, Seinrich Berthold ber Megner, Bernold ber Rlofterfoch, Ulrich von Egilebrun und andere Dienstleute bes Rloftere Bruel, Berthold von Ruit, Beinrich von Burgstal, Solbaten bes Rloftervogts Rabaloh von Rirchberg. Das, mas man jest in beutschen

<sup>\*)</sup> Pez thesaur. anecd. noviss. I. C. S. 161 fig. Rr. 170.

Landen niederen Abel nennt, stammt großen Theils von solchen Ministerialen, b. h. Hörigen ab. Uebrigens bemerke man die denkwürdige Schickung, die im vorliegenden Falle hervortritt. Das nämliche Lehenspstem, das in seinen Anfängen die gemeinen Freien wehrlos gemacht und erniedrigt hat, muß von dem Augenblicke an, da es in die Erblichkeit überschlägt, dem Bauern wieder die Wassen in die Hand geben und fünstige Rächer großziehen.

(Fortfepung folgt.)

## XLIV.

## Streiflichter auf die neueste Geschichte des Protestantismus.

Die religice focial : politische Richtung ber hoffmannianer in Burtemberg ober bie "Sammlung bes Bolfe Gottes in Jerufalem", und bie biffentirenben Brobbeten-Schulen.

III.

Unfere Buftanbe - herrn hoffmann's Argumente.

Gehet aus, gehet aus! Boller Sand ift Babylon, Und ein Teufelsneft geworden; Satan fist hier auf bem Thron, Macht fich fund mit Trug und Morben. Horet es im lauten Beltgebraus: Gehet aus, gehet aus! Sübbeutsche Barte vom 17. Aug. 1854.

Ber ift biefes "Babylon"? Hr. Hoffmann antwortet: "warum follte gerade nur bas Berfehrte in ber Rirche zu Babel gerechnet werben, und nicht vielmehr Alles, was fich bem Reich Gottes hindernd in ben Weg ftellt, in Rirche, Staat und Gefellschaft"? Jenes Babylon also, aus welchem auszugehen und nach bem "Reich Gottes" zu trachten ift, wird gebilbet von ber Rirche, wie von bem Staat und von ber Befellschaft biefer unferer Beit. "Babel" in einem von ber Rirche abgefallenen Social-Bolitismus fur fich wiebergufinden, wie er de facto vor unfern Augen fteht: bieß ift Brn. Soffmann unmöglich. Seitbem Luther ben Begriff ber "Rirche" auf ben Begriff ber "Gemeinde" reducirt hat, find bie Begriffe "Gemeinde", "Bolf", "Kirche" in unaufhaltfamer und unheilbarer Beife burcheinandergelaufen und ineinandergefioffen. Auch Sr. Soffmann begreift "Rirche" junachft als "Gemeinbe". Cobalb er baber nachweist, bag bie "Bemeinbe", bas "Bolfeleben" tobtfranf und ben letten Bugen nabe fei, fo hat er bamit jugleich auch nachgewiesen, baß bie bestehenbe "Rirche", b. i. feine eigene Rirche, berfelben Agonie verfallen ift. In ber acht protestantischen Anschauung ober in ber Unmöglichkeit, in ber fich fr. hoffmann befinbet, seine Rirche ale ein Ding für fich, selbstftanbig und intakt auch mitten unter bem Abfall bes früher von ihr getragenen Social = Bolitismus zu begreifen: barin murzelt in ihrem tiefften Grunde feine complette Bergweiflung an ber Beileoconomie Gottes in ber driftlichen Weltgeschichte.

Run ist allerdings nichts leichter nachzuweisen, als ber vollendete Abfall und brohende völlige Zerfall unseres moderenen Social-Politismus. Er blühte einst als "driftlich" eromano-germanischer; seitdem ihm aber das "driftlich" entwischen, ist nichts von ihm übrig geblieben, als der nachte Egoismus, von der "Gemeinschaft" nichts, als ein Rudel wilder Thiere, die mit ausgesperrten Rachen einander gegenüber stehen. Ungleich unsern Regenten und Regierungen hat Hr. Hossmann das Jahr 1848 nicht vergessen; mit unserschütterlicher Gewissheit steht ihm seitdem sest: "die Chrissenheit ist sein Bolt Gottes, deswegen versinken die Bolter vor unsern Augen in Ausschlung und Berderben." Und noch einmal in der kurzen Frist sah Hr. Hossmann die Ratastrosenmal in der kurzen Frist sah Hr.

phe ber Auflosung vor bie Schwelle gerudt; "ehe und Bott bie reiche Erndte bee Jahres 1854 fcentte, mar bie lleberzeugung allgemein, bag wenn bie Ernbte biegmal gering ausfiele, wir bem völligen Ruin entgegengingen; wenn man nun fürchten muß, daß burch eine einzige Digernbte alle Banbe ber Ordnung fich auflofen, worauf foll man noch warten?" Andererseits macht biefer unnatürliche Buftand "jur Erhaltung ber Sicherheit und Ordnung eine Menge angeftellter Berfonen nothig, die badurch einer produktiven Arbeit entzogen und eine Laft ber Gefellichaft werben." Co fteigert fich bas Uebel fortmahrend gerade burch bie angewandten Beilmittel ber weltlichen Gewalt. Und bas Enbe? "Tag ober Stunde vermogen wir nicht zu bestimmen, aber bie nachfte große Welterschütterung muß ben Abfall, ber jest als Buffand vorhanden ift, jur herrschenden Dacht geftalten, und eine folche Welterschütterung ift im Begriff, Europa ju ergreifen."

Sr. hoffmann enthult ebenfo richtig ben specifischen Charafter bes großen focial-politischen Abfalls. Es ift bas abfolut geworbene 3ch, bas individualiftische Brincip, fury bie Celbstfucht, welche als bofer Beift in ben romano-germanifchen Cocial-Politismus gefahren, und ihn mit fich fortreißt: ibn, ber ale bas erhabenfte Brobuft und Trager jugleich bes Menschengeiftes, sowie als die irdifche Bluthe bes Chriften. thums erschienen, folange bas altfirchliche Gemeinschafts-Brincip ihn befeelte. Dit beffen Bertreibung burch ben In-Dividualismus ftarben alle focial-politifchen Tugenden aus, und ber meiland driftliche Social - Bolitismus ift nun, bewohnt und regiert ausschließlich vom absoluten 3ch, allerbings nichts Anderes als eine wibermartige Carrifatur. Die eble Freiheit, auf bie er bafirt mar, bat fich in Bugellofigfeit verfehrt. "Geig und Fleischesluft", fagt Gr. Soffmann, find die Beiden ber Beit, welche am gerftorenbften auf unfere gefammten Bolfdauftanbe einwirken; fie find aber als



Name "Confession" an sich besetung ber Confessionen" bewirft, und die Religion aus einer Di Bertzeng bes Todes gemacht abendländische Social Politismu türliche chriftliche Seele!

"Das Christenthum, die ganz aufschließt, ist zum Gegenstand ber feine Realität, seine Macht und Bi in ben Gemuthern ber Menschen ver entwichen ober im Entweichen begi Fleisch geworden; . . in ber Dicht andern Künsten, offenbart sich, ne ber äußern Mittel und neben ber U nisse, eine hohlheit und Entfraftum Beobachter in's Auge fällt."

"Statt ber verloren gegangener Masse ber Menschen einen Ersat an also nach bem täglichen Brod, ober i gesicherten Einkommen nicht mehr bi ber auf s Sichtbare geht, sonbern mi lichen Sorge und Begierbe, die den k

"bie Entwidlung ju bem Meußerften ju beschlennigen, welches in ber Beissagung voraus verfundet ift, jur Aufrichtung einer Beltmacht, Die im geraben Gegenfage gegen bie 216fichten Jesu bie verganglichen Guter jum hochften Biel bes menichlichen Beiftes macht; Die Offenbarung bezeichnet biefe Macht mit bem Ramen bes Thiers aus bem Abgrund" \*). Das mare bann blog bie formliche Bersonififation ber Absolutheit bes endlichen 3d! Gr. Soffmann glaubte vor 1848 felber noch, mit ber vulgaren politifchen Reaction und mit bem Werf ber Innern Mission Dieser Entwidlung ber Dinge ben Beg verrennen ju fonnen. Seitbem er nun aber beibe Arten ber Reaction leibhaft und ausgewachsen vor feinen Augen fieht, hat er alle hoffnung von ihrem Thun und Treis ben vollends verloren. Denn er erfannte wohl, daß ihr Wefen eben auch nichts Unteres ift, als wieber ein Indivis dualismus, nur ein absonderlich gefärbter; die belebende Seele des Gemeinschafts-Brincips ift und bleibt auch fur fie verloren.

Die "Barte" fonnte also in ber Art und Weise, wie die officiell-politische Reaction "die Ordnung herstellte", nichts wesniger erkennen, als "eine Herstellung eines christlichen Bolkes." Aber auch die Reaction der bekannten, katerochen sich "christlich-germanisch" nennenden Partei wird nach seiner Ansicht nichts erzielen, als die Berdöserung des lebels. Erst vor Rurzem noch hat er sich gegen das Gebahren der Rreuzzeistungs-Partei in der preußischen Kammer scharf ausgesprochen. "Diese Herren ahnen freilich nicht, daß ohne die mittelalterliche Denkweise eine Herstellung jener Berhältnisse nur durch blutigen Zwang möglich wäre, wozu ihnen die Macht sehlt; aber sie untergraben durch das Haschen nach unmögslichen und unnüßen, ja zum Theil verwerslichen Dingen den Einstuß Breußens auf Deutschland, bringen das Christens

<sup>\*)</sup> Darmft. R.=3. vom 16. Dct. 1855.

thum, unter beffen Fahne fie fampfen, in Miscredit, und bahnen baburch gerade ber Macht bes Thiers ben Weg in ben Gemuthern" \*).

Aber die Innere Diffion felber? hat ja both ihr großer, über gang Deutschland verbreiteter Berein fich ausbrudlich jum 3med gefett: "burch geiftliche und leibliche Sanbreidung ber Liebe eine Bolfefirche, ein driftliches Bolfeleben" wiederherzustellen, und ben "volfeverflarenden Charafter bes Reiche Chrifti" ju entfalten! Sehr mohl, Die Worte find fcon; aber um fo mehr finbet Gr. Soffmann im Bergleich ju folden Anspruchen von ben Resultaten, bie noch bagu ben penetranteften Beigeschmad ber Polizei - Sulfe verbreiten, fich angecfelt. Es ift inebesonbere biefer Staatepietiemus, von bem er urtheilt: "burch bas Leben in entarteten Umgebungen habe bas Christenthum selbst in unserer Zeit jene schlaffe, fieche und fleinliche Art angenommen, die fich am beutlichften in ben driftlichen Schriften und Gebichten unserer Beit, verglichen mit ber fernhaften Rraft fruherer Zeiten ausbrudt." Namentlich ift es bas Sauvtorgan ber Innern Mission, Grn. Bichern's "Fliegende Blatter", mas auf Grn. Soffmann folden fatalen Ginbrud macht. Den "volfeverflarenben Charafter bes Reiche Chrifti" ju entfalten, ift ihr ausgesproches nes Biel; nun ift g. B. von ben Mitteln gegen bie Armuthenoth die Rebe, und mas antwortet Gr. Bichern? "Spare, fpare, fpare! und ale ber untrugliche Beg ju biefer Bulfe wird bie Errichtung einer Spartaffe gepriefen." Was Wunder, wenn Hr. Hoffmann erwidert: "Das ift weber prophetisch noch apostolisch; bie verfehrten Rathichlage, bie in biefen Blattern fur Innere Miffion bem Bolt gegeben werben, zeigen auf's beutlichfte, bag man felbft bei ber beften Abficht, ohne ben Blid in bie großen Abfichten Gottes, in ein fleinliches und ungöttliches Befen verfällt, und in Befahr fteht, ein blinder Leiter ber Blinden ju merben."

<sup>\*)</sup> Sabbeutiche Barte vom 31. 3an. 1856.

Br. Hoffmann erfennt aber auch ben Grunbfehler ber Innern Miffion: fie hat feinen Begriff vom altfirchlichen Gemeinschafts, Brincip. "Gie mabnen, man tonne Menschen retten, ohne fie in ein neues Gemeinschaftsleben ju verfegen; wir aber miffen aus Erfahrung, bag ein Menfc als Glieb eines Bangen Theil hat an bem Beift, ber biefes Bange befeelt, und bag baber biefe Gingelerrettungen nur halbe Errettungen find, weil fle ben Menfchen ber Dacht und Gefahr bes Befammtverberbens ausgesett bleiben laffen." Darum fcaut auch Gr. Soffmann mit außerft fuhlen Bliden auf jene verschiedenen, jum Theil mit großartigen Mitteln ausgestatteten "Rettungsanftalten" fur physifc und moralifc Bermahrlotte. "Alle biefe Thatigfeiten ber Innern Miffion feben bas Dafenn einer Gefellichaft von Beretteten voraus", fagt er, "und ohne biefe Borausfebung verlieren fie ihren Boben; ebenso verhalt es fich mit ben Unftalten gur Ergieb. ung vermahrloster, verarmter Rinber; fle fegen voraus, bag eine Befellicaft von Geretteten ba fei, und wollen bann Rinber, bie außerhalb biefer Gefellichaft geboren werben, in fie versegen; wie geht es aber mit ben Millionen von Rinbern, die nicht arm find, die alfo im Schoof ihrer Familien aufwachsen und eben bort in eine verborbene und in ben tiefften Grundlagen bes Lebens erschütterte Befellichaft bineinmachfen"? Der Katholif ift nicht in Berlegenheit bei ber Frage nach folch einer, immer und überall nothwendig vorauszusependen, "Gefellichaft von Geretteten." Die Rirche ift's! fagt ber Ratholif. Br. Soffmann aber fennt feine von ber Gemeinde ober bem Bolfeleben unterschiebene Rirche; nichts natürlicher bemnach, als bag er jene funbamentale "Gesclischaft von Beretteten" erft neu bilben zu muffen meint, in seiner Sammlung bes Bolfe Gottes. Richt jeboch, ale wenn er nicht gerne jugabe, bag bie postulirte Befellicaft fruber wenigstens allerbings vorhanden gewesen fei, und gwar eben in und burch bie Rirche. Seine eigene Bolfegrunbung ericeint

baher einfach als die Wiederbringung der sonst ersoschenen social-politischen Kraft des mittelalterlichen Christenthums oder der Kirche.

"In Beiten, wo bie allgemeinen Grundlagen bes Bolkslebens, welche auch die Grundlagen bes Einzellebens find, noch gefünder und besser waren, richtete sich die Predigt der Buse, b. h. der Erneuerung des Sinnes, vorzüglich auf das Bose, das im einzelnen Menschen seine Wurzel und seine Macht hat, und wenn dann einer davon sich lossagte und ein bessers Leben gewann, so wirkte das wohlthätig auf seine llingebung. Jest aber wurzeln die Sünden, die uns verzehren, vorwiegend in den allgemeinen Zuständen; die herrschenden Grundsäse, die Sitten, die Grundbegriffe sind werdorben, und wenn einer wahrhaft von der Sünde srei werden will, so muß er diesem ganzen sündlichen Zusammenhang entsagen. Nicht eine blose Buse des Einzelnen, worin er seinen Sinn auf ein erneuertes Privatleben richtet, sondern eine Buse im Volks-Sinn muß jest gepredigt werden, d. h. daß wir unsern Sinn auf ein erneuertes Bolksleben hinwenden.

Somit erkennt Hr. Hoffmann, daß das, was er jest vergebens in seiner Christenheit sucht, wohl einmal dagewesen: Buße im Bolkssinn und eine Gesellschaft von Geretteten. Iwar ist es ein Sat aus seinem Sptem, daß die Idee der heidnischen Weltmonarchie oder "das Thier" von Ansang an vergistenden Einsluß auf das Christenthum geübt: doch gibt er zu, daß Christi Geist als ein Sauerteig unter den Nationen der ausgelebten alten Welt gewirft und das göttliche Geses endlich allgemein herrschend gemacht; daß ebenso der heil. Bonisacius und andere Helden des Christenthums bemüht gewesen, aus dem rohen Stoff der germanischen Nation Gott ein Volk zu bilden. So "kam eine Zeit, in welcher die Hochachtung vor Gott und seinem Gebot, vor Christus und seinen Einrichtungen so starf in die Herzen gepflanzt wurde,

<sup>\*)</sup> Sübbeutsche Warte vom 19. Jan. 1854; 2. Aug. 1855; 17. und 24. Aug. 1854; 8. Juni 1854.

baß man die Berpflichtung zum driftlichen Glauben und Lesben allgemein fühlte, und die Regenten ohne Ausnahme als Bertheidiger und Bollftreder des göttlichen Gesehes auftreten mußten, um die Liebe und das Bertrauen ihrer Bolfter zu gewinnen." Jeht dagegen? "Die gebildeten Classen huldigen statt dem Wort Gottes nur noch selbstversertigten Ideen von Bildung, Aufflärung und Sittlichkeit, in denen keine Kraft ist; das Volk in Masse aber verfällt zusehends der Herrschaft des Geizes und der unreinen Lust; ein thierischer Sinn ist zur allgemeinen Macht geworden und die Bescheigung der materiellen Interessen wird offen und übersall als die erste Pflicht der Regierungen bezeichnet."

Der Gegensat ift gewiß so wahr als schlagend. Aber nun kommt eben die Hauptfrage: was war Schuld an der traurigen Beränderung? lag sie etwa in einer Alterirung des späteren Christenthums selber? Hr. Hossmann nimmt keinen Anstand, Letteres zu bejahen. Wir haben, schließt er, keine Gesellschaft von Geretteten mehr, weil keine Buße im Bolks: Sinn mehr gepredigt wurde, und Buße im Bolkssinn wurde nicht mehr gepredigt, weil der Lehre des Christenthums übershaupt der rechte Begriff vom Wesen der Buße abhandensgesommen ist. Die betreffenden Neußerungen der "Warte" über den Charakter der modernen Praris mit der Buße geswähren einen tiesen Einblick in die religiösen Berhältnisse, aus welchen ihre Sammlung des Bolks Gottes hervorges wachsen ist.

"Luther tabelt es in seinem Bericht über ben religiösen Buftand in Sachsen, baß einige evangelischen Prediger bieses Landes wohl ben Glauben predigen, burch welchen wir gerecht werden sollen, aber ben Weg nicht anzeigen, wie man zu bem Glauben kommen soll, nämlich durch Buße. Dieser Fehler hat in der Rirche so überhand genommen, daß was Luther befürchtet, eingetreten ist, nämlich daß die Leute ohne Buße Vergebung der Sünden zu haben meinen, und werden sicher und furchtlos, welches ein großer Irthum und

große Sunbe ift, größer als alle Irrthumer vor biefer Beit ge-

"Am meiften Schaben fliftet unter biefen Beitverhaltniffen ber Migbrauch, ber mit ber Lehre von ber freien Onabe Gottes in Chrifto und von ber Gerechtigfeit, bie Gott bem Glauben gurechnet, getrieben wird. Die Apostel forberten Bufe, alfo eine gangliche Losfagung vom bisherigen verfehrten Wefen, und bann Glauben an bie Unabe und Rraft Bottes, bie in Chrifto erschienen ift. Unfere meiften glaubigen Prediger fennen bie Buge nicht, weil fie fie nie burchgemacht haben; fie balten alfo bas religiofe Bedurfnig, melches vielleicht fie felber aus bem Lager ber Rationaliften ober Bantheiften in bas ber Schleiermacherianer ober in bas ber firchlich Rechtglaubigen getrieben bat, ohne ihr Berg und Wefen zu anbern, für bie Buge, und mo fie ein folches Beburinig in irgend einer Spur finden, ba reben fie von ber Gunbenvergebung, ber Rinbichaft Gottes und ber gemiffen hoffnung ber Celigfeit, und wiegen fo bie Menschen in einen Schlaf ber Täuschung und ber Sicherheit ein, der ein schreckenvolles Ende nehmen wird, wenn einmal bie Blinden mit ihren blinden Leitern in die Grube gefallen find. Co entsteht bas fraftlofe weltformige Christenthum, bas von ber jabmen Welt geachtet wirb, weil ce ihr und ihrem unreinen ungottlichen Wefen nichts in ben Weg legt, fonbern noch Pflafter fur's Bewiffen barbietet, bas aber ben fraftigern Beiftern in ber Belt ebenfo gut, wie bem Berrn ber Bemeinbe, eine laue cfelhafte Sache ift, und barum von belben Selten verworfen und vom Beltgeift verbientermaßen mit Fugen getreten werben wirb, fobalb die Stunde einer ernften Entscheidung ichlägt" \*).

Also die orthodor lutherische Rechtsertigungslehre, der Hauptartifel der stehenden und fallenden evangelischen Kirche, und insbesondere auch jest wieder der Innern Mission — sie ift es, was Hr. Hossmann meint, wenn er von der schlaffen, stechen, kleinlichen Art des heutigen Christenthums redet; sie ift gemeint, wenn er dem Christenthume selber die Schuld ber

<sup>\*)</sup> Subbeutiche Warte vom 22. Febr. 1855; 12. Jan. 1854; 18. Oct. 1855; 24. Jan. 1856.

traurigen Beränderung auflädt, daß wir keine Buße im Bolks. Sinn mehr haben, also keine Gefellschaft von Geretteten, also nicht einmal ein Fundament zur Wiederausbauung des chriftslichen Bolkslebens und also keine — Kirche. Hr. Hoffmann geht wirklich so weit in seinen Consequenzen, und folgerichtig stellt er denn auch seinerseits einen Begriff von "Buße" auf, welchem seine gläubigen Collegen mit allem Rechte vorwersen: "es sei unmöglich, Alles anders zu machen als bisher, und die Buße in diesem Sinne sei ein revolutionärer Weg." D. h. Hr. Hoffmann erklärt Alles, was vom alten Christenthum noch übrig ist, als abgesallene bose "Welt", als verfallen der Macht des Thieres, und nimmt deshalb zu abgesonderter Reubildung christichen Bolkslebens seine Zuslucht.

3mar follte man meinen, baß es in ber Ratur ber Sache lage, wenn bie lutherische Bufpredigt ale ber Ruin bee driftlichen Bolfelebens erfannt ift, feine Augen auf Die Rirche gu werfen, welche ben Confequengen ber protestantifden Rechtfertis gungelehre feit breihundert Jahren eben biefe Fruchte porausgesagt hat. Dazu ift aber Br. hoffmann viel zu tief überzeugt, daß bie fatholische Rirche magna pars Antichristi und genuine Ausgeburt ber Kinfterniß fei. 3mar wird Gr. Soffmann nicht läugnen tonnen, daß eben diefelbe tatholifche Rirche bie Seele bes von ihm gepriesenen mittelalterlichen Social - Politismus gewesen, baß fie eine gang anbere als jene weltläufig protestantifde "Buge" prebige, baß fie auch "Bufe im Boltefinne" eifrig treibe und in unverwüftlicher Rraft und Langmuth auch an bem heutigen Social-Bolitismus noch furire. Gr. hoffmann fagt felbft: "in bem Berhaltnis, wie bie Rirche wirklich als Beiligthum inmitten bes Bolfes bafteht, fleigt bie Achtung und Liebe gegen ben geiftlichen Stand, je weniger bie Rirche wirklich heiligende Racht ausubt, befto mehr werben bie Beiftlichen ale überfluffig, als eine Laft ber Befellichaft angefeben." Wenn man ihren beftigften Gegnern felber trauen barf, bat bie fatholifche Rirche biefe Brobe immer noch nicht zu icheuen. Aber Gr. Soffmann ift nun einmal bes Glaubens, bag bloß bie "gefegnete Reformation" die ursprüngliche Aufgabe ber Rirche wieber verfucht, bie Bilbung bes Bolte Gottes in Angriff genommen, und nachdem es ber "evangelischen Rirche" bamit gelungen wie figura zeigt, folgert er einfach: es gibt feine rechte Rirche mehr! So fommt Br. Hoffmann, indem er beweist, daß und marum es fein driftliches Bolleleben mehr gibt, ju bemfelben Resultat, von bem wir ausgegangen. Rirche ift driftliches Bolfeleben, weil fein driftliches Bolfeleben mehr, feine rechte Rirche mehr! "Gott hat fich entschloffen, eine Wohnung unter ben Menfchen ju grunden, damit ihnen ber Weg ju ihm offener und leichter feyn moge, (bie Rirche); die Bolfer ber Chris ftenheit baben bie Wohnung Gottes nicht mehr in fich; wenn gleich bie fteinernen Gotteshäuser noch fteben, fo wohnt boch in ihnen feine Beiftestraft mehr, die bem Abfall wehren fonnte; bie nachfte große europaische Bewegung wird alfo auch außerlich ber Wohnung Gottes unter ben Bolfern bie außerfte Gefahr bringen" \*).

So argumentirt Hr. Hoffmann. Er fügt aber bei: "das rum ist es Beit, jest ist es Beit, ben Tempel Gottes zu bauen." Das Bolf Gottes und also die rechte neue Riche! Rur von diesem Reubau haben wir es auch verstanden, wenn wir die Richtung der "Warte" als den Höhepunkt judaistrender Berzweislung an der christlichen Heilsöconomie bezeichneten. Denn an Resignation wenigstens werden die Hoffmannianer von ihren orthodor-pietistischen Gegnern noch weit übertrossen. Zene wissen und wollen denn doch, selbstthätig zugreisend, was nun sosort werden soll. Diese aber vermögen gleichsalls den Verfall des christlichen Boltselebens nicht abzuläugnen, sie haben ebenfalls keine Kirche,

<sup>\*)</sup> Sabbeutiche Warte vom 29. Rov. 1855; 9. Aug. 1855; 5. Juli und 12. Juli 1855.

qu ber fie sich flüchten, in ber sie bie Gefellschaft von Geretzteten suchen sollten; aber was an ihrer Stelle werden soll zur Fortsehung und Bollendung der göttlichen Heilsöconomie, das wissen sie nicht zu sagen. Sie harren aufgesperrten Mundes auf die Bunder und Zeichen eines neuen Pfingstoffetes, die Wiederkunft des Herrn 2c., und schmähen es einen revolutionären Aft, daß die Andern eigenmächtig Hand anslegen wollen. Dieß ist der Unterschied zwischen Hrn. Hoffsmann und seinen pietistischen Gegnern.

Eine Rirche, von ber fie Rettung hoffen tonnten Ungefichts bes aufziehenben Bewolfs einer rabenichwarz verhans genen Bufunft, haben weber bie Ginen noch bie Andern. Gin ichlagenbes Beifpiel! Baftor Bolter hielt im Auftrage bes Bralaten Rapff in Stuttgart einen Bortrag gegen bie "Warte", welchen ber Stuttgarter Miffions-Berein auch eigens bruden ließ. Am Schluffe ber Biece fpricht Br. Bolter von Berhaltniffen ber Rirche, "für beren Berbefferung wir fortmahrend wirken." Seite 3 beffelben Auffages aber beißt es: "Richt minder verbinde ich biemit die Ueberzeugung, daß unsere jesigen Rirch en und Staaten bem unausbleiblichen Untergange geweiht und unfähig find, burch allmählige llebergange und Berbefferungen fich fo umzubilben, baß fich aus ihnen endlich bas Reich Gottes in feiner irbifchen Bollenbung berausarbeiten tonnte." Das Bunber, wenn bie "Barte" fragt, ob fich benn alfo nicht buchftablich erfulle, mas gefchrieben fieht: "ba fie fich fur Beife bielten, find fie ju Rarren geworden"; und wenn fr. hoffmann fich gegen biefe Begner vernehmen läßt, wie folgt:

"Dem Berwerfungsurtheil von Solchen uns unterwerfen, bie ihre eigene Rath- und folglich auch Thatlofigkeit bekennen muffen, bas ift uns nicht möglich. Wir konnen keine Theorie ber Berzweiflung annehmen, so lang wir einen Gott der Hoff- nung und ein festes prophetisches Wort haben, und können uns auch nicht für gebunden halten, Bustände zu conserviren, b. h. zu

förbern, von benen unfere Freunde uns fagen, baf fle ... einem unausbleiblichen Untergange geweiht feien. \* \*).

Bir brauchen nicht zu erinnern, baß Gr. Soffmann gegen ben hintergrund jener rathlosen protestantischen Berzweiflung immerhin noch sehr vortheilhaft absticht.

## IV.

Die Bibel und or. hoffmann; bie Bibel und andere Bropheten: Schulen ober Schaler.

Die "Warte" hat noch aus einer anbern Quelle bieselbe Ueberzeugung geschöpft, bag es eine rechte Rirche gar nicht mehr gibt, oder vielmehr folgerichtig nie gegeben bat. Es ift bieß bie nämliche Quelle, aus welcher ein Theil ihrer Begner bie Ueberzeugung icopft, baß bie beutichevangelischelutheris fche Rirche bie rechte Rirche fei; aus welcher fr. Soffmann bie Pflicht fofortiger Cammlung bes Bolfe Bottes beweist; aus welcher andere Propheten. Schuler Burtemberge erharten, bas biefes fein eigenmächtiges Vornehmen ein revolutionarer Aft und hochverrath fei an ber Couverainetat Gottes. Sie alle berufen fich auf bie Bibel. Doch macht Gr. Soffmann nicht ben Anspruch, ber Allererfte ju fenn, welcher bie Bibel und insbesondere ihre prophetischen Bartien recht verftanden habe, er erfennt biefes Berbienft vielmehr icon bem befannten Theologen Bengel aus ber erften Galfte bes vorigen Jahrhunderte († 1752) ju, und die jest "unter ben glaubigen Theologen auftauchenbe Erfenntniß, bag Bengel im Befent. lichen Recht gehabt", preist er als einen bebeutenben Fortfdritt. "Bon nun an", fagt fr. Soffmann, "tann fich ein

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Warte vom 2. August 1855; vgl. 17. Jan. 1856.

wahrheitliebender Theolog nicht mehr barüber tauschen, daß die bestehenden Kirchen nicht die Braut Christi, nicht das Bolf Gottes, nicht das neue Jerusalem sind, daß vielmehr das Alles erst noch kommen muß, und daß den Glauben an eine solche Zukunft verwerfen, soviel ist, als die Bibel selbst verwerfen").

Woher ift nun Gr. Hoffmann gegen alle andern Bibel-Ausleger bes Monopole fo gewiß, daß feine, respective bie Bengel'iche Richtung, Die Bibel und insbesondere Die Brophezien allein recht verftehe? Riemand weiß beffer als er, baß man alles Mögliche auf die Bibel zu fundamentiren vermoge, und er halt auch feinen Begnern biefe Thatfache oft genug vor. Er fieht an ihnen felbft ben flarften Beweis geliefert, "bag man mit bem Buchftaben bes neuen Teftaments ebensowohl ein Pharifaerthum aufrichten fann, ale mit bem bes alten, bag man auch im neuen Testament babin fommen fann, ben Bald vor lauter Baumen nicht ju feben." "Man forbert une immer auf ju prufen, ob unfere Cache auch mit ber Bibel übereinstimme; wir haben geprüft und gefunden". - fagt Gr. Soffmann; wenn aber feine Begner eben baffelbe von fich aussagen, so erwidert er ihnen : " bie Befahr, eine wohlbegrundete Sache anzugreifen, ift bamit nicht ges hoben, daß fie ihren Angriff mit Bibelftellen belegen, benn bie schlimmften Dinge find schon mit Berufung auf Bibelftels len gethan worben; bie Berufung auf Bibelftellen reicht ba nicht aus, benn auch bie Pharifaer und Saducaer wußten Schriftftellen anguführen." "Es gibt feinen flarern Beweis bavon, wie fehr biejenige Art von Schriftgelehrsamfeit, tie man heutzutage bie protestantische Theologie nennt, ben Sinn für ein richtiges Berftandniß ber Schrift abstumpft, ale biefes leichtsinnige Berfahren mit Schriftstellen, die man gefcmind gegen bie Sache bes Bolfe Gottes in's Feld fuhrt,

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Warte vom 28. Dec. 1854.

ohne fich nur barüber ju fragen, ob man fie auch nach bem Ginne Befu verftanden habe" \*).

Man sieht also: nicht auf die Bibel an sich, sonbern auf die Behandlungsart der Bibel stüt Hr. Hossmann die Prätenstension ihres absolut richtigen Berkandnisses und die Behauptung, daß dagegen die ganze protestantische Theologie sich auf dem Holzwege besinde. Er bewegt sich dabei freilich in demselben vitiosen Zirkel, wie sein Gegner: beide haben keine lebendige Autorität und keine durch sie verdürgte Trasbition; beide concipiren sich aus sich selbst einen "Sinn Zesu"; beide suchen denselben a posteriori in der Bibel; und beide täuschen dann sich und Andere, dieser "Sinn Zesu seit ihnen a priori von der Bibel gegeben. Indes ist es doch von besonderm Interesse, die von Hrn. Hossmann als einzig richtig ausgestellte Behandlungsart der Bibel näher zu bestrachten; sie ist an sich nichts Anderes, als ein lautes Zeugeniß für die katholische Lehre von der heiligen Schrift.

Hehrfähe" muß man in der Bibel suchen (wie Luther mit seinem Alleinglauben, und nach ihm die ganze protestantische Theologie gethan), sondern That, Handeln, Realität. "Ein solches Suchen", sagt die Warte, "entdeckt ganz andere Dinge in der Schrift, als die Bücherweisheit der Schriftge-lehrten." "Wer etwas Anderes in der Bibel sucht, sucht eben etwas, was sie nicht geben will; wir mussen den Kern, den Hauptsinn der Bibel erkennen, der allein kann uns ein sicherer Schlüssel zum richtigen Verständniß aller Einzelheiten sehn." "That ist mehr als Wort", sagt Hr. Hossmann sowohl von der Bibel an sich, als namentlich von der Bibel für uns. Er eisert daher sehr gegen die "schäbliche Sewohnsheit, das Wort Gottes zum Versertigen und Versechten von

t i

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Warte vom 16. Februar 1854; 1. Februar 1855; 19. Oct. 1854.

allerlei Lehrsähen zu mißbrauchen." "Wenn man auch noch so sertig mit ben Bibelstellen umgehen, und dieselben zu Dubenden citiren könne, eine Kunst, die bei richtiger Erkenntniß der Wichtigkeit und des bedeutungsvollen Inhalts dieser Bibelworte schwerlich so leichthin zu üben wäre", bleibe der Glaube an die eigene Wiedergeburt doch immer noch bloße Phantasie, wenn ihm nicht ein entsprechendes "Thun" solge. "Bei der Sammlung des Bolks Gottes handelt es sich nicht um Lehrsähe, sondern um ein dem Wort Gottes und dem Bedürsniß der im Elend schmachtenden Menschen unserer Zeit entsprechendes Handeln; das ist der Weg der Wiedergeburt, der geistlich und endlich auch leiblich aus Babylon nach Jerusalem sührt").

Unzweifelhaft ift bieß auch die Anficht ber fatholischen Rirche und eben ber gesegnete Bebrauch, ben fie ftete von ber Bibel gemacht. Es fragt fich nur, welche That und Realitat Gr. Hoffmann aus ber Bibel als ihren "Hauptfinn" herausfinde? Auch hier noch geht er im Grundfat mit ber fatholischen Rirche. Sauptfinn ber Bibel, fagt er, ift bie "Bemeinschaft", bie "Grunbung einer Gemeinschaft"; überall fest die Wirfung ihrer Lehren und Gebote "bas Befteben einer Gemeinschaft und ihrer gefellschaftlichen Ordnung voraus." "Freilich halt man uns bas neue Testament entgegen und fagt: zeige mir eine Stelle, wo es befohlen ift, eine Gemeinschaft ju sammeln; nicht in ben Worten Jesu und ber Apostel liegt ber Befehl bagu, aber in bem, mas fie thaten; Alles, was une das neue Testament von ihren Borten mittheilt, bas zeigt, baß fie bas Befteben einer folchen Bemeinschaft voraussetten; es ift ber Stern und Rern bes Bortes Bottes, bag eine folde Defellicaft gegrundet werbe, benn ohne eine folche fonnen wir bie Bedeutung und Rraft

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Barte vom 26. October 1854; 1. Februar 1853; 3. April 1856.

bes Wortes Gottes gar nicht erfassen und genießen; bie erften Christen wußten aus bem lebendigen Eindruck, ben fie von den Aposteln empfangen hatten, daß diese vor allen Dingen eine Gemeinschaft hatten gründen wollen; barum nahmen sie in ihr Glaubensbekenntniß ben Sat auf: ich glaube an den heiligen Geift, Eine heilige, allumfassende Gemeinschaft ber Heiligen"\*).

Wenn wir bavon absehen, wie gerabe an biefer Stelle bie grundverberbliche Bermechelung von "Rirche" und "Gemeinde" fich mahrhaft lächerlich manifestirt: fo ift im Uebrigen nicht zu verkennen, daß Gr. Soffmann, wenn er bie 3bee ber gottgewollten "Gemeinschaft" aus ber Bibel vertheibigt, nichts Anderes vertheibigt, ale ben fatholifchen Rirdenbegriff. Derfelbe geht vor Allem von ber Grundanfcauung aus: bag nicht biefe ober jene "Lehrfage" an fich, fonbern bie That ber Gemeinschaft mit ber Bewahrerin aller Onabe ber Bille Chrifti gewefen. Darin ift aber auch bereits involvirt, bag bie Rirche, ale folder Gemeinschafte-Raum, fojufagen, nicht "Gemeinbe" fenn fann, fonbern Unftalt fenn muß. Wirklich ftreitet Gr. Soffmann fehr heftig gegen ben entgegensetten protestantischen Rirchenbegriff, ober gegen bie 3bee ber Befenutniffirche; er ift in biefem Sinne heftig aufgebracht gegen bie Berfehrung ber von ber Bibel gefore berten "Gemeinschaft" burch Diejenigen, welche ihr eine bloße Sammlung von Angehörigen berfelben Confession, "eine Religionsgesellschaft ober die unfichtbare Rirche" unterschieben. "Da vermag", fagt er, "bie richtigfte orthoborefte Confession und ber barauf gebaute Gottesbienft bem Berberben nicht gu wehren, und es nicht zu hindern, daß ber orthodore Cult ebenfogut wie ber irrige aufhöre; nicht bie Frage, wo bie befte Confession, ber vollfommenfte Gottesbienft, die richtigfte Tauf - und Abendmahlsfeier ju finden ift, sondern die Frage,

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Barte vom 16. Febr. 1854.

wo das Seil, die Rettung herkommt, diefe ift entscheibend. Der gepriesenen subtilen Beifligfeit eines folden Rirdenbegriffe, ber "überhohen Beiftlichfeit", bie fich in überfinnliche theologische Spelulationen gurudgiebe, Die wirkliche Belt, Bolf und Staat aber ohne Begenwehr ber Dacht bes Tobes überlaffe - ihr legt fr. hoffmann fcwere Schulb an ben gegenwärtigen Buftanben jur Laft. "Gine folche fceinbar geiftliche Gefinnung ift es gemefen, bie unfere Bolfeverhaltniffe und unfer Staatsleben ben finftern Beiftern ausgeliefert hat; recht gerne geftattete ber gurft biefer Belt ein folches Siche gurudziehen, wodurch man ihm bas Feld freilagt; er belohnt es fogar burch ben Ruf ber Frommigfeit und Gelehrfamteit, und eines nüglichen geordneten Wirkens; bas offengelaffene Kelb aber nimmt er in Befit, und fann bann ruhig ben Augenblid ermarten, wo mit bem untergehenden Bolfe auch bie Frommen und Belehrten in Ginen Abgrund hinabfahren"\*).

So ift Hr. Hoffmann vor Allem in der Hauptlehre von der Kirche in principiellem Widerspruch mit der ganzen symbolmäßig protestantischen Theologie. "Da wird", sagt er, "der alte salsche Sat, daß die wahre Gemeinde Christi für jest unsichtbar seyn solle oder musse, der der Bibel gerabezu entgegen ist, ganz getrost hingestellt und in merkwürdiger Unbefangenheit behauptet, sie sei demungeachtet das Licht der Welt, ein unsichtbares Licht"!! \*\*)

Man follte nun meinen, wenn die unsichtbare Rirche ber protestantischen Bekenntnisse so augenscheinlich schriftwisdig ift, und es gilt, die von der Bibel vorausgesette "Gesmeinschaft" irgend anderswo zu suchen: so läge für Hrn. Hoffmann nichts näher, als den jener unsichtbaren Kirche diametral entgegengesetten Kirchenbegriff zu prufen. Merks

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Barte vom 19. Dct. 1854.

<sup>\*\*)</sup> Subbeutiche Barte vom 28. Dec. 1854.

murbiger Beife icheint aber biefer Grundunterichieb driftlicher Unichauung ihm gar nie recht jum Bewußtfenn gefommen Schon fein blinder Ratholifenhaß mußte einer umbefangenen Brufung hinberlich fenn. Dann aber hat er trot Allem bie eigentliche materia peccans ber protestantischen Theologie unbefehen mit fich hinübergenommen: Rirche als "Gemeinbe", ale von Unten fich conftruirende Anfammlung Einzelner. Immer und überall bleibt er fteden in biefer 3bee von "Gemeinde", von wahrer fichtbarer "Gemeinde Chrifti", von "Gemeinde der Beiligen" ober "Bolf Gottes". er nun die von ber gangen Bibel gepredigte " Gemeinfcaft" in biefem Ginne verfteht, und bie ihn umgebenben "Rirchen" an ihrem Mafftabe mißt, fommt er naturlich ju bem Refultat, baß jene bibelmäßige "Gemeinschaft" noch gar nicht eriftire, welche ber Rern und Sauptfinn ber gangen beiligen Schrift fei. "Wenn einer die jest bestehenden Rirchen wirflich für ahnlich halt jenem erhabenen Mufter, fo tonnen wir ihn nur fur blind ober fur einen Dann halten, ber im Bachen traumt" \*).

Hier gehen die Wege Hrn. Hoffmann's und ber allgemeinen Kirche auseinander; aber noch nicht die Wege Hrn.
Hoffmann's und aller protestantischen Theologie. Lesteres ist
erst da der Fall, wo er den ganz natürlichen und nothwenbigen Schluß zieht: also ist die von der Bibel gewollte "Gemeinschaft" eben und sofort herzustellen. Wie gesagt, kann
drüben auch die rigoroseste Orthodorie ihrer sichtbaren Kirche alle
möglichen Schlechtigkeiten nachsagen und nachsagen lassen;
aber jenen natürlichen Schluß will sie nicht ziehen. Das
wäre, sagt sie, Schwärmerei und unberechtigter Chiliasmus.
Daher hat Hr. Hoffmann so viel zu streiten auch gegen diejenigen, welche "aus Furcht vor Schwärmerei oder vor ernsten, in's Leben eingreisenden Schritten das Wort Gottes

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Barte vom 16. Febr. 1854.

nicht in seiner ganzen Kraft in Anwendung zu bringen wagen" \*). Es bedarf übrigens keiner weitern Bemerkung, wie
unendlich überlegen die Richtung der Warte solchen Gegnern gegenüber seyn muß. Der von ihnen selbst möglichst
schlecht und hoffnungslos gemachten "Kirche" gegenüber stellt
Hr. Hoffmann sich mit der höhnischen Ausrufung aus: "mit
dem vollen Bewußtichen der Erbärmlichseit des bestehenden
Zustandes sollen wir gleichwohl alle unsere Thätigkeit diesem
erbärmlichen Ding zuwenden, jedoch ohne die geringste Hossnung, etwas Wesentliches daran bessern zu können!" Und
solchen Eingeständnissen gegenüber mag man es noch "als
große Thorheit, ja als sündliche Bermessenheit bezeichnen,
irgendetwas thun zu wollen, um den Anbruch des geweissagten Zustandes vorzubereiten" \*\*)!

Es bleibt bemnach babei: bie gange Bibel will eine "Gemeinschaft" driftlichen Lebens; eine folche "Gemeinschaft" eriftirt aber nicht; fie ift alfo fofort herzustellen. Wenn nun Sr. Soffmann die Bibel jur Sand nimmt, fo findet er im gangen neuen und alten Testament geweissagt, bag ju feiner Beit wirklich eine folche "Gemeinschaft" fenn und entfteben werbe. Bugleich gibt ibm bie Bibel aber auch Ausfunft über bie Ratur und Erscheinungsweise berfelben. Rothwendig muß jeboch biese gange Erfundigung ber Bibel in fteter Opposition verlaufen gegen jene "überhohe Beiftlichfeit", welche bie Rirche Gottes auf Erben ju einem unfichtbaren Ding gemacht bat. Ebenso muß ber Befund ber biblifchen Erfundigung von berfelben Opposition bie Farbung annehmen; und fle ift fo im Begensat zu bem falfchen Spiritualismus gang naturlich bie bes grobften Materialismus. Diefer erscheint baber als Charafter ber von ber Bibel angeblich postulirten " Bemeinschaft". Die entsprechende hermeneutische Regel hat Bralat Detinger

<sup>\*)</sup> BerfaffungesEntwurf ac. 6. 6.

<sup>\*\*)</sup> Cubbeutsche Barte bom 28. Dec. 1854.

furz und gut gefaßt und von öffentlicher Ranzel herab vers fündigt: "das Meifte in der Offenbarung und den Propheten muffe dem klaren Wortverftand nach genommen werden, maffin, förperlich" \*).

So haben wir die Genesis jener einzig rechten Behandlungsweise ber Bibel ergrundet, beren bie Bengel'sche Richtung überhaupt und die "Süddeutsche Warte" insbesondere sich rühmt, und worauf sie ihr Monopol allein richtigen Berständnisses der Bibel sundamentirt. Man braucht nur mit ber vorgefaßten Meinung von der noch gar nicht eristirenden, aber sosort zu grundenden christlichen "Gemeinschaft" daran zu gehen, und sodann alles Zweckvienliche dem "klaren Wort-Verstand nach" zu nehmen, massiv, körperlich. Man wird dann eben das als biblische Wahrheit heraussinden, was die "Warte" heraussindet. Hr. Hossmann hat ganz recht; prodatum est.

Daß unter biefen Umftanben auch hierin wieber bie Befenner bes reformatorifchen Lehrfapes von ber Sufficieng und Berfpicuitat ber Bibel vor Grn. Soffmann in's beigefte Gebrange gerathen muffen, leuchtet ein. "Bortlaut ber Schrift", "bie Warte halt fich ftreng an ben Wortlaut ber Schrift"! - fo ruft er ihnen immer wieber gu; "follte ber ale ein Rarr angesehen merben, ber bie Worte ber Beissagung annimmt, fo wie fie gegeben find"? Dan hat Grn. Soffmann in ber Berlegenheit entgegnet: "bie Beisfagungen ber Bropheten feien es eigentlich nicht, auf bie es antomme, bas neue Teftament fei bas Fundament unferes Glaubens." Aber mare bem auch fo, fo thate bas boch ber Barte feinen Gintrag. Auch bas neue Teftament, gehörig "masfir und forperlich" ausgelegt, genugte Srn. Soffmann's 3meden. Co heißt es Offenb. 19, 19: ber Widerchrift ziehe gegen "verfammelte Gläubigen" aus. Darin liegt offenbar ichon ber

<sup>\*)</sup> Subbeutiche Marte vom 21. Dec. 1854.

gange Soffmann'iche Auszug bes Bolfe Gottes angezeigt. Denn "ber Biberdrift braucht gegen bie Glaubigen, wie fie jest ohne alle Berbindung leben, nicht auszuziehen, ba bei ber jetigen Bolizei. Berfaffung er alle leicht burch Bolizei befommen fann." Ein anderes Beispiel! Bei Matth. 19, Luc. 18, Mart. 10 ift von Chrifti Berheißung bie Rebe: wer verläßt Baufer ober Brubet, Bater ober Mutter, Beib ober Rinber ober Meder, ber wird es hundertfältig wieder empfangen, und zwar "jest in biefer Beit", wie Martus ausbrudlich beifest. tergiverfirt zwar fr. hoffmann bier einigermaßen, indem er Die "Beiber ober Kinder" bem Wortlaut nach übergleitet und nicht, wie bie Mormonen , als Pramie für ben Auszug auch hundert Beiber und Rinder verheißen will: aber um fo maffiver und forperlicher wirft er fich auf bie "Baufer und Neder." "Gin unbefangener Cinn", eregetifirt er, "ber biefes wichtige Wort erwogen hat, wird nicht mehr fagen fonnen, daß bie Chriften feine Berheißung fur bie jegige Belt haben und baß alle ihre Aussichten nur auf bie andere Belt geben. Jenes Bort bes herrn enthalt zweierlei; erftlich bie Berheißung eines hundertfältigen Grundbefiges an Baufern und Medern, zweitens bie eines hundertfach vermehrten gamilienverbantes, mit anbern Borten bie Berheißung, bag bie Junger Jefu ein reiches Erbe an Land erwarten burfen, und bag fie eine jablreiche Stammes, ober Bolfsgemeinde bilben werben."

Alfo schon aus ben erzählenden und didattischen Theilen ber Bibel geht immer wieder der Refrain des hrn. hoffmann flar hervor: "Chriftus hat sich für uns gegeben, um uns loszufaufen von aller Ungerechtigkeit und sich ein Bolf zu reinigen zum Eigenthume (Tit. 2, 14); das ift geschen, aber die Frucht davon ist noch nicht zur Reife ges biehen"). Auf eben demselben Wege buchstäblicher Inter-

<sup>\*)</sup> Sabbeutsche Warte vom 26. Jan. 1854; 9. Marg 1854; 2. Febr. 1854; 16. Jan. 1856.

pretation und literalen Berftandniffes bes Evangeliums find auch die alten Wiedertäufer zu berfelben Grundanschauung gefommen, und sofort zu ber nämlichen Sonderung der "rechten Christen" und ber "Gottlosen", zu ber nämlichen Pracis ber "Sammlung" ber Heiligen, zu ber nämlichen Hoffnung ber großen "Beränderung".

Sauptquelle ber Lehre vom "Bolf Gottes in Jerufalem" find indes immerhin die Bropheten und die Offenbarung; fie vor Allem follen laut ber Bengel = Detinger'ichen Regel "nach bem flaren Wortverftand, maffin, forperlich" ausgelegt merben. In ber prophetischen Eregese murgelt überhaupt bas fpecififch fogenannte "wurtembergifche Chriftenthum." Es ift nichts Anderes als bas aus bem fruhzeitigen Gefühl und ber brangenben Angst ber Rirchenlosigfeit bervorgegangene Beftreben, in ber Offenbarung und ben Bropheten Troft und Erfat ju finden und ju fchaffen. Um fo intereffanter mag es fenn, hier auch nach einigen Anbeutungen über ben Stand ber prophetischen Eregese und ihrer Principien auf protestantischem Boben im Allgemeinen ju suchen. Ohnetin bietet Die "Barte" felber biegu bienliches Material. Daß jest proteftantischerseits gerade auf bem Bebiete ber Eschatologie ein heißer Rampf entbrannt ift, hat fich icon bei unserer Behandlung bes Irvingianismus gezeigt. Der Grund bavon ift fein anderer, ale bag heute mehr ale je ber mehr ober weniger bewußte Schmerg ber Rirchenlofigfeit in Die Seelen brennt, wornach hinwiederum auch die Beitumftande angethan find.

Wenn wir nun also das rationalistische ober philososphische Princip der prophetischen Eregese als zum Theil überswunden zum Theil nicht redenswerth mit Stillschweigen übersgehen wollen, so unterscheiden wir noch zwei Gattungen derselben: das katholische ober realkirchliche Princip und das chiliastische ober idealkirchliche Princip der prosphetischen Eregese. Die vulgär protestantische Theologie läßt

fich natürlich weber hier noch bort im Ganzen unterbringen, sondern zertheilt sich je nach ber Verschiedenheit der Kirchen-Begriffe unter die beiden Gattungen und ihre Ruançen, so weit sie es überhaupt zu bestimmten Ansichten darüber gesbracht hat, was wenig ober gar nicht der Fall ist.

Als die neulutherische Richtung vor etlichen Jahren fich endlich ernftlich um ben protestantischen Rirchenbegriff erfunbigte, ba fand fie, bag berfelbe feit ber Reformationezeit noch "nicht fertig geworben", eigentlich noch gar nicht in Angriff genommen worben fei. Beweis genug, baß es bruben fcwierig feyn mag, unter folden Umftanben bie prophetifden und meffianischen Berheißungen von ber beftehenben "Rirche" gu verfteben. Der Ratholicismus bagegen ift nicht ein Inbegriff gemiffer Lebrfage, fondern er ift vor Allem reale Gemeinfchaft, That ber Rirche; als folche trat er in bie Welt und eroberte die Belt. Die fatholische Theologie bezieht und verfteht baber jene Weissagungen und Berbeigungen von ihrer realen Rirche, ob biefe fich nun an ihr icon erfüllt haben ober erft noch erfüllen werben. Dan nennt ihr eregetisches Brincip fehr mit Unrecht bas "fpiritualiftifche"; es ift vielmehr durch und burch realiftifc. Der Ratholit harrt und bangt nicht einem unbefannten, unbestimmten, gufunftigen firchlichen Etwas entgegen; fonbern er arbeitet frifc barauf los für bie gegenwärtige Rirche, an welcher er Alles in Allem hat, auch für alle Bufunft. Er tennt feine "Frucht" bes Erfcheinens Chrifti auf Erben, "bie noch nicht gur Reife gebiehen mare"; biefe "Frucht" liegt vielmehr in ber Rirche gang und voll fichtbar und greifbar vor feinen Augen, nur baß ber Einzelne berfelben fich eben theilhaftig zu machen hat ju feiner emigen Geligfeit. Brofeffor Auberlen ju Bafel, einer ber neueften Brophetenschüler, welcher ber protestantischen Theologie besonders fcarf vorrudt, wie leichtfertig und gewiffenlos fie ben Stern und Rern bes "evangelischen Glaubensprincips", bie Lehre vom taufenbjährigen Reich, bisher vernachläffigt habe: er außert fich in feiner Beife gang richtig über bas tatholische Berhältniß zu allem und jedem Chiliasmus:

"Unfere eschatologischen Ibeen beschränken sich auf die himmlische Seligkeit, und nur in äußerlicher unvermittelter Weise benken
wir uns bas jüngste Gericht als Abschluß im fernen hintergrunde.
Und boch hätte eigentlich bloß ber Ratholicismus Anlaß, gegen eine folche Auffassung bes Berhältnisses
von Welt und Reich Gottes, wie wir sie an der hand der Schrift dargelegt haben, sich zu sträuben. Er ist seinem innersten Wesen nach eine falsche Anticipation des tausendjährigen Reichs
in der firchengeschichtlichen Zeit, eine Vermischung von Rirche und
Reich. Die Rechte, deren sich Rom als eine hure vorher angemaßt, wird alsbann die Braut des Lammes heiliglich ausüben".

Den letten Cat hat Gr. Auberlen von bem murtembergischen Baftor Roos fich angeeignet, ber 1771 bie Trabition der bengelianischen Apokalyptiker fortzupflanzen anfing. Gleich barauf ertheilt bagegen fr. Auberlen feine Bermeife an die "altere" orthodor-protestantische Theologie, daß fie bas taufenbjährige Reich allgemein an ben fatholischen Standpunft verrathen. In der That hatte die Orthodorie ben Chiliasmus neiblos an bie ununterbrochene Reihe von Schmarmer-Geften überlaffen, bis Pralat Bengel mit bem Berfuch auftrat, bas gange Millennium bem burren Stamme ber Orthos borie einzupfropfen. Dem burren Stamme! benn hatte Bengel beffen Rirchenlofigfeit nicht tief gefühlt, fo maren feine diliaftifchen Grillen ihm ohne Zweifel ferne geblieben. abte auch Bengel auf die theologischen Rreise keinen bedeutenben Ginfluß. Auberlen felbft batirt bie Wendung erft aus neuefter Beit. Jenen altern orthoboren Standpunft ichilbert er wie folgt:

<sup>\*)</sup> Auberlen: ber Prophet Daniel und die Offenbarung Johannis. Bafel 1854. S. 330.

"Es war vom größten Nachtheile, baß die altere rechtgläubige Eregese bei messanischen Weissagungen saft nur die Person Christi im Auge hatte, Bolt und Reich Gottes aber nicht zu würdigen wußte, während boch ber erschienene Messas selbst mit seinem Grundwort "das Reich Gottes" auf ganz andere Bahnen hätte leiten sollen. Man zwang allem, was vom Reich Israels gesagt ist, eine fälschich sogenannte geistliche, eine spiritualistische Deutung auf die Kirche auf, was nicht ohne die gewaltsamste Ausleerung und Umbeutung der heiligen Worte geschehen konnte. (Denn) die Propheten sprechen immer von einem steghaften König und einem Reich der Herrlichkeit, statt von Christi Ledven und Sterben, von der Versöhnung und Rechtsertigung aller Wenschen durch sein Blut zu weissagen."

"Nicht länger genügen bloß vergeistigende Auslegungen ber alten Propheten Ifraels. Diese Stimmen fordern auf zu einer zugleich wesentlichern und einfältigern Auffassung der Gotetsworte, die nicht allein von einer individuellen Bekehrung und himmlischen Glückeligkeit, sondern von einer wirklichen Gerralichteit und herrschaft Christi als König über Ifrael und über alle Bölker zeugen".

Diese Erflärungen Auberlen's bezeichnen sehr gut ben prophetisch- eregetischen Standpunkt ber vulgären protestantisschen Theologie. Ihn muß man allerdings als ben "spiritua- listischen" bezeichnen, und er liesert als solcher weber Fisch noch Fleisch. Wie er sich- ängstlich abwehrend gegen das chiliastische Princip verhält, so ift er im Grunde nur ein ansberer Gegensat zu der rechten Mitte katholisch realkirchlicher Auslegung. Er bildet durch falschen Spiritualismus das Eine Ertrem, wie der Chiliasmus durch falschen Realismus das andere. Die Prophezien reden allerdings alle von einem "Reich Gottes", von einem "Gottes-Staat", bessen wirkliche Realität nicht zu verkennen ist; jener vulgär protestantische Standpunkt prophetischer Eregese aber vermag die Erfüllung in keiner

<sup>\*)</sup> Auberlen a. a. D. S. 349. 426.

realen Rirche aufzuweifen; benn feine Rirche ift entweber unfichtbar ober aber nach ihrer fichtbaren Seite bloge firchliche Daffe, ale folche mit aller Gunbe und allem Brrthum belaben. Ein folches Ding fann man benn boch unmöglich binftellen ale bie Erfüllung ber prophetischen Berbeigungen vom fichtbaren und greifbaren "Reich Gottes", vom "Gottes-Staat" auf biefer Erbe. Man verfteht fie baher von ber unfichtbaren Rirche, von ber Unmittelbarfeit bes Banbes ber Einzelnen zu Chriftus. Co that man breihundert Jahre lang und thut man beute noch. Erft vor Rurgem hat g. B. bas Organ ber Beibelberger Theologen in Diefer Beife Brn. Soffmann widerredet: burch ben Blauben an Chriftus allein follen wir heilig und gerecht werben, nicht burch "außere Sammlung im beiligen Land", es fei "ein volliges Digverftanbniß bes typischen und pabagogischen Charaftere bes altteftamentlichen Prophetenthums, wenn biejenigen prophetischen Stellen, welche einen neuen Tempel und ein neues Jerufalem weisfagen, auf bas irbifche Zerufalem bezogen werben" \*).

Wohl, nicht das "irdische Jerusalem"! Aber noch weniger eine bloß unsichtbare Verknüpfung einzelner und vereinszelter Individuen mit Christo. Allerdings spricht die ganze Reihe der Propheten nirgends von solcher Isolirung der Fromsmen, eines jeden für sich, sondern überall von "Gemeinschaft", von "Sammlung", von "Reich", von dem sichtbaren und greisbaren "Reich Gottes", dem "Gottes"Staat." Der Rastholif erwidert: siehe da unsere heilige allgemeine Kirche! Und die protestantische Theologie? Gedankenlos im Punkte von der Kirche wie immer, versucht sie wohl auch auf ihre gegenswärtige "Kirche" zu weisen und so fäuberlich zu echappiren. Orängt man sie aber, schlägt man sie zurück mit ihrer sichtsbaren Kirche, als welche eine heilige allgemeine weder sei noch symbolmäßig sehn könne, schlägt man sie zurück mit ihrer

<sup>\*)</sup> Darmft. R.-3. vom 16. Dct. 1855.

unsichtbaren Rirche, ba die Prophezie auf's bestimmteste eine sichtbare Gemeinschaft bezeichne: nun dann gehen eben die Meinungen auseinander. Jener Drang liegt aber im ausgebehntesten Maße vor, seitdem überhaupt der Blit des Kirchenbegriffs in das theologische Confusions-Lager eingeschlagen hat; daher ist auch die Scheidung bereits eine vollendete Thatsache. Die Einen flüchteten nach dem katholischen Standpunkt hin, die Andern näherten sich dem schwärmerisch-chiliasstischen. Dieß ist der heutige Stand der Sache.

Die Ersteren aber theilen fich noch einmal ab: fie fuchen bas prophetisch angezeigte "Reich Gottes" auf Erben als mabre "heilige allgemeine Rirche" entweber in ber Bufunft ober in ber Bergangenheit. Raturlich muß bie Richtung von ber "Bufunftefirche" überhaupt weit überwiegen. Aber auch fie gerfällt wieber in Fraftionen. Rur biefenige Fraftion gebort hieber, welche erft von ber Bufunft bie mabre reale Rirche nach Art ber fatholischen erwartet, aber nicht mehr. Es liegt nämlich in ber Ratur ber Sache, daß die meiften Manner von ber Bufunftofirche bie nur leife angebeutete Grenze leicht überschreiten und auf bie Seite bes ichwarmerischen Chilias. mus hinüber fallen, alfo in's eigentliche taufenbiahrige Reich. Daß indeß die Partel von ber Bufunftofirche überhaupt fo ungemein ftart vertreten ift, begreift fich, wenn man bebentt, wie mislich bie Lage berjenigen Richtung auf protestantischem Boben fenn muß, welche bas prophetisch verheißene "Reich Gottes" in ber Bergangenheit fucht. Es ift bieg namentlich bie Bengstenberg'iche Schule. Br. Soffmann darafterifirt fie furz und beutlich:

"Diese Neuorthoboxen nahmen die ganze Abneigung gegen ben Chiliasmus auch wieder auf, und der Ausbruck davon ist hengstenberg's Auslegung der Offenbarung, die sich nicht entblodet zu behaupten, der christlich germanische Staat, wie ihn Karl ber Große gegründet und die Revolution zu zerstören begonnen hat, set das tausendjährige Reich gewesen. Gegen diese Mishandlung der

Weissagung, bie am Enbe zu ber niebertrachtigen Confequenz führt, bag ber vorhandene Buftand ber befte fei, ber überhaupt auf Erben möglich, hat sich eine zweite Richtung gläubiger Theologen erhoben. \*).

In ber That vermag zwar die katholische Rirche von fich auszusagen, und muß sie es principiell, bag "ber vorhandene Buftand ber befte fei"; bagegen ift allerdinge nicht zu begreifen, wie man folche Borte von einer Rirche fprechen mag, bie über fich felber ausfagen muß, baß fie in ber Sichtbarfeit aller Sunde und allem Brrthum unterworfen fei. suchten auch die meisten protestantischen Theologen ben verbeißenen firchlichen Normalzustand erft in ber Bufunft. es aber für fie und bei bem Grunbirrthum, in bem fie über ben Begriff ber Rirche als "Gemeinde" niemals recht hinausfommen, fehr fcwer ober vielmehr unmöglich ift, fich bie Rirche ale folche im Normalzustand zu benfen: fo fallen fie in ber Regel, fobald fie Ernft machen, auf bie Seite bes schwärmerischen Chiliasmus hinüber, also in's volle taufende jahrige Reich. Dieß ift jene "zweite Richtung glaubiger Theologen", die Gr. Soffmann ale bas Widerfpiel ber Benge ftenberg'ichen Schule aufführt. Wir burfen bas Buch bes Brn. Auberlen ale eine Art codex diplomaticus biefer ameiten Richtung ansehen. Für fle ift natürlich bas Millennium, in welchem fich ja bas Reich Gottes erft realifiren foll, bie wichtigste Lehre ber gangen beiligen Schrift. Br. Auberlen fpricht fich auf's ftartfte barüber aus:

"Denn es beruht diese Lehre nicht bloß, wie man es oft anfieht, auf einer vereinzelten apokalptischen Stelle, sondern die ganze Brophezie des A. T. kann ohne dieselbe gar nicht wahrhaft verstanden werben. Und was das neue Testament betrifft, so weist der Grundbegriff der Lehre Jesu, in welchem er die Sauptsumme der messtanischen Weiskagungen zusammensaßt, der Begriff des Reichs

<sup>\*)</sup> Cabbeutiche Warte vom 28. Dec. 1854.

Sottes, schon durch seinen Namen auf die Verwandtschaft mit unserer Lehre hin. Sewöhnlich faßt man die Sache so auf, als habe Jesus den äußerlichen fleischlichen Wesstaderwartungen des judischen Volkes gegenüber ein rein innerliches, sittliches, geistiges Gottesreich gepredigt. Dieß ist aber zu der materialistischen Auffassung der damaligen Inden nur das andere spiritualistische Extrem \*).

Aber auch icon gegen bie realfirchliche ober fatholiftrenbe Richtung hengstenberg's ift ber Gegenfat fcroff genug. Wo biefe bie Bluthe bes "Reiches Gottes" in ber Rirchengeschichte fieht, ba fieht Auberlen eitel "Macht bes Thieres", Die vierte Monarchie Daniels, in der die romische heidnische Weltmacht fich fortbilbe jum völligen Untichriftenthum. Rach ber Ginen Lehre fteben wir am Enbe, nach Grn. Auberlen am Anfang bes taufenbjahrigen Reichs. Das germanische Reich fannte, fagt Gr. Auberlen, feine bobere Ehre ale beiliges romifches Reich beutscher Ration ju fenn, b. i. Fortfegung bes alten heibnischen Weltreiche; Rapoleon I. bemächtigte fich gleich berselben 3bee; fie ift noch immer bas gauberische 3beal ber Berricher biefer Welt, namentlich auch ber Bolitif bes Czaren; "nichts fieht aber vielleicht bem Wefen bes Antichrift naher als diefer bamonische Rapoleonismus und gerade er hat fich von vornherein mit ber Idee bes romifden Reiches ibentifie So ift die taufendjährige Beschichte bes Chriftencirt" \*\*). thums, nach Bengftenberg Die Erfüllung bes gottlichen Beile-Plans, nach Auberlen nicht anderes als die Beit bes vollftandigen Scheiterns ber Absicht Chrifti. Dieses Chriftenthum war nur eine ungläubig verftodte Fortichleppung bes alten Jubenthums und bes alten Beibenthums; als folches hat es nun vollständig abgewirthschaftet, ift ferner unbrauchbar für bie Gefchichte, ift "jest gerichtet", ift bie "jum Gericht reife Sunde." Dagegen ift bas "Jubenthum und Beibenthum in

<sup>\*)</sup> Auberlen a. a. D. S. 328 ff.

<sup>\*\*)</sup> Auberlen a. a. D. S. 223 ff.

feiner alten außerfirchlichen Gestalt" immerhin "relativ uns schuldiger", es hat "die Gnade des Evangeliums nicht so versscherzt und mit Füßen getreten." Daraus folgt: statt des abgewirthschafteten Christenvolls "stehen jest die Juden und die Heiden als Träger der Geschichte da"! Hr. Auberlen sagt wörtlich so; ja er geht noch weiter in's Detail:

"Darum find bas eigentliche Judenthum und heibenthum, b. h. Ifrael und die heiden, welche zur Zeit der Parouffe auf Erden leben, noch die relativgefunden Elemente, welche in's tausendichtrige Reich hineingerettet werden, der neue Boben für die neue Geschichte. Es gehört wesentlich mit zur Demüthlegung der jetzigen christlichen Culturvölfer, daß die von ihnen verachtetsten Nationen, Juden und uneivilisitete Barbaren, vorzugsweise vielleicht die Neger Afrika's, die um des noachischen Fluches willen am längsten zurückgestellten hamiten, Rusch, Sebaze, nach ihnen und in viel herrlicherer Weise als sie Träger der Weltgeschichte sehn werden".

Dieß ift, sagt Hr. Auberlen, bas "alte Reichsgesete", nach bem bereinst die Juden behandelt worden und nun die Christenheit behandelt wird! Man könnte sich über berlei Eregese als über hellen Wahnwis lustig machen. Aber wir werden später sehen, daß überhaupt unter diesen Propheten-Schülern namentlich die Meinung sehr verbreitet ist, daß die Juden sofort an die Spise der Menscheit treten sollen; Hr. Hossmann wird vielsach gerade deßhalb angeseindet, weil er für seine getausten Gläubigen gleichen Rang anspricht mit den Juden, und offenbar trauern und klagen viele jener "gläubigen Theologen", daß sie nicht selbst Juden sind. Und in der That, wenn die Christenheit seit achtzehnhundert Jahren nichts Anderes leistete, als daß sie dem "Reich Gottes" grobe Prügel in den Weg warf, so ist nicht abzusehn, warum sie nicht endlich gänzlich verworfen werden sollte. Die Rothwendigkeit,

<sup>\*)</sup> Auberlen a. a. D. S. 843.

erst von der Zukunft die rechte Kirche Christi erwarten zu muffen, führt direkt zu solchen Consequenzen! Was aber insbesondere "die Reger Afrika's" betrifft, so munschten wir zwar dem Hrn. Auberlen eine recht eingehende Bekanntschaft mit ihren leiblichen und geistigen Qualitäten in loco: indeß mag er ihr plotliches Austreten als Träger einer viel "herrlicheren Weltgeschichte" wohl auch durch die veränderten klimatischen 2c. Berhältnisse des tausendjährigen Reiches erläutern. Dieses endliche "Reich Gottes" wird nämlich auch in der Ratur die frästigsten Behelse sinden, während in unserer Beriode das Gegentheil stattsand; so daß man sagen muß, daß dort nicht mehr Bekehrung und Heiligkeit eine Kunst sind, sondern es vielmehr eine Kunst wäre, unbekehrt und unheilig zu bleis ben. Hr. Auberlen hat sichere Rachrichten darüber:

"Solange ber Teufel noch in ber Finsterniß bieser Welt herricht, leben wir alle in einer vergisteten, mit tobtlichen Stoffen geschwängerten Luft; durch Christi Zukunft wird eine gewaltige Luft Beinigung geschehen; und wenn man bedenkt, was die Lust für unser Leben zu bedeuten hat, so läßt sich ermessen, welch ein totaler Umschwung schon durch dieß eine Ereigniß eintreten muß; es wird wie ein Alp von der Menscheit genommen sehn." "Hundertsjährige Leute heißen Knaben, die Menschen sollen wieder so alt werden wie Bäume und, ein besonders schoner Zug, ihr Lebenswerk nicht unvollendet und ungenossen hinterlassen. So war es bei den ersten Menschen auf Erden, so wird es wieder bei den letzten sehn, bis in einer noch spätern Zeit der And als der letzte Feind völlig überwunden ist"\*).

Das ift unfer Reprafentant jener "gläubigen Theologen", welche sich von ber Unmöglichkeit, die prophetischen Berheis fungen von ihrer bestehenden Kirche zu verstehen, in's Lager bes Chiliasmus hinübergetrieben sehen! Man sollte meinen, die Auslegung ware genugsam "nach bem klaren Wortvers

<sup>\*)</sup> Auberlen a. a. D. S. 333, 353.

ftanb, maffiv, forperlich." fr. Soffmann fieht barin auch wirklich ein erfreuliches Beichen, bag endlich auch bie gelehrte Theologie anrude, um aus ber von Bengel eröffneten Quelle bes Lebens ju trinfen. Er ift aber weit entfernt, mit biefer "neuen Richtung" gang gufrieben ju fenn. Richt nur erfcheis nen manche ihrer Deutungen ju "uneigentlich" und "benge ftenbergifch"; es scheibet fie auch noch formlich eine tiefe Rluft von ber Bengel'ichen Schule, eine "Gigenthumlichfeit, bie ihr bas eigentliche Salz entzieht, und fie fo unfraftig, unfabig jur Erneuerung und Belebung bes Bolfe macht, wenn anbere in berfelben beharrt wirb." Gie will nämlich ausbrude lich bloß theoretische Erfenntniß fenn, und bis ber Berr felbft Menberung macht, ruhig in ben bestehenden Rirchen fortwirfen. "Daß bei Bengel bie Wirfung bem Blid entfprach und die, die ihm glaubten, Schritte in biefem Blid thaten, j. B. die Gründung Rornthals, das ift weltbefannt; es war ber neueren Theologie vorbehalten, ju entbeden, bas fich die Wiffenschaft einen ziemlichen Theil von Bengels Refultaten aneignen und babei boch bie Wirfung auf's Reben verhuten tonne." In fofern, b. i. in prattifcher Sinfict. hat fich also die Stellung ber gelehrten Rreise ber Bropheten-Souler nicht veranbert, soviele berfelben auch burch bie neuefte Bewegung um ben Rirchenbegriff in bie lichterlohe Bergweiflung des taufendjährigen Reichs gejagt worben find. Gr. Soffmann erkennt indeg auch diefe lettere Wohlthat einstweilen dankbar an:

"Che ber Rationalismus feinen zerftorenden Angriff auf bie biblische Wahrheit machte, waren Bengel und seine Schule die Einzigen, die es wagten, offen davon zu reben, daß ein fünftiges wirkliches Königreich Christi auf Erben in der Bibel gelehrt sei. Der Glaube an diese Wahrheit galt für Schwärmerei und Rezerei (Chiliasmus) und sand sich nur bei den Lalen, die ihr Christenthum nicht aus der theologischen Schule, sondern aus der Bibel schöpften. Die orthodoxen Theologen hielten steif und fest darauf, daß das Alles geistlich zu erklären und auf die christliche,

befonders protestantische Kirche zu beziehen sei; jede wortliche Auslegung galt als judischer Irrthum. . . Die Theologie, auch die gläubige protestantische Theologie, blieb dem Buge nach der Weissagung am längsten fremd, und mabrend die mächtige Anregung, die von Bengel ausging, ganze Kreise des Volkes durchdrang, war sie in der wissenschaftlichen Gesellschaft völlig unbekannt" \*).

Die Lage bes prophetischen Chriftenthums ift also jest folgende. Die Bergweiflung an der bestehenden Rirche hat in ber gelehrten Theologie benselben Sobepunkt erreicht, wie im Bolfe; aber bort legt man die Banbe rath - und thatlos in ben Choof, und ftarrt offenen Munbes einem unmittele baren himmlischen Dareinschlagen entgegen; bier bagegen, im Bolfe, legt man jum Theil ruftig felber Sand an, bie große Beranderung herbeiguführen. Etliche nichtbepfrundeten Theologen, wie die Brn. Soffmann und Werner, find babei bie Führer ber bibelforfchenben Laien. Das absolute und unheilbare Berberben ber eigenen Rirche gesteht man bort gleichfalls ju; aber man behauptet, wie g. B. Baftor Bolter gegen Soffmann gethan, die Absicht bes herrn in biefer Beltzeit gebe gar nicht auf eine fichtbare raumliche, fonbern nur auf eine unfichtbare geistige Sammlung ber Rinder Bottes, nicht auf Aufrichtung eines außerlichen, finnlich mabrnehmbaren Gottesftaats, fonbern bloß auf Burichtung ber Materialien zu einem folden. Das fonne man in ber ganbestirche auch. Sie ftreiten baber fogar heftig gegen Diejenigen, welche bem Bort ber Beissagung wenigstens soweit nachleben, baß fie vor bem jugeftanbenermaßen jeben Augenblid brobenden Ginfturg ber in Grund und Boden verborbenen Rirche in eigene Separationen, Conventifel und Setten fich flüchten. Dit benfelben "glaubigen Theologen" hat auch fr. Soffmann am meiften ju tampfen - Manner, bie "we-

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Barte vom 28. Dec. 1854.

gen ihrer Frommigfeit in Ansehen ftehen\*, aber bie "herrsschenbe Geistesverwirrung" noch bestärfen, indem sie "bas Trachten nach Herstellung bes Zustandes, den die Propheten verfündigen, für vergeblich, unnöthig und übertrieben, ja für vermessen und sündlich ausgeben, und mit frommen Scheinseründen zum ruhigen Fortmachen in dem bisherigen Wesen ermahnen "\*).

Um nur etliche Beispiele folder Theologen anzuführen, beren Bergmeiflung noch burch ihre Rathlofigfeit übertroffen wird! Der Stadtpfarrer Dr. Bolff in Rottmeil erflart aus. brudlich, bag er von einer Befferung unserer religios-sittlichen und focialen Buftanbe nichts mehr hoffe, icon wegen bes confessionellen Zwiespalte nicht; auch er fieht bagegen in Balaftina bas land ber Berheifung; er wunfcht, bag man maffenhaft babin giebe, und zweifelt auch an bem materiellen Bebeihen nicht, fobalb nur bie alten Bafferleitungen wieber bergeftellt feien; ja, er glaubt fogar wie Soffmann, bag bie religios-fittlichen, territorialen und physischen Berhaltniffe bes Landes "auf burch Gewohnheit noch nicht Abgeftumpfte machtig einwirfen, und ein neues, auf driftlicher Bafis rubenbes Bolfe und Staatsleben bilben tonnten." Aber Gr. Bolff migbilligt nicht nur, bag Soffmann "nach einem prophetifchen Ausbrud bas Bolf Gottes aus bieherigen Juben und Chriften, und wohl auch Muhamebanern und Beiben bort bilben wolle", fondern auch, daß er "mit einer gewiffen Behemeng bie Leute aufforbere, von Babel, bas heißt aus ihrer Beimath weg nach Jerusalem ju gieben" \*\*). - Der "Basler Heibenbote", ein Hauptorgan des füddeutschen Pietise mus, hat gleichfalls feine Augen auf Balaftina gerichtet, und fieht bie Schatten bes naben Millenpiums icon hereinragen

<sup>\*)</sup> Gubbeutiche Barte vom 28. Febr. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Sabbeutiche Barte vom 10. Jan. 1856; vgl. Beugftenberg's evang. R.: 3. vom 13. Febr. 1856.

in unser Babel\*); daß aber fr. Hoffmann nun selber Borsbereitungen daraushin treffen will, das erscheint ihm als sträsliche Eigenmächtigkeit. — Am deutlichten jedoch tritt der Gegensatz der neuen Prophetenschule der Berzweislung zu dem energischen Bengelianismus in den Antithesen hervor, welche Pastor Bölter in officiellem Auftrage gegen Hoffmann ausgestellt hat. Hr. Bölter ift, wie gesagt, weit entsernt, den rettungslosen Zustand der bestehenden Kirche in Abrede zu stellen. Aber was wendet er ein gegen die sofortige ebenso natürliche als nothwendige Flucht aus demselben, und wider die entsprechende kirchliche Neubildung? Wir werden später sehen, daß Hr. Bölter den Hoffmann'schen Plan unter Anderm auch als ein Attentat gegen das in der Weissagung versiegelte Bortritts-Recht der Juden verwirft; im lebrigen stellt er folgende Hauptsäte seiner prophetischen Eregese entgegen:

Bolter: ber Plan ift eine Bermischung ber in ber Schrift bestimmten Beltzeiten, erst muß Christus wieber ersicheinen. Hoffmann: Die Sammlung des Bolts Gottes ist eine nothwendige Borbereitung für das Kommen des Herrn, und muß dem Anbruch seines Friedensreiches vorangehen.

Bolter:, ber Plan ift eine Bertennung bes göttlichen Majestätsrechts Chrifti und ein Eingriff in bas, was er sich selbst vorbehalten. Hoffmann: allerdings kann nur Gott sein Bolt sammeln und Zion bauen, aber er thut es burch seinen

<sup>\*) &</sup>quot;Daß Ifrael und Balaftina bei ber Aufrichtung bes Königreichs Jesu eine große nicht nur, sonbern bie größte Rolle spielen wird, bas kann Niemand bezweifeln, ber die Bropheten kennt. Palästina wird ber Schauplat ber größten, herrlichten und tiefigreisenden Offenbarungen bes Königs aller Königs sehn. Dort wird der Censtralschauplat aller Schlußentwicklungen ber Menschheit sehn. Ein Schatten, den die rasch sich andahnende Aufrichtung bes Königreichs Jesu in unsere jetige Gegenwart schon voraus wirft, ist eben dies schischauen und hindrangen Vieler nach Palästina." — Südsbeutsche Warte vom 21. Febr. 1856.

Geift, ber auf bie Menschen wirkt und fie treibt, wie bei ber Ausführung ber Kinber Ifraels aus Aegypten.

Ueber ben lettern Punft hat sich ein hitiges Sefecht mit Bibelstellen zwischen ben Borkampfern ber beiben Schuslen entsponnen. Für ben Einen schienen so viele Stellen zu sprechen wie für ben andern. Da griff Hr. Inspektor Zeller zu Beuggen, einer andern pietistischen Centrale, zum Alerandberschwert; er trat vor ben Ausschuß bes Salons und forberte, Hr. Hoffmann möge sich durch Wunder legitimiren, daß wirklich Gott in ihm wirke und ihn treibe. Hr. Hoffmann aber war auch nicht faul und rebete flink entgegen: laut Matth. 24, 24 und Offenb. 13, 13 "würden gerabe bie falschen Propheten ebenfalls große Zeichen und Wunder thun" \*).

Rurg, bas llebergewicht ber biblifchen Interpretation in biefem Rampfe ber Theologen icheint fich entschieden auf Brn. hoffmann's Seite ju befinden. Die hauptforce ber Bengel's fcen Richtung aber fucht er felbft im Bolte. Sier ift fie wenigstens nicht mußig, wie bort, fonbern bethätigt fich in biefer ober jener Beife, minbestens in ben zuwartenben Geparationen und Seften, burch welche bas "wurtembergifche Chriftenthum" feit lange berüchtigt ift. Wie verhalten fich biefelben nun zur hoffmann'ichen Sammlung? An bie Rabe bes tausenbjährigen Reiches glauben fie alle. Aber in ber Borftellungeweise finden fich in bem fleinen Burtemberg biefelben Unterschiede wieder, wie im Protestantismus überhaupt von ber fimplen Bufunftefirche bis jum Mormonismus. Einen fteben ichon im Millennium, bie andern erwarten erft bas Millennium, die Ginen begreifen es leiblich, die anbern geistiger. Es fann nicht unfere Absicht feyn, bier ju fcilbern, wie alle biefe Sektlein hergekommen find, bie oft nur etliche

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Barte vom 6. Mai 1856: vgl. 28. Juni 1855 und 21. Febr. 1856.

hundert Ropfe gablen; aber ein allgemeiner Umrif burfte nothwendig fenn, um ben beimathlichen Dunftfreis zu charafterifiren, in welchem die Hoffmann'sche "Sammlung des Bolfs Gottes" erwachfen ift.

Bereits im taufenbjahrigen Reich felbft, ober wenigftens am mefentlichen Unfange besfelben, fteben bie "Reutirchler", ein Theil der "Bregigerianer", die "Tennhardtiften", die "Rappiften" in Rordamerifa, und vielleicht noch Andere, beren Ramen unfäglich find. Die "Reufirchler" haben eben baher ihre Benennung, weil fie constituirt find ale "bie neue Rirche", ale "Anfang bes taufenbiahrigen Reiches", als "britte Saushaltung Gottes auf Erben". Den Pregiperianern ward von ihrem Propheten Die große Rataftrophe gang beflimmt zum Jahre 1836 vorausgefagt, wie ja auch Bengel felbft bas Jahr 1836 ale ben Zeitpunft ber "Beranberung" ausgerechnet, Soffmann sen. und Baftor Friederich die Muftergemeinde ber Beiligen in Rornthal nur als ein Provisorium bis ju bemfelben Jahre 1836 gegrundet hatten. Das Jahr 1836 ging befanntlich ruhig vorüber, aber nicht bas prophes tische Bertrauen ber Getäuschten. Rur daß die Bregigerianer jest in ben Gottesftaat ber Reufirchler als in Die Erfullung ihrer Erwartungen eingegangen find. Dafür Schieden fich freilich gleich wieber neue Pregigerianer aus mit bem renommirten Stundenhalter Schaible von Bornberg an ber Spige. Die Anhanger bes Schuhmachers Rapp gingen icon 1815 nach Rordamerifa, um bort ungehindert ihren millennarischen Gottesftaat ju bauen; ebenfo leben bie Schmaben ju Boar in bem driftlichen Communismus ber neuen Beltperiode, gleich ben anglo amerifanischen Chafern. Andere Seftlein jogen balb barauf nach ber entgegengefesten Richtung, gen Dften, um fofort in bas Millennium einzutreten. In basfelbe Jahr ihres Auszugs (1818) fiel bie Grundung Rornthals burch ben Leonberger Bürgermeifter und Notar Soffmann senior. Sogar ber Tennhardtianismus ift feit einigen Jahren wieber

auferftanden. Der Rurnberger Berudenmacher Johann Zennhardt, "Ranglift bes großen Gottes Simmels und ber Erbe", wie er fich nannte, lebte am Anfang des vorigen Jahrhunberte, und ftand in fo intimem Berfehr mit bem "herrn", baß er fich bei Ihm auch in ben geringfügigften hauslichen Bom "herrn" Angelegenheiten Raths erholte. \*) nun Tennhardt, baf in gehn Jahren (1739) bie Belt untergeben werbe. Seine Schriften gab ber Swebenborgianer Hofader im 3. 1838 ju Tubingen in zwei Banben neu beraus, indem er jene Prophezeiung für erfüllt erflarte in ber Stiftung bes "neuen Zerusalems" burch Swedenborg und im 3. 1749. Und wirflich finden fich nun um Creglingen und Dinkelsbuhl Leute, welche, unter Berufung auf die Offenbarungen Tennhardt's, bas neue Jerufalem einstweilen unter fich hergestellt haben: bie bestehende Rirche fliehend wie Gift, gehen fie baarhauptig umber, halten mit ben Juden ben Cabbath und leben in einer Art Communismus bes Erwerbs ••).

Erft im Borbereitungs-Stadium, gleich ber Richtung ber "Warte", stehen bagegen die Michelianer, die Conventifel auf ber Alb, die vulgaren Bietisten überhaupt, und besonders ber große Anhang bes Reisepredigers Gustav Werner in Reut-

<sup>\*)</sup> So erzählt Tennhardt z. B.: "Einst bat ich ben Herrn, anzugelsgen, was ich mir zu effen sollte holen laffen, um die Liste zu tllsgen, die mir so heftig zusehien. Da antwortete ber Herr: Ih, wozu bu bie wenigste Lust haft. Ich befann mich hin und her, und befand in mir zu Allem große Lust, wußte also nicht, was ich mir sollte holen laffen und bat den Herrn noch einmal, er sollte mir's anzeigen; da sprach ber Herr: laß dir wiederum Kalberfüß holen. Weil ich nun lestlichen, als gestern und ehegestern, Kalberfüß ges gesten, so mußte ich gestehen, daß ich die wenigste Lust davon zu effen hatte."

<sup>\*\*)</sup> Stuttgarter "Deutsches Bolleblatt" vom 12. Rov. 1853 und 19. Sanuar 1856. -- Erlanger "Beitschrift für Protestantismus und Kirche". 1853. I, 55 ff.

Man benennt ben lettern meistens als Sweben-Dit Swebenborg icheint er aber, außer ber Erwartung vom Durchbruch bes neuen Jerufalems, junachft nur bie beftige Opposition gegen bie altprotestantische Rechtfertigungelehre gemein ju haben. Wegen biefer lehre hat er auch jungft bie Unterfdreibung ber Augeburgifden Confession, welche ihm jur Bedingung feines Auftretens in ben Rirchen bes landes gemacht worben, verweigert und liegt jest unter bem Bann bes Confiftoriums. In allen Bredigten ftellt er ber "faliden Lehre" von ber Rechtfertigung burch ben Glauben bas Bebot ber Liebe entgegen; ihr fcreibt er bie Rraft-Iofigfeit bes heutigen Chriftenthums ju; "es geht mir", fagt Einer in ber Barte, "wie Bielen, ich glaube auch bem achtungewerthen Reiseprebiger Werner, bag ich nämlich ein Mergerniß nahm an bem hohlen Berebe ber Beitorthoborie, welche bas Blut Chrifti ruhmt, ohne auf ben vollen Gehorfam gegen Chrifti Gebote ju bringen. "\*) Racbem nun fo. folgert Gr. Berner, bie "Rirche bes Glaubens" vollig verborben fei und in Tobesframpfen liege, muffe eine neue Entwidlungsperiobe bes Chriftenthums folgen, mas fich ja jest auch ben beften Protestanten aufdringe, und bie neue ober johanneifche "Rirche ber Liebe" aufgehen; babin brangten alle Bewegungen unferer Tage und wir feien bereits an bem Borabende bes feligen Friedensreiches unferes Ronigs Jefus-Jehova angefommen. Darum heißt auch Brn. Berners Drgan "ber Friedensbote, eine Beitschrift fur bas Reich Gottes, in awanglosen Seften". Die Inauguration bee Friedensreiches icheint er zwar erft von ber Biederfunft Chrifti aus ben Wolfen bes Simmels ju erwarten; boch trifft er auch icon alle Borbereitungen, predigt nicht nur bie "Berfe ber Liebe", fondern reist auch unaufhörlich bin und ber im Lande, um Anstalten zur Linberung bes Glenbes im armen Bolfe gu

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Barte vom 28. Febr. 1858.

grunden und zu besuchen. Der hohe blaffe Mann mit ber raftlosen Thätigkeit, dem unerschöpflichen Opfergeift, der ungewöhnlichen Rednergabe zählt über hundert Gemeindlein seines Anhangs hin und her im Lande, und dieser hat seit der über den Propheten ausgebrochenen landestirchlichen Berfolgung nichts weniger als abgenommen. Ganze Gemeinden haben gegen dessen Ausschlichung von den Kanzeln protestirt, und man fürchtet, seine Auswanderung nach Amerika würde eine unersesliche Masse tüchtigen Bolses nach sich ziehen.

Man fieht, die Bengel'iche Richtung im Bolfe ift nicht mußig; fie flüchtet wenigstens aus ber baufalligen Rirche, um fich engftens in fleinen "Cammlungen" jufammen ju fcieben; fie entfaltet, g. B. in Grn. Werner, auch eine febr ftattliche sociale Thatigkeit. Wenn es fich aber fragt, wie alle biefe Bemeinschaften fich ju bem Plane Soffmann's verhalten? fo zeigt fich boch, bag beffen Energie ihnen haufig zu fart und zu burchichneibend mar. Ramentlich gab bas politifche Moment darin Anstoß. "Co fehr nämlich bie hinweisung auf Jerusalem ber eschatologischen Richtung bes wurtembergifchen Bietismus jufagen mußte, fo fremb mar ihm von jeber bas Bebiet politischer Organisationen, auf welches man ihn jest hinabziehen wollte". In bem Widerftreit jog indes boch in fehr vielen gallen ber Bortverftand ber Bitel bin, beren Propheten ja alle auf Jerusalem, auf Bion, auf bas gelobte Land hinweisen. Daburch wirfte alfo ber Soffmann's fche Blan auch auf bas Babel biefer millennarischen Gemeinschaften noch einmal fpaltend, indem je ein Theil ihn annahm, ber andere Theil ihn abwies. "So hat sich", flagt beshalb ein murtembergifcher Bericht, "auch unter ben Glaubigen vielfach eine Parteiergreifung für und wider gestaltet, und es ift

<sup>\*)</sup> Rapff: ber religiöfe Buftanb bes evang. Deutschlands 2c. S. 9 ff.; Diezel: bie kath. Kirche als geschichtl. Macht 2c. S. 86 ff.; vgl. Stuttgarter "Bolfsblatt" vom 16. Dec. 1854.

ju ben bereits vorhandenen Elementen ber Bertinftung bes religiofen Gemeinschaftslebens ein neues hinzugekommen" \*)

Das Zion und Jerusalem ber Prophezie an sich, "nach bem flaren Bortverftand, maffiv, forperlich" genommen, fand noch unberechenbare Forberung an ber heutigen orientalischen Frage, und vermochte so die politische Bafferscheu in jahlreichen Bietiften-Gemuthern zu burchbrechen. Ueber bas 200 ber Organisation bes taufenbiahrigen Reiches war nämlich bei ber gangen Bengel'ichen Richtung nie ein Zweifel, fonbern nur über bas Wann und hochftens über bas Die. Schon Bengel und nach ihm Jung-Stilling fanden in ber Prophezie, baß Jerusalem jur Beit ber großen Beranderung ju einer Stadt von 70,000 Einwohnern (es find ihrer jest 25,000) erwachsen und ber Tempel auf's Reue eingerichtet werbe. Bengel carafterifirte ben Zeitpunkt icon um 1725 burch bie Borausfage, es werbe turg vorher Rugland von ber ftrafenben Band Gottes gebraucht fenn, bie Rationen "mit einem eifernen Stabe ju leiten", bis auch feine Beit um fel. Jung-Stilling erflarte bereits im 3. 1794 bie fieben apofalyptis fchen Schalen in einer Beife, Die Angefichts ber heutigen Ereigniffe nicht umbin tann, jene prophetifch gespannten Bemuther in die außerfte Efftase ju verfeten. Die brei erften Schalen fab er ausgegoffen in ber frangofischen Revolution; bie vierte bebeute bas sofort eintretenbe Rraftloswerben ber Religion unter Ratholifen und Brotestanten, Die funfte ents fesliches Leiben bes Bapftthums burch Revolution, Die fechste revolutionare Bewegungen in ber Turfei und große Beranberungen burch fie, die fiebente: allgemeine Revolution, alle Bande ber Gefellschaft werben fich lofen und fein Eigenthum mehr fenn, aufreibende innere Rriege ber Rationen werben bie abenblanbifde Belt vermuften. Bon Berufalem ber wirb aber bann auch icon ber Stern bes Friedens leuchten. Bie

<sup>\*)</sup> Bengftenberg's evang. R. 3. vom 6. und 13. Febr. 1856.

Letteres jugeben werbe, feste noch im 3. 1800 Baftor Fries berich von Bingerhaufen auseinander in ber mehrmals auf gelegten Schrift: "Glaubens und Soffnungeblid bes Bolls Bottes in ber antichriftischen Beit aus ben gottlichen Beisfagungen gezogen." Frieberich erlitt manche Berfolgungen von ber rationalifirenden landesfirchlichen Bureaufratie, und warb enblich feiner Stelle entfest; bafur ift er bas Drafel einer namhaften Fraktion bes protestantifch-glaubigen Boltes bis auf ben heutigen Tag. Sobald ber Antichrift fich breit macht in unfern ganbern, fagte ber apotalpptische Baftor, und ber Berr in's Land Ifrael bie Thure öffnet, fo weiche man und laffe fich nicht burch Berfprechungen ber Freiheit und bergleichen blenben, noch jum Dableiben bewegen; benn bas zerftreute Bolf Ifrael muß in bas beilige gand gurud. geführt und befehrt, b. h. fein neuer Gottesbienft gu Berufalem eingerichtet werben; wer ber Finfterniß ausweichen will, wird bann borthin gieben. Uebrigens bemerfte Friedes rich ausbrudlich : "folange Rleinafien, Sprien und Ranaan unter ber jegigen turfifden Berfaffung fteben, ift es meber bes herrn Bille, noch thunlich und rathfam, bahin m giehen" \*).

Man mag bemnach unschwer ermessen, wie gewaltig bie gegenwärtige Krisis in und mit ber Türkei ber Hossmann'schen "Sammlung" vorarbeiten mußte. Man braucht nur die Bersanlassungen zu betrachten, welche früher schon die Spannung in theilweisen Parorysmus umzusehen vermochten. Als Preussen "in einer schönen Stunde der Dämmerung" das proteskantische Bisthum zu Jerusalem schuf, da erdröhnten alle die Zions von Basel bis an die Donau vor ungemeiner Sensation, und ein Berichterstatter im Stuttgarter "Beobachter" erzählt, wie damals sehr verständige Conventikel-Glieder es hochst befremblich gefunden, daß dieses große Zeichen der Zeit

<sup>\*)</sup> Subbeutiche Barte vom 21. und 28. Sept. 1854.

ibn fo gar nicht berühre, ein Beichen, in bem fie, mit einem ihr Beficht gang vertlarenben Gifer, einen "unzweifelhaften Borlaufer ber naben Bufunft bes Berrn" faben. Eben noch, im 3. 1840, hatte auch ber Philosoph Eschenmager Balaftina als ben Ort bezeichnet, wo bas "Bolf ber Ausermahlten" fich zu fammeln habe, fobalb bas Thier aus bem Abgrund jur herrschaft gelange. Auch beute noch marteten fie alle ber "Beranderung im Morgenlande." "Richt nur", fagt ber obengenannte Beobachter, "bie religiofen Schmarmer und Schwärmereien von ber Art bes Budle" (ein Rleinburger, ber vor ein paar Jahren ben Propheten Augustein und ben Schneiberfonig von Munfter realiter wieber in Scene ju fegen beliebte), "halten fich bereit, auf ben erften Bofaunenftoß nach Berufalem aufzubrechen, fonbern auch bie religiofen Gemeinfchaften in Burtemberg, welche mit Budle's Schwarmerei nichts zu schaffen haben, begen und pflegen feit lange bie Ermartung bes Zeitpunftes." In ben Jahren 1815 bis 1818 jogen Taufende von Separatisten aus, die Einen nach Nord-Amerifa, bie andern nach Subrufland. Aber von Jenen warb bem Salon erft noch ben 24. Mug. 1854 berichtet wie folgt: "Die Rappische Colonie hat feit vielen Jahren fich jur Auswanderung nach Balaftina bereitet; noch vor funf Jahren rufteten fie fich mit Proviant fur bie Reise; unter ben Colonien Amerifa's, welche aus Burtembergern bestehen, ift überhaupt diefe Richtung." Fur die Zweiten mar Gubrufland ausgesprochenermaßen nur bas Absteigequartier zwischen bem Refenbach und bem Bach Ribron. Erft vor einigen Sahren noch entstand unter ben bei Tiflis in Georgien angesiedelten eine neue Bewegung. 3hr einziger Gebante, ergablt Bagner's "Reife nach Rolchis", war ber jungfte Tag (?), ihre einzige Sehnfucht Jerusalem; jest ba ber Komet und bie Biffon eines alten Beibes feinen Zweifel mehr gestatteten, verkauften fie Baus, Sof und Sabe, tilgten bie Schulb an bie Rrone und wollten manbern; ohne Gelb und Lebensmittel fur bie Reife.

erwarteten sie, daß ihnen Manna vom himmel regnen werbe, statt dessen aber kamen die Kosaken und transportirten sie zurud. Was endlich die Dritten betrifft, die im heimathlande selbst des Zeitpunsts zum Auszug harrten, so erbauten sie sich in bemselben Jahre 1818 Kornthal als Observatorium und von da herab sahen sie seit drei Zahren das blutige Gerauf der Bölker um den "kranken Mann"\*).

Das ift die Lage. Der "flare biblifche Wortverftand, maffin, forperlich", die entsetliche Berruttung unseres gangen romanogermanischen Social-Politismus, die jufunftschwangern Beben bes Morgenlandes - Alles spricht für die schwäbischen Dib Werben ja auch wir, wohin unsere Mugen fich febren, immer wieder ahnungevoll erinnert an die Rabe jenes entscheibenden Wendepunftes, von dem bie altbefannten Brophezeiungen eines hermann von Lehnin, eines Solzhaufer, eines Ricci, eines Spielbahn ausfagen. Aber diese fatholifden Bifionen alle geben une bie Soffnung, daß in unferm lieben beutschen Baterland felber bas Blud und bie Bluthe wiederfehren werben, mahrend jene protestantifchen Interpretationen alle unfer liebes beutsches Baterland mit ber ganzen romano-germanischen Belt an Babel, Antidrift und Teufel, überliefern, foweit es nicht bavonlauft in's alte Jubenland.

Uns ift eben ber Ruden gebedt, gebedt burch bie Kirche, jenen Millennariern nicht. Das ift ihnen gemeinsam. Rur baß fr. Hoffmann über die neuere Schule und ihre thatlofe Passivität hervorragt burch rasche Entschloffenheit und sichere Selbstbestimmung, über ben bumpfen Fatalismus im Bolte burch selbstthätige Energie, über Alle burch ein unter biesen Umftanden immerhin noch seltenes Maß von scharfem Berftand.

<sup>\*)</sup> Sabbeutsche Warte vom 21. Sept. 1854; 26. April 1855; 14. Sept. 1854. Bgl. Stuttgarter "Bolfeblatt" vom 18. Oct. 1855.

## XLV.

In Sachen bes Tischrudens, ber Geisterschreiberei und über bie gewöhnliche Auffassung ber Dasepusweise ber Naturgesetze.

II.

In der Lebensgeschichte vieler Heiligen finden wir aufsfallende Beispiele einer Herrschaft über die Natur, die sich nicht als frankhafte Neußerungen einer naturwidrigen Trennung von Seele und Leib erkennen und erklären lassen, und die man doch wieder nicht als eigentliche Bunder ansehen kann, weil sie mehr als habituelle und constante, an den Bersonen der Heiligen haftende und ihnen sozusagen natürlich gewordene Eigenschaften erscheinen. Dahin gehört vor Allem die Birksamkeit vieler Heiligen, ihr oft undewußter Einfluß auf die Thierwelt.

Bielen, fagt ein neuerer Schriftfteller, ift sogar bie Herrsichaft, "welche die Menschen vor dem Sündenfalle über die Ratur geübt, zum Theil wieder verliehen worden. Gegenüber dem heiligen Franziskus Assisse des fehrten die Thiere in den ursprünglichen Gehorsam zurud, die alte, durch den Sündenfall gestörte Ordnung ward oft sichtbar durch ihn wiederhergestellt. Die Bögel sehten sich an seinen Weg und trillerten ihre xxxvII.



er herbeirief, mit ihm zu spiele von ben Baumen herab und hand bes heiligen Mannes. ben bes heiligen Franziskus v Gebieten über die Natur, um herrschaft besonders über die Tgenzeugen haben biese Thatsacht bie Thiere bei jenen Dienern (volle Liebeseinigung getreten, ibesangen und von jener Furcht bie Berderbniß und harte der T

Der felige Joseph von Gor unter Unberm auch folgende Be Hörens in zeitlicher und raumlid Antonius wurde häufig von Lei Berehrung, theils irgend ein ge zu ihm führte; und ba geschah ei nate zuvor die Zeit ihrer Anfunf

it aur Reife hoftim

(ber Gabe), die ba in die Ferne ber Beit vorschaut, ift jene andere junachft vermandt, die in gleicher Beise bie Kerne bes Raumes beherricht. Als einft zweien Brubern, Die ben beil. Antonius zu besuchen fich aufgemacht, in ber Bufte bas Waffer ausgegangen und ber eine icon verschmachtet balag, ber andere aber ben Tob erwartete, rief ber Beilige ichnell zwei Dlonche herzu, hieß fie einen Schlauch mit Waffer fullen und bamit auf bie Strafe von Megypten eilen, um ben Sterbenben ju retten. Sie thaten, wie ihnen geheißen morben, und fanden die beiben eine Tagreife von bem Berge, von welchem fie ausgegangen." Un Beispielen bestimmter thatigen Birfungen auf außere nahe und entferntere Begenftanbe ber leblosen Ratur mit anbern als mechanischen Ditteln, ift ebenfalls im Leben ber Beiligen fein Mangel. Bom beiligen Fridolin wird ergablt, daß er ein toftbares Trinfgefcbirr bes Ronigs Clodwig wieder hergestellt habe. In ber Band bes heiligen Unno öffnet fich bas Schloß eines Reliquienbehalters. Beilige Rrante gieben burch bie bloge Bewalt ihrer Sehnfucht entfernte Crucifire an ihre Lagerftatte und in ihre Sande ic. Rag Bieles, mas von berartigen Birfungen berichtet wird, ber blogen Sage angehören, Unberes fieht genugsam feft, um als sichere Thatsache gelten gu muffen bei Allen, Die überhaupt noch bes Unnehmens von Thatfachen auf Grund vollgultiger Beugniffe fabig, und nicht mit ber mobernen Manie behaftet find, die Thatfachen felbft au laugnen, wo fie nicht irgend einer beliebigen Theorie entsprechen.

Diese moberne Birtuosität im laugnen von Thatsachen, bie nicht mit einseitig abstracten Theorien erklart werden konnen, hat übrigens eine Art von Forberung und Begunftisgung in ber Art und Beise gefunden, wie andererseits, von gläubiger Seite, bergleichen Erscheinungen vielfach aufgefaßt und bargestellt wurden. Biele Christen suchen nur zu leicht in solchen Dingen eigentliche positive Bunder, indem sie nicht

genugfam unterfceiben, was Gott unmittelbar und Direft burch bie gratia extraordinaria et gratis data, und was er mittelbar burch bie ben Beiligen in ihrer wieberbergeftellten, mit Gott vereinigten Ratur habituell verliehene orbentliche Onabe wirft. Auch bie gratia ordinaria et gratum faciens ift ein Bunder in Begiehung auf die Beiligen felbft, biefe find felbft Bunber ber Gnabe; ein Bunber ber orbentlichen Onabe ift es, bag fie wieber ju folder Berricaft über bie Ratur erhoben find. Bas fie in biejem erhobenen Buftanbe mit ber habituellen Gnabe im Einzelnen thun und wirfen, mag immerhin noch fo wunderbar fenn, es bleibt aber boch fehr von ben Bunbern ju unterscheiben, bie fraft außerorbentlicher Gnabe auf ausbrudliche Anordnung Gottes gewirft werben, g. B. in Erwedungen von Tobten, ploglicher Befeitigung eines Unglude zc. Bu folden Thaten gehort wohl bie ausbrudliche Anordnung Gottes, eine befondere gratia extraordinaria immediata externa et gratis data, mahrend bas Bunderbare ber andern Art fojulagen nothwendige Frucht und Rolge bes erhöhten Buftanbes ber Berfonlichfeit ift, baber auch feine Erfcheinung junachft von bem leben und Bollen ber heiligen Berfonlichfeit abhangt. Beachtet man biefen Unterschied, fo fann es nicht mehr auffallend erscheinen, wenn ein Beiliger ein Schloß ohne Schluffel öffnet, ein gebrechliches Trinfgefdirt herftellt ic. Es ift bann gar nicht anftößig, bag man in folchen fleinen Begebniffen bie Große ber Cache und ber Absichten vermift, welche bas menichliche Befühl bei einem wirflichen eigentlichen Bunber unwillfurlich vorauszuseten geneigt ift. Wenn bergleichen Thaten nur wunberahnliche Birfungen ber in ben beiligen Berfonlichfeiten habituellen Gnabe in Berbindung mit ber wieberbergeftellten Ratur und ben urfprunglichen Gefegen ihrer Wirtfamteit find, fo ift es aber gang naturlich, bag fich folche wunderbaren Wirfungen auch in ben gewöhnlichften Berhalts niffen und in ungabligen fleinen Begebniffen bes Lebens ber Heiligen offenbaren. Es ift dieß so natürlich, als bergleichen Aeußerungen und Bethätigungen ber völligen Herschaft bes Menschen über die Thiere und Elemente im Urzustande bei ben ersten Menschen ganz normal und natürlich waren: was in Bezug auf die ursprüngliche Natur und Stellung des Menschen in der Schöpfung unnatürlich ist, das ist unsere, durch die Sünde und ihr Verderben herbeigeführte Machtlossisseit, die Art unserer jesigen Beziehungen zur Natur. Kann man sich dann wundern, wenn man wirklich an die Wiederherstellung des Menschengeschlechts durch Christus glaubt, daß die Heiligen, die Wiederhergestellten, ihre Macht über die Natur wieder erlangen, und in derselben eine Menge von, gewöhnlichen Sterblichen unmöglichen, und nur darum für uns wunderbaren Wirkungen ausüben?

Eine andere Frage ift, wie weit bei folden Wirfungen beren bewegende Rraft wirklich in ber habituellen übernaturlichen Onabe besteht, und wie weit biefelbe eine bloge Folge und Frucht ber wiederhergestellten Ratur bes Menfchen als folder, alfo an fich nur eine gratia naturalis ift, bie burchaus nicht immer von einer besondern fortgeschrittenen Stufe in ber Beiligfeit bedingt erscheint, fondern auch Beiden und von ben driftlichen Beilewegen abgewendeten Menfchen verlieben feyn tann? Thatfache ift, bag unter Anberm auch manche alte Philosophen auf ben Wegen einer rein naturlis den Abcefe zu einem Buftanbe und Berfaffung ber Berfonlichfeit gelangt find, worin fie wieber eine ungewöhnliche Macht über bie Ratur auszuuben vermochten. Darüber heißt es an einer Stelle in Borres' Dyftif (I, 224 ff.): "Dann nahmen bie Grunber ber neuen fyncretifchen Lehre allerbings bie Cache tiefer; fie wollten nicht hinter ben bamaligen Chris ften und bem Ernfte ihres Lebens gurudbleiben, und fo finden wir aufgezeichnet, wie bie Baupter jener Schule einer Art von philosophischer Ascese fich bingegeben, und in Chelofigfeit, Raften, Gebet und anbern Uebungen ein ftreng enthalte fames Leben geführt. Dieß ernstlich und grundlich getrieben, mußte fie balb burch bie Raturmpftif in die mpftifchen Gebiete einführen, und in Raturen, bie beffen empfanglich maren, ein mehr ober weniger gesteigertes Bellfeben mit allen baran fich fnupfenden Erscheinungen entwideln. Diefe Erscheinungen waren, wie man weiß, bem gangen Alterthum gar wohl befannt." "Co wird es uns benn nicht Bunber nehmen, wenn im Leben jener Platonifer mancherlei mpftis fche Anflange une vernehmlich merben. Von biefer Art ift. was von Plotinus berichtet wird: Olympius von Alexanbria, aus Reid gegen ihn, habe burch magische Runfte feinen Berftand ju binden und ju verwirren gesucht; aber von feb ner übermachtvollen Geele feien alle gegen fie gerichteten Rrafte abgeprallt und gegen ben Angreifenden jurudgefonellt, fo bag nur fein Leib burch Beflemmungen bie Wirfung bas von verspurt. - Bon Jamblichus, von ben Beitgenoffen ber Bunberreiche genannt, ergablte man, er werbe beim Gebete immer gehn Ruß über bie Erbe gehoben, und bie Saut wie bas Gewand bes Betenben nehme bann eine Golbfarbe an; mahrend man jugleich viel Rebens von ber Strablenfrone machte, bie bas Saupt bes Broclus umfreife, und von ben Beilungen, Die er erwirft. In allen biefen Sagen mochte irgend ein Grund bes Wahren fenn, an bas man benn anfnupfte, was man aus bem Christenthume herübergenoms men, um bieß mit seinen eigenen Baffen auf eigenem Grunbe au befampfen, und über ber Rirche ein fie überragenbes Berf au erbauen."

Solche Erscheinungen, wie fie bei biefen neuplatonischen Philosophen und vielen Anbern im Gebiete ber rein natürlischen Mystif wurzeln, sind natürlich sehr verschieden von den wunderbaren Birfungen im Leben ber Heiligen, scheinen aber boch wie biese nicht aus ber naturwidrigen Abstraction bes Beistes vom Körper hervorgebracht zu sehn, sondern im Gesgentheil auf der Wiederherstellung eines rechten Berhältniffes

von Geift und Körper im Menschen und seiner ursprünglischen Wirkungsweise zu beruhen. Daß dieselben nichts mit den krankhaften Erscheinungen des Somnambulismus zu thun haben, geht schon daraus hervor, daß sie, auch wo sie, wie bei den Philosophen, durch eine rein natürliche Ascese hers vorgebracht sind, keineswegs mit physischen Krankheiten zussammenhängen, in Berbindung mit anderweitigen Destructionen des Organismus erscheinen, und bei der Heilung wieder verschwinden. Im Gegentheil sind die betreffenden Personen dieser Art gewöhnlich Personen von ungewöhnlischer geistigen Krast und Gesundheit, und die Ascese, durch die sie sich in jene höheren Zustände sehen, ist, auch wenn sie eine rein natürliche ist, an sich durchaus keine krankhaste, sondern eine dem setzigen Menschen Zustande sehr förderliche und Gesundheit erzeugende oder wiederherklellende Operation.

Mit folden Erscheinungen halten wir auch viele ber Ralle verwandt, die bei bem beutigen Tifchruden vorgefommen, und bie fich offenbar nicht aus einer franthaften Deftruetion ber menfclichen Ratur, noch auch aus übernaturlis den Gnaben irgendwie genugenb erflaren laffen. nämlich manche offenbar fehr wohlorganifirte und gefunde Berfonen im Befit einer auffallenden magnetischen Wirfunges Rraft, Die fich weder aus übernaturlichen Ginfluffen, noch aus einseitiger abftracten Wirffamfeit ihres eigenen Beiftes, fondern nur aus einer Art naturlichem Borhandenfenn einer bie Wirfungewege und Weifen ber mechanischen Rrafte und Bezüge überragenden, burchbringenden und fie beherrichenben geistigen Birffamfeit erflaren lagt; biefe Birffamfeit erfceint als eine folche, bie ben Rorper nicht ignorirt und bei Seite lagt, aber ihn bem Geifte enticbieben unterordnet, und burch ihn auf die Außenwelt in einer Beise wirft, die fich ber Beife ber Birffamfeit bes Menfchen in statu integro febr annahert. Bersuchen wir biefen letten Bunft etwas naber ju erörtern, und bamit in hypothetischer Beise unfere Ge-

banten über bie Befichtepunfte bargulegen, aus benen vielleicht, und fehr mahrscheinlich eine tiefere Erflarung und Begrundung bes gefunden Magnetismus bereinft gefucht und gefunden werden burfte. Das Bort "Magnetismus", mit bem ber heutige Sprachgebrauch noch biefe Erscheinungen auf bie Fiction einer besondern einzelnen Rraft, Die neben und mit vielen anbern Rraften im Menfchen beftebe, gurudführt, murbe bann allerdinge feinen Ginn mehr haben und außer Bebrauch fommen, wann erfannt ift, daß nicht eine specielle Rraft, fondern eine mefentliche gange Ceite bes gangen Menfchen in allen feinen Rraften allen jenen Ericeinungen ju Grunde liegt, und bag biefe "magnetische" Seite bes Menfchen nichts Anderes, ale bas urfprungliche Gefet, bie normale Art und Beife feiner Birffamfeit im Urzuftanbe ift. Burbe biefes Gefet, biefe urfprungliche Regel feines Dafenns und Wirfens burch die Gunde burchbrochen, gehemmt, theilweise gerftort, fo fonnte fie boch nicht gang im Menfchen vernichtet werben, und tritt barum auch jest noch allemal ba wieder hervor, wo aus irgend einem natürlichen ober übernaturlichen Grunde bas im Gunbenverberben gewöhnlich geworbene, nur biscurfive und verendlichte und veraußerlichte Sandeln aufhört, vor ber Wirfungeweife ber ber Unlage nach noch ftete im Menichen vorhandenen urfprunglichen Ratur jurudtritt, und biefe urfprungliche Anlage fich wieber fruftigt und erftarft. Dieß geschieht bei Beiligen in Folge ber Erneuerung ihres Befens burch bie übernaturliche Gnabe, im Berein mit welcher auch ihre irbifche Ratur wieder ju einer auch in ihren naturlichen Bezugen mahren, b. b. ben urfprunglichen Befegen bes Menichenmefens entiprechenben Birt. famfeit gelangt. Aehnliches geschieht aber partiell und in ungleich geringerem Dage und Grabe auch auf rein naturlis den Wegen, ober in Berbindung mit bamonifchen Ginfluffen bei Philosophen und Magiern, Die burch Ascese ihre Krafte aus ber Berftreuung und Berendlichung ber Belt zu sammeln,

und baburch in eine, ber ursprünglich normalen ähnliche Wirfsamfeit fünftlich zu versehen wiffen; biese muffen bann in ber physischen Art ihrer Wirfsamfeit in sofern nothwendig manches Aehnliche mit ben Heiligen haben, als auch die natürliche Seite ber Wirfsamfeit ber Heiligen, ihre große Kraft und Wirfung, einer natürlichen Bedingung nach in ber Wiederherstellung ber ursprünglichen Menschennatur und beren gesehmäßigen Verhältnissen zur Außenwelt besteht.

Es ift bie Schöpfung, ber Mensch, und bie Ratur, ihre Befepe ic. in einem Buftande ber Berborbenheit, ber von ihrem urfprunglichen Seyn und Befen bestimmt zu unterscheiben ift. Diefe Unterscheidung tann auf einen gewiffen Grad auch an ben eingelnen Raturgefegen felbft burchgeführt, und baraus wenigstens annaherungemeife erfannt werben, mas und wie biefelben ju wirfen im Stanbe find, falls fie in einer wiebergebornen Creatur ju einer ihrem urfprunglichen Senn angenäherten Erneuerung ihres Buftanbes gelangen. Solche Unterscheis bungen machen wir im wirflichen Leben, ben wirflichen concreten Menfchen gegenüber alle Tage, inbem wir g. B. fagen: mas fonnte nicht biefer ober jener feyn, wenn er nur nicht ftolg, finnlich zc. mare. Wir unterscheiben in folden Fallen zwifden ber angebornen Ratur einer Berfonlichfeit, ihren concreten Rraften ic., und bem Buftanbe, in welchem fich biefelben befinden. Dieselbe Unterscheidung nun, und feine andere ift es, wenn wir bie jegige Dafenns - und Birfungeweise ber Gefete und ihre urfprungliche Ratur auseinanberhalten und unterfucen, mas und wie biefelben Befete in einem andern Buftande wirfen murben und fonnten: es ift biefe Unterscheidung eine Operation, Die wir aus bem gewöhnlichen Leben nur auf bie wiffenschaftliche Betrachtung ber Raturgefebe ju übertragen haben.

Rlar ift, bag biefe Unterscheidung hier nicht etwa auf bie Frage ausgeben foll, wie ein Gefet im Unterschiede von

feinem jegigen Dafeyn im Urzuftande feyn und wirfen wurde. Eine berartige Saffung und Frage murbe ihre Beantwortung in bie Borgeschichte verlegen, und ließe fich nur auf bem Bege begrifflicher Deduction fur möglich halten. Unfere Faffung ber Frage bagegen ift bie: nicht wie war, fonbern wie ift bas ursprungliche Wefen ber Raturgefete an ben jett wirflich eriftirenben Dingen? Bas ift an ber gegenwärtigen Wirflichfeit bas Ursprungliche und Normale im Unterschiede von feinen zufälligen Buftanben? In jedem Menfchen ift bas wahre, urfprungliche Befen bes Menfchen, bas Cbenbilb Bottes, gwar burch ben Gundenguftand verbunfelt, barum aber boch immer auch jest noch wirklich. Wollte man, mas ber Berbunfelung bes normalen Befens in feinem jegigen Buftande angehort, Diefem Wefen felbft jufchreiben, fo murbe man bie Ibee beffelben verfälfchen. Wollte a. B. ber Argt bie Rrantheit nicht fur einen verborbenen Buftanb, fonbern für eine nothwendige Eigenschaft bes menschlichen Organismus halten, fo murbe er offenbar Etwas in benfelben bineinlegen, mas ihm nicht allein fremb, fonbern auch wiberfprechend ift. Er muß alfo an bem gegebenen gegenwärtigen Menfchen bas urfprungliche Wefen feiner menfchlichen Ratur von ber bemfelben jufälligen Rrantheits Affection unterfcheis Er fann biefe Unterscheidung, wenn er nur bie richti= gen Befichtspunfte fur biefelbe in ber Offenbarung und Befcichte in fich aufgenommen, an bem gegenwärtigen Denfchen felbft machen, indem er nur an diefer Ratur begrifflich zu fondern hat, was wesentlich zu ihr gehort, und was ihr jufällig, fremb ober feinblich ift. Diefelbe Sonberung nun läßt fich naturlich ebenfo bei jebem anbern Begenftanbe annehmen, bei jeder Thatsache und allen in ihr enthaltenen Befegen lagt fich fragen: mas ift in biefer factifc gegebenen Erifteng beren innere Ratur, und mas gebort nur ihrem jufälligen Dafeyn an ale Erfcheinung und Folge ihrer Berborbenheit? Diefe Auseinanberhaltung ift alfo Sache

einer thatsachlichen Erfahrung an ben Dingen felbft, nicht etwa ein boctrinares Ergebniß abftracter Schluffolgerungen. Der Gegenstand ber Untersuchung ift fein vergangener, fonbern ein unmittelbar gegenwärtiger; aus ber Geschichte werben für biefelbe nur bie leitenden Befichtspunfte als fubjective Bedingungen für bie reale Ertenntniß ber gegenwartigen Thatfache vorausgesett, die Lehren ber Offenbarung bienen nicht zu Ariomen allgemeiner Deductionen, sondern nur bagu, in ber Erleuchtung bee Beiftes ibn, ben Beift, jur eigenen Anfcauung und Erfahrung an ben Dingen felbft ju befähigen. Soll in ber Raturwiffenschaft Alles barauf antommen, baß ber Menfch bie Dinge felbft in unmittelbarer Erfahrung richtig erfaßt, wie fie find, und zwar wie fie thatfachlich gegenwärtig find, fo ift biefem Anspruch offenbar volltommen genügt, wenn in Betreff ber Unterscheibung von mabrer Ras tur und verborbenen Buftanben, urfprunglichem Befen und jufalliger, accidenteller Dafenne. Bestimmtheit an ben gegenmartigen Dingen felbft erfannt, und erfahrungemäßig an ber objectiven Birflichfeit und ben ihr integrirenben Befegen die factische Beschaffenheit ale eine von ber eigentlichen Befenheit burchaus verschiedene Seite berfelben gegenmartigen Sache gefaßt wirb.

Auf diese Weise läßt sich nun an den Dingen selbst erfahrungsmäßig erkennen, daß auch die Gesetze ihrer Wirksamkeit nicht mehr so, sondern anders sind und wirken, als
es in ihrer eigentlichen Ratur liegt, und daß ihre Berhältnisse und Ordnungen untereinander, ihre Beziehung zum
Menschen wie zu Gott, überhaupt ihre ganze Stellung im
Rosmos, ganz andere geworden sind, als ihre ursprüngliche
Natur und Wesenheit ihnen anwies.

Bor Allem ift bas Berhaltniß, in welchem ber Geift im Wirfen zur Ratur überhaupt, und insbesondere zu seiner eisgenen fieht, an bem gegenwärtigen Menschen als ein burchaus gestörtes, ber ursprünglichen Anlage ganz wibersprechen-

bes erfennbar. Wie wir in dem Nebergewichte der Begierden der Natur unterthan, sinnlich geworden sind, so auch in der Art der Wirksamkeit unserer geistigen Kräfte; dieselben haben sich durch die Sunde wesentlich vermaterialisitet, im Widerspruch mit ihrer Natur sind sie in ein verkehrtes Berhälteniß zur Materie gefallen, und haben nicht bloß in der Borstellung, sondern auch in der Wirklichkeit die auf einen: gewissen Grad deren Wirkungsweise angenommen. Dieses ist geschehen, indem der Geist zugleich in sich die niedern Seiten seines Wesens hervortreten ließ gegen die höhere \*). In diesem zur Herrschaft Kommen derzenigen untergeordneten Seiten und Momente im menschlichen Geiste, die der Natur am nächsten stehen und am meisten verwandt sind, verlieren biese, eben weil sie nicht mehr im Geiste zusammengehalten

<sup>\*)</sup> Das unnormale Bervortreten untergeordneter Seiten und Begiebuns gen und Botengen aus ihrem ein : und untergeordneten Berhaltniffe ju einer ihnen nicht urfprünglich angewiefenen Stellung unb Bichtigfeit bilbet ja überhaupt eine ber mefentlichften Seiten in ben Rrantheiteerscheinungen ber geiftigen, wie ber materiellen Belt. Benn 3. B. im Magenbruck, ober in ber Schwere, bie ein Rranfer in ben Gliebern fühlt, bas Gewicht bee eigenen ober fremben Rerpere fich fühlbar macht, fo beruht bieß auf einem abnormalen hervortreten ber materiellen Schwere aus ihrer Ginorbnung in ben Organismus und ihrer natürlichen Unterordnung gegen bie bobern organifchen Functionen und Begiehungen. 3m Bermefunge: Proces find eben bie chemischen Bezüge bee Rorpere ganglich herr geworben über bas organische Leben. Aehnlich ift es im Geifte: wo bie mechanischen Befebe, wie fie in hoberer geiftiger Beife auch in ihm ba find und wirfen, Gert werben über bie bobere Seite, fo ift bas franthaft: 3. B. wenn bas Dechanifche bes Gebachtniffes herr wird über ben Berftand und bas Denfen. Solche in: nere Berturbation bes Beiftes in fich ift balb mehr Grund, balb mehr Folge, immer aber Anfnupfungepuntt für ben Anfchluß an bas Wefen und Birten ber materiellen Ratur, von bem im Texte bie Rebe ift.

find und vom Höheren dominirt werden, ihre Unabhängigseit von der Natur, und in dieselbe hineinfallend und sich ihr anschließend, mehr oder minder den specifisch geistigen Charrafter ihres Wesens und Wirkens. So wirkt dann z. B. das Gedächtniß nicht mehr in seinem an sich geistigen Meschanismus, sondern mehr und mehr nach Art des äußern materiellen und räumlichen Mechanismus u. s. w. Da aber auch die Natur, ihre Gesetze und Wirkungsweisen verdorden sind, so geht der Geist im Anschluß an sie auch in die se Berdorbenheit ein. Dreisache Verkehrtheit ist also in seinem Wirken: 1. aus seiner Zerrüttung in sich; 2. aus seinem gestörten Verhältniß zur Natur; 3. aus dem Eingehen in die Verdorbenheit dieser, der Natur, selbst.

Wenn nun aber bie gewöhnliche, profane Wiffenschaft Menfc und Ratur nimmt, wie fie gewöhnlich find, und ben factischen Buftand mit zu ihrem normalen Befen rechnet, fo fann fie unmöglich ju einer richtigen Erfenntniß fommen. Um richtig ju erfennen ift bie erfte Bedingung, bie Sunbe und ihre Folgen, bas Berberben in concreto an ihnen felbft ju ichauen. Rur fo wird es möglich, bas mahre Befen ber Dinge wieber ju entbeden, wie in einer Ruine ben Blan bes Gebaubes, indem man fich ben Schutt wegraumt ober weg-Die weltliche Raturwiffenschaft hat aber nicht allein benft. bieß nicht gethan, fonbern, indem fie ben factischen Bustand für ben normalen nahm, die Berborbenheit in ihren Gebanfen auch noch folimmer gemacht, ale biefelbe in ben Objecten wirklich ift; bas heißt, fie hat bas Bofe in ben naturlichen Buftanben jur Regel gemacht, als allgemeine Rorm ihres Befens erflart und als ein nothwendiges Gefet ihres Seyns aufgestellt. Indem fie bas, mas ift, fo wie es jest ift, als normal fest, und was als falfcher Buftanb bem Birflichen accidentell angehort, mit ju feinem Wefen rechnete und als allgemeine und urfprungliche Regel beffelben vorftellte, mußte fie die Dinge in ihren Gebanten noch welt mehr corrumpiren.

als fie in ber Wirklichkeit sind, und indem fie nach folchem falschen Zuständigkeiten entnommenen Schema alles an den Dingen erklären will, gerath sie natürlich in den Widerspruch mit den Objecten, daß sie ihr ursprünglichstes und wahres Wesen läugnen und gerade die Erscheinungen für gesetwidrige und darum unmögliche erklären muß, die aus einer größern und geringern Wiederherstellung der ursprünglichen Ratur hersvorgehen, also auf der Wirksamkeit der Gesetze in ihrem norsmalen Zustande beruhen.

Das Christenthum ift an fic und führt mit fich eine restitutio in integrum ber menschlichen Ratur, und inebefonbere ift es im Chriftenthum bie Ascese, welche fich bie Befreiung bes Beiftes aus ben Banben ber Sinnlichfeit und feine Erhebung über bie Belt jum Biele fest und mithin feine Beilung, Burudfuhrung in feinen urfprunglichen Buftand und fein rechtes Berhaltniß gur Außenwelt gur Frucht Auch außerhalb bes Chriftenthums wurde und Folge hat. von ben verschiebenften Bolfern und Beiten bie heilwirfenbe Frucht ascetischer Uebungen erfannt und in fo weit von ben Beifen ber Bolfer auch nicht ohne Erfolg angewenbet, als bie natürliche Uebung ale folde für fich, b. h. außer ihrer Berbindung mit ben überirdischen Gnabenfraften bes Chriftenthums, bis auf einen gewiffen Bunft ben Buftand bes Beis ftes und feine Stellung jur Belt wohlthatig veranbern fann. Dieß ift aber gewiß namentlich in Bezug auf ein Berbaltniß ber Fall, in welchem fich bie hier junachft fraglichen Begiebungen gleichsam wie in einem Mittelpunft concentriren, bem Berhaltniß amischen Subject und Object im Birfen.

Im jehigen gewöhnlichen Zustande der Dinge ift Subject und Object so von einander geschieden, daß die Beziehung zwischen ihnen durch ausdrückliche Berührung im handeln erft geseht werden muß als zwischen an sich fremden und beziehungslosen Gegensähen, das heißt: Subject und Object sind jeht zum Theil wirklich (und werden noch weit mehr so gebacht, als sie es wirklich sind), völlig auseinander liegende Gesgensähe, zwischen benen keine andere Einwirkung besteht, als die, welche das Subject auf das Object dadurch macht, daß es dasselbe unmittelbar tangirt. Das Subject kann einerseits zum Theil nach den jeht sactischen Zuständen, andererseits nach den diesen Zuständen als Regel entnommenen Borstellungen über das Wirken, nicht anders eine Bewegung und Beränderung an den Dingen hervordringen, als nur dadurch, daß es dieselben unmittelbar anfaßt und ihnen so auf mechanische Weise eine gewollte Bewegung mittheilt. Daß es auch anders als durch solche unmittelbare Berührung auf Objecte einwirken könnte, wird schon dadurch ausgeschlossen, daß Subject und Object als völlig von einander getrennt gesaßt werden.

Subject und Object find aber in Bahrheit nicht, und fonnen nicht fenn, indifferente Bole, bas Berhaltniß bes Subjects jum Object fann unmöglich ein folches fenn, wie bie gewöhnliche Borftellung annimmt, ein foldes, in bem bas Subject im Berhaltniß jum Object nur Subject, bas Object eben nur Object mare. Gin foldes Berhaltniß als zwifden reinen Subjecten zu reinen Objecten fann es nach ber Ratur ber gangen geiftigen und forperlichen Belt eben gar nicht geben. Es fann ein foldes Berhaltnif ber Indiffereng in ben Dingen an fic, wie man fich bas zwischen Subject und Object vorftellt, barum in Birflichfeit gar nicht geben, weil Alles, was ift, und indem es ift, bamit auch fcon in einem gegebenen Busammenhang miteinander ift. Das Subject fteht zu bem Object nicht bloß in bem Busammenhang, ben es mit feinem Einwirfen auf baffelbe außerlich macht und herstellt, fonbern es fteht in einem inneren Busammenhang mit ihm, ber vor aller außern Berührung ba und gegeben ift, in bem innern Ginheits - Busammenhang ber gefammten Wirflichfeit. Der Menfc, welcher g. B. bie Erbe pflugt, bevflangt, ift ihr gegenüber nicht bloß actives Subject, mabrend ber Ader paffives Object mare, fonbern biefe Begiebung mie

schen Subject und Object ift enthalten in einem bobern und allgemeinen Berhältniß urfprunglicher Bufammengeborigfeit, in bem fich beibe, Subject und Object, nur ale unterschiebene Seiten einer Birflichfeit verhalten. Der Menfc fann ebensowenig ohne bie Erbe gebacht werben, ale bie Erbe ohne ben Menichen. Es ift ein Berhaltniß ber Barmonie amifchen beiben, in welchem beibe aneinander von Ratur aus particiviren, an ihrem gangen leben und Thun und an ben Gefegen beffelben fo Theil nehmen und Theil nehmen laffen, baß Eins ohne bas Unbere nicht gebacht werben fann. In biefes hohere und allgemeine Berhaltnig harmonischer Bange beit und Busammengeborigfeit fallt ber Begenfat von Cubject und Object ale ein nur relativer und untergeordneter. Der Mensch fteht gur Erbe nicht im Berhaltniß als reines Subject, weil über biefes Berhaltniß hinaus ein anderes befteht, eine innere Berbindung ba ift, bie nie aufgehoben werben kann: bas Subject ift immer nur Subject innerhalb biefer Berbindung, bas Object immer nur Object innerhalb ber realen Einheit mit bem Subject. Die beiben Seiten, Subject und Object, fonnen also nie vollig getrennt und fic entgegengefett fenn, bie Entgegenfehung ift immer nur moglich an und auf Grund bes allgemeinern Ginheite. Berhaltniffes. Es gibt alfo und fann nicht geben, reine Subjecte und reine Objecte, es fann nicht geben ein reines subjectobjectives Berhaltniß, als zwischen entgegengefetten Bolen! Reuere Wiffenschaft, bie bis auf Schelling fo vielfach folde Berhältniffe supponirt hat und fich jum Theil noch in ben abstracten Fictionen reiner Cubjecte und Objecte herumtreibt, bat bamit in offenbar falfcblicher Weise bie Ginheit ber Birtlichfeit im subjectiven und objectiven Dasenn und Thun geläugnet.

In ber realen Einheit und Berbindung ber subjectiven und objectiven Welt liegt als nothwendige Folge, daß das, was an dem Menschen vorgeht, auch ohne unmittelbaren

Contact und Berührung auch auf die Erbe zc. übergeht. Es ift unmöglich, bag etwas im Menfchen gefdieht, mas nicht auch bie Erbe, Alles auf ihr, überhaupt bie gange Schöpfung betrafe, auf und in ber ja Alles geschieht, mas im Denschen vorgeht. Weil der Mifrofosmus im Mafrofosmus und umgefehrt in ber engften innerlichften Berbinbung mit bem Bangen und allen feinen Theilen, Seiten und Momenten ift, fo muß naturlich jebe Beranberung im Mifrofosmus nach allen Richtungen auch auf ben Mafrofosmus übergeben. Es ift bieß fo naturlich, ale es naturlich ift, bag bie Affection eines Gliebes bes menfclichen Rorpers biefen felbft in feiner Bangheit und allen feinen Gliebern afficirt; als es natürlich ift, bag bie Sinmeg. nahme eines Steins aus einem Bebaube biefem gangen Bebaube einen Theil feiner Reftigfeit nimmt, ober ale Die Berletung einer mefentlichen Bartie eines architeftonischen ober andern Runftwerfe nicht blog im subjectiven Geschmad, fonbern auch in feiner objectiven Realitat baffelbe entstellt und in feinem Charafter veranbert.

Diefer Ginfluß, ben ber Menfc burch fein gegebenes Cenn, baburch bag er ift, im Seyn und vermittelft feines Sevne auf alles Andere hat und ubt, geht fattifch auf bie Objecte über und theilt fich ihnen mit burch bie gegebene und innerliche Berbindung, in welcher bas Subject ju seinen Objecten ficht. Diese Berbindung ift nicht bloß außerlicher, fonbern mefentlicher innerlicher Urt, in Rudficht bes Mafrofosmos wie bes Mifrofosmos. Das heißt aber, fie besteht im Innern und Innersten ber Welt, wie bes Menichen; die Dinge find nicht bloß in ber in ihrer außern Erfceinung nebeneinanber bargeftellten, ben Ginnen und bem gewöhnlichen Berftande fichts und greifbaren Berbindung miteinander, fondern fle find von Saufe aus im Bangen und in bemfelben untereinander und ineinander geeint, und biefes ihr Ineinanderseyn als eine in ihrem innerften Befen que fammengehörige Birflichfeit ift eben bie eigentliche, ju XXXVII.

Berbinbung, in ber fle mit und zu einander fteben. Diefe innere Berbindung alles Birflichen als folchen umfaßt und begreift in fich ben außerlich fichtbaren Bufammenhang ber Dinge im Rebeneinander ebenfo, wie das muftifche innere Befen ber Birflichfeit bie außere Erscheinung als ihr Men-Bered, ale Ericheinung bes Meugern ihres Innern in fic beschließt. In Diese innere Berbindung im innerften Ineinander ber Wirflichfeit fallen ichlechthin alle außern Bezuge. also auch die zwischen Subject und Object. Das Subject wirft auf bas Object nicht sowohl burch ben ficht- und greife baren Contact, ber außerlich in bie Erscheinung tritt, fonbern burch bas innere Befen biefer außern Erscheinung, burch bas Berhältnif, welche es im innern Busammenhang ber Dinge: ju ihm einnimmt. In ber Bebauung ber Erbe macht nicht bas bas Befentliche ber Birfung aus, mas ich bavon febe, bas materielle Bewegen ber Sande und gufe, fondern tas in biefem fichtbaren Thun eigentlich Wirksame in mitro- wie mafrofosmifcher Beziehung ift bas innere Berhalten, mas bas unfichtbare Befen ber außern Arbeit constituirt. Inebefonbere ift bie Berbindung bes Cubjects mit bem Dbject ber Arbeit nicht ale in biefer materiellen außern Berührung aufgebend ju faffen, fonbern biefe fcheinbare außere materielle Beziehung ift als auf ihre innere Birflichfeit jurud zu führen. in die mpftische Berbindung aller Dinge in ihrem gegebenen . Ineinander.

Der llebergang ber Bewegung und Thatigkeit aus bem Subject in bas Object geschieht nicht bloß in und fraft ihrer außern Continuität, sondern in und vermöge ihres innern wesentlichen Ineinanderseyns, fraft bessen der Mensch es vermag auf die Dinge außer ihm einzuwirken, indem er 1) die dem, was an ihnen geschehen foll, entsprechende Wirkung ansich erzeugt, und 2) diese Wirkung auf die Objecte badurch überträgt, daß er in den für die Communication geeigneten Rapport mit ihnen tritt, welcher Rapport, wie gesagt, wieder

nicht in ber außern Berührung, sonbern in ber bas Wefen biefer felbft, ber außern Berührung, constituirenben realen Einigung liegt. In ber Berftellung folden Rapportes auf Grund ber gegebenen einheitlichen Birflichfeit liegt ber Grund Des llebergangs ber handlung vom Subject jum Dbject. Die Mittheilung ber im Eubject erzeugten Banblung an bas Object, und also auch die Wirfung an biefem, ift von ber Sandlung felbft zu unterscheiben, fie ift mohl gleichzeitig mit ihr aber nicht ibentisch, mohl verbunden aber boch nicht einerlei, fonbern eine gang andere Seite ber Thatigfeit. Die Communication amifchen Cubject und Object und ihre Birfung aufeinander beruht immer auf bem Genn in - und miteinander, alfo nicht auf ber bloßen außern Berührung in ber Sandlung; fie fann eben barum nicht willfurlich gefett und gemacht werben, fonbern ihr innerer Grund, bas ben Rapport bedingende Berhaltniß ber Dinge im Ceyn zueinander, ift in und mit ben Dingen felbft von Saufe aus gegeben, und alles menschliche Buthun ju feiner Berwirflichung und Bethatigung besteht lediglich in einer Mitwirfung an ber Entwidlung einer neuen Stellung und Einigung ber Dinge auf Brund bes gegebenen Berhaltniffes.

Im Widerspruch zu ber wahren Natur bes Berhältnisses und bes Rapportes zwischen Subject und Object betonen wir bieselben heute in Prari als beziehungslose Gegenfäße und verläugnen damit die höhere Einheit, welche beide enthält und umspannt. Statt der innerlichen Berbindung der Seiten im innern Ineinander der Wirklichkeit, legt der heutige Mensch meist ausdrüdlich das Gewicht auf die äußere Berührung und glaubt nur durch den äußern Jusammenhang, den nexus externus, im Nebeneinander der Welt zu wirfen. Und er glaubt weiter, diesen nexus selbst erst sesen zu müssen, statt den gesehen en auszunehmen, und glaubt ihn seben zu können durch eine einzelne That der Mittheilung, die er mit der persönlischen Handlung selbst vermischend und so beide störend und;

trubend als Mittheilungegrund an bie Stelle bes gegebenen Berhaltniffes ber Dinge in ihrem Ceyn fest. Bei folder Berfehrung ber inneren Berhaltniffe in ber Braris ift es nur allzu begreiflich, warum ber Menfc nach ber Gunbe fo machtlos ift, nämlich weil er feine eigene Birfungefraft in Sandeln felbft ftort und vernichtet burch fortmahrende Regation ber urfprunglichen Gefete. Richt weil ber Denfc von Saufe aus auf ein nur ober vorzugeweise mechanisches Birfen im unmittelbaren außern Bufammenhang mit ben Dingen angewiesen mare, nicht barum wirft er heute nur in biefer Beife und muß fich bie verlorne Berrichaft über bie Ratur burch Complification und Botengirung bicfes außern Birfens in ben Mafchinen u. f. w. muhfam wieder fuchen: fonbern er ift machtlos, weil er gegen feine Ratur biefe untergeordnete Seite an fich hervorfehrt und burch feine Berfuntentelt in die Welt in einem falfchen Berhaltniß ju feinen Objecten von benselben gebunden und in feiner Rraftaußerung gebinbert und gelahmt wird, ftatt bie Gegenftanbe ju beherrichen. Darum tritt auch alebald wieder eine hohere Birffamfelt ein, wo burch Abcefe bas innere Berhaltniß ber Rrafte wieber mehr ober minber in ben statum integrum restituirt murbe. Dann zeigen fich bie urfprunglichen Gefete bes menfchlichen Wefens wieber in einer boberen Rraft und Birffamteit. bie an fich gang normal ift und une nur barum abnormal erfceint, weil ber verfehrte und fraftlofe Buftand ber gewöhnliche, und barum von une für ben normalen gehalten wirb.

In der Abcese sammelt der Mensch seine Krafte in sich aus der Welt, welche dieselben zersplittert und zerstreut, geswissermaßen aus dem Menschen herauszieht und in einem wirren Spiel untergeordneter Prozesse absorbirt. Der Mensch erhält also durch die ascetische Concentration mit einer höhern Kraft eine energischere Wirksamseit zurud. Zugleich aber wird diese Wirksamseit eine andere in sich. In der Erhesbung, die immer mit richtiger Ascese verbunden ist, wird der

Beift auch frei von bem Ginfluß, bem er in feinem zu naben Berhaltniß zur Ratur von Seiten biefer unterlag; er ift nun nicht mehr fo in ber Art feiner Wirtfamfeit an bie Gefete ber Ratur gebunden, wie fie in ber Ratur find, er wirft nunmehr wieder freier, rein geistiger in fich. Er wirft nun aber auch barum und in sofern in normalerer, feinem urfprunglichen Wefen entsprechenberer Beife, ale in ber Abcefe auch die franthafte Buftanbigfeit in Leib und Beift überhaupt abgetobtet wird. Die Abcefe ichmacht ben factifchen Buftanb bes Menfchen, um die eingebornen Ideen und Gefene feines Befens ju neuem Durchbruch tommen ju laffen, gleichsam wie ber Reingehalt eines Metalls baburch von ben Schladen gesondert wird, daß der Erifteng-Buftand, Rohmaffe, burch Feuer angegriffen, und bas reine Erz gleichsam jum Durchbruch gebracht wirb. Wie in ber Ratur, fommt auch im Menfchen bas reine Gefet feines Befens ju um fo volltommnerer Darftellung, je nachgiebiger ber "Stoff" und je weniger fest ber gegebene faliche Erifteng-Buftanb ift ober gemacht wird.

Rebstdem, daß die Ascese den Geist in sich stärkt, erhebt und reinigt, bringt sie ihn andererseits eben durch diese Ersebung und Zurucziehung aus dem außern Zusammenhang der Welt auch wieder in ein anderes richtigeres Verhältniß zu den Dingen, auf die er wirken soll. Indem die Ascese den nexus externus des Menschen mit den Dingen, seinen Objecten, in den er durch die Sünde fozusagen hineingefallen, schwächt und relativ aushebt, stellt sich die wahre innere Eisnigung, der nexus internus in der Einheit der Wirklichkeit wieder her, und so kömmt der Geist wieder zur wahren Basis für alle Communication zwischen Subject und Object, des Uebergangs, der Mittheilung der Handlung von jenem auf dieses. Der Mensch wirft nun wieder in der rechten Stellung zu den Dingen, und seine Handlung, die an sich selbst schon fraftiger ist, wird jest auch darum um so wirksamer,

als die Mittheilung seinem und der Objecte Wesen mehr entspricht, und mithin die Dinge in dem Punkte ans und eingeht, der für die Aufnahme der Wirkung ursprünglich bes stimmt und also am empfänglichsten für sie ist.

In dieser Auffassung der innern Wesens Berbältnisse und Befete ber geiftigen Wirklichfeit finden wir es eben gang natürlich, wenn die beiligen Asceten viel Bunderbares in ben täglichen und fleinsten Dingen wirken, wo man an eigentliche Bunder nicht wohl benfen fann, weil fich bie benfelben entsprechenbe Große ber Abficht und bes Begenftanbes nicht erfennen läßt. Es find bergleichen munberbare Birfungen bei ben Beiligen natürlich, weil fie in einem wiederbergeftellten Ratur-Buftanbe leben und baber in ben urfprunglichen Grundverhaltniffen ihres Befens geiftig die Ratur beberricben. In abnlicher Beife icheint es auch naturlich, wenn auch profane Asceten, z. B. bie neuplatonischen Bhilosophen, in fleinerm Mafftabe Dinge verrichteten, bie bie Dacht bes Menfchen in feinem gewöhnlichen Buftanbe weit überfteigen: auch die rein naturliche Abcefe muß bis ju einem gemiffen Grabe beilfame Wirfungen auf bie Buftande bes Menfchen-Befens hervorbringen, baffelbe fraftigen, erheben und ibm baburch, soweit bie Rrafte ber Ratur reichen, ein fleines Daaß ber Macht wiedergeben, das ihn feiner einstigen greiheit und Rraft und herrichaft wenigstens in etwas annabert. Mit einem folden Einfluß bes Beiftes auf die Raturgegenftanbe, wie er von abcetischen Philosophen geubt wurde, bringen wir nun auch manche Ericheinungen beim Tifchruden ac. in Bergleich und Bufammenhang.

Es läßt sich nämlich nicht wohl läugnen, daß viele gelungene Experimente der Art, viele Werfe der Magnetiseurs überhaupt, auf feine Weise aus jener frankhaften Trennung von Geist und Körper zu erklären find, die sich im Sehen und Thun der eigentlichen Somnambulen darstellt. Die fraftigsten Magnetiseurs und Experimentatoren des Magnetismus

find gewöhnlich fehr gefunde Menfchen, bei benen von einer franthaften Abftraction bes geiftigen vom leiblichen Leben gar nichts zur Erscheinung fommt. Diefelben beobachten auch eine Art ascetischen Berhaltens; eine wesentliche Regel, namentlich ber medicinischen Magnetiseurs bei ber Willens. Ginwirfung auf ben menschlichen Rorper, ift bie: "fich burch feine Dbjecte gerftreuen ju laffen" u. f. w. Damit im Bufam= menhange fteben bie Ginwirfungen bes Willens auf irgend welche außern Dinge auch bei folden Menfchen, Die nie an irgend welche Abcefe gebacht haben, beren Rraft boch mefentlich bavon abhangt und bedingt ift, ob fie eine mehr ober minder ben Urgefegen Des Beiftes entsprechende Saltung einnehmen. Der Erfolg ber Bewegung ber Tifche g. B. hangt nie von der blogen Starte des Beiftes oder Willens, mohl aber von ber Art ber Wirfung ab, und je naber bem einfachen Naturzustande bas wirfende Subject ftebt, besto ftarfer pflegt die Wirfung zu febn. Daber wirfen fcwache Rinber und Frauen in vielen gallen fraftiger ale ftarte Manner, und unter biefen wieder biejenigen am wenigsten ober gar nicht, Die bei vielleicht großer physischer ober ethischer Rraft mehr als Andere in die Deftruction ber menschlichen Natur burch größere Bermidelung in Die Belt und ihr endliches Wefen eingegangen find. Sagen wir alfo, daß auch bei biefer Art von Erperimenten fich ber jedesmalige Erfolg nach bem größern ober geringern Grabe bes Borhanbenseyns einer gemiffen natürlichen lebereinstimmung bes factischen Menschen mit ben urfprunglichen Gefeten feiner Ratur richtet, beren Bieberherstellung die ABcefe ergibt, fo haben wir bamit ben Coincidenzpunkt auch ber Tischbewegungs . Erperimente mit ben Wirfungen ber Abceten bezeichnet und alle biefe Erfcheis nungen unbeschabet ihrer fonftigen großen Berfchiebenheit in' einer Beziehung auf ein gemeinsames naturliches Brincip aurudgeführt.

Wenn wir aber in allen biefen Fallen folche munber-

baren Ericeinungen junachft aus ber Ratur ableiten, fo folgt baraus gar nicht, bag wir bie Ginftuffe ber Beifter-Belt gang bavon getrennt halten wollen. Bei ben Beiligen fam gewiß wie in allen ihren anbern Sanblungen, fo auch in biefen munberahnlichen, die orbentliche Gnabe Gottes in einem befonders hohen Grabe jur Birfung ; auch die nabere Berbindung ber Beiligen mit ben Engeln ift ohne 3meifel bei ber Auffaffung ihres lebens und Thuns als ein fehr wirfungereiches Moment mefentlich mit in Betracht ju gieben. Bei ben profanen Abceten und ben heutigen Erperimentatoren ift mit ber Annahme einer auch noch fo großen Rraft ber Ratur bie Möglichfeit ber Ginwirfung außerirbifder Beifter feineswege ausgeschloffen. Es gibt gar nichts Raturliches, was nicht auch Beziehungen zur übernatürlichen Welt an fich hatte, und wie eine und diefelbe Rraft bier in ben Dienft bes Buten, bort in ben bes Bofen treten fann, ohne boch aufanhoren eben biefe Rraft ju feyn, fo tonnen auch biefelben Grund-Berhaltniffe ber menschlichen Ratur möglicher Beife hier in Berbindung mit guten, bort im Busammenhang mit bofen Dachten ber andern Welt wirffam werben. Und bag bieß wirklich geschieht, scheinen auch bie Thatsachen ber Begenwart zu bezeugen.

## XLVI.

## Die Rirche in Desterreich einst und jest.

Fünfter Artifel.

(Schluß.)

Der Artifel XXIV enthalt eine Grundbestimmung binfichtlich ber Befetung ber Pfarreien, indem er verordnet, "baß alle Pfarreien in Folge einer öffentlich ausgeschriebenen Bewerbung und mit Beobachtung ber Borfdriften bes Eribentinums vergeben werben." Das Pfrunbewefen hat, indem es Rechte und Bflichten ber Seelforger rechtlich begrundet, und wie es bie Canonen geregelt, Die Stabilitat in ber Seelforge hergestellt; und gerabe baburch, baf in jeber driftlichen Gemeinbe fold ein auch rechtlich gefichertes geiftlis des Saupt vorhanden, ale ein gwar untergeordnetes, aber in feiner Sphare felbfiftanbiges, autoritatives Organ, ale ein Abglang bes Bifchofe, mußte bie Rirche felbft an Ansehen, Bertrauen und Ginfluß gewinnen, ber fich felbft auf bas Bemeinbeleben erftredte; benn Bertrauen und Ginfluß machst in bem Dage, als organifche Selbftfanbigfeit vorhanden ift. Ferner ift aber auch ber möglichen Willfur ber Bifcofe bas mit ein Damm gefest, ihre Berantwortung erleichtert, und hiemit bas bischöfliche Ansehen felbft mehr gemahrt. Daber

fceinen jene, bie es wunschenswerth finben, bas Pfrunbewefen aufzuheben und nur ad nutum amovible Beiftliche gu haben, gar nicht zu bedenfen, wie fehr fie beim Bolfe bem bischöflichen Ansehen, aber noch weit mehr bem 3wede ber Ceelforge, und felbft bem Ginfluß ber Rirche auf bas öffentliche Leben, fcaben. Um jeboch einen möglichft geficherten Erfolg ihrer Wirffamfeit ju haben, mußte ber Rirche vor Allem baran gelegen fenn, tuchtige Geelforger ale hirten in ben einzelnen Gemeinden zu bestellen, und fo hat sie auch ihrer Fähigfeit und Burbigfeit fich immer beftens zu verfidern gefucht, wenn auch ihre heilfamen Anordnungen nicht immer in Ausübung gefommen. Rachbem bie frühere Braris, nur fur ein bestimmtes firchliches Umt einen Briefter ju meis hen aufgehört, mußte bie Strenge ber Brufung, besonders bei Befepung ber Seelforgepfrunden, in Anwendung fommen. Bemäß ben tribentinischen Bestimmungen find bei Geelforgs. Bfrunben freier bischöflicher Collation, wie auch bei ben bem heiligen Stuhle reservirten und benen geistlichen Patronats, öffentliche Ausschreibungen, Bewerbung und Brufung vor ben Synobaleraminatoren für jeden einzelnen Fall vorgefdrieben, und zwar hinsichtlich bes Alters, ber Sitten, ber Wiffenschaft, Rlugheit und anberer Eigenschaften, Die jur Leitung ber erlebigten Pfrunde nothwendig \*). Aus ben alfo von den Eraminatoren Approbirten hat erst ber Bischof ben Burdigften zu mahlen, und jeder approbirte Bewerber hatte fogar bas Recht, gegen bie Bahl bes Bifchofs ju appelliren. Bei Ceelforgepfrunden bee Laienpatronate findet feine Ausfcreibung und feine öffentliche Bewerbung ftatt, aber es ift ber Brafentirte von ben Synobaleraminatoren ju prufen, ob er wurdig und fabig fei. Diefe Borfcriften, bie gerade ben Bis fcofen wie ben geiftlichen Batronen gegenüber ftrenger finb, follen allen möglichen und icheinbaren Barteilichkeiten wie bem

<sup>\*)</sup> Conc. Trid. Sess. XXIV. c. 18 de ref.

Repotism entgegentreten, und fo bas Ansehen ber Bifcofe und geiftlichen Batrone gegen jeben auch fceinbaren Berbacht fougen. Allein fie find in Deutschland, wohl am meiften wegen ber Große ber Diocefen nie, wie überhaupt wenig, in Ausführung gefommen, und bieß mar wenigstens eine außere Beranlaffung fur bas Staatsfirchenthum, auch auf Die Befetung ber Seelforgepfrunde feinen allgewaltigen Schut ausgubehnen. Der eigentliche Grund lag aber in bem allgemeinen Streben, die Rirche fich botmäßig ju machen, ihre Organe als geiftliche Staatsbeamte in die Mechanif bes Polizeistaates fo bequemer einzufügen. Bas im Investiturftreit burch ben Berfauf ber Pfrunden offen angestrebt marb, bas follte nun burch geiftliche Staatsprufungen und moglichfte Erweiterung eines landesfürstlichen Patronates wieder aufleben, und fo bie labes simoniaca von bamale in Bublen und Rennen um Staategunft metamorphofirt wieder auferfteben. Go wurden bie Berdienfte ber Gingelnen nur ju haufig nach bem Berbienfte um die Staatsgewalt, "Sitten und Rlugheit" aber nach bem Magftabe bes Gehorsams, b. b. ber Budlinge und ber Devotion gegen bie weltliche Beborbe gemeffen.

Was nun die Prüfungen in Desterreich betrifft, so versordnete Kaiser Joseph zuerst im Jahre 1782 zur Besehung der Beneficien des landesfürstlichen Patronats eine Concurs. Prüfung, die 1783 auf die Privatpatronatspfründen, und 1784 auch auf die Seelsorgspfründen liberae collationis ausgedehnt wurde. Da auch der Laienpatron wenigstens im Gewissen verpsticktet ist, den Würdigsten zu wählen, so fann nicht geläugnet werden, daß er ein Recht hat, sich um Garantien umzusehen, zumal wenn, wie häusig, ein Fürst ein ausgedehntes Patronatsrecht genießt. Thut er dieß, so beschränkt er sich ja selbst, und bietet so auch der Kirche, den Bischöfen eine bestimmtere Garantie, als die tridentinischen Bestimmungen gerade sordern, zumal wenn man bedenkt, daß nach denselben der Bischof es sonst nicht hindern könnte, wenn

icheinen jene, bie es wunschenswerth finben, bas Bfrunbemefen aufzuheben und nur ad nutum amovible Beiftliche gu haben, gar nicht gu bebenten, wie febr fie beim Bolfe bem bifcoflicen Unfeben, aber noch weit mehr bem 3mede ber Ceelforge, und felbft bem Ginflug ber Rirche auf bas öffentliche Leben, icaben. Um jeboch einen moglichft geficherten Erfolg ihrer Birtfamfeit ju haben, mußte ber Rirche vor Allem baran gelegen fenn, tuchtige Geelforger ale Sirten in ben einzelnen Gemeinden ju bestellen, und fo bat fie auch ihrer gabigfeit und Wurbigfeit fich immer beftens gu verfidern gefucht, wenn auch ihre beilfamen Unordnungen nicht immer in Mudubung gefommen. Rachbem bie frubere Braris, nur fur ein bestimmtes firchliches Umt einen Priefter gu meiben aufgebort, mußte bie Strenge ber Brufung, befonbers bei Befegung ber Seelforgepfrunden, in Unwendung tommen. Bemaß ben tribentinifchen Bestimmungen find bei Geelforge-Pfrunden freier bischöflicher Collation, wie auch bei ben bem heiligen Stuhle refervirten und benen geiftlichen Patronats, öffentliche Ausschreibungen, Bewerbung und Brufung rer ben Synodaleraminatoren für jeden einzelnen Fall vorges schrieben, und zwar hinsichtlich bes Alters, ber Sitten, ber Biffenschaft, Klugheit und anderer Eigenschaften, Die gur Leitung ber erledigten Pfrunde nothwendig \*). Aus den alfo von ben Eraminatoren Approbirten hat erft ber Bifchof ben Burdigsten zu mahlen, und jeber approbirte Bewerber hatte fogar bas Recht, gegen bie Bahl bes Bischofs ju appelliren. Bei Seelsorgspfrunden bes Laienpatronats findet feine Ausfcreibung und feine öffentliche Bewerbung flatt, aber es ift ber Brafentirte von ben Synobaleraminatoren ju prufen, ob er wurdig und fabig fei. Diefe Borfdriften, die gerade ben Bis fcofen wie ben geiftlichen Batronen gegenüber ftrenger find, follen allen möglichen und icheinbaren Parteilichfeiten wie bem

<sup>\*)</sup> Conc. Trid. Sess. XXIV. c. 18 de ref.

Staatsconcurs geknechtet, die firchlichen Bestimmungen zwar nicht aufgehoben, da sie faktisch nicht bestanden, aber in der Ausführung unmöglich gemacht, somit den ganzen Klerus so recht an den Staatswagen gefesselt.

Durch ben XXIV. Art. ift nun ber öffentlich ausgeschriebene Concurs nicht bloß fur bie Pfarren liberae collationis fondern überhaupt vorgeschrieben, und zwar mit Beobachtung ber Borfdriften bes Tribentinums. Db biefe allein maggebend feyn ober einige Menderungen burch die Brovincialcon. cilien gemacht werben, wozu benfelben hinsichtlich ber Form ber Brufung gemäß bem Tribentinum \*) bas Recht juftebt, ift eben noch zu erwarten; wirflich anerfannten bie verfammelten Bifcofe felbft, "bag bie fur bie Pfarrconcureprufung bieber geltenden Anordnungen vieles 3medmäßige enthalten." Bas ber buchftablichen Ausführung bes Tribentinums in biefem Punfte \*\*) am meiften Schwierigfeit entgegenseten burfte, ift wohl die große Ausbehnung ber Diocefen in Deutschland; und ber 3med, ber burch bie Bestimmung, bag bei feber Erledigung eine öffentlich ausgeschriebene Bewerbung und eine Concursprufung vorgenommen werben foll, um unter ben einzelnen Bewerbern möglichft ben Burbigften zu finben, burfte gerade beghalb vereitelt werben, ba einerseits die Entfernung bie Concurrenten von fo weiten Reifen abbalt, und auch ber Bifchof in einer Diocese, in ber vielleicht oft amangig bis breißig Pfarreien jahrlich erledigt werden, fast eine permanente Brufungecommiffion halten mußte. Freilich ift noch immer bie Frage, ob bie Provincialconcilien bagu berechtigt find, die tribentinische Brufung, die fur jeden einzelnen Sall vorgeschrieben, in einen allgemeinen Brufungs. Concurs, ber, fei es nun fur immer, ober wie es bisher nach ben josephinis

<sup>\*)</sup> L. c. Licebit etiam synodo provinciali, si qua in supradictionic circa examinationis formam addenda remittendave east of sucreta, providere.

<sup>\*\*)</sup> Gingel 1. 0, 86.

ber Batron einen Geiftlichen prafentirt, ber noch nie in bet Seelforge gemefen, mabrent icon jur Bulaffung ju einem folden Concurs eine bestimmte Angahl Jahre bes Wirfens in ber Seelforge geforbert ift. Aber es handelt fich hiebei freilich vor Allem barum, welche Garantien und wie er fich folde ju verschaffen fucht. Offenbar burfen biefe Barantien sowohl, als die Art und Weise ber Erholung berfelben nicht bem Beifte und bem 3mede ber Rirche entgegengefest fenn, benn bas Patronaterecht ift nur ein Brivilegium, bas nicht jum Rachtheil beffen, ber bas Privilegium gegeben, geubt merben barf. Dieß geschieht aber jedenfalls bann, wenn g. B. ber Batron felbst eine Brufung anstellt, ju ber er nie und nimmer befugt ift; es gefchieht, wenn er feine Barantien nicht in ben Grundfagen ber Rirche, fonbern in ber Rirche entgegengesetten Gigenschaften sucht; endlich wenn ber Rurft auch eingreift in die Reihe Dritter, fei es ber Privatperso= nen, ober gar in die ber Bifcofe. Dieß gefchah wie anberwarts, fo auch burch Raifer Joseph II. Die Brufung über bie Tauglichfeit ber Seelforger fteht bem Bischofe, bem Seelforger ber gangen Diocefe ju, ober insoferne bas Tribentis num bie Bifcofe vollig über jeben Berbacht erheben molte. benen, die von ber Rirche mit ber Brufung betraut find, ben Raifer Joseph hat aber bie Bru-Spnobaleraminatoren. fung zu einer Staatsprufung gemacht, zu ber nur ein bis fcoflicher Eraminator, für Dogmatif namlich, jugelaffen wurde; ber Raifer mar es, ber bie Brufungen halten ließ, bavon bispenfirte, bie Begenftanbe ber Brufung bestimmte, und zu Eraminatoren biejenigen ernannte, bie "in ben Grundfaben ber geläuterten Theologie und bes achten Rirchenreche tes genug bewandert waren"\*). Endlich hat ber Raifer auch bas freie Collationsrecht ber Bischofe burch seinen geiftlichen

<sup>\*)</sup> S. bei Gingel: bie Pfarrconcursprüfung nach Staats : unb Rirchengeseten. Wien 1855. S. 11.

Staatsconcurs geknechtet, die firchlichen Bestimmungen zwar nicht aufgehoben, da sie faktisch nicht bestanden, aber in der Ausführung unmöglich gemacht, somit den ganzen Klerus so recht an den Staatswagen gesessellt.

Durch ben XXIV. Art. ift nun ber öffentlich ausgeschriebene Concurs nicht bloß fur bie Pfarren liberae collationis fonbern überhaupt vorgeschrieben, und zwar mit Beobachtung ber Borfdriften bes Tribentinums. Db biefe allein maggebend fenn ober einige Menderungen burch bie Brovincialconcilien gemacht werben, wozu benfelben hinfichtlich ber Form ber Brufung gemäß bem Tribentinum \*) bas Recht gufteht, ift eben noch ju erwarten; wirflich anerfannten bie verfammelten Bifdofe felbft, "bag bie für bie Pfarrconcureprufung bieber geltenden Anordnungen vieles Zwedmäßige enthalten." Bas ber buchftablichen Ausführung bes Tribentinums in biefem Bunfte \*\*) am meiften Schwierigfeit entgegenseben burfte, ift wohl die große Ausbehnung ber Diocefen in Deutschland; und ber 3med, ber burch bie Bestimmung, bag bei feber Erledigung eine öffentlich ausgeschriebene Bewerbung und eine Concursprufung vorgenommen werben foll, um unter ben einzelnen Bewerbern möglichft ben Burbigften gu finden, burfte gerade beghalb vereitelt werben, ba einerfeite bie Entfernung bie Concurrenten von fo weiten Reifen abbalt, und auch ber Bifchof in einer Diocese, in ber vielleicht oft amanzig bis breißig Pfarreien jährlich erledigt werden, fast eine vermanente Brufungecommission halten mußte. Freilich ift noch immer bie Frage, ob bie Provincialconcilien baju berechtigt find, bie tribentinische Brufung, bie fur jeden einzelnen gall vorgeschrieben, in einen allgemeinen Brufunge. Concure, ber, fei ed nun für immer, ober wie es bisher nach ben josephinis

<sup>\*)</sup> L. c. Licebit etiam synodo provinciali, si qua in supradictis circa examinationis formam addenda remittendave esse censuerit, providere.

<sup>\*\*)</sup> Gingel 1. 0, 86.

fcen Bestimmungen ber Kall war, nur für eine bestimmte Beit Geltung haben follte, umzuwandeln. Wenn aber gegen allgemeine Concurfe Die "mindere 3wedmäßigkeit" eingewendet wird, "weil bei benfelben auf die besondern Bedurfniffe ber ju befegenden Seelforgeamter feine Rudficht genommen merben fonne", fo fragt es fich nur, ob nicht biefer Mangel gu ergangen mare. Schon burch die neuere Studienordnung ift gros Bere Belegenheit geboten, ben jungen Theologen fennen zu lernen; ebenso geben die wiederholten Prüfungen bei ben Beiben, bann pro cura hinlanglich Unlag baju, fomohl hinfichtlich ber wiffenschaftlichen Befähigung ale ber fur bie Seelforge. Die Pfarrconcursprufung felbst gibt abermale Aufschluß, und um Sittlichfeit, Gifer und Rlugheit ju controlliren, bietet fich gegenwärtig fortmahrend Belegenheit, fo bag binreichenbe Bas rantien geboten fenn burften, um bie Qualififation ber Bewerber auch für eine bestimmte Pfarrei bestimmen zu fonnen.

Doch dieß sei nur gesagt, um allenfallfigen Einwendungen zu begegnen, wie sie hinsichtlich der baperischen Concursprusfung ohne jede Berudsichtigung der Berhaltniffe erhoben worden sind. Was in Desterreich geschehen soll, wird der Episcopat entscheiden.

Ift so ber Concurs für alle Pfarreien vorgeschrieben, so ift hinfichtlich ber geistlichen Patronatsrechte ferner bestimmt, "daß ber Patron Einen aus Dreien präsentire, welche ber Bischof in ber oben bezeichneten Weise vorschlägt." Unter-liegen gemäß bem Tribentinum auch die von geistlichen Partronen Bräsentirten ber Concursprüsung, so ist hiemit jeht das Recht der geistlichen Patronate noch mehr beschränft, und dieß ist eben unter der "oben bezeichneten Weise" zu verstehen.

In Desterreich hatte bas Patronaterecht von jeher eine große Ausbehnung gewonnen, so baß ben Bischösen nur für wenige Pfründen bas freie Collationsrecht zustand. Joseph II. hob es noch vollends auf, indem abermals vom territorialen Standpunkt aus bestimmt ward: "baß bei sogenannten Colla-

tionspfarreien, welche die herrn Ordinarien nur jure episcopali vergeben, und wo eigentlich fein Batron vorhanden ift, bas Batronat am erften ber Grundobrigfeit anzubieten, und in beren Entstehung von bem Religionsfond mit ben baffelbe begleitenden Borgugen und Obliegenheiten zu übernehmen fei." Dieß fceint jedoch nicht durchgangig geschen Als ferner in Folge ber Aufhebung gablreicher zu senn \*). Rlofter bas Batronaterecht auf viele Pfrunden, in fofern es ein personliches ber Rloftergemeinde mar, erlosch (benn nur bas reale, bas an ben Gutern haftenbe, ging an bie neuen Befiger über, wenn fie es nicht fouft verwirften), follten nach canonischem Rechte biefe Pfrunden ber freien Collation ans Allein bieß geschah nicht; ber Staat nahm alle Batronaterechte in Anspruch, reale wie perfonliche, und gmar auf ben Grund, bag er Berwalter bes Religions- und Stubienfonds fei, ber größtentheils aus jenen Butern ber aufgehobenen Rlofter gebildet ward. Er gerirte fich alfo hierin wie eigentlicher Eigenthumer bes Religions-Fonds, obwohl er felbft nie bas Eigenthumerecht barauf angesprochen \*\*). 216 ferner bie neue Pfarrregulirung vom 27. Oft. 1783 eine Daffe von neuen Pfarreien und Localien errichtete, murbe bestimmt, baß wo die Gemeinden nicht freiwillig Rirchen und Pfarr-Bofe herftellen, biefe aus bem Religionsfond erbaut werben, bas Prafentationerecht aber ber Religionecommission vorbehalten senn foll \*\*\*). lleberhaupt fam der Grundsat auf, wenn Bfrunden aus bem Religionsfond errichtet murben, fo follten Die politische Landesbehörde wie die Sofftelle Das Brafentationerecht haben +), ja fogar auch, wenn ein anderer "Stifter bas Prafentationerecht nicht an Jemanden bestimmt über-

<sup>\*)</sup> Badymann II. 1. G. 31. Allerhochfte Entichliegung vom 6. Seps tember 1787.

<sup>\*\*)</sup> Gingabe ber Bifchofe bei Brubl. G. 72.

<sup>\*\*\*)</sup> S. bei Beibil. 292, 12.

<sup>†)</sup> Barth §. 109.



Dopmen und Mähren, in in Innerösterreich und Gren fehr ausgebehnten T. Rechte, welche ben Bifchöfe gu verwechseln mit bem fr

Im Concordat ift nun, Recht auf alle Pfarreien bes geistlichen Patronats ni folag. Sinfictlich ber Patr bienfonds aber hat ber heil. 1 Beweis besonderen Bobimo katholischen Nachfolgern verliehen, für alle Canor fentiren, welche einem auf b Fonde beruhenden Batronate Einer aus Dreien gewi nach vorausgegangener öffen als bie übrigen erachtet" (Ar war ohnedieß schon seit lange reien üblich, boch fo, daß bei Etelle nicht ... ..

Somit ift bem Kaiser jest bas Prasentationsrecht hinsichtlich ber Religionssonds-Batronatspfrunden indulgirt, und zwar mit ber Beschränkung, daß er an die drei vom Bischose genannsten Würdigften unter den Concurrenten gebunden ift. Einersseits besitt jest der Kaiser rechtlich, was er bisher unrechtsmäßig geübt, andererseits ist auch den Wünschen der Bischose wenigstens theilweise willsahrt. Freilich ist es immerhin misslich, wenn der Bischos auf gar keine Pfrunde ein freies Collationsrecht besitzt. Haben jedoch die Bischose in ihrer Denkschrift mit Dank anerkannt, daß das landesfürstliche Patronatsrecht bisher mit sorgsamer Rücksicht auf die Zwecke der Seelsorge geübt wurde, so ist jest um so weniger zu erwarten, daß für die Zusunft eine Aenderung eintreten wird.

Die Pfrunden waren in Desterreich nicht immer gut botirt, bie große Mehrzahl ber Pfarreien mittelmäßig, Die Local-Raplaneien und Raylaneien armlich. 3mar suchte Raiser Joseph II. ben Beltklerus fur feine Reformplane ju gewinnen, indem er, einzelne Stolgebuhren ausgenommen, bas Eigenthum ber Cafulargeiftlichfeit nicht blog-ungeschmalert ließ, sonbern fogar vielen Pfarrern neue Ginfunfte juwenbete, ober fie bei ihren Ginfunften jeboch mit verminderten Laften beließ; ebenfo gab er Bielen Aussicht auf felbftftanbige Seelforgeftellen burch die Errichtung neuer Bfarreien und Localien\*). Auch wurde ein Regulativ für Besoldung ber Seelsorger aus bem Religionssond je nach ben Provingen gemacht, und g. B. im Erzherzogthum Desterreich den Landpfarrern zwar 600, ben Localfaplanen 300, fpater 350 fl. gegeben \*\*), bagegen in anberen Provinzen bem Pfarrer 400 fl., bem Localfaplane 300 fl., bem Raplan 200 fl. ale Congrua angewiesen. Richtsbestoweniger wurde bie lage bes Klerus nicht beffer, sonbern schlimmer, so bas bereits Raiser Franz burch Hofbefret vom 2. April 1802

<sup>\*)</sup> Beibil I. c. 293. 67. Barth v. Barth. S. 660 u. ff.

<sup>\*\*)</sup> Barth I. c. §§. 702 - 705.



Stiftungen gu verbeffern tigfeit fah, mit ber ba felbst ber Stolaertrag w gerechnet, wenn er 50 fl. von Refftiftungen, mas mand mehr burch Stiftu ftugen wollte. \*\*\*). Durch hebung ber Behnten im Pfrunden nur noch fchlei borte man boch noch vielfi reichischen Rlerus reben. freiern hatten in ben Jahr ftand des niedern Rlerus t fie benfelben gegen ben bo hegen, und diefen als ben Lage anzugeben fuchten; 6 hervor, wo die mahre Ur wenigstens für Ungarn bie Bischofe in ihrem Testirrech

Mus bem Gangen mag

nissen ber Zeit und bes Ortes genügende Congrua haben", und es können wohl auch fünftig nicht mehr die Dess-Fundationen und die Stolgebühren in die Congrua mit eingerechnet werden. Da die katholischen Pfarrer des orientalischen Ritus bisher in einer noch mehr prekaren Lage sich befanden, so wird sestgesetzt, daß auch für sie gesorgt werde, wie dieß die Bischöse auch verlangten, "da die Berschiedenheit des Ritus nicht die Verschiedenheit des Glaubens und ber Gemeinschaft begründet."

Die weitere Bestimmung, baß fich bieß, namlich bie "Bermehrung ber Congrua feineswegs auf die Bfarreien, welche unter einem rechtmäßig erworbenen geiftlichen ober weltlichen Batronate fteben, erftrede, ba bei biefen bie Laft von ben betreffenden Batronen ju tragen", ift ohnedieg flar. "Benn aber", heißt es meiter, "die Patrone ben burch bas Rirch en-Befet auferlegten Berbindlichfeiten nicht vollfommen genugen, und indbefondere, wenn ber Pfarrer feinen Behalt aus bem Religionsfond bezieht, fo wird mit Rudficht auf Alles, mas nach ber Sachlage zu berudfichtigen, Borforge getroffen werben." Die Berbindlichfeiten ber Batrone maren in Defterreich in Folge ber weltlichen Gefetgebung gleichfalls fehr brudenb, fo bag bie Bifcofe ausbrudlich erflarten: "Das Batronaterecht, feine Befugniffe und Berbindlichfeiten 2c. muffen nach ben Rirchengefegen beurtheilt werben. Die foftfpieligen Leiftungen, welche baffelbe in Defterreich ale eine Laft erscheinen laffen, find ben Rirchengesegen fremb . . Es ift gu munichen, bag ben Batronen feine größern Laften aufgelegt werben, ale biefelben fraft ber Rirchengefete und in Folge privatrechtlicher Berbindlichfeiten ju tragen haben"\*). foferne burfte burch Art. XXVI auch hierin ein Ausweg geboten fenn.

3m XXVII. Artifel ift ein anderes, vom Staatsfirchen-

<sup>\*)</sup> Bei Bruhl G. 71.

thum vielfach mißkanntes Princip gewahrt. Das Recht auf ben Genuß ber Rirchenguter entspringt nämlich aus ber firchlichen Ginfegung; benn: beneficium datur propter officium. Das Officium aber fann nur ber Bijchof übertragen, und nur baburch entsteht bas jus in re. Auch bei Batronats-Pfarreien tritt bas Recht auf ben Genuß nicht icon mit ber Brafentation, fondern erft mit ber bischöflichen Inftitution Dagegen hat man vielfach gehandelt, indem man bei Batronatebeneficien icon von ber Brafentation bas jus in re ableitete, ober es überhaupt von ber Beit ber Erledigung ber batirte. Ja, die Staatsfirchenmanner haben vielfach bie Berleihung ber Temporalien überhaupt als vom Landesherrn ausgehend betrachtet \*), ober man hat bei ber fogenannten Temporalien-Inftitution Formen gebraucht, bie mehr ober minber besagen, bag die Berleihung ber Temporalien von Seite bes Batrones oder Landesherrn herruhre, ober fogar, bag im Ramen bes landesherrn Die geiftlichen Funftionen geubt merben. In Desterreich mußte nun Jeber, welcher eine Pfrunbe erhielt, einen Revere ausstellen, in welchem außer ber Berficherung, bag er feiner geheimen Gefellichaft und Berbindung angehöre, bem Landesherrn auch noch anzugeloben mar, "baß er die geiftlichen Berrichtungen und die hirtenpflicht treu üben wolle;" ale bie Weglaffung biefes geiftlichen Dienfteibes verlangt marb, erfolgte unterm 23. 3an. 1812 bie Abmeifung, "ba ber Lanbesherr bas Borrecht habe, fur bie Erhaltung ber Religion ju forgen, und jebe Bernachläffigung ber hirtenpflicht an ben Geelforgern ju ftrafen" \*\*). Dage-

<sup>\*)</sup> Befanntlich ift auch in ber Antwort vom 8. April 1852 auf die Denkichrift ber baperischen Bischöfe bestimmt worden, daß beim Afte der Einweisung ausgesprochen werden soll, daß von dem Rosnige die Berleihung der Temporalien herrühre, ein Sat, den selbst Febronius nicht zu behaupten wagte. Freilich wurde dieß im Erslaß vom Oct. 1854 zurückgenommen. (S. diese Blatter 34, 600 zc.)

<sup>\*\*)</sup> Rieber I. c. S. 229.

gen wurde durch Entschließung vom 31. Oct. 1836 ausbrucklich anerkannt, daß erst von dem Tage der canonischen Institution angefangen das Recht auf die Beneficialeinfünste datire\*), was also wenigstens eine unrechte Brazis, wenn nicht selbst die principielle Uebergehung des kirchlichen Princips voraussest.

Dem gegenüber bestimmt nun ber XXVII. Artifel, "baß Alle, welche fur eine wie immer beschaffene größere ober fleinere Pfrunde benannt ober prafentirt morben find, bie Bermaltung ber zeitlichen, ju felber geborigen Guter nicht andere ale in fraft ber firchlichen Ginfegung übernehmen fonnen." Dann aber heißt es weiter: "Ueberbieß werben bei Besitzergreifung ber Domfirchen und ber bamit verbundenen Guter alle Borfdriften ber firchlichen Sagungen und inebefondere bie bes romifchen Bontificale und Ceremos niale genau beobachtet und alle gegentheiligen Brauche und Bewohnheiten befeitigt werben." Es hat bieg Bezug auf bie Borfdriften und Brauche, bie in Desterreich bei ber Inthronisation und ber barauf folgenben Temporalien - Inftallation ber Bifcofe vorgefdrieben find. Sinfictlich ber erfteren scheint Manches bisher unterlaffen worben ju fenn, wie ber Bug bee Bifchofe in Bilgerfleibung mit Birtenftab und Coaferhut bis jum Beichbilbe ber Stadt \*\*). Andererseits mar aber hinfictlich ber lebergabe ber Temporalien Manches porgeschrieben, mas völlig bem Geifte bes firchlichen Rechtes widersprach, besonders ber Revers, ber vom Bifchofe ausgestellt werben mußte. Es heißt bier namlich unter Anberm: "3d R. befenne öffentlich . . Rachbem Ge. Majeftat R. von Bottes Onaben Raifer von Defterreich Unfer Allergnabigfter

<sup>\*)</sup> Barth 6. 146.

<sup>\*\*)</sup> Barth v. Barth. §. 45. Befanntlich hatte vor anderthalb Decens nien ein bayerisches Domfapitel bem neuen Bischof biefen Ginzug gleichfalls nicht gestatten wollen.



ber heitigen remischen des einem fatholischen un horsamen Bischof gebuhrt vers bezeichnet offenbar bruhrend, und machte ben schof zu einem f. f. Staat tifels wird nun alles dieß

€e¢ø

Gemäß des vom neuer Princips und bes Grundsat vorhanden, um dem Weltpr zuhelfen, und ihre Aufnahr fen haben "\*\*), dieser aber wieder aufheben könne, bes hebung einer Masse von K

Drben follten bleiben, welche fich mit Seelforge, Rranten-Dienst und Unterricht beschäftigten. Das Todesurtheil traf bie Karthäuser, Camalbulenser, Karmeliterinen, Clarissinen \*), im Ganzen bei 700 Rlöster, den britten Orden und bie Eremiten.

Burben hiemit viele ber lebensvollsten Blieber am Dr. ganismus ber Rirche abgefdnitten, fo follten bie übrigen, infofern fie noch bestehen burften, unterbunden werben. Das Sofbefret vom 24. Marg 1781 beginnt alfo: "Entbieten und wollen wir von nun an auf beständige Zeit von oberherrlicher Macht megen in Unsehung ber bisherigen bedentlichen Berbindungen, welche viele Rlofter ac. mit auswärtis gen geiftlichen Dbern, Gemeinden gehabt haben, folgendes festsehen" 2c. "Wir befehlen ausbrudlich, bag von nun an alle Orbenshäuser mit ihrem P. Generali, wenn biefelben einen haben, und biefer feinen Git nicht in unfern f. f. Länbern hat, feinen Nexum quoad spiritualia et disciplinaria interna, viel meniger quoad temporalia mehr behalten, fondern bie Ordensgeiftlichen von ihrem fünftigen inlandischen P. Provinciali unter ber Aufficht ber Erge und Bischofe und unferer vorgefesten ganbesftellen (!) regiert und geleitet werben follen." Rurg, fle follen "aller Berbindlichfeit und Busammenhang ganglich und alle Beit entfagen." Daber warb auch bie Beschidung ber Generalcapitel verboten \*\*), ben Biff. tatoren und Correftoren vom Ausland (Rom) ber Eintritt unterfagt. Alle Reifen nach Rom, fowie auch bas Berbleiben eines Mitgliebs baselbft wurden ebenfalls verboten, und endlich fogar verordnet, daß fich tein Orden mehr beigeben laffe, Breviaria, Missalia, Antiphonaria etc., die jur Ordensverfaf-

<sup>\*)</sup> Rechberger II, §. 49.

<sup>\*\*)</sup> Noch im Jahre 1847 konnten ein Paar Provinzen ber Kapuziner nur unter einem Borwand bas bamalige Generalcapitel in Rom beschicken. Die übrigen Provinzen waren nicht vertreten.

fung gehören, aus fremden kandern herzuholen. Anstatt ber wirklichen Berbindung, des lebendigen Jusammenhanges, woburch dem Berfall der Orden am meisten vorgebeugt werden konnte, ward, wie zum Hohne, nur der Zusammenhang "quoad suffragia et preces" erlaubt \*). Als Bius VI. bei seiner Anwesenheit in Wien dagegen remonstrirte und den Borschlag machte, daß die Provincialvorsteher ihre Wahl dem General anzeigen sollten, damit sie von ihm zu Generalvikaren mit ausgedehnten Besugnissen ernannt würden, schlug Kaiser Joseph dieß schlechthin ab, und erlaubte nur die eine sache Anzeige und Gebetsgemeinschaft \*\*).

Auch die Eremtionen ber Rlöfter und Orden mußten weichen. Bon jeher murben Orben, beren einzelne Orbenshäufer einem eigenen Dberhaupte ober Beneral verfaffungemäßig unterftellt find, wie bie Menbifanten, von ber Jurisbiftion ber Bischofe vor Allem hinfichtlich ihrer Orbensverfaffung erimirt. Dem einzelnen Bischofe ift eben nicht immer augumutben, ben Beift ber verschiebenen Orben im Einzelnen in ber Art au erfaffen, baß er über jeben bie Dberleitung fuhren fonnte. und gubem gehen ihre 3mede haufig über bie Befonberbeit ber Diocesangrengen hinaus. 3mar find im Mittelalter auch in Folge ber Eremtionen manche Difftanbe eingetreten, ihnen ift aber bas Tribentinum wieber heilfam begegnet, und bat scharf die Grenze gezogen, in wieweit Orden ober Rlofter erimirt, in wieweit fie bem Bifchofe untergeordnet fenn follen. Raifer Joseph nun hob burch hofbefret vom 11. Ceptember 1782 \*\*\*) alle Eremtionen ber Regulargeiftlichfeit auf. Es heißt: "Da die geiftlichen Orden in feiner andern 26ficht, als unter ber Bedingung, bag fie bem Beltpriefterftanbe in ber Seelforge aushelfen, in Unfern Staaten jemals

<sup>\*)</sup> Siehe bas ganze Defret Belbil Unters. S. 278.

<sup>\*\*)</sup> Der Josephinism. S. 115.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe baffelbe bei Beibil 1, c. S. 289.

angenommen worben find; ba fernere biefer heilfame 3med ohne ben pflichtmäßigen Behorsam gegen bie (refp.) Bifcofe niemals erreicht werben fann, und ba endlich Gott felbft alle Schafe, ohne Ausnahme bes Stanbes, bem orbentlichen Bischof in feiner Diocefe ju leiten untergeben bat, auch biefe allein nach gottlicher Ginfetung bas Pfand ber achten fatholischen Lehre ze zu erhalten haben . . feben Wir und verbunden, biejenigen Digbrauche aus ihrer Burgel ju heben, bie einerseits biefem allem wiberftreben, und andererseits que gleich mit ichablichen Folgen fur ben Staat begleitet finb. hierunter find vorzuglich bie unter vielerlei Bormand von einigen Bapften erhaltenen Exemptiones a potestate et jurisdictione Episcopi ord. (ju verfteben). Gleichwie nun bamit nicht nur bie firchliche Ordnung unterbrochen, fonbern auch bem Staate und gemeinem Befen insonberlich burch gangliche Auflosung ber Rloftergucht nicht geringe Uebel gugezogen werben, und an fich felbft betrachtet bergleichen ohne landesfürftliche Bewilligung ertheilte Eremtionsverleihungen ale Eingriffe in Die weltlichen Rechte und offenbare Ableitungen ber Unterthanen an frembe Berichtehofe ohnehin nicht bestehen fonnen, fo verordnen Wir" zc. Sofort mußten bie Rlofter alle Gremtione-Urfunden bem Ordinarius einfdiden.

Der Raiser war nun allgebietenber Herr ber Orbensversfassung, und bethätigte sich fleißig als solcher. Unterm 30. Nov. 1784 verordnete er, daß jedes einzelne Kloster und Convent seinen unmittelbaren ersten Borsteher selbst mählen sollte; im 3. 1786 verbot er den Pralatenklöstern die Wahl der Aebte, und setzte ihnen sogenannte Commendatäräbte, die dem Kloster und dem Orden oft völlig fremd waren. Ebenso beschränkte er die canonischen Bistationen der untergeordneten Klöster durch die Provinciale. Er verbot den Rendikanten das Terminiren, "welches für die Religion eine Herabwürsbigung, für die Ordensleute eine erniedrigende Beschäftigung,

und für ben ganbmann feine geringe Bebrudung fei" \*). Freilich scheint er auch die Worte des Beilands: "Richts follt ihr tragen auf bem Wege, nicht einen Stod, nicht einen Beutel, nicht Gelb, nicht follt ihr zwei Rode haben, und in welches Saus ihr immer eingetreten feyn werbet, bleibt" — vergeffen, oder vielleicht für die christliche Res ligion nicht mehr zeitgemäß gefunden zu haben. Unftatt bes "fcreienben Chorgefange" murbe jur Schonung ber Gefundbeit ein mäßiger Befang, ober ein bloges lautes Bebet vorgeschrieben \*\*). Was in ben Orbensregeln ben landesfürftlichen Berordnungen entgegen mar, mußte vertilgt ober verkleistert werden, und durfte bei Strafe nicht vorgelesen werben. Defigleichen wurde verboten, vor bem vierundzwanzigften Jahre Orbensprofeg abzulegen, und bie früher abgelegten Brofeffe fur ungultig erflart. Die Rlofterftubien mußten "nach ben nämlichen Grund und Lehrfaten und Lehrbuchern, bie an ber Wieneruniversitat vorgefdrieben waren", betrieben werben \*\*\*). Rachbem fo Alles gludlich auf ben Ropf geftellt mar, ward ben Religiosen auch noch die Appellation an ben Ordinarius wie an die Landesbehörden verstattet, und fo bie Disciplin völlig vernichtet, ba ber Appellant wie ber Orbinarius, ber bie Berufung annimmt, nach canonischen Gefegen ben Cenfuren verfällt. Da man es auf Bernichtung ber Riofter überhaupt abgesehen hatte, burfte (1782 bis 1802) tein Ros vize ohne specielle Benehmigung ber Regierung, welche felten ertheilt marb, aufgenommen werben. 216 bie Briefternoth immer größer murbe, mußten bie Rlofter ihre Beiftlichen auf bie Seelforgestellen ichiden; und fo fam es, bag oft taum genug Leute im Rlofter waren, um bie Bedurfniffe ber eigenen Gemeinde zu beden, und zulest viele Rlofter ausftarben +).

<sup>\*)</sup> Sofbefret vom 23. Febr. 1787 bei Bachmann I, 282.

<sup>\*\*) 1786</sup> bei Rechberger II. §. 51.

<sup>\*\*\*)</sup> Sofbefret vom 13. Dct. 1770 bei Beibtl Unterf. S. 270.

<sup>†)</sup> Beibil Untersuchungen G. 65.

Bubem hatten hinfichtlich ber Erwerbungen ber Klofter bie Amortisations und Bermogens Berwaltungs Gefete dafür gesorgt, daß fie auch materiell nicht aufsommen konnten.

Unter folden, alle Banbe bes Orbenslebens auflofenben und allem Orbensgeifte wiberftrebenben Bestimmungen fonnten die Folgen nicht ausbleiben. Die Rlofter mußten immer mehr verfallen, fo bag Raifer Frang felbft noch auf Reformen bachte, die er freilich in feiner abfolutiftischen Beife bes Staatsfirchenthums traf. Das befihalb erlaffene Softefret vom 2. April 1802 verbot die weitere Aufhebung von Rloftern, erweiterte bie Erlaubniß ber Aufnahme von Novigen, beließ es aber vielfach bei bem numerus fixus. Eintritt murbe erft nach absolvirter Philosophie, Die Brofes erft nach vollenbetem 24ften Jahre, und nur unter gewiffen Bedingungen für Klerifer auch nach bem vollenbeten 21ften icon erlaubt. Die Theologie follte von vier an ber Universität gepruften und approbirten Beiftlichen gelehrt merben. Gine weitgreifenbere Menderung ber "bisherigen" Braris und Annaherung an bie urfprunglichen Orbensftatuten marb unter Berufung auf die Boten "beinahe aller Ordensobern" ausbradlich abgewiesen; ba jeboch "jum Berfall ber Rlofterzucht vorzüglich bie mit faft allen ihren Statuten im Biberfpruch ftebenbe, jedem Rlofter und Convente eingeraumte Befugniß, feine unmittelbar erften Borfteber felbft ju mablen, und bie ben Brovincialen beschränkte Bisitation ber ihnen untergeordneten Rlofter vieles beigetragen": fo bob bas Defret bie erftere auf, und erweiterte "bie Befugniß ber Provinciale wie vormals." Aber anftatt an bie Generalobern "blieben bie Provinciale an die Ordinariate angewiesen, und Diefen Die Rechte und Pflichten ber Generalobrigfeit auch ferner übertragen"; wichtige Menberungen ohne Benehmigung ber Drbinariate, ja nach Befund auch ohne bie ber Landesstelle, blieben verboten. Das f. f. Gebot, flets ben Orbenshabit ju tragen, beffen viele Religiofen fich fcon entschlagen, fowie die wiederholte Berstattung der Appellation bes Ordens-Mannes an das Ordinariat vollendeten die polizeiliche Reform der Klöster, wie sie Joseph II. geschaffen. Sie waren und blieben f. f. österreichische Staatsflöster.

In ben folgenden Jahrzehnten folgten noch genauere Regelungen burch ftaatliche Bestimmungen über bas Novigiat, über Gelübbe, Kleibung, Clausur; ben Menbifanten marb in Eprol und Calzburg bas Terminiren geftattet \*), vor Allem aber bie hausbadene " Rüglichkeit" im Auge behalten. Da fcon unter Leopold I. ber Brundfag: die Biffenschaften maren gefährlich und es genuge, wenn bas Bolf tugenbhaft fei, jur Beltung fam, und bie Orden bem allerdings mehrfach nachgegeben, fo mar bieß fpater ber Aufflarungspartei Unlag genug, Die Rlofter ber Bernachlaffigung ber Belehrfamfeit zc. anzuflagen , obwohl bas Befchrei ber Befammtheit gegenüber nichts weniger als begründet mar. Run murbe wieberholt und besonders burch Defret vom 14. Febr. 1811 ben Stiften empfohlen, in ihrer Mitte Manner gur Gultivirung ber bobern Wiffenschaften heranguziehen. Nur bie Befeitigung bes geifttobtenben Studienplans ftand nicht unter ben zugesagten Begunftigungen. Spater fanben bie Rebemptoriften und Jefuiten, ja jogar contemplative Orben, wieber Aufnahme, wenn bem Staate ober ben öffentlichen Fonde feine Roften baraus erwuchsen \*\*). Bon einer Menberung in ber Stellung ber religios fen Orben ober gar bes gangen ftaatefirchenthumlichen Epftemes mar aber bennoch nicht die Rebe. Raifer Krang wollte zwar in der Religion ein Mittel gegen die immer weiter um fich greifenden revolutionaren Strebungen, und beghalb nahm er bie zwei Orben auf, bie bei ihrer ftrengen Disciplin von fo bedeutendem Ginfluß auf bas religiofe Leben find; aber fie waren babei allen Pladereien bes Staatsfirchenthums und ber

<sup>\*)</sup> Barth v. Barth. \$5. 302, 303, 312. Rieber 1. c. 6. 256.

<sup>\*\*)</sup> Barth §. 280.

Bureaufratie ausgesett. Die Rebemptoriften mußten ihre Regeln und Statuten, in foferne biefelben ben landesfürftlie den Berordnungen nicht entgegen, genehmigen laffen und versprechen, die Berordnungen binfictlich ber Studien genau ju halten. Ihre Unterordnung unter ben im Ronigreich Reavel refibirenden General und beffen Generalvifar fur Deutichland fand nur unter ber Bebingung Onabe, bag Letterer fich in Allem nach ben fur bie öfterreichischen Orbensobern ic. bestehenden Borfchriften halte, und ben Ramen eines Genes ralvifare nicht führe \*). Den Zefuiten, Die wie fein anberer Orben in engfter Glieberung mit bem Orbenshaupte fteben, murbe ausnahmsweise erlaubt, "mit ihrem Orbens-Beneral, fofern es bie innere Leitung bes Orbens nach ben von ber Rirche gut geheißenen Statuten betrifft, in ungestorter Ordnung ju bleiben" \*\*). Richtebeftoweniger maren fie vielfach vom josephinischen Befete gebrückt und gebett von geiftlicher und weltlicher Bureaufratie. Der Staatsgewalt galten fie boch mehr nur ale Mittel und Werfzeuge, und fonnten fo ben gewohnten Segen nicht bringen; im Begentheil trug gerabe ber Umftanb, baß fie als Gunftlinge ber Staatsgewalt erschienen, am meiften bagu bei, fie um fo miße liebiger zu machen. Das Jahr 1848 bewies bieß. Denn bas ift bas Eigenthumliche folder Inftitute, bie bierin gang bas . Loos ber Rirche theilen, bag ihre Wirtsamfeit von bem Bertrauen abhangt, bas man ihnen ichenft, biefes aber nur baburch erworben wie erhalten wird, baß fie als eine freie und felbftftanbige fittliche Dacht bafteben.

Konnten aber auch biese Orben bei aller ihrer sonstigen Bucht und Ordnung nicht wirfen, wie bann, wenn sie bie nothige Freiheit gehabt hatten, so mußte ber Berfall ber meisten übrigen Rlöfter und Orben in Defterreich unaufhaltsam

<sup>\*)</sup> Barth §§. 352, 280.

<sup>\*\*)</sup> Bachmann I. S. 283.

hereinbrechen, und felbft ein völliges Bertommen mander barf nicht vermundern. Der Weltfinn, ftatt befampft, vielmehr genährt und gepflegt burch eine feichte Weltbilbung - lafen ja die Novigenmeifter oftere anstatt über bie Orbeneregeln alte und neue Claffifer, felbft bie erotischen nicht ausgenommen ihren Rovigen vor, und hielten fie benfelben jur gorberung ihrer Beltläufigfeit Zeitungen und Theaterjournale \*) mußte bie öfterreichischen Monche oft mehr zu Duftern gefoniegelter und gebugelter Stuber als ju Muftern driftlicher Tugend und Gelbftverlaugnung machen. Gine ehrenvolle Ausnahme bilbeten allerbings bie Rlofter in Tprol, mahrend bagegen in Ungarn bie Berfommenheit am meiften fortgefdritten ju fenn fceint. Um nur Giniges anguführen, fo verlangten bafelbft bie Frangistaner, völlig gerfallen mit ihrem Beruf, ihrer Braut ber "Armuth" ju bienen, vom Cultusminister eine von ihm angeordnete Rlofter-Bei ben Minoriten mar ber firchliche Sinn fo fehr verschwunden, daß fie in Arab 1842 ben Leichenzug bes Rabbi Alaron Chorim begleiteten und ibm ein folennes Requiem hielten, wofür fie freilich von ber Mlg. Beitung reichliches Lob aufgeflarter Befinnung arnbteten. Die Dominifaner waren völlig verfommen. Die Biariften, benen bas corrosive Gift am meisten zugesett, tamen in Ungarn so weit, daß fie einen verantwortlichen Provincial mit allen Kormen einer bemofratischen Republit mablten. Co mar es vielfach nicht beffer mit ben übrigen Orben \*\*). Der Beichtftuhl und die Bredigt mar vernachläffigt, felten fanben fic tüchtige Manner, um allenfalls bei weiblichen Orben als Beichtvater verwendet werben ju fonnen. Bie naturlich; eignes inneres leben mar nicht vorhanden, wie fonnte man ba im Beichtstuhl und auf ber Rangel auf bas leben beilenb und heiligend wirfen, wozu boch vor Allem die Orden be-

<sup>\*)</sup> Baufle in feinem Artifel "Bien" im Freiburger Rirchenlerifon 1046.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Bifter. : polit. Blatter 27, 565 - 72.

stimmt find? Aber die Dinge mußten dahin kommen, nachdem man in die Orden, die vor Allem Corporationen auf der sittlichen Grundlage der Liebe Gottes und des Rächsten sind, das außere und eiserne Polizeigeset des Staats hineingetragen, sie geregelt und überregelt; es mußte dahin kommen, daß die Staatsgewalt zulett selbst sich veranlaßt sah, bei derjenigen Macht hilfe zu suchen, die hiezu berusen, von der aber bischer die Klöster mit aller Gewalt losgerissen waren. Der heislige Stuhl hatte daher schon seit den letten Jahren, vom Kaiser selbst angegangen, wenn wir nicht irren, eine ausges behnte Bistation der öfterreichischen Klöster veranstaltet.

Durch Art. XXVIII bes Concordates ift nun ben Rlos ftern ihre firchliche Stellung jurudgegeben. Bunachft ift bie Berbindung jener Orbenspersonen, welche laut ben Sagungen ihres Orbens Generalobern unterftehen, bie beim heiligen Stuhle ihren Wohnsis haben, anerkannt; "fie werben", heißt es, "von benfelben in Gemäßheit ber gebachten Sagungen geleitet (regentur), jeboch ohne Beeintrachtigung ber Rechte, welche nach Bestimmung ber Rirchengesete und inebesonbere bes Conciliums von Trient ben Bischofen gufommen." Unterordnung außert fich barin , bag "bie vorbenannten Beneralobern mit ihren Untergebenen in allen gu ihrem Amte geborigen Dingen frei verfehren", und, "baß fle bie Bifitation berfelben frei vornehmen". Ift hiemit bie eine Saupt-Quelle bes Berberbens fur die Orben befeitigt, fo auch bie ameite, namlich ber beformirenbe Gingriff ber Staategewalt in bie Orbensregeln. Denn "ferner werben alle Orbensperfonen ohne Sinderniß die Regel bes Orbens, bes Institutes, ber Congregation, welcher fie angehören, beobachten"\*). Das

<sup>\*)</sup> Insoferne werben auch die Mendisanten ba, wo das Berbot des Terminirens durchgesetzt wurde, wieder ihrer Regel gemäß leben, b. h. betteln durfen, wofür sie dann freilich auf die Unterflützung aus dem Religionssond verzichten muffen, wie dieß auch der Misnister in seinem Schreiben an die sammtlichen Bischofe vom 25. Januar bemerkt.

rum tonnen fie auch "bie barum Ansuchenben (candidatos) in's Rovigiat und gur Gelübbeablegung gemaß ber Borfdriften bes heiligen Ctubles julaffen." In ber Allofution beißt es: "fie fonnen bicg ohne irgend ein Sindernig." Die Altersbestimmungen bes öfterreichischen Befetes fett bas Tribentinum (Sess. XXV. c. 15 de regul. etc.) bas vollens bete fechegebnte Jahr fur Gelübbe-Ablegung feft. Bei ben Berhandlungen ift von einer Ausgleichung hinfictlich biefes Bunftes die Rebe gemefen, aber im Concordat felbft weiter nichts aufgenommen. Der Minifter bemerkt beghalb in feinem Schreiben vom 25. Januar b. 36. im Anschluß an Die Gingabe ber Bifcofe: "In Betreff Diefes Bunftes wird einer befonberen Beisung bes papftlichen Stuhles entgegengefeben." Die Abanderung einer Bestimmung bes Tribentinums, bie junachft nur ben Gingelnen, bie Bahrung feiner perfonlichen Freiheit, alfo bas Privatrecht und nicht ben Staat betrifft, bie Mobificirung eines Gefetes, bas für bie gange Rirche gilt, ju Bunften ber Befeggebung einer einzelnen Staateregierung, burfte jedoch vom beiligen Stuhl fcwer zu erhalten feyn. Bu ben obengenannten "Borschriften (praescriptiones) bes beiligen Stuhles" gehört aber mohl namentlich auch jenes Defret ber Congregation super stat. Reg. vom 25. Januar 1848, moburd ben Rloftervorftanben unterfagt wird, ohne ein Beugniß bes Bischofs Canbidaten ju Novigen aufzunehmen. befagt ber Artifel noch: "Den Erzbischöfen und Bischofen wird es frei fteben, in ihren Rirchensprengeln geiftliche Drben und Congregationen beiberlei Gefchlechts nach ben beiligen Rirchengefegen einzuführen; boch werben fie fich bieruber mit ber faiferlichen Regierung in's Ginvernehmen fegen." Co werben benn auch die contemplativen Orben, welche Raifer Joseph, unfähig irgend eine hobere 3bee ju erfaffen, fo arg verfolgte und bie erft feit 1827 wieber einige Gnabe gefunben, weitere Berbreitung erlangen. Das nothige Einvernehe men mit ber Regierung fann allerdings jum Sinderniß were ben, allein bei ber Befinnung bes Raifere ift fur jest wenige

ftens nichts zu befürchten. Bereits eingeführte Orben aber können gefehlich nicht wieber von ber Regierung vertrieben werben, wenn fle fich nicht felbst auf ben revolutionaren Bosben ftellt, wie weiland unter Billereborf.

In Berbindung mit Art. XXVIII und Art. IV fteht auch bas Recht ber Rirche auf religiofe Bereine, Congregationen 2c. Da bie Rirche fein leblofer Dechanism, fonbern ein wirflicher lebendiger Organism ift, barum ift in ihr auch ein triebfraftiges Leben, bas allen Bedurfniffen und Anlagen im Einzelnen entgegenfommt, und ihre Befriedigung in concreter Silfe finden läßt, wie ja auch im menschlichen Organism bie Natur schnell, ba wo es Noth thut, Mittel und Wege weiß, Mangel zu erfegen und Ueberfulle auszuscheiben. bat benn bie Rirche ftete ein reiches Bereinsleben entfaltet, nicht bloß in ben Monchborden, fonbern auch in vielen anbern Bereinen unter ben Laien, Die fammtlich theils ber Buße und wechselseitigen Erbauung, theils ben geistigen und leibliden Berfen ber Barmherzigfeit obliegen, gehalten und getragen burch entsprechende Gotteebienfte und religiofe Uebungen, an welche bie Rirche hinwieber ihre Bnabenfcate ber Ablaffe fnupft. Co find bie firchlichen Bereine ein Bollwerk bes Glaubens und ber Sitten; vollig ber Aufficht ber Bis schöfe unterftellt, bieten fie auch alle jene Barantien, welche ber Gifer und Die Umficht ber Bifchofe und Seelforger felbft Solche Bereinigungen nun waren wie in allen altfatholischen ganben fo befonbers auch in Defterreich in großer Anzahl vorhanden. Naturlich jum Tort bes Staatsmechaniem mit feiner Planirung und feinem Saffe gegen jebe organifche Bliederung, gegen jebe organifche Lebensentfaltung. Schon Maria Theresia hatte bie Bruberschaften unter Staats-Aufficht gestellt, und die Ginführung neuer an bie bochfte Einwilligung gefnupft, befondere aber ben britten Orben bes beiligen Franziskus (1772) verboten, weil er für fangtisch galt. Raifer Joseph felbft ging balb weiter; er bob folechts XXXVII. 68

bin alle Bruberschaften und religiofen Bereine (1783) auf, und ftiftete bagegen "bie Bruberfcaft ber thatigen Liebe bes Rachften" unter bem Schut unferes Beren und Beilands \*). Diese Bruberschaft follte in jeder Pfarre et richtet werben, jum Erfat ber bisherigen, fo g. B. ber bes heiligen Altarefaframentes, bie bas Biaticum ju Rranfen ju begleiten hatte. Ramentlich aber follte fie ein Mittel werben jur Emporbringung ber "allgemeinen Armenverforgungsanftalt" ober bes "Armeninftitutes", bas gleichzeitig nach bem Blane bes Grafen Bouquoi querft in Bien eingeführt murbe. So verstand es Raifer Joseph, an bie Stelle einer lebensvollen Mannigfaltigfeit driftlicher Organe fur bestimmte 3mede und Bedürfniffe nach ben Sumanitateplanen ber Freimaurerei bas Abstractum einer Bereinigung ju fegen, Die alle 3mede jugleich zu erfullen ben Beruf hatte, aber eben beghalb teis nen erfüllte. Freilich hatte biefe Bruberschaft noch fein oberftes faiferlich gemähltes Bruberichaftscapitel, bas bie Rechnungen über bie Fertigfeit ber thatigen Nachstenliebe im gangen ganbe führte; fie mar nicht concentrirt, bafur aber hatte ber Raifer berfelben auch einiges religiofe. Beimerf gegeben. Er bictirte ihr eigene firchliche Refte mit entfprechenber gottesbienftlichen Feier, und ebenfo wies er in hochft eigener Dachtvollfommenheit bie bieber an ben beguglichen Festagen treffenben Ablaffe berfelben ju \*\*). Das Bolf mar jedoch nicht "reif" genug, um einer unfirchlichen Bereinigung ju folden "driftlichen" 3meden beizutreten, wenn auch die Bureaufratie vielfach icon breffirt genug gewefen mare, um folche Bereine ber freiwilligen thatigen Rache ftenliebe ihren Untergebenen als Bunfc bes Raifers aufzuhalfen. Trop bes Berbotes aller übrigen religiöfen Bereine bestanden boch manche Bruberfchaften heimlich fort, und ber Strid bes heiligen Frangistus und fein Cfapulier murbe bei

<sup>\*)</sup> hofbefret vom 22. Mai und 27. Rov. 1783.

<sup>\*\*)</sup> Belfert l. c. 397 - 400.

ben Menbifanten Dbern noch oft verlangt und von ihnen vertheilt, wenigstens in Tyrol, mahrend bie Bruberschaft ber thatigen Rachftenliebe mehr nur in Regiftraturen verfchimmelte. Freilich boten bann biefe Bereine, maren es auch nur Bebetevereine, ber weltlichen und geiftlichen Bureaufratie bis in bas lette Jahrzehent herab Belegenheit genug, ihre ftaatsgehorsamen Febern und überall Fanatism riechenden Rasen in Thatigfeit ju verfeten, und felbft von bem Seelforgeflerus wurden fie haufig ju bem Aberglauben ber altern Beit ge-Beil aber nun bie Bruberschaften fich boch nicht überall ausrotten ließen, gab man in einzelnen Provinzen nach, wie g. B. im Salzburgifchen; andermarte murben bie Leichenvereine gestattet; bie Bereine -jur Unterftugung ber Missionen Nordamerifa's durften sogar Legate annehmen. Darauf allerdings beschränkte fich bie ganze Freiheit hinfichtlich ber Bereine bis jum Jahre 1848. Wie groß aber bas Bedürfniß in Defterreich war, zeigt bie Thatfache, bag biefelben feither reichlich entstanben und allenthalben in lebenbiger Bluthe fortschreiten. Dieß erfennend hat ber Raiser burch ben Fürsterzbischof von Wien ausbrudlich erflart, "er wolle fein Sinderniß in den Weg legen, bag Bruberfchaften und Genoffenschaften, welche bie Rirche billigt und empfiehlt. errichtet werben, wie baf fie ber Berrichtung von Berfen ber Barmbergigfeit mit vereinten Rraften obliegen; boch muffe Borforge getroffen werten, bamit fie nicht unter bem Titel frommer Benoffenschaften Unternehmungen beginnen, Die für Rirche und Staat verberblich find". Dieg unterliegt jedoch bem Urtheile ber Bifcofe, und barin befondere bie bebeutenbfte Caution ju erbliden wird auch Sache ber Beborben fenn \*).

<sup>\*)</sup> Siehe ben f. XIX bes Schreibens bes Carb. Ergbifchofe v. Raus fcher.

### XLVII.

# Literatur der Meligionslehre.

- 1. Die Wissenschaft von ben göttlichen Dingen. Dargestellt in einer Reise von Lehrstunden für gebildete Stände von Dr. Ronrad Martin, ordentlichem Professor der Theologie an der Universität Bonn und wirkl. Erzb. Geiftl. Rath und Ordinariaterath zu Köln. Mainz, Berlag von Franz Kirchheim. 1855. 579 S.
- 2. Lehrbuch ber tathelischen Moral von Dr. Ronrad Martin zc. Dritte fehr vermehrte und verbefferte Auflage. Mainz, bei Franz Rirchheim, 1855. 508 S.
- 3. Die fatholische Religion in ihrer Glaubens: und Sittenlehre bargestellt von R. Wies, Religionslehrer und Seelforger am Athenaum zu Luxemburg. Luxemburg, Drud und Berlag von B. Bud.
  1855. I. Bb. S. 245. II. Bb. S. 218.

Das Religionshandbuch, oder "Lehrbuch ber katholischen Religion für höhere Lehranstalten", von Dr. Martin hat seit dem Jahre 1843 sieben Auflagen, das "Lehrbuch ber katholischen Moral" hat seit dem Jahre 1849 drei Auslagen erlebt; "die Wissenschaft von den göttlichen Dingen", von demselben Berfasser, hat sich einer nicht minder günstigen Aufnahme bei dem Publitum zu erfreuen, und tritt in Beziehung auf den Inhalt und die Form den zwei früheren Werfen des Herrn Berfassers ebenbürtig zur Seite. Der Plan selbst, die theologische Wissenschaft im edleren Sinne

bes Bortes ju popularifiren, ift gewiß nicht nur ein zeitgemager, fonbern ein von ber Beit gebotener; Schabe nur, baß gerabe biejenigen, fur welche berartige Schriften ein bringendes Beitbedurfniß find, icheu an benfelben vorübergeben und, fich vor und gegen biefelben gleichsam befreuzigend, fagen: bas ift feine Rahrung fur mich, bas ift fur bie Berren Theologen vom gache, ober fur andachtige glaubige Seelen! Indes wie Troja und wie Rom nicht an einem Tage erbaut worden, barf man nicht migmuthig und verzagt werben, wenn fo rebliche Bemuhungen im Gangen auf burres Erbs Auch in ber Bufte gibt es Dafen, und fie find um fo lieblicher und erquidenber, je erfchredenber und unabsehbarer fich fonft nach allen Seiten bas tobte Canbs Meer ausstrectt. Da und bort fallen folde Schriften boch auf guten Boben und ftreuen einen Saamen aus, ber Fruchte bringt für bas zeitliche und emige Leben. Allein abgefeben von bem Leferfreis, fur welchen vorliegenbe Schrift junachft berechnet ift, ift biefelbe auch fur Theologen ebenfo genuße reich als belehrend. Auch aus biefer Schrift konnen ftubirte und eraminirte Theologen Manches lernen und erfahren, mas fie entweber vergeffen ober nicht vergeffen hatten, weil fie es nie gelernt. Sie erhalten felbft einen paffenben Stoff für ihre Bortrage, ben fie bearbeiten und verarbeiten mogen, fo daß die Arbeit boch noch ihr eigenes Bert bleibt. Berr Berfaffer, welcher ingwischen jum Bifchofe von Baberborn ermählt worden ift, hat bas vorliegende Bert bem beiligen Bater vorgelegt, und eine feiner Zeit in verschiebenen Beitungen abgebrudte fcmeichelhafte Antwort barauf erhalten.

Die Schrift selbst, beren frische und unmittelbare Darstellung uns besonders angesprochen hat, zerfällt in zweiunddreißig Lehrstunden. Der Herr Berfasser richtet seine Rebe
stets an einen gewissen Edmund, der sein Schiler und Freund
zu seyn scheint, etwa wie in Staudenmaier's "Geist des Chris
stenthums" gleichfalls geschieht. Derfelbe tritt aber wie

rebend ein, sondern es wird nur auf seine etwaigen Bebenken und Zweisel in der Antwort Rudsicht genommen, welche
also sonst muffen geltend gemacht worden seyn, vorausgesett, daß, wie man uns versichert, dieser Edmund keine bloß
singirte oder introducirte, sondern eine reelle und confrete
Persönlichkeit ist.

Die acht erften Lehrftunden handeln von Gott und ber Dreieinigfeit. Sier hat une bie Behandlung meniger angefprocen, fei es, bag wir beim Lefen weniger bisponirt maren, ober bag ber Begenftand an fich ichwieriger zu behanbeln ift, wie auch die ftrengere wiffenschaftliche Saltung anbeuten burfte. Bei gewiffen Schriftstellern, bie fich immer vorher marm ichreiben muffen, murbe man vielleicht fagen, fie feien noch nicht in Bluß gefommen. Die nachften Lehrftunden 9 bis 11, handeln von ber Schöpfung und Erhaltung im Allgemeinen; und bes Menichen im Befonbern, bie zwei folgenben von ben guten und bofen Engeln, 14 bis 17 von bem Sunbenfall und ben Borbereitungen auf bie Erlofung. Sier ift namentlich aus bem geiftreichen Ephram bem Sprer eine langere Stelle über bie Borbilder ber vordriftlichen Beit, in ihrer Beziehung auf Chriftus und bas Chriftenthum, mitgetheilt, fowie ber Berfaffer es überhaupt verfteht, Baterftellen auf paffenbe Beife einzuflechten und mit ebler Gelbftverlaugnung hauptfachlich bie reifen Früchte patriftifcher Letture zu bieten. Inebesondere ift wie in feiner Moral, fo auch bier, von Thomas von Aguin reichlicher und von einer feltenen Bertrautheit mit bem großen Rirchenlehrer zeugenber Webrauch gemacht. Ale Beifpiel ber Darftellung bee herrn Berfaffers ftebe hier ber Schluß ber flebengehnten Confereng.

"Blidft bu nun, lieber Edmund, auf bas Gefagte zurud, fo wirst bu die Beit, die von der erften Berheißung
eines Erlöfers dis zu beren Erfüllung versioß, so lang fie
auch seyn mag, doch für ihren Bwed nicht zu lang finden.
Gott, vor welchem tausend Jahre wie Ein Tag find, reche

net nicht nach Stunden ober Jahren, und je erhabener bie Berson mar, bie-als Erlofer in die Belt eintreten follte, eine besto größere Reihe von Berolben mußte ihr, wie ber heilige Augustinus fagt, ben Beg bereitenb vorhergeben; befto langer und forgfältiger mußte bas Menschengeschlecht auf ibn vorbereitet und zu ihm erzogen werben; und nicht allein bas Gefet mar nach bem Ausbrude bes Apostels ein Erzieher auf Chriftus bin, fondern alle übernaturlichen Anftalten, Die Gott von jeher getroffen, fowie alle Ereigniffe ber vordriftlichen Geschichte bei Beiben und Juben zielten bin auf bie ""Rulle ber Beiten"", Die mit ber Menfcwerbung bes Cohnes Gottes eingetreten ift. llebrigens barf auch biebei nicht vergeffen werben, bag, wenn ber Erlofer auch erft mehrere Jahrtaufenbe nach bem Gunbenfalle erfchienen ift, bie vordriftliche Menschheit boch ber Birfungen einer Erlofung icon im voraus fich theilhaft machen tonnte. Denn wie bie nachdriftliche Menscheit burch ben lebendigen Glauben an ihn gerechtfertigt wird, fo warb es bie vorchriftliche burch bie lebendige Soffnung auf ibn; und wie er ber Mittelpunkt ber Beltgeschichte ift, fo ift er auch bas Saupt und ber Ros nig aller Gerechten und Beiligen, sowohl berer, bie vor ihm, ale berer, bie nach ihm leben; er ift mahrhaft bas Lamm, bas, wie ber Apostel fagt, geschlachtet wurde icon von Anfang ber Welt an."

Lehrstunde 18 bis 23 handelt von der Menschwerdung, dem Leben, Leiden und Sterben des Heilandes, wobei wir besonders auf den Abschnitt: "die natürliche und übernatürliche Begabung Jesu Christi, sein Erkennen und Wollen und sein heiligstes Herz", ausmerksam machen möchten. Es folgen die Conferenzen von dem Stande der Erhöhung Christi, und in sehr ansprechender Weise über das Leben der heiligsten Jungsfrau; von der Mittheilung des heiligen Geistes und der Gnade Christi; von der Kirche und den Pflichten gegen die Kirche; von den heiligen Saframenten. Die 31ste Lebre

Stunde handelt von bem driftlichen Leben; Die 32fte und lette von ben vier letten Dingen bes Menichen.

Soffen wir, daß ber Herr Berfaffer burch ben neuen Beruf bem bisherigen Berufe als Schriftsteller, bem er mit fo viel Glud und Gefchid oblag, nicht gang entzogen werbe.

Was die vorliegende britte Auflage der fatholischen Rosral betrifft, so hat der Herr Berfasser besonders dem ersten oder allgemeinen Theile eine viclfache Umarbeitung anges beihen lassen. Bei der Lehre vom Gewissen ist er zu dem Acquiprobabilismus des heiligen Liguori übergetreten. Im zweiten Theile sindet sich ganz neu ausgenommen die Lehre von den Kardinal-Tugenden; andere Abschnitte sind bereichert und berichtigt; im Ganzen und im Einzelnen ist das gesschäpte Wert verbessert worden, welches neben den zahlreischen, mit ihm fast gleichzeitig erschienenen Schriften über christliche Moral sich einer besonders günstigen Aufnahme bei dem Publisum zu erfreuen hatte.

Das Religionshandbuch von Herrn R. Wies in Luxemburg behandelt in zwei Bandchen die gesammte Glaubensund Sittenlehre für Gymnasialschüler. Was den Berfasser
zunächst zur Herausgabe seiner Schrift bestimmte, "war das
Bedürsniß eines passenden Handbuches für den Religionsunterricht in den obern Klassen des Athenaums" in Luxemburg. Ein bereits vorhandenes Handbuch genügte den Anforderungen des Herrn Berfassers nicht; und er beruft sich auch auf
einen "vielleicht zu schonungslosen" Ausspruch in den Historisch-politischen Blättern (Bd. 35, Heft 5), welcher mit durren Worten sagt, daß "die uns zu Gebote stehenden Religionslehrbücher noch lange nicht alle gerechten Wünsche befriedigen." So hat denn Hr. Wies durch Herausgabe seines
Werses den Bersuch gemacht, "eine der wichtigsten Ausgaben

unferer Beit zu lofen." Wie weit mit biefer Ansicht bie Anhanger bes Martin'ichen Religionshandbuches und ahnlicher in ber Gunft bes Bublifums ftehenben Werfe einverftanben find, laft fich erwarten. Der herr Berfaffer aber wollte eben nur einen Berfuch machen, wozu er um fo berechtigter war, ale er breigehn Jahre lang ale Religionelehrer und Seelforger an genanntem Gymnafium wirft. Wir haben bas Werf mit lebhaftem Intereffe gelefen, und munichen bemfelben in ben betreffenden Rreifen bie gunftige Aufnahme, welche es gewiß verbient. 3m erften Banbe hat uns namentlich angesprochen die eingehende Behandlung ber Lehre von ber Erbbildung, mobei ber Berfaffer fich befondere an bie Beologie von Bepholdt, zweite Auflage, gehalten hat. Der zweite Band handelt von ber Beiligung, junachft von bem Berfe bes Beiligmachers, und von bem Organe bes beiligen Beis ftes, ber Rirche, in ausführlicher Darftellung; hierauf von ben Saframenten ale Mitteln ber Beiligung, von ben Saframentalien und bem Bebete ale Gnabenmittel, woran fich bie Lehre von ber Bollenbung bes Menfchen und ber Menfche beit ichließt. Ale Unhang finbet fich eine leberfegung ber Belegstellen ju beiben Banben. Wird eine folche Schrift auch nicht burch bie Reuheit ihres Inhaltes bas Intereffe ihrer Lefer erregen und in Spannung erhalten, fo folgt man boch mit Bergnugen ber gleichmäßigen und ruhigen Entwidlung ber Darftellung, und bemerkt allenthalben ben Bleiß und bie Aufmertfamteit, womit ber Berr Berfaffer feinem Stoffe und feinen Lefern gerecht ju merben fuchte.



## XLVIII.

# Streiflichter auf die neneste Geschichte des Protestantismus.

Die religies focials politische Richtung ber hoffmanntaner in Burtemberg ober bie "Sammlung bes Volks Gottes in Jerusalem", und bie biffentirenben Bropheten:Schulen.

### V.

Rirche ale Bolt im Licht ber heiligen Gefchichte; Gerrn Soffmann's bogmatifcher Inbifferentismus.

Wie wir geschen, hat auch Hr. Hoffmann, wie alle anbern vermeintlich apriorischen Bibelsorscher, bloß eine mehr
ober weniger ausgebildete eigene Idee in die Bibel hineingetragen. Seine Grundidee ging aus von dem unläugbaren Absall und Zersall des modernen Socialpolitismus. Eine Rirche als göttliche Anstalt, die tros dieses Absalls intakt
für sich hätte stehen bleiben können, kannte er nicht. Die Kirche
ist ihm Gemeinde. Der Staat mit seinem Socialpolitismus
ist auch eine Gemeinde, und die Constituenten der Kirchengemeinde sind Eins und dasselbe mit den Constituenten der socialpolitischen oder Staatsgemeinde. Diese Gemeinde kann
daher nicht völlig zersallen seyn, ohne daß auch sene Gemeinde
völlig zersallen ist. Wem die Heilung des todtkranten Socialpolitismus als Ziel vorschwebt, der vermag sich auch nicht mit bem schaalen Troste ber Orthodoren zu behelfen: die rechte Kirche seien eben die in der Welt zerstreuten, nur durch unsichtbare Geistesbande verbundenen Kinder Gottes. So ersgab sich benn für Hrn. Hossmann ganz natürlich der Satz die bestehenden Kirchen sind nicht die Braut Christi. Daher die complette Berzweislung an der bisherigen göttlichen Heils-Deconomie. Wenn aber jest in der Zeit der höchsten Roth die Kirche seine Zuslucht bietet, wenn sie entweder gar nicht mehr eristirt, oder doch nicht geistersüllt und nur als ein frasteloser Schemen, wenn gerade in ihrem Hauptlehrsat (sola side) die Depravation ihres Christenthums als solchen am handsgreislichsten sich manisestirt: so versteht sich wohl von selbst, daß Christus ursprünglich nicht ein solches Werk auf Erden zu stiften gewillt gewesen seyn kann, nicht eine solche "Gesmeinde" als "Religionsgesellschaft".

Bas wollte benn nun Christus wirklich auf Erben grunben? Allerbings eine . Gemeinschaft", fagt fr. hoffmann, und zwar nicht bloß eine Gemeinschaft gewiffer Lehrfate. Auch bie übrigen Bietiften gehen mit Brn. Soffmann bis zu bem Punft, wo fie alle jumal erfennen, bag bie beftebenben Rirchen nicht bie Braut Chrifti feien. Bas aber jene Stillen im Lande fofort anstreben, ift nur bie Ecclesiola in ecclesia, wingig fleine Bebilbe "apostolischer Gemeinde". Sie vermogen fich etwa bamit ju begnugen, benn fie haben nur vom religiofen ober firchlichen Berberben ihren Ausgang genommen. Bei ihnen handelt es fich alfo vorberhand nur barum, für fich und eben blog in religiofer Sinfict eine " Bemeinfcaft" berguftellen, in welcher ber Buftand gurudgeführt mare, wie er ihrer Meinung nach mar, ehe bie Bermischung von Reich Gottes und driftlicher Welt eintrat und baburch bie fogenannte Rirche erwuchs. Anbere Gr. Soffmann; ibm tone nen folche geiftlichen Bagatell-Gemeinden nicht genugen, und bie "apostolische Bemeinde" ift fur ihn ein überwen Standpunkt. Denn er ift nicht vom tircoliden Booti

bern umgekehrt vom socialpolitischen ausgegangen. Was bas her bei ben andern Pietisten immer noch als "Gemeinde" ersicheint, ist bei ihm "Bolk". Denn für ihn handelt es sich um eine "Gemeinschaft", die nicht nur in religiöser, sondern auch in socialer und politischer Hinsicht einen Zustand zurücksführe, in dem die nach seiner Meinung undillige Vermischung von Reich Gottes und Welt aufgehoben sei, als welche ihm der romano-germanische Socialpolitismus überhaupt erscheint. Diesen Zustand nennt er das "neue Gemeinschaftsleben", die "Gesellschaft von Geretteten", das "Volk Gottes", und ein solches Volk — behauptet er — nicht eine Kirche, habe Christus bilden wollen. "Man redet sich heutzutage ein, und sucht es Andern glauben zu machen, das Reich Gottes sei unter uns; das ist aber eitel Täuschung"\*).

Die übrigen Bietiften weifen auf bie "apostolifche Bemeinbe" ale bie Berwirflichung ihres 3beale. fr. hoffmann bagegen gesteht, baß er so gludlich nicht fei, mit einer folchen Bermeifung fich behelfen ju fonnen, benn fein "Bolf" habe in ber That noch nirgenbe eriftirt. "Die Menschheit ift noch nicht bas geworben, mas Chriftus aus ihr zu schaffen beabfichtigte; dieß erschwert die Untersuchung, ob die driftlichen Grundfage für Die Bestaltung eines Bemeinlebens ausreichenb und richtig find; benn es fehlt an einem Beifpiel, wo biefe Grunbfage im Großen und Gangen gur Ausführung gebracht maren". Rur bie Befchichte ber Juben bietet eine Brobe in foferne, ale fie zeigt, wie "bie Grundfage, welche Chrie ftus ju verwirflichen beabsichtigte, in einem Bolfeleben bargeftellt" fich ausnehmen wurben. Denn Chriftus und ber jubifche Socialpolitismus hatten biefelben Grunbfage miteinanber gemein. Um baber einerfeits ju zeigen, wie und marum bas Jubenvolf bennoch nicht eigentliches "Bolf Gottes" geworben, andererfeits barguftellen, wie Chriftus auch mit feis

<sup>\*)</sup> Subbeutiche Barte vom 26. April 1855.

nem Berfuch, bie Beiben ju einem folden Bolte ju machen, gescheitert, hat fr. Soffmann zwei eigene Schriften berausgegeben : "Das Chriftenthum im erften Jahrhundert" (Stuttgart 1853) und "Die Beschichte bes Bolles Gottes, ale Antwert auf die fociale Frage" (Stuttgart 1855) \*). Wenn wir nun ben 3beengang ber "Warte" in biefen Schriften und an ihr felbft noch genauer verfolgen, und une überhaupt fo ausführlich über bie hoffmann'iche Cammlung bes Bolfs Gottes auslaffen: fo ift es, weil wir baburch ben Leitfaben gewinnen, ber und jugleich burch bas Labyrinth ber übrigen relie gios social-politischen Richtungen in ber neuesten Entwicklung bes Protestantismus hindurch führen foll. Es wird uns g. B. fväter flar merben, bag biefelbe Grundanschauung Soffmann's auch bem Mormonismus als Bafis unterliegt. Man braucht bas Mormonenthum nur feiner fpecififch ameritanischen Robe beit, feiner hintermalblerifden Bhantasterei, prophetifden Quberlichkeit und Unflatherei zu entfleiben, und mas übrig bleibt, ift nichts Anderes als bas Hoffmann'iche "Bolf Gottes" ber neuen Belt.

Aber auch rudwarts wirft baffelbe beleuchtende Blibe auf unfere "Streiflichter". Wir haben seiner Zeit ausführlich auseinandergeset, wie die unter dem Ramen "Innere Mission" vereinigte protestantische Reaction sich das Ziel gestedt, anstatt ber bestehenden "Geistlichkeitskirche" eine eigentliche "Volks. Kirche" herzustellen. "Bolkstirche und ihre der Welt imponirende Macht", "volksverklärender Charakter des Reiches Christi" — waren ihre Schlagworte; "massenhafte Bekehrungen durch gesteigerte geistige und leibliche Handreichung der Liebe" — war ihr Rlan; "von Anbeginn die Bedeutsamkeit der so cialen Rothstände erkannt zu haben" — war ihr Ruhm. Hätte die Innere Mission ernstlich und consequent diese Ziele verfolgt, so hätte sie schließlich entweder katholisch oder hoffmannisch werden

<sup>\*)</sup> Siehe in letterer S. 3 bie angeführte Stelle.

muffen. Denn was Anberes nahm fie fic, ihr Programm auf ben furgeften Ausbrud gebracht, benn fonft por, ale Berftellung ber Ibentitat amifchen Reich Gottes und driftlicher Welt. Die fatholische Rirche als Anftalt jur himmlischen Beranbilbung ber Menschheit ift an fich bas Reich Gottes und fest eben beghalb ichon als ihr Erziehungsobjeft ftets eine "Welt" voraus, bie an fich noch nicht Reich Gottes ift, und nach ber Freiheit jeweiliger menschlichen Ratur nie vollftanbig werden wird. 3hr Biel wird befhalb nicht verfehlt, benn ihre Aufgabe ift nur, bag bie Rirche immer und überall arbeite an ber Erhebung ber "Belt". Die protestantifche Rirche bagegen ift einer folden Stellung jur Belt nicht fabig. Sie ift ja nicht objeftiv gegebene Unftalt, sondern bloge Bemeinde ber jeweilig Glaubenben ober Befennenben. Biel und Aufgabe ber Welt gegenüber muß alfo bier allerbings bie vollendete Bereingiehung ber driftlichen Belt ober bie Ibentitat von Reich Gottes und Diefer Welt fenn. Dieg ift erfahrungsmäßig ohne zwingende Bunder und gewaltsame Gingriffe Bottes nicht möglich, weghalb auch bie pietistischen Ecclesiolne bas Brogramm ber Innern Miffion, wie es liegt, mit allem Recht für baaren Unfinn erklaren. Es ift ja auch wirklich aus ihrer "Bolfefirche" nichts Anberes geworben als bochftens großartigere Ulmofen - Anftalten. Bas bleibt bemnach, wenn man fich zur tatholischen Ibee nicht befennen will ober fann, noch übrig, bis einmal bie großen Bunber bareinichlagen? Offenbar nur zweierlei. Entweber man begnugt fich bei ber blog unfichtbaren Rirche, mit anbern Worten bei ber vielgeschmähten "Beiftlichkeltefirche". Dber aber man folgt ben pietistischen Settlein, padt fich ein "Reich Gottes" en miniature ober ein Gottes-Reichlein gufammen, und lauft bamit bavon vor ber bofen Belt.

Allerdings erhebt sich übrigens fr. Hoffmann namhaft über biefes vulgar pietistische Berfahren. Er benft sich sein Bolf Gottes in ber That wie eine Rirche als Anstalt, wenn

er fich auch ber tatholischen Bermanbtschaft an biesem Puntt im minbeften nicht bewußt wirb. Der Innern Miffion aber ftellt er fich unverholen mit bem Bormurf entgegen: baß es ihr an gottlicher Anstaltlichfeit fehle. Dber mas fonft fonnte er meinen, wenn er fagt: es handle fich weber barum, "ben beiligen Beift erft ju empfangen", noch auch fonne bas fichere Richtschnur geben, mas bisher für ben "ordentlichen evanges liften Weg" galt ober von biefem und jenem bafur gehalten wurde; sondern es handle sich um die llebereinstimmung mit bem großen Blane, ben ber Berr festgefett und geoffenbart burch feine Anechte, bie Propheten; "folange bie Innere Diffion ihre Aufgaben und Befichtspunfte nur aus guten menfche lichen Meinungen fcopft, wird fie bei aller Gefchaftigfeit boch nichts ausrichten." Ja, an einem anbern Orte ift fr. Soffmann fogar ber Meinung, bie Taufe habe bei uns ihre Rraft verloren und erreiche nicht mehr ihren 3med, weber bei ber Rinder . Taufe noch auch bei ber vielgerühmten Ermachsenen-Taufe ber Baptiften, und bas fomme nur baber, weil fie nicht einverleibe in die biblifche Gemeinschaft. Freilich befinirt er biefe Gemeinschaft als "eine folche Einrichtung des Boltelebene", bei welcher "bem Beig burch eine neue Ordnung ber Besitverhaltniffe auf Grund bes Wortes Gottes gewehrt Aber soviel leuchtet boch ein, bag allen biefen mird"\*). schwankenden Ausfällen eine fehr bestimmte Ibee von gottlie der Unftaltlichfeit ju Grunbe liegt.

Dieselbe Ibee tritt auch aus seinem inftinktiven Rampfe gegen die wesentliche Bereinzelung ber symbolmäßigen Kirche flar hervor. Er kann unmöglich bloß ein willfürliches Zusammenstehen der Einzelnen, er muß eine objektiv gegebene Gemeinschaft ober göttliche Anstaltlichkeit meinen, wenn er immer wieder auseinandersett: bas Christenthum sei nicht

<sup>\*)</sup> Subbeutiche Warte vom 15. Febr. 1855; vgl. 17. Jan. 1856 und Darmft. R. 3. vom 16. Oct. 1855.

bloß Sache ber einzelnen Seele, fonbern Cache bes Reiches Befu, in diefer Ifolirung fei es unmöglich, auch nur privatim ein bem Borte Bottes entfprechenbes leben ju fuhren. schilbert praftifch einen fatholischen Rirchenbegriff, wenn er fic auf bas Bedürfniß ber vielen feufgenben Geelen beruft, in welchen "ein Trieb und Berlangen naherer innigerer Bereinigung liege mit ben gleichgefinnten, gleichseufzenben, gleich leidenden Mitbrudern und Mitfdmeftern zu einem ben Beburfniffen entsprechenben Gemeinbeleben, unter einer bem Drang ber Liebe Chrifti folgenben Gemeinbe . Drbnung, als Mithulfe jum entschiedenen Gehorfam gegen die genaue Bucht bes beiligen Beiftes, und auch um ber Welt ein befferes fraftigeres Erempel ju geben, als in folder Bereinzelung und Berftreuung"\*) 2c. Er ichilbert bis auf ben Bunft feiner firen Ibee ben fatholifden Begriff von ber Rirde, wenn er gegen bie Unmittelbarfeit bes Bandes ju Chrifto in ber unfichtbaren Rirche eifert wie folgt:

"Sie wahnen, man konne Menschen retten, ohne fle in ein neues Gemeinschaftsleben zu versetzen; wir aber wiffen aus Erfahrung, bag ein Mensch als Glieb eines Ganzen Theil hat an bem Geift, ber biefes Ganze befeelt, und daß baber biefe Einzelerrettungen nur halbe Errettungen find."

"Es ist ein Faktum, baß bas Christenthum ber jesigen Belt nicht mehr die Rraft zeigt, die Ursachen bes Berberbens ber Einzelnen und ber Bolker anzugreisen und zu überwinden. Bergeblich trachtet ein Einzelner für sich fromm und heilig zu werden; ber Mensch ist zur Geselligkeit geschaffen, und der Sinn Christi, ber zur Wiedergeburt nothwendig gehört, schließt namentlich bas in sich, baß der Einzelne seine Berbindung mit dem ganzen Geschlecht anerkennt, und nach einer Rettung nicht nur für sich, sondern für Alle trachtet. . Die Auswanderung nach Jerusalem ist nicht die Wiedergeburt, und hilft auch nicht zur Wiedergeburt. . . Aber sein Leben zur Ausschhrung der göttlichen Absichten mit den

<sup>\*)</sup> Subbeutiche Barte vom 17. Jan. 1856.

Menschen anwenden wollen, bieser Entschluß führt auf ben Weg zur Wiedergeburt, und bei der Aussuhrung beffelben kann Jerusalem nach der Weissagung nicht umgangen werden" \*).

Wenn also die Innere Mission weder mit der unsicht= baren Rirche fich begnügen, noch bei ben Gottes-Reichlein ber Stillen im Lande fich beruhigen, wenn fie burchaus Wirfung im Großen, Bolfefirche ober Ibentitat von Reich Gottes und driftlicher Belt haben will: fo mußte fie ju gottlicher Unftaltlichkeit greifen und ba erübrigte ihr noch bie Wahl zwis ichen ber tatholifden und ber hoffmannischen. Br. Soffmann gibt ber feinigen ben Ramen "bas Bolf Gottes". Schon in bem erclusiven "bas" liegt ein Anflang ber gottlichen Unftaltlichfeit, wie in unferm Ausbrud "bie Rirche". Das Bolf Gottes mare alfo gleichbebeutend mit bem, mas "bie Bolfefirche" ber Innern Diffion befagt. Roch ausschließenber liegt die gottliche Anftaltlichkeit in ber Benennung "Bolf" felber vor. Gr. hoffmann nennt als hauptfinn ber Bibel nicht etwa eine "Gemeinde" Chrifti ober ein "Reich" Chrifti. Beibes ließe ben Begriff einer willfurlichen Berbinbung gu, nicht aber läßt ber Ausbrud "Bolf" einen folchen Begriff ju; benn ein Bolf ift immer etwas obieftip Begebenes ober natürlich Geworbenes, nicht etwas willfürlich Gemachtes.

Damit aber, b. i. mit ber allgemeinen 3bee und ihrem Ramen, ift Hr. Hoffmann auch mit seinem Begriff von gött- licher Anstaltlichkeit zu Ende. Hielte er consequent baran fest, so müßte er selbst sein ganzes System umwersen, benn es widerspricht der Idee göttlicher Anstaltlichkeit, daß sie an der Widerhaarigkeit der Menschen mißlinge oder wieder scheitere. Daß dieß aber geschehen, ist Hrn. Hoffmann's Fundamentals Sab. Sobald er daher sein eigenes Gedankending real und wirklich hinstellt, es praktisch behandelt, erscheint es doch wies

<sup>\*)</sup> Subbeutiche Barte vom 17. Jan. und 28. Februar 1856; 2. Mus guft 1855.

ber als bloße Gemeinde und sein Autor wieder hinabgesunken auf den Standpunkt, von dem er sich erschwingen gewollt. Die Kirche war ihm eine Gemeinde, das Bolf Gottes ift ihm nun realiter wieder eine Gemeinde. Rur eben keine bloße Religionsgesellschaft oder unsichtbare Kirche, sondern eher eine sichtbare eigentliche Kirche nach Art der baptistischen Gemeinde der Geiligen.

Wir haben biese Unterschiebe in ber Hoffmann'schen 3bee noch aus einem besondern Grunde hier näher auseinander geseht. Seine Darstellungsweise derselben leidet nämlich häusig an bedeutender Untsarheit und Berwirrung. Wir finden den Grund davon gerade in diesen Widersprüchen, in welche überhaupt Jeder verfallen muß, der über "Rirche" sinnend und trachtend doch in der Lage ist, an dem naturund vernunftgemäßen katholischen Kirchenbegriff vorbeischiffen zu müssen. Sein besserer Genius führt Hrn. Hoffmann immer wieder auf die Idee göttlicher Anstaltlichkeit, in der That und Praxis aber bringt er es über die Gemeinde niemals hinaus.

Bas nun feine Anschauung von ber heiligen und driftlichen Beschichte betrifft, fo läßt fie fich furg alfo ausbruden: nicht eine Rirche wollte Chriftus grunden, fonbern ein ober Mit deutlicheren Worten: "Chriftus und bas Bolf Gottes. bie erfte Gemeinde wollten junachft bas jubifche Bolt wieber jum Bolf Gottes machen, ihr nachfter 3med mar focialer und nationaler Art". Co will es frn. Soffmann's Belt- und Schriftbetrachtung in ben focialen Rothen unferer Beit. "Batte bas jubifche Bolt vor 1800 Jahren feinen Ronig angenommen, fo mare bas Reich Gottes auf Erben bagemefen"; b. h. wenn ber gottliche Beileplan fofort gelingen follte, fo mußte ber jubifche Cocialpolitismus fich driftie anifiren und baburch bie eigentliche Beileanftalt, bie fichtbare Rirche jur Ginverleibung aller Bolfer merben. Diefen Cas vertheidigt Gr. Soffmann, im Borbeigeben gefagt, mit lauter

folden Aufstellungen, beren Borberfat ebenso gut für bie 3bee ber katholischen Rirche als Anstalt wie für fein materielles Bolf Gottes beweist, und eben nur ben protestantisichen Kirchenbegriff verwundet.

"Es ift", fagt er 3. B., "ein fcablicher Irrthum, fich einzubilben, unfer Berr habe nur etliche wenige Seelen aus bem allgemeinen Berberben retten wollen; nicht bloß Einzelne wollte er betehren, fonbern auf Grund ber Bufe bas gerfallene Wefen bes Bolfe Gottes wieberherftellen : ju allererft wollte er bas Bolf Ifrael wiederherftellen und feinem Biel juführen." D. i. ber jubifche Socialpolitismus, bas "Gefet" wie Br. Soffmann fich ausbrudt, driftianifirt, hatte bie fraft Diefes Befeges auch burch bie perfonliche Beiligfeit ihrer Angehörigen leuchtende Beileanstalt werben follen. "Bon Jefu Chrifto follte bie Rraft bes heiligen Beiftes, melde allein im Stande ift, bas Gefet und bie Propheten ju erfullen, auf bas jubifche Bolf ausgeben; bie apostolische Gemeinbe, wie fie mit bem erften Bfingfttag vorhanden, war boch nur ber Anfang ber Erfullung; jum Fortgang und jur Bollenbung gehörte es, bag bas gange Bolt, bas berufen mar bas Bolt Bottes ju fenn, vom beiligen Beift erneuert murbe; Befus wollte zuerft Ifrael zu bem Bolfe machen, von bem alle Bols fer fagen muffen : ei, welche weise und verftandige Leute find bas und ein herrliches Bolf"! Gr. hoffmann weist nach, bag Palaftina auch icon nach feinen geographischen Bebingungen baju angethan gemefen mare, in feinem ringeum verschlossenen Berglande die beilige fichtbare Boltsfirche gu berbergen, b. i. "bie bochfte fociale Aufgabe zu erfullen, bas innigfte Gesellschafteleben in feinem Schoofe ju entwideln, um es jum Gigenthume ber Menschheit ju machen". "Gin fo hergestelltes Ifrael war bann weiter hinaus im Stanbe, bas Licht ber Seiben gu werben und bie uralte Soffnung Abrahams zu erfüllen".

Statt beffen scheiterte ber Beiland mit ber Bolletik

por Allem am Jubenvolfe. lleberhaupt "bat Jesus feine Abficht mahrend feines irbifchen Lebens nur an Ginem Bunfte vollfommen erreicht, nämlich an feiner eigenen Berfon". Mus biefer Stellung ift bereits flar, bag Jefus nach Srn. Soffe mann gang etwas Unberes mar, als nach bem Confens ber allgemeinen Rirche. Er fragt baber g. B. fehr bezeichnend: "wie begegnete nun die Nation bem Reformator"? Antwort: "nicht auf bem Wege einer Rationalbewegung follte bas Bert bes erwarteten Deffias gefchehen, fonbern burd eine Reugeburt bes Menschen: bas Bolf aber beharrte barauf, als Bolt, aus ben Buftanben und Mitteln heraus, welche es hatte, bas Biel zu erreichen". Co fiel es ber Bernichtung anheim. Mit andern Worten: bas Leben Ifraels zeigte fich nicht als gegrundet auf bas Gefet, fondern auf die Rationas litat, auf Die Natur einer Stammesgenoffenschaft. Bunft ift fur frn. Soffmann von großer Bebeutung; benn feine Sammlung foll eben nachholen, mas Ifrael bamals verfaumt. Sein Ibeal findet er in bem perfonlichen Berhaltniß Davide ju Jehova, an ber Spige Des Gefetes vielmehr als bes Bolfes; auch fein Bolf Gottes wird baber einen Erb-Kurften aus bem Saufe Davibs erhalten, nur bag bier orbentlicher Buftand fenn wirb, mas bort außerorbentlicher war, weil eben bas Jubenvolf halsftarrig ber Rationalitat lebte ftatt bem Befet ober Socialpolitismus. Daber die rasche Auflosung Ifraels, baber bie Bergmeiflung ber Propheten an ihrer Gegenwart, baber bie Saltung ber Juben gegen ben "Reformator Jefus". Ginen National = Ronig erwarteten fie, ftatt ber befinitiven Berftellung ihres gefehlichen Socialpolitismus. Jenes wollte aber Chriftus fo wenig fenn, als Grunber einer blogen "Religionegemeinschaft ober Rirche". Die tobtliche Schuld ber alten Juben ift also jest burch bie Sammlung bes Salons bei Ludwigsburg ju fuhnen, indem ein auf ben mosaischen Cocialpolitismus gegrundetes Bolf Gottes erhaben über bie Rationalität hergestellt wird. "Das jubifche

Bolf zur Zeit Chrifti war kein Bolf Gottes, beshalb konnte ihm bas von ihm geträumte Königreich nicht zu Theil wers ben; es ist die-einsache Folge hieraus, daß Christus, ehe er wieder kommt, um sein Königreich aufzurichten, ein Bolf gesgründet sehen will, das diesen Namen eher verdient als jenes judische".

Man fonnte in foferne bie Soffmann'iche Cammlung auch ale Wiederherstellung ber "apostolischen Gemeinde" bezeichnen, aber wohlgemerkt nur, wenn man biefe, im Unterfdieb von allen andern protestantifden Strebniffen ber Art, nicht als 3med, fonbern blog als Mittel faßt. Denn auch jene "apostolische Gemeinbe" hat ihr Ziel nicht erreicht, bis auf biefe Stunde noch nicht; "bie Bemeinde ift nur bas Dittel jur Berftellung bes Bolfe Bottes", meldes jur Stunde noch nicht eriftirt. Ale namlich bie hoffnung verfcwunden mar, bag Ifrael fofort in feiner Befammtheit bas "Mufter-Bolf ber Erbe" fenn werbe, ba mußten bie Junger aus biefem Bolfe fich herausheben als bas "neue Ifrael" und als Muftervolf junachft fur bie Juben. Aber nicht ale wenn bie Gemeinde die Aussicht aufgegeben hatte, bag bie Ration boch noch in die vorausgesette geistige Umwälzung eingehen und bas gefammte Bolf Chriftus als feinen Ronig erfennen und fein Reich in fich aufrichten werbe. Die Gemeinde ftellte baher immer noch feine eigenen Aelteften auf, ichieb fich nicht von ben Synagogen, fagte fich nicht los von ben Behorben bes jubifchen Bolfes. Erft als mit ber Steinigung bes Stephanus ber Bruch vollfommen war, geschah die Trennung. Aber auch jest mard jene Aussicht noch nicht aufgegeben, vielmehr ber neue driftliche Socialpolitismus vollständig bem alten jubifchen nachgebilbet; bas neue Ifrael mar eben fest bas rechte Jubenthum und offenbarte fich als bas Bolf bes Davidefohns auch baburch, bag Jafobus, ber leibliche Bermanbte bee herrn und aus Davide Gefchlecht, fein Dberhaupt warb, Jafobus' (nicht etwa Betrus') Amt als Quelle ber bil

lichen Gewalt, Jerusalem als bas Centrum für bie ganze Christenheit angesehen wurde. Die von Paulus begründeten Gemeinden unter ben Heiden hatten "nur als ein Anhang und eine Beigabe" zu dem wahren Israel, die judäische Gemeinde als ihr eigentlicher Kern und zwar unter Jasobus, dem Bischof zu Jerusalem, als dem König-Papst des gesamme ten Israels erscheinen sollen.

Es hatte also nur bes Unschluffes ber judischen Ration an die Chriften Balaftina's, nicht als an eine neue Religionegefellichaft, fondern als an bas achte Jubenthum beburft und bas Bolf Gottes mare fertig, ber jubifche Socialpolitis. mus ale bie Bolfefirche gur eigentlichen Seileanstalt fur bie Bolfer ber Beiben erhoben gemefen. Aber ber Anfchluß erfolgte nicht, die Ration fließ im Begentheile Die Chriftengemeinde gang aus fich aus. Mit dem Untergang Berufalems verlor biefe Ginheit und Centrum, bas Glement, meldes bie Bestimmung ber Gemeinbe ju einem Bolt, ju einer einigen. von Ginem Leben erfüllten Menschengesellschaft barftellte. Satte Jerusalem bas "Bolf" reprasentirt, so reprasentirte jest Rom bie "Gemeinde", bas "geistige Ifrael". Denn bie Birffamfeit Pauli und Betri gipfelte in Rom "in ber Bilbung einer nach bem Evangelium bes Paulus umgewandelten urfprunglich ifraelitischen Bemeinbe". "Rom und Jerusalem tonnten nicht zu gleicher Beit bestehen"; jenes hatte vom Bolf Gottes vernichtet werben muffen. Aber es war ber apostolifden Bemeinbe nicht gelungen, jum Bolf Gottes auszumachsen. Daher unterlag jest bas leibliche Berufalem. Anbererfeits fanb ftatt bes jubifchen Bolfe Gottes "jest eine Gemeinde ber beibnischen Weltmacht gegenüber und unternahm gegen fie ben Rampf nicht bes Schwertes, fonbern bes Leibens und bes Martyrerthume". Co wurde aus ber erften Gemeinbe nicht bie Erfüllung bes Beileplans ober bas Bolf Gottes, fonbern bloß eine - "Religionegefellichaft" \*).

<sup>\*)</sup> Die vorangeführten Stellen find ju finden bei hoffmann: Ge-

Co fr. hoffmann. Mit ber romifchen Schöpfung ber Apostel Betrus und Paulus mar ber gange Seilsplan bereits verpfuscht. Bunachst offenbar burch bie Berftodtheit ber Jus Wie weit auch die beiden Apostel eine Schuld trifft, baß fie bie "urfprunglich ifraelitische Gemeinde" in Rom ummanbelten, ober nicht gleich unter ben Beibendriften felbft eine "Cammlung bes Bolfe Bottes" fur ben fübifchen Cocialpolitismus einrichteten, wie heutzutage ber Salon bei Lubmiaeburg oder ber Kirschenhardthof bei Marbach - bas ift nicht gang flar. Coviel ift aber jedenfalls richtig, bag bie jubifche Rationalität nicht baju erforberlich gemefen mare, und baß bas Chriftenthum fehr unrecht that, 1800 Jahre lang Biel und 3wed ber apostolischen Gemeinde fo gang und gar ju vergeffen. Wenn auch bie Apostel Betrus und Baulus felbst burch bie Beitumftanbe vielleicht entschulbigt find, fo boch gewiß nicht bie gange Folgezeit. Wurben in ihr auch bann und wann Berfuche gemacht, bas Bolfeleben nach bem "Gefet Gottes", b. i. bem judischen Socialpolitismus zu regeln, fo maren fie boch nicht einmal von gangem Berftanbniß, geschweige benn von mahrem Erfolge begleitet, und verschwanden unter der allgemeinen Beschäftigung mit einer bloßen "Religionegefellichaft" ober "Rirche". Die Strafe liegt jest vor in ber Rraftlofigfeit bes heutigen Chriftenthums. Bolf Gottes nicht zu reben, nicht einmal jene apostolischen Bemeinden haben die Entwidlung überbauert; "nur Gingelne geben ben Weg ber Berechtigfeit, bie Riemand fennt, bie Riemand mit Gewißheit unterscheiden fann". Die heutige Chriftenheit mit allen ihren Bottesbienften und Glaubenslehren, Theologen und Schriftgelehrten" gleicht nicht ben Gemeinben

fchichte bes Bolls Gottes. Borr. VI. S. 3. 85. 106 ff. 128. 143. 150 ff. 175. Borr. IV. Hoffmann: bas Christenthum im ersten Jahrhunbert. S. 4. 223. 35. 68. 130. 158. 239. 232. 178. 208. — Sabbeutsche Barte vom 26. April 1855; 2. Ang. 1856; 2. Rov. 1864.

ber Apostel, sonbern vielmehr bem abgefallenen Bolf ihnen gegenüber, und anstatt baß bie Gläubigen wenigstens bod wieber folche Gemeinden grundeten jum Beugniß gegen ben Abfall, "finden fie es beffer, in ihren Studierftuben Schrift ftellen aufammenguftellen und Lehrgebaube ju errichten ober in ihren Kirchen ber hertommlichen Thatigfeit zu obliegen . Benn Br. hoffmann, ba ber gottliche Beileplan nun einmal gang von vorne angefangen werden muß, ernftlich jur Grunbung apostolischer Gemeinden auffordert: fo weiß er mohl, marum man biefelben icheut und fich lieber auf "bas Birfen an Gingelnen" beschränft; "bie große Ausartung ber Rirchen, bie ursprünglich aus ber Bereinigung ber Chriften entftanben find, und bas flägliche Diflingen fo vieler wohlgemeinten Berfuche, neue Gemeinschaften, neue Rirchen ju grunden, bat ben Anlag bagu gegeben". Br. Hoffmann meint aber: es habe eben nur baran gefehlt, baß man bie Sache nicht im rechten Beifte angefangen; man muffe nur bie "Gemeinbe" nicht ale Gelbstzwed behandeln, nicht, wie g. B. ber Ronig von Breugen, babei fteben bleiben wollen, fonbern bebenfen, baß "bie erfte Gemeinde ihrem Plan nach ber Unfang gur Bildung bes Bolfe Gottes gemefen und ber 3med bes Chris ftenthums also bie Brundung einer Ration ift."

Mit anbern Worten: bie unter bem jubischen Socialpolitismus zusammengefaßte sichtbare Volksfriche als eigentliche Heilsanstalt für die Bölker, wozu ursprünglich die Nation der Juden bestimmt war und jest das geistige Ifrael berufen ist: das war das Ziel der ersten Gemeinde. Denn — so sprach hr. Hoffmann am 30. Nov. 1853 in der Stadtsirche zu Ludwigsburg — den Juden gegenüber konnte es sich ihr nicht handeln um ein System neuer Lehren und Glaubensartifel, nicht um Gründung neuer Formen des Gottesbienstes, nicht um Einführung neuer Lebensregeln, "sondern es handelte sich um die Durchführung dieses göttlichen Gesets in einem aufgelösten Volke, das die höchste Bestimmung batte, ein Mens

schenleben in seiner ebelsten Gestalt in seinem Schoose zu verwirklichen; nicht bloß einzelne Menschen waren der Gesenstand des Wirkens Christi, sondern eine Gesellschaft, ein Bolk sollt sollte der Träger seiner Offenbarung seyn". Run lautet zwar die christliche Lehre aller Zeiten nahezu umgekehrt; aber eben deswegen, sagt Hr. Hossmann, liegt der Beweis so klar vor, daß die ganze disherige Christenheit den göttlichen Heilsplan völlig verkannt und versehlt hat. Ihre Berstöße betrachtet er im Einzelnen besonders nach zwei Beziehsungen, welche eben auch als Momente in dem von ihm aufgestellten Ziele der ersten Gemeinde liegen: nämlich der jüdische Socialpolitismus als göttliches Geseh und die Nastionalität.

Bas ben Socialpolitismus betrifft, fo trat bie Bemeinbe, anftatt ben mofaifden burchauführen, in ben beibnifchromifchen ein. Br. Soffmann felbft erflatt fich bieß gwar aus ben natürlichften Umftanben. "Die Rirche, fagt er, beftanb nicht mehr aus armen, machtlofen, einfachen Menfchen, bie in ihr ben gangen Inhalt ihres Lebens fanben, fonbern fie gahlte unter ihren Mitgliedern immer mehr beguterte, vornehme und angesehene Frauen und Danner, felbft bie in bie bochften Rreise ber Gesellichaft hinauf; Die Berfonen fliegen burch ihren Uebertritt jum Chriftenthum nicht mehr von ihrem Rang im Staat und ihrer Stellung in ber Befellichaft berab, fonbern fie konnten in Kolge ber tolerantern Stimmung ber gangen Maffe in ihren Stellungen bleiben und bennoch ber Rirche angehören". Somit war ber Reim bes Berberbens bereits gelegt. Wenn man an biefem Bunfte etwa gegen Grn. Soffmann fireiten will, fo hat man nur feine Anschauung nicht ju vermechfeln mit ber vulgar pietiftifchen, welche es ber Rirche jum Bormurf macht, bag fie überhaupt fich einer weltumgestaltenben Diffion vermeffen, anstatt in ben verborgenen Rreis fen ber Blaubigen ftill und refignirt ber Bieberfunft bes Berrn ju warten. Solche Weltflucht verwirft auch br. Gole.

Auch er gonnt bem Christenthum eine meltumaeftaltenbe Aufgabe. Rur aber hatte es nicht felbft in bie naturlichen Kormen bes irbifchen Dafenns eingehen, fie gleichfam in fich aufnehmen follen, gur Berebelung und Bergeiftigung, ober Beiligung nach driftlich romano germanischem Brincip; fonbern es hatte innerhalb bes Bannes bes im mofaifchen Gefet gegebenen Socialpolitismus abgefchloffen und fcaf abgeschnitten ber "Welt" gegenüber und außerlich entgegen fich aufstellen follen. Auch bie fatholifche Rirche verfolgte bas Ibeal eines driftlichen Menschenlebens in feiner erhabenften Beftalt; Gr. Soffmann erfennt bieß felber an und finbet bas 3beal gang richtig in ihren erften Asceten und Donchen. Aber ihm ift nicht genug baran, er will, bag bie gange Rirche in abnlicher Bestalt erscheine. Darum muß er bie fatholische Bafie ber natürlichen Freiheit verlaffen, und ju 3mang ober Gefet feine Buflucht nehmen. Und bem Brobuft folder unfreien Aufftellung gegenüber ber "Belt" gibt er fofort, feinen übrigen firen 3been ju Lieb, ben Ramen "Bolf" ober gar "Nation".

Die Unnatur straft sich benn auch durch heillose Berwirrung, sobald Hr. Hossmann auf das Verhältniß der Rastionalität zu seiner "Sammlung" zu sprechen kommt. Einersseits muß er ihre Erhebung über die Nationalität behaupten, denn sonst fällt die Berechtigung ausschließlich den Juden zu; er hat daher schon den Grundgedanken des alten Bundes in dem Postulat gesunden, daß die jüdische Stammesseigenschaft ganz aufgehe im göttlich socialpolitischen Geset, und auf derselben Annahme ruht sein ganzer Plan, aus Menschenmaterial der verschiedensten volksthümlichen Quaslitäten ein "Bolk" zu bilden. Andererseits muß er diesem Bolk in seiner Abgeschlossenheit doch auch wieder selbst den Titel einer "Ration" verleihen, so sehr man sich auch unter einer Nation etwas ganz Anderes benkt, als einen solchen unter einem eigenen Socialpolitismus zusammengewürselten

Haufen. Dazu zwingt ihn aber namentlich bie Opposition gegen bie fatholische Universalität, welche Opposition hinwiederum der eigene Standpunft ihm aufdringt. Sein Bolk Gottes murbe ihm unter ben Sanben wieber gur universalen Rirche fich vergeistigen, wenn er es nicht möglichst maffir als "Nation" faffen wollte. Co ericeint bie Rationalitat bei ibm bald als Heil bald als Unheil. Er überwindet die Rationas litat jum Behuf feiner Sammlung, und boch gehort es wieber ju bem vorzüglichften Breis ber Reformation, bas fie jebe Ration auf fich felbft gestellt, um fur fich "Ifraels Borbild nachzuahmen". Und biefes "Ifrael" ift boch felbft wieber eine Ration, "ein Bolf im mahren und eigentlichen Ginne bes Borte", und als "Muftervolf ber Erbe" nichts weniger ale eine bloß geistige Poteng. Der Wiberspruch ift auch in fofern flar, bag fr. Soffmann von ber Ration verlangt, fie folle eine Celbftheit, und jugleich, fie folle feine Selbftheit fenn. Die fatholische Kirche bat biefen Wiberspruch in ihrer bobern geiftigen Ginheit aufgehoben. Aber gerabe in berfelben Beiftigfeit fieht Br. Soffmann bas gefährlichfte Attentat auf fein "Bolf Gottes". Er fagt bieg auch mit burren Borten: "Nur ber romifche Stuhl hielt an ber vom romi. fchen Reich ererbten 3bee ber Bereinigung ber Rationen unter Einem Scepter fest und übertrug biefe vom Raiferthum auf bie Rirche; bieß mar ein Abmeichen von bem ifraelitischen Mufter, bei welchem Nationalitat als ein unverlegliches But geachtet mar, es mar eine voreilige Anwendung beffen, mas bie Propheten vom Bolfe Bottes geweissagt haben, auf eine einzelne driftliche Gemeinbe und ihren Bifchof" \*).

Indem wir uns bestrebten, bie Geschichtsanschauung bes Grn. hoffmann hier fo flar zu machen, als fie eben an ihr selber ift, durfte sich auch ber Grund feiner mitunter febr

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Barte vom 9. Marz 1854: 7. Dec. 1854; 9. Nov. 1854; 27. Dec. 1855; 5. Jan. 1854; 12. Det. 1854; 15. Juni 1854.

auffallenben Animofitat gegen ben Ratholicismus bloggelegt haben. Derfelbe ift eine "Gemeinschaft", aber als folche eben bas birefte Dementi ber hoffmann'ichen "Gemeinschaft" bas fühlt er, und ber Gegenfat beunruhigt ihn cbenfo, wie Dieß in anderer Richtung beim Irvingianismus ber Kall ift. Dan findet in feinem Organ Auseinanberfetungen wie folgt: es gebe zwei Formen ber Wiederfehr bes Thieres aus ben Abgrund, ein weltbeherrichenbes Raiferthum nach Art bes navoleonischen, ale Kortsetung bes antifbeibnischen Cafarenthums, und bie geiftliche Weltherrichaft Roms, beren Befcichte ihr "nicht bloß einen thierischen, sondern einen teuflifchen Charafter gebe." Bur Beit bes babifchen Rirchenftreites meinte er baber, es fei nur ber Kehler, bag unfer Ctaat nicht gegrundet fei auf's "Wort Gottes", benn bann fonnte er mit ben angeblichen "Rechten" ber romifchen Sierarbie furgen Proces machen, fie eben behandeln wie jebe anbere Sefte. In bemfelben Athem verrieth ble "Barte" auch gleich ben Brund ihrer Behaffigfeit. In angftlicher Giferfucht furde tete fie fogar von ben gerabe bamale fatholischerfeits wieber aufgenommenen Bilgerfahrten nach Jerufalem eine gefährliche Concurreng: "bas leibige Rom ift ftets mit im Spiel, last une baffelbe nicht aus ben Augen verlieren; aufgepaßt, aufgepaßt!" \*).

Beeifersüchtigt die "Warte" die katholische Rirche als eine in der That doch über das blose Wesen einer Religions-Gesellschaft hinausgehende reale "Gemeinschaft", so verachtet sie dagegen die protestantischen Kirchenwesen als an die Idee einer realen Gemeinschaft nicht einmal hinanreichende Gedanstendinge. Unläugdar ist diese letztere Position der Hoffmannianer sehr stark. Denn sie steht "Religionsgesellschaften" gegenüber, welche das Christenthum auf eine blose Summe von "Lehrsähen" reducirt hätten, die "Kirche" auf einen

<sup>\*)</sup> Subbeutiche Barte vom 20. Juli 1854; vgl. 22. gebr. 1855.

bloßen Haufen von Angehörigen einer gewissen Confession. Auch im Irvingianismus liegt ber Bug, von ben bogmatischen Singularitäten, von bem "Pfassengebeiß" abzusehen, und auf bas firchliche Wesen zurüczugehen. Es ist dieß hier wie bort unversennbar ein Sieg bes katholischen Geistes über die Resormation. Hr. Hossmann hat ganz recht, nicht "Lehrsähe" muß man in der Bibel zunächst suchen, sondern That, Handeln, Realität ist ihr "Hauptsinn", vor Allem die That der "Gemeinschaft", deren Berkennung durch individualistische Ueberhebung schon der resormatorische Name "Confession" an sich andeutet.

Wenn baber Br. Soffmann feine in ben jubifden Cocialpolitiomus eingebannte fichtbare Bolfsfirche als eigente liche Beileanstalt fur bie Bolfer hinstellt: fo hat er mit ben protestantischen Rirchen ju ftreiten um bas Princip, bie tatholische bagegen ftreitet mit ibm feineswegs um bas Brincip. Sie hat vielmehr selbst ebendaffelbe seit breihundert Jahren gegen jene behauptet, mas jest fr. hoffmann gegen bie eigene Rirche vorbringt: er febe nicht, bag burch bie glaubigfte Auslegung, burch bas ftarffte Betonen ber Bunber ber Bibel bie Lebensfraft ber Schrift nabergerudt, auch jest Bunber ber gottlichen Rraft gewirft murben; einer "religiofen Rraft" bedürften wir; aber in unferer burch Deinungen gerriffenen und ermubeten Beit fonne man fich auch nicht mehr mit ber hoffnung taufden, in irgend einer Blaubeneformel, fei fie auch noch fo ehrwürdig, jene Rraft au finden \*).

In seiner wohlberechtigten Opposition gegen bas hohle firchenlose Confessions-Christenthum läst sich aber Gr. Hoffs mann andererseits auch fortreißen bis zum bedenklichken bogsmatischen Indifferentismus. Er erklärte schon im 3. 1852

<sup>\*)</sup> S. bie Borreben jur "Gefchichte bes Bolfs Gottes" (V) und jum "Chriftenthum im erften Jahrhunbert" (III ff.).

förmlich, über alle Abweichungen in Dingen, "wo die Bibel nichts ausdrücklich gebietet", sofort hinwegsehen zu wollen, und gibt auch wirklich gleich die Kindertause als eine "sehr unbedeutende" Lehrdifferenz den Baptisten preis, da "sie sich auf keinen beutlichen Befehl der Bibel gründet; und somit nach der evangelischen Grundlehre von keinem evangelischen Christen gesordert werden kann." In solcher Richtung schritt der Führer so wacker voran, daß die Warte endlich erklären konnte: "da die Gesellschaft für Sammlung des Bolks Gottes die Justände der Gemeinde in Jerusalem zur Zeit der Apostel in sich zu verwirklichen sucht, und Alle, die dem gleichen Ziele nachjagen, in sich ausnehmen muß, so kann sie keiner Confession angehören" \*).

Unter biefem Titel glaubte fich fr. hoffmann benn auch im Berbft v. 36. perfonlich ber Barifer-Confereng ber Evangelical Alliance empfehlen zu muffen, welche auf ein abnliches Princip ber Indiffereng, beziehungeweise bloß auf foftematifche Befehdung ber alten Rirche gegrundet ift. Er belobte die Alliance, daß fie vor ihrer hohen Aufgabe "ben Rleinlichkeitsgeift und die Banksucht verschwinden laffe, die fich an beschränfte, wenn auch wohlgemeinte, menschlichen Begriffe und Lieblingemeinungen hange"; ber entfeslich gers ruttete Bustand ber Socialitat "fordere auf's bringenofte eine folche Erhebung ber Beifter über alle untergeordneten Dinge." Co fei alfo bie Alliance bereits geruftet gur endlichen Durchführung ber "Beileabsichten Jefu Chrifti", und es erubrige nur, baß fie "bas nachbrudlichfte Mittel bes Rampfes gegen Babylon und gegen bas Thier aus bem Abgrund" ergreife, ben Bau bes Tempels Gottes in Jerusalem \*\*).

<sup>\*)</sup> Sabbeutiche Barte vom 2. Sept. 1852 unb 7. Dec. 1854.

<sup>\*\*)</sup> Obwohl bie gen Often gewandte, weltstüchtig prophetische Richtung auch unter ben frangofischen Protestanten ftart vertreten ift, und namentlich burch ihren beruhmten Prebiger Monob (jungft gestore

Bu biesem gottlichen hauptzwede bebarf bie "Sammlung" allerlei Bolt, und besmegen "tann fie feiner Confession angehören." Gie hat auch in ihrem großen Aufruf Broteftanten wie Ratholifen und Juben eingelaben, und in ihrem "Berfaffungeentwurf" ftellt fie bezüglich ber Confession ober bes eigentlichen Rirchenwesens Grundfage bes absoluteften bogmatischen Indifferentismus auf, welche ben obenangeführten bes Propheten Augustein auf's haar entsprechen. Daber hat fich über die religios-firchliche Stellung ber "Warte" gemeinhin bie Meinung gebilbet: fie gebente eine neue Rirche ober Confession erft zu machen. Es muffe benn boch, meinte Baftor Bolff, überall bedeutende Scrupel erregen, wenn man die Leute frage, welcher Confession sie feien? und fie antworten mußten: "unfere Confession ift eine erft ju madende." Gr. Hoffmann erwidert: "von einer erft zu machens ben Confession ift bei ber Sammlung bes Bolte Bottes nicht bie Rebe, fonbern von ber Geltenbmachung bes driftlichen evangelifden Befenntniffes in allen Lebensverhaltniffen"\*). Betrachten wir die Art und Beife biefer Applifation naber!

"Eingebent ber Spaltungen, welche burch Streit über bie richtige Weise ber öffentlichen Gottesverehrung unter ben Christen entstanden sind, überlassen wir so lange, bis Christus, unser SobeBriefter, eine vollkommene Einrichtung bes öffentlichen Cultus herstellen wird, jedem unter uns, Gott auf die Weise einzeln ober in Gesellschaft Gleichgefinnter zu verehren, welche er für die beste und schriftzemäßeste halt. Unsere Gemeindeversammlungen aber richten wir nach dem Ausspruch Christi: wo Zwei oder Drei versammelt sind in meinem Namen 2c., zu dem Zweck ein, um uns durch

ben) geförbert ward, bemerkten boch frangofische wie englische Resferenten über die "frommen Worte" Hoffmann's: "Absicht und Ende ist uns nicht flar geworben." Darmst. R. B. vom 25. Rosvember 1855; vgl. Stuttgarter beutsches Bolteblatt vom 16. Ocstober 1855.

<sup>\*)</sup> Subbeutiche Barte vom 13. Marg 1856.

bie Gemeinschaft im Geiste Gottes in ber Beiligung zu förbern, und vor Berirrungen zu schützen. Bur regelmäßigen Führung bes Worts fann die Gemeinde einen Mann erwählen, in welchem fie die hiezu nothige Ausrüftung des Geistes erfennt. Dabei halten wir boch nach I. Cor. 14, 26 sest, daß ein Jeder, der auf Antrick des Geistes zu ber Gemeinde zu reben hat, hiezu berechtigt ist. \*).

Indem fo Ratholifen, Brotestanten, Juden, Demofraten, Socialiften ober Beiben, wohl auch Muhamedaner innerhalb bes mofaifchen Cocialpolitismus fich bezüglich ber "Lehrfate" gang frei bewegen, bis Bott burch bie zwingenbe Bewalt neuer Offenbarung anbere verfügt: glaubt Gr. Soffmann ben "Sauptfinn ber Bibel" vollfommen getroffen, bie That driftlicher "Gemeinschaft" völlig hergestellt, die nothige "religiofe Rraft" grundlich erschöpft, ben gottlichen Willen vollftanbig in's "Leben" eingeführt, bas neue Ifrael errichtet, bie neue Rirche angebahnt zu haben, fo bag aus ben alfo Berfammelten unfehlbar "bas Bolf Gottes" hervorgeben muß, als "Muftervolf ber Erbe" nach Außen, ale "wirfliche Gemeinbe bes herrn", ale "ein von ber herrschaft ber Gunbe befreites Bolf" nach Innen, in welchem "bie babylonische Bermifchung bes Guten und Bofen grunblich geschlichtet, und bafur bie reine urfprungliche Erfenntnig bes beiligen Gottes bergeftellt fei." Die Krone Soffmann'icher Geschichteanschauung liegt fomit vor und. Der unlösbare Anoten von Druben: ob Union ober Confession? Bibelmort ober Rirchenwort? - auch er ift auf's einfachfte gelost. Unzweifelhaft, wenn bie Mormonen am Salgfee nicht maren, fo mußte man in Brn. Soffmann ben grundlichften Racher jener individualiftifchen Erbebung vereinzelter "Lehrfage", welche man "Reformation" nennt. über bie reale Thatfache firchlicher Gemeinschaft verehren!

<sup>\*)</sup> Entwurf sc. 6, 32.

#### VI.

Das gelobte Land und der Streit um die Präcedenz der Juden; die protestantische Judaomanie.

Träger ber "religiösen Kraft", welche Hr. Hoffmann besiberirt, ift also nicht eine Kirche mit ihren Mysterien, noch irgendwelche besondere Offenbarung und neue Pfingsten, sons bern für's Erste der Boden des gelobten Landes, zweitens der mosaische Socialpolitismus. Beides zusammen wird das Bolf Gottes constituiren; so wollen es die Propheten und die ganze Bibel.

Nehmen wir zuerft Balaftina vor als bas Land ber Berheißung. Bon den Bropheten auch abgesehen und die Cache bloß geographisch betrachtet, schwebt Balaftina bem gangen wurtembergifchen, um nicht ju fagen beutschen Spperpietismus als ber einzige Ort auf Erben vor Augen, wo und von wo aus bas Bolf Gottes in Erifteng treten und fich bethätigen tonne. Wie eine Infel zwifchen ben Bolter-Bluthen gelegen, fagen fie, leuchtete bas gandchen einft bem vielumhergetriebenen Jafob als abgesonderter Ruheort entgegen, und feitbem bilbete bie fefte Berglanbicaft, bie Belt-Strafen nach allen Seiten bin beherrschend, bie Beiftesheis math aller Bolfer ber Erbe. Auch bie fatholische Legende verlegt befanntlich ben Schlufaft ber Weltgeschichte, bas jungfte Bericht, an ben Drt, von wo biefelbe vor wie nach Anno nativitatis 1 bie Richtung befommen. Alle Geften ber amei Wiederfunften verlegen ben Rampf und Sieg ber erften Barousie eben babin, und wenn andere Seften bamit umgeben, ben driftlichen Beileplan felbftthatig von vorne wieber aufgunehmen, fo fonnten boch nur bie Mormonen vorerft auf XXXVII. 70

Balaftina verzichten, weil fie auch noch einen eigenen amerifanischen Chriftus lehren. Gr. Soffmann bagegen mußte fein bloß burch bas Geset Gottes geordnetes, und von allen heibnischen Einfluffen befreites Bolfeleben nothwendig ale bie Frucht ber Absonderung Palaftina's" ansehen, Die fodann auf den vom Baumeister ber Erbe vorbereiteten Thoren und Strafen nach allen Beltgegenben auf bie gange Bolfermelt ju wirfen vermoge. Gang in biefem Ginne fteute bie Partei ber "Warte" ihre Cache bem beutschen Bunde vor, bittenb, baß fie jur "Cache ber beutschen Nation" gemacht werbe, und auf ben Fall, bag biefe "Gelegenheit gur Rettung bes beutschen Bolfes" verfäumt, und etwa bloß als "Einfall einiger wohlmeinenden Traumer" betrachtet murbe, brobend mit bem (ruffischen) Antidrift, von bem bie napoleonische Bertschaft schon ein Borfpiel gewesen. Inmitten ber muhamebanischen ganber, fagten fie, finde bas Chriftenthum eine von allen confessionellen und politischen Beziehungen, von allen Sinderniffen ber Entfaltung feines Befens entledigte Kreiftatte, ju einem von Bottes Befet und Beift getragenen Befellschafteleben ale bem einzigen Mittel ber Abhulfe; Jerufalem fei ber Ort, von wo nach bem Spruch bes Propheten bas Gefet unter bie Rationen ausgehen foll; bie Auswanbernben murben auch nicht, gleich benen nach Amerifa und Auftralien, für bas Mutterland verloren gehen, vielmehr burch die Rudwirkung ihres Beispiels "die unfruchtbaren confessionellen und politischen Streitigkeiten zu beseitigen suchen, bie Deutschland um feine Rraft und Ginigfeit bringen" .).

Wir haben gesehen, wie viele ftreitigen Auftellungen unter ben Kanaan zugewendeten Prophetenschülern überhaupt möglich sind. Aber auch noch speciell unter ben ber "Barte" zunächststehenden dauerte der haber fort über ben Schluffat ber Suplif an ben Bundestag, welcher lautete: "die Zei-

<sup>\*)</sup> Bgl. bagu bie "Warte" vom 22. Juni und 19. Jan. 1854.

chen ber Zeit beweisen uns, bag bie Stunde jur Aussuhrung gekommen ift." Wir find nicht gemeint, ben Kampf um diesen Punkt, wie er mit dem schwerften prophetisch-apokalpptischen Caliber geführt ward, im Detail zu beschreiben, sonbern wollen nur durch die außern Positionen zur Haupt-Ausftellung durchtringen.

Sogar über ben Drt ber "Sammlung" erhoben fich 3weifel infofern, ale Biele bie Anficht theilten, bag man nicht bireft nach Balaftina auszugiehen habe. Die Deinungen barüber maren von jeher verschieden, und häufig ward aus ber Bibel bie Rothwendigfeit eines vorläufigen "Bergungeplates" herausgeforicht, auch heute noch wie im Jahre 1817. Die Dichelianer fuchten ben Bergungeplat im fublis den Rugland; Andere, nach Dan. 11, 41, im ganbe ber Edomiter und Moabiter; Die Dritten mit Stilling im tiefen Afien, Bothara und Camarfand; bie Bierten mahnten nur im Allgemeinen, daß man nicht vom Regen in die Traufe fomme. Chenso mar auch die Art bes Auszugs streitig: ob gleich Bolf Gottes oder erft eine bloge Colonie? Für Letteres erhoben fich viele Stimmen; auch ber Frankfurter Rirdentag folog fich an, nachdem er ben Antrag abgeworfen, für eine Maffen : Auswanderung und Erflarung Berufalems jur Freiftabt fich und ben Bunbestag ju intereffiren. Rur Miffionar Dr. Rrapff mahnte die Berfammlung bes Salons, man folle bie eigentliche Colonisation ben mehr vermögenden Englandern überlaffen. Die Dehrheit fcmarmte aber boch nicht für Colonisation, sondern für Auszug bes eigentlichen Bolfe Gottes. Dagegen fagte fich Giner in ber "Barte" selbst von ihr los, weil mehrere ihrer Lefer auf bie falfche Soffnung bin, bag Bott ihnen munberbar forthelfen werbe, Schulden über Schulden machten und fo ber Bant verfielen, anstatt eilig noch nach Amerifa fich ju retten. Wirklich latte bie "Warte" furz vorher bas Wort gewagt: "bas! tes muß und wird nicht auf menschliche, sonbern

würdige Weise ausbrechen und reisen, wovon uns ber erfte Ausbruch aus Aegypten und die Reise durch die Wüste ein Ruster gibt. Inzwischen moge, "wer Häuser gründen, Güster erwerben, sein Geld sicher und nutbringend anlegen wolle, seine Gedanken auf Jerusalem richten, denn dort ift der Besit garantirt durch die gottliche Berheißung. Dages gen erklärte jene dissentirende Stimme: armen und überschuls beten Leuten, ehe es zu spät sei, nach Amerika verhelfen, "das wäre nühlicher, als uns über die dunklen Stellen der Propheten zu streiten, die Keiner recht versteht und je versstanden hat, so daß es immer anders kam, als die Gelehrstesten und Besten es sich dachten" \*).

Bezüglich bes Beitpunfte bes Auszuge mußte bas Urtheil gleichfalls verschieben ausfallen, je nachbem man nur eine Colonisation, ober gleich bas Bolf Gottes felber pornahm. 3m Allgemeinen famen hier ble politischen Greigniffe ber Energie ber "Barte" ju Bulfe. Gie hatte ftete verfi. dert, "auf feinen Kall ale Rajahe nach Balaftina geben zu wollen", wie benn auch bie prophetische Interpretation vielfach recipirt war, erft muffe bas heilige gand vom 3och ber Turfen befreit fenn, nach ben Worten Bengele: bag ber "Bollenriegel Türfe" weggeschoben, und Friederich's, baf erft eine große Revolution im osmanischen Reiche vorgeben merbe. Diefes Sauptzeichen aber halt bie "Warte" jest naturlich für erfüllt burch ben Sat. Sumanum. Triumphirenb weist fie auf ben Firman: ber Berr ber Beerschaaren babe nun jene Befete meggeschafft, die man ihr ftete entgegengehalten, benn ber Reformplan enthalte weit mehr, als mas fle bem beutschen Bunbe zur Berhandlung mit ber Pforte vorgeschlagen, wofür fie ale nach Unerreichbarem ftrebenb

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Warte vom 16. Marz, 25. Mai, 30. Marz 1954; — MIg. 3tg. vom 26. Nov. 1854, 30. Mai 1855; — Darmstäbter R.B. vom 24. Oct. 1854.

verlacht worden sei. Wie weit die neuesten Symptome des hat abfühlend wirfen werden, steht bahin. Jedenfalls aber scheint bieses "Zeichen" zwar für die Colonisation hinzureichen, aber nicht auch schon für den Auszug des wirklichen Bolts Gotstes. Auch das vorgehende große Sterben (Offenb. 14) dürfte seit dem März 54 durch die Cholera Berheerungen als einsgetroffen erachtet werden. Aber gleich erhoben sich neue Bes benken: erst wirkliche Wunder!

Das Bolf Gottes, fcreibt bie "Warte" felbft aus ber Udermart, fann nicht wohl ausgehen, außer Gott fenbe ihm "mirfliche Gefanbte" gleich Mofes und Maron, Die auch "burch Beichen und Wunder fich legitimiren fonnten"; "ohne Legitimation fonnen und burfen wir feinem glauben, benn ba wurden wir immer auf's Ungewiffe geben"; beife es ja bei Befaias: ihr fout in Freuden ausziehen, Berge und Sugel follen por euch her frohloden mit Ruhm und alle Baume auf bem Felbe mit ben Sanben flappen; folche "fehr große Kreube" aller Creatur fei aber nur moglich burch felfenfefte Bewifheit im gangen Beere bes Bolts Gottes und biefe Bewißheit nur burd munberthatige Befandte bes herrn; Bunbergeichen alfo hatten bie Lettern ju erbitten; ber Berr habe bas nie übel genommen, "man bente an Gibeons Fell"! Dann brauche man fich auch nicht um Reifegelegenheit und Behrung auf ber Reife angstlich ju forgen. Denn berfelbe Befaias fage: "fie werben weber hungern noch burften, fonbern am Wege fich weiben"; und: "wer find bie, welche fliegen wie die Wolfen und wie die Tauben in ihren Kenftern"? Der Udermarter Brophetenschüler verfteht bas bier angebeutete Fuhrmerf von ben "Gifenbahnen". Anders und wortlicher verstand's eine Sammlung bes Bolfe Gottes, welche vor einigen Jahren von Liverpool aus nach Ranaan auszugiehen gebachte; fie fertigten einen ungeheuren Bagen an, icoben benfelben an ben Safenplat, festen fich mit Cad unb Ra barauf, erwartenb, bag ber beilige Beift bas gubring

burch bie Wolfen tragen werbe. Der Wagen ftunbe heute noch bort, wenn die Passagiere nicht nach 24 Stunden erfannt hatten, die Zeit zum Auszug musse eben doch noch nicht gekommen seyn. Man sieht daraus zugleich, warum fr. Hossmann so klüglich vermeidet, auf Bunder und Zeichen zu rechnen, indem er standhaft behauptet: die Physiognomie der Zeit und der klare Wortverstand der Bibel seien Wunder und Zeichen übrig genug\*).

Aber eben aus bem flaren Wortverftanb thurmen fic für Brn. hoffmann an einem anbern eigenthumlichen Buntte faft unlösbare Schwierigfeiten entgegen, nicht nur bezuglich ber Frage um die Beit bes Auszugs, sondern fogar bezüglich ber Berechtigung feiner Cammlung bes Bolfe Bottes über-Es ift bieß eben auch ber Bunft, welcher ben tiefften Einblid in die Gelbftverlorenheit und Gelbftverachtung biefes protestantischen Christenthums gemahrt. 3ch meine bas Berhaltniß zu ben Juben. Gr. Soffmann halt namlich mit Mube bie driftliche Unabhangigfeit von bem Gebahren ber Buben aufrecht, gegen ben Unbrang verschiebener anberen Somarme von Prophetenschülern, welche alle in biefer ober jener Beise bas Bortritte=Recht ber Juben behaupten. Untersuchen wir vorerft bie mancherlei Ginwurfe, welche bem eigenmächtigen Borfdreiten Soffmann's vom jubendriftlichen Standpunfte aus entgegengehalten werben; fie haben alle ben "flaren Bortverftand" ber Bibel, "maffin, forperlich", unameifelhaft für fich.

Alle biese Gegner find barin einig, baß bas vorzüglichste Beichen ber entscheibenben Beit von ben Juben gegeben wers ben muffe, nur über bas Wie zeigt sich eine hochst bebeutssame Differenz. "Der Zug bes Bolfes Ifrael in bas versheißene Erbland fehlt auch noch; so lange bieß Ereigniß nicht

<sup>\*)</sup> Sübbeutsche Warte vom 8. Marz 1855; 4. Mai 1854; 26. Febr. 1856; 18. und 30. Marz 1854.

geschen ift, burfen wir an keinen Wegzug benken; bie Juben fommen unbefehrt in ihr Baterland, bauen nach Daniel 9. Stadt und Tempel in fummerlicher Beit und bann erft tommt bas Connenweib nach" - fo fagen bie Ginen. "Das Bolf Ifrael muß vorher befehrt werben und feinen Ronig Chriftum fuchen, bann gieht es ein in fein gand und bie Gläubigen aus ben Beiben (b. i. aus ben "Chriften"!) fcbließen fich an" - fo fagen bie Unbern. Die Dritten vertheibigen nur ben "Borrang Ifraels" und ben blogen "Anfolug ber Chriften" gegen Brn. Soffmann, ber fur bie Chris ften ben Bortritt anspricht, laffen im lebrigen unbestimmt, ob die erst abzumartende Bewegung unter ben Juden eine Befehrung jum jegigen Chriftenthum feyn werbe ober nicht. Sauptaufgabe ber "glaubigen Bionefreunde" in biefer Beit, fagen fie baber, ift: bergliches Gebet um balbiges Ermachen bes ermählten Bolfes Ifrael, und bag ber Berr bann einem vergonnen wolle, bag man fich anschließen burfe, alfo fleißiges Augenmert auf ben Feigenbaum Ifrael, ob er nicht balb Rnofpen entfalte!

Unter ben Ratholifen gilt bekanntlich ber fromme Glaube, baß vor bem Ende ber Zeiten auch noch die Juden in ben Schooß der Kirche Christi eingehen werden; hier dagegen, auf protestantischem Boben, ist jene zweite Meinung: baß die Juden vor der Wiederherstellung des Reichs Gottes im taufendjährigen Reich sich zu Christo bekehren wurden, die in jeder Beziehung am schwächsten vertretene. Natürlich! existirt ja gegenwärtig die rechte Kirche noch nicht oder nicht mehr, ist ja das wahre Reich Gottes noch gar nicht angegangen, ist ja, was man jeht Kirche heißt, nur Babel; wie könnte man also die Juden auch nur mit gutem Gewissen einladen, in dieses Babel einzugehen? Ganz richtig fragt daher Einer in der Warte: "was sollen sie denn für Christen werden, wenn sie zuvor sich zum Herrn bekehren sollen, ehe sie in das Land ihrer Bäter können zurückgebracht werden."? Hr. Hosf-

mann felbft meint zwar allerbings, feinem aus Babel ausgiehenden Christenthum follten bie Juden beitreten, um bann mit ihm in Palaftina "auf bie Bieberherftellung bes Reichs Gottes und vorerft auf ben neuen Bfingfifegen" ju marten; alfo zu einem zufünftigen Chriftus follen bie Juben fich in Borhinein befehren. Denn eine Befehrung jum gegenwartigen Chriftenthum burfte auch er ben Juben nicht zumuthen. "Die meiften Chriften", fagt er, "find ber Meinung, bag bie Juben nichts nothig hatten, ale fich taufen ju laffen und in die driftliche Kirche einzutreten, somit ihre Rationalität auf jugeben, um fofort bes auf ihnen laftenben gluches los an fepn; wir muffen bieg bezweifeln; nicht bie Unnahme bes driftlichen Glaubensartifels von ber Dreieinigfeit fann bie Juben jum Bolfe Gottes machen, fondern bas Eingehen auf bas, was Jefus wollte" - b. i. auf bie hoffmann'iche "Cammlung"!

Schwerlich burfte ein graflicherer Ausbrud megwerfenber Berachtung gegen bie eigene Rirche und die gange driftliche Beschichte benfbar fenn, ale folche Preisgebung berfelben an bie Juden. Aber immerhin bleibt fr. hoffmann bierin noch weit binter ben confequenten Prophetenschülern gurud. leitet boch bas Seil wenigstens in soweit von ber Chriftenbeit ab, ale er bie aus ihr gen Bion Ausziehenben gu Eragern beffelben und jum Bolt Bottes macht. Gerabe biefer "Borzug", ober menigstens Gleichberechtigung, welche er ben Chriften vor ben Juden jugeftebe, wird ihm nun aber als fcmeres Berbrechen an ben Propheten, an Baulus, an ber gangen Bibel vorgeworfen. In ber "Barte" felbft fahrt g. B. Einer ihn erbittert an ob biefes "Mangels an Ginficht in bie verschiedenartigen Saushaltungs. Ginrichtungen Gottes". Den Juben und nur ben leiblichen Juben gebore bas beilige ganb und fiehe es gu, ben Anfang jum Reich Gottes ju machen. Richts lege die Schrift flarer und unwidersprechlicher bar als bie Wieberherftellung Ifraels nach bem fleifc und gwar

bes ganzen Bolfes aller zwölf Stämme in ihr Land, in ihre besessen und noch weiter verheißenen Borrechte; er (Hossmann) aber sertige die erleuchteten Zeugen für diese Wahrsheit mit kurz absprechenden, zum Theil verächtlichen Bemerskungen ab, und glaube denselben mit solcher Dialektik den Mund zu stopfen. "Sie scheinen", so schließt die Strafrede, "bis jest noch keine Ahnung davon zu haben, wie sehr Sie eben dadurch dem Borsat Gottes in Christo Jesu widerstresben". Ein Anderer, gleichfalls in der Warte selbst, äußert dieselbe Ansicht noch präciser:

"Die prophetischen Welssagungen reben nur von ber Sammlung bes Boltes Jiraels, und lassen Gläubige anderer Stämme
sich nur als Fremdlinge zu bemselben thun. So lauten Gottes
klare Aussprüche; und ebenso klar lauten die Aussprüche, daß
Jirael nicht als ein bekehrtes Christenvolk gesammelt wird,
wie so viele Gelehrte und Ungelehrte noch fälschlich annehmen,
sondern als ein Gott suchendes Haus Ifrael. Es sind schon bedeutsame
Spuren vorhanden, daß Ifrael am Erwachen ist, und sein Erwachen ist da, wenn es zum einsachen Wort Gottes zunächst nur
bes alten Testaments zurückehrt".

Wirklich fließ Hr. Hoffmann gerabe mit seiner Prätension des Bortritts der Christen vor den Juden bei sast allen
Prophetenschulen an. Er selbst flagt bitter über eine Pastoren-Conserenz zu Stuttgart vom 3. Okt. v. 36.: "von sast
allen Sprechern seien die Beissagungen der Propheten über
Israel ausschließlich auf die Juden bezogen worden". Auch
bei der Pariser Allianz-Conserenz war es ihm nicht viel besser
ergangen. Der Pariser Prediger Pressensé sprach ausbrücklich seine Furcht aus: so würden ja am Ende "die Juden,
benen das Land eigentlich gehöre, keinen Raum mehr sinden,
da doch dieses Bolt die Bestimmung habe, durch seine Wieberherstellung zum Heil der Bölker zu werden". Dem stimmten Bonisas, Prosessor aus Montauban, und der bekannte
Judenmissionar Dr. Capadose aus dem Haag vollsommen bei,

letterer mit ber Aufforderung, die Christen sollten in Babels Rothen muthig ausharren, aber, wie in Holland überall geschete, steißig beten "für die Wiederherstellung der Juden, weil man ein Gefühl davon habe, daß an diesem Bolfe das Schidsal der übrigen Bölfer hänge". Nur insoserne billigten Bonisas und Prosessor Petavel aus Neuschatel die Hossmann'iche Sammlung, als die Absicht sei, die Juden durch den Borgang von Christen gleichsam zu reizen, damit ihre Bewegung den Ansang nehme "und dann Andere aus den Nationen sich an die Juden anschließen". Rurz, sast überall unter den gelehrten Bibelsorschern traf Hr. Hossmann auf dieselbe Anschauung von den "Juden und Hoiden, namentlich den Negern Afrika's", als den Trägern der Geschichte oder der zufünstigen Kirche, welche Hr. Auberlen so energisch aus den Propheten entwickelt:

"Ifrael ift und bleibt bas anserwählte Bolf, burch welches Gott feine Absichten an ber Menschheit vollführt. Weinn nun Ifrael wieder an die Spige ber gangen Menschheit treten soll, so ift bas allerdings ein Gedanke, mit welchem wir uns von unserm einseitig heidenchriftlichen Standpunkt aus erst wieder vertraut zu machen haben. Aber obgleich berselbe ber Kirche abhanden gekommen war, so ist er boch in der Schrift von so durchgreisender Bedeutung, daß man ihn geradezu als einen Hauptschlussel zum Verstandniß des prophetischen Worts bezeichnen muß" \*).

Man fieht, das Pracedeng-Recht ber Juden, ber leiblichen und vorerft noch unbekehrten, ungetauften Juden, in Sachen ber driftlichen Seilsoconomie fangt an zur recipirten Lehre zu werben. Luther, Melanchthon, Calvin hatten ein folches Bibelverftandniß zweifelsohne mit ber Strafe bes Feuers und Schwertes besiegelt; seitdem aber hat die individualistische Erhebung über die kirchliche Realität mit sich selber so volltan-

<sup>\*)</sup> Sübbeutsche Barte vom 16. März und 4. Mai 1854; 12. 19. April und 8. März 1855; 13. Juli 1854; 11. Oct., 6. und 13. Sept. 1855; — Auberlen a. a. D. S. 344. 347.

big abgewirthschaftet, daß man keine einzige biblische Berheißung mehr auf sein eigenes religiöses Wesen zu beziehen
wagt. Darum greift man verzweiselnd zurud bis auf die
ungläubigen Juden, als welche vom eigenen driftlichen Kirchenwesen noch nicht corrumpirt seien; darum getraut man
sich nicht mehr, den Juden die driftliche Tause zuzumuthen;
darum wird man selbst Jude dem Geiste nach; und wer
könnte sich noch wundern, daß die Zahl förmlicher Apostasien
zum Judenthum sich mehrt. In sudischer Stimmung greift
man zur Bibel und findet dann natürlich, was man sucht.
Bekanntlich lehrt auch die irvingianische Eschatologie ganz
ähnlich vom Vortritt der Juden; Hr. Wagener von der KreuzZeitung hat der preußischen Kammer erst jüngst noch auseinandergesetzt, die Juden seien "auch heute noch das Abelsvolk
ber Erde".

Daraus ift icon erfichtlich, bag es eine gewiffe Behandlungeart ber Bibel geben muß, welche biefer unglaublichen Berlaugnung ber driftlichen 3bee noch besonbere ju Sulfe fommt. In ber That ift bieß auch mit ber recipirten bermeneutischen Regel: Alles nach bem ftrengen Wortverftanb, "maffin, forperlich" ju nehmen, in hohem Grade ber Fall. Darum hat Br. Soffmann bier fo harten Stand, weil er eben nur gerabe bier ben maffiven Bortverftand umgeben Es ift ihm noch foviel driftliches Befühl geblieben, bag er burchaus bas funftige Beil bes Bolfes Gottes menigstens im Auszug aus ber Chriftenheit noch von ben Betauften herleiten mochte. Aber gerabe beghalb hat fein Syftem bie harteften Unfechtungen auszufteben, von ber confequenten Bergweiflung ber Gegner und ihrem Bortverftand ber Bibel. Es ift auch nicht ju laugnen, bag er fich babei mit fich felbft in Widerspruch fest. Warum benn die Prophezien überall verstehen vom leiblichen Jerusalem, und ja nicht von einem geiftlichen Berufalem ober ber Rirche, von einem leiblichen "Bolf", und ja nicht von einem geiftlichen Bolt, und bann boch wieder von einem geiftlichen Ifrael und ja nicht von bem leiblichen? Die Consequenz seiner eigenen Germeneutif ift wirflich nicht auf der Seite Grn. hoffmann's, sondem auf der seiner Gegner.

hrn. hoffmann's ganges Unternehmen ruht alfo anf bem Cap: Die Berheißungen an Ifrael beziehen fich nicht mehr auf die leiblichen Juden, sondern auf die jum geiftliden Ifrael geworbene Chriftengemeinbe. Dennoch aber verfteht er die Berheifungen felbft grob leiblich. Rur auf Grund biefes Wiberfpruches fann er ben Auszug einer aus Chriften, und nicht Juben bestehenden Cammlung nach Balaftina auf recht erhalten. Geine bezüglichen Gate lauten gmar apobiftifch genug, aber eben gegen bie eigene hermeneutische Regel. "Die Apostel", fagt er, "geben burchaus von bem Grund fate aus, Die Beissagungen ber Bropheten über Ifrael geben in Erfüllung an ber Chriftengemeinde, ohne Unterfchied woher die Glieder biefer Gemeinde bem Fleisch nach fammen; bas haben wir zu wiederholtenmalen gezeigt und bleiben babei." "Die Juben", fahrt er folgerichtig fort, "find auch nicht bas Bolf Gottes, wie manche fie falfcblich nennen, fonbern fie find nach Ezechiel bie tobten leberrefte und Trummer bes Bolfs Bottes." Eben bieg und nichte Anberes ift ja aber, nach frn. Soffmann's eigener Aufftellung, Die driftliche Rirche auch, wenn nicht noch meniger. Er last fich baber gleich wieber zu ber Concession herbei, bag moglichermeise auch irgendwo in ber Welt ein Bolf Gottes aus Juben fich bilben fonnte, und bann bliebe ben Glaubigen aus anbern Rationen nichts übrig, ale bei biefer jubifchen Sammlung um Unterschluf ju bitten, "bis ber große Rampf entschieden, und auch anderewo in ber Welt wieder Raum fenn mirb für bie Begrundung mahrhaft menfchlicher Buftanbe." Und am Schlusse ber Debatte gibt fr. Soffmann enblich noch ju, bag boch auch feiner "Sammlung" ein fubifches Ingrediens burchaus nothig fei; nia wir haben bie bestimmte prophetische Bersicherung, daß um einen Kern judischer Manner sich biejenigen aus allen Bolfern der Erde sammeln werden, welche nach Jerusalem ziehen, um dort das Bolf Jehovas zu werden (Sacharja 8)." So sud denn Hr. Hoffmann im großen Aufruf endlich auch die leiblichen Juden, die ungetauften, zum Eintritt in seine Duintessenz des "geistlichen Iraels" ein \*).

Ilm aber tas prophetische Chaos voll zu machen, trat noch eine zweite Anficht gegen ibn auf, eine Anficht, Die ihm gleichfalls bas gange Fundament feines Auszuge unter ben gußen weggugiehen brohte. Cagt Gr. Soffmann felbft: alle Berheißungen, geiftliche und leibliche, alfo auch bas beis lige Land, gehören bem geistlichen Ifrael; fagen bie gegneris fden Brophetenschuler : alle Berheißungen, geiftliche und leibliche, gehören bem leiblichen Ifrael ober ben Juden als folchen: fo trat nun ale Dritter Baftor Bolter im Ramen bes landesfirchlichen Bietismus auf. Er theilte bie Befcheerung nach bem Cate: divide et impera. Richt alle Ifrael gegebenen Berheißungen, fagte Gr. Bolter, find an bas geiftliche Ifrael übergegangen; biefes ift nur in ben Befit ber geiftlichen Berheißungen eingetreten; bie leiblichen, alfo namentlich ber Besit Rangan's, find bem leiblichen Ifrael geblieben, wie benn einem Bolf, bas nur im geiftlichen Sinne ein Bolf ift, kein irdisches Land verheißen senn kann. Brn. hoffmann's inconsequente Unterscheidung eines geiftlis chen und eines leiblichen Ifrael ficherlich vortrefflich parirt. Die gegnerischen Brophetenschüler bagegen fonnten barüber in's Faufichen lachen, benn bei ihnen handelt es fich vor MUem um's taufenbjährige Reich, und wenn ihre Juben bie "leiblichen Berheißungen" haben, fo verftehen fich bie geiftlis den von felbft. Brn. hoffmann aber war jede Berechtigung,

<sup>\*)</sup> Subbeutiche Barte vom 15. Juni 1854; 26. April 1855; 30. Marg 1854.

bas gelobte Land zu occupiren, hiemit abgesprochen, also fein ganzes Bolf Gottes ruinirt. Der Plan, folgerte nämlich fr. Bolter ganz richtig, fei bemnach ein Attentat gegen die in ber Weisfagung verstegelten Rechte Ifraels.).

fr. hoffmann gab nun wenigftens bie Musichließlichtet bes driftlichen Bortritts befinitiv auf. In ber Schrift, er widerte er, ftehe allerdings, daß die Juden auch wieder Theil an dem Erbe ber Berheißung haben murben, aber, baß nur fie bie mahren Erben berfelben feien. Gelbft, verständlich werben bemnach bie Anstrengungen um Berbeiziehung eines "jubifchen Rerns" jur Cammlung um fo mehr ju verboppeln fepn; ein jubifcher Banquier in Ctuttgart verwaltet bie Gelbmittel bes angehenden Bolfs Gottes, und bie "Warte" zeigt fich vergnügt bei ben Erfolgen ihrer Bropaganda unter ben Juben. "Bon Burtemberg", außert fie, "fonnen wir mit Bestimmtheit fagen, bag bie Cache unter ben unbefehrten Juden Intereffe erwedt hat; einige berfelben wandten fich an einen Evangeliften, ber mit unferer Gefellichaft in Berbindung fteht, und baten ibn, ju ihnen ju fommen, und ihnen von ber Cache ju fagen; er hielt unter ihnen zwei Berfammlungen über Beisfagungen bes alten und neuen Testaments, und mußte beim Abicbied versprechen, wieder ju fommen" \*\*).

Wenn die Juden wirklich in Burtemberg und an anbern Orten nicht nur für die hoffmann'sche Richtung, sondern auch für die verwandten protestantischen Prophetenschusten lebhaftes Interesse verrathen, so ist dieß freilich nur allzu erklärlich. Es war dieß sa ebenso schon zu den Zeiten des Propheten Augustein der Fall. Ohnehin soll heutzutage, wie man versichert, auch schon ohne Anstoß von Außen und von christlicher Seite, die messtanisch-prophetische Spannung unter

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Barte vom 6. Marg 1856.

<sup>\*\*)</sup> Sübbeutsche Marte vom 13. Sept. 1855.

ben Juben größer fenn als je; jum Theil aus besondern tals mubifchen Grunden, jum Theil Angefichts berfelben ahnungs. vollen Wendungen in ber Zeitgeschichte, welche auch ben Chris ften alle alten und neuen Prophezeiungen in's Gebachtniß rufen, und ihre erfüllende Rataftrophe nabe ericheinen laffen. Clinton - fo wird ber Barte berichtet - beweist, bag bas fiebente Jahrtaufend ber Welt im Jahre 1863 anfängt; nun aber betrachten bie Juden ber alten und neuen Beit alle ben Anfang bes fiebenten Jahrtaufends als ihren großen Sabbath ober bie Beit ihrer taufenbiahrigen Rube; fie fangen baber an, die Einheit ihrer Nationalität enger zu ichließen, fich zu ftarten und fur ihre Aufgabe ju ruften; nach Angabe ihrer eigenen Tagblatter richten fie Plane gu, um wieder in ben Befit Balaftina's einzutreten; mehrere haben fich icon als Bachter und Aderbauer babin begeben, und berichten jest von bort über die Berrlichfeiten bes verheißenen gandes; bie verborrten Bebeine geben überall Beichen einer Rudfehr jum Leben; in Amerifa werben in biefem Augenblide Gelber gesammelt, und beinahe eine Dillion Dollars find icon einfassirt, um ben Tempel von Jerusalem ju bauen; icon gibt es gegenwärtig mehr Juben in Jerufalem, ale es bafelbft mahrend ber fiebzehn fruhern Jahrhunderte gegeben \*). Seitbem ift bie jubifche Erhebung wirklich in einzelnen bebeutsamen Symptomen noch mehr an ben Tag getreten; bie judijden Goldfonige von Franfreich, England und Deutsche land haben ihre Befandten in bie Bionoftabt gefchidt, ober find felber hingezogen, um reiche Anfaufe, großartige Stiftungen jum Bohle ihrer Glaubenegenoffen bort ju machen, und erft vor ein paar Monaten berichteten bie Beitungen als gewiß, daß die Rothschilbe mit bem Gultan in Unterhand. lung ftunben um ben Ankauf bes heiligen ganbes. Diefe Bewegung im Allgemeinen ift um fo bebeutsamer, als ber

<sup>•)</sup> Cubbeutiche Barte vom 29. Mary 1855.

Talmub jebes eigenmächtige Zurudstreben aus ber Zerstreuung streng verpont. Andererseits find eben jest, durch ben neuen Banfaftien-Schwindel, die Erfolge der jüdischen Gelbspekulation ohne Zweisel auf ihre höchte Höhe gestiegen, und die jüdischen Reichthümer zu so riesenhafter Größe angeschwollen, daß allerdings der "große Sabbath" schon beshalb nahe erscheinen dürste, weil die jüdische Nerndte vom christlichen Schweiß in Wirklicheit ihrer Erschöpfung nicht mehr ferne seyn kann.

In chen bemfelben Momente nun fommt jene protestantifche Bibelforschung und wirft bas gange Chriftenthum und feine achtzehnhundertjahrige Befdichte auch felbft noch meg an bas Jubenthum! Auch abgesehen von ben geschilberten außerorbentlichen Umftanben - muß ber Einbrud auf bie Juben nicht ber erregenbste fenn, wenn jene bibelforschenben Bubdomanen vor fie hintreten, um fich und bem driftlichen Befenutniffe und ber driftlichen Rirche mit eigenen Sanben ben Jubenfuß auf ben Raden ju fegen; um ju bereuen, baß ihnen (biefen "driftlichen" Theologen) bas Unglud ber Taufe ftatt bes Glude ber Beschneibung ju Theil geworben; um ju gestehen, wie die Hauptlehre der Bibel dahin laute, baf bas Christenthum als foldes jest, nach achtzehnhundertjährigem niebertrachtig ichlechten Dienfte, abgehaust und mit Abicbieb ju entlaffen fei; bag bas neue Beil von ben Juben auszugeben habe; bag ben unbefehrten Juben ber Bortritt gebuhre, baß ihnen allein bas heilige Land und die Inauguration bes endlichen "Reichs Gottes" guftehe, ju welchem Reich Gottes alebann bie Chriften nur von jubifcher Gnabe und ale Fremblinge fich bingubetteln batten!

Man unterscheibet bei uns zweierlei Juben; die Einen sind Talmubisten und bekennen sich in den Gebeten der Synagoge als Gaste und Fremdlinge in unsern Landen bis zu ihrer einstigen Rudsehr nach Balastina; die andern haben diese Gebete in der Berliner Synobe jüngh abgeschaft, weil sie

nicht burch prophetische gafeleien, wohl aber burch Credit-Banfen, Leibbibliotheten, Journaliftif zc. es babin ju bringen gebenken, "bag jeder Jube mit Stolz auf feine Beschichte febe" ("Rubifches Bolfeblatt" 1855. Nro. 37). Beide Barteien boren nun die biblifchen Befunde ber protestantischen Brophetenschulen; die Reformsuben werden verbartet in ihrer fprichmortlich gewordenen gottlofen Frivolitat; Die Altglaubi= gen feben fich jest burch folche "driftliche" Theologie felbft volltommen gerechtfertigt, wie einfältig ju allem Undern bin es gemefen mare, fich ju Chriftus befehren ju wollen. Sind ja nun im Begentheil gerabe bie Chriften, welche es am meiften auf ihre Befehrung abgesehen hatten, felber Juben geworben. Freilich ift andererseits fur ben Juden jest nichts leichter, ale bruben "Chrift" ju werben; er braucht fich ja gar nicht mehr zu befehren zu bem armen gefreuzigten Jefus und feiner in Trubfalen fur bas Beil ber Menschheit ftreitenben Rirche, sondern ju bem funftigen Ronig-Deffias Chriftus und ber herrlichfeit feines bevorftebenben irbifchen Reiches ber taufend 3abre.

Tholuk fagt irgendwo: während ber letten 18 Jahre feien mehr Juden getauft worben als mabrend ber vorbergehenden 18 Jahrhunderte. Bohl! aber, von andern Umftanben abgesehen, gerade mabrent biefer 18 Jahre find bie fogenannten "gläubigen Chriften" ichaarenweise Juben ge-Am Reujahr 1854 ward ber ehemalige Rabbiner Ifrael Bid ju Breslau in ber calvinifchen Rirche bafelbft getauft; er mußte nichts Befferes ju thun, ale fofort einen Aufruf "an die Jubendriften" ju erlaffen fur Grundung eines Bereins mit ben Stammesgenoffen gur Bieberherftellung Ifraele burch Burudfuhrung jum ganbe ber Bater", und ju bem 3wede bie Beitschrift "Stern aus Jafob" ju grunben. Unter andern Motiven gab er auch bas allerbings triftige an: "jene Beichen ber Beit, welche immer Borlaufer ber Subenverfolgungen maren, mehrten fich mit jedem Tage". Der XXXVIL

lutherische Berichterftatter bemerft zwar: Gr. Bid fceine eben in ben Beift ber Rirche noch wenig eingeweiht ju fenn, wie bei bem Unterricht burch einen schottischen Diffionar leicht Aber bie Schotten und Amerifaner haben fenn muß" \*). nichts mehr, wie ju S. Beine's Beiten, vor ben Deutschen voraus, wo es fich um ben Rudfall "glaubiger Theologen" in's Judenthum handelt; die M'Caul's und Mepers find in Deutschland jest wo möglich fogar übertroffen; Beine bat gang richtig ihnen allen vorausgesagt, fie murben noch mit allem ihrem Bolf zu natürlichen paläftinenfischen Juben mer-Co find benn auch fr. Anberlen und die jubaomanifchen Gegner hoffmann's ohne Zweifel in Jehova entzudt über Grn. Bid's Unternehmen. Br. Soffmann felbft hat an ihm einen fehr gefährlichen Rivalen gefunden, aber feine Berechtigung vermag er ihm nicht anzustreiten. Rur bas Gine unterscheibet beibe "Sammlungen", baß gr. hoffmann ausbrudlich auch bie Juben eingelaben, fr. Bid bagegen nicht geneigt fceint, auch ein "beibendriftliches" Fahnlein als Bolf Bottes mitlaufen zu laffen. Dieß ift auch ber Bunft, um ben allein noch bie Frage über bas Berhaltniß ber Juben gu ben Christen in ben Rreisen ber Brophetenschüler fich brebt.

Unter solchen Umständen darf man annehmen, daß es wirklich eine Fraktion unter den Juden gibt, welche die Respstädswürde Christi in der Art zugesteht, daß sie nicht auf einen andern Messias mehr wartet, sondern glaubt, ebenderselbe Christus werde als millennarischer Juden-König wiederkommen und das leibliche Reich Israel wiederherstellen. Ein solcher Jude hat sich in der "Warte" selber ausgesprochen. Es ift interessant ihn zu hören, oder vielmehr entsellich; um so entsesslicher, als keiner der angeredeten Christen zu widersprechen vermochte, sie vielmehr offendar zum größern Theile miteinverstanden waren, und auch Hr. Hossmann nur den solgens

<sup>\*)</sup> Salle'fches Bolleblatt vom 22. Marg 1856.

ben Einwand aufbrachte: "Niemand unter uns wird bem Stamme Juda sein historisches Borrecht fireitig machen, wenn wir aber auch nur als Fremdlinge gelten sollen, so gibt doch ber Prophet Czechiel den Fremdlingen gleichen Theil am Lande Ranaan mit den Ginheimischen und der Hr. Correspondent hat also Unrecht, unsern Anspruch eine Usurpation zu nennen". Der Jude sprach sich in der Hauptsache aus, wie folgt:

"Ich bin Jube, am achten Tage beschnitten, und will festhalten an ben Berheißungen, die Gott meinen Batern gegeben hat.
Ich siehe in Jesus Christus den versprochenen Messas, ben ich wieber erwarte, um das Königreich Ifrael auszurichten. Salten Sie
mich indessen weder für einen Protestanten, noch sonst einer christlichen Kirche augehörig; benn in allen ben jetzt bestehenden religiösen Berbänden sehe ich wohl Wahrheit aber nicht die Wahrheit.
Ich möchte nicht, dem Csau gleich, mein Erstgeburtsrecht um ein
Linsengericht hergeben. Was mich betrifft, so nehme ich kein kirchliches System an und rathe meinen Brüdern nach dem Flessche
basselbe zu thun."

"Vielleicht aber tritt Icmand auf, der der Ansicht ist, Ifrael muffe erst bekehrt werden, ehe es zu seinem Erbe komme. Herauf erwiedere ich: nach hes. 36 scheint es mir, daß die große Masse unseres Bolkes erst im Lande Ranaan zur Einsicht und Klarheit konnnt; auch Sach. 12 beweist zur Genüge, daß die Sammlung des Bolks der Messasanerkennung vorhergehen werde. Wir Juden wissen auch nur von einem Messaseiche, wo Friede und Gerechtigkeit sich kussen, wo die Schwerter in Bslugschaaren und die Spieße in Sicheln verwandelt worden sind, wo ein Bolk von eitel Gerechten, die das Erdreich besigen ewiglich."

"Bon lange her war es in ben theologischen Schulen stehende Meinung, ba, wo das klare wörtlich aufgefaßte Bibelwort von Ifrael ipricht, an die christliche Kirche zu benken. So ist man hente noch der Ansicht, Ifrael musse sich, um gerettet zu werden, der christlichen Kirche einverleiben lassen. In den heiligen Büchern lesen wir aber das Umgekehrte. Die messagläubigen Heben werden sich Ifrael anschließen, wie geschrieben steht: zu der Zeit werden zehn Wänner aus allerlei Sprachen der Heibet: zu der Zeit werden zehn Wänner aus allerlei Sprachen der Heiben einen sübsschen Mann beim Zipsel ergreisen und sprechen: wir wollen mit euch ziehen, denn wir hören, daß Gott mit euch ist (Sach. 8). Woher kömmt es aber, daß man Ifrael und seine Zukunst solange außer Ucht gelassen hat? Ich sinde: die Ueberschätzung des eigenen Zustandes war daran Schuld. Der Keim der in späterer Zeit noch beutlicher ausgesprochenen Geringschätzung der Verleitungen

in Bezug auf Firael ist aber schon in der Apostelzeit zu fuchen."

"Bon Gottes Gefet entfrembet, hat die Gefellichaft bas bequeme Mittel gemablt, ben lieben Gott mit Glaubenefaten gufrieben zu ftellen. Das Unbangen an gemiffen fpitfindigen, manchmal unverftandlichen, in ben Ropfen von Schriftgelehrten alter und neuer Beit erfundenen Lehrweisen balt man und gibt man fur Religion Ift die "Warte" mit mir einig, bag die Nationen chenfowenig bie rechten Fruchte ber Sinnesanberung aufweisen fonnen, mie feiner Beit meine verblenbeten Borvater: fo begreift man nun nicht, auf wen bie berrlichen Titel übergutragen find, die bem jubifchen Bolfe abaenommen worden find. Dan fonnte mir baffelbe fagen und ich acceptire es; aber ich mage mir auch nicht an , im neuen Bunde gu fenn, fondern ermarte bas Reich Bottes. Der Glaube an bas Rommen bes Deifias ift leiber in viclen unferer Bruter erloschen, Geld und gute Tage find ihnen Alles; aber ich hoffe gu Gott, fo wird es nicht bleiben. Gin Reich Gottes ohne uns Juben widerspricht Mosis und die Propheten."

"Kehren Sie je eher besto lieber von bem Mahne zurud, als ob bas Land Ifrael von Rechtswegen ben Gläubigen aus ben nichtischen Bolfern (Gojim) gehöre. Nur Ein Bolf, und bas nur von mäßiger Einwohner=Bahl, kann Kanaan besten. Wer ift bieses Volf? Seien Sie auch hier consequent und nehmen Sie bie Bibel wörtlich. Nur Eines kann ich schriftgemäß zugeben, baß Einzelne aus den Völkern den Stämmen Ifraels zugetheilt werden. Mir ist aus der Schrift flar, daß in der letzen herrlichen Beit das bekehrte Ifrael und die gläubigen Gojim nebeneinander, aber nicht miteinander vermischt und in Eins vermengt sehn werden.

"Ich erwarte also wie Sie das Beil ber Gesellschaft von der Sammlung des Volks Gottes; das Beil kommt von den Juden. Es liegt ein Bann auf der europäischen Staatengesellschaft und die Benigsten suchen ihn da, wo er zu finden ist: ein arm geächtet Bolf schleicht unter euch herum und ihr helft ihm nicht zu seiner Rube. Ift denn kein Koresch unter den heutigen Fürsten, der Lust hat und es sich vom herrn als Gnade erbittet, Ifrael in sein Erbe einzusehen? Nicht umsonst bleibt die orientalische Brage bis jest ungelöst und es ist kein Bufall, daß ber Schwerpunkt der europäischen Politif im sernen Often liegt. — Der herr will mit Ungestüm und unablässig angerusen sehn, dann will er in Betreff Jerusalens thun, was er sich vorgenommen."

"Nur noch ein furzes Bort an die, die mit reger Emfigfeit aber leiber mit verstodter Blindheit sich bemuhen, die zerfallenden Kirchenmauern nicht nur herzustellen, sondern wo möglich mit noch schönern Steinen und Bierathen als je zuvor zu schmuden. Alle

wetteifern miteinander in biefer Danaiben - Arbeit: o, mochtet ihr noch zu biefer spaten Beit von folder unfruchtbaren Geschäftigkeit und infonderheit von foldem Bahne ablaffen" \*)!!!

So ber Jude, in einem christlichen Kirchenblatt, zu prostestantischen Christen, ohne daß Einer dieser Christen zu wisderreden weiß! Ist das nicht auch ein Zeichen der Zeit? Man redet von dem Wahnwiß des physiologischen Materialismus, warum redet man nicht auch von dem Wahnwiß solcher biblischen "Gläubigkeit"? Ein Dr. David Strauß ist dicht neben ihr erwachsen; muß man sich nicht noch wundern, daß nicht hunderttausend Dr. David Strauße zumal neben ihr erstanzben sind?

Und noch eine genauere Signatur bes Zeichens ber Zeit! "Ifrael" über "Ifrael"! Die Juden langen ale bas mabre "Ifrael" nach ber Beltherrichaft burch Golb, ober meffianische Gnaden vom heiligen Grabe aus; die protestantischen Prophetenschüler wollen bem alten "Ifrael" eingepfropft ober umgefehrt felber bas neue "Ifrael" fenn; bie "driftlich germaniiche" Bartei und bie Phantaften ber Innern Diffion überhaupt erflären ihr Deutschland, respektive Breugen, für bas "Bolf Gottes", bas "Ifrael bes neuen Bunbes" - furg "Ifrael" überall obenauf! Und wir ftehen grubelnd vor ben rathselhaften Borten, bem vielbefprochenen "Israel infandum" ber berühmten Lehnin'ichen Beisfagung; fie fagt uns mit flaren Worten, bag wir mitten in ber Zeit fteben, welche vor ber Schwelle ber großen und gludlichen Beranberung ber beutschen Dinge liege; wir aber fragen, mas bas Signal bebeuten foll, bas fie une nennt: Israel infandum scelus audet morte piandum \*\*).

<sup>\*)</sup> Am Schlusse bemerkt fr. Hoffmann: "biese Correspondenz athmet andern oberflächlichen Angrissen gegenüber Burbe, Wahrheiteliebe und Bohlwollen!" S. Subbeutsche Warte vom 4. Jan., 11. Jan. 22. Febr., 15. Marz 1855.

<sup>\*\*)</sup> Biftor. rolit. Blatter 35. Bb. S. 735 ff.

## XLIX.

## Reitläufe.

Reflexionen über bie Beziehungen bes Barifer. Friebens vom 30. Rarg: bas fociale Moment; ber turkifche hat.

Der Friedensschluß fammt Allem, was bie Diplomatie von beffen Geburtemehen miffen laffen wollte, liegt vor und. Er nennt fich felber "emig", wie in ber biplomatifden Sprache berfommlich ift, und auffallender Beife hat man ihm bas wirklich geglaubt in einem Umfange, ber nie juvor erbort Diefer außere Umftand ift bie erfte ber vielen Gigenthumlichfeiten, welche wir an ihm aufweisen mochten; benn er zeigt zugleich fein bedeutsamftes inneres Motiv an. Religiofe Schmarmer : Seften traumen jest mehr als je von ber Rahe bes feligen Friedensreiches; feit bem 16. Januar aber haben auch finangielle und nationaloconomifche Schmarmer-Seften ber nämlichen Art ihr Dafenn manifestirt, welche ben letten Rampf bereits geschlagen und bie Beltperiobe unbefchranfter Diftatur bes friebenswuthigen Courszettels angebrochen glauben. Dit andern Worten: bie Celbftfucht bes Materialismus meint bereits bespotisch ju gebieten nicht nur über ihre Manner vom Sach, fondern auch über bie Freiheit. Ehre und Erifteng bes Bangen felber, über bie Bolitif ber großen Staaten.

So wenig ift biefe Friedfertigkeit christlich, daß sie vielmehr als eine der widerlichsten Frahen des Antichristenthums erscheint. Denn was will sie? Etwa die Leidenschaften der Einzelnen und der Rationen zähmen unter einem obersten Geset der Liebe? Nichts weniger als das. Sie kennt vielmehr gar keine geistige Macht; was sie will, ist ihrer Natur angemessen: alle andern Leidenschaften sollen der gemeinsten der Leidenschaften untergeordnet seyn, der alltäglichen Habe und Genußsucht. Indem sie so in acht materialistischem Geiste das gemeinste Mittel zum höchsten Zwecke machte, konnte z. B. die "Desterreichische Zeitung" am 18. Jan. sagen: die Periode der äußern Kriege in Europa sei nun definitiv abgeschlossen. Mit andern Worten: die Respublica christiana hat nun ihren Meister gefunden in der Respublica sydaritica.

Darum mußte biefer Friedens-Jubel ben corbaten Dann mit faltem Schauer überlaufen, weil folche Grundfate nicht etwa bloße Declamation find, sondern die vorherrschente Phyfiognomie ber heutigen Respublica christiana wirklich barnach angethan ift. Gie bat mitten im Rriege ben Begemon ge-Man mag ben bamale verftorbenen Begemon für einen politischen Schauspieler halten, jebenfalls spielte er bie Rolle ber alten Belt-Physiognomie fo braftifc, wie ber neue Begemon bie ber neuen. Bar ber Unhang bes Erftern groß, fo ift jest bereits bas Dominat bes Lettern noch ungleich größer. Die Ginen erfeben barin bas neue Beil, bie Anbern ben fichern Untergang ber driftlichen Belt, wir aber leben ber Hoffnung, daß boch noch bie mahre Respublica christiana mit ihrem Reprafentanten burchbringen werbe. Sie selbst lebt noch, fie ift nicht gestorben: bafur hat auch die tapfere Colbatesta ber Arangofen in ber blutgetranften Rrim glangenben Beweis ju liefern nicht verfaumt. Aber fie liegt bebedt von ber herricbenben Mittelmäßigfeit, welche uns aus ber Beriode ber großen Beifter, ber iconen Borte und ber überfdmanglichen Soffnungen ohne Bafis bergefommen. ift,

Es ift eine allgemeine Bemerkung, daß es fast gar feine Driginale mehr gebe unter unserer unisormirten Menschheit, nicht nur keine großen Heerführer mehr in der Politik und Armee, sondern nicht einmal mehr einen ächten Generalstad im Heere der Poeten und Theaterkunkler. Wir zehren bloß mehr vom Erbe der vor und Hingegangenen. Wenn es so bliebe, dann allerdings möchte die Universal Herrschaft des Materialismus im jungsten Friedensjubel eingeläutet worden sehn. Aber unter der obenauf schwimmenden Mittelmäßigsteit ruht noch der Stoff zum Bessern; er wird und muß hers vordrechen; durch welche Krisen, weiß Gott allein.

Es fragt fich jedoch, ob eine folche Rrifis nicht in ber Beidicte bes jungften Friedensichluffes felber icon angebeutet ift? Möglich, bag wir vorerft ben letten politifchen Rrieg, wie die lette politische Revolution im Großen erlebt haben. Aber wenn fo, warum? Beil die materiellen Intereffen fic gegen beibes ftrauben. Den verfürzten Rrieg und ben übereilten Frieden, wie er nun vorliegt, genauer befeben , maren wohl wirklich die feidensammtnen Bhrafen von erreichtem 3med, Mäßigung ac. bas mahre Motiv? Schwerlich burfte irgend Jemand bieß glauben und bas Motiv anberemo fuchen, ale in bem brobenben finangiellen Ruin von wenigstens Dreien ber junatift betheiligten Dachte. Wir furchteten immer nur, die Mittel und die geebneten Wege murben nicht fo weit reichen. Bare biefen brei Machten jeder blog zu Gebote geftanben, mas in bem Bermogen ber brei reichften Großiuben in Europa liegt, fo mare zweifelsohne bie Barifer-Confereng entweder gar nicht, ober ungleich meniger gabm perlaufen. Gind bieß nun aber naturgemage Buftanbe? Grofftage ten muffen Ehre und Freiheit in Eriftengfragen auf's Spiel fegen, weil fie nicht mehr foviel bisponibel haben, als eine Sandvoll Einzelner ihr perfonliches Eigenthum nennt; und fie muffen fich bescheiden, eben damit bie Blutofratie an neuem und noch gewaltigern Anlauf nicht gehindert fei! Die

Plutofratie außert fich felbst so mit burren Worten und in einer kaum glaublichen Raivetät; so z. B. die "Desterreichische Zeitung" vom 27. April: "Europa sehnt sich allenthals ben nach Ruhe, um die herrschenden socialen und öconomischen Iven in Bollzug zu sehen; da es hiezu eines ziemlischen Zeitraumes bedarf, so läßt sich auch die orientalische Frage als für lange Zeit erledigt betrachten."

Es war furz vor feinem Tobe, bag fr. von Rabowis folgende Bahrnehmung feines icharfen Blides nieberichrieb: "Rommenbe Beschlechter werben bie rein politischen Sufteme, bie fich feit fechezig Jahren in Europa bekampfen, weit zurudtreten feben vor ber toloffalen Frage über bie abfolute Berechtigung bes Conbereigenthums; auch hierin wird man vor ben gufunftigen Gefahren bie Augen ichließen, bis fie unabwendbar geworden, und ben gangen focialen Buftanb ber europäischen Menschheit aus ben taufenbiahrigen Angeln beben" \*). Wahrlich ernfte Worte! Es fragt fich nur, ob nicht jest bereits bie "absolute Berechtigung bes Sonbereigenthume" auch zur großvolitischen Frage geworben fei. Die Sauptfrage innerer Politit ift fie nicht erft feit geftern. Br. von Radowig mochte wohl nicht vermuthen, daß jene "abfolute Berechtigung", faum vollig flugge geworben burch bie bezeichnend fogenannten "Ablofungen" bes Jahres 1848, im Jahre 1855 schon die Throne und Waffen der Rationen verbunteln, baß fie ben hundertjährigen Schreden ber Diplomatie, bas orientalische Problem, "erledigen" murbe. Conft hatte er bie unabwendbare Gefahr gewiß noch namhaft naher Jebenfalls foll fie unfere Mugen nicht gefchloffen finden, am wenigsten an einer für fie fo bebeutsamen Epoche, wie ber Barifer-Friede ift.

Ift die fociale Atmosphäre, in welcher ber Friedensschluß schwebt, mehr als bedenklich, so scheint andererseits boch ge-

<sup>\*)</sup> Besammelte Shriften. II, 37.

rabe biefer Umftand ihm eine Burgichaft zu bieten, insoferne als die national-oconomisch am tiefften verftridten Dachte für feine Erhaltung fest jufammenfteben werben. Es mußte benn nur die Gine ju einem verzweifelten Schritt fich getrieben fühlen, eine britte burch ihre national-oconomisch im Berbalt niß noch gunftige Lage jum Uebermuthe gereigt werben, England nämlich. Darum haben wir ftete geurtheilt: wenn Die brei Machte einig bleiben, fo wird Rugland ben Frieden halten, weil halten muffen. Geine Erhaltung hangt aber noch von einer anbern Conftellation ab, von bem Sang ber Dinge mit ber und in ber Turfei felber. Setreu unferer beständigen Unficht, daß die orientalifche Frage ihre Lofung nicht burch Schmachung Ruglands ober andere außeren Brafervative, fondern nur im Domanenreich felber finden moge: beginnen wir unfere Prufung eben mit bem 7ten Artifel bes Friedensvertrags, welcher Die Pforte aufnimmt in bas "euroväische Concert", in alle Rechte eines Mitgliedes ber europaifchen Staatenfamilie, und ber Turfei ihre Unabbangigfeit und Integritat garantirt.

Soviel bas Bolferrecht sichern kann, ist also jest bie Türkei von Außen gesichert; sie ist aufgenommen in ben Schoos ber abendländischen Gesellschaft; in dem Bertrag vom 30. März liegt daher ber erste europäische Bertrag vor, welscher statt ber alten christlichen Formel: "im Namen der heisligken und unzertheilten Dreieinigkeit" die Worte: "im Namen des allmächtigen Gottes" an der Stirne trägt. Der vierte Bunft der bekannten Garantien versprach dereinst, dieses Opfer durch treue Fürsorge für die Christen in der Türkei auszuwiegen, das Osmanenreich somit auch von Innen zu sichern. Wie nun ist dieses Bersprechen jest erfüllt? Art. 9 des Traktats erwähnt der Mittheilung des Hat-Humayums vom 18. Febr. als "eines freien Ausstulfes des souverainen Willens des

Sultans", "bie contrahirenden Mächte conftatiren ben hohen Werth dieser Mittheilung", indem sie eigens noch seierslich protestiren gegen jedes Recht der Einmischung in die insnern Angelegenheiten der Türkei. Gegen jede bestimmtere Aktnahme vom Hat-Humayum hatten die türkischen Congress-Mitglieder sich entschieden verwahrt; der Hat an sich und wie er liegt, ist also die Erfüllung jenes vielgerühmten Versprechens. Was der Congress dazu gethan, ist wenig oder nichts. Ja er hat sogar ausdrücklich, wenn auch fast unsglaublich sur Jedermann sogar in Constantinopel selbst, schleusnigste Räumung der Türkei von den fremden Truppen zugessagt. Um so mehr lautete das Urtheil der öffentlichen Meisnung, welche endlich doch richtig heraussühlte, wo das Hauptschwicht der ganzen Frage ruht: der Hat an sich habe nicht nur nicht "hohen Werth", sondern vielmehr gar keinen Werth.

Anders die Diplomatie und die Finang-Friedenspolitik um jeben Breis. Namentlich ward von Wien aus fedlich in bie Welt hineingeschrieben : man moge boch bas Demanenreich nicht ferner bebrangen unt ben Duhamebanern willig bie Ehre gonnen, einen Buftand ihres Landes zu erftreben, melder ben gerechten Anforberungen ber vorgeschrittenern Staaten entspreche; bie Machte murben mit ihrem "Rath" nicht fehlen; ber Ulema werbe ben vielbeutigen Roran nach ben veranberten Beitumftanben auslegen und mit ber Berminberung feiner Macht über die Civilgewalt durfte fich fein guter Wille vermehren; mit trogigen Derwischen aber habe man in ber Türfei auch fonft fertig ju werben gewußt. Co fließ man mit Rufland genau in baffelbe Sorn über ben Bat, nur baß bas Czarthum ben Text etwas anders verftanb. Seine Freube, wie es fie im Friedensmanifest vom 31. Mary über biefe von ben Dachten in Conftantinopel eingeleitete "Reform" ausfprach, ift buchftablich mahr und aufrichtig; nur bie Anficht von bem Biel ift etwas verschieben, ju bem ber Sat führen folle: bie Alliirten meinten bie Rettung ber Turfei, Rugland bie völlige Anarchie ber Turfei. Der Czar fagte in feinem Manifest, wie folgt:

"Anzwischen hat bie Vorsehung bas Ereignis berbeigesubrt, bessen Verwirklichung ber urspringliche und hauptsächliche Zwed bes Krieges gewesen war. Das fünftige Loos und die Rechte aller Christen im Orient sind von nun an sichergestellt. Der Sultan erkennt sie seierlich an, und in Folge bieses Aftes tritt bas osmanische Reich in den allgemeinen Verband der europäischen Staaten ein. Russen! eure Anstrengungen und eure Opser waren nicht vergeblich. Das große Wert ist vollendet, wenn auch auf anderen nicht vorhergesehenen Wegen, und wir können sest mit rubigem Gewissen diesen Opsern und Austrengungen ein Ende machen."

Der erfte und ber lette biefer Cape muffen - wie auch bie Rreuzzeitung ausbrudlich angebeutet hat - zusammengelefen werben, bann hat man ben flaren Ginn: bie Turfei ift an's Meffer geliefert, nur nicht bireft burch une, ihre Reinbe. fondern indireft und burch ihre Freunde. Gelbftverftandlich erscheint bas czarische Berbienft um bie Rajah nicht meniger groß. Und ber Calcul ift gang vernünftig: Die Bforte führt ben Sat aus ober nicht; im Ginen Falle geht fie burch bie Chriften fcheitern, im andern burch bie Doslimen; bas fie ihn unausgeführt laffe, werden die Chriften nicht bulben, bas fie ihn ausführe, werben bie Moslimen nicht zugeben; immer schmebt fie zwischen Schla und Charpbbis. Burud aber fann fie nicht mehr. Reschid Pascha versichert zwar in seiner Dentidrift gegen bas Minifterium, baffelbe babe ber islamitischen Bopulation burch die Beamten heimlich versprechen laffen, die Reformen murben nicht jur Ausführung fommen, und andererseits foll ber Divan noch die Ratififation bes Barifer Traftate beanstandet haben, blog megen ber einfachen Ermahnung bee Sat. Refcib meint aber auch gang richtig: bie nun einmal, wenn auch noch fo übereilt, Europa gegenüber eingegangenen Berpflichtungen mußten erfüllt werben bei Gefahr ber schwerften Berwidlungen. Ließen auch bie Dachte bas Wort fich brechen, fo boch gewiß nicht bie Rajat felber in gemiffen Provingen. Go portrefflich haben bie Allirten ihre turtische "Reform" angestellt und bann in ber Conferenz sich verpflichtet, bem Gang ber Dinge ruhig zuzuschauen!

Indes icheint unfere Ansicht Recht zu behalten, bag bie Machte nun boch gludlicherweise allgu tief in bie turfischen Dinge verwidelt feien, um fie nur noch einen Augenblid lang fich felbft überlaffen ju tonnen. Bereits fommen Rachrichten von bem Berbleiben alliirter Truppen im Drient, weil fonft eine allgemeine Maffacre ju furchten mare. Die "Defterreichische Zeitung", Die eben noch am gebantenloseften bem ruffifchen Lob bes Bat nachgebetet, ift jest entgegengefester Deis nung und beruft fich auf gegrundete Beangstigungen ber Bas rifer Diplomatie. Ja, fie gibt einer Thatsache, welche erft in biefen Tagen als auffallender Rachtrag jum Friedenstraftat fund ward, ihre Richtung gleichfalls nach ben innern Buftanben ber Turfei. Defterreich, Franfreich und England haben namlich, wie es bei ben Wiener Conferengen von Graf Buol gegen Rufland beantragt warb, am 15. April burch Separatvertrag fich wirklich verpflichtet, jeden Angriff auf bie Integritat ber osmanischen Turfei fofort als Rriegsfall zu betrachten. Eine folche Coalition gegen einen Staat, mit bem man eben erft im berglichften Ginverftandniß Frieden gefoloffen, mußte verwundern. Run aber foll biefelbe nicht gegen Rufland gerichtet feyn, von beffen Politif man nicht sobald wieder gewaltsame Uebergriffe ju fürchten habe, fonbern vielmehr gegen allerlei Eventualitaten bes Sat-Sumayum, als ba find: Rronpratenbenten, rebellifche und nach Unabhangigfeit lufterne Bafca's, entbrannter Fanatismus, acht und Bann ber Ulemas, Imame und Derwische gegen ben Babifcah ale Berbrecher am Roran. Alfo eine driftliche Sout-Macht fur ben zwischen zwei Feuer gerathenen "franten Mann" in Perfon, unabsehbare Bermirrung in allen Provingen und bie endliche gofung bes großen Broblems im Strafenfcmus von Conftantinovel.

Bas mag bie Ausfichten bes Sat ploglich fo verfinftert haben? Bobl nicht fo fehr bie feitbem vereinzelt eingetretenen Gränelscenen, ale ihre Devife. Der Scheriff von Deffa g. B. hat bem Gultan ben Behorfam gefündet, ale melder befledt fei mit bem Giaurthum. D. b. er ift ein Berbrecher am Roran und gegen jeden folden gilt bes Bropheten Gebot: "wiberfege bich ber Berletung ber Befete". Die beiligften biefer Befete aber reift ber Sat mit ber Burgel aus. Der 3elam ift nicht eine Religion, Die fur eine freie ftaatliche Entwidlung Raum übrigließe; ber Roran fennt gar feinen Unterfdied gwifden Rirche und Ctaat, er ift felbft nicht weniger geoffenbarte Staateverfaffung ale geoffenbarte Religion; feine Musleger, Die Bierarchie ber Ulemas, find nicht fo fast Bries fter ale Rechtegelehrte; ber Roran felbft bleibt in beiben Begiehungen irreformabel; mer feine focial politifchen Bebote mobificiren ober aufheben will, ber fällt ab von ber gangen Dffenbarung und wird jum Berrather am Bropheten. bann, fagt ber Brophet, "gibt Gott feine Dacht, wem er will". Un Dieser Constitution juris divini nun meffe man ben Bat! Der Giaur, Eflave nach allen Lehren bes Roran, gleichgestellt ben Rindern bes Propheten, Diefe mit benfelben Steuern belegt wie jener; burch die ebenfo nutlofe ale unbedachte Aufhebung bes Eflavenhandels die geheiligte Bolygamie felbst in ber Wurzel angegriffen; ju Allem bin noch bie burch ben bornirten Zelotismus ber Englander und ihrer Brofelntenmacher erzwungene "Religionsfreiheit" (bas ift bas Recht ber Apostafie, welche ber Koran mit ber Todesstrafe ju ahnden befiehlt), ale ob burch die gefahrlofe Bequemlichfeit bes Befennens ber Cache Chrifti unter ben Reronen genütt gemefen mare - und aus allem Dem bie hunderterlei Berletungen bes foranischen Besetes im alltäglichen Leben, Die ber Moslim nicht etwa nur nache und überfeben, fondern burch feine Theilnahme formlich acceptiren und confirmiren fou! Solde Reuerungen nun unter ben Altturfen in Scene gefest, namentlich unter ben nichtosmanischen, wie sie z. B. in ben Provinzen Bosnien, Herzegowina und Albanien compakt beissammen sitzen! Bloß schon über die Einführung des Rizam erhoben sich die Lettern im J. 1828 unter dem Pascha von Stodra zum Jug gen Constantinopel, um den "Giaur-Sultan" zu entthronen; und jett sollen sie sich in der That erst gänzslich nach giaurischem Fuße geriren und regieren lassen. Es ist sicher erklärlich, wenn man vor diesem Paschathum wieder erzittert, und wieder nach Reschid sucht, der es einst zu besthören und getheilt zu vernichten wußte, als dem einzigen Mann der Situation. Es fragt sich nur, ob irgend ein Sohn Osman's der heutigen noch gewachsen sehn kann?

Separation, nicht Emancipation war unfere Losung: bie Türfen, ba man fie nun einmal noch haben muß, Türfen fenn laffen bei ihrem toranischen Wefen, ben Chriften aber, von ihnen getrennt, auf eigenen Berfaffunge . Grundlagen eine ftaatliche Entwidlung ermöglichen. In biefem Augenblide liegen zwei Apologien berfelben Anficht vor und: Die eine von einem gelehrten, Die andere von einem praftis ichen Renner ber Turfei. Beibe find ber Meinung, bag auch vom Sat-humayum aus ber richtige Weg noch eingeschlagen Letterer, ber tapfere General ber ofterreichis werden fonnte. schen Serben, Stratimiropice, glaubt: man burfte nur bie bem Rorangläubigen abfolut anftoßigen Bunfte aus bem Sat wegschaffen, um bem Gultan zu wahrhaft praftischer Reform wieder freie Sand ju ichaffen \*). Der Andere hofft, daß uns ter folder Bedingung ber Sultan ber Domanen gerade burch ben hat auch noch gegen die widerspanftigen muhamebani. iden, aber nichtosmanischen Elemente jene centralifirende Reformpolitit burchauführen vermochte, wie fie unter Selim III.

<sup>\*)</sup> Die Reformen in ber Türfei, beleuchtet von Georg von Strastimirovics. Wien bei Gugel 1856.

begonnen warb; mehr ale einmal icon fei, in Cerbien g. B., bie Rajah bewaffnet worben gegen Emporungen ber nichtosmanischen Altturfen, gegen Spahi's und Janitscharen; Die Pforte brauchte jest nur die Schöpfung driftlicher Regimenter gur völligen Bernichtung jenes felbftherrifchen Bafchathums ju benüten \*). Co fuhn aber die Anschauung biefes Bolitifere ift, eine eigentliche Emancipation ober faatliche Bermischung ber Chriften und Moslimen halt er boch nicht für möglich, sondern bloß die Umfehr von dem falschen Bege. Db es aber bagu nicht boch schon ju fpat ift, bas ift eben jest die Frage. Bei dem zweideutigen Sattifcheriff von Gulbane fonnte man fich immer noch auf "bie glorreichen Dogmen bes Roran" berufen; jest aber hat ber Sultan einen Schritt gewagt, bei bem er foldes nicht mehr fann. baber feine Illufion mehr möglich, und eine Rette grunbfturgender Explosionen viel mahrscheinlicher, ale eine friedliche Drganifation ber Rajah, burch welche fie ohne Befahr fur bie Ruhe Europa's jur Uebernahme ber osmanischen Erbichaft fich hatte beranbilben fonnen.

Für biefes Biel, bas boch als Hauptaufgabe einem Jeben vorschweben muß, ber nicht von ewiger Dauer bes osmanischen Marasmus träumt, ober Rußland an ben Botverus wünscht, hat die Parifer-Conferenz und ihr Borspiel in Constantinopel nicht einmal ben rechten Ausgangspunkt getroffen, geschweige benn es erreicht. Sehen wir, ob ber nächfte Schritt ber europäischen Diplomatie glüdlicher ausgefallen!

(Fortfetung folgt.)

<sup>\*)</sup> S. beutiche Bierteljahreichrift. 1856. S. 210 ff.

## L.

In Sachen bes Tischrudens, ber Geisterschreiberei und über die gewöhnliche Auffassung ber Dasepusweise ber Naturgesetze.

## III.

Bas bei ben außerorbentlichen Erscheinungen, bie ben Rreis ber fogenannten Naturgefete in ihrem bermaligen gemöhnlichen Buftanbe burchbrechen, Sache ber Ratur und mas Sache positiver übernatürlichen Einwirfungen ift, lagt fich bei bem jegigen Stanbe ber Erfenntnig biefer Gebiete in ber Regel nur approximativ bestimmen. Das Tifchruden, überhaupt bas Sehen und Birfen in bie Ferne, ift nach unferer Anficht etwas gang Raturlices in ben gewöhnlichen Fallen. Es läßt fich aber nicht in Abrede ftellen, bag von Anfang an einzelne Erscheinungen unterliefen, wo bie naturliche Erflarung nicht auszureichen fcheint, und welche alfo auf einen inneren Busammenhang mit ber fast gleichzeitig aufgetretenen Beifter - Rlopferei und Schreiberei hinmeifen. Go folimm es immer war, bei biefer Cache in ben gehler früherer Beiten ju verfallen, bie fur Ericheinungen, bie nur bem natürlichen magnetischen Gebiete angehörten, gleich bie Beifterwelt ale wirtenbe Urfache ju ihrer Erflarung ju Bulfe gogen, fo irrig ift auch bie anbere entgegengefeste Ginfeltlateit . 1 XXXVII. 72

ber Reueren, welche alle und jebe berartigen Birfungen, bie fie aus ben gewöhnlichen Raturgefegen nicht erflaren fonnen, nur ber verborgenen "Rraft" bes Dagnetismus jufcreiben. Indem bie "magnetische Rraft" nun fur Alles berhalten foll, mas fich aus anderweitigen Raturgrunden nicht erflären läßt, und boch ale Thatfache nicht geläugnet werben fann, wird oft ein monftrofes Wefen aus ihr gemacht, meldes an fich viel unbegreiflicher ift, ale bas, mas man mit Beiben Ginfeitigfeiten ift alfo ihr natürlich erflaren will. aus bem Wege ju geben, und aus biefem Gefichtepuntte wollen wir einige Bemerfungen über bas Berhaltnig bes thierischen Magnetismus als einer an fich noch gang naturliden Seite an bem menschlichen Wefen gu ben meift, ober boch fehr oft gleichzeitig mit ihm gur Erscheinung tommenben Einwirfungen außerirdifcher Art barlegen.

Es beruhen die magnetischen Erscheinungen auf einem Bieberhervortreten urfprunglicher Grundverhaltniffe in ber menschlichen Ratur, sowohl in bem Falle, bag fie franthaft, als auch in bem Kalle, daß fie gefunder Art find. In bei ben Kallen tritt ber Beift aus feiner burch bie Gunbe verursachten Bebundenheit an die forperliche Ratur wieder beraus und wirft als Beift; er fest fich uber bie forperliche Cphare bee Dafenne, und tritt in eine Region und Birtfamfeit ein, bie berjenigen ber reinen Beifter nabe und verwandt ift. Der urfprungliche Bufammenhang swifchen Beifter und irbifcher Belt, ber burch ben Gundenfall gerriffen murbe, ber in Folge ber Berfinnlichung bes Menfchen ibm auch bas freie Organ fur bie Wahrnehmung ber Beifter nahm, wird mit bem Ginn fur bie Beifterwelt wieber relativ hergestellt, und bamit bie Doglichfeit einer Communifation amifchen beiben Reichen wieber eröffnet. Der Dagnetismus ift alfo, wenn auch nichts llebernatürliches an fic, boch aber eine Bedingung, und fo ju fagen eine Beranlaffung für bie Berftellung übernatürlicher Ginwirfungen in fo fern, ale er ben Menfchen für folche eröffnet, und mit ber jenseitigen Belt in Rapport bringt.

Nach bem, was wir oben über bie Ginwirfung bes reinen menfchlichen Beiftes auf forperliche Gegenftanbe gefagt haben, ift es eben gang naturlich und erflärlich, bag auch Beifter, die feinen Rorper haben ober mehr haben, in ber forperlichen Belt Bewegung hervorbringen fonnen: es ift Dieß, wie gesagt, moglich, weil ber Beift als folcher in einem gewissen Rapport und Busammenhang auch mit ber Rorperwelt fteht, und feine Wirffamfeit nur ein hober ftebenbes Analogon, ober vielmehr Borbild ber forperlichen Thatiafeit ift. Wenn also bie Beifter fich burch Rlopfen ben Menschenkindern bemertbar machen, so ift dies an fich burchaus nicht wider ihre Ratur. Der Umftand aber, bag es nur bestimmte Bersonen find, die fie fich gleichsam ju folder Mittheilung auswählen, findet ebenfo in bem Befagten feine Erflarung. Es ift für folden Rapport bie entsprechende Difpofition und Empfanglichfeit naturlich ebenfo nothwendig, wie für jebe andere Communifation unter ben Menfchen felbft. So gut wie biese unter fich nur mit benen in Communitation treten, die in bieselbe eingeben tonnen, wenigstens eine verwandte Seite zeigen, in ber fie fich ber Mittheilung offnen: fo auch fonnen bie Beifter nur mit Leuten in Begies hung treten wollen, die ihnen in gewiffer Beife icon angefcoloffen find, einen Anfnupfungepunft bieten; bas liegt in ihrer und ber Sache Ratur. Es ift baber unmöglich, bas bie Beifter fich einem gang im endlich Sinnlichen vertommenen Menichen anschließen, er fteht ihnen eben fo fern wie fremb, außer ihrem Bereich; fein Denfen und Trachten ift ihnen abgewendet, es bewegt fich nach feiner naturlichen Befcaffenheit in Formen und Beifen, die gang weit abliegen von ben Grundverhaltniffen ber menschlichen Ratur, bie auch bie ber Geifter und in ihnen burch Begfall bes Rorne beffen Praponberang bie Berenblichung einen Bar



C. C. J.
C. J. J.

auf . Beifter ; vernehml gen, ein Borausse. ben erft . historische **S**. 818). greifen, in bem 9 ben fanb. gung mit und endliden und muther in licht marei es aufer t mußten bie maltiam m.

reife losgeriffen werben von jenen endlichen Busammenhans en, in benen ihr Geift mechanisch geworben, in die untern treise bes Daseyns versunten, sich selbst bornirt, eine ihm ibft miderfprechenbe Wirfungemeise angenommen. bredt burch ben Spiritualismus aus bem gewöhnlichen Treiben tamen viele Beifter in gang natürlicher Beife gu iner Art Wiebererwedung, ju einem geiftigen innern, bem Johern aufgeschloffenen Leben, und eben damit in Difpofis ion und Empfänglichfeit für Eindrude aus einer anbern Belt, und je gewaltsamer in vielen gallen biefe Aufruttelung par, um fo franthafter mochten die Bustande fenn, die fich us ihr entwidelten, und weil franthaft, eben mehr auch en Damonen, ale ben guten Beiftern bes Simmele Blat ind Unfnupfungepunft fur ihre Ginwirfung bietenb. Sieraus rflart fich ferner die allmählige intensive Entwidlung bes Spufe vom Tifdruden jum Rlopfen und Schreiben, und ndlich jum Schreiben und Reben burch menschliche Deium's: Die gabigfeit jum Medium fest eben eine Singabe in die Geisterwelt voraus, die fich nur in bem Dage ents videln fann, ale bie juversichtliche Ueberzeugung von ihrem Dafenn burch bie gemachte Erfahrung machet.

Auf biese Beise erklärt sich auch, warum bas GeisterReich erst jett wieber, nach so langen Intervallen, burch
ichtbare Beise sich in ber Menschenwelt fund gibt. Solche Rundgebung seht voraus die Bahrnehmungsfähigfeit von Seien ber Menschen; wo diese fehlt, fehlt auch die Birkungs-

sicht, ber bie gange Belt in ben Kreis bes Sichtbaren beschoffen ift, die Richts fennt, als was ber Mensch mit Sanden greifen kann. Drängt sich nun den mit solcher Denkveise Behafteten bas Daseyn einer andern unsichtbaren Wirflichtelt aber ichtbaren unlängbar auf, so ist ein Grundartom ist bens, und damit ein Saupthinderniß bes das irtliechen gelftigen Welt voraussehenden

hat, jum Theil wieber hergestellt sind. Daher ift es auch natürlich, daß die Geister hauptsächlich sich an Weiber wenden. Diese leben von vorn herein in einer größeren Concentration bes Gemüthes, als die nach Außen in Weltgeschäften mehr zerstreuten, baher auch mehr in die moderne Berzweltlichung eingegangenen Männer, die ja auch eben wegen ihrer stärferen Berührung und Durchdringung vom irregezgangenen Zeitgeist, wegen größerer Berkehrung der Grunds Berhältnisse ihrer Natur, der wahren Mystif in ter Resligion viel weniger geöffnet zu seyn pslegen, als die Frauen.

Auf ähnliche Weise erklärt sich, warum die amerikanischen Beifter querft nur wenigen, und bann immer mehr Berfonen vernehmlich werben, und warum fie felbft gewiffe Bedingungen, eine gemiffe Reife bes Bublifums als bie nothmenbige Boraussehung bezeichneten, unter ber fie auch zu anbern, als ben erft ermählten Bersonen in Rapport treten fonnten (vide historische Relation in ben Siftor. - polit. Blattern, 36. Bb., S. 818). Es ist mahrlich wohl als gang natürlich zu begreifen, daß die betreffende Disposition jum Beifter - Rapport in bem Dage mehr im Bublifum wuche, ale berfelbe Glauben fand. Die Erscheinungen führten eine ungeheure Aufregung mit fich, beren naturliche Folge war, bag bas irbifche und endliche Treiben in ben Gemuthern gleichsam burchbroden und unterbrochen, und bie Banbe, mit benen bie Bemuther in die Welt verwidelt und in Folge bavon verendlicht waren, gelodert wurden: jur Erfenniniß gebracht, bag es außer ber gemeinen irbischen noch eine andere Belt gebe, mußten bie Bemuther mit biefer neuentbedten Fernficht gewaltsam wie in einen hohern Schwung gebracht ) und theil-

<sup>\*)</sup> So erflart fich jum Theil auch bie Erfcheinung, bag einige ber am Geifter : Befen junachft Betheiligten eifrig religids wurden. Das hauvthinderniß bes religiofen Auffchwungs ift in ungahligen, von Ratur befferen Gemuthern unferer Tage jene faliche Beltans

meife losgeriffen werben von jenen enblichen Busammenhans gen, in benen ihr Beift mechanisch geworben, in bie untern Rreise bes Dasepns versunken, fich felbst bornirt, eine ihm felbst widersprechende Birfungeweise angenommen. schredt burch ben Spiritualismus aus bem gewöhnlichen Treiben famen viele Beifter in gang naturlicher Beife gu einer Urt Wiedererwedung, ju einem geiftigen innern, bem Bohern aufgeschloffenen Leben, und eben bamit in Difpofis tion und Empfänglichfeit für Einbrude aus einer andern Welt, und je gewaltsamer in vielen gallen biefe Aufruttelung mar, um fo franthafter mochten bie Buftanbe fenn, Die fich aus ihr entwidelten, und weil franthaft, eben mehr auch ben Damonen, ale ben guten Geiftern bee Simmele Plat und Anfnupfungepunft fur ihre Ginwirfung bietenb. Sieraus erflart fich ferner bie allmählige intenfive Entwidlung bes Spufe vom Tifchruden jum Rlopfen und Schreiben, und endlich jum Schreiben und Reben burch menschliche Debium's: die gahigfeit jum Medium fest eben eine Singabe an die Beifterwelt voraus, die fich nur in bem Dage ente wideln fann, ale bie zuverfichtliche Ueberzeugung von ihrem Dafenn burch bie gemachte Erfahrung machet.

Auf biese Beise erklart sich auch, warum bas Geister-Reich erst jest wieber, nach so langen Intervallen, burch sichtbare Beise sich in ber Menschenwelt kund gibt. Solche Kundgebung sest voraus die Bahrnehmungsfähigkeit von Seiten ber Menschen; wo diese fehlt, fehlt auch die Birkungs-

sicht, ber bie ganze Belt in ben Kreis bes Sichtbaren beschloffen ift, die Richts kennt, als was ber Mensch mit handen greifen kann. Drängt sich nun ben mit solcher Denkweise Behasteten das Daseyn einer andern unsichtbaren Wirklichkeit über und in dieser sichtbaren unläugbar auf, so ist ein Grundartom ihres Unglaubens, und damit ein haupthinderniß bes das Daseyn einer übernatürlischen gelftigen Welt voraussehenden Glaubens hinweggeräumt.



statt, und in feltenen Falle position ragu sich vorsant hauser, fehlte es auch nich Bollte man fragen, wie folde Dinge wieber fo bat Amerifa, bem Lanbe, mo bi fche gerabe ihren Gipfelpur bemerfen wir folgenbes: 1 Beziehung in einer großen bare Bieber - Sinwendung und bes Lebens offenbart fiften Richtungen, namentlic Sinnes in ben verschiedenfte 2. Diefes ift vorzugeweise fcon die eine große Thatfe vieler anberer mpftifchen Ci 3. Daß bieß gerabe in An fceint fich une baraus ju e liche Richtung bes Beiftes Wie alles Falsche u graß enbliche Beltanichaum. fate ausspricht, bag Unglaube und Aberglaube ftets Sand in Sand gehen.

Daß eine unter folchen Umftanben wieber entftanbene Communifation mit ber Beifterwelt auf mannigfach aberglaubifche Beife getrieben und oft mit ben größten Tollheiten in Berbindung gefest wird, ift faft naturnothwendig. gang verweltlichtes Bewußtseyn, bem fich eben erft eine gemiffe Beziehung zur außerirdifchen Welt aufgefchloffen, wird biefelbe nur in Gemäßheit seiner fonftigen fehr mangelhaften Begriffe und Borftellungen ju faffen und ju beurtheilen vermogen, und je weniger feine Begriffe biefen Begenftanben gegenüber ausreichen, bie willfurlichften Phantafien an fie anfnupfen. Durch folche Anhangfel muß benn bie neue Bererei bem bloffen Berftande ebenfo lacherlich werben, ale es bie alte burch die ungeheuerlichsten Carrifirungen geworben mar, und ber Erfolg ift, bag ber rabicale Materialismus einen Bormand gefunden, die ihm fo unwillfommenen Thatfachen felbft ju laugnen. Mit biefer Laugnung von Thatsachen, bie an fich nicht gut, aber fehr beachtenswerther Ratur find, bie nach Gottes Bulaffung bestimmt ju fenn fcheinen, ben materialiftischen Unglauben zu beschämen und bas im endlichen Treis ben verfuntene Beschlecht wieber an bas Dafenn einer außerirbischen Beifterwelt und ihren Busammenhang mit ber Erbe ju erinnern, burfte es inbeffen biefesmal um fo viel weniger gelingen, ale die Thatfache felbft vom driftlichen Standpunfte aus mit ftrenger Rritif untersucht, von allen phantaftischen Unbangfeln gereinigt bergeftellt', aus anberweitig Befanntem erflart und mit ben tiefer erfaßten Grundverhaltniffen ber natürlichen Schöpfung in Busammenhang und Ginflang gebracht werben fann.

Was im menschlichen Bewußtseyn bem für wahr und wirklich halten bes Geifterspuss am meisten entgegensteht, bas ift die gewöhnliche materialistische Borftellung von bem Berhältniß, in bem bie sichtbare irdische Welt zur überirdischen

und geistigen steht. Man bentt sich bas Berhaltnis in ber Regel als ein graß raumliches und weil nun ein folches nicht in die sinnliche Wahrnehmung tritt, oder besser gesagt: weil wir die graß raumliche Gegenwart und Anwesenheit der Geifter auf dieser Erde nicht bemerken, beshalb denkt man sie sich, natürlich wo man ihre Eristenz überhaupt noch annimmt, in großer raumlicher Entsernung.

Die Geister felbst ober ihre Mediums sprechen sich basgegen über diesen Bunkt meist so aus, das ihre Welt nicht bem sinnlichen Raume nach von der körperlichen getrennt, sondern auf geistige Weise innerhalb derselben sei, diese gleichfam allenthalben umfassend und durchbringend. Die Ansicht wird auch von Bielen getheilt, die über dieses Gebiet specieller gedacht und geschrieben haben; zur näheren Erläuterung diesser Ansicht diene solgende Darlegung des Protestanten Jungs Stilling in dessen Theorie der Geisterfunde.

"Der Sabes ift in unserer Atmosphare, und geht in ben Erbforper hinab, bis ba, mo bie Solle anfangt, bann fteigt er auch hinauf, bis ba, wo im reinen Aether ber Aufenthalt ber Celigen beginnt". "Die Beifterwelt ift eben ba, an bem nämlichen Ort, wo auch bie Rorper - ober Sinnen-Welt ist; wir befinden uns wirklich barinnen, aber wir empfinden nichts von ihr, fo wie auch bie Beifter um und bei une find, ohne etwas von une ju empfinden; ausgenommen bie guten und bofen Engel, biefe empfinden une, und fonnen auf une wirfen; abgeschiebene Menschenseelen aber nicht, außer wenn fie jemand finden, mit bem fie fich in Rapport fegen fonnen und burfen". "Besonbere ift ber Dunftfreis um unsere Erbe bis in ben Mittelpuntt berfelben, und vorzüglich bie Nacht, ber Aufenthalt ber gefallenen Engel, und folder Denschenseelen, die unbefehrt fterben. Diefen gangen Raum nennt bie Bibel Scheol ober Sabes, bas ift Tobtenbehalter". "Wenn ein Mensch ftirbt, fo entwidelt fich allmählig bie Seele aus ihrem Rorper, bann erwacht fie im Sabes, von ber Sinnenwelt empfindet fie nichts mehr, die Geisterwelt kommt ihr vor, wie ein unendlich weiter dammernder Raum, in dem sie sich mit Gedankenschnelle bewegen kann; und da nun ihr Ahsnungs-Organ vollkommen entwickelt ist, so sieht sie auch die Geister, die im Hades sind."

lleber ben Ort ber Geifter und Berftorbenen hat die fatholifche Rirche befanntlich bis jest nicht bogmatisch entschies ben und es berührt baher biefe Unficht ben beiligen Glauben burchaus nicht im minbeften. Gie entspricht aber gar fehr ber Auffaffung ber Berhaltniffe, bie fich unter bem Ginfluß bes Glaubens unter ben Bolfern bes Mittelalters ausgebildet Rach ihrem Borftellungefreise ift weber ber himmel noch bie Solle noch purgatorium absolut getrennt und entfernt von ber Erbe. Gute Beifter find um und bei ben Deniden, icouen fie miber bie Anfechtungen ber bofen Beifter, bie nicht allein in ber Solle, fonbern ben ausbrudlichen Borten bes Weltapoftele gemäß fich auch in ber Luft aufhalten, und nach gottlicher Bulaffung auf bie irbifchen Befen Ginfluß zu üben vermogen. Daß Berftorbene wieber auf ber Erbe erscheinen und zeitweife fich aushalten tonnen, mar alls gemeine und conftante lleberzeugung bes Mittelalters. nahm baffelbe in allem Ernfte eine wirkliche und wefentliche Berbindung aller Regionen bes Beifterreiche mit ber Rorverwelt, ein gewiffes beiderseitiges Ineinander im Rebeneinauber an.

Wir vermögen uns biefes Ineinander der außerirdischen geistigen und der natürlichen Körperwelt leichter zu denken, wenn wir festhalten, was oben gesagt wurde: daß alle Bershältnisse und Gesetze der irdischen materiellen Welt Analogien der geistigen Wirklichkeit und ihrer Ordnungen sind. Das gilt auch von Zeit und Raum. Wir können durchaus nicht mit gewissen Philosophen annehmen, daß Zeit und Raum bloße Vorstellungsformen des finnlichen menschlichen Bewustesens wären, denen keine reale Obsectivität entspräche.



Gin folder 3meifel ber straction einer falsch fonnen wir une, muffen auch in ber materiellen geiftiger ift, als er un fich, fonbern auch unfere vorfommt, und nur baru liden Welt unerfennbar fagen an fich und in : hat, daß in feiner mat Ratur als Abbild höherer worden ift. Das, mas 1 ber Region ber geistigen irbische Raum und die & Ausbrud ift, bas bobere ber Ewigfeit, ift an bem ihrer Berbichtung und De und barum icheint uns Berhaltniß ju fcon, welch Beifterreich von fich raun Matur has same ....

ber geistigen Birklichkeit, von ber fie ein abgeleitetes Abbild Mit anbern Borten: Die Erbe, Die Materie, ift nicht und fann nicht fenn bie ober eine Schranfe bes Beifterreichs: bie Beifterwelt lagt fich nicht burch bie Materie und ben mas teriellen Raum begrenzen. Das Beifterreich fann baber, weil es von ber Materie nicht begrengt werben fann, nicht "materiell" raumlich außer und über ber Erbe fenn, es umschließt und burchbringt und umfaßt biefelbe mitfammt ihrem materiellen Raume. Diese Umfaffung und Durchbringung ift und besteht aber wieber nicht in materiell raumlicher Beife, fonbern nur in einer Art, welche ber Ratur ber babei maßgebenben Beis fterwelt entspricht, also raumlich nur in fofern, ale ber Raum und bas Raumliche nicht bloß ertenfive Berhaltniffe ber Das terie, fonbern auch in ber Beifterwelt etwas Beiftiges finb, wir im Unterschied von ben materiellen ertenfiven Raumverhaltniffen geiftige und intensive nennen tonnen. Daß folch höhere Raumverhaltniffe auch in ber Emigfeit befteben und bas zwar in wefentlicher Uebereinstimmung mit bem ertensiven Raum, ber ihr Abbild und nieberer Ausbrud ift und fich auf bas genauefte an fie anschließt, zeigt unter Anderm ber Sprachgebrauch ber gangen Chriftenheit, Die ben Simmel oben, die Solle unten feyn lagt, mas Alles nur von intenfiven, aber wirflichen Raumverhaltniffen verftanben werben fann, wenn biefe Ausbrude nicht flache Accommobation und leere Bilber feyn follen. Rimmt man nun auf Grund biefer Berhaltniffe an, bag bie guten Beifter gwar oben im himmel, die bofen unten in ber Solle, andere in bem 3mis fcenreiche find, fo beißt bieg Dben ober Unten nicht etwa ein materielles-raumliches Dben ober Unten, fonbern es bezeichnet geiftig raumliche Berhaltniffe. Diefe geiftig raumlichen Berhaltniffe find aber Urbilber und die immanenten Brincis. pien ber materiellen Beziehungen ber gleichen Benennung, und bestehen auch inmitten berfelben. Bas man von Gothefe baß Er im himmel ift, fo ift bamit nicht ausgefchief



3. B. Gott ben Beifte ten, daß dieß vor Rin wiederzufehren, fo bei Bewegungen vornehme was innerhalb ber gei follen, mas fecundarer nung fommen fann m Beife auf jenen gurud fter haben babei gar n mit ihrer Natur als & bie Materie nur auf il haben fich ber materiel fondern nur geiftig in leichter, wie die Beifter lichen Dingen Plat habe teriellen Raumes feine 6 haltniffen leben, die a aber in feiner Beife vo materielle Raum boch e giehung gu biefen bober haltniffen hat sa ande

in ihrer Erscheinung und gangen Birffamteit zu besonbern Localitaten und Beiten gang bestimmte Begiehungen berftellen. Das, mas in einem materiellen Raume ober Beitverhaltniffe bas Materielle ift, hat und enthalt in fich ein geiftiges Befen und Berhaltniß, und an biefes als folches find auch bie Beifter gebunden, muffen ben innern Gefeten und Ordnungen ber ber außern materiellen Belt ju Grunde liegenden hohern geiftigen Birflichfeit folgen, bem Materiellen alfo in fofern, als bas Beiftige in ihm wirflich ift, nicht aber in fofern, als es ein materieller Ausbrud beffelben ift. Da nun aller Raum und jebe Beit und überhaupt alle und jede forperlichen Dinge und Berhaltniffe bestimmte geistige Bedeutungen ober vielmehr wefenhafte geiftigen Berhältniffe in fich tragen, fo erflart fich, warum bie Beifter fo gang bestimmte Relationen zu einzelnen Dingen haben tonnen. Es fommt bieß baber, baß biefe in ihren außern Beschaffenheiten innere Gigenschaften haben, die in einem bestimmten Bezug zu ben innern Berhaltniffen ber Beifterwelt fteben. Die phyfifche Finfterniß ber Racht ift awar Abbild, aber nicht bloß Abbild, fondern auch eine wirkliche Darftellung berfelben Finfterniß, Die geiftig in ben bie Nacht liebenben Befen herricht. Die raumliche Tiefe ift ein Abbild ber geiftigen Tiefe und Berfunkenheit. Berftorbene unselige Beifter haben barum nothwendig eine mefentliche Beziehung auch zur irdischen und raumlichen Tiefe, und es ift fein bloges Symbol, sondern eine Wirklichkeit, wenn in ber raumlichen Tiefe bes Mittelpunfts ber Erbe ober boch bes Universums ihr eigentlicher Wohnfit gedacht wird. Wenn ihre Erscheinung auf ber Erbe immer an bestimmte Localitaten, Beiten, Berfonen gebunden icheint, fo liegt folder Beftimmung auch jebenfalls immer eine bestimmte reale Beziehung im Raume zu ben Dingen und ben Inbivibualitäe ten ju Grunde, die gewöhnlich wohl in die phyfifchen fitionen berfelben gu feten ift. Auch febr beit und zwar gerade folden, find boje Beifter be

versuchend nabe getommen, g. B. ber heiligen Franzista Re-

Bir haben hiermit bie naturlichen Berhaltniffe andeuten wollen, aus beren Difverftandniß ober Ignorirung bie Geb fterflopferei ale Thatfache gewöhnlich häufig geläugnet wird. Die Befichtepuntte, aus benen fie fich phyfifch verfteben latt, find: 1) die Realität bes Geiftes als folden und feine gabigfeit, auch ohne eigenen Rorper auf die Rorperwelt einzuwir ten. 2) Der natürliche Busammenhang zwischen bem Geifter Reich und ber irbischen Welt, ber burch ben Gunbenfall relativ gerriffen, aber nicht gang vernichtet murbe, und fich unter Umftanben und Bedingungen in Gingelnen und Bielen auch hier auf Erben ichon wieber herstellen fann. Bu biefen Bebingungen gehört vor Allem ber Beraustritt bes Menfchen aus bem beschränften Rreife feines irbifchen Strebens, ber Berenblichung seines Befens und ber hievon bedingte Biebereintritt in bie urfprunglichen naturlichen Grundverhaltniffe feines Cenns und Wirfens, wie fich biefelben theils in franfhafter, theile in gefunder Beife in ben Erscheinungen bes thierifchen Magnetismus offenbaren. Die Befete bes fogenannten magnetischen Wirfens find gleichsam bie naturliche Grundlage und Boraussetung für bie Ginwirfung ber bofen, wie guten Beifterwelt. 3) Diese Beifterwelt ift nicht in materiell raumlicher Entfernung ju benfen, fonbern in einem phyfifchen Berhaltnig ju une, meldes vielmehr bas einer geistigen, ale materiellen Trennung ift und ein gewiffes Ineinander und gegenseitige Durchbringung ber Beifter = und Rorperwelt nicht ausschließt. hieraus, bag bie Materie feine Schrante für bie Beiftermelt, befeitigt fich die falfche Borftellung ihrer nothwendigen Entfernung jum voraus und erflart fich bie raumliche Rabe, in ber fie benn auch neuerbings wieber in ber Beifterschreiberei mitten in Die irbifchen Dinge und Berhaltniffe hereingerudt erfcheint.

Wir haben in vorftehenben Bemerfungen über ben Geis

sterspuf nicht sowohl über die Ratur der Geister selbst, als vielmehr über ihre Berhältnisse zur irdischen Belt und die Besensverhältnisse dieser in ihrer Beziehung zur Geisterwelt gesprochen. Wir sind überhaupt der Ansicht, daß es zum Berständnis aller dieser überirdischen Dinge zuerst auf die Ersassung der mit ihnen im Zusammenhang stehenden irdischen antömmt, und so lange diese letztere noch so sehlerhaft bleibt, wie sie heute noch ist, wird es der Geisterwelt gegenzüber im Allgemeinen nur die Alternative geben: Aberglaube oder Thatsachen läugnender Unglaube.

Das endlich verständige Denken, welches heute die meisten Kreise der gebildeten Welt beherrscht, faßt die Raturges setze in Reslections-Bestimmungen auf, deren Begrenztheit und Einseitigkeit mit dem mystisch metaphysischen Wesen der wirk- lichen Raturgesetze in der Einheit des geistigen und physisschen Koouog im größten Widerspruche steht und ihr Bersständniß ausschließt. Die Gedankenbestimmungen: Subjectivistät und Objectivität, Kräfte und ihre Neußerungen\*), Mittel

<sup>\*)</sup> Der in Bielem, ja wegen ber gangen haltung feines Spftems im Bangen in religiöfer Begiehung nicht mit Unrecht verschrieene Phis lofoph Begel hat boch bas gewiß große Berbienft, bag er bas enb: lich verftandige Denfen mit feiner Dialectif ber Categorien befampfte, und in feiner Art nachwies, daß die gewöhnlich an Alles angelegten Gebanten . Bestimmungen von Rraft, Birfung, Grund und Folge eine nur untergeordnete und relative Bahrheit, Bebeutung und Begiehung hatten. Bur Berbeutlichung bee Obigen fugen wir hier eine Stelle aus feiner Encyclopabie ber philosophischen Wiffenschaften bei, in ber er zeigt, wie bie unpaffenbe Anwendung ber Gebanten-Form "Rraft", unmahr in ihrem naturwiffenschaftlis den Gebrauch, aus Schulb ber Biffenfchaft und nicht ber Rirche in Biberfpruch mit ber Lehre berfelben habe gerathen muffen. "Wir laffen es une, bei biefer Bewandtniß, bie es mit ber Ratur ber Rraft hat, zwar gefallen, wenn gefagt wirb, Dia Belt fei eine Meußerung gottlicher Rrafte, allein M ftanb nehmen, Gott felbft als bloge Rraft au bott

versuchend nahe gefommen, g. B. ber heiligen Frangista Romana auf eine fehr handgreifliche Beife.

Bir haben biermit bie naturlichen Berhaltniffe andeuten wollen, aus beren Digverftandniß ober Ignorirung bie Bei fterflopferei ale Thatfache gewöhnlich häufig geläugnet wird. Die Befichtepunfte, aus benen fie fich phofifc verfteben laft, find: 1) bie Realitat bee Beiftes ale folden und feine gabigfeit, auch ohne eigenen Rorper auf bie Rorpermelt einzumir fen. 2) Der natürliche Bufammenhang gwifden bem Geifter-Reich und ber irbifden Belt, ber burch ben Gunbenfall ter lativ gerriffen, aber nicht gang vernichtet wurde, und fich unter Umftanben und Bedingungen in Gingelnen und Bielen aud bier auf Erben ichon wieber berftellen tann. Bu biefen Ber bingungen gebort vor Allem ber Beraustritt bes Meniden aus bem befchranften Rreife feines irbifden Strebens, ber Berenblichung feines Befens und ber bievon bedingte Bie bereintritt in die ursprunglichen natürlichen Grundperhaltniffe feines Seyns und Birfens, wie fich biefelben theils in franthafter, theile in gefunder Beife in den Erscheinungen bes thierischen Magnetismus offenbaren. Die Befete bes foges nannten magnetischen Wirfens find gleichsam bie natürliche Brundlage und Boraussehung fur die Ginwirfung ber bofen, wie guten Beifterwelt. 3) Diese Beifterwelt ift nicht in mas teriell raumlicher Entfernung ju benten, fonbern in einem phyfifchen Berhaltniß ju une, welches vielmehr bas einer geistigen, ale materiellen Trennung ift und ein gewiffes Ineinander und gegenseitige Durchbringung ber Beifter = und Rorperwelt nicht ausschließt. Sieraus, bag bie Materie feine Schranke für die Beifterwelt, beseitigt fich die falfche Borstellung ihrer nothwendigen Entfernung jum voraus und erflart fich bie raumliche Rabe, in ber fie benn auch neuerbings wieder in ber Beifterschreiberei mitten in die irdischen Dinge und Berhaltniffe hereingerudt erscheint.

Wir haben in vorftehenben Bemerfungen über ben Beis

chfeit ganglich unverträglich und wird entweder, wenn übersaupt aufgenommen, in jenen Grundvorftellungen entstellt ober ber unter Berufung auf die Autorität der fogenannten Rasurwiffenschaften gewöhnlich völlig weggeworfen.

Diese mobernen Raturmiffenschaften werben aber bieber aft ausschließlich in bemfelben bornirten Berftanbe getrieben, nd nicht über bie Schranfen einer nur reflerionsmäßigen luffaffung ihres Gegenstandes herausgetommen, haben fich ielmehr in biefen Schranken fixirt. Die objectiven Befete hre pure reine Objectivitat - ift die Grundvoraussetzung, ber die biese heutige Biffenschaft nicht hinausfommt und in er fie nothwendiger Beife ihren Gegenstand, ber wie alles Indere in der Belt nie und nimmer eine reine Objectivitat, eines purce Dbject fenn fann, weil es folches gar nicht gibt, a ja Alles mit ber subjectiven Welt im einheitlichen Bufamsenhang und Berbindung fieht, entftellt und verdreht. Diefe Biffenschaft ift gar nicht fähig, überhaupt etwas in feiner nnern tiefern metaphyfifchen Bahrheit ju faffen, fie irrt nicht loß in ihren Resultaten, sondern in ihrem Brincip und Dehobe, fie fann baber nicht in ihren einzelnen Ergebniffen, ondern muß in ihrem Brincip, ihrer Methode und ihren zefammten Borausfegungen befampft und widerlegt werden. Sie ift wefentlich als eine intellectuelle Thatfache zu begreien, die in fich felbft falfch und fehlerhaft ift und beren Inhalt burchaus feine Inftang gegen irgend eine Offenbaungs - ober Erfahrungsmahrheit abgeben fann; fie ift als ine Autorität ju begreifen, beren Ausspruche nicht allein alfc feyn tonnen, fonbern nothwendig falfc feyn muffen, weil fie felbft in ihrem Grunbe und realer Birflichfeit und Befen falid, weil weltlich und verenblicht ift. Dieje Ctellung, biefe Autoritat felbft, ale eine an 56 mefentlich falfche ju begreifen, ihr bie mabren Brinciple genguftellen und in und mit biefen mabre 9 n und au meifen : bas mare ber Ber ben Erle XXXVII.

und Zwede sind biesem gewöhnlichen einseitigen Bewußtsen Gegensähe, die es nicht überwinden kann; es macht diese Begriffe, welche nur eine beziehungsweise Wahrheit in untergeordneten Relationen des Universums haben, zu endgültigen Ariomen und Maßstäben, will in sie Alles, was ihm vorkömmt, gleichsam wie in ein Profrustesbett hineinzwängen und was nicht hineingeht, wird dann ohne weiteres als ein non sens weggeworsen. Mit einem solchen endlichen Verstandesbenken, dem immer stillschweigend aber thatsächlich die praktische Vorausssehung zu Grunde liegt, daß eigentlich diese irdische sichtbare Welt aller Wirklichseit Hauptsache und Centrum sei, ist die Idee von einer geistig wirkenden, selbstständigen geistigen Wirks

Rraft noch eine untergeordnete und enbliche Bestimmung ift. In tiefem Sinne hat benn auch bie Rirche, ale man beim fogenanns ten Wieberermachen ber Diffenschaften fich baran begab, bie ein: gelnen Erfcheinungen ber Ratur auf benfelben gu Grunte liegente Rrafte jurudauführen, bieß Unternehmen um befroillen fur gottles erflart, weil, wenn es bie Rrafte ber Gravitation, ber Begetatien u. f. w. feien, welche bie Bewegung ber himmeleforper, bas Bache: thum ber Bfangen u. f. w. veranlaffen, fur bie gottliche Beltregierung nichts zu -thun übrig bleibe, und Bott fomit zu einem mußigen Bufchauer bei foldem Spiel ber Rrafte herabgefest werte. Mun haben zwar bie Daturforfcher, und namentlich Remton, inbem fie fich ber Refferionsform ber Rraft gur Erflarung ber Ras turericeinungen bebient, junachft ausbrudlich bevorwertet, bag bamit ber Chre Gottes, ale bee Erichaffere und Regierere ber Belt, fein Abbruch geschehen folle; es liegt inbeg in ber Confequeng biefee Erflarens aus Rraften, bag ber raifonirenbe Berftanb baju fortichreitet, bie einzelnen Rrafte eine jebe fur fich gu firiren, und biefelben in biefer Enblichfeit ale ein Lettes festzuhalten. welcher verendlichten Belt felbstftanbiger Rrafte und Stoffe gegenüber, jur Bestimmung Gottes nur bie abstrafte Unenblichfeit eines nicht ers fennbaren, hochften jenfeitigen Befens übrig bleibt. bann ber Standpunft bes Materialismus und ber mobernen Aufflarung" sc.

lichkeit ganglich unverträglich und wird entweder, wenn überhaupt aufgenommen, in jenen Grundvorstellungen entstellt ober aber unter Berufung auf die Autorität ber fogenannten Raturwissenschaften gewöhnlich völlig weggeworfen.

Diese mobernen Naturwiffenschaften werben aber bieber fast ausschließlich in bemfelben bornirten Berftanbe getrieben, find nicht über bie Schranfen einer nur refferionsmäßigen Auffaffung ihres Gegenstandes berausgefommen, haben fich vielmehr in biefen Schranten firirt. Die objectiven Befete ihre pure reine Objectivitat - ift bie Grundvoraussegung, über die diese heutige Biffenschaft nicht hinaustommt und in ber fie nothwendiger Beise ihren Gegenstand, ber wie alles Andere in ber Belt nie und nimmer eine reine Objectivitat, reines pures Object feyn fann, weil es foldes gar nicht gibt, ba ja Alles mit ber subjectiven Welt im einheitlichen Busammenhang und Berbindung fteht, entftellt und verdreht. Diefe Wiffenschaft ift gar nicht fähig, überhaupt etwas in feiner innern tiefern metaphysischen Bahrheit zu faffen, fie irrt nicht bloß in ihren Resultaten, sondern in ihrem Brincip und Dethobe, fie fann baber nicht in ihren einzelnen Ergebniffen, fondern muß in ihrem Princip, ihrer Methode und ihren gesammten Boraussehungen befampft und wiberlegt merben. Sie ift mefentlich als eine intellectuelle Thatface ju begreifen, die in fich felbft falfc und fehlerhaft ift und beren Inhalt burchaus feine Inftang gegen irgend eine Offenbarungs - ober Erfahrungemahrheit abgeben fann; fie ift als eine Autorität ju begreifen, beren Ausspruche nicht allein falfc fenn fonnen, fonbern nothwendig falfc fenn muffen, weil fie felbft in ihrem Grunde und realer Wirflichfeit und Befen falfc, weil weltlich und verendlicht ift. Diese Stels lung, Diefe Autorität felbft, ale eine an fich wefentlich falfche ju begreifen, ihr bie mahren Principien entgegenzuftellen und in und mit biefen mabre Refultate ju erzeugen und ju beweifen : bas mare ber Beg ju einer metaphyfifchen Erfennt-XXXVII. 73



## Streiflichter auf

Die religios focial : politifche 9 ober bie "Sammlung bes biffentiren

herrn hoffmann's neu romanos

Erager ber "religiöfer wurtembergifchen Sammlu ift zweitens ber mofaifche g in allen feinen Br. Hoffmann in ber Confereng vom 24. August 1854, "bas ben begonnen mit ber Berwirflichung ber Früchte bes Tobes Befu, bamit ein folder Buftand junadft unter bem Bolfe Ifrael, und bann weiter unter allen Bolfern ber Erbe herbeigeführt werbe; bie Beschichte fagt une, bag es hiernach nicht vormarts, fonbern rudmarts gegangen." Diefe verfehlte Geschichte nun will Gr. hoffmann corrigiren. Wie er bagu nicht ber "religiofen Rraft" einer firchlichen ober faframentalen Einrichtung bebarf, fonbern nur eines außerlichen ganbes und eines außerlichen Befetes: fo nennt er auch bas zu erzielende Resultat nicht "Rirche", fonbern "Bolf". "Bolf", nach Art ber symbolmäßigen protestantischen Rirche begriffen : nicht als etwas Raturmuchfiges, objettiv Begebenes, fonbern ale von Unten burch Unfammlung ber Gingelnen conftruirt, also Bolf nicht als Stamm, fondern als "umfaffenbfte aller geselligen Berbindungen." Auf eine folche rein außerliche Anfammlung reducirt er bas bochfte fictbare Bemeinschafte. 3beal.

In ber altfirchlichen Gefellschaft hatten Natur ober bie naturliche Freiheit und Rirche gufammengewirft. Gr. hoffmann bat ohne Rirche - er bifponirt eben über eine folche nicht! - angefangen und fein Biel ift, auch bie Ras tur auszutreiben. Bang confequent unter folchen Umftanben! Sein Berfaffungeprincip lautet baber: "Grundung eines Buftanbes auf's Gefet Gottes, und nicht mehr bloß auf menfchlichen Berftanb." Und - worauf Alles ans fommt - auf masfur ein "Gefet Gottes"? Antwort: nicht auf bas neutestamentliche Gefet ber freien Liebe, fonbern auf ben alttestamentlichen Cober bes focialen 3 mangs. Durch bas eiferne Gefet erzwungener biblifcher Communismus, bas ift frn. Soffmann's Gemeinschafte- 3beal und fein Bolf Gottes; fo will er bie focialpolitischen Uebel und Tobeefcaben unferer Befellicaft beilen. Sein Entwurf ber Berfaffung bes Bolfe Gottes erflart baber vor Allem, wie folgt:

"Für unfere Aufgabe, unferm Gott ein heiliges Bolt und



moem wir es jevoch den, freistellen, ihre

Bas Sr. So ableitet, ift eine for gens nicht einmal c fogut altflavifc ift, allgemein in ihrer v lung bes Landes if maßgebenb. Das 1 Stammesgrengen bur milie erhalt babei 2 als emiges Erbgut; auf ben Erftgebornen milie ju forgen überni eigenes Erbgut anfpre felbft bauen wollen. B von Grund und Boder farberlich ift, bem Bri Beftreitung gemeiner 2 les erhoben \*\*).

gen und auszutreiben, wibmet feine ganz besondere Anerkens nung dem mosaischen Halls und Jubeljahr, welches in bes stimmten Zeitraumen alle im Besitz entstandenen Ungleichheis ten wieder ausgleicht und ebnet:

"Unter bem Bolf Gottes ift bie Frage wegen Armenverforgung und Abwehr bes Buchergeiftes nicht ichwierig, weil man bie Sunde, die Urfache alles Elends bekampft, und bem Bucher burch Aufrechthaltung bes Gefetes fteuert. Um bie im Laufe ber Beit porkommenden Beranderungen auszugleichen, ift bas Gefet über bas Erlagiahr 5 Dof. 15 und über bas Salljahr 3 Dof. 25 gegeben. Diese Befete zeigen, bag Gott fur bie Menfchen nach Leib und Seele geforgt wiffen will, und bag unfer jegiger Buftand, mo ein Theil ber Menschen burch Uebermaß, ein anderer burch Darben an Leib und Seele ju Grunde geht, im fchreienoften Biberfpruch mit ber gottlichen Abficht ftebt. Belche Berfehrtheit liegt barin, bag wir une an biefe Buftanbe ale an etwas gottlich Georbnetes gewöhnt haben, als ob Gott im neuen Teftament weniger für bas Wohl ber Menschen forgte, als im alten Bunb! welche Weise man über ben Buchftaben bes Gefetes binausgehen barf, lehrt bas Beispiel ber erften Chriftengemeinbe Apgefch. 4, 34. 35° \*).

Indem so Hr. Hoffmann die sociale Frage hocht einsach gelost, und der Sunde der Selbstsucht gesehlichen Riegel geschoben, erinnert er sich, wie man sieht, doch auch noch des Freiwilligkeits Princips der apostolischen Gemeinde. Das Gesseh gebietet, daß Jeder gleich viel besitz, es verbietet aber nicht gänzliche Berzichtleistung auf den Besitz von Haus und Acker aus freiem Willen oder aus Liebe. Hr. Hoffmann scheint solchen Berzicht sogar zu wünschen, als einen höhern Grad der Bollsommenheit, und um einen Stand der Asceten zu erlangen gleich dem von ihm warm bewunderten ersten Mönchthum; nur daß bieser Berzicht eben nicht Bedingung des

<sup>\*)</sup> Entwurf sc. S. 40.



wählen ein Saupt au meinde; je zehn Geme nen Bezirk, bestehend a einen Bezirksrichter wä oberste Gericht, das sid len ben Landrichter, de und gleichfalls zu Jeruf die Gemeinden, jedoch und unter Bestätigung Leitung des ganzen Bo Aussicht auf einen Erbfü 34, 23)" \*\*).

Wie man sieht, ist Entwurfs Raum gelassen tes in's tausendjährige Rauch schon vorher bas voll flervoll" für die Bölfer de einfach durch die Untersaumus. Daburch erschein

Buritaner, und namentlich Cromwell (!) bin, von welchen wenigstens einmal ein ernstlicher Bersuch gemacht worben, wenn er auch auf die Dauer nicht gelungen fei. Roch meniger Erfolg hatte bie "gesegnete Reformation" felbft; fie ftellte zwar richtig ben Unterschied von mahrer und falicher Theofratie auf, aber anstatt nun Bolt und Staat wirflich auf neue Brunblagen ju bringen, marb "bie alte Taufchung erneuert, und man überrebete bie Bolfer, bamit, bag bie reine Lehre hergestellt fei, und Die Fürsten im Namen Gottes ju regieren behaupteten, fei die mabre Theofratie icon wirflich vorhanden." Brn. Hoffmann's eventuelle Theofratie ift baber nichts Anderes als bas endlich realifirte Urbild ber falfchen Theofratie Roms. "Wir fteben nicht an, bas Beisviel Cromwells und ber nach Amerifa gewanderten Buritaner ans juführen, um benjenigen, welche immer nicht verfteben fonnen, mas bie Barte eigentlich wolle, ein Mittel gum Berftanbniß zu geben; eine religiofe, sociale und politische Reform wollen wir, burch welche bas Bolfeleben auf bie Grundlagen bes gottlichen Willens und Befeges gebaut und Alles niebergeriffen merbe, mas auf anbern Grundlagen ftebt" \*).

Insoweit vermag also Hr. Hoffmann die wahre Theosfratie ohne weiters herzustellen, und bieselbe wird dann ebensogut "das Bolf Gottes" bilden, wie die Juden vor David. Auf diesem Stadium schon wird Bengel's Borhersage erfüllt seyn: es werde Regenten und Obrigseiten geben, diese aber mit allem Bolf umgehen wie mit Brüdern; es werde bleiben der Ehestand, der Feldbau und andere rechtmäßige Arbeit, das aber nicht mehr seyn, was menschlicher Borwis, Pracht und Schwelgerei daneben eingeführt. Damit ist jedoch nicht gesagt, daß das erste oder natürliche Stadium nicht seine Entwidlung habe; das leblose göttliche Geses muß wieder

<sup>\*)</sup> Subbeutiche Barte vom 3. August 1854.



neuen Berufalems berfahren wird" \* treten fenn, von be mehr vom Satan von Statten geht.

Dann erst wiel politischen hin die Wenn Hr. Hossmann rung Jedem nach se Anderm sogar erklär 14 durch ihre Geburd beswegen die christlich benen, die dagegen gfrei, die Tause bei ihat er dazu augenschmur daß er auf "Lehr mente zu gehören schei ihnen seine "religiöse eine hinlänglich bestimn solche ist erst zu ern

gegenharrender Jude zulassen möchte \*). Folgerichtig gibt benn auch Gr. Hoffmann die Predigt dem "Antried des Geistes" in einem Zeglichen frei. Doch spricht er derlei Begeisterten vorerst noch jedes Recht maßgebender Leitung ab, sichtlich aus fehr vernünftigen Gründen \*\*). Eine solche unsansechtbare Autorität wird erst dem "Hohenpriester Christus" oder seinem Stellvertreter, dem "Erbfürsten aus dem Hause Davide" zusommen. Dann erst wird endlich die Hoffmann's sche Sammlung faktisch auf demselben Niveau stehen mit weiland dem Bropheten Augustein und dem Mormonenthum unserer Tage.

Was uns jedoch an ihrer Verfassung hier noch weiter interessirt, das sind nicht diese schwärmerischen Zuthaten, sons dern die socialpolitischen Motive, welche Hr. Hoffmann etwa für die Nothwendigseit der Vertauschung des romanosgermas nischen Rechts mit dem alttestamentlichen Coder beizubringen weiß; also nicht seine biblischen Interpretationen, sondern seine Argumente aus unsern Zuständen. Wie mag etwa der

<sup>\*) &</sup>quot;Bei unfern gemeinsamen Mahlzeiten theils in ben Saufern nach bem Beispiel ber ersten Christen, theils in ber öffentlichen Gemeins beversammlung brechen wir bas Brob und trinfen ben gesegneten Reich ber Gemeinschaft bes Leibes unb Blutes Christi zum Gesbächtniß seines Tobes." Entwurf 2c. S. 33.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Sie fragen" — so lautet ein Antwortschreiben ber Warte vom 3. April 1856 — "ob bei uns auch magnetisch Schlasenbe sich bessenden. Antwort: ja. Es kommen auch bei uns solche Erscheis nungen vor, und nahe bei unserm Bohnort hat erst kürzlich ein ganz junges Mäbchen im magnetischen Schlase Reden gethan. . ". Wir achten berlei Erscheinungen für Zeichen ber mächtigen Anstriebe bes Geistes, welcher die Menschen auf die unsichtbare Belt hinweist, und welchem schwache Frauen und Näbchen, öfters auch franke Bersonen weniger Widerstand ihun, als die Ränner. Besoch lassen wir uns bei unsern Thun nicht durch diese oftens uns zuverlässigen und zu allseitiger Anwendung nicht gerienstellen."



treten. Mit ander lismus mit seine nicht mehr practif das mäßigende ne empört, das milb hat. Also wieder mus, welcher, nid mus das absolu sondern das Recht verbietet!

Darüber nun wirflich ein ungehem nennt ihn bie focia fr. Hoffmann, "ift bes bas nicht fönnte, bie Socialisten gehen solche Christen, bie es lung bes Elenbes zu nigstens, bas ber Ein gen, gar nicht fer

freien Wefen gegenüber, und bie Gulfe besteht auch felbst in nichts Anderem, ale in ber Bredigt, Rraft und Gnabe ber Liebe, welche bie Freiheit bes perfonlichen Rechts vor ber Ausartung in egoiftischen Individualismus vermahrt. Sie fann alfo bie Bulfe nicht aufzwingen, fondern es muß ber Gesellschaft und ben Einzelnen freifteben, fich helfen ju laffen ober auch nicht. Ift Letteres einmal in großem Dage Stabe ber Kall, wie jest wirklich und thatfachlich vor Augen liegt: fo ift bieg nicht ein Beweis, bag bie Rirche feine Gottesfraft mehr ift, sonbern ein Beweis, bag bie Denschheit anfängt, biefer Gotteefraft unwerth ju fenn. Und verhalt fich bie Gefellichaft fortichreitend centrifugal gegen biefelbe, fo ift die nothwendige Folge, daß fie der Freiheit felber unfähig werben muß. Dann allerbings wird in unerhörter Ratastrophe bas romano-germanische Syftem bes Socialismus ober bas Recht bes perfonlichen Gigenthums in fich jusammenfturgen, und ber socialpolitische 3mang an feine Stelle treten.

Hr. Hoffmann municht biese Ratastrophe, welche ber allgemeinen Geltung seines "göttlichen Gesetes" ben Raum schaffen soll. Er hat in ber Stadtsirche zu Ludwigsburg selber auf's stärste sich bahin ausgesprochen: "Wir hoffen auf Zertrümmerung jeder Gewalt, beren Fugen mit Blut aneinander gesittet sind, und bagegen auf die Gründung eines Volses, das seine Krast und Grundlage in den Worten Gottes hat, wir hoffen auf die Vernichtung der stolzen Welts Städte, auf den Untergang aller ihrer Gewalt, Cultur und Reichtumer, welche nur dazu dienten, Menschen zu verders ben und die Verwirrung zu erhalten, die jest Willionen in Elend und Verzweislung stürzt"). So Hr. Hoffmann; ganz anders die Kirche. Sie wünscht jene Katastrophe nicht, viels mehr arbeitet sie aus allen Krästen, die Katastrophe abzus

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Barte vom 19. Jan. 1854.

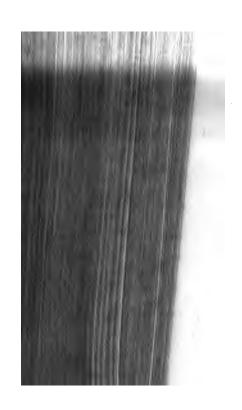

ftatt, so fonnte Menscheit in be eingehe als in e habituell seyn soll etwa eingegangen rigen Reiches, wir rem traurigen (

So biametral ber Kirche einerseits bie socialpolitischen ser Preis bes Chri Man könnte biese let ihr tieserer Grund ni nicht etwa Hrn. Hoss schen Willennarismus er aus ber Welt der lichen Unstreiheit als i fälligern Zustand bina bie Zbeen unmitten

gen wir une, ob unter folden Umftanben bas Gute und Bottwohlgefällige noch etwas Anderes mare, als eine fogufagen nothwendige Frucht bes gebannten Beiftes? ob es ba nicht, wie gesagt, vielmehr eine Runft mare, bas gottliche Befet ju übertreten, ale es ju halten? Der Wiberfpruch gegen alle Ratur geiftiger Befenheit bes Denfchen, gegen bie driftliche Fundamentallehre von ber Willensfreiheit liegt ju Tage. Man burfte, wenn es fich um bie Frage nach bem Ursprung biefer entsetlichen Berirrung ber prophetisch protes ftantischen Theologie handelt, vielleicht geneigt fenn, bireft bie lutherische Lehre vom servum arbitrium ju beschuldigen. Bir jedoch ersehen ihren Ursprung in einem viel praktifcheren Berhaltniß ber Reformation, nämlich abermale im neus glaubigen Rirchenbegriff, beffen "überhohe Beiftlichfeit", gleiche fam Berlorenheit in überfinnliche Schwebelei fr. Soffmann nicht umsonft so schwer anflagt.

Die alte Rirche ift eine Unftalt, mit taufenb gaben wie Polypenarmen in ben jeweiligen Socialpolitismus eingelaffen und verschlungen, fraft ihrer Aufgabe, benfelben in ber Sphare bes driftlichen Beiftes ju erhalten, und ihn nicht in ben Dunftfreis bes abfoluten 3ch binabfallen gu laffen; b. h. fie ift als gottliches Prafervativ gleichsam eingefenkt in Diefes Berhältniß icon an fich und abgefeben von ben ihm zeitweise naturlich anhängenben Difbrauchen und Mangeln erschien bem falfchen Spiritualismus als antidriftliche "Berweltlichung". Er bilbete fich in ber Unfict. barfeit ber eigentlichen Rirche eine entsprechende firchliche Dasepnsweise, verlegte die ganze Rraft bes Chriftenthums auf bie "Unmittelbarfeit bes Banbes ju Chriftus", und überließ bas focialpolitifche Gebiet als nicht hieher gehörige "Belt" ausschließlich an die weltliche Bewalt. Dem Dunfel ber let. tern war damit gebient, und zwar fo vortrefflich, baß fie auch weit über bie Grengen bes Protestantismus hinaus nach bemfelben ichmeichelhaften Bugeftanbniß ftrebte. Der Jofephi-



lischen Kirchenfra Aufgabe ber Kirc lische Kirche mit schlossen senn von

Bu Gunften feines "bloß menfd Princip Die Rirch hat fich benn natin tur nach möglichft mit bem blogen 3d mit bem "Geig" a geschaffen. "Die be Staates wie ber Gi Geig gebaut und ba gen und bas Thun gen bas Eigenthum geahnbet, mahrend Bi nicht gerabe eine mor Berbrechen gegen bae einer Jungfrau : 41

Reiche aber in ben Sorgen und Wolluften tiefes Lebens zu Grunde geht"\*).

Plaftifch und mahr; bieß ift bie Frucht bes absolut geworbenen 3ch ale Seele unseres Socialpolitismus. Mit anbern Borten : Die Kirche ift aus einem folden Leben verbrangt und losgelöst. Mur mit bem Unterschiebe, bag bie protestantifche fich freiwillig und principiell aus bemfelben gurudgezos gen, bie fatholifche heute noch mit allen Rraften fur ihre fos cialpolitifche Berechtigung ftreitet und augenscheinlich baran ift, fich wieber tiefer und fehr tief einzubohren. Jahr 1848 für einen Moment ben Schleier weggog von bem entsehlichen Werk bes absoluten 3ch im weiland driftlichen Socialpolitismus, ba erschrad auch ber ernftere Theil ber proteftantischen Belt; die Innere Diffion fing an, über bie "Geiftlichfeitefirche" ju lamentiren, ju welcher bie Bolfefirche berabgeschwunden fei, über bie "Conntageschule", auf welche bie Rirche bes Lebens reducirt fei. Diefe Rlagen lauteten fonberbar, faft lacherlich, in Anbetracht bag nirgenbe mehr als von biefer Rirche gilt: tu as voulu Dandin, bu haft es felbft fo gewollt! Br. Soffmann nun hat bie Rlage wirklich jur fcweren und unaufhörlichen Anflage erhoben. Es ift einer feiner Grundgebanten, bag bie Rirche eben burch ihren Rudjug vom focialpolitischen Leben fich auch ihre reingeiftige Birtfamfeit abgeschnitten habe. Findet er fcon bei ben altteftamentlichen Bropheten, daß fie zwar Ausfichten über bas Grab hinüber gefannt, aber nirgende biefelben fo hervorgehoben, baß fie für ben Untergang bee bießseitigen Lebens bloß mit bem Bebanfen an ein gludliches Jenfeits getroftet : fo verargt er feiner Rirche um fo mehr, fich fo vollftanbig von bem wirflichen Leben in überfinnliche Ausreben gurudgezogen zu haben.

"Die Armen und Elenden finden feine Gulfe bei ihr; fie

<sup>\*)</sup> Subbeutiche Barte vom 18. Mai 1854.

rübmt fich, bag fle ben Weg gum ewigen Blud geigen fonne, con fie geigt tein Beftreben, auch nur bas irbifche Glud ober menigftens eine erträgliche irbifde Erifteng möglich ju machen; man verfinbigt ben Armen bas Gefet, entweber indem man bie Aububeng aller möglichen Tugenben forbert, ober inbem man verlangt, fie follen fich im Glauben felig fublen, mabrent fur feines ihrer und ibrer Rinber Beduriniffe geforgt ift. 3ft ce ein Bunber, mem biefe armen Beute gegen bie Rirche, bie ihnen nichts ale unerfillbare Befete prebigt, migtraufich, gleichgultig und abgeneigt merben! Burbe fich bas Chriftenthum thatfachlich ale eine Quelle bes Gull erweifen, und in ben Denichen nene Rrafte entwickeln, burch bie fit noch mehr leiften, ale was man von ihnen forbert, fo marben bie Ginwurfe ber Atheiften ebenfowenig einen Gindrud auf unfer Go fcblecht machen, als bie gleichen Ginmurfe im Dunbe ber beibnifchen Gegner bes Chriftenthume in ben erften Jahrhunderren, De male brachte bas Chriftenthum Segen und Rraft; barum fenne aller Spott und Scharffinn unglaubiger Begner nicht binbern, bai bie beionifche Belt driftlich wurde, Jest ift bas Chriftenthum, wie es unfere Rirche bem Bolf barreicht, nicht mehr im Crante Segen und Rraft zu geben, barum fonnen alle Bredigten und erbaulichen ober gelehrten Schriften unserer gläubigen Theologen nicht binbern, daß die driftliche Welt wieder beibnifch oder fcblimmer als beidnisch, antichristlich wird. Evangelium muß gepredigt werben, namlich eine gute Botichaft, eine Ausficht auf Rettung fur die Bebrangten. Und zwar, wenn ber Prediger einen beffern Buftand in ber andern Welt verfündigen und bie Mittel bagu angeben fann, fo muß er noch viel leichter bie Mittel gur Berbefferung in biefet Welt angeben fonnen, da es boch leichter febn muß, zeitliche vergangliche Guter zu gewinnen ale ewige. Ber nicht fagen fann, wie bie Menfchen auf Erben gludlich werben fonnen, ber ift ein Lugner, wenn er fich rühmt, ben Weg zum ewigen Glud weifen ju fonnen. Und wie fonnen bann bie Gnabenmittel. Taufe und Albendmahl, von Sanden folder gespendet, die den Weg bes Lebens nicht wiffen, ihre beilbringende Wirfung üben" \*).

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Barte vom 17. April 1856; vgl. Geschichte bes Botts Gottes S. 171.

Hr. Hoffmann gefteht zwar, baß "bie fatholische Rirche immerhin burd ihre außere Macht mehr Busammenhalt gegen ben Unglauben habe und bem Glenb ber Armen wenigstens theilweise mehr entgegenfomme." Aber ben wesentlichen Ilnterschied zu erkennen, ift er boch nicht im Stande, und zwar aus bem Grunde, weil er die Art und Beise nicht begriffen hat, wie die katholische Kirche principiell focial-politische Wirfung übte. Rur einmal in ber angeführten Auslaffung entschlüpft ihm eine unwillfürliche Ahnung bavon: ba, wo er von feiner Rirche verlangt, baß fie "neue Rrafte in ben Menschen entwidle, burch bie fie noch mehr leiften, als mas man von ihnen forbert." Damit ift offenbar eine freie geiftige Thatigfeit angebeutet, welche ausgleichend auf ben Cocialpolitismus und fein ftarres perfonliches Recht einwirte, nicht eine außerliche Gleichheit. So hat auch bie Rirche ftets gethan und es gelingt ihr wieder mehr als ie. Umwohner eines Bettelflofters tragen ihre Armuth innerlich immer hundertmal leichter. Beil die Rirche nur Freiheit will und wollen fann, nie Unfreiheit, beshalb fann fie eine außerliche Gleichheit nicht wollen, aber fie predigt, bag alle gleich reich ober gleich arm feien im Geifte. Und fo prebigt fie auch mit ber That; bie lebenbigen Brediger biefer Gleichheit heißen Orben, Orben in ber weiteften Bebeutung bes Sie find aber nur ber außerliche Ausbrud einer Stufenleiter innerlicher Ordnungen im Berhaltniß bes Beis ftes zu ben finnlichen Gutern, und wo die Rirche alle biese Ordnungen ju bevolfern vermag, ba wird eine ubermäßige außere Ungleichheit nicht entfteben ober bie entftanbene wenigstens nicht erbrudent wirfen. Moge Gr. Boffmann bie Schriften bes geiftreichen Danen Goren Naby Rierfegaard, eines Protestanten gleich ihm, vornehmen, er wird bort bie Behauptung finden, bag ohne jene Stufenleiter geiftigen Lebens bie driftliche Moral überhaupt nicht aufrecht ju halten fei; noch weniger ift ohne fie ein driftlicher Co-XXXVII.

cialpolitismus möglich. Das ftarre Recht bes personlichen Gigenthums bedarf ber Guhne für ben Armen wie für ben Reichen, und die Guhne muß geleistet werden von solchen, die über ben Unterschied selber völlig erhaben, weber bas Eine noch bas andere sind. Die 3dee von der "Gemeinschaft" ift allerdings eine Haupt= und Fundamentallehre bes Christensthums, aber nur nicht so grobsinntich und mechanisch zu behandeln, wie Gr. Hoffmann thut.

Daß bie vorstehenden Erwägungen hier am Plate sind, beweist die "Barte" selbst. Sie deutet wiederholt als etwas ihrem Socialpolitismus nahe Berwandtes die früheren Monche und Asceten an, obwohl sie diese Erscheinungen mehr als verssonliche Weltslucht zu begreisen scheint, denn als ein erhabenes Wirfen für die Welt, und wäre es auch das unwillfürlichste gewesen. "In der Ascese", sagt sie, "erkannte man nicht ein Mittel, mit todten Werfen des Geseyes den him mel zu verdienen, wohl aber eine heilsame Arznei für ein in unnatürlichen Zuständen ausgewachsenes Geschlecht, ein naturgemäßes und durch das Beispiel Christi und der Apostel selbst empsohlenes Mittel zu zeitweiser freierer Erhebung des Gestes zu Gott aus der Gebundenheit des täglichen Abarbeitens in mühevoller Beschäftigung"\*).

Um so weniger sollte man nun meinen, daß Hr. Hoffsmann sich soweit verirren könnte, das, was evangelischer Rath ist, zum unverbrüchlichen Gesetz zu machen, das, mas die Kirche als geistige Blüthe der höchsten Freiheit ehrt, hersabzusehen zu einer Zwangspflicht der Unfreiheit. Und doch thut er so, weil er von der protestantischen Weltanschauung sich nicht loswideln kann. Diese Anschauung nämlich ist, im geraden Gegensatz zu der reichen Manigfaltigkeit katholischer Berhältnisse, Uniform, Uniform in allen religiösen Beziehungen: einerlei Grad der Seligkeit, einerlei Band zu

<sup>\*)</sup> Surbeutsche Barte vom 27. Dec. 1855.

Christo, einerlei moralische Anforderung für den hohen wie für den platten Geift, einerlei Bibel, einerlei Burde, einerlei Amt, in Allem einerlei Maßstad kirchlicher Beurtheilung. Warum nicht auch monotone und uniforme Gleichheit des Besitzes aus Zwang eines angeblich allgemeingültigen göttlichen Gesetzes? Hr. Hossmann war in sofern ganz confequent, wenn er, den von seiner Kirche im Stich gelassenen Socialpolitismus wieder in sie hineintragend, ihre allgemeine religiose Anschauung auch auf ihn ausbehnte, und dabei fand, daß der romano-germanische Socialpolitismus, für die christliche Bewältigung so complicirt wie ein gothischer Dom, das hinein nicht passe.

Aber noch nach einer andern Seite bin mußte Br. Boffmann bicfelbe Entbedung machen. Ale bie unfichtbare Rirche ber Reformation ben romano-germanischen Socialpolitismus von der firchlichen Beeinfluffung emancipirte und fich gleichgultig in die Abstractionen bes Specialglaubens jurudzog: ba bemächtigte fich bas absolute 3ch Schritt für Schritt bes ichublos preisgegebenen Terrains. Die endlichen Resultate liegen eben in ben Motiven vor, welche bie "Warte" aus ben heutigen Bolfezuständen icopft. Sie haben fich ju fo riefigen. Schrechgestalten ausgewachsen, bag bie bergebrachte firchliche Bleichgültigfeit gegen ben Socialpolitismus jest nicht wohl mehr möglich ift. Was tritt nun an beren Stelle? Die alte Rirche hatte bem 3ch fein Recht gegonnt auf feinem legitimen Bebiete ber naturlichen Bebingungen bes Dafepns, ber "Belt"; nur bag es bie Schranfen ber hohern " Bemeinfcaft" nicht burchbreche. Gie hatte bie fogenannte "Belt" nie geradezu für bofe erklart und als folche gefloben ober ausgestoßen. Das ift es aber, mas jest bruben bie ernftern Bemuther thun. Diefe "Welt", die ihrer Rirche offenbar fozusagen über ben Ropf gewachsen ift, fie muß jest; an bas Bofe fenn, Babel, Dacht bes Thiers, wover von zu laufen hat je früher befto beffer. Gine foll



ftellt, furg nid Gebrauch als & Bofen zuschreibt.

So thut abe will er verftanbei erften Chriften be beherrschenden Ste Uebertritt jum C! ber Denfweise, aus gen Welt, ein Br bes Beibenthums, Rurgem warnte ihn ob im neuen Bunt ftaben nach angewer in welchem bie me der Urt gemefen." fonft einerfeite bie wieber aufgerichtet heißen"; furg ihm f bevollen Marianiciana

wir bem Verberben entgehen wollen". Als bas Wiberspiel bieses Gesets wird babei ausbrudlich bas Princip ber "Besityverhaltniffe unseres gegenwärtigen burgerlichen Gesetzes" bezeichnet:

"Ein großer Theil ber heutigen Rechtsanfichten ift auf heidnisch-römischem Boben gewachsen. Unbewußt haben wir diese gistigen Stoffe eingeathmet und scheinen kaum zu ahnen, wie sehr unsere geistige Bewegung gehemmt ist. Die Grundanschauung alles Besiges steht geschrieben 3. Mos. 25, 23, wo der herr spricht: bas Land ist mein, ihr aber seid Fremdlinge und Gaste vor mir. Es sollte sich somit keiner im Bolk Gottes als den Eigenthümer irgend eines irdischen Guts betrachten . . Die Familiengüter wurden von Ansang bei Austheilung des Landes nach der RopfBahl ausgetheilt, (4. Mos.). Reiner konnte sein Gut verkausen, sondern nur verleihen bis zum Zubeljahr, wo es dem Eigenthümer oder dessen Familie schuldenfrei wieder zusiel (3. Mos. und Jes. 5) . . . Das Jubeljahr trat alle fünfzig Jahre ein" 2c.

"Der heidnische Begriff von ""Mein und Dein" setzte fich fest und erlangte in der vierten Weltmonarchie, in der römischen (Dan. 2 und 7), in der wir heute noch leben, seine höchste Spige. Wie wenig bekümmert es unsere heutige Christenheit, wo ihre Rechts-Ibeen entsprungen sind; wie sehr versaumt man, die gottlichen Rechtsanschauungen sich zu eigen zu machen, die im Gesetz und Evangelium so offen baliegen! Ifrael sollte ein Gottesvolt, ein Bolt von Brüdern sehn, als Borbild für die ganze Menschheit, Ifrael sollte ein Mustervolt werden. Daher jedem Bürger in Ifrael soviel Boden, als er und seine Familie bedurfte, daher das Berbot, diese Güter zu veräußern, daher relative Gleichheit im Bessitztand, jeder genug, ja jeder Uebersluße").

Freilich bemerkt fr. Hoffmann ausbrudlich: biefer Coscialpolitismus fei völlig verschieben vom Communismus, "benn nicht ber Wille bes Bolfs ober ber Mehrheit entscheibe über bas Eigenthum, sonbern nur die Anordnung Gottes"). Aber

<sup>\*)</sup> Gubbeutsche Barte vom 20. Jan. unb 31. Jan. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Subbeutiche Barte vom 18. Mai 1854.

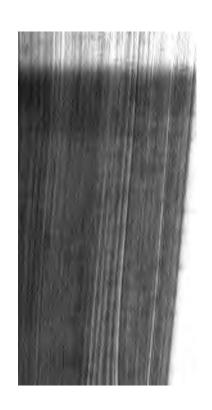

.... veriprecen Erziehung, Der ( der Gewinnsucht werbe, seinen Sin bie Frage ift nac biefer Bortheile, u faut, so ist aller Chriftlichfeit und be Beweis bafür liegt Spfteme jur Ausfü Berfaffung bis ju man bie geistige Sc Gebilbe, fobald fie i ausgehen, fo braucht aus einer Erziehung den Principien, ihre geworben ware? Die hege ber Freiheit, ein ber Welt nicht machen baraus felbft im beften gelium und nicht einem

Balaftina nicht finden werbe, fo bag bie Emigrirten feiner Bersuchungen ledig seien"\*). Die Barte hat selbft jene Buritaner ale ihr Borbild bingeftellt, welche vor zweihundert Jahren aus bem englischen Babel ausgezogen, um auf bem jungfraulichen Boben Amerifa's bie driftliche Gefellichaft ju bauen; mas ift aus ihrer Grundung geworben? Gebahrbet fich bas absolute 3ch in irgend einem Socialpolitismus zu abicheulicherer Berthierung ale in ber nordamerifanischen Carrifatur bee romano germanifchen? Unter Brn. Soffmann's Subscribenten finden fich aber icon von vornherein Leute, welche nicht zu ben Glaubigen gegahlt werben fonnen, fonbern eben einfach Grund haben, eine Beranberung ihrer focialen Lage zu munichen. Unter gang anbern Umftanben warb Rornthal hergestellt, und welche Entwidlung nahm fogar auch biefes fleine Bebilbe? In ber Barte felbft erflart ein "alter treuer Anhanger von Kornthal": "bas Berg blutet mir, wenn ich bas im Beift Angefangene allmählig in ben allgemeinen Zeitgeift übergeben febe." Ginen Anbern macht eben "ber jegige Buftand Kornthale" zweifelhaft, ob "neue Gemeinden in Burtemberg ober überhaupt in Deutschland gebeihen fonnten." Gerabe befhalb will nun amar Gr. Soffmann mit feinem Socialpolitismus in's gelobte Land ausmanbern. Aber jedenfalls nimmt er boch baffelbe Menfchen-Material mit, und bagu bas protestantische Erbübel ber Autoritatelofigfeit, mas auch Srn. Bolter bewegt, bem "neuen Staat" bes angeblich gottlichen Gefetes entweber Rrieg 211ler gegen Alle, ober "eine bie Gewiffen erbrudenbe papftliche Berricaft und inquifitorifde Rirdengucht" ju prophezeien \*\*).

Anders allerdings gestaltet sich die Sache, wenn Hr. Hoffmann die Prätension eines allgemein gultigen göttlis

<sup>\*)</sup> Subbeutiche Warte vom 14. Feb. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Subbeutsche Barte vom 12. April 1855; 10. April und 6. Marg 1856; vgl. hengftenberg's Evang. R. B. vom 13. Febr. 1856.

den Gefeges für feinen Socialpolitismus aufgibt, benfelben auf bas Princip ber Freiheit bafirt, und als ein Mittel ju höherer geiftlichen Bollfommenheit ausführen will. folche geiftige Erhebung über bie "Belt" an fich und ihren romano germanischen Socialpolitismus ber Menscheit vor Augen zu ftellen, mare Gr. hoffmann gewiß berechtigt, aber nicht zur Berdammung bes lettern. Ohnehin will er ja ein "Muftervolt" für bie Bolfer ber Erbe burch feine Sammlung bervorbringen, und mas foll bas für ein Mufter feyn: Ibee Bottes in ber Menscheit, die eble Freiheit bingeben für die flavische Unfreiheit einer zwingenden socialen Uniformitat? Andere verhielte es fich mit einem auf bie 3bee von ben evangelischen Rathen bafirten Socialvolitismus; ibn qu versuchen, hat Br. Soffmann bas Recht, wo immer er freien Raum baju findet, und wenn er gerabe bas beilige Land bagu mahlen will, fo fann man folche Bietat fehr paffend finden. Db freilich ein folcher Socialpolitismus praftifch moglich feyn wird, bas ift eine andere Frage. Die parallelen fleineren "Gemeinschaften" ber alten Rirche maren vor Allem auf ben Grundgebanten gebauet, bag eine geiftige Erbebung über bas naturliche Dafenn ober bie Welt, und bas ftartfte Band, welches ben Geift an Natur und Belt feffelt, Die fleischliche Familie, Incompatibilitäten seien. Auch fonnte bie alte Rirche icon beghalb nicht auf die 3bee eines "Duftervolfes" verfallen, weil fie fich ber Rraft bewußt mar unb , ber Aufgabe, jebes Bolf für fich ju einem Duftervolf ju machen, woburch fie eben, im Unterschiebe vom alten Jubenthum, bie Beltreligion war. Indeß andere Beiten, anbere Mittel. Br. hoffmann moge baber mit feiner Beerbe nicht verfaumen, unterwege in Rom einzufehren. 3ch glaube, bie Sache ale Berfuch wird feinen Unftand haben. ftanb, bag ber Rirchenftaat felber bas begehrte "Duftervolf" nicht birgt, braucht ihn nach allem Borbergefagten gar nicht ju geniren; vielmehr wird er es begreiflich finden, baß bas

übermächtig gewordene 3ch im romano-germanischen Socialspolitismus eben da die ungeheuersten Anstrengungen, namentslich auch in Lüge und Berläumdung, ausbieten muß, wo es sich dem Hauptfeinde seiner Usurpation personlich gegenüber weiß. Die betreffenden Zweisel, welche Hr. Hoffmann dann und wann ausspricht \*), werden sich ihm bei einigem Rachsbensen heben. Ja, dieses Nachdenken wird ihn eben auf die Spur sühren, wo die "religiose Kraft", welcher er jedenfalls und vor Allem bedarf, allein wirklich zu sinden ist — für Jeden, der sie eben will.

## VIII.

Neußerer Berlauf ber Sammlung bes Bolks Gottes in Jerufalem.

Wir laffen bie principielle Auseinanberfepung mit Grn. Soffmann fallen, um bei Betrachtung ber religiofen Bemegung in ben fcanbinavifchen ganbern und über ben Mormoniemus an feine Grundanschauungen wieder angufnupfen. lleber ben außern Bestand ber "Sammlung" aber ift wenig ju berichten, indem er eben gang in bem Beftreben aufgeht, ben Auszug nach Balaftina zu ermöglichen. Erft bort im heiligen Land wird bann die eigentliche Geschichte bes Bolfs Gottes beginnen. Sein Grunder will, im Begenfat ju bem fonft verwandten Irvingianismus und bem Mormonismus, weber bes wiederholten Pfingstwunders noch fonft einer außerordentlichen Beranftaltung bes herrn für fich theilhaft geworben fenn, die Geschichte ber Sammlung wird also als naturliche anfangen. Erft bann find jene Thaten Gottes ju erwarten, wenn bas neue Ifrael ben Ort ber Offenbarung er-

<sup>\*)</sup> Subbeutsche Barte vom 3. April, 24. April und 1. Mai 1856.

ŀ

reicht haben wirb; an biefen Ort hat es zu gelangen unab. hängig von befondern Beiden und Bunbern.

Da, wie gefagt, bie Entscheibung über bas Schidfal Deutschlands von beffen Saltung bem ausziehenben Bolf Bottes gegenüber abhangen wirb, fo war es fur Grn. Soffmann nicht mehr ale Pflicht, bie Forberung ber Sache vor Allem ber oberften Behörde Deutschlands anzuempfehlen. Den 4. Nov. 1854 lief die betreffende Borftellung beim Bunbes: Prafibium ein. Unterzeichnet von Soffmann felbft, von zwei Lehrern bes Calone und einem Raufmann ju Lubwigeburg, Ramens Sarbegg, ber fonft auch ale ftellvertretenber Redaf. teur ber Barte erscheint, verlangte bie Gingabe bie bunbestägliche Interceffion beim Cultan, bamit er fur bas aus Juben und Chriften aller Art fich bildenbe und jum Auszug ruftenbe Bolf Gottes ben nothigen Raum auf bem Boben bes beiligen Lanbes und bie Rechte eines vollftanbigen Gelfgovernements gemähre. So ausführlich und wohl motivirt die Eingabe bas rettenbe Werf barftellte, fo ungludlich mar ihr Erfolg. Der Calon fenbete auch eine Deputation ju perfonlicher Besprechung nach Frankfurt, welche von bem öfterreis chifchen Befandten und Bundestags-Brafibenten von Profefts Dften freundlich empfangen murte; aber bie Bittidrift ging jur Rudaußerung an ben murtembergifchen Gefandten und von biefem an feine Regierung, welche fie bem Lanbesconfiftorium jufchloß "mit bem Ausbrud bes Befrembens, baß folde Dinge unter feinen Augen vorgingen." Das Confiftorium registrirte bie Rafe, legte bie Cache ad acta und ftellte im Uebrigen Srn. Rapff, ben Bralaten, mit feinen Anappen auf bem verlorenen Feld biblifcher Interpretation gegen bie Cammlung auf \*).

Diese trug indeg von bem Miglingen noch einen speci-

<sup>\*)</sup> Subbeutiche Barte vom 16. Rov. 1854; Darmft. R.-3. vom 31. Dec. 1854.

fischen Stachel im Bergen bavon. Sie hatte insbesondere auf Preugen gerechnet. Es war auch bas Gerucht gegangen, bag bie "Warte" ber einflugreichen Unterftugung bes preußis fchen Sofpredigere, Generalfuperintenbenten und besondern Bertrauten bes Ronigs von Breugen, Brn. von Soffmann, welcher ber leibliche Bruber bes Gr. Soffmann vom Salon ift, fich erfreue. Aber falfcblich, wie es fceint. Weniaftens zeigt ber Sofprediger noch in feiner neueften Bredigtfammlung mit fichtlichem Rleiß, daß er über ben befannten Rirdenbegriff Ceiner Majestat, "apostolisch gestaltete Rirchen geringen übersichtlichen Umfange" ale Ibeal, ober "Rudbilbung ber Rirche in die apostolische Bemeinde", wie ber hofprediger fich ausbrudt, allerunterthanigft nicht hinauss gebe. Jedenfalls hat Breugen ber Soffmann'ichen Gingabe gegenüber eine Stellung eingenommen, bie ber Barte flar machte, baß es feiner Aufgabe ale "evangelifcher Großmacht" fich faum bewußt fei; "auch Breußen hat die Sache nur als Liebhaberei einiger hundert Burtemberger behandelt, welche feinen wohlthätig umgestaltenden Ginfluß auf unfer gegenmartiges gebanfenlofes und verfehrtes leben ausüben tonne." 3war erläßt bie Warte noch von Beit ju Beit fcharfe Erhortationen an Breußen, aber augenscheinlich ohne besonberes Bertrauen zu beffen endlicher Aufraffung überhaupt \*).

Hr. Hoffmann aber ward nicht entmuthigt burch bas Schwinden aller Aussichten auf officielle Beihülfe. Im Gesgentheile. Er hatte bisher als Inspettor der Anstalt für Inspere Mission zu St. Chrischona bei Basel gewirft, in der Hoffnung, daselbst für die Sache der Sammlung des Bolks Gottes Prediger und Missionare bilden zu können; jett kehrte er aber nach dem Salon zurud, einerseits, weil er verzweisselte, daß diese Innere Mission sich je zur Vergrößerung des Maßstades für ihre Ausgabe und zu dem Entschluß erschwins

<sup>\*)</sup> Cubbeutiche Barte vom 6. Dary 1856.



unterstühen, überha bet, Bufe und S Gottes möglich zu Mahnung, burch! großen Buge zur A

Um biefelbe Zei ßischen Politik noch stand, der ihm die schen Pietisten gänzli war, ihn zur Bertu zu vermögen. Haupischeint der Anhang de auf Süddeutschland zu Grundanschauungen n in Geltung wären, un zahlreiche Leser fände. "neue Ifrael" noch ein lich sehr entschieden ant Schüler sind ebenso entserstärte die Warte z. B

hen; was wurde erft gefchehen, wenn Rufland ben Often noch mehr ale bieber unter feinem religiöfen und politischen Joch vereinigen fonnte?" Ueber folche Tenbeng erhielt bie Warte alebalb eine formliche Kriegeerflarung aus Reufalg a. b. Ober. In Allem fonft find bie Bietiften baselbft mit ihr einverftanden; aber - wir fteben ju Rugland, feine Freude fei unfere Freude, wie fein Schmerz unfer Schmerg; wir befürchten auch fur Rugland nichts, ift die rechte Beit gefommen, fo wird auch Jefus Chriftus, auf ben es fich berufen hat, feine Feinbe gerftreuen, bamit alle Welt inne wird: ""mit Rufland ift Immanuel""; fo erwarten wir auch nie einen Auszug bes Bolfs Gottes unter bem Schut tes Türfenbundes; aus bemfelben fann viel eber, jest ober fpater, ber Antidrift hervorgeben, und fommt ber Antidrift, fo glauben wir, wird Rugland bie Dacht feyn, welche mit ihm ben Rampf aufnimmt, und unter beffen Schut bas Bolf Gottes feinen Auszug halten fann." Die Barte aber fdrieb tapfer entgegen: "wir halten bafur, bag ber Raifer burch feine Blane auf die Turfei die Westmächte und Defterreich jum Krieg gezwungen hat; ein Beil für ben Glauben erwarten wir von ruffifcher herrschaft und Frommigfeit nicht, wir konnen baber auch bas Wort: mit Rugland ift Immanuel, nicht als in bem Wort Gottes begrundet ansehen." Ja, balb barauf fehrte Gr. Hoffmann bie Bibel fogar bireft gegen die beutschen Ruffomanen; "man lefe", fagt er, "bie begeifterte Schilberung ber Borguge ber romifchen Macht I. Macc. 8, welche gang an die blinde Reigung erinnert, mit welcher eine Partei in Nordbeutschland Rugland als ben Bort gegen bie Revolution und alles Uebel anpreist; jene Begeifterung für Rom hat ein übles Enbe genommen, eben biefes Rom hat nicht lange nachher bie Juben unterjocht; ein abnliches Bewundern ausländischer Weltmächte bei uns ift auch ein Beiden bes Berfiegens ber Bolfefraft, bie man vergeblich in ben außerften Augenbliden aufrufen wird, wenn fie einmal



fo gehören fie, 1 muffen eine besont beklagen fich felbft aller faatsbürgerli ben Gib ju fcwore: Angabe bes "Berfaf lung überhaupt but auf etwas über 500 einzelner Theilnehme unter ben Juben un namentlich bie Buftin ben fie als einen "b besteht die Sammlung Bolf; aber fo hat ja andererfeite gefteben f tete Bürger fich ihr Burtemberge inebefor Buhrer fei unzweifelhal weiter fich verzweigenbi Stand. Die Darmftab temberg allerdings nicht wenig Beifall finde, aus der "vorshandenen Herabstimmung der Herzen und Gemüther und aus der Unbehaglichkeit, in der sich auch manche sonst dem Christenthum nicht eben holde Individuen befinden "\*).

Immerhin aber hat die Warte noch einen weiten Weg bis zu ber für ben Auszug festgeseten Bahl von 8 bis 10,000 Kamilienhauptern. Noch weiter jurud ift fie bezüglich ber Gelb-Mittel, welche fur Brn. Soffmann, nachbem er nun einmal auf Wunder und Zeichen fich nicht verlaffen will, benn boch eine hauptfrage find. Der Bedarf fur ben Auszug und fur ben Unterhalt ber Unfiedlung bis jur erften Ernbte marb auf funf Millionen Gulben berechnet. Bon biesen 5 Millio. nen tamen bis jum herbft 1854 bereits 500 fl., bis jum Berbft 1855 aber 1604 fl. 55 fr., lettere in Beitragen von 12 fr. bis zu 1230 fl., und enblich noch einmal 398 fl. 44 fr. ein, und murben bei bem judifchen Saus Benebift in Stutte gart angelegt. Das noch Reblende foll burch weitere Beitrage gebedt werben, erflarte fr. Soffmann. Indes wird fcon bie nach Balaftina ju fendende Erforfcungecommiffton, beren feche Mitglieder bis auf ben Argt und ben gand. und Beinbaufundigen bereits ernannt find, und welcher Gr. Soffmann felbft "ale Schriftforfcher" vorfteben wirb \*\*), 10,000 fl. foften. Unter biefen Umftanben erflarte ber Berfaffunge:Entwurf febr praftifch : eine formliche Organisation fei fur jest nicht erforderlich, ba ber Aufbruch nicht unmittelbar bevorftebe ; ja, er bemertt fogar: "wie wir in ben Befit bes lanbes gelangen follen, bas fieht in ber Sand bes herrn Sim-

<sup>\*)</sup> Subbeutiche Warte vom 13. Sept. 1855; Stuttgarter D. Bolfs-

<sup>\*\*)</sup> Sein Schwager Paulus, ber Bergmann, wird "als Raturfors fcher", Gr. harbegg "als Geschäftsmann", S. Baumann in Murs genthal Kanton Bern "als hochs, Baffers und Strafenban-Bers flandiger" mitgehen. Subbeutsche Barte vom & April 1856.



Ceuvem muffen abe gekommen fenn, als be-Hat-Humayum des Gul gang ber Erforschungs-Ci hat auch bereits ben Bla auf ben großen Auszug e "driftliche Gemeinbe" na felbft auf einem gu ertau grunden. Erft am Anfai "nur burch Berftellung eit Lebens fonnen wir bem guft gerrütteten und verfehrten fteht; ber Ausschuß halt e tung bes Lebens, welche Mafftab in Berufalem aue im Rleinen gu beginnen" Sof bei Marbach acquirirt Sis Hrn. Hoffmanns und Bege und bie Bege bes auseinandergegangen zu fep entsprechendes Programm erl Welt thatfächliches Zeugniß geben, daß die Sammlung des Bolfs Gottes fein schwärmerisches Unternehmen, sondern der wahre praktische Weg zur Rettung der Einzelnen und der Bolfer ift." Wir aber wünschen Hrn. Hoffmann allen Success im Kleinen wie im Großen, denn Ein "thatsächliches Zeugeniß" ist sein Unternehmen allerdings bereits, und wird es mit jedem Scritte noch mehr werden, nur in anderm Sinne, als der Gründer glaubt.

Rleinen zu beginnen." Eines "ber wichtigsten Anliegen biefer christlichen Gemeinbe ift bie Erziehung ber Jugent." Es soll in biefer hinscht für Wiffenschaften und Kunfte jeber Art, frembe Sprachen z. auf's beste geforgt werben. "Das Eigenthumsrecht jebes Einzelnen auf sein Bermögen und feinen Erwerb wird aufrecht gehalten; aber ein christliches Gemeinbeleben bringt es mit sich, daß jebes Gemeinbeglieb seine Mittel nicht im Dienst bes Geizes, sondern auf eine für Andere heilsame Art, die zugleich für ihn selbst die segensreichste ist, anwende." Räheres darüber wird nicht angegeben. Db ein Aufzunehmender begütert ist ober nicht, soll keine Frage sehn für die christliche Gemeinde, für jeht aber bestehe bie Rothwendigkeit, "mit einer Anzahl bemittelter Mitglieder zu beginnen, die den zu übernehmenden Lasten gewachsen find." Aufzuf in der "Süddeutschen Warte" vom 10. Jan. u. 7. Febr. 1856.



Ueber fanonifches Gerich licher Berfuch gur L Bilb. Molitor, Maing, bei Friedrich

In bemfelben M
Zeit namentlich in Di
thum bes religiösen Le
fere Einsicht in die E
Bedingungen eines se
regt, vermittelt und se
wieder erwacht, in die
großen Nachtheil der E
nen auch im Gebiete der
der großartigen kanonis
Willfür ihr völlig entzog
naaeben. und an

gefehliche Ungebundenheit ber einzelnen Sierarchen, fonbern Die Berftellung ber richtigen und naturgemäßen Autonomie ber Rirche, vermoge ber fie als felbstftanbige und gottgefette Autorität in bem ihr guftanbigen Gebicte nach ihren Ranonen verfahren, nach ih ren eigenen Befegen leben und fich bewegen fann und foll. In ihrem Innern hat die Rirche noch fehr Bieles, was im Laufe ber Beiten Schaben genommen, ju reftauriren und inebesondere muß fie ihre geiftliche Gerichtes barfeit nach ihren wefentlichen Beftandtheilen in einer ben Bedürfniffen unferer Tage entsprechenden Beife fast allenthalben wieber organifiren und bie ba und bort tief eingewurzelten Anomalien beseitigen, durch welche in ben letten Jahrhunderten mehr und mehr die richtige Braris, ja fogar oft felbft bas Berftanbniß bes firchlichen Rechtsgangs fcmanb. Auf Diesem Kelde hat Die kanonistifche Literatur noch Bieles, porbereitend und an die Borgeit wieder anfnupfend, ju leiften; bie Frage über bie Organisation und Reorganisation ber geistlichen Berichte, Die in manchen beutschen Diocesen, wie 3. B. im Erzbiethum Roln, icon eine theilweise Erledigung gefunden, beschäftigt mit Recht fowohl die Oberhirten ber Rirche, ale auch bie fatholischen Belehrten, fo bag allen bieher gehörigen Erscheinungen in ber Gegenwart ein bobes Intereffe entgegenfommt.

Am wichtigsten im ganzen Bereiche ber geiftlichen Gerrichtsbarkeit find unstreitig die Chesachen, die in Bayern ben kirchlichen Grundschen gemäß geregelt sind, in Desterreich nach dem Abschlusse bes ruhmreichen Concordates ebenso ihrer vollständigen Ordnung entgegensehen\*), in den anderen deutsichen Staaten aber noch lange nicht der Kirche, so wie es ihr Dogma erheischt, zugestanden wurden. Eine andere höchst wichtige Seite betrifft das kanonische Strasversahren gegen

<sup>\*)</sup> Sehr beachtenswerth ift bie jungft bei ben Mechitarifien in Bien erschienene Instructio pro judioiis ecclesiasticis Imperii Austriaci quoad causas matrimoniales. Viennae 1856.

## LII.

Province of the control of the contr

## Literatur.

Ueber fanonifches Gerichteverfahren gegen Klerifer. Ein rechtsgeschichtlicher Berfuch zur Lofung ber praftifchen Frage ber Gegenwart. Bon Bilb. Molitor, Domvifar und geiftlichem Rathe zu Speper. Mainz, bei Friedrich Kirchheim 1856. S. 284.

In bemfelben Mage, in bem die Ereigniffe ber jungften Beit namentlich in Deutschland ein immer fraftigeres Bachethum bes religiofen Lebens und Bewußtseyns, fowie eine tiefere Ginficht in bie Bedürfniffe ber Gegenwart und in bie Bebingungen eines fegensreichen Birfens ber Rirche angeregt, vermittelt und geforbert haben, ift auch bas Streben wieder erwacht, in die feit bem vorigen Jahrhundert jum großen Nachtheil ber Gläubigen verlaffenen firchlichen Babnen auch im Gebiete bes firchlichen Rechtes wieder einzulenfen, ber großartigen fanonischen Gesetgebung bie burch frubere Willfur ihr völlig entzogene Bebeutung und Geltung gurudaugeben, und an ihrer Sand die geiftlichen Angelegenheiten nicht nur fur ben Moment ju ordnen, sondern auch die Forts bilbung bes firchlichen Rechts und neue Schöpfungen beffelben ju fichern. Denn ber Ruf nach firchlicher Freiheit will feineswegs, wie man fo oft im feindlichen Lager beflamirte, eine rudfichtelofe, Die Rechte bes Staates wie Die bes nieberen Rlerus gleich mifachtenbe Tyrannei bes Episcopates, feine

gefehliche Ungebunbenheit ber einzelnen Sierarchen, fonbern Die Berftellung ber richtigen und naturgemäßen Autonomie ber Rirche, vermoge ber fie als felbstftandige und gottgefette Autoritat in bem ihr guftandigen Gebicte nach ihren Ranonen verfahren, nach ih ren eigenen Befegen leben und fich bewegen fann und foll. In ihrem Innern hat bie Rirche noch fehr Bieles, mas im Laufe ber Zeiten Schaben genommen, ju reftauriren und insbesonbere muß fie ihre geiftliche Berichtes barfeit nach ihren wesentlichen Bestandtheilen in einer ben Bedürfniffen unferer Tage entsprechenden Beife fast allenthalben wieder organisiren und die ba und bort tief eingewurzelten Anomalien beseitigen, burch welche in ben letten Jahrhunderten mehr und mehr die richtige Braris, ja fogar oft felbst bas Berftanbnig bes firchlichen Rechtsgangs fcmanb. Auf Diefem Felde hat Die fanonistifche Literatur noch Bieles, porbereitend und an die Borgeit wieder anknupfend, ju leiften; bie Frage über bie Organisation und Reorganisation ber geistlichen Berichte, Die in manchen beutschen Diocesen, wie 3. B. im Erzbiethum Roln, icon eine theilweise Erledigung gefunden, beschäftigt mit Recht sowohl bie Dberhirten ber Rirche, ale auch bie fatholischen Gelehrten, fo bag allen bieher gehörigen Erscheinungen in ber Begenwart ein bobes Intereffe entgegenfommt.

Am wichtigsten im gangen Bereiche ber geistlichen Gerichtsbarkeit sind unstreitig die Chesachen, die in Bayern den firchlichen Grundsäten gemäß geregelt sind, in Desterreich nach dem Abschlusse bes ruhmreichen Concordates ebenso ihrer vollständigen Ordnung entgegensehen\*), in den anderen deutsschen Staaten aber noch lange nicht der Kirche, so wie es ihr Dogma erheischt, zugestanden wurden. Eine andere höchst wichtige Seite betrifft das kanonische Strasversahren gegen

<sup>\*)</sup> Sehr beachtenswerth ift die jungft bei den Mechitariften in Bien erschienene Instructio pro judiolis occlesiasticis Imperit Austriaci quond causas matrimoniales. Viennae 1856.

Beiftliche in firchlichen Sachen, bas verschiedenen Schwanfungen ausgefest mar und auch in ber Literatur noch lange nicht fo vielfeitig wie bas Cherecht behandelt worben ift. Reben ber Abhandlung von Bouir de judiciis ecclesiasticis (Paris 1855) hat nun bie oben angezeigte, bem hochwurdigften Berrn Bifchofe von Speier gewibmete Schrift bes geiftlichen Rathes Molitor einen hochft werthvollen Beitrag in biefer Materie geliefert, ber burch gebiegene Quellenftubien und eine lichtvolle Darftellung fehr vortheilhaft fich auszeichnet und überall einen gefunden praftifchen Blid verrath. faffer zeigt bie geschichtliche Entwidlung bes fanonischen Strafverfahrens von ben Unfangen ber Rirche an, mit Benubung aller einschlägigen Dofumente, ber apostolischen Conftitutionen, ber Baterichriften, ber papftlichen Defretalen bis auf die Beiten bes völlig in ber Rirche burchgebilbeten Accufationeverfahrens und von ba herab bis in bie neuefte Beit. Er zeigt in einem anschaulichen Bilbe ben geiftlichen Straf-Brogef, wie er im gratianischen Defret geschildert und vorausgesett wird, sowie beffen Fortbildung burch bie großen Bapfte ber folgenden Jahrhunderte, besonbere burch Innoceng III., ber bas Inquifitioneverfahren vollftanbiger ausbilbete, wie die Defretalen fie aufweisen, sobann bie tribentinis fchen Borfdriften und beren Bebeutung, wobei inebefonbere Die Wichtigfeit bes hier festgestellten Ginschreitens ex informata conscientia beleuchtet wirb. Darauf geht er auf Dottrin und Praris bes achtzehnten Jahrhunderts und endlich auf die unmittelbaren Bedürfniffe ber Gegenwart über.

Niemand wird läugnen, daß die Rechtsgeschichte hier zu wichtigen Resultaten bezüglich ber jehigen Braris führt, und daß einer gelungenen Darftellung berselben abgesehen von bem historischen Interesse auch ein mittelbarer Werth für die Berhältnisse ber Gegenwart zuerfannt werden muß. Aber auch die unmittelbar praftische Seite ift durch die am Schlusse gegebenen Bemerkungen bes Autors über die etwaige Eine

richtung ber heutigen geistlichen Strafgerichte und ihrer Brocebur fehr mohl berudfichtigt morben. Der Berfaffer ift mit Recht ber Ueberzeugung, bag bie wesentlichen Bestimmungen bes Defretalenrechtes hierin auch heute noch als gang brauche bar zu betrachten find; er ift aber weit davon entfernt. Alles unbebingt auf altere Formen jurudfuhren ju wollen, wie Manche aus übelverftandenem Gifer intenbiren; er erfennt burdaus bas Recht ber hiftorischen Entwidlung und bes Berichtsgebrauches an. Ebensowenig benft er an eine Bieberherstellung bes gesammten Jurisbiftionsgebietes ber Rirche, wie es im Mittelalter bestanden, wovon auch ber beilige Stuhl in ben neueren Concordaten Umgang genommen bat, namentlich im öfterreichischen, bas, wie g. B. Art. XIV., viele Einraumungen an bie weltliche Dacht enthalt. Rirche überhaupt in ber Feststellung und Sanbhabung ihrer Befete allen irgendwie berechtigten Elementen im Leben ber Bolfer gerecht ju merben bemuht ift, ergibt fich fcon aus ihrer gangen Befdichte, wie fur Diefes Bebiet insbesonbere aus ber Aufnahme fo mancher germanischen Institutionen in ihre Berichtspraris, aus ben vielfachen, im Intereffe ber driftlichen Rationen por und nach bem Tribentinum eingetretenen Mobififationen in einzelnen Bestimmungen und Formen, und fcon baraus, bag ihr fanonifches Rechtebuch feine vollftanbige und ftreng obligatorifche Prozefordnung, fonbern vielmehr nur theile Rechtsgrundfate, theils leitenbe Rormen und Borfcriften von allgemeiner und bleibenber Bebeutung entwidelt hat, bie aber eben barum auch heute noch als praktisch anwendbar fich erweifen laffen.

Rur scheint uns boch ber Autor die kirchliche Jurisdiftionssphäre allzusehr einzuengen, wenn er (S. 1. 2) fagt; "Wollen wir die Frage nach der Ausübung der geistlichen Gerichtsbarkeit, nach den Formen des Prozesses vor dem geistlichen Gerichte, ganz praktisch fassen, so wird dieselbe in folgende zwei untergeordnete Fragen zerfallen: Welches sind

Die kanonisch noch heute zu Recht bestehenden Formen bes geiftlichen Chegerichte? und: Beldes ift ber firchenrechtliche Bang in Sachen ber geistlichen Strafgewalt gegen bie Rlerifer? - benn alle (?) übrigen Rechtssachen, welche fruberbin und besonders in den mittleren Zeiten dem geiftlichen Forum auf dem Gebiete bes Civilrechts und bes Strafrechtes auständig waren, find ihm durch die modernen Gesetgebungen mit mehr ober minder Rechtsanschein entzogen worden, und bie Rirche ift und bleibt ber Privilegien ihrer gefreiten personlichen und binglichen Gerichtsstände beraubt". Denn 1) als Causae civiles der firchlichen Competeng gablen die Ranoniften neben ben genannten noch manche andere auf\*), und es läßt fich nicht abfehen, warum 3. B. reine Beneficiensachen nicht auch judicialiter vor dem geistlichen Forum sollten bes handelt werden können. 2) Die Causae criminales nicht nur ber Kleriker, sondern auch der Laien muß sich die Kirche wo es fich um ein Rirdenverbrechen handelt, 1. B. Schisma, Barefie, Simonie, wenigstens fann fie im Brincip fie nicht aufgeben \*\*); und auch viele weltlichen Gefetgebungen raumen ihr ein wenn auch beschranktes Straf-Recht über Laien ein. Rur inwiefern jene zwei Fragen Mos litor's die wichtigsten Species namhaft machen, konnen wir ben angeführten Worten zustimmen. 3m Uebrigen halten wir biese geistvolle und gediegene Arbeit für fehr zeitgemäß und gang geeignet, mit einem fruber fehr vernachläffigten Theile bes kanonischen Rechtes nicht nur Beiftliche, sondern auch sonft gebilbete Ratholifen vertraut ju machen, jugleich aber auch jur gehörigen Reorganisation ber geiftlichen Berichte und jur Keftstellung bes Berfahrens in bem jest regelmäßig üblichen Inquifitionsprozeffe Bieles beizutragen, in welcher Sinfict fie namentlich bie Aufmertfamteit ber bifcoflichen Beamten und Collegien wohl verdient.

<sup>\*)</sup> Bgl. Devoti Inst. canon. Lib. III. Tit. IV. S. 2 seq.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Man vgl. die papfiliche Rote (Esposizione dei sentimenti di S. S. etc.) vom 10. Angust 1819. Ar. 25.

### LIII.

## Die Rirche in Defterreich einft und jest.

Siebenter Artifel.

Die Rirche ift nicht von biefer Welt aber in biefer Welt, fie bedarf baber fur ihre Aufgabe auch materieller Mittel; wirfen ihre Diener fur ben Altar, fo muffen fie auch leben vom Altar. Ale einer in Raum und Beit eriftirenben Corporation muß ihr bemnach bas Erwerberecht, folglich bas freie Bermaltungs - wie Dispositionerecht gutommen, und amar ihr ale moralifcher Berfon, nicht ben Gingelnen, ober einzelnen Gemeinden, getrennt gedacht von ber Rirche. Rein weltlicher Befit ift ohne feine Difftanbe; aber bie Rirche fann mit gutem Gemiffen auf ihren Gebrauch von ben großen Reichthumern weisen, welche ber fromme Ginn fruberer Beiten ihr ju Gebote gestellt, und bamit vor Bauperismus und Proletariat bewahrte. Die firchlichen Bermögenbrechte murben aber unleidlich, fobald eine ftaatliche Omnipoteng mit allen 3meden auch aller Mittel fich anmaßte, ber Absolutismus in jebem felbstftanbig corporativen Leben fich bedroht fah, eine falfche Nationaloconomie ihre Theorie vom Befit ber "tobten Sand" aufbrachte. So ward bas Erwerberecht ber Rirche burch Amortisationsgesete beschränkt ober aufgehoben, bas Bermaltungerecht unter bem "oberften Schut bes

Staates" geknebelt, das Dispositionsrecht confiscirt. Ja, der Absolutismus behnte das sogenannte dominum eminens sogar aus dis zur Beanspruchung des Eigenthumsrechtes selber. Ramentlich geschah dieß in Desterreich, und insbesondere durch Martini's Lehrbuch des "allgemeinen Staatsrechts". "In dringendem Falle kann der Regent alle geistlichen Sachen zum Besten des Staates verwenden", und: "die Kirchengüter hören nicht auf Güter des Staats zu seyn." Freilich verlangt das absolute Dominium sosort, daß auch alle Privats Güter in diesem Sinne Staatsgüter seien.

Bezüglich bes Erwerberechts ber Kirche in Defterreich erließ icon Leopold I. ein Berbot, unbewegliche Guter ohne landesfürstliche Erlaubniß an die Rirche zu veräußern. Maria Theresia wurden die Gesethe immer strenger. Gie erflarte alle Afte für nichtig und ftrafbar, burch welche Orben und Rlofter unter was immer für einem Titel Immobilien ober Mobilien erwerben konnten \*). In Orben Eintretenbe burften nur 1500 fl. rheinisch, und zwar nur in "bonis mobilibus", bie Ausstattung mit eingeschloffen, mitbringen. 3mar wurden, wie ein fo ichrantenloses Gefet burch fich felbst forberte, allmählig vielfache Ausnahmen gemacht, einzelnen Drbensgemeinden erlaubt, Immobilien und Mobilien ju erwerben, oder wenigstens die Erhöhung ber Dos und Erbfahigteit auf bestimmte Beit gestattet, g. B. ben Clariffinen gu Sanded und ben barmbergigen Brudern. Wie fleinlich und hart aber die Berordnungen an fich blieben, zeigt g. B. ber Umftand, bag ben Carmeliter-Ronnen in Brag bie Annahme von Beschenfen eigens von ber Staatsgewalt gestattet merben mußte \*\*). Allein auch alle begunftigten Inflitute maren ftreng verpflichtet, jeben gesetlichen Erwerb ber Lanbesftelle anguzeigen, bamit man "gegen jeben Digbrauch machen fonne,

<sup>\*)</sup> Patent vom 25. Aug. 1771 bei Barth §. 828.

<sup>\*\*)</sup> hofbetret vom 4. Mary 1819. Pachmann II, 2. 6. 244.

und zur Ueberzeugung gelange, wenn bie Orbensgemeinbe burch bergleichen Bufluffe fur ihre Bedurfniffe bauerhaft gesbedt und ber Fortsetzung jener Begunftigung nicht mehr bes nothigt sei" \*).

Ebenso waren die übrigen kirchlichen Stiftungen je nach den Provinzen mehr ober weniger beschränkt, namentlich die Erwerbung von Immobilien ohne Consens schlechthin verboten. "Wenn die Geistlichkeit durch einen andern Titel, als durch Berkauf Güter erwirdt, soll sie solche wieder bin nen Jahr und Tag an Weltliche veräußern." Realitäten konnte sie nur unter der Bedingung erwerben, "wenn sie das für eine andere von gleichem Werthe hintan gegeben" \*\*). Durch die Steuerregulirung, resp. Abschaffung der Immunistät, wie durch Aushebung der Zehnten, Frohnden wurde auch noch das Einkommen aus dem bisherigen rechtlichen Besit theils geschmälert, theils ausgehoben. Besonders hart würde die Aushebung der Zehnten die Pfarrer getroffen haben, wenn nicht Leopold II. diese Berfügung bereits 1790 wieder zurückgenommen hätte \*\*\*).

Sofort griff aber ber Staat in die Substanz bes Bermögens selbst ein. Durch die Aufhebung von 700 Rlöstern
und Congregationen verloren eine Masse Güter ihre Eigenthumer oder vielmehr Runnießer. Zwar war man in Desterreich doch nicht so weit gekommen, dieselben nun schlechthin
für Staatsgut im engern Sinne zu erklären; sie sollten vielmehr der Kirche als vom Staate verwalteter "Religionssond"
bleiben. Dieser Religionssond besteht seit 1782, gebildet aus
ben Gütern der aufgehobenen Stifte und Rlöster, aus den
Intercalar-Einfünsten der Bisthumer und übrigen Benesicien,
aus dem Bermögen der einsachen Benesicien, dem Ginkom-

<sup>\*)</sup> Sofbefret vom 26. April 1818. Pachmann §S. 611 - 12.

<sup>\*\*)</sup> Rechberger II, S. 218.

<sup>\*\*\*)</sup> Beibil Unterf. 6. 78-9.

men ber reducirten Domprabenden, ben eingezogenen und beimgefallenen Feubalgutern ber Bisthumer und Abteien, aus ben Gutern und Rapitalien ber gefammten Rebenfirchen und Ravellen, aus ben Deffen = und Aemterftiftungen ber aufgehobenen Rlofter, aus ben geiftlichen Stiftungen ber Bruderschaften, wie aus bem Eremiten = und Deficienten= Kond \*). Schon aus ber blogen Aufgablung ber Quellen bes Religionsfonts Bermogens ergibt fich die Gewaltthatigfeit somohl hinsichtlich ber Rechte, welche verlett murben, ale ber form, in ber es geschehen mußte. Dem entsprach eine gleich gewaltthätige Berwaltung. Den Bischöfen mar weber Einsicht, noch Ginfluß auf bie Bermaltung bes Religions-Fonte gestattet. Ja, fie murbe wenigstene fruber ber Art geführt, daß bie Rirche bedeutend an ihrem Bermogen verlor. Da ber Fond aus vielen fleinen Butern aufgehobener Rlos fter und Beneficien bestand, "fo mar ein großer Theil biefer Besitungen gleich Unfange megen ber Schwierigkeiten, fleine Buter burch ben Staat ju abminiftriren, verfauft worben" \*\*). Cbenso große Verlufte erlitt er burch die Finangoperationen in ben Rriegsjahren; Die ftaatliche Berwaltung felbst gehrte große Summen auf. Bur Dedung bes Ausfalls mußten bas ber bie Beneficiaten noch eigene Steuern gablen, bie jeboch feit 1790 auf die großen Stifte, Bischofe und Erzbischofe beidranft murben \*\*\*).

Die Bermaltung felbst führte ausschließlich bie politische

<sup>\*)</sup> Barth l. c. §. 790.

<sup>\*\*)</sup> Beitil Untersuchungen G. 79.

<sup>\*\*\*)</sup> Rechberger II, §. 231. So betrugen nach bem Boranschlag für bas Jahr 1840 bie 7½ procentigen "Aushilfssteuern" von verschiesbenen geistlichen Corporationen im Erzbisthum Bien und Bisthum St. Polten allein 2975 fl. Sogar bie Minoriten und Dominisaner mußten hiezu beitragen. Die Aushilfssteuer verschiedener ansberer Corporationen baselbst wurde auf 17,685 fl. veranschlagt. Barth §§. 809.

Behörde, und als die Bischöfe fie unter Leopold II. reflamirten, antwortete bas Sofbefret vom 17. Darg 1791: "Die Bermaltung bes Religionsfonbes fann ben Bifchofen, ba bieß nicht ihre Sache ift, nicht jugestanden werden" \*). Auch bei ber Bermaltung bes übrigen Rirchenvermögens mar ben Bischofen jeber Ginfluß entzogen \*\*). "Rur bie Ginficht in bie frommen Stiftungen fann ihnen gewährt werben", fagt bas ermähnte Defret. Diese Miteinsicht selbst ward nur als eine "willfürliche Erlaubniß betrachtet, wodurch ben landess fürftlichen Rechten nicht im Minbeften zu nahe getreten wirb." Ebenfo unterlag bas Difpositionerecht gang ben weltlichen Behörben. "Es ift foweit gefommen" \*\*\*), außert bas Linger-Orbinariat, "daß bie Behörben ben Prieftern bie Defintentionen vorschrieben, bie fie fur ben Religionefond ju persolviren haben." Satte ja ber Fiecus fogar alle frommen Bermachtniffe ju vertreten, "ba ber Staat fur beren Realiftrung nach bem Willen bes Erblaffere und Stiftere ju forgen verpflichtet Auch bie Stiftunge, Reduftionen unterlagen baber ber lanbesherrlichen Controlle. Wie aber ber Staat fur bie Realifirung bes Willens ber Stifter forgte, zeigt bas Berfahren mit gestifteten Meffen, Processionen, Ballfahrten zc., bie ohne meitere ben Armen - und Schulfonde jugemenbet murben; namentlich follten bort, wo Stiftungen fur Broceffionen nach entfernten Orten oder naheren Rirchen ic. vorhanden, "folche jum Beften ber Jugend fogleich auf bas Rublichfte ju verwenden getrachtet werden, ba eine folche Benütung weit gottgefälliger, ale bie Broceffionen" 2c. +).

Bas aber bem Kirchenvermögen vielleicht ben größten

<sup>\*)</sup> Beibil Unterf. S. 296.

<sup>\*\*)</sup> Petition bes bischöflichen Orbinariats Ling vom 16. Mai 1848. Bei Bruhl S. 40.

<sup>\*\*\*)</sup> Rieber I, S. 246.

<sup>†)</sup> Bachmann II. S. 617. Rechberger II. S. 231.

Abbruch that, war die am 21. Marg 1782 erlaffene Berordnung, daß von nun an alle Rirchen - und Fundations. Belber in fundis publicis angulegen, und unter feiner auch noch fo guten Sypothef an Partifulares mehr auszuleihen feien \*), wovon man jedoch fpater wieber gurudgefommen gu fenn fceint \*\*). Dafür folgten andere Finangoperationen mit Rirchengut. 3m Jahre 1810 bestimmte ein Kinangvatent bie liegenben Guter ber gesammten Geiftlichkeit zur Bermehrung ber bamale für nothwendig erachteten Realhypothefen; und obwohl die Regierung bald hievon abfam, erflarte boch ber S. 6 bes Batente vom 20. Febr. 1811, bag ber von bem Berfauf ber geiftlichen Guter eingehende Raufschilling gur Tilgung bes Bapiergelbes festgefest bleibe \*\*\*). fanden jene ex officio gelehrten Grundfage ihre praftifche Anwendung, daß der Staat gang autonom über fremdes Gigenthum verfüge, naturlich jum Behuf feiner gerrutteten Fi-Auch bavon fam man übrigens fillschweigend wienanzen. ber ab.

lleber bas Schidfal bes firchlichen Bermögens unter solschem Gebahren sagt ber Berfasser ber Schrift: "Der Josephisnism" ic. S. 86: "Das bisherige Berfahren bes Staates ist bei allem guten Willen und bei allen Bemühungen ohne Sesgen geblieben und mährend die unter der Berwaltung der Rapitel stehenden Stiftungen, in Folge der Pünftlichseit der Berweser sowohl als auch des Bertrauens der Gläubigen, sährlich um Tausende angewachsen sind, so haben die unter der unmittelbaren Berwesung der Regierung stehenden Güter der Stiftungen kaum mehr eingebracht als das Minimum der zu erwartenden Einkunster, die Kapitalien hingegen sind bes beutend zusammengeschmolzen, und in neuerer Zeit ist kaum

<sup>\*)</sup> Sauste l. c. S. 1045.

<sup>\*\*)</sup> Siehe bas Defret vom 18. Dct. 1792. Bei Rechberger II. §. 225.

<sup>\*\*\*)</sup> Beibti Unterf. S. 174.

mehr ein Beifviel, daß fie mit neuen Bermachtniffen ober Stiftungen vermehrt worben waren". Auch bie laftige Umftanblichfeit ber Staatsfontrolle bei Anlegung und Auffundung von Rirchenkapitalien binberte noch eine einträglis dere Benütung, fo bag bie Bfrunben immer ichlechter wurben, und ihre Befiter im Durchschnitt nur bochft färgliches Aussommen hatten. Richt gunftiger fand es mit ben aus bem Religionsfond botirten Pfrunben und Lofalfaplaneien. Die Eingabe bes Linger Orbinariats von 1848 erhebt laute Rlage: "Die aus bem Religionssonbe botirten Pfarreien und Lofalfaplaneien beziehen als Marimum 400 ober 300 fl. Conventione. Munge, aber von biefem werben abgerechnet alle übrigen Rebeneinfunfte, Stiftunges und Stolgebuhren, wie freiwillige Beitrage ber Gemeinben"; "bie Ginfunfte werben auf bie bochfte, bie Ausgaben auf bie fleinfte Biffer gebrachte, und bei jeber neuen Befetung burch neue gassionen ber Bejug aus bem Religionsfonde in biefen niebriger angefest \*). Dabei wurden neue Stiftungen nothwendig immer feltener, ba burch folche nicht bie Pfrunde aufgebeffert, nicht ber Beiftliche in eine beffere Lage verfest, fonbern nur ber Staat unterftügt worben mare. Trog Allem waren auch noch bobe Taren für die Bfrunden geforbert, ungeachtet bes Berbotes bes Tribentinums (Sess. 27 c. de ref.), und unter Anderm bezahlte ber Rlerus noch eine eigene Steuer gur Unterhaltung ber Festungen in Ungarn gegen bie Ginfalle ber Turten, bie wenigstens in Ungarn immer noch erlegt werben mußte, in einem Betrag von jährlich 600,000 fl. \*\*), obwohl ber 3med langft völlig hinweggefallen mar.

Aus biefer Stige ber Lage ber Rirche und bes Rlerus in materieller hinsicht burften bie bezüglichen Concordatobeftimmungen sich von felbft verfteben. Der XXIX. Art. lau-

<sup>\*)</sup> Bribl S. 40.

<sup>\*\*)</sup> hiftor.spolit. Blatter. 24, 467. Rechberger II. 248.

tet: "Die Rirche wird berechtigt fenn, neue Befigungen auf jebe gefesliche Beife frei zu erwerben, und ihr Gigenthum wird hinfichtlich beffen, mas fie gegenwärtig befitt ober in Bufunft erwirbt, unverleglich bleiben". Burbe icon burch bie Berfaffung vom 4. April 1849, refp. Patent vom 31. Dec. 1851, bas Recht ber Rirche auf ihr Bermogen anerfanut \*), fo ift biefes nun auch vertragemäßig gemahrleiftet. Die Barantie, welche die Anerkennung ber Rirche als Rechtssubject ihres Bermogens einschließt, wird gegenüber ben fruhern Gingriffen auch noch concreter bestimmt : "Daher werben weber altere noch neuere firchliche Stiftungen ohne Ermachtigung von Seite bes beiligen Stubles aufgehoben ober vereinigt werben, jeboch unbeschabet ber Bollmachten, welche bas heilige Concilium von Trient ben Bischöfen verlieben hat". Rach ben Rirchengefegen, refp. bem Tribentinum haben aber bie Bifcofe firchliche Stiftungen befonders bann zu vereinen ober ju einem anbern 3med ju verwenden bas Recht, wenn es fich handelt um Errichtung ber Rnabenfeminarien, fowie, wo feine andern Mittel ober beren nicht genug vorhanden find, um, wenn es nothig, Ranonicatspfrunden an Domen und ausgezeichneten Stiftefirchen aufzubeffern. 3m letten Falle gehort jedoch die Ginftimmung bes Rapitels und die Buftimmung bes Patrons bagu, wenn ein folder vorhanden; auch im erften Kalle ift bas Recht ber Bischöfe genau geregelt \*\*).

Außer ber Unverletlichfeit bes Eigenthums ber Rirche ift aber in biesem Artifel auch ihr volles Erwerbsrecht gegenitber ben bisherigen Ausnahmsbestimmungen anerkannt. "Die Rirche fann neue Besitungen auf jede gesehliche Beise frei erwerben", damit sind die Amortisationsgesetze aufgehoben. Unter ber "gesehlichen Beise" (justo quovis titulo) können nämlich nicht die bisher bestehenden Ausnahmsgesetze

<sup>\*)</sup> Siehe ben erften Artifel S. 349.

<sup>\*\*)</sup> Sess. XXIII. c. 18 de ref. Sess. XXIV. c. 43 et 15 de ref.

verstanden werben, sondern nur die allgemeinen Civilgesehe \*). Dieß beweist auch das Schreiben des Cultusministers vom 25. Januar d. 36., wenn er unter Nro. 9 sagt: "Durch den Art. XXIX. sind die Hemmnisse hinweggefallen, welche bisher der Kirche die Berechtigung, Cigenthum zu erwerben, schmäslerten". Die Maßregel liegt auch um so mehr selbst im Interesse der Regierung, als sie hoffen kann, daß die außerordentlichen psiichtmäßigen Juschüsse von ihrer Seite dadurch gemindert werden.

Der XXX. Art. gibt ber Rirche bes Bermaltungerecht ihres Bermogens jurud. Dazu gehört aber nicht blog bas Bfrunde- und Rirchenvermogen, fondern auch bas ber Coulen und Bohlthatigfeitoftiftungen. Der Bifchof ift ber eigentliche Bermalter, er ubt aber biefe Bermaltung burch feine Stellvertreter, Die Pfarrer, in ber Beife, bag ihm gemäß bem Tribentinum XXII. o. 9. de ref. jahrliche Rechenschaft abgelegt werbe, wenn nicht in ber Stiftung anbere vorgeforgt ift. Reboch mußte auch in biefem Kalle ber Diocefanbischof bagugezogen werben. Gbenfo burfen große Summen nicht ohne feine Erlaubniß verausgabt werben und geringere nur in fo Bas nun bie Bermaltung bes weit, als er es normirt. Bermogens ber Pfrunde betrifft, fo verwaltet jeber Pfrundes Befiger in ber Regel baffelbe felbft. Bur Bermaltung bes Bermogens ber Rirchen aber im engeren Sinne fonnen auch Mitglieber ber Gemeinben jugezogen werben, wie benn bieß auch zur Regel geworben ift. In Defterreich murben bisher amei ehrbare Gemeinbeglieber ju Bechpropften gefetlich auf brei Jahre gemahlt, bie "unter ber Leitung und Aufficht bes Bfarrers und ber Bogtei bie Ginnahmen und Ausgaben für

<sup>\*)</sup> Mit Recht fieht Jakobson biese Deutung noch burch Art. XXXIV und XXXV unterflüht, mit benen fich die bieherige Gesetzgebung nicht vertrage. 1. c. 95.

bie Kirche besorgten und barüber Rechnung legten" ), jest natürlich unter Berantwortlichfeit, die fie dem Bischofe fculben, von welchem ihre Bahl funftig zu bestätigen seyn wird.

Benn nun Art. XXX fagt: "Die Bermaltung ber Rirdenguter mirb von benjenigen geführt werben, welchen fie nach ben Rirchengesehen obliegt", fo hat jene bieberige Beife ber Oberaufficht ber Staatsgewalt, woburch fie als bie eigentliche Bermalterin bes Rirchenvermögens fich gerirte, aufge-Damit ift jedoch nicht ihre auch im XVI. Art. verbeißene Schuppflicht aufgehoben, und es ift ihr nicht jeder Einfluß auf bie Berwaltung genommen; fie hat benjenigen, ber ihr aus bem besondern Titel jufteht, und in foferne befagt auch bas Concordat: "Allein in Anbetracht ber Unterftubung, welche Ge. Majeftat jur Bestreitung ber firchlichen Bedürfniffe aus dem öffentlichen Schape hulbreich leiftet und leiften wird, follen biefe Guter weber verkauft noch mit einer beträchtlichen Laft beschwert werben, ohne bag fowohl ber heilige Stuhl als auch Se. Majestät der Kaiser oder Jene, welche hiermit zu beauftragen find, bazu ihre Einwilligung gegeben haben". Es wird also nur ein positiver und pris patrechtlicher Titel fenn, nicht der frühere bes absoluten Staats-Rirchenthums, ber bes dominium eminens.

Der Religionssond ist, wie wir gesehen, auf eine alles Recht verlepende Weise errichtet, unterhalten und verwaltet worden, und wenn er auch gerade nicht als Staatseigenthum betrachtet ward, so war er es doch im secundaren Sinn des Staats-Rirchenthums. Run soll das Unrecht allerdings wieder geshoben werden; da aber eine volle restitutio in integrum in der Weise voller Satissation nicht mehr möglich, so ist im Art. XXXI zunächst das gesährdete Princip gewahrt, indem es heißt: "Die Güter, aus welchen der Religions- und Studiensond besteht, sind frast ihres Ursprungs Eigenthum der

<sup>\*)</sup> Belfert : Bom Rirchenvermögen. I. 180.

Rirche und werben im Ramen ber Rirche verwaltet". Die Bermaltung führten bieber bie politifchen Behörben und gwar im Ramen bes Raifers. Bon nun an foll fie einftweilen im Ramen ber Rirche fortgeführt werben, ba es fur jest praftifd wohl nicht thunlich ift, bag bie Berwaltung von ben einzelnen Bifcofen felbft geführt werbe, icon aus bem Grunde, weil die Religionsfonds ber verschiedenen Provinzen ber Diocefaneintheilung nicht entsprechen. Bar ben Bifcofen fruber bochftene in Gnaben nur "eine Ginficht in ben Religione-Kond" gemahrt, und ein Ausweis ber fur ben Sprengel angewiesenen Benfionen und Gehalte mitgetheilt, fo follen fest bie Bifcofe bie Aufficht über biefe Bermaltung führen. Da aber über bie Beife einer folchen Aufficht - weil ber Religionsfond eine Reuerung - in ben Ranonen nicht vorgefeben ift, bedarf es natürlich eigener Rormen; beghalb befagt ber Artifel weiter: "Die Bifcofe uben bie ihnen gebuhrenbe Aufficht nach ben Bestimmungen, über welche ber heilige Stuhl mit Er. f. f. Majeftat übereinfommen wirb". Allein auch bieß foll nur ein Proviforium fenn, ba in Aussicht gestellt ift, baß ber Fond gleichfalls "burch ein Einvernehmen amifchen bem apostolischen Stuble und ber f. f. Regierung in bleibende und firchliche Ausstattung getheilt wirb". Bis babin follen die Ginfunfte "fur Gottesbienfte, Rirchen-Baulichfeiten, Seminarien und Alles, mas die geiftliche Amtsführung betrifft, verausgabt werben".

Da aber in Folge ber Errichtung bes Religionsfonds und feiner Bermaltung bas Bermogen ber Rirche felbft bebeutenben Schaben und große Berlufte erlitten, und bie Regierung bieber immer fich verpflichtet erachtete, bas Fehlenbe ju beden, find auch fur bie Bufunft biefe Bufchuffe verheis Ben: "Bur Erganzung bes Fehlenben wird Se. Majeftat in berfelben Beife wie bieber auch funftig gnabig Silfe leiften, ja woferne bie Beitverhaltniffe es gestatten, fogar größere Unterftugungen gemabren". Ginen neuen Anspruch hat Die Rirde XXXVIL

76

barauf burch bas bem Raifer gemahrte Prafentationerecht auf alle Ranonifate und Bfarreien, Die einem auf bem Religions - und Studienfond beruhenden Batronaterecht unterfteben", indem ber Patron auch immerbar bie Berpflichtung bat, ju ben Bedurfniffen ber Rirche beigufteuern. ber Studienfond rein nur von ber Rirche ftammt, namlich aus bem Bermogen bes aufgehobenen Jefuitenordens, ift auch biefer nur ju firchlichen 3meden ju verwenden, und wie an fatholischen Lehranstalten nur Ratholifen angestellt werben burfen (Art. VII), "fo wird auch ingleichen bas Gintommen bes Studienfonds einzig und allein auf fatholischen Unterricht und nach bem frommen Willen ber Stifter verwenbet Es ift fein 3meifel, bag ber größtentheils aus bem Bermogen ber aufgehobenen Bruderschaften gebildete Schulfond gleichfalls ben Bestimmungen biefes Artifels unterliegt. Es liegt bieß ichon in ben Bestimmungen bes Concordates hinfichtlich ber fatholifden Bolfsichulen, wenn auch ein direfter Ausspruch fehlt.

Der XXXII. Art. enthalt bie weiteren Bestimmungen binfictlich ber Erträgniffe ber erledigten Bfrunden, ober ber fogenannten Intercalarfruchte. Gie follten eigentlich ber Rirche gufallen, an ber bie Erledigung ftattfindet. Gemag bem Barticularrecht einzelner ganber bat fich aber eine verschiebene Braris binfictlich ber Beitbestimmung fowohl ale auch ber Bugehörigfeit gebilbet. Jebenfalls hat ber Bifchof bas Recht gemäß bem Tribentinum, nicht bloß ben Bifar, fonbern auch feinen Behalt gu bestimmen. Auch in Diefem Buntte herrschte in Defterreich ein gang verfehrtes Syftem. Rach bem vorgeschriebenen Lehrbuch ber Statistif von Biginger hat "ber Landebfürst bas Recht ber Intercalare, b. b. die Ginfunfte von allen erlebigten Beneficien, einige ausgenommen, bis zu beren Wieberbefehung ju beziehen und zu einem andern Gebrauch fur bie Rirche gu verwenden". Die Intercalargefalle tamen alfo bem Religionsfond ju; ferner bestimmte bie Regierung ben fargen Bebalt

für ben Bicar, und gab bie Rorm binfichtlich ber Bermaltung bes Bermogens ber erlebigten Bfrunde, mas alles Sache ber Bifchofe ift. Es wird zwar nun auch ferner "bas Erträgniß ber erlebigten Pfrunden, insoweit es bisher ublich mar" benn einzelne Pfrunden, wie die Rlofterpfarreien maren ausgenommen - "bem Religionsfond gufallen"; aber "Ce. Majeftat überweifet bemfelben aus eigener Bewegung auch bas Einfommen ber erlebigten Bisthumer und weltgeiftlichen Abteien in Ungarn, in beffen ruhigem Befit allerhochfihre Borganger im Ronigreich Ungarn fich mabrent einer langen Reihe von Jahrhunderten befunden haben". Die Ronige von Ungarn hatten nämlich vermoge eines alten Bebrauches bisher die Intercalarfruchte bezogen, ein Borrecht, bas namentlich feit ben letten Jahrhunderten gur Bereicherung bes Sistus fonobe ausgebeutet warb, fo bag Bisthumer Jahre lang unbefett blieben. Maria Therefia ließ bas Graner Ergbisthum neunzehn Jahre, Frang vierundzwanzig Jahre, Ferdinand vier Jahre vermaist \*). Durch bie Bergichtleiftung auf bas obige Serfommen fühnt Raifer Frang Joseph bas Unrecht früherer Geschlechter. Da aber nicht in allen Theilen ber Monarchie ein Religionsfond befteht, wird "in biefen Theilen bes Raiferthums fur jeben Rirchenfprengel eine gemifchte Commiffion bestellt werben, und die Buter bes Bisthums fowie aller Pfrunden jur Beit ber Erlebigung nach Bestimmungen verwalten, über welche ber beilige Bater und Se. Majeftat übereinfommen merben". Das Recht ber Rirche ift hier wie beim Religionsfond überhaupt gemahrt.

Der nachste Artifel erledigt die Behentfrage. Im Jahre 1848 am 4. Sept. wurden die Behnten nach den Grunds Saben der ephemeren Gewalthaber der Revolution ohne weisters aufgehoben, und dadurch die Kirche selbst, da der bedeutendfte Theil der Einfunfte der Kirche und des Klerus in

<sup>\*)</sup> Siftor. . polit. Blatter 24, 467.

Bebent - und Urbarialbezugen bestand, in bie brudenbste und veinlichfte Lage verfett. "Manche Bfarrer", fagt bas Demoranbum ber Wiener Rirchenproving, "fonnen felbft nicht mehr leben und noch weniger die ihnen nothwendigen Silfe-Briefter erhalten" \*). 3mar murbe Entschädigung jugefichert, aber erft unterm 4. Marg 1849 bei Durchführung ber Entlaftung angeordnet, und auch jest nicht fo, baß fie eine entsprechenbe Schabloshaltung gewährt hatte. Alles bieß geschah wie auch in Bayern, ohne irgend einen Gebanfen baran, ben heiligen Stuhl vorher um Anerfennung anzugehen. Allerdings betrug bie Ablofungefumme in fammtlichen Provingen - Siebenburgen und Bufowina ausgenommen - nabezu 79 Millionen Bulben für fammtliche geiftliche Stiftungen, hohere und niebere Pfrunden; nichtsbestoweniger ift ber Berluft noch febr bedeutend. Run hat fich ber Raifer an ben heiligen Stuhl gewendet, junachft um bie Sanction beffen, mas nicht mehr geandert werben fann. "Da es", fagt Art. XXXIII, "in Anbetracht ber besondern Berhaltniffe nicht möglich ift, Die Leiftung bes firchlichen Behente \*\*) wieder herzustellen, fo gestattet und bestimmt Ge. Beiligfeit auf Berlangen Gr. Majeftat und in Unsehung ber öffentlichen Ruhe, welche fur bie Religion von höchfter Wichtigfeit ift, bag unbefchabet bes Recht &, ben Bebent bort einzuforbern, mo er noch wirklich befte bt\*\*\*), an ben übrigen Orten fatt bes gebachten Bebente eine Entschädigung fur benfelben von ber taiferl. Regierung, Beguge aus liegenben Gutern ober verfichert auf bie Staate. Schuld, angewiesen und Allen und Jebem ausgefolgt werben, welche bas Recht ben Bebent einzufordern befagen. Bugleich

<sup>\*)</sup> Bruhl. S. 53.

<sup>\*\*)</sup> Da nach ber josephinischen Gesetzgebung bas Erwerberecht bes Behents fein geiftliches Recht ift, burfte ber Ausbruck "firchlicher Bebent" auch prajubicirlich gegen folche Auffaffung bes Zehents überhaupt sebn.

<sup>\*\*\*)</sup> Siebenbargen und Bufowina,

erflart Se. Majestat, bas biefe Bezüge ganz so, wie fie ans gewiesen sind, fraft eines entgeltlichen Titels und mit bemsfelben Rechte wie ber Zehent, an bessen Stelle sie treten, empfangen werden sollen". Hiemit ift also einerseits der status quo anerkannt, andererseits aber auch der allerdings mangelhafte Ersat doch gegen kunftige Berluste sicher gestellt.

Die letten Artifel enblich follen bie Bestimmungen bes Concordate abschließen und zwar zunächft Art. XXXIV, ber bie volle Anerkennung bes fanonischen Rechts hinfichtlich ber firchlichen Sachen und Bersonen nach ber bestehenden Disciplin, in foweit bas Concordat nicht felbft eine besondere Bes ftimmung enthalt, ausspricht. Es greift bieß junachft auf ben erften Concordateartifel jurud, in welchem "bie fatholifche Religion mit allen Befugniffen und Borrechten anerkannt ift, die fie nach ber Anordnung Gottes und ben Bestimmungen ber Rirchengefete genießen foll." Er ift bier nur concreter gefaßt, und auch bas gemeine fanonische Recht ausbrücklich in feiner Gels tung geheiligt. Eine befonbere Bedeutung bes Artifele gegenüber bem Staatsfircenthum im Allgemeinen und bem ofterreichifcen inebefondere liegt aber barin, bag baffelbe burchaus ben Grundfat aufftellt, bie Staateregierungen hatten bamit, bag fie ben Beftand ber fatholifden Rirche anertennen, nicht auch schon ihr eigenthumliches Recht und bie mit ihrem Bestehen verbundenen Befete anerfannt\*). Demgemäß gelten bie Bestimmungen bes kanonischen Rechtes, Die Berordnungen ber Bapfte nur in foweit, ale es einer Regierung beliebt, ba fie auch ftete bereits anerkannte Bullen, Breven wieber nach Butbefinden verbieten fann. In folder rechtelofen Lage befand fich die Rirche in Defterreich. Das fanonische Recht hatte nur ben Charafter eines Subsidiarrechtes, an feine Stelle war das faiserliche Rirchenrecht als vigens et approbata dis-

<sup>\*)</sup> In diesem Sinne hat auch fr. Stahl soeben noch erklatt: "bie preußische Regierung anerkennt die katholische Kirche, aber nicht bas Tribentinum."

ciplina ecclesiae austriacae getreten \*). 3a bie Studienhof-Commission ftellte fcon jur Beit ber Raiferin Maria Theresia 1778 ben Grunbfat auf: "Bur jeden Staat feien nur jene geiftlichen Berordnungen bindend, in benen er ausbrudlich als Compaciscent mit bem romifchen Stuble erscheine; alle übrigen, auch wenn fie ursprünglich von Rom erlaffen worben feien, hatten boch eigentlich nur burch ben Staat, namlich burch Bulaffung, Gefeteefraft erlangt; in allen Berfugungen und Angelegenheiten biefer lettern Art habe baber ber Staat freie Sand "\*\*). Demgemaß murbe nur bas als Recht für die Kirche in einem Lande Geltung haben, mas Folge eines Bertrages ift. Allein bie Manover bes Staats-Rirchenthums gingen und gehen noch weiter, man fpricht ben Concordaten felbft ben Charafter von verbindlichen Bertragen ab. Concordate find g. B. nach bem berüchtigten bayerifden Staaterechtelehrer Gonner \*\*\*) nur Broviforien, fo lange namlich, bie Ginficht und Umftanbe fich geanbert, und in ahnlicher, alle öffentliche Treue laugnenben wie bie Grund-Beften ber Gesellichaft gerftorenben Beife argumentiren bie foniglichen Revolutionsmanner in Carbinien †). Dagegen erflart Art. XXXIV bes öfterreichischen Concordates: "Das übrige bie firchlichen Berfonen und Sachen Betreffende, wovon in biefen Artifeln feine Meldung gemacht ift, wird sammtlich nach ber Lehre ber Rirche und ihrer in Rraft ftebenben, von bem beil. Stuhle gut geheißenen Disciplin geleitet und verwaltet werben." Alfo Anerfennung und Geltung bes gangen Rechts ber Rirche! Die Schranke besteht nur in ben Bestimmungen bes Con-

<sup>\*)</sup> Rechberger. I. S. 274.

<sup>\*\*)</sup> Rinf. I. 537.

<sup>&</sup>quot;\*\*\*) Deutsches Staaterecht. Lanbebut 1804. §. 408.

<sup>†)</sup> Siehe diese Blatter 26, 334 u. ff. Auch in Babern haben berus fene Staatsrechtslehrer neuerer Zeit abermals ben Concordaten ben rechtlichen Charafter abgesprochen und fie zu bloßen Indulten, Concesssionen und Privilegien gestempelt. S. Recht ber Kirche in Babern. S. 107.

corbates felber, in foferne fie vom gemeinen tanonifchen Rechte abweichen und Specialgesete find. Anbererfeits ift es bie gegenwärtige Disciplin, vigens discipling, welche ja auch bie Specialbestimmungen bes Concordates felbft moglich gemacht bat. Alfo nicht eine erftarrte Sagung, fonbern eine organisch lebendige Disciplin, die immerbin noch, in soweit es möglich und nothig, auf bie Umftanbe ber Beit Rudficht nimmt, bie Unverbruchlichfeit und Unantaftbarfeit ber Lehre und ber aus ihr resultirenden Grundgesete vorausgesett. Ift aber bieg ber Kall, fo folgen von felbft bie Bestimmungen bes nachften Urtifels. Gilt nämlich bas volle Recht ber Rirche, und ift bieß nur in soweit abgeanbert, ale bas Concorbat felbft fpecificirt, fo muffen alle entgegenstehenben Bestimmungen, Befete und Berordnungen bes bisherigen öfterreichischen Staatsfirchen-Rechts aufgehoben fenn. Art. XXXV: "Alle im Raiferthume Defterreich und ben einzelnen ganbern, aus welchen baffelbe besteht, bis gegenwärtig in was immer fur einer Beife und Bestalt erlaffenen Befete, Anordnungen und Berfügungen find, in soweit fie biefem feierlichen Bertrage wiberftreiten, für burch benfelben aufgehoben angufeben" - plane sublata atque abrogata nach bem Ausbrud ber Allofution. Goll aber ber Bertrag an bie Stelle ber bisberigen Gefete treten, fo wird er felbft nothwendig nun Befegesfraft erhalten; beg. balb bie weitere Bestimmung: "Der Bertrag felbft wird in benfelben ganbern von nun an immerbar bie Beltung eines Staatsgesetes haben (ut lex Status perpetuo vigebit)". Dann aber wird auch bie entgegengesette Doctrin bes Staatsfirdenthums nicht mehr gelehrt werben burfen, wie g. B. bem bayerifchen Concordat noch jest geschieht, auch nicht im Ramen ber freien Wiffenschaft; benn bas Befet ift eben ein positives, an beffen Stelle ber Lehrer nicht feine Deinung fegen barf. Dafur burgt bas "Raiferwort". Und nicht wird ein eingeschmuggeltes Religions - Ebift bas wieber theilweise aufheben, mas burch öffentlichen Bertrag ftipulirt ift. Deghalb "verheißen beibe vertragschließenbe Rachte, baß Sie und Ihre Nachfolger Alles und Zedes, worüber man sich vereinsbart hat, gewissenhaft beobachten werden." Da aber in dieser Zeitwelt doch auch Zweisel, Schwierigkeiten und Migversständnisse in einzelnen Fällen entstehen können, "werden Se. Heiligkeit und Se. kaiserliche Majestät sich zur freundschaftslichen Beilegung der Sache in's Einvernehmen sehen." Damit soll auch für die Zukunft jeder Spannung und jedem Zerswürsniß vorgebeugt werden, und daß dieß geschehe, hoffen wir zu Gott; es wird ein Zeichen sehn, daß wir noch nicht vor ihm verworsen sind.

Der XXXVI. Art. endlich bestimmt die Zeit, innerhalb welcher die Ratisisation zu geschehen habe, und an seine Stelle ist nun die Ratisisation wie die Promulgation des Vertrags selbst getreten: "Nos visis et perpensis Conventionis hujus articulis illos omnes et singulos ratos hisce consirmatosque habere prositemur ac declaramus, verbo Caesareo – Regio pro Nobis atque Successoribus Nostris adpromittentes, Nos omnia, quae in illis continentur, sideliter executioni mandaturos neque ulla ratione permissuros esse, ut illis contratoniatur."

So find wir am Schlusse unserer Betrachtung bes Conscrbates nach seinen einzelnen Artifeln vom Standpunkte bes gesühnten Unrechtes, wie des rehabilitirten Rechtes angelangt. Seine Bedeutung ift aber damit noch keineswegs erschöpft. Denn wenn es für Denjenigen, dem Gott die Geschide eines so großen Reiches und so vieler Bölker in die Hand gegeben, allerdings zunächst eine Rechtsforderung, ja eine solche mit Auszeichnung war, so war es auch noch eine höhere, sittliche, religiöse Pflicht, noch mehr, es war eine weltgeschichte liche Forderung, ja wenn man will Rothwendigkeit, die die Freiheit nicht aushebt, sondern sie voraussest. Das Concordat selbst ist ein Ereignis, eine That, deren welthistorische Besetutung die Persönlichkeiten selbst nur wieder zu Werkzeugen einer höhern Racht erhebt. Das Concordat nämlich geht

an die Angelpunfte, um welche fich bie Befchichte in ben Fragen um Rirche und Staat feit vielen Jahrhunderten bewegt. Bon jeber maren baber große Epochen burch einen Austrag biefer beiben Dachte gefennzeichnet, und folde Friebeneschluffe begrengten auch gewöhnlich eine große Beriobe, wie fie neue Momente in fich trugen gur Entfaltung einer weiteren Bufunft. Co mochte wohl auch bieß Concordat eine lange Beriode, bie besondere firchlich-religion gerade nichte Erhebenden, aber um fo viel mehr Dufteres bietet, ju Ente bringen. Aber es trägt auch lebensvolle, formirende, begeistigende Principien fur die Gegenwart und Bufunft in fich und die Aufgabe ift nur, baß fie im rechten Beifte ausgeführt und ihnen Raum gelaffen werbe. Wenn aber biefer neue Friebens-Schluß zwischen Rirche und Staat eine fo weit tragende Bebeutung bat, ift es um fo wichtiger, auch noch auf feinen Gegenfat, auf ben Wiberfpruch und Wiberftand, benn er erleibet, hinguweifen und bas Concordat im Begenfate gu biefen aufzufaffen. Denn fo fleinlich, einfältig, ja oft nichtswurdig auch die Angriffe find, wie fie in ber Breffe allenthalben gemacht werben, fo hat die Antithese boch als folche wieber eine allgemeine und befhalb felbft weltgeschichtliche Bebeutung. Der Biberspruch geht von einem breifachen Standpunfte Entweder von ber Barefie, und befonders von berjenis aus. gen, bie wie feine frubere fo tief in's Mart ber Rirche und ber Religion als folder eingebrungen, inbem fie felbe gerabe von ihrem contraren Gegensate aus conftruirte. Dber von Seite ber ihre von Gott gefetten Schranten überschreitenben Staategewalt, Die burch biefe ihre leberfchreitung Die Revolution erft eigentlich erzeugt, fich felbft als revolutionare Dacht begründet. Dber enblich von Seite eines separatistischen ober fchismatischen Rirchenthums, bas ju feinen Berbunbeten bie vis inertiae, die alte Maffen-Tragbeit, wie die Welt- und Rleifceeluft bat, bie nimmer jur 3bee und ihrer Berlebenbigung fich zu erheben vermögen. All bieß mußte erwogen und betrachtet werben, wenn bie Bebeutung bes Concorbates moglichft vollständig gewürdigt werden foll, und erft von biefem Standpunfte aus fonnte die Betrachtung außer ben praftischen und durch die Beitumftande gebotenen parteilichen Intereffen selbst für die Wiffenschaft Interesse gewinnen.

#### LIV.

# Ursachen und Folgen ber Erblichwerdung aller Leben in Deutschland.

(Fortfegung.)

Die Deutschen sind von haus aus ein Solbatenvolf. Bie viele Millionen unferer Altvorberen haben entweber für ben eigenen Beerb gegen bie Romer, ober im romifchen Golbe gegen andere Nationen gefochten! Grundlich lernten fie ben romifchen Kriegebienft, von welchem bas Tirocinium ober bie tägliche Baffenübung ber Refruten im Frieden einen mefentlicen Theil ausmachte. Die also gewonnenen Renntniffe gingen nicht verloren. In Carle bes Großen Beit gab es zweierlei Arten von Solbaten, bie eine, welche bas allgemeine Aufgebot lieferte, bann eine zweite, welche im befonbern Dienfte bes Raifere ftanb, ftete bei ben Baffen blieb. und nach romifcher Beife täglich geubt wurde. Die Streiter ber zweiten Rlaffe führten ben Namen Scarae. Der Monch von St. Gallen ergablt \*): "Die Baufer ber Bornehmen, welche bie faiferliche Pfalz ju Machen umgaben, enthielten im untern Stodwerke geräumige Säulenhallen, in welchen bie Solbaten Carle bee Großen im Rothfalle Schut gegen

<sup>\*)</sup> Gesta Garoli Bert II, 745.

Regen und Sonnenhipe fanden, und zwar fo, bag ber Rais fer unbemerkt Alles, mas unten vorging, hinter ben Borhangen seines Sollers beobachten konnte." 3ch lefe aus biefen Worten ben Sinn heraus, bag bie Leibmache, bie ftets in ber Pfalz lag, bei Regen und Connenhibe in jenen Sallen bie llebungen vornahm. Ein Menfchenalter fpater befcreibt Rithart beutlich die Kunftfertigfeit, welche bie frantifchen Schaaren burch unausgesettes Ererciren im Rriegsspiel erlangt hatten. Bahrend bes Burgerfriege zwifchen ben brei Sohnen Ludwigs bes Frommen famen zwei berfelben, Die Bruber Carl ber Rable und Lubwig ber Deutsche, im Fruhling 842 ju Strafburg zusammen. "Der Uebung wegen, fagt \*) Rithart, führten fie Rampffpiele auf. Cachfifche Schaaren wurden bastifchen, oftfrantische bretagnischen gegenüber aufgeftellt. Auf bas Beichen ber Trompeten rannten beibe Theile in vollem Lauf aufeinander los, wie ju ernftlichem Rampfe. Bor bem Busammenftogen aber ging biefer Theil wie geschlagen jurud, und wurde von bem ans bern Theile wie von einem fiegenben Reinde verfolgt. Bloglich anderte fic bie Scene; biefe weichen, jene fegen nach; ber Rampf wogt hin und ber, ohne bag Giner ben Anbern beschädigt, bis bie beiben Ronige, von einer glangenben und jauchzenden Jugend gefolgt, bazwischen fprengen." Abermal brei Menschenalter fpater finden wir die nämlichen Uebungen im nördlichen Deutschland ermahnt. Reifter barin ift Ronig Beinrich, ber erfte Berricher bee fachfifchen Saufes. Monch Wibufind von Corvei fagt \*\*): "im Rampfipiel übertraf Beinrich alle Beitgenoffen, fo bag Jebermann fich furchtete, mit ihm es aufzunehmen." Das natfte Beispiel liefert Dietmar's Chronif, welcher berichtet \*\*\*): "Bahrend Mart-Graf Abalbert von Defterreich Morgens fruh ben 10. Juli 993

<sup>\*)</sup> Histor. III, 6. Bert II, 667.

<sup>\*\*)</sup> Histor. I, 39. Bert Ill, 435.

<sup>\*\*\*)</sup> Chronic. IV, 14. Bert III, 773 unten fig.

au Burzburg, wohin er zur Feier bes Kilianfestes eingelasten war, mit seinen Soldaten das Kriegsspiel trieb, traf ihn aus der Hand eines heimlichen Feindes ein von Rache besiederter Pfeil, der ihm eine tödtliche Bunde beibrachte."

Der vierte Beuge, ben ich ftelle, ift ber Freifinger Bis fcof Dito, ber vier Menfchenalter nach bem Merfeburger fcrieb. 3m Jahre 1127 belagerte ber neugewählte Ronig Rothar bie von hohenstaufischen Truppen besette Stadt Rurnberg, aber vergeblich. Die Herzoge Friedrich und Conrad rudten jum Entfat herbei, und ber Konig mußte nach Burgburg jurudweichen. Run brachen bie bisher Belagerten aus ber Ctadt hervor, und verfolgten ben fliehenden Ronig bis vor Burgburge Mauern, "indem fie Lothars Colbaten mit ben Runften bes Rriegspiels nedten, bas man beutzutage Tournier nennt"\*). 3ch giebe aus ben Worten bes Freifinger Bifchofe folgenbe Schluffe: 1) Das vor Burgburg getriebene Spiel war halb Ernft, benn es galt wirflichen Feinben, boch fam es nicht ju größerem Blutvergießen, weil bie Unhanger ber Hohenstaufen den Konig mehr hohnen als ichlagen wollten. 2) Das Rampffpiel ift aus ben einft im Lager ber Romer erlernten Rriegeubungen hervorgefproßt, baber ber Ausbrud Tirocinium. 3) Den gleichen Sinn hat auch bas Bort turneamentum, bas urfprunglich funftliche Benbungen, ober bas, mas man jest Manovers nennt, bezeichnet. 4) Bur Beit ber Borgange von Burgburg muffen bie eigentlichen Tourniere icon eingeführt gewesen feyn. 5) Der maliche Rame Tournier Scheint barauf hinzubeuten, bag ber Gebrauch in ber Geftalt, wie er hier erscheint, nämlich als ein abeli-

<sup>\*)</sup> Gesta Friderici I. 17 bei Muratori script. ital. VI, 653: regem insequentes, illo in civitate manente, tirocinium, quod vulgo nunc turneamentum dicitur, cum militibus ejus extra exercendo, usque ad muros ipsos Wirceburgensis civitatis progrediuntur.

ges Bergnügen, aus romanischen Lanben, etwa aus Flanbern, Balfc = Lothringen, Reustrien, ober wie ich glaube, aus ber Rormandie, nach Deutschland eingeführt worden ift.

Ueberall burch bas lateinische und romanische Abenbland hatte ber hohe Abel bereits bie Erblichfeit ber großen lehen burchgefett. 3ch finde es mit bem gewöhnlichen Bange menichlicher Dinge in vollfommenem Ginflang, bag biefer Stand fich nunmehr mit befonderer Freude Spielen bingab, bie gang bagu gemacht maren, feine Berrlichfeit vor ber Belt ju zeigen. Die fogenannte große belgische Chronif, ein spates Cammelmert, bas viele Rabeln enthalt, berichtet \*): im Jahre 1048 habe Marfgraf Theoborich IV. von holland bas Unglud gehabt, auf einem Tournier ju Luttich ben Bruber bes Ergbischofe (Berimann) von Coln ju tobten. Weber bie Egmonter Chronif weiß etwas von einem folden Tournier, noch ermahnen rheinische Quellen einen Bruber bes Erabis fcofe Berimann, ber auf die fragliche Beife geftorben fei. Die Ausfage bes belgifchen Monche erscheint baber als zweifelhaft, boch möchte ich feineswegs laugnen, bag um bie ans gegebene Beit icon Tourniere in Deutschland ftattfanben. Die Chronif bes Rlofters Balbfagen ergablt \*\*): jur Beit bes Ronigs Lothar feien ber weftphalische Ritter Gerwig und Markgraf Diepold von Bobburg aller Orten, wo Tourniere gehalten wurden, herumgereist, um ihre Waffenfertigfeit ju zeigen. Dhne Frage waren Tourniere bamale icon baufig.

Auch geistige Bergnügungen fanden auf einzelnen Schlöffern von Erbherren freundliche Pflege. Ich sehe als befannt
voraus, daß eines der älteften Stude, aus denen das heutige Ribelungen Lied besteht, den glorreichen Kampfen wider die Ungarn und der Einwanderung nach Desterreich die Entstehung verdankte. Ursprünglich für die Masse bes Boltes be-

<sup>\*)</sup> Pistorius-Struve scriptores germ. III, 114.

<sup>••)</sup> Defele script, boic. I, 54.

ftimmt, gewann biefe Sage vorzugeweise unter ben Mittel-Rlaffen Raum. Die Eintheilung in Aventuren weist barauf bin, bag bas Lieb ftudweise von fahrenben Gangern porgetragen murbe. Ginige Beit fpater gab bas ungludliche Schidfal bes Bergoge Ernft von Schwaben, ber bem Saffe seines Stiefvaters, bes Raifers Conrad II., als Opfer fiel, ber feurige Muth, ben er entwidelte, Die Treue, welche feine Kreunde ihm bewiesen, Anlag zu einem Lieberfreise, ber voraugeweise unter bem Abel Beifall erregte. Denn es mar auf eine Berherrlichung bes Rampfes tapferer Bafallen gegen barte und ungerechte Lebensberren abgesehen. Solche Tone wurden begreiflicherweise auf ben Schloffern ber Erbherren gerne gehört. Ein merfmurbiger Brief ift auf uns gefommen, ben Graf Berthold II. von Andeche, Markgraf in Iftrien, um 1180 an ben Abt Rupert von Tegernfee fcbrieb \*): "ich bitte Dich, Du wollest mir gutigft bas Deutsche Buch vom Bergogen Ernft lehnen, bamit ich eine Abichrift nehmen laffe; ift fie gemacht, fo foll Dir bas Buch unverzüglich jurudgegeben werben." Dan fieht, auch bie geiftlichen herren hatten eine Freude an beutschen Gebichten ber Art. Das brang mehr zum Herzen als die lateinischen leoninischen Berameter, welche bamals in Daffe geschmiebet murben.

Wir haben bisher die Erblichfeit der Lehen vom abeligen Standpunkt aus betrachtet, und die lichte Seite der Sache in's Auge gefaßt. Aber wie ganz anders erschien Alles vom Throne aus besehen. Es mußte unsere Kaiser mit tiefstem Unmuthe erfüllen, anzuschauen, wie diese Lehenträger, ihre ehemaligen Beamten und Geschöpfe, sich unaushaltsam in selbsteftändige Herren verwandelten, von deren Zedem voraus besrechnet werden mochte, wie lange er ober seine Nachsolger

<sup>\*)</sup> Pez thes anecdot' nov. VI, b p. 13, Nr. 2: rogo pietatem tuam, ut mihi concedas libellum teutonicum de "Herzogen Ernesten"."

fic bequemen wurden, ber Krone Gehorfam zu leiften. 3ch habe eben ben Ausbrud Saufonige von ben Erbgrafen gebraucht: fie maren es. Roch im 11ten Jahrhundert fommt für Grafichaften ber Muebrud dominia, Berrichgebiete, vor. Der Lebensbeschreiber bes oben ermahnten Bifchofe Benno von Denabrud ergabit \*), offenbar nach einer Urfunde: "Gin gemiffer Ebelmann habe, mahrend er im Dorfe Barthaufen, in bem Gebiete bes Grafen Abalger, weilte (dum esset in villa Barkhausen in dominio Adalgeri), bebeutende Schenfungen für ein Rlofter gemacht." Die Regierungsgeschichte Raifer Kriebrich bes Rothbarte liefert ein fast unglaublich flingendes Beispiel \*\*) von ber Ausbehnung, welche bie herren Grafen ihren herricher-Rechten gaben. 3m Commer 1185 bielt Bergog Friedrich von Sobenftaufen, Sohn bes Rothbarte, auf bem Ronigftuhl (wohl bei Beibelberg) ein bergogliches Landgericht. hier erschien ber Abt von Galem, und brachte folgende Rlage vor: "3mei freie Danner, angeseffen in ber Graficaft Seiligenberg am Bobenfee, hatten feinem Rlofter ihre Allobe gefchenft, aber auf Die Rachricht hievon feien befagte Buter von bem befagten Brafen bes Beiligenberge unter bem Borgeben weggenommen worben, daß tein freier Mann ohne feine (bes Grafen) Einwilligung berechtigt fei, aus feinem Comitat ein But an eine andere Berrichaft ju vergeben." Der Bergog entschied gegen ben Brafen , indem er bas Urtheil faute: freie Danner burfen ihre Guter an jebe Rirche, überhaupt an jebe beliebige Berfon nach Gutbunten verfchenfen.

Bon welcher Anficht ging ber Graf von Seiligenberg aus? Offenbar von biefer: alle in einer Graffchaft gelegenen Guter, gleichviel ob Allob ober Leben, ob Eigenthum von Freien, Salbfreien ober Borigen fteben unter ber Landeshos

<sup>\*)</sup> Vita Bennonis cap. 17 bei Ekkard II, 2173.

<sup>\*\*)</sup> Urfunde bei herrgott geneal. diplom. austr. II, 196.

heit bes Grafen, die durch kein anderes Recht geschmälert werden kann. Das, mas nicht jur Grafschaft des Seiligen, bergs gehört, sei es ein benachbartes Comitat oder gar ein Rlosteramt, ist Ausland, und wird als feindliche Macht behandelt; wer an Ausländer Schenfungen macht, hat die Strafe eines Hochverräthere, nämlich Einziehung des Bermögens zu gewärtigen. Nach solchen Grundsähen versuhr der Herr Graf unter den Augen der Hohenstausen; huns derte vor und nach ihm muffen es ebenso gemacht haben, denn sonst wäre solches Gebahren eines Einzelnen unbegreiflich. Daß die Sache sich wirklich so verhält, erhellt handzgreisich aus den neuen Benennungen, welche die Comitate seit der Mitte des 11ten Jahrhunderts empfangen.

Die alten Gaue hatten befanntlich ihre Ramen gewöhnlich nach fluffen ober Bergen erhalten; wollte man einen Ort
genau bezeichnen, so bieß es: bas Dorf so und so, gelegen im
Gaue (Alpegau, Reffargau, Ribelgau, Haufengau, Donaugau, Traungau x) so und so, bes Grafen bes und bes: nun
folgte ber Taufname. Best lauten bie Bezeichnungen anders.
In Schwaben und Franken kommen\*) laut Urkunden von
1093, 1108. 1112 eine Grafickast Afeheim, laut Urkunden
von 1102, 1110 eine Grafickast Korcheim, laut Urkunden
von 1103 eine Grafickast Mergentheim, laut Urkunden
von
1109. 1121. 1161 eine Grafickast Breibeim, bestellichen in
Satien gar ein Gau (pagus) Marrrachtisen laut Urkunde\*\*)
von 1151. sum Berstein. Wober biese Ramen? ohne Zweifel von den gelächen Haupramtsbesen (ober ben sogenannten
curvae. Die in den fragiliten Törfern lagen.

Im liebrigen laft es fich febr gut erflaten, warum ber Graf von Geilliemberg jabermals eine Graffdaft, von ber bie

<sup>&</sup>quot;. Die Bereift in. Stille nitund Gefr. Il fill

<sup>🐃</sup> Saden end. diplom. I, Nr. 78.

alte Gaueintheilung nichts weiß) gerabe gegen bie Schenfung an ein Rlofter fo tiefen Groll verrath. Rlofter, Stuble befaßen feit ben carolingifchen Beiten Immunitat, b. f. faiferliche Freibriefe, welche allen weltlichen Richtern, Centenaren, Bifarien, Grafen, Bergogen bei fcmerfter Strafe verboten, irgend welchen Aft ber Gerichtsbarfeit im Umfreise bes gefreiten Begirfe vorzunehmen, ba nur ben Bifchofen und Aebten felbft, ober ben von ihnen eingesetten Bogten alle obrigfeitliche Gewalt zuftanb. Wenn nun in einer Grafichaft, wo bisher fein gefreites But lag, Schenfungen an ein Stift gemacht wurden, fo batte bieß gur Folge, baß bafelbft eine fleinere ober großere Infel auftauchte, von welcher ber Braf feine Sand fernhalten mußte. Denn bas Stift verfocht feine Immunitat mit großer Bartnadigfeit, und Raifer und Bapft balfen ibm babei. Bar bas Anfchwellen einer folchen Infel nicht jum Rafendwerben für einen Grafen, ber von ganbes. Berrlichfeit traumte! Gewiß war es fo; jugleich aber fieht man, bag ber Raifer bas größte Intereffe batte, bie geiftlis chen Immunitaten ju mehren, und mit eiferner Strenge aufrecht zu balten. Denn fie bilbeten ben beften, faft einzigen Damm gegen bie reicheverberblichen Blane ber Erbherren, inbem fie auf taufend Bunften bas Ret fürftlichen Guterzusams menhangs burchbrachen, und jedes Syftem ber Abrundung vereitelten. Im Grunde find die Fortschritte, welche die Lanbeshoheit ber Dynaften vom 11ten bis 15ten Jahrhundert machte, von feinem wefentlichen Belang : überall trat ihr bie Immunitat bes Stifts, ju ber fich ale zweiter Bunbesgenoffe bie Reichsstadt gesellte, bemmend in ben Weg. Freilich wandte fich julest die gange Buth bes herrenftandes wiber ben Begner, und im 16ten Jahrhundert gelang es ibm, aus einem Sauflein geiftlicher Fanatifer, welche in fürftlichen Golb genommen worben waren, aus Fanatifern fage ich, in beren biden Schabeln fein gunte politischen Berftanbes faß, eine Sturmfaule ju bilben, welche bie 3mmunitat einftieß, bi-XXXVII. 77

Ì

bisherigen Schranfen ber Landesherrlichfeit vernichtete, aber eben baburch auch bem Reiche beutscher Nation ben Todesftoß gab. Alle Welt weiß, daß man bieses Machwerf mit bem prachtigen Namen Kirchenverbesserung belegt hat.

Die Immunitat mar bas eine Schutmittel wiber allzuverberbliche Folgen ber Lebenerblichfeit, ein zweites lag in einem Grundfage bes Erbrechts. Bahrend bie Lebenbauern ber Stifte und weltlichen Dynasten langft ihre Bofe nur bem jungften ober bem alteften Sohne, mit Ausschluß ber andern Rinder, übergaben, theilten bie Berren, bie auf ben Schlöffern fagen, ben Rachlaß bes Baters in gleichen ober menigftens balbgleichen Studen unter fich, theilten und theilten fort bis in's 16te, ja bis in's 17te Jahrhundert hinein. Denn noch nach bem 30jahrigen Rriege find Seitenlinien großer Baufer entstanden, die ich nicht naber bezeichnen will. Wie? wenn es ber Mehrheit beuticher Grafen und Dynasten eingefallen mare, nach bem Borbilbe bes haufes von Klanbern ein Erstgeburterecht einzuführen! Die Folge batte unfehlbar fenn muffen, entweber bag ein Rampf auf Leben und Tob gwis ichen ber Rrone und ben Erbherren ausbrach, welcher lettere vernichtete, ober bag bas Reich ichon im 12ten, 13ten Jahrbundert unheilbar auseinanderfiel. Wie Simmelsthau haben Die fürftlichen Theilungen bem Reiche und bem Raiserthume gefruchtet. Aber wie fam es, bag bas Erftgeburterecht, bas bem Chrgeize ber großen Saufer glangende Befriedigung verbieß, nicht burchbrang? Die Raifer muffen inegeheim große Anstrengungen gemacht haben, um etwaige Bersuche eines Erftgeburterechte in ben Dynaftenhaufern nieberzuschlagen.

Ich berufe mich auf gewisse Maßregeln, wodurch mehrere unserer Herrscher Erbiheilungen ber Grafschaften Flanbern und Holland zu erzwingen suchten. Weiter kann man nachweisen, daß seit ber zweiten Halfte bes 11. Jahrhunderts bie großen Titel: Grasen, Markgrafen, Herzoge, Pfalzgrafen, Land- und Burggrafen in verschwenderischer Fülle anschwollen. Sat bas ober jenes Mitglied eines erblichen Saufes eine Mart, ein Bergogthum irgendmo auf ben Grengen erlangt, gleich führen alle Sippen bes Gefchlechtes ben prachtigen Dies gibt Marfgrafen von Bang, Rraiburg, Bobburg, Drlamunbe, Bettin, Baben, Bergoge von Bahringen, Tef, Marano, Dachau; alle Cohne von Grafen beißen Brafen. Riemand rebe mir ein, bag biefer Bluthenbaum von Titeln ohne Buthun bes faiferlichen Sofes aufgeschoffen fei. war ein Reizmittel, bas man ben jungern Gohnen hinwarf, in Richts ben Erftgebornen nachzustehen, noch fich von ihnen übervortheilen zu laffen. Bon allen beutschen Sausern bat bas Pfalggräfliche bei Rhein am fruheften bas flanberifche Borbild nachgeahmt. Aber wie schnell und tragisch enbete baffelbe. Roch mehr! Berichiebene, wiewohl furchtfame Berfuche graflicher Saufer, unter ber Daste von Bogtrechten, bie ausschließlich ben Melteften bes Geschlechts gufteben follen, einen Borgug ber Erftgeburt - wie foll ich fagen - angubahnen ober zu verbeden, weisen beutlich barauf bin, baß bie Urheber bes Blanes Befürchtungen begten, ber Raifer burfte offenes Bervortreten beffen, was fie heimlich beabfichtigten, wie ein Berbrechen bestrafen. Endlich fommen noch bie Schidsale Klanberns in Betracht. In die Wette bebanbelt nicht bloß bie beutsche, sonbern auch bie neuftrische Krone bas flandrifche Saus als einen Tobfeinb. Richts unterblieb, was bagu führen mochte, bortiger Monarchie ein Enbe zu machen, und bie Rolle, welche bie Flandrer fpielten, war meines Erachtens weniger bas Werf einer freien Bahl, als Frucht politischer Rothwenbigfeit; bag bie Flanbrer Markgrafen überall, namentlich in ben Rreuggugen, ale Colbaten bes heiligen Betrus vorantraten, gefcah - fo fceint es mir hauptfachlich barum, weil fie ben Schut ber Rirche gegen jene furchtbaren Gegner unumganglich nothig ju haben glaubten.

Also Immunität und Theilbarkeit hielten bas Wachsihum

ber erblichen Saufer innerhalb gemiffer Grenzen jurud. Gleichwohl muß ber mit ben Leben vorgegangene Umichlag unfere Raifer auf's tieffte verlett, ja in einzelnen truben Stunden fie fast zur Berzweiflung getrieben haben. foliefe biefe aus ben fürchterlichen Mitteln, welche fie in Anwendung brachten, um die bedrohte ftaatliche Ordnung au fichern. Die Bflicht, Die bem Geschichtschreiber obliegt \*), nothigt mich, einen ber finfterften, verborgenften Buntte uns ferer Nationalgeschichte aufzullaren. Dasjenige altdeutiche Befegbuch, bas nicht bloß im Alterthum, fonbern bis auf bie neueren Beiten herab ben größten Ginfluß übte - bie Bavarita - verleiht bem Landesherzog, ober vielmehr bem Dberherrn beffelben - Carl Martel, ber Urheber bes baves rifchen Gefebes, hat ben fraglichen Artifel zu feinen eigenen Bunften eingefügt - ein formliches Morbrecht, mit anbern Borten bie Befugniß, Berfonen, Die ihm gefährlich ju fenn scheinen, ohne Urtheil und Recht, ohne alle Procedur aus ber Belt zu schaffen. Der achte Abschnitt bes zweiten Titels ber Bavarita befagt \*\*): "Wenn einer auf Befehl bes Ronigs ober bes Bergogs einen Menfchen erfchlagen bat, fo fann ber, welcher Solches gethan, nicht jur Berantwortung gezogen werben, noch unterliegt er ber Blutrache, weil er bas Gebot feines herrn vollftredt hat, bem er nicht widerfprechen burfte. Der Bergog ift verpflichtet, einem Solchen, sowie auch beffen Rinbern feinen Schut zu gemahren. Und wenn ber Bergog flirbt, fo muß fein Rachfolger bie gleiche Pflicht übernehmen." Bu allen Beiten mag es einzelne Fürften gegeben haben, welche es fur erlaubt hielten, Denfchen, beren Dasenn bem Staatswohl, ober bem herrschenden Sause verberblich ju fenn erachtet marb, in eine Belt ju fenben, aus der fein Wanderer mit Fleifch und Blut wiederfehrt.

<sup>\*)</sup> Nil falsi dicere, nil veri tacere.

<sup>\*\*)</sup> Walter corpus juris germanic. I, 252.

Aber wo dieß etwa geschah, wurde die That sorgkaltig mit bem Schleier bes Geheimnisses überbedt. Ein anderes Gesesbuch, das so rückscholos, ja, ich sage, so cynisch verbors gene Gedanken ausspricht, ist mir nicht bekannt. Wenn Justinian's Sammlung den Satz ausstellt: princeps legibus solutus est, oder quidquid principi placuit, legis habet vigorem, so kann derselbe möglicherweise den Sinn haben, der im zweiten Titel der Bavarika hervortritt; aber der Anskand, der äußere Schein ist doch dort gewahrt, hier aber nicht, denn der baverische Abschnitt sagt rund heraus: dem Kürsten steht das Recht zu, Jeden umzubringen, es gibt gegen solche Bessehle keinen gesetlichen Schut, keine Klage auf Ersat von Wehrgeld und dergleichen.

3mei beutsche Raifer bes 11ten Jahrhunderts, die beibe eine Zeitlang Bergoge in Babern maren, und von benen überbieß ber Gine fich große Berbienfte um bas Reich erwarb, Beinrich II. und Beinrich III., haben fener einen feltenen, biefer einen verschwenderischen Gebrauch vom 8ten Abschnitt bes 2ten Titele ber Bavarifa gemacht. Effibarb, ber Deifiner Marigraf, hatte fich wiber Beinrichs Recht auf die Rrone erhoben. In ber Nacht vom 29. auf ben 30. April 1002 wurde er zu Bolde burch bie Borfahren Otto's von Rordheim erschlagen. 3ch weiß nicht, ob man biefen gall unter ben fraglichen Artifel ber Bavarifa befaffen barf. Effibard begte bie unzweifelhafte Abficht, fich jum Gegenfonige aufzuwerfen; er mar fur bie Unbanger Beinriche II. ein Bochverrather; Sochverrather aber fteben nach mittelalterlichen Begriffen außer bem Soute bes Befetes und Jeber barf fie ungeftraft niebermachen. Anbere verhalt es fich mit einem zweiten Falle. 3m Juli 1012 beftieg ber Rlerifer Walthard burch bie Bahl bes Magbeburger Domfapitels und wiber ben Willen bes Ronigs ben Erzstuhl ber fachfischen Metropole. Beinrich II. hat barauf eine geheime Unterrebung mit ihm, beift bann bas Geschene gut, überträgt bem neuen Erzbischof ben Relb. jug gegen Boleslav von Polen. Als jedoch Walthard fich in Unterhandlungen mit Boleslav einläßt, flirbt er nach zweismonatlicher Amtöführung unter auffallenden Umftänden weg. Dietmars Bericht läßt\*) faum einen Zweisel darüber zu, daß die Welt an Vergiftung glaubte. Häufigere Beispiele komsmen unter den Saliern vor. Im Jahre 1034 unter Kaiser Conrad II. läßt Markgraf Effihard II. von Meißen seinen Schwager, Thiederich Markgrafen der sächsischen Ostmarke, ermorden. Keine Spur einer Untersuchung zeigt sich, welche eingeleitet worden wäre, um das Werkzeug oder den Urheber der That zu bestrafen; im Gegentheil erfahren wir, daß König Heinrich III. später den Meißner mit Lobsprüchen überhäufte, ihn seinen allergetreuesten nannte\*\*). Wer wird glauben, daß Effihard nicht unter höherem Schutze stand, als er das Werk anordnete.

Seit ber Zeit, ba Heinrich III. mit Gewalt und Lift bie Raiserkrone an sich bringt, ben Stuhl Petri alles Landbesibes beraubt, Kaiser-Papste nach Gutdunken einsett, nehmen die politischen Verbrechen fühlbar zu. Drei blühende Kinder hatte Beatrix, die Wittwe des Markgrafen Bonisacius, als sie dem Raiser Heinrich III. in die Hände fällt; nach wenigen Tagen lebt von den Dreien nur noch ein Mädchen \*\*\*). Um dieselbe Zeit endete der abgesette Herzog Conrad von Bayern durch Gist, das ihm sein Mundsoch beigebracht hatte. Auch Herzog Welf von Kärnthen, der sich mit Conrad in eine Verschwösung eingelassen, wird plöglich frank und stirbt weg †). Die Reichsverweserin Ugnes bebte keineswegs vor Anwendung ähnlicher Mittel zurüd: jener Weimarer Wilhelm, der für sie Wassen nach Ungarn trug, hat als Gefangener die Politik

<sup>\*)</sup> Gfrorer Rird.: Befch. IV, 75. 82.

<sup>\*\*)</sup> Eccard histor. geneal. princip. Saxon. S. 227 flg.

<sup>\*\*\*)</sup> Bfrorer Rird.: Befch. IV, 612.

<sup>†)</sup> Das. S. 615.

gewechfelt und fich mit einer ungarischen Brinzessin verlobt; wie er aber im nächsten Jahre die Braut abholen will, fällt er plohlich auf der Reise todt um. Man könnte noch andere Källe der Art beifügen.

Bu gleicher Beit, ba folche Dinge vorgeben, ftofen wir ba und bort auf Spuren argwöhnischer Beauffichtigung, Die fich unfichtbar über bas gange Reich erftredt. Die Monche, welche Chronifen fcreiben, gittern ber Rachwelt bie Bahrbeit ju überliefern, und hermann ber gabme in Reichenau wendet ben größten Scharffinn auf, um bas, mas er mußte, flugen Lefern in einer Beife anzubeuten, die ihn vor Berfolgung ficher ftellte. Diefe Chroniften handeln ohne Frage fo, ale ob fie jeben Augenblid Angebereien falfcher Bruber ju befürchten hatten. Es muß in ben Rloftern wie in ben Burgen Aufpaffer gegeben haben. Gin befonders mertmurbiaes Beispiel liefert Die Chronif von Cambray. Der gefcbeibte Dond, welcher fie abfaste, will ergablen, wie Balbuin V. von Flandern, ber fich gegen feinen Bater Balbuin ben Schönbart emport hatte, bei biefer Bewegung von bem Raifer Conrad II. unterftutt worben fei. Bloglich ftodt ber Tert - mehrere Beilen find ausgefratt\*). 3ch bente mir, baß ber Abt ober Bifchof, bem ber Monch fein Wert gu geis gen verpflichtet mar, bie Ausmerzung felbft anbefohlen habe, bamit nicht etwa bes Raifers Born fich über ben unvorsichtis gen Schreiber ober feine Borgefetten entlabe. Erft nach Ausbruch bes Burgerfriegs magen es bie Schriftfteller bes 11ten Jahrhunderts ungescheut ju fagen, mas fie benten: ein Buftand ber Literatur bilbet fich aus, ber bem, mas man jest Breffreiheit nennt, abnelt. Aber biefer Bortheil marb um ben Bruch bes ftaatlichen Friedens erfauft.

Leicht ift es, über bie jebenfalls hochft verwerflichen Dag-

<sup>\*)</sup> Pert VII, 485.

regeln, welche ich oben erwähnte, so wie über beren Urheber ben Stab zu brechen, aber die Wahrheit zu sagen, kommen solche Erscheinungen überall vor, wo die bestehenden Geset nicht mehr ausreichen, wo eine alte Ordnung der Dinge einsstürzt, eine neue in Geburtswehen liegt. Die Gegenpartei, durch Heinrichs III. Gewaltstreiche zu wilder Leidenschaft entsstammt, machte es auch nicht besser. Wie die Fliegen starben\*) jene Kaiserpäpste Elemens II., Damasus II., jene beisben durch Heinrich III., der Kirche zu Trot, eingesetzten Erzsbischofe von Ravenna, Humfried und Nitfer weg.

Mittel ber beschriebenen Art wirfen auf einen franken Staatsforper in ber Art bes Opiums. Sie betäuben für ben Augenblid, aber vermehren die Schwäche und folglich bas Uebel. Wahrhaft konnte nur daburch geholfen werden, bas man eine neue Grundlage bes Staats zu gewinnen ftrebte. Es hat an Borschlägen und Bersuchen nicht gefehlt.

(Schluß folgt.)

<sup>\*)</sup> Gfrorer Rirch .: Befch. IV, 479, 483, 550, 566.

## LV.

## Beitläufe.

Resterionen über die Beziehungen des Parifer-Friedens vom 30. März: die wassentragende Rajah; die erthodore hierarchie in der Türkel; ihre nordwestlichen Provinzen; die Moldau: Balachei; europäische Rückwirfungen.

Das Beftandnif, bag ber Sat-humayun vom 18. Febr. "boben Berth" babe, ift alfo vorerft Alles, mas die Barifer-Confereng für die türfischen Chriften gu leiften vermochte. Befteht ein folder "Werth" wirflich, fo befteht er in folgenden brei Momenten: erftens bag ber hat von ben Machten ben Rathen bes bedrangten Sultanats abgezwungen ift; zweitens bag baburch ber Bruch zwischen bem Rachfolger bes Prophes ten und feinen Glaubigen berbeigeführt werben muß; brittens baß ber Pabischah und ber Sat in bem bevorstehenden Infurreftions . Rriege ben Sieg bavontrage. Rur unter biefen brei Bedingungen ift ber hat nicht eine bloße Lift, nicht ein tobtes Papier gleich bem von Gulhane. In foferne ift es fogar noch troftlich, wenn bie Turten ben Sat wirflich fo ernstlich nehmen, wie jest bie Rachrichten über ihre Berfcworungen zeigen. Nur wenn ber Moslim fich in unerträglicher Lage unter einer bem gottlich geoffenbarten Staategefet Sohn fprechenden Regierung fühlt, bas Gefet bes Propheten umgestoßen von bem berufenen oberften Huter bes Gefetes felsber, alfo jeben Gläubigen verpflichtet zur Rettung ber Offensbarung durch bas Tobtenopfer aller Giaurs, auch durch Riesbermetelung aller, welche biefem heiligen Rachewerf sich nicht anschließen wollen: nur dann ift und wird ber hat Wahrheit.

In eine solche Situation ließen Sultan und Divan fich einzwängen, fogar bas ben gangen Roran fturgenbe Apoftatenrecht von Lord Redeliffe fich abbringen, und boch foll ihr Wefen lebensfähig, in fich genug Burgichaft fur bie nothige Erhaltung und Fortbilbung feyn! Wir wollen nicht abermals barauf jurudtommen, daß ein anderes und in ber That ficheres Fundament ju einer auch vor bem Roran ju rechtferti= genden Reubildung vorhanden gemefen mare, vorhanden in ber freien Gemeinde. Die "freie Bemeinde", fagt fr. von Stratimirovics, allein ift es, was ber Turfei bisher bas Leben gefriftet hat; fie fraftigen und potenziren bis gur Autonomie ber Provingen in administrativer und richterlicher Beziehung, bas mare eine mahre Reform gemefen. bas bornirte englische Schablonenthum hat geflegt. Statt Trennung und Separation unvereinbarer Glemente mablte man die Bermengung beiber ober Emancipation, ber Türfen vom Roran, ber Chriften von ihrem Fürsichseyn. biefem Wege muß man nun hindurch um jeben Breis. Das Rathsel bes großen Rampfes lautet jest: wer wird bas Gultanat mit fich fortreißen, bie Rajah ober bie Moslimen? ober wird über bem Ringen bas Gange in Trummer geben?

Angesichts einer solchen Stellung wird es nicht mehr als eine dringende Rothwendigkeit für das Sultanat seyn, daß Bunkt 13 des hat verwirklicht werde: Recrutirung unter den Rajahs und Zulassung der Christen zu allen militärisschen Graden. Man wird unter dem Schutz der alliirten Bassen eine Christen Armee bilden muffen: sie wird die eigentliche Armee des Sultans seyn. Die Parteien stehen sich dann gerüstet gegenüber. Werden sie in der eilsten Stunde

noch Krieben ichließen ober wer wird Sieger bleiben ? erfte Einbrud auf bas Türfenthum muß ein bas innerfte Marf erschütternber fenn, wenn fie bas Sflavenvolt ber Blaubigen, bas auch felbft bisher nicht anders benn als Sflaven-Bolt fich fühlte, ploglich in ben Baffen und unter ben Roge Schweifen ihres oberften 3mams neben fich erbliden werben. Ein Ausspruch Stratimirovice' über bie Ruglofigfeit ber vielgerühmten "gemischten Berichte" genügt, um bie eigenthumliche Erscheinung eventueller Rajah-Regimenter zu charafteris firen. "Wer", fagt er, "bie unenbliche Servilität fennt, welche jeber Chrift ohne Unterschied, und fei es felbft ber Batriard, felbft ben geringften Turfen gegenüber beobachtet, wirb fic überzeugt haben, baß ein Turfe in einem fonft aus lauter Chriften jufammengefesten Berichte genügt, um bem Buchftaben bes Gefetes jum Trot feinem Billen und feiner Reinung Geltung zu verschaffen; bie Braris ber Debicblis, wie folche bis jest in ben Provinzen ausgeübt wurde, hat dieses jur Benuge gezeigt" \*).

Bis auf ben Hat vom 18. Febr. war faktisch überall noch Omar's Kanuni-Rajah in Geltung, als ber reinste Aussstuß bes Koran, mit ber Borschrift: "Christen und Juden durfen kein gesatteltes Pferd besteigen, keinen Sabel oder anbere Wassen tragen weder zu Hause noch außer dem Hause." Wo Ausnahmen stattsanden, da hatte der Christ vor dem ihm begegnenden Musulman die Wassen eilig mit seinem Kleibe zu bededen. Etliche tapferen Bergvölker beugten sich nie unter diese ehrlose Aberkennung des Wassenrechts, z. B. die fatholischen Albanesen und die katholischen Maroniten am Lisbanon. Sie wurden daher auch nicht Rajah, sondern lebten als freie Unterthanen des Sultans in ihren autonomen Gesmeinden. Die Masse der Christen aber sank eben dadurch in

<sup>\*)</sup> Georg von Stratimirovice: ble Reformen in ber Edriel. S. 87.

bie Eflaverei und verrottete im Sflavensinn, weil ber Musselman allein ber Kriegsmann war. Ja, diese Rajah lernte ihre Schande noch als die größte Wohlthat schäpen. Sie zahlte gerne den Charabsch oder das Kopfgeld als eine Art Resuitionsgebühr, und ließ den Musulman allein sein Blut in den unaushörlichen Kriegen versprißen und so den osmanischen Stamm bis auf ein Drittel von seinem Bestand vor dreihundert Jahren sich mindern. Heute noch hätte sie schwerslich von sich aus das Wassenrecht begehrt, und bedarf der Sultan einer willigen Christen-Armee, so wird er sie durch Concessionen gewinnen mussen, die ebensoviele Unterdrückungen des von Korans wegen herrschenden Stammes sind. Kurz, wir sommen immer wieder beim Bernichtungstampse an, ob wir nun den Hat von Seite der Rajah oder von Seite des Koran betrachten.

Freilich ware ein solcher Kampf früher ober fpater uns vermeiblich gewesen. Aber eine fluge Reform hatte erft ben Erfolg zu fichern gesucht burch Stärfung bes driftlichen Glemente, burch Rraftigung ber reform-willigen Regierung, burch Schmächung ber altturfischen Maffe mit ber hierarchie ber Ulemas an ber Spige. Giner ber bedenflichften Bunfte in ber Lage bes Gultanate, ber eben jest gur ungeheuerlichften Calamitat berangemachfen ift, hatte biefelbe Magregel berausgeforbert, bie Staatsfinangen nämlich. Diese fammtlichen 3mede waren zu erreichen gewesen burch eine einzige, nicht einmal bireft gegen ben Roran verftogenbe Reform : burch Befteuerung und theilweise Gingiehung bes Bafuf ober Dofcheen-Buts. Der Bafuf ift, besonders burch bas von ber allgemeinen Rechtsunficherheit, wie weiland bei uns im Mittel-Alter, geforberte Suftem ber Leben-Auftragung, bis ju brei Bierteln alles turfifchen Grundbefiges angewachsen, fieht unter ausschließlicher Berwaltung ber Illemas und tragt vermoge feiner Steuerfreiheit ju ben Staatslaften gar nichts bei. Dort find die gehäuften Schabe, Die Regierungstaffen

gahnen in permanenter Leere; und boch fennt ber Roran feine vom Staat unterfcbiebene Rirche. hier ober nirgenbe find die türtischen Kinangen zu retten. Besteuert ber Sultan die aufgetragenen Leben bes Bafuf und gieht er bie aus Staatse schenkungen herrührenden Theile beffelben ein, fo verftößt er bamit wohl gegen bie Intereffen ber Illemas, aber nicht gegen bas Recht überhaupt und insbesondere nicht gegen bas Recht bes Roran, wenigstens viel minder ale burch mehr benn Eine, noch bagu nublofe Concession bas Sat vom 18. Rebr. Dann mare auch erft Raum geschafft fur ausgebehnten Gutererwerb ber Europäer, und bamit für eine ebenfo unberes denbare ale bringend nothwendige Starfung, phyfifche und moralifche, bes driftlichen Glements in ber Turfei. Bor Jahr und Tag war auch wirflich icon bas bestimmtefte Berücht vom Bosporus hergefommen, baß eine Gafularifirung bes Wafuf (wenn man ben Ausbrud vom foranischen Staat gebrauchen fonnte) bevorftehe. Treibt aber jest die Roth ju einer folden Dagregel, nachdem ber Sat vom 18. Febr. alle moslemischen Bergen in Aufruhr verfett hat, fo ift bie Rataftrophe nur um fo gewiffer.

So sind benn die türkischen Dinge unsicherer als je gestellt. Der dunne Faden, an dem das Sultanat noch über den emporten Wassern des Rebellions und Religionskrieges schwebt, mag jeden Augenblick reißen. Man hat die Türkei seierlich in den Verband des europäischen Staatensamiliens Rechtes aufgenommen; aber merkwürdig! die Mächte selbst scheinen die Ausnahmestellung der Exterritorialität ihrer Angeshörigen in der Türkei eher verstärken als aufgeben zu wollen. Jeder geordneten Administration, wie Polizeis und Strafrechtsspsiege trozen diese Privilegien der Ausländer am Size des Sultanats, in Constantinopel selber, und doch behält man sie hartnädig bei, obgleich jest Christ und Musulman ganz gleichsgestellt sind und es eine Rajah gar nicht mehr geben soll! Sosbald einmal die Engländer, Franzosen und Desterreicher in d

Turfei benfelben Gefeten unterftehen werden wie jeder andere Unterthan bes Sultans, bann glauben wir ben 3. B. von Wien aus so bestiffen wiederholten Bersicherungen von bem "hohen Berth" bes hat=humanun, eher nicht!

So furchtbare Aufregung hat ber Bat bereits entzundet, und boch ift er erft verfundet, ausgeführt noch nicht im Beringften, es mußte benn bas Glodengelaute zc. fenn, welches bie Briechen bie und ba auf Grund bee Sat vorweg boren gu laffen magten. Ramentlich ift, soviel man weiß, auch auf driftlicher Geite noch feine Sand angelegt jum wirklichen Abbruch ber alten Berfaffung, in welcher bie orthodore Rajah ju ihrem hohen Rlcrus fteht. Wird es bamit einmal Ernft, fo durfte ein Theil der Orthodoren nicht geringeren Wiberwillen beweisen, als jest bie treuen Rinder bes Propheten. Der hohe Rlerus nämlich, feine Proteftoren und Compagnons im Bhanar mit ihrem Anhange. Sie werden über bie orthodoren Privilegien ab antiquo schreien und über bie von ben Lateinern brobenbe Befahr, vor welchen fie fortan nichts mehr voraus haben, wenn ber Sat in's Leben tritt. Sollte ihnen auch ber Bormand entzogen werben, bag man ihnen ihre hergebrachte erceptionelle Stellung abforbere fur mehr als zweifelhafte zufunftigen Reformen: fo ift boch nichts flarer, ale bag eben biefe Stellung ein hauptbollmert bee Schisma war und ift. 3mar ift fie eine nicht minbere Blage für bas orthodore Bolf ale bas Pafchathum felber; bie Civilgemalt ber hierarchie, worin jene Brivilegien fich concentriren, und thr Befteuerungerecht wird eingestandenermaßen mit ichranfenlosefter Barte und Willfur geubt, fo bag man rundreifenbe Bifcofe nicht felten ben armen Bauern ihre Rutthiere, fa fogar ihr Rochgefcbirr mit Bewalt abpfanben fieht. man wird ben blinden Saß gegen bie Lateiner zum Sehmittel

Ŧ

gebrauchen, an die Zerusalem schon fast verloren sei, die durch Frankreich auch schon nach der Sophienkirche trachteten. Jebenfalls wird der hohe Klerus eine nicht zu verachtende Partei für sich ausbringen, und die Schwierigseit der Lage um ein Namhastes vermehren. Sehr bezeichnend lauteten schon die ersten Urtheile über den Hat von Athen aus dahin: die "beiden in religiöse Entrüstung gerathenen Nationalitäten", Griechen und Osmanen, dürsten noch geradezu gemeinsame Sache machen gegen das Sultanat. Rusland könnte dann in einem solchen Fall natürlich weder den Glaubensgenossen, noch den Alttürken die Hülfe versagen.

Rugland hat befanntlich burch ben Kurft Mentschifoff, noch unmittelbar bor beffen Abreife, energisch protestirt, als wenn bie ju garantirenben und unter cjarifchen Schus ju ftellenden Privilegien ab antiquo nur "geiftliche Privilegien" feien. Der Sat aber bestätigt jest wirklich nur bie "geiftlichen Privilegien", b. i. Die vollftandig freie Regierung ber Rirche, Die felbstftandige Bermaltung bes Rirchenvermogens ohne jebe Controlle ac. Bezüglich ber übrigen Pris vilegien bagegen verordnet ber Bat ihre Aufhebung, nämlich: Entbindung ter Batriarcate und Synoben von aller weltlichen und juftigiarischen Gewalt, Ernennung ber Patriarchen auf Lebenszeit, fire Befolbung ber hohern und niebern Beifts lichfeit, Ginrichtung einer besondern Abministrationsbehörde für die griechische und armenische Rajah. Man fieht baraus jugleich, wie weit - und tiefgreifend ber weltliche Staat bes griechischen Episcopats feit ben Zeiten Muhameds II. geblieben war. Es war mehr als Phrase, wenn ber Grofpezier ben neugewählten Batriarchen bas Ehrenfleib und ben Stab mit ben Worten überreichte: "ber Gultan vertraut beiner Borforge fein griechisches Bolf, feine Rnechte, und fest bich jum Saupt ihres Gefetes." Der Batriarch von Conftantis nopel war ber Fürst ber orthoboren Rajah, nur bag er, ben Stab ergreifend, bem Bezier bie Sand fuffen mußte. Man

weiß, wie folde Macht gebraucht ward bis auf biefe Stunde. 17 Batriarchen gahlte ber Stuhl bes Photius in ben letten 35 Jahren; nur 2 bavon wurden von ber Bforte von fic aus abgefest, nur 6 ftarben im Amt ober traten freiwillig jurud, nicht weniger ale 8 murben von ber Synobe ober burch die Opposition ber orthodoren Laien selber vom Stuble geworfen, und zwar im Durchschnitt schon je nach zwei Jah-Erft vor menigen Monaten noch hat die Absetung bes Batriarden Anthimus eine Reihe von Scandalen enthult, und feitbem marb icon wieder ein hoher Rirchenfürst, ber Metropolit von Bosnien, wegen Sabsucht, Gelbgier und fcanblicher Erpreffung abgefest. Die Reformpuntte 2 und 3 bes Sat muffen baber ohne 3meifel ben Beifall jedes moble meinenden Orthodoren haben. Bu ihnen gahlt, wenn wir nicht irren, auch Br. von Stratimirovice; es ift intereffant, bie Grunde ju vernehmen, aus welchen er (G. 78 ff.) naments lich die Bestimmungen ber firchlichen Reform freudig begrüßt:

"Denn fie foll vor Allem eine Schrante fegen ber beillofen Simonie, welche bie Rirche entwürdigt, besorganifirt, und bas Bolf bemoralifirt hat. Dieje Simonie hat in ber Turfei bie bochfte Stufe ihrer Ausbreitung erlangt; Alles ift verfauflich, und Alles wird verfauft. Der Batriarch fauft feine Stelle burch Beftechung der Shnobe und bes eben in Gunft ftehenden Minifters. verausgabte Summe einzubringen, verfauft er nicht nur Bisthumer, fonbern auch bie Musspenbung ber Catramente, und spetulirt felbft mit bem Rirchenbanne. Der Bischof verfauft bie Bjarren feiner Diocefe, bie Difpenfen bei Berwandtschaftsgraden, firchlichen Aufgeboten, und bie Bewilligung ju Chefcheidungen. Er behebt von ben Glaubigen theils ordentliche, theils willfürliche Steuern, indem ihm die türkische Behorbe bagu willige Band bietet. Der natürliche Befchuter, ber geweihte Birt feiner Beerbe, wetteifert er mit bem gelbburftigen Bascha, und faugt bas lette Mart ber armen Rajab aus, benn er braucht biefe erpreften Biafter, um ber heiligen Sonobe ben Raufschilling seiner Diocefe abzutragen. Der Bope spekulirt auf ben Aberglauben bes Bolfes, taxirt nach Willfur bei Taufen 4

und Begrabniffen; biefer aber ift mehr ungludlich als ichulbig, benn er hat eine Familie zu ernahren, bie verhungern mußte, wenn er ber habsucht feines Bischofs nicht genugthun wurde."

"3ch fonnte einen Bifchof in einer angrenzenden Broving nennen, beffen Karriere am beften zeigen wurde, welcher Art von Menfchen felbit bie fluchwurdige Simonie bie Erreichung ber bochften kirchlichen Burbe möglich machte. Diefer wurdige Bralat ift ein freigelaffener driftlicher Sclave aus bem Baushalte eines Baichas; er tann nothburftig lefen, taum ben Namen unterfchreiben, bas Wort "Theologie" hat er mar nennen gehort, ift aber noch fehr barüber in Zweifel, ob es nicht vielleicht ber Rame eines besonders verehrten Belligen sei - allein er befitt ben fcharfen Berftand bes Drientalen, und bie natürliche Liftigfeit bes Griechen. Noch im Saufe feines Pafchas, machte er bie Befanntichaft eines armenischen Bucherers, ber wahrscheinlich mit bem Bascha gemeinschaftlich bei Bachtungen ben Staat betrog. Raum freigelaffen, fommt ihm die Geldverlegenhelt eines Synobe-Mitgliebes ju Dhren; er befchließt, fie ju benüten. Seine Berebfamteit beftegt ben Beig bes armenischen Bucherers, 80,000 Biafter (etwa 7000 fl. C. M.) werben gegen Buchergins vorgestredt, fie finben ihren Weg in die gesegneten Gadel ber Spnode, und in vier Bochen ift unfer Freigelaffene Bifchof in einer ber europäischen Provingen ber Turfei. Diefer ehrenwerthe Bralat lebt noch, und hofft recht lange seine gläubigen Rinber zu erfreuen. Allein auch ber Wucherer ift nicht immer nothig, ba bie beilige Synobe felbft biefes vortheilhafte Befchaft betreibt."

"Ift man unter ber Protektion eines ober bes andern Mitgliebes dieser Körperschaft, eines ihrer besonders begünstigten Diakonen ober Protospingels, so wird das Geldgeschäft erleichtert. Es wird mit dem Kandidaten zur Pralatur ein sormlicher Kontrakt gesichlossen, und von ihm eine Schuldverschreibung von so viel und so viel Piastern ausgestellt, je nach Einträglichkeit der Diöcese, und es werden überdem für das so bestimmte Kapital 10 pCt. Interschen an die Synode entrichtet. Durch diesen Vertrag und Schuldschein wird der hoffnungsvolle Priester sehr bald zum Vischof avancirt. Es hängt also jest von der Geschicklichkeit des neuen xxxvII.

Bischofs ab, in kurzerer ober langerer Frist biese Schuld abzutragen, was übrigens keine so leichte Sache ist, ba bas Bolk arm, und die Bischöse außerbem jährlich ben vierten Theil ihrer Einnahmen zur Erhaltung des Patriarchats und der Spnode abliesern müssen. Man muß indessen diesen herren es zugestehen, daß ste diese besondere Geschicklichkeit im vollen Wase besitzen, nachdem nie einer die Schuld an die Spnode abzutragen versäumte.

"Wie groß ber Umfang biefes Stellenhandels febn muß, und welche Summen gur Befriedigung ber verschiebenartigen Forberungen biefer gangen forrumpirten Sierarchie nothig find, moge bie Bahl ber Bisthumer zeigen, wonach für 6 Millionen Glaubige bas Batriarchat von Konstantinopel 108 Diocefen und barunter 58 Erz-Bisthumer aufweiset, Die Titular = Bischofe nicht eingerech= net, beren eine Ungahl in Konftantinopel fich herumtreibt. Bubem werben burch bie auffichtelofe Bermaltung ber Rirchenguter und bes Nationalvermogens von Seite ber Spnobe fo bedeutenbe Summen jum Rugen bes beiligen Gadels beruntreut, bag bie Ginfünfte biefes Rirchenbesithumes, unter Rontrole Des Staates gewiffenhaft verwaltet, allein genugen wurben, um ben größten Thell bes orthodoren Rlerus ju botiren. Es ift bennach fomohl biefe orbentliche Dotirung der Beiftlichkeit von Seite bes Staates, als auch die Uebertragung ber Abminiftration bes Rirchenvermogens an Laien, eine Nothwendigkeit."

Man sollte bemnach nicht meinen, daß die Orthodoxen im hat specifische Gründe zur Parteistellung finden könnsten, außer bem corrumpirten hohen Klerus selbst, der in solchen Juständen Macht, Interesse und Wohlbesinden sucht. Dennoch ist es so. Eben diese Justände bildeten nicht nur die unausfüllbarste Klust zwischen der abendländischen Kirche und dem Schisma; sie dienten nicht nur als Fundament und Operationsbasis für den russischen Schutz und Einfluß; sie hatten auch für die levantinischen Griechen, die mit dem Traum eines künstigen byzantinischen Kaiserreichs umgehen, noch eine besondere Wichtigkeit. Der kirchlich-politische Staat im Staate des Patriarchats der Constantinsstadt repräsentirte

ble Einheit und Congruenz von Kirche und Rationalität; in ihm lagen jene Grundseften seit der Eroberung Constantinopels im 3. 1453 unversehrt vor, auf welchen heute oder morgen der alte Byzantinismus ohne weiters wieder emporsteigen sollte; der Hat wird also unter den Griechen nicht weniger unversöhnliche Gegner haben, als unter den sanstistresten Altturken. Ein anderer Weg der Resorm hätte aber zu demselben heilsamen Ziele bezüglich der orthodoxen Kirschenversassung geführt, und doch beiden Parteien die Borswände benommen.

Bor brei Jahren noch maren es ihrer Benige, felbft in ben Rabinetten, welche fur menfchenmöglich erachteten, baß bie Turfei nicht Rugland jufalle, fei es unmittelbar, fei es burch bie Secundogenitur eines byzantinischen Raiserthrones. Man glaubte bochftens einige Spefen abrechnen ju muffen, wie ja ber hochherzige Czar Rifolaus fur bie Englander fie wirklich bereits ausgeschieben hatte, und man hat es ben Defterreichern fogar in wohlmeinenbftem Ernfte verbacht, bag fte nicht, anftatt bem ruffifchen Siegeszuge Sinberniffe ju bereiten, lieber ben Ruffen gur Eroberung von Conftantinopel geholfen, um auch ihrerfeits gebührenden Beuteantheil bavonzutragen. Rugland felbft mar feiner Sache fo ficher, bag es befanntlich vor Allem icon ben principiellen Unftanb geaen bie vermittelnben Dachte erhob: in feine Angelegenheiten mit ber Turfei habe fich Niemand ju mifchen, fie felen reine res domestica. Wie gang anbere ift es gefommen! Alle ans beren Dachte haben jest eber Ausficht in ber Turfei ju "theilen", ale Rugland; ja, man icheint fich fogar mit bem Gebanten wenigstens vertraut gemacht zu haben, bag nach eis nem etwaigen Abgang ber Domanen in ber Turfel felben noch Leute vorhanden wären, welche fich felbstständig forthels fen könnten. Dieselbe Ansicht haben wir von Anfang an vertreten. In Allem in Opposition mit den Principien bes lebernen Jahrhunderts, wie sie zum lettenmale im Wieners Congreß zur Schau lagen, können wir keinerlei Kosmopolitismus das Wort reden gegen berechtigten Nationalismus.

Bebeutendes negatives Berbienft lagt fich infofern ber abendlandischen Diplomatie im orientalischen Sandel nicht absprechen. Rach ber positiven Seite aber fteben wir mit ihr in fortwährenbem 3wiefpalt. Die Diplomatie icheint auf eine wenigstens noch hundertjährige Dauer ber osmanischen Berrichaft zu rechnen; wir meinen, baß fie möglicherweise nicht einmal mehr so viel Tage ober Wochen vor sich habe. Kerner: Rufland ift schwer gebeugt und gebandigt burch bie große Trippelalliang, es wird aber mit verftartter Macht wieber emporschnellen, sobald biefer Beschwerftein abfallt. Die Diplomatie thut, als wenn er nie abfallen fonne, wir find gegentheiliger Meinung. Die Diplomatie hat baber Manches ber Bufunft anheimgestellt, mas wir bringenbft ber Begenwart vindiciren mußten. Sie hat andererseits eine gupor nicht bagemesene Centralisation angebahnt, bie wir ftets für verberblich halten, und bie von Conftantinopel aus bas Brundverfehrtefte ift, mas hatte geschehen fonnen. Co hat man benn abermale, fatt ben natürlichen Unterschieben Rechnung ju tragen, in hohlem Doftringrismus nach ber Schablone gearbeitet. Der hat, ber etwa für Rumelien und Anatolien gut fenn mochte, muß nun gleich "hohen Berth" auch für bie Miribiten, für Boenien und Bergegowina, wie für Bulgarien haben.

Der Pariser Congres hat aber nicht einmal für Serbien nur ein haar breit die Grenze der negativen Leiftung überschritten, welche darin besteht, daß er die serbischen Freiheiten unter die "Collektiv-Garantie der Mächte" stellte, b. i. bas einseitige russische Protektorat abwies. Formell war den Serben bie innere Autonomie bisher schon garantirt, bennoch hatten sie fortwährend über stete, noch bazu sich widerstreitende Einmischung in ihre Berwaltung zu klagen, Klagen, die mit der Jahl der Protektoren nun wohl gleichfalls wachsen werden. Dhnehin hat schon jede der Mächte ihre Partei im Lande, und tritt besonders die französische (Garaschanin) sehr geswalthaberisch aus. Um so mehr erwarteten die Serben wesnigstens eine Sicherung ihres Thrones durch Festschung des Princips der Erblichkeit; aber von der Conferenz aus wird ihr Thron nach wie vor faktisch ein bloß lebenslänglicher bleiben; dieß scheint das Höchste zu seyn, was die "türkische Integrität" zu ertragen vermag.

Und die Folge bavon? Die Serben werben fich verfannt und gefrantt fuhlen. In ber That batte man gerabe an ihnen lernen fonnen, bag von ben Sympathien aller biefer orthoboren Stamme für Rugland nichts zu beforgen ift, unter ber Ginen Bedingung, bag man ihre gerechten und billigen Bunfche fonft befriedige. In leiblicher Lage unter bem Sultanat, werben fle vom Cjarthum ftete nichts wiffen wollen. Infofern find bie Serben beute noch lieber turfifch als ruffifc. Die albanefifchen Griechen emporten fich gegen bie Pforte, ale Rugland an ber Donau bie Sturmglode jog; es lag an ben Serben, ber turfifden Armee eine furchtbare Diverfion im Ruden ju machen, auch Bulgarien ju entgunben, und bem Rampfe fcnell eine fur Rugland enticheibenbe Benbung ju geben. Die Serben find ftammvermanbte Glaven, nicht nur fanatifch orthobor; fie find voll Demanenhaß und nicht weniger antiofterreichifch; fie hatten im Often, Westen und Suden noch manches Gebiet ihrer Stammesgenoffen wieberzugewinnen; und bie Ruffen find es, benen fie Alles zu verdanken haben. Dennoch rührte fich bamals in gang Serbien feine Sand fur bie czarische Kreuzzuge-Predigt und ihre felbft von ben Turfen geschlagenen Rampfer. Barum? Die Serben find zu flug, um ihr Geschick felber

bem Ruffen in bie Hand ju fpielen; fie fühlen fich bereche tigt ju einer felbstständigen Bufunft, barum fürchten fie ben ruffischen Länder Appetit.

Es stand in der Wahl der Pforte, sich ebenso in Bulgarien die zwar nicht uneigennühigen, aber um so verlässtegern Sympathien der Ueberreste eines einst mächtigen und tapfern Boltstammes zu sichern, wenn man dieselben nur auch als solchen behandeln wollte. Christen und Osmanen der Bulgarei unter getrennter Jurisdistion örtlich abgesons bert, wären eine gleichmäßige Schuhwehr gegen Norden, die erstern sogar eine Hülfsmacht der Pforte wider die altturtissche Störrigkeit gewesen, anstatt daß jeht beibe sich durch einander und vom Sultanat in ihrer Eristenz bedroht sehen. Will man aber an einem noch schlagendern Beispiel das stesrile Schablonenthum des Hat erkennen, so werfe man einen Blid nach dem katholischen Nordalbanien, auf Bosnien und auf die Herzegowina.

"Hohen Werth" foll ber hat ganz allgemein für bie türkische Christenheit haben, also natürlich auch für Rords Albanien. Die albanesischen Autochthonen zahlten bisher keinen Charabsch, und leisteten bem Sultan bloß Kriegshülfe nach ihrem freien Ermessen und in eigenen Corps; jest sollen sie die allgemeinen Steuern tragen und sich rekrutiren laffen müssen. Das wäre ihr ganzer Gewinn!

Noch greller sticht ber hat ab von ben Berhältnissen, ben historisch gewordenen, in Bosnien und ber Herzegowin a. Bier in blutigem has wider einander entstammte Klassen sind hier zu unterscheiden: ber eingeborne Abel oder die Spahi's, der eingewanderte Militär-Abel oder die türkischen Sahibi's, die katholische Rajah und die orthodore Rajah. Bosnien erlitt bei der osmanischen Invasion das schwerste Unglud, welches jene Länder tressen konnte: der einheimische Abel trat zum Islam über und erhielt sich damit bei allen

feubalen Rechten über seine driftlich gebliebenen Hörigen. Wie nun solche abgefallenen Bolkselemente überall die Osmanen selbst an islamitischem Kanatismus noch weit übertreffen, dagegen aber nicht nur keine politischen Sympathien hegen für den herrschenden Stamm, sondern gerade die gestährlichsten Keinde des osmanischen Sultanats sind, so namentlich die bosniasischen Spahi's. Roch dis zum J. 1851 haben sie für die reine Lehre des Koran gegen die "christlischen" Reuerungen der Pforte, für ihre provinciale Autonomie gegen die Centralisationspläne des Sultanats der Osmanen einen erditterten Kampf gestritten. Und setzt stellt der Hat ihnen in lebendiger Wesenheit die Principien zur Huldigung vor, deren blosen Schein und Schatten sie bisher auf Leben und Tod bekämpst!

Man wird sagen: die Pforte muffe eben die bewaffnete Rajah aufrufen gegen bie Unholbe! Aber für's erfte bat bas Schisma bier bie Rajah felbft in Tobfeinbichaft gespalten. Und mas zweitens noch mehr ift: ber hat, auch auf ben Leichen ber Spahi's ausgeführt, brachte biefer Rajah feinen Ruben gur Berbefferung ihrer Lage. Gerabe bas unertrag. lichfte Joch bliebe nach wie vor auf ihnen laftenb: bie blutfaugende Billfur ihrer zweiten Lebensherren, ber Sabibi's. Diefe Bamppre find bie Erben und Rachkommen jener 30 bis 40,000 Janitscharen, welche bie Pforte gegen ben unbotmäßigen Bosniafen - Abel in's Land gelegt; fie zwangen bie armen Bauern, ihre von ben Spahi's lebenbaren Guter ihnen nocheinmal zu Leben aufzutragen, fo bag nun fast bie gange boenische Rajah nicht nur bem Staat und ben Erblebensherrn, fondern auch noch bem Sahibi in maglosester Schapung bient. Ebenso ift es in ber Bergegowina. Bu belfen mare nur burch Aufhebung ber meiftens rein erpreßten Unfpruche ber Sabibi's und bie Ablofung ber beurfundeten, am besten, indem man bie türkischen Blutfauger furzweg aus bem Lanbe jagte. Aber von jener fpricht ber Sat feine Spibe,

und letteres ift naturlich von ben Osmanen felber nicht gu verlangen.

Wir wollten bamit nur zeigen, wie ungemein complicirt bie Berhaltniffe find, welche ber von ben Gefandten ber brei Machte in Conftantinopel ju Faben gefchlagene und aufgebrungene Sat vom 18. Febr. wie fpielend über einen Ramm fceert. Gewiß hatte man wenigftens von bem ofterreichischen Gefandten beffere Ginfict erwarten burfen, ale bie Beihulfe ju foldem Genfer Fabrifat. Sonft haben wir im gangen Laufe ber orientalifchen Erörterung niemals naher von Bosnien und ber Berzegowina gesprochen, und zwar weil wir immer glaubten , baß hier weber bie Pforte auch beim beften Willen Die Lage ju beffern im Stande, noch eine felbfiftanbige Neubildung ju biefem 3mede möglich fei. Gin Blid auf bie Rarte lehrt, wohin bas Gefchid bie beiben ganber treiben muß, und ihre innere Lage beutet eben babin. Defterreich bedarf ihrer und fie bedurfen Defterreichs. Sonberbar! feine Broving ift fonft in ber europäischen Turfei, bie nicht einer nationalen Beftaltung fähig mare, bis auf biefe zwei Gebiete. Wie burch eine eigene gugung lebt auch nur bier und in bem benachbarten Albanien eine compaftere Rajah lateinischen Ritus; in Bosnien wird fie von ben opfermuthigen Sohnen bes heil. Franzistus tapfer aufrecht erhalten. islamitifden Bosniaten felbft, zwifden ben zwei Feuern ber Sahibi's im Lande und ber reformirenden osmanischen Dber Berrn von Außen, find mit bem Bedanten langft nicht mehr unvertraut, fich Defterreich in bie Arme ju werfen, und man war auch icon ber Meinung, bag fie endlich aus Bergmeiflung fich vielleicht nicht weniger fcnell wieder jum Chriftenthum entschließen murben, ale fie einft aus Gigennut von ben Stimmungen eines Ratharer - Seftenthums jum Jolam, nicht aber g. B. gur Bolygamie, übergegangen finb. derweife ift gerabe biefer Wintel gegen bie Abria ju ber Bunkt für ein neues Feuer, bas Europa bis über ben Ranal

hinüber abermals ben Schweiß austreiben burfte für bie "türfiche Integritat".

Es war vor Jahr und Tag viel bie Rebe von einer öfterreichischen Ginverleibung ber Dolbau und Balacei. Wir haben bamals icon ebenso energisch bagegen protestirt als feit einigen Monaten bie officiofen Biener Correspondengen. Die Bedeutung ber Donaulander ift eine gang andere als bie Bosniens und ber Bergegowina, nicht eine partifulare fonbern eine allgemeine; bie Sicherung Europa's gegen ben übergreifenben Rorben, Die fociale Bufunft Deutschlands inds besondere liegt an den nordlichen Gebieten ber untern Donau. Man hat une Deutschen, beren überfluffiges und armes Menschenmaterial theils über bem Ocean uns verloren geht, theils ju Saufe in Elend, Sunger und Berbrechen vertommt, feinerzeit aus Wien felber reigenbe Aussichten nach jenem öftlis den Amerita eröffnet. Streden fruchtbarften Bobens in wohnlichem Rlima fur nabezu 20 Millionen Menfchen, wo jest faum 5 Millionen ein armliches Dafeyn friften, burch ben Dampf ju Baffer und ju Lande in engfter Berbindung mit ber Beimath, hart vor unfern Fenftern und an unferer Schwelle gelegen: bas haben wir uns wohlgemerft! Jene Wiener Stimmen find amar jest in eine vielfagende Berftummung jurudgefunten; wir aber glauben nach wie vor, baß ein Saupttheil an ber Lofung ber orientalifden Frage, insbesonbere bas fociale Intereffe Deutschlands, alfo mittelbar bas zeitgemäßefte Intereffe Europa's, auf jenen Donaulan-Wir folgten baher mit größter Spannung ber bern rube. Entwidlung ber Frage bis in die Barifer Confereng.

Diefe hat nun zwar auch hierüber ihr lettes Bort noch nicht gesprochen, vielmehr bloß eine gemeinschaftliche Com-

miffion festgeset, welche in loco "fich über ben gegenwärtis gen Buftand ber Fürstenthumer ju unterrichten", burch Divans ad hoc "bie Bunfche ber Bevollerungen betreffe ber befinitiven Organifation" ju vernehmen, und "bie Grundlagen berfelben vorzuschlagen hat". Inzwischen ift befinitiv bloß bie "Colleftiv = Barantie" an Die Stelle bes erclufiven ruffifchen Proteftorate gefest. Die fünftige Berfaffung ber Molbau-Balachei ruht also noch im Schoofe ber Zufunft, refp. biplomatifcher Intriguen und schmubiger Bartei = Umtriebe aller Art. So hat es Rufland icon bei ber Wiener Conferenz gewollt; fo verftand es icon bamale bie Ginholung ber "Bunfche bes Landes". Auch liegen bereits genugfame Andeutungen über bie jest maßgebenben Brincipien ber Organisation in bem Prototolle vor, welches am 11. Febr. b. 38. ju Conftantinopel zwischen ben brei Mächten und ber Turfei über bie Donaulander vereinbart wurde. Es ift in mehr als Einer Begiehung von großem Intereffe, biefes Protofoll, bie betreffenben Debatten in ber Parifer Conferenz, und was fich baran hangte, naber ju betrachten, und zwar im Bergleich mit bem frangofischen Memoranbum vom 26. Marg 1855.

Damals wußte Frankreich ber Wiener Conferenz, ohne irgend erst die Pforte oder "die Wünsche der Bevölkerungen" befragen zu mussen, einsach und bestimmt zu sagen: was zum künstigen Gedeihen der Donauländer nühlich und nothwendig sei. Nämlich: Bereinigung der beiden Länder mit Einem erblichen Thron für die Dynastie eines Prinzen aus einem europäischen Hause, unter nomineller Oberhoheit des Sultans in der Weise von Aegypten, Tunis, Tripolis. So damals; die Bojaren richteten am 28. Dec. an die Gesandten in Constantinopel eine eigene von beiden Hospodaren gebilligte Zusstimmungs-Abresse, odwohl sie merken ließen, daß der fremde Kürst ihnen nicht ganz genehm sei. Was stipulirten aber nun die Gesandten am 11. Febr. 1856? In Allem das Wiederspiel vom französischen Borschlag des vorigen Jahres. Richt

Bereinigung, nicht Erblichfeit, fonbern bloß lebenslängliche Hofpobare, vom Sultan aus je brei ihm vorgeschlagenen Canbidaten ermahlt, möglichfte Erhohung bes Tributs und anfatt Loderung ftraffere Unfpannung ber Abhangigfeit von Conftantinopel, Erweiterung ber Sugerginetat bes Sultans, welche jest fogar ale "Souverainetat" benannt wirb, Schleis fung ber gegen bie turfifche Seite gelegenen Befeftigungen und Quarantainen an ber Donau, und bis jur befinitiven Organisation eine von ber Pforte ernannte provisorische Regierung ober Raimafamie. Selbft bie türfifchegefinnte Bartei in ben Fürftenthumern entfette fich über eine folche totale Ums Rur im Geheimen mochten etliche Bofebr ber Anfichten. jaren - Cliquen triumphiren, öffentlich protestirte jest fogar Sofpobar Ghifa von ber Molbau, ebenfo wie Stirben von ber Balachei unterm 3. Darg feinen Broteft gegen bie "enge bergigen Gefichtepunfte einer argwöhnischen Befangenheit" nach Baris fandte. Alfo jest, fagten fie, nach einem Belt-Rriege gur Befreiung ber Chriften bes Drients follten bie Donaulander ihre in ben feche Jahrhunderten ber Barbarei erhaltenen Rechte einbugen? ale eine ber Centralregierung untergebene Proving? Die gange Gefengebung feit 1829 abgefchafft und bas neue Reglement nicht von ben Bertretern ber Ration befchloffen, fondern von Conftantinopel ber oftropirt werben? Raimafame wie für integrirenbe Theile bes Reichs zu ernennen, maße bie Pforte fich an und verrathe in mehr als Einem Bunfte bie beutliche Absicht, Die Autonomie ber Kürftenthumer ju untergraben; bas Bablinftem fur bie Regenten aber folle bleiben ale eine unerschöpfliche Quelle von llebeln, und ber Furft burch bie fultanische Ernennung nach bem Terna - Borfchlag (b. i. Bertauf an ben Deiftbietenben) nicht mehr fo fast Oberhaupt bes Lanbes als Beamter ber Turfei fenn u. f. w. In ber That gibt es viele Mittel, bie "Lebenszeit" von Sofpodaren ju furgen, und bie Gefchichte ber Bhanarioten-Beriode von 1716 bis 1821 muß man fennen, wo die Schinder zu Conftantinopel in 105 Jahren nicht weniger als 37 Unterschinder auf die Stuhle zu Bucharest und Jaffy schickten. Kurz, beibe Proteste sprachen sich abermals für die Grundzüge des französischen Memorandums aus, auch Ghifa fand sogar den fremden Fürsten wenigstens zulässig.

Wie benahm fich nun die Conferenz zu Paris? mußte naturlich vor Allem bie Frage um Bereinigung ober Trennung ber Fürstenthumer fich erheben. Man hatte eine Bebeutung auch barin erblidt, bag ber Wortlaut ber ofterreichischen Friedenspropositionen von einer Rudgabe bes abautretenden Theils von Beffarabien nicht etwa an die Molbau, sondern "an die Fürstenthumer" spricht. In der That empfahl Franfreich bie Bereinigung, erinnerte auch an fein Memorandum, aber leife, leife; England und Rugland benahmen fich ihrer tudifchen Bolitif gemäß; bie Turfei wiberfprach gerabeju; Defterreich brudte wenigstens 3weifel aus, ob bie Bunfche ber Bevolkerung wirklich auf eine Bereinis Bahrend fo bie Saltung ber Machte fehr auna gingen. viel ju benfen gab, erfocht bie Turfei einen folgenreichen Sieg im Sinne bes Brotofolls vom 11. Febr. im Confereng-Saal felber. Es ift nothwendig, vor Allem barauf bas Augenmerf ju richten.

Desterreich hatte wenigstens die Calamität der Kaimafams-Wirthschaft den armen Rumanen zu ersparen getrachtet;
beshalb trat es für Beibehaltung der gegenwärtigen Hospodare mindestens dis zur definitiven Regelung ein. Die Türkei
aber, um gleich Männern für ihre Zwede Raum zu schaffen,
und England in gleicher Intention verlangten die Neuwahl der
provisorischen Regierung. Die Pforte hatte dabei die Stirne,
während sie sonst alle Berträge mit Russland als durch den
Krieg annullirt erklärt, doch jeht auf den Bertrag von BaltaLiman sich zu berusen, welcher nur eine siebenjährige AmtsBeit der Gospodare zulasse, die mit dem 15. und 24. Juni

für beibe abläuft. Um gang ficher ju geben, warb Ghifa in ber Moldan burch verwidelte Intriguen gu vorzeitiger 216banfung bewogen, und obwohl er Angefichts bes Bolfeunwillens biesen Aft balb wiberrief, hatte boch bie Pforte bie Barifer-Confereng bereits überzeugt, bag jest die von Defterreich verlangte einfache Beftatigung ber Sofpobare icon gar nicht mehr möglich fei. Gewiß eine traurige Berfpeftive in bie gegenwärtige Lage wie in bie fommenben Dinge! Jest reift man fich bereits um die Raimafamie, wie wird es erft später um die Hospodariate selber werden. Jebe Macht bat ihren Candibaten, jebe Clique im Lande befgleichen, und jeber Canbibat feine Clique. Beber Bartei - Führer fcbillert je nach Umftanben in allen garben. Stirben, übrigens als Meifter in ber Corruption verschrieen, paffirt bald ale ofterreichifche, balb ale frangofifch gefinnt; Ghifa in ber Molbau gilt balb als ruffifchephanariotifch, balb als öfterreichisch, balb als turfifch gefarbt, wie er benn wirflich icon bie Befchluffe feines Divan in fvontaner Rriecherei ber Santtion ber Bforte unterbreitet, nachbem übrigens bie opponirende Bojaren - Bartei wegen Aufhebung ber Bigeuner - Sflaverei auch ihrerfeits an bie Pforte appellirt hatte. Entschieben auf turfifche Redcliffe'icher Seite fteben brei ober vier andere Bhifa's, von benen zwei in ber Balachei fur fich mublen, ein britter, politischer Flüchtling von 1848, für Lord Rebeliffe bas Brotofoll vom 11. Kebr. entworfen haben foll. Dieß ift bas Material jur Befegung bes Throns burch "Einheimische". Dazu nun eine noch engere Berfettung mit ben bekannten Regierunge - Principien im Serail, und fo glaubt man bie erftrebte Aufftellung eines fraftigen Defensivsyftems im Donau Delta gegen - Ruße land zu vollbringen!

Solchen Buftanden gegenüber ift die haltung ber eins zelnen Machte im Conferenz : Saal um fo bedeutungevoller. Daß die Pforte die Corruption ihres centraliftrenden Pealsments wieder über die reichen Ebenen der Donaula

gubehnen fucht, ift natürlich; feit 1829 wußte man bort nichts mehr vom Beburtstag bes Sultan, feierte bagegen mit bochftem Romp bas Namensfest bes Czaren; lagt man jest die Turfen gemahren, fo wird bie Phanarioten Beit wiederfehren. Dazu reibt Rufland vergnügt bie Sanbe. Bleibt nur bas Bahlreich und alfo bie Barteiherricaft, bann ift bas abgetretene Stud Beffarabien nur auf furge Frift ausgeliehen, nur ber Rober für bie Fifche. - England hat in ber Confereng fur bie Bereinigung ber Furftenthumer gesprochen, mabrend Rebeliffe in Conftantinopel burch bas Brotofoll vom 11. Febr. ihre Trennung fanktionirte. Der Widerfpruch ift aber nur icheinbar. Englande Bolitit an ber untern Donau fieht nur bie Aufgabe vor fich, Defterreich Berlegenheiten ju bereiten, und von ben Sandelevortheilen in ber Molbau-Balachei eben baburch ben Lowenantheil an fich zu reißen. Redeliffe nun glaubte nicht beffer gegen ben öfterreichischen Ginfluß vorforgen gu fonnen, als burch Burudführung eines ungebührlichen Uebergewichtes ber Türfei in ben auseinandergehaltenen ganbern, und bie orientalifche Bolitif Englands wird befanntlich nicht in London, fonbern burch ben Lord auf eigene Fauft gemacht. Unter ber nämlichen Borausfetung fonnte Clarendon in ber Confereng immerhin für bie ausgesprochenen Bedürfniffe ber rumanifchen Ration eintreten; bas mußte popular machen, und auf jeben Sall hatte bie Berfonenfrage noch Gelegenheit genug gur Berwirrung geboten. - In berfelben Intention mar Rußland bereit, für alles Mögliche zu ftimmen, mas die rumanischen Rationalen nur immer Ausschweifendes verlangen fonnten. Dazu gehörte unter Anderm g. B. auch bie Ernennung Eines Dberhaupts bes neuen Staats burch bas urmablerische allgemeine Stimmrecht. Dem fonnte Franfreich naturlich nicht wibersprechen, und wie man fagt, hat Rusland auch einem folden Begehren augenblidlich jum Borhinein feinen Beifall gespendet. Es galt eben überhaupt, gute Miene jum bofen Spiel zu machen, für Aufland sowohl, als für die Bojaren-Cliquen im Rumanen-Lande selbst;
während man durch die scheinbare Resignation an Popularität gewann, konnte man durch geheime Intriguen die oftensibel gepriesenen Maßregeln vereiteln; und wäre es damit
nicht gelungen, würde es wirklich zur Bildung eines "großen
Staates", was Czar Nikolaus so sehr gefürchtet, an der untern Donau kommen, so fragte es sich immer noch: wer an
seine Spise treten sollte? Diese Personenfrage wäre stets die
gesährliche Klippe geblieben. Man erzählte glaublich, daß
England bereits einen beutschen Prinzen seiner Berwandtschaft, Rußland und Preußen einen Augustenburger in Petto
gehabt, jedenfalls einen Protestanten, wenn nicht gar einen
Sardinier, d. i. auf alle Fälle einen Feind Desterreichs in
Desterreichs Rücken!

Co erflatt fich, warum die Bereinigung ber Donau-Lanber, ber erfte Schritt ju ihrer felbftftanbigen Conftituis rung ale Erbmonarchie, von Defterreich nicht weniger ernftlich befampft warb, als von ber Turfei. Wir felbft haben ben Plan immer nur unter ber unumganglichen Bebingung vertreten, bag bie Befegung bes eventuellen Thrones vor Allem von bem Bunich und Intereffe Defterreichs abhangig fei. Denn Desterreich hat bort große Schildmache ju fteben ; es fann nicht felbft bie Sand bagu bieten, fich an ber Schwelle feiner hinterthure einen offenen ober vertappten Keind zu etabliren. Franfreich war zu einer Beit ficher felbft von biefer Ginficht burchbrungen; mar es jur Beit ber Confereng nicht mehr ber Kall, bann find bie bortigen Debatten nur allgu erflärlich. Coviel ift ficher, bag bie officiofen Biener-Correspondengen por bem 30. Marg b. 38. über bie Grundzuge bes frangöfischen Memorandums vom 26. Mara v. 36., trop aller Provofation, mauschenstille fcwiegen, wenn nicht gar junidten. Erft um ben 8. April flogen gebaufte und uniforme Erflarungen burch bie Blatter, marum

Defterreich eine Erbmonarchie in ber Molbau-Balachei nicht befürworten tonne. Gine frangofifche Flugfdrift, angeblich von hoher Sand, bemerkt aber mit Recht: alle biefe entgegengeseten Ginmanbe feien mehr gesucht ale begrundet. Das gegen icheint eine befannte und ftete wohlunterrichtete Barifer-Correspondeng ber Defterreichischen Zeitung felber vom 19. April auf bie rechte Spur ju fuhren, wenn fie ergablt: icon vor zwei Jahren hatten bie Tuillerien in Wien infinuirt, baß bie Beftmächte bereit feien, ben Befit ber Donaulanber einem öfterreichischen Ergbergog ju garantiren, wenn Defterreich losichlagen wollte. Letteres wollte aber Defterreich nicht, im Gegentheil, jur entscheibenben Stunde im April v. 36. fiegte bie Finangpolitif bes Freiherrn von Brud. Molbau = Balachei tonnte bieß jest buffen, Italien, wenn nicht Alles taufcht, fich anreihen muffen, und fomit gang Europa. Richt umsonft haben wir jene verhangnifvolle Wenbung fo fcmerglich beflagt; wie gang andere mare jest bie Lage Europa's, wenn es bamals nach bem richtigen Sinne bes belbenmuthigen Raifers Frang Joseph gegangen mare? Doge Gott biefen hoben Ginn von Seinen Gnaben, ber inebesondere Deutschlands einzige hoffnung ift, nie mehr burchfreugen laffen!

Seit bem 30. Marz b. Is. ward nun nachträglich ersachlt: es verstieße schon gegen die Wurde des Hause Habsburg, daß ein Erzherzog Basall des Sultans werde. So soll auch jener Antrag Frankreichs abgelehnt worden seyn. Aber "Seine Majestät der Kaiser der Ottomanen" ist ja jest gleichwürdiges Mitglied der europäischen Staatenfamilie, und für Desterreich, Deutschland, Europa, für die armen Christen in der Türkei ein vorübergehendes Opfer zu bringen, würde kein Erzherzog sich je weigern. Habsburgisch ist jene Rede nicht, aber sie ist eine der bequemsten Ausreden der officiösen österreichischen Federn, denen die Apologie des unsglückschwangern sinanzpolitischen Sieges obliegt. Es ist

überhaupt nicht ohne Intereffe, bie Lifte biefer Ausreben ju überbliden.

Man ftellt fogar icon bie blofe Bereinigung ber beiben Länder ale von biefen felber nicht gewünscht bar: ba feien fehr mertbare und unverfohnliche Gegenfage, icon bie Bahl einer Sauptstadt zwifden Buchareft und Jaffy murbe rafende 3wietracht entzunden! Indeß fagen boch die Moldau-Balachen felber allzu laut bas Gegentheil aus, als bag man nicht flei-Big noch nach andern Grunden suchen follte. Man bat fich bie folgenden jufammengelefen. Db man bas gefährliche Erperiment einer Schöpfung bes Ronigreiche Griechenland wieberholen folle? Antwort: eben bas, was bamale Rugland gethan, thut jest bas Protofoll vom 11. Februar. großer Theil ber Bojaren, ber feither zwei Fürftenfige als bas Biel feines Ehrgeizes vor fich fah, und fortan fich barauf beschränfen follte, ben Glang eines ibm nicht mehr erreichbaren Ehrones ju erhoben, murbe fich nur wiberftrebend fügen!" Bewiß; eben beghalb bedürfen fie eines festfigenben herren von Außen. "Gin folder Donauftgat mit griechischschismatifcher Bevolferung burfte Rugland fcwerlich ju feis nen Gegnern gablen." Untwort: bie Rumanen find weber griechisch sichismatisch, noch find fie Slaven, ihr Schisma ift bas am allerwenigsten erboste. Auch wendet ein Andermal die Desterreichische Zeitung in aller Offenheit bas ichnurgerade Begentheil ein: "bie Ginsebung eines ofterreichischen Bringen als unabhängigen Beberrichers bes vereinigten Donauftaates murbe ju unversohnlicher Feinbichaft mit Rufland führen, nun aber sei bie Beltlage nicht berart, bag es gerathen mare, mit bem machtigen Rachbar im Often fur alle Beit ju brechen." Das lagt fich boren; nur fragt es fich, ob Desterreich beghalb weniger "in einem balb offenen, balb geheimen, aber nie raftenben Rampfe mit Ruflanb" fteben wirb, und ob nicht bie Donaulander ein vor Allem ihm gu ficernber Boften find? Ja freilich, erwidert ein Anderer von XXXVII. 79

bemselben Standpunkt, aber die Fürstenthümer sollen "nur durch Hebung ber Reichthümer in ihrem fruchtbaren Boben, durch Fernhaltung beunruhigender Elemente wie politischer Intriguen ein solch allgemeines Interesse erweden, daß die künftige lleberschreitung ihrer Gränzen durch seindliche Heere nicht mehr zu besorgen seyn wird". Und die Mittel dazu liegen wohl im Protosoll vom 11. Febr.? Daß das Psortens Regiment wieder mehr Hand gewinnt in der Moldaus Waslachei, das soll mahrscheinlich auch die unumgängliche Bedingung ihres Gedeihens, die abendländische Einwanderung, des sordern? Aufrichtiger äußert ein anderer österreichischer Bestichterstätter: "besto weniger dauernd wird allerdings auch der Justand seyn, den man schasst, desto weniger wird er die Entwicklung des Landes unterstützen, aber am bequemsten ist es, wenn auch nicht am besten!"

Rurg, bie publiciftische Bertheibigung ber Folgen, welche ber Sieg ber Brud'ichen Kinangpolitif nach fich gezogen, refp. ber Redeliffe'ichen Arbeit ift gewiß im Sinne ber ruffischen und preußischen Bolitif, aber im lebrigen berglich ichlecht gelungen. Werfen wir erft einen genaueren Blid auf bie Berbaltniffe! Gin Frember auf bem Fürftenftuhle, fagt man, wurde bie heftigfte nationale Opposition gegen fich haben; b. h. die Bojaren, benn, wie die Defterreichische Zeitung felbft gefieht, in ber Molbau Balachei ift ber Burger nichts, ber Bauer weniger als nichts, die Bojaren find Alles, biefe Taufenbe eines charafterlosen Abels, ber nicht einmal national, fonbern bulgarifden ober phanariotifden Urfprunge ift. Sehr wahr! Die Moldau-Balachei ift nahezu in berfelben unglude lichen Lage wie Bosnien; fie ward von ben Domanen nicht erobert, sonbern ergab fich freiwillig in ihren Schut; wie baber ber Abel seine feubalen Rechte in Bosnien burch ben Uebertritt jum Jolam rettete, fo bier burch feine politische Unterwerfung; und ber Gebrauch von biefen Rechten mar bier wie bort gleich gemiffenlos; barum hat auch bie Emancivation von ber türfischenhanariotischen Tyrannei ben Rumanen nichts Sie blieben in ber erbarmenswertheften Lage bis jur Stunde, mahrend bas fonft ichidfalevermanbte Gerbien ein bochft achtungswerthes Gemeinwefen bergeftellt bat. Aus biefem Bergleich ergibt fich aber auch ber tieffte Grund bes gangen rumanifden Difere's. Serbien unterwarf fich nicht freiwillig ben Domanen, noch trat fein Abel jum Islam über; bafur ging bas ferbifche Bojarenthum ber feubalen Stellung verluftig, feine Leibeigenen hatten nur mehr ben osmanischen herrn über fich, und ale beffen Joch abgeschüttelt murbe, war ber Bauer frei; er fieht nur ben Bolfefürften über fich und an beffen Thron haben alle Rlaffen gleiches Intereffe. In ber Moldau - Balachei bagegen foll ber gurft nur Furft ber Bojaren fenn; und jeber Sofpodar hat immer alle Bofaren - Sippen gegen fich außer feiner eigenen. In fofern ftunbe allerdings einem Fremben auf bem bacifchen Thron bas gange Bojarenthum feindlich gegenüber. Aber auch nur ein Frember ober bie Fremben mochten biefe "nationale Opposition" ju bemältigen Duth und Rraft von Außen finben, und burch eine folche Bemaltigung jugleich bas Grunbs llebel heben, an bem bie Ration ber Rumanen babinfiecht. 36 meine die Aufhebung ber Sorigfeit. Gin gurftenthum, bas bieg vollbrachte, hatte bas Bolf, bie Ration hinter fich; bem erlogenen Rationalismus, ben Intriguen unberechtigter Selbstfucht im Bojarenthum mare ber Boben für immer ent-Der Molbau - Balache mare fofort auch burch eine unüberfteigliche Rluft von Rugland getrennt, Die czarische Bolitif nach bem Guben von einem nicht mehr zu verwinbenben Schlage getroffen; benn ber freie Bauer murbe bier fo wenig ale in Serbien Die Leibeigenschaft wieder eintauichen wollen, mit welcher Rufland bie eroberten ganber immer wieber begludt. Die Bojaren, ber ichismatifche Rlerus, bie ruffischen Agenten, fie mußten zerftieben vor einem gurften. thum, bas bem reichen Rumanenlande eine freie Bauerichaft

ju geben vermöchte. Wir wollen feben, wasfur "Bedürfniffe und Buniche ber Bevolkerungen" bie Confereng . Commiffion beffalls entbeden wird!

Co verstanden wir ben "Drubenfuß", über bie breite Schwelle zwifden Giebenburgen und bem Gurinus binguzeichnen, ben breiten, fich burch fich felbft vertheibigenben Damm, ber bem Carthum furber ben gandmeg nach bem Balfan verlegen muffe: ale eine Berrichaft, Die in innigfter Berbindung mit Defterreich bie Bohlfahrt ihres Bolfes forbere und gemeinschaftlich mit ihm bie Nordwache halte. Dan wenbet ein: bie Erb monarchie mare ein Attentat auf bie "Integrität ber Turfei", für bie man boch foeben felber blutig gefämpft. Aber Franfreich vermochte im Memorandum vom 26. Mary v. 36. in feinen Borfcblagen ein folches Attentat nicht gu erfennen; in erceptioneller Stellung fanben fich bie Rurftenthumer ftete und von Rechtemegen gur Turfei, und fatt einer Loereigung gemanne bas Sultanat ben boppelten Bortheil ber Sicherung feiner Nordgrange und verftarften Lehenreichnisses. Aber — erwidert ein anderer Bertheidiger bes Brotofolls vom 11. Febr. - eine folche Constituirung ber Donaulander mare bas befte "Borbereitungsmittel", aus erft fie felbft loszureißen, und bann alle meift ichismatifchen Bolferschaften vom Eurinus bis jur Abria mit bemfelben Lostrennungebrange ju erfüllen. leberfluffige Corge! Berichafft man ihnen eine leibliche Eriften, unter ber osmanischen Pforte, fo werben biefe Stamme niemals in's Blaue binein fich lostrennen wollen; unumftoglicher Beweis ift eben Gerbien. Daß aber bie rumanifche Reconstituirung ein "Borbereitungemittel" auch fur bie andern Chriftenftamme fei bas ift es gerabe, mas wir ftets wollten, und mas Jeber wollen muß, ber nicht an bas ewige Leben ber Turfen-Wirthfcaft glaubt.

Wir wiffen wohl, daß es traditionelle Politif Defterreichs war und ift, die hohe Pforte möglichft zu schonen; bamit ift aber feine Sorge für bie Eventualität ausgeschloffen, bag eines iconen Morgens feine bobe Pforte mehr eriftire, außer bei ben eingenähten Gaden am tiefen Grund bee Bosporus. Ran unterschiebt ber öfterreichischen Bolitif oft gerabezu bie Maxime: wenn es feine Turfen gabe, fo mußte man Turfen machen! und bag ihr um fo wohler fei, je binfälliger und hulflofer fie bie Lage ber Christenvolfer an ihrer unverficherten Oftgrenze unter bem Bfortenregiment wiffe. Bir haben um ber Chre Defterreichs willen ftets gegen folche Suggestionen protestirt und thun auch jest, nach bem 11. Rebr., noch fo. Bare aber auch alles Das mahr, fo bliebe boch immer noch Borforge auf jeden gall beffer ale Borforge auf Also ber hat vom 18. gebr. 1856 nicht ohne feinen Fall. bas Memorandum vom 26. Marg 1855 und feine Grundzuge, ftatt bes Protofolls vom 11. Febr. b. 36.!

Niemand wird erwartet haben, und jest von der Conferenz. Commission erwarten, daß die Westmächte die höchsten Interessen Desterreichs in den Donauländern um seiner schonen Augen willen besorgen würden. Im Gegentheile, wie die Sachen stehen, sinden wir es ganz natürlich, wenn England auf den Abzug der Desterreicher drang, ehe noch die Conserenze Commission dort ihre Arbeit beginne. Ob inzwischen nicht Alles darunter und darüber gehe, was kummert das England; es sischt vielmehr um so leichter, se trüber die Wasser. Ebenso sieht Rußland zur Moldau Balachei; es wird übrigens, treu seinem Verhalten im Conserenz. Saal, unter gebührender reservatio mentalis zugeben, was Frankereich will. Und Napoleon III.?

Eines ift ficher: Frankreich hat bisher mehr Achtung vor ben Intereffen Defterreichs an ber untern Donau bewiefen,

als die officiose preußische Bresse. Zwar hat der beutsche Bund vor ein paar Jahren ungefahr befchloffen: an bem Schidsal jener ganber hange bie socialpolitische Butunft Deutsche lante, und Bayern hat in Franffurt auch bereite Borte gemacht wegen Organisirung beutscher Auswanderung nach Ungarn und ber Molbau - Walachei. Raum aber verlautete in ben erften Tagen bes April, daß bie öfterreichischen Truppen mit Willen ber Pforte noch bis ju Austrag ber Cache bort verweilen murben: fo gitterte bas Berliner Bregbureau por eiferfüchtiger Aufregung und erließ nach allen Seiten bin bie Lofung : Sinaus mit ihnen, eiligft hinaus! "Borbereitungen fur eine bauernde Rieberlaffung", "Defterreich habe ein Intereffe, in biefen Wegenden zu Sause zu fenn"! freischte bie Redaftion bes Organs ber Berliner Sofpartei. Unter einem Anfall von Cholera = Brechreig fahen wir biefe "beutfche" Bolitit fich bie orientalische Rrone auffegen. Wer indeß nicht Miene machte, Defterreich ju brangen, bas mar einzig und allein Navoleon III.!

Seitbem haben fich bie Betheuerungen vermehrt von einem innigften Einverftandniß zwischen Franfreich und Defterreich. Darauf und wieber barauf haben wir ftete gebrungen, gu einer Beit, ale bie öfterreichischen Preftrafte noch lange nicht fo begeiftert maren für biefe Combination wie jest, als Rapoleon III. lange noch nicht Inhaber bes fcmargen Ablerorbens mar, und bie Rreugeitung noch nicht im Entfernteften an bie ehrfurchtevollfte Burudhaltung bachte, in bie fie beute ihrem weiland Brugeljungen gegenüber vertieft ift. Bir brauchen Frankreich gegenüber nie eine Schwenfung ju machen. Bir gablten es ftete gu ber Golibaritat mitteleuropaifcher Intereffen, namentlich feitbem Preußen in Lauerpolitif fich ausgefchloffen; wir erfannten auch balb bie große Diffion Rapoleon's III., und faben ruhig ju, ob und wie er fie erfulle? So thun wir heute wieber, nur thun wir es nicht ohne bange Beforgnif. Gottes Bulaffung und bie Thorheit ber Deutschen hat ihn auf eine Höhe gehoben, wo nur ben seltensten Geistern nicht schwindelt. Er sieht jest auf alle die souverainen Rücken herab, die sonst um Czar Nisolaus gekrümmte Arabesten machten. Daß er nur seit dem 8. September nicht auch für eine österreichische Allianz um einen Kopf zu hoch gewachsen sei! Die über dem Rhein und über dem Bo verschlungenen Hände sordern ganz gleiches Maß ihrer Eigner. Ift es wirklich so, dann wohl uns und Andern, vor Allem Rapoleon III. und der Ordnung in Frankreich selber! Ob oder ob nicht, das wird sich zeigen im Orient überhaupt und in den Donauländern insbesondere. Noch mehr aber ist als Feld der Brüsung Italien in den Bordergrund getreten, zum deutlichen Beweise, daß nicht weniger von senem Ob oder Obnicht abhängt, als die nächsten Geschicke des ganzen Welttbeils.

Warum wir hier am Solusse noch Italien mit ben wenigen Worten berühren? Weil wir überrascht zu werden surchten von vierzehn zu vierzehn Tagen. Es ist kein Zweisel, der richtige Instinkt der öffentlichen Meinung hat bereits die ganze übrige Pariser Conferenz, und also den ganzen Orient vergessen über der Sigung vom 8. April. Die Protosole des "ewigen Friedens" haben auslaufen müssen in den häßelichen Dintenklecks Cavour! Die Thatsache weist als prophestisches Janusgesicht nach rüdwärts und vorwärts. Die Fisnanzen beschre. von Bruck sind es, was im letten Grunde das schmubige Finale in Scene geset hat\*); vor dem bligens

<sup>\*)</sup> Der genannte Staatsmann hat bas zweiselhafte Glud, zu ten höchstversicherten einer bekannten Lobassekuranz zu gehören. Roch am 13. Mai betheuert bie "Allg. Itg.", angeblich aus Paris: "Der Sieg ber Politik bes Freiherrn von Bruck ist vollständig, die diplomatischen Beziehungen zwischen Frankreich und Desterreich sollen nichts mehr zu wünschen übriglassen; selbst in der italienischen Frage soll man ganz harmoniren." Ran barf solche Effronterien nicht ohne Antwort lassen. Die unsrige lautet

ben Schwert bes Raifers hatte bas farbinifche Gewurm fich in bie locher verfrochen. Co fpielt bas fociale Moment im Brotofoll vom 8. April eine ebenfo große Rolle ale Die Res volution; und baraus schließen wir einfach, fommt ber bort gelegte Reim jur Bluthe, fo ift es - bie fociale Revolution. Die große volitische Revolution von 1848 mard übereilt abgebrochen, benn zu einer folchen Revolution ift ber Beug nicht mehr in ber europäischen Menschheit. Der große politifche Rrieg ward 1856 übereilt abgebrochen, benn fogar ben Ruffen war schon ber Zeug bazu ausgegangen. Also, noch einmal Rrieg wird ber Rrieg ber focialen Revolution fenn, und Biemont bloß ber hammer, welcher bie Rette bes hollenhundes entzwei schlägt. Das sociale Moment ift aber am allermeiften gerade Rapoleon's III., als folches am allerwenigsten unter allen Reichen bes Welttheils Defterreichs Achillesferfe. Gut vor Allem für ihn felber, wenn er in folder Beit bie Dacht gur Seite hat, welche eminent und allein noch in Europa die erhaltenbe ift!

einsach: ware ber Sieg jener Politif nicht vollständig gewesen, so bedürfte es ber jest in auffallender Weise gehäuften Bersiches rungen von der französischen Intimität nicht; ift es aber noch wahr, daß "der Sieg der Politik des Freiherrn von Brud vollsständig ift", so sind eben diese Bersicherungen nicht wahr. — Das Glüd der mitteleuredäschen Sollbarität werden wir gar nicht genießen, ober wir genießen es von der Politik des Raifers!

## LVI.

# Streiflichter auf die neueste Geschichte des Protestantismus.

Die religiofe Bewegung in ben fcanbinavifchen ganbern.

1. Danemart: Buftanbe, Ecclesiolae, Baptiften und Mormonen; Grundtvig; Dr. Rierfegaarb.

Balb nachbem ber Brotestantismus in Deutschland feine Bhyfiognomie bis jur Richt Biebererfennbarfeit veranbert hatte, alfo feit etwa vier bis funf Jahren, bringen bie Beitungen in immer furgern 3mifchenraumen gerftreute Rotigen vom Sund und vom Belt ju une berüber, welche auch ben Unbefangenften ftubig machen muffen. Rach einer breibunbertjährigen religiöfen Erftarrung, welche jenfeite bee Sund wenig und bieffeits bes Gund fast gar nicht unterbrochen worden war, brachen die Sirocco Strome von 1848 auch bort im hohen Rorben bie ewig icheinenbe Gierinbe, und mas aus bem befreiten Boben bervormuche, bas ift mahrlich überrafchend munberlicher und funterbunter Art. Es ift, wenn man ben bortlande etablirten lutherifden Staates ober Bolfefirchen glauben will, eitel Ungeziefer, beffen fie fich allerdings bereits mit fichtlicher Dube erwehren. Bir brauden nur anftatt bes fpecififc fubbeutiden Bemachfes ber XXXVII. 80

Hoffmannianer bas vermanbte Mormonenthum qu feten, und wir finden in den dunnbevolferten landftrichen ber brei Reide Scandinaviens alle jene Phanomene, und noch mehr, wie auf einer Mufterfarte wieder, welche wir bieber ale bie Re fultate bes neuerwachten angftvollen Cuchens nach eine Rirche und nach ber Rirche im Allgemeinen fennen gelern haben. Wo alles Das endlich hinaus will und bingus fol! Im Norden felbft gehen die Meinungen nach ben entgegen gefehteften Geiten auseinander, nur baß fie Die ungemeine Tragmeite ber Bewegung niemals in Abrede ftellen, webn einheimische Beobachter noch fonft Leute, welche ebenfomenia Urfache ale Reigung haben ju religiofer lebertreibung. Es liegen und g. B. über Danemart zwei folche, gang gleicheie tigen Urtheile vor: bas Gine burch Bermittlung bes Grn. Dr. · Leo in Salle, bas andere von bem preußischen Generalconful R. Quehl in Ropenhagen:

or. Leo: "In Schweben, Norwegen und Danemart hat bat Durrgewordenschn bes bortigen Lutherthums eine immer machtigen Berbreitung bes Baptismus und Mormonismus in ben nieben Schichten bes Bolfes zur Folge und fangt an, bie Leute bebenflich zu machen. Bon Danen ift Referenten sogar schon bie Aeugerung zu Ohren gekommen, es könne möglich febn, daß Danemart ganz bem Baptismus verfalle, wenn es nicht ein Abtommen ibm zu treffen verstebe" \*).

or. Duchl: "Eine früher sehr verbreitete Sefte, bie Baptiften, find im Abnehmen, bie Mormonen werden balb genug ihre Rolle ausgespielt haben, beren Sauptfraft in Danemark eben bie Abnelgung gegen die Staatstirche ift; ben einzigen Gewinn het hier bis jest die katholische Kirche gehabt, und ber Uebernit in sie wird und nuß in demselben Maße zunehmen, in dem man die Reformation der "Bolkstirche" verzögert"

Um vorerft auf Danemarf und zu beschranfen: fr.

<sup>\*)</sup> Salle'iches Bolleblatt vom 29. Darg 1856.

<sup>\*)</sup> R. Duehl: Mus Danemarf. Berlin 1856. G. 324.

Duehl meint also, daß nur radifale Reorganisation bes banischen Staatslutherthums bem eingebrochenen Absall und
Zerfall noch zu wehren vermöge. Mit andern Borten: das
Universalmittel einer presbyterialen und synodalen Reform
ber Kirchenversaffung, wie sie überhaupt das Ideal der gros
gen Subjectivisten-Partei ist, soll auch in Dänemark helsen.
Betrachtet man die Ratur der dänisch religiösen Bewegung,
so mögen sich Iweisel gegen die Wirtsamkeit einer solchen
heilmethode erheben; betrachtet man aber auch die kirchlichen
Unstände, aus welchen sene Bewegung so plötzlich hervorges
wachsen ist, so mag die Täuschung erklärlich scheinen.

Roch bis jum Jahre 1848 mar bie Religion Danemarts bas ausschließlich berechtigte Lutherthum in ber firchlichen Korm ber absoluten Casareopapie. Wit bem 3. 1848 trat obne jede Bermittlung und gleichsam über Racht an bie Stelle bes exclusivften Staatsfirdenthums einerseits bas Brincip völliger Religionefreiheit ober faftifch firchlicher Anarchie, anbererfeits mard bie bisherige Staatsfirche einfach in bas neue Spftem ber conftitutionellen Ropfgabl - Reprafentation einge-Das ift : die Cafareopapie blieb, aber fie mard conftitutionalisirt. Die banische Lex regia von 1660 batte ben Ronig für erhaben erflart über alle menschlichen Befete, fo baß er sowohl in geiftlichen als weltlichen Dingen feinen anbern Richter ale Gott anerfenne; und nach biefem Brincip regierten bie Ronige auf Grundlage ber fymbolifchen Bucher bes Lutherthums gang unumschränft über ihre Rirche, ober in ihrem Ramen die fogenannte "Ranglei", ein Juriften-Collegium, welches neben bem Juftig-, Communal-, Unterrichteund vielen andern "Wefen" jugleich auch bas firchliche Befen traftirte. Diefe bureaufratifche Mafchinerie verfcblang jeben lleberreft felbfiftanbig firchlichen Lebens, fogar auch wie weiland Saturn bie eigenen Rinber. Die alten Bisthums-Synoben reducirten fich allmählig bis gur Beschränfung auf

bie Brediger-Wittwentaffe und bie bamit verbundene Brand. Affefurang-Societat; aber auch bas im 3. 1737 eingerichtete Beneral-Rirchen-Inspettione-Collegium mar 1791 ichon wieber lautlos verschieben. Dit bem Jahre 1848 nun wechfelten bie Ramen. Statt ber alten Staatsfirche benannte bie bemofratische Charte von 1849 ihre "evangelisch slutherische Rirche" ale "bie banifche Bolfefirche", welcher ber Ronig angeboren muß; an feiner Statt aber regiert jest ein felbft religionslofes und bem religionslofen Reichstag verantwortliches Cultusministerium bie Rirche. Rur als Großmeifter ber banischen Freimaurerloge ift ber Ronig überhaupt noch außerhalb des "conftitutionellen Bereiche", ale conftitutioneller Dberftbifchof bagegen hat er nur ben zweifelhaften Borgug, baß er lutherifch feyn muß, mahrend die eigentliche Rirchen-Regierung, ber Cultusminifter, an feine Confession gebunben, und für ben Gintritt in ben Reichstag, von bem bie firchliche Legislation abhangt, nicht einmal bie Bugeborigfeit ju einer driftlichen Rirche erforberlich ift. Bang confequent merben tenn auch die Bischofosige je nach ber momentanen Lage ber politischen Barteien befest, wovon bie Berren Monrad und refp. Clausen sprechende Beispiele find. Bon bem jegigen Cultusminifter Dr. Sall verfichert Br. Duehl, er murbe es mohl ,, ale eine Beleidigung betrachten, wollte man ihn fur einen firchlichen Chriften ausgeben." Schon von ber frubern Cafareopapie meinten Renner ber Cache: man muffe noch von Glud fagen, bag bie Rirchengucht in Danemart beinabe gang verschwunden fei, "ba fie, angewendet nach verweltlichten Anfichten, unersestichen Schaben gestiftet hatte." Ilm wie viel mehr muß bieg von bem jegigen Buftanbe gelten! Anbererseits aber laftet bie faktische Rirchenanarchie unerträglich auf allen ernfteren Gemuthern, und ba fie nicht bie geringfte Soffnung haben, auch nur bie gangliche Gleichgultigfeit gegen Rirchensachen in ben maggebenden Rreifen zu überwinden, geschweige benn gar eine lebenefraftige Reorganisation ber

Staates, refp. Bolfefirche ju erreichen, fo fuchen fie ihr Seil eben außer halb berfelben .

Bis jum Jahre 1848 war biese Rirche von ber zwingenden Gewalt bes Staatsabsolutismus ausammengehalten worben. Raum fielen aber bamale bie Rlammern, fo zeigte fich, bag ber gange Rirchen-Rörper innerlich gerfest und vermobert mar; wie eine breihundertjährige Leiche in frischgeöffneter Gruft gerbrodelte er unter bem erften freien Luftftrom in Staub und Trummer. Rur barüber ift man jest zweifelbaft, welche "Cefte" bas Blud haben werbe, Die meiften biefer membra disjecta an fich ju reißen. Gewiß eine um fo frappantere Thatfache, wenn man bebeuft, in welcher Lage cben biefelben "Setten" bis auf bie letten acht Jahre ber Staatefirde gegenüber fich befanden. Chriftian's V. Brund-Gefet hatte ausbrudlich bas Princip vorangeftellt, "baß im Ronigreich Danemark feine andere Religion gebulbet werbe ale Die lutherifde." Uebertritt gur fatholifden Rirche mar bei Berluft bes Erbrechts verpont; Monche, Jefuiten und "papistische Leute" burften bei Lebensstrafe fich nicht im ganbe anfiedeln; Juben fonnten ohne Geleitsbrief bei 1000 Thir. Strafe fich nicht in's Reich begeben; ebenfo mar ben Baptis ften und Jebem, ber nicht gleich nach ber Beburt feine Rins ber taufen laffen wollte, bas gand verboten (Defret von 1745). Indes erhielten bie Reformirten, jest etwa 900 an ber Babl, boch icon 1747 bie Stellung eines tolerirten Culte, jeboch ohne vollständige burgerlichen und politischen Rechte. Chenso bie Juben im 3. 1814. Die Ratholifen in Ropenhagen burften fich jur öfterreichischen Gefandtichaftstapelle halten und ben Bifchof von Paderborn als ihren Ordinarius anerfennen, bem jeboch alle Jurisbiftion im Ronigreiche verboten war. Seit 1834 find fie auch mablbar für ben Reiches

<sup>\*)</sup> Darmft. R.-S. vom 17. und 18. Rov. 1855; Duehl a. a. D. S. 301 ff. 804.

Tag und 1843 bauten fle eine ansehnliche Rirche in ber Sauptstadt, zählten jedoch vor Kurzem noch im ganzen Reiche nicht viel über 2000. So blieb es bis 1848, unverändert wenigstens in Bezug auf die strengsten Berbote aller und serber Propaganda der "Seften", b. i. der Richtlutherischen ).

Rur ber verordnungsmäßige Taufzwang blieb auch nach 1848 noch in Kraft, zur nicht geringen Drangsalirung ber mehr und mehr um sich greisenden Baptisten. Der Widersspruch dieses gesetlichen Systems der Zwangstausen zu der ganzen übrigen Lage ist jedoch allzu grell, als daß es auf die Länge haltbar wäre; und wirklich wurden die Predigersconferenzen erst noch am 25. März d. 36. mit Berathungen über die Aushebung desselben beaustragt. Allerdings gibt es auch Parteien, welche von der versprochenen Reorganisation der "Boltssirche" wieder gesetliche Asseluagen für sie erwarten; indeß ist die absolute Gleichgültigseit gegen diese Kirche doch allzu gemein, als daß nicht die anderen Parteien weit überwiegen sollten, welche über jede Berfügung sich entsehen, die in dem kirchlichen Kampse die Bolizei aufriese. Sogar die begründetste Katholisen-Furcht\*\*) hat die jest die Macht dieser

<sup>\*)</sup> Darmft. R.-3. vom 15. Nov. 1855; vgl. herzog: Realencyclopas bie fur proteft. Theologie und Rirche. III, 611.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Ratholiken" — sagt ein Bericht aus Kopenhagen — "gab es fruber sehr wenige; bas Bolf wußte sogar nicht recht, was ein Kastholik wäre. . . . Sobald aber die Religionsfreiheit proflamint wurde, geschah, was der scharsblidende Mynster vorausgeschen hatte; nicht nur haben die Katholiken eine stattliche Kirche in Kopenhagen erbaut, in der auf eine dem Bernehmen nach sehr bezredte Weise dunisch gepredigt wird, sondern die Katholiken geben auch ein sauber gedrucktes und wohlseil gestelltes Blatt heraus, genannt ""Scandinavische Kirchenzeitung". In besonders empsinds lichem Grade wird an dieser "Standinavist Kerkelei Dende" verzmerkt: sie suche dem Bolke zu beweisen, "daß die politische Schwäche Danemarks dem Absalle von der römischen Curie zuzuschreiben sei; in der alten guten Zeit, als sie noch dem Glauben ihrer Bäter

Anschauung nicht zu schwächen vermocht, welche es Danemark vorbehalten glaubt, jene Berbindung völlig aufzulofen, in bie, wie Gr. Duehl fich ausbrudt, "ber fromme Irrthum Luthers Die evangelische Rirche mit weltlicher herrschaft gebracht." So ift bie Rirche foutlos felbft ben mormonischen Bublereien preisgegeben. Die Mormonen hatten bie Borficht ju conftas tiren, baß fie bie Bielweiberei in Danemark nicht prebigten ; fo blieben fie ficher vor ber Bolizei. Die zur Ordnung ber banifden Rirchenverhaltniffe 1854 in Rovenhagen niebergefeste Commission wußte bezüglich ber Mormonen nichts Anberes zu rathen, als bag man bie Anordnungen wider bie Landlaufer und andere lofe Perfonen auch "gegen bas Treiben ber umbergiehenden mormonischen Lehrer in Anwendung bringen möchte, um ihnen auf biefe Beife Ginhalt zu thun." Aber fogleich, und nicht mit Unrecht, erhob fich bagegen bas Befdrei der Ginfichtigern, welche bavon "eine bochft bedentliche Gefährdung bes Brincips ber Religionsfreiheit" beforgten \*).

Freilich können bie Lettern auf bas Beispiel Schwebens zeigen zum Beweise, baß der bloße Polizeischut in solchen Dingen nicht einmal seinen Zwed erreiche. Die Staatskirche findet sich in Schweben noch mit aller Strenge des Gesetes aufrecht erhalten, und doch ist ihr Inneres eher mehr als weniger im Bergleich zur dänischen von Sektirerei zerrissen. Die beiden Kirchen sind eben gleichmäßig innerlich saul; mit unwidersstehlicher Gewalt treibt es die ernstern Gemüther hier wie dort aus ihrem bodenlosen Schoose heraus. Rur daß die Freiheit der Entwicklung in Dänemark das Fortschreiten von der Ecclesiola die zum Mormonismus erleichtert, während die

treu waren, waren bie Danen flart und in ber gangen Belt ges fürchtet, mit ber Reformation ift bas gand allmalig gefunten" 2c. Darmft. R. 23. vom 17. Nov. 1855.

<sup>\*)</sup> Darmft. R.B. vom 17. Rov. 1855; pgl. Duehl. S. 43. 324.

Bewegung in Schweben mehr auf bem niebrigern Stabium bes Baptismus ftehen bleibt. Conft hat die banifche Bolts-Rirche vor ber schwedischen nur noch eine große und mache tige Partei in ihrem eigenen Innern voraus, welche ein fpecififch banifches Gemache ift. Dem Gemifch von vulgarem Rationalismus und beutschem Subjectivismus mit ber fic felbst auslegenden Schrift, welche überall in der bloßen Herftellung einer freien und felbstftanbigen Rirchenverfaffung bas Beil fucht, ebenfo wie ber lutherifchen Orthodorie fieht namlich hier ein driftlicher Rationalismus jum Theil gur Seite, jum Theil gegenüber, welcher besonderer Burbigung bebarf. Gin Sachfenner aus Schleswig erflart fich biefes fingulare Bhanomen aus bem banifchen Nationaldarafter und feiner "fragenhaften Gitelfeit", woher es tomme, baß "auch bas Chriftenthum fich national habe gestalten muffen, nicht aber bie Ration driftlich burchbrungen worben fei" \*).

Dieß ist die Lage der Kirche von Danemark. Wenn wir natürlich von der breitesten Basis ausgehen, um die Bewegung in ihr zu verfolgen, so sind wir doch weit entfernt,
uns in eine aussührliche Schilderung der hergebrachten innerkirchlichen Justande einlassen zu wollen. Daß dort Bolf und
Predigerschaft, kurz die ganze Kirche im Großen in absolute Unfirchlichkeit und Indisserenz versunsen seien, war nicht erst seit gestern eine bekannte Thatsache. Einige Acuserungen zweier neuesten Zeugen genügen. Hr. Duchl erklärt kurz und gut: "Im Ganzen und Großen ist die dänische Staats-Kirche dem Materialismus verfallen, sind ihre Diener nichts als weltliche Beamte mit geistlichem Anstrich." Bon dem Bolke bemerkt er unter Anderm: "Selbst das Lesen der Bibel scheint viel mehr zu geschehen, weil der Bauer Lust zum Lesen überhaupt und auch zum theologischen Disputiren insbesondere

<sup>\*)</sup> Petersen (weiland Pfarrer zu Rottmark auf Alsen): Erlebnisse eines schleswig'schen Predigers in den Friedens : und Kriegsjahs ren 1835 bis 1850. Frankfurt a. M. 1856. Borr. VIII.

haben foll, aber nicht weil er aus ihr fich erbauen und erheben will." Sonderbar nimmt fich baneben Grn. Betersen's Beständniß aus: "ich trat ju Sterbenben, bie nicht wußten, was ich eigentlich wollte, ja zu folchen, bie nicht bas Baterunfer fannten." Roch fonderbarer : ein Beobachter aus hamburg erflart fich bie bort oben graffirenbe Epibemie bes Baptismus und Mormonismus gang einfach wie folgt: "an eigenthumlichem Aberglauben feien Die fcandinavifchen gander ungefahr fo reich ale vor taufent Jahren." Best noch, nach breihundertjährigem hellen Schein des reinen Evangeliums! man follte es fur unmöglich halten. Aber fei bem wie ihm wolle, auch Gr. Beterfen fpricht furzweg von ber "thatfachlichen Unfirdlichfeit Danemarte." Er lamentirt über bie geschlechtliche Unfittlichfeit ber Danen, die er in biefer Sinfict fogar mit Medlenburg in Parallele fest, über ben Dunfel und bie einfeitige Beschränftheit bes fonft jo begabten Bolfes. Bezüglich ber Beiftlichfeit gebe es "fo haufig wie fonft in feinem Lande unter ben Bredigern Tanger, Jager, Rartenfpieler", mas Br. Beterfen fich nur aus bem geiftlofen Dechanismus bes banifchen Schulmefens ju erflaren weiß. Dit ihrer Theologie gablen bie Brediger notorifc faft burch bie Banf entweber ju dem Rationalismus Claufens, ober erheben fich bochftens ju bem driftlichen Rationalismus Grundtvigs. Doch über bie Bhofiognomie ber Trager bes geiftlichen Amts in Danemarf werben wir fpater frn. Rierfegaard bes Beitern reben boren. Inzwischen ift zu ihrer Charafteriftit als bloger schwarz uniformirten Bedienten ber jebesmal herrschenben Bewalt bie Thatface hinreidend, welche auch Gr. Beterfen bervorhebt, daß "bie Befammtgeiftlichfeit Danemarts beim Ausbruch ber banifchen Revolution biefer in hellen Saufen jugefallen, ber Monarchie in ihrer ehrwürdigen Form untreu geworden, und fich bem fouverainen Bolf jugefeut \*\*).

<sup>\*)</sup> Betersen a. a. D. Borr. VIII. S. 94. — Quehl. S. 213. 215. — Allg. 3ig. 19. Dec. 1854.

Br. Quehl ift weber Pietift noch firchlich fentimental, aber auch er foließt aus folchen Buftanben: "baber fehnten fich hier wie andermarts bie Angehörigen ber unfichtbaren Rirche nach ber Wiebergeburt ber außern, nach ber Ermedung und Bestaltung eines neuen driftlichen Gemeindelebens, und felbft Berirrungen, bie aus ber evangelifden Rirche beraus theils in ben Schoof ber fatholischen, theils in die Seften führten, feien nur ein Beugniß biefer Cehnfucht." Alfo auch hier bas Cehnen und Streben nach einer Rirche, und gugleich bie Erfenntniß, baß jenes Ding, bem man burch bie Taufe einverleibt worben, eine "Rirche" eigentlich gar nicht sei! Tritt nun, wie unter ben obwaltenben Umftanben faft unumganglich, bie Ungeduld hingu, fo ift ber Entwidlunges gang wieder berfelbe, wie wir ihn ichon an mehr als Einem Orte geschilbert baben. Buerft begnügt man fich zwar meift mit einer Ecclesiola in ecclesia. Auch felbft Baftoren ber bestehenden Rirche greifen ju biefem Mittel, "eine Gemeinde privatim ju organisten und baburch ein driftliches Bemeinbeleben in ihr ju ermeden und ju erhalten, und bem Abfall in ben Ratholicismus ober die Seften zu wehren." Sonft verhielt fich Staatsfirche verfolgend gu folden Unternehmungen, jest nur mehr ignorirend und indifferent; "wo immer in Danemark Anfange eines firchlichen Gemeinbelebens fich zeigen, wo immer eifrige und treue Seelforger gefunden werben, ba tragt bie Organisation ber Rirche feine Schuld baran", fagt fr. Duehl ). Damit ift unter Anberm auch gefagt, bag nur ein verschwindend fleiner Theil von ben 9 Bifchofen und 1100 Predigern bes Landes ju ber genannten Rategorie von Seelforgern gehore. Beweis und Kolge biefer Thatfache bie große Bahl verschiebener Laien-Brediger, welche fich ale Grunder ber Ecclesiolae geltenb machen. "In ben letten Jahren reist ein von einem funb-

<sup>\*)</sup> A. a. D. S. 213 ff. 300 ff.

lichen Wanbel bekehrter Schmieb, Zeni Larfen, im Lanbe umber und hat durch seine erwedliche Predigt so manche aus dem Sündenschlase gebracht"; auf Seeland ward "durch einen Bauer, Peter Petersen, eine Gesellschaft für Innere Mission gestistet, die sehr viele Mitglieder unter dem Bolfe hat, die sich miteinander erbauen"; "gleichfalls arbeitet ein Bäcker, Kundsen, für die Freiheit der Kirche und für ein reges geistliches Leben".). 11. s. w.

Daß folche "Ermedung" überall einen "befonbern Beigeschmad" habe, bas gestehen bie Befonnenern unter ihren Freunden felber ju; aber fie ift ihre einzig noch übrige Boffnung \*\*). Man hat aus ber Innern Miffion in Deutschland ähnliche Stimmen vernommen, und auch bie Wirfung ift hier wie bort die gleiche: biese Ecclesiolae find bas üppigste Ader-Land für bas Ceftirerthum. Ihre officielle 3bee ift, baß fie bie "wirflich glaubige Minoritat" feien, ausgeschieben aus ber blogen firchlichen Daffe gur Bethätigung ihres allgemeinen Briefterthums über bie tobte Rirche; nichts liegt bier naber, ale bag folde "eigentlich lebendigen Blieber" ber Bemeinde bie Ansicht gewinnen, in ihnen fei nun die fymbolmaßig unfichtbare eigentliche Rirche wirflich fichtbar geworben; und fobald fie fich bemalfo als fichtbare Bemeinbe ber Beiligen fühlen, ftehen fie auch icon auf baptiftischem Bo-Daber bie ichnellen und überraschend großen Siege ber Baptiften in Danemarf. Br. Beterfen meint febr naiv : bas Grundubel ber banifchen Rirche liege barin, bag inebefonbere "bem Rorben bie fostliche Errungenschaft ber Reformation, bas allgemeine Priefterthum, nie jum vollen Bewußtfenn gefommen." Run ja, jene "erwedten" Frommen haben fich endlich ermannt, ihr Bolf hat fich wirklich gewöhnt ju fagen: "bas Amt ift mein Amt, meine Anordnung, bie Amts-

<sup>\*)</sup> Darmft, R .: 3. vom 18. Rov. 1855.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D.

Burbe bee Beiftlichen ift ein Ausfluß, eine Centralifirung meiner Amtemurbe, ju ber ich berufen bin burch Chriftum als bas ermahlte Bunbesvolf. \*). Aber fobald es biefem Bolf recht ernft marb mit folder Rebe, maren fie auch fcon fr. Peterfen mußte nur etwas ju fruh fein Schlesmig meiben, fonft batte er bie merfmurbige Metamotphofe mit eigenen Augen ftubiren mogen. 216 bie erften Baptiften von Samburg aus nach Danemart fich verbreiteten und Profelyten machten, murben fie nach ben ftaatelirchlichen Befegen behandelt und mehrere gefänglich eingezogen; auf bie gurfprace einer nordamerifanischen Deputation erfolgte bie Berordnung von 1842, welche ben banifchen Baptiften amar Freiheit bee Culte einraumte, aber nur unter ber Bebingung, daß ihre Rinder in der bestehenden Rirche getauft wurben ; ba bie baptiftischen Aeltern bann beffen fich boch weigerten, maren bie burch Bolizeimacht erzwungenen Taufen bie Folge, und find es bis jur Stunde \*\*). Die Baptiften find bemnach bie einzigen Gektirer in Danemark, welche noch ber volizeilichen Dagregelung unterlagen; bennoch aber muchfen fie in wenigen Jahren feit 1848 fo machtig beran, bag balb gang Danenland ihnen ju verfallen ichien. Solche Triebfraft hat endlich die "foftliche Errungenschaft" vom allgemeinen Briefterthum bier bemahrt.

Aber allerdings, jenes "tatholische Erbe" in bem Begriff won Rirche und Amt scheint dem nordischen Bolfe wirklich saft unaustreibbar anzuhängen. Es bewirkte nicht nur ne-ben dem Baptismus ein noch wunderlicheres und ihn noch überragendes Phanomen, sondern es bewirkte sogar auch Rudfälle aus dem Baptismus, freilich nicht in die "Bolfss-Rirche", sondern in das Mormonenthum. Als die Darmsftädter Kirchen-Zeitung noch im August 1852 höchft allarmie

<sup>\*)</sup> Beterfen a. a. D. G. 24 ff.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R..B. vom 15. Rov. 1855.

renbe Radrichten über bie Kortidritte ber Mormonen aus Danemarf brachte, ermannte fie ausbrudlich: unter ben 600 Mitgliedern ber Mormonen : Gemeinde in Ropenhagen feien auch "manche übergetretenen Baptiften." 216 im 3. 1853 Die Baptiften in Schleswig an ber Schlei zu taufen anfingen, bemerfte man, bag bagegen gerabe ber gemuthvoller fromme Theil bes Bolles, die Frauen, bicht baneben von ben Mormonen - Aposteln sich befehren ließen. Ebenso ward im Berbft 1854, als gerabe 500 mormonische Danen fich jum Auszug nach bem Salzsee rufteten, von ber Insel Amack und aus bem nördlichen Jutland berichtet, bag besonbers bie Frauenzimmer in großen Saufen gur Mormonen-Sefte über-Die Zeitungen hatten langft bie Frage geftellt: wie boch berlei elenden Erzeugniffen ber bes gefunden Menfchen-Berftantes verluftig gegangenen Gitelfeit Colches möglich fei in "unferm ruhigen Norben"? Als Enbe 1855 fich in Jutland wieder ein bedeutender Trupp fertig machte gur mormonifchen Seefahrt, ba erfolgte bie Antwort: "Die Rirchen fteben notorifc Conntage vollfommen leer, in Solftein ficht es in biefer Beziehung nicht beffer. Der Mangel an Rirchs lichfeit in Jutland und ber alte machtige Aberglaube, ber noch bei biefem Bolfe berricht, erleichtern ben rafchen Forts fcritt bes Mormonismus unter ber jutifchen Menfcheit" \*).

Es ist eine ausgemachte Thatsache, daß das Mormonensthum in Danemark sogar den Baptismus weit überstügelt hat. Ramentlich war dieß, wie wir sehen, dei den Frauen der Fall. Eben deshalb vermögen wir die überwiegende Anziehungskraft nicht in der lüderlichen Fleischlichkeit des neuen Zions im Utahthale zu ersehen, denn unzweiselhaft kann die Bielweiberei gerade für Frauen am allerwenigsten etwas Verlockendes haben. Ebenso kann es nicht auf bequeme Berfors

<sup>\*)</sup> Allg. Zeitung vom 11. Dec. 1835; vgl. Darmft. R. . 3. bom 23. Sept. 1854.

gung burch ben mormonischen Socialismus abgesehen gewesen sen; benn nicht etwa seiles Proletariat siel bem Morsmonenthum zu, sondern sogar überwiegend wohlhabende, sa reiche Bauern. Wir mussen also seiner Anziehungstraft weiter nachspüren, um zu ergründen, warum sene Rorbländer aus der zerstäubten und versunkenen "Bolkstirche" nicht nur mehr dem Mormonismus, als dem Baptismus, sondern sogar noch vom Baptismus dem Mormonismus zugefallen? Da weist man uns denn, wie oben zu lesen, auf einen gewissen "alten Aberglauben", "katholisches Erbe" würde Hr. Betersen sagen; und in der That ist die Berweisung nicht ganz ohne Berechtigung, wir sinden darin vielmehr eben auch den Grund, weshalb in neuester Zeit die Besorgnis vor dem Katholicismus die Furcht vor Baptisten und Mormonen noch zu übersteigen scheint.

Der Baptismus ift bie natürliche praftische Confequeng ber lehre vom allgemeinen Priefterthum und bes symbolmäßis gen Rirchenbegriffe; ber Mormonismus bie bamonische Carrifatur einer objeftiv gegebenen Rirche als gottlicher Anftalt mit ihrem Stand ber Amtetrager ale Bermalter ber Onabenmittel und Regierer ber Rirche. Darin aber besteht eben bas "fatholische Erbe" jener Rordlander, daß ihnen eine Abnung geblieben ift und ein bunfler Bug von und nach einer Rirche ale Unftalt und ihrem gottlich gestifteten, telnben Amt; bie falich fpiritualiftische Anschauung von ber "Unmittelbarfeit bes Banbes ju Chriftus" mar ihnen ftets giemlich fremb. Bielmehr fand bas unbewußte fatholische Anbenken in ihnen noch durch die Umstände ihrer Reformation fich genahrt, Die, bem Bolfe wiber Willen von fürftlicher Tyrannei aufgezwungen, möglichft viele fatholischen Meußerlichfeiten beibehielt, und auch in ihrer Staatsfirche felbft eine Art Gefpenft von firchlicher Anftaltlichfeit barftellte. Als nun biefe Rirche mehr und mehr im Rationalismus fich gleichsam verflüchtigte, und bie Umwandlung von 1848 enblich ben

letten Rest von Bertrauen im Bolfe ertobtete: ba bedurfte es einer andern rechten und wirflichen Rirche. Buerft prafentirte fich ber Baptismus als fichtbar geworbene Bemeinbe ber Beiligen. Wohl fprach Alles, mas am Rordlander proteftantifc ift, für ibn und feinen aus bem Bufammentritt ber einzelnen wirklich Gläubigen ober Beiligen von Unten auf construirten Rirchenbegriff. Aber biefe baptiftifche Rirche ift ber birefte Begenfag ber Rirche ber Bermittlung, ober ber anstaltlichen Rirche, und ber tieffte religiofe Bug bes Rorblanbers ift boch entschieben nicht abstrafts, fonbern reals firchlicher Ratur. Wir vermogen baber fo wenig als Gr. Duehl fur ben Baptismus in Danemart eine Bufunft abgufeben; er ift bier nur ein Durchgangemoment. Ale Baftor Beterfen auf Alfen anfing ju thun, mas bei ben banischen Baftoren unerhort mar, namlich ber fpeciellen Seelforge gu pflegen, ba machte er eine Erfahrung, die ihm bei feiner halbbeutichen Bemeinde in Schleswig niemals vorgefommen war: querft verftand man nicht, was er wollte, bann aber hulte er fich in ber Borftellung vieler Gemeinbemitglieder "in einen magischen Schein, und ward als ein geiftlicher Bunberboftor angesehen", worüber er ale Bewunderer bes allgemeinen Briefterthums fich nicht wenig entfette. Denn, fagt er, "ich meine nicht bie Rraft bes Gebets zu beschranfen, wenn ich fage, daß eine folde fatholifirende Borftellung von ber Macht bes priefterlichen Gebetes nur bort Burgel fcblagen fann, wo ber Glaube fein rechtes Leben bat" \*). Die "Borftellung" ift aber bei ben Frommen bes Rorbens nun einmal ba, und mas foll fie im hoffartigen, jeber Bermittlung tobtfeindlichen Baptismus? Dagegen mußte fie allerdings ju ber firchlichen Anstaltlichfeit bingieben, welche im Mormonismus, wenn auch in abscheulicher Carrifatur porliegt. Durch feine Energie, carnale Bandgreiflichfeit und

<sup>\*)</sup> Beterfen 6. 73.

sociale Rufligfeit überflügelte er bann auch, wie bei freier Concurrenz überall, ben subtil spiritualistischen und prophetisch beschaulichern Irvingianismus in Danemart so vollständig, bas man von ben irvingianischen Emissären nicht viel mehr vernahm, als wie "sie sich in Ropenhagen auf die besondere Begünstigung bezogen, beren sich die Sette von höchst herv vorragenden Personen im preußischen Kirchenregiment zu err freuen habe" \*).

Die große Rataftrophe ber neuen Weltperiode ftebe nabe bevor, und jeber Chrift muffe eilen, die Gunbe abzuthun, und mit ben Frommen und Beiligen fich jufammengufchließen: fo behaupteten bie Mormonenprediger Bech und garfen gegen bie Bertreter ber landesfirde, Ratechet Mygbal und Pafter Svetftrup, auf bem Religionegefprach ju Beile in Schleswig vom 27. April 1853. Bufe und Unschluß an die Beiligen der neuen Weltperiode, damit man mit ihnen einst gerettet werbe auf ben Berg Sinai: prebigte ein Mormonen-Briefter, weiland Suffcmied, ju Randers in Jutland. bem reichen Sof ju Prafto in Secland erflarte ein fcmebifcher Mormonen-Apostel ben Glaubigen: folange fie auf ber fundigen banifden Erbe wohnten, fonnten fie bie Celigfeit nicht erlangen, fonbern nur im Bion am Calgfee, wo fie mit Bott und feinen Engeln umgehen murben. Aehnlich ba und bort im ganbe. Die Prebigt war, wie bas lettere Beispiel geigt, entschieben real-firchlicher Ratur. Schabe, bag bie Bolizei nicht auch in Deutschland ihre Wirfung zur Probe tommen ließ, indem ihre Trager allenthalben, namentlich in Breugen, in Deiningen, in Stuttgart, in Dedlenburg, mobin zwei Mormonenprediger auf einmal über ble banischen Grengen ihr Arbeitefelb verlegten, fofort aus bem Lanbe gefoubt murben. In ben banifden ganben mar ihr Erfolg erftaunlich; eine verhaltnifmäßig ungeheure Bahl entschloß

<sup>\*)</sup> Duehl a. a. D. S. 321.

fich, Alles ju verlaffen, und im außerften Beften bie Rirche bes Beile ju fuchen. Und wie gefagt, nicht etwa Bobelvolf. 3m Gegentheile, ber Bobel framallte an verschiebenen Orten gegen die neuen Beiligen. Go in Belfingor noch im 3. 1852; barauf überreichte Ticherning bem Boltsthing eine Rlagfchrift von 827 Mormonen gegen bie Boligei, welche in Beschützung ihres Versammlungerechtes nachläffig fei. Balb producirte fich ber Janhagel auch vor ber Thure bes abgelegenen mormonischen Betsaals in Rovenhagen unter Spott - und Schimpfreben, einzelne Mormonen fogar groblichft infultirend. 3hr Betragen babei benahm aber unbefangenen Beobachtern ben Duth, felbft ihren Angehörigen aus ben untern Stanben schlechte Motive zu unterlegen \*). Dhnehin wurden von ben Apofteln felbft fichtlich biejenigen jur Emigration vorgezogen, welche Gelb mitbrachten, und beren Bahl wuchs trot aller Bobel-Auf ber Infel Bornholm vermanbelte fich ein Schneider in einen Mormonen Brediger, ber von ben Baben ber Glaubigen lebt, und bald verkauften mehrere moble habenden und geachteten Bauern alle ihre Sabe, um über Meer zu ziehen; ein Bruder aus Bornholm foll volle 30,000 Reichsthaler in die gemeine Raffe abgeliefert haben. am Salgice geht es ihnen bei Dube und Arbeit laut ihrer

<sup>\*) &</sup>quot;Wie gethellt auch die Meinungen über diese Erscheinung sind, so glaube ich boch die Bermuthung als eine entschiedene Berläumdung bezeichnen zu können, die sich dahin ausspricht, daß geringe Leute unter dem Deckmantel des Mormonenthums eine freie Uebersahrt nach Amerika erschwingen wollten. Wer hier in Ropenhagen bechaachtet, wie die Mormonen auf ihren Wegen zur Andacht in den Betsälen vom Janhagel mißbandelt und verhöhnt werden, ohne der Gewalt etwas Anderes als schweigende Duldung entgegenzusehen, glaubt an so unwürdige Motive nicht. Demungeachtet ist dieser Beitrag zur signatura temporis, das Mormonenthum auf europhäscher Erde, kein erfreuliches Zeugniß für die Wurzelung christlicher Erdenntniß in den Ständen der Armuth." Rreuzzeitung vom 16. Dec. 1853 aus Ropenhagen.

Briefe gang mohl, nur baran nehmen fie Anftog, "bag jeber Mann burchaus mehrere Weiber haben foll" .

Mle im Fruhling 1853 Preugen polizeiliche Dagregelung ber Mormonen . Miffion anordnete, gebrauchte man hauptfächlich ben Bormand: bag es fich "um Berleitung ber Unterthanen jur Auswanderung handle." Bu bemfelben Ausfunftsmittel griff julest ber Amtmann Lehmann bei bem genannten Colloquium zu Beile: bie Mormonen wollten offenbar junachst jahlreiche Colonisten gewinnen für ihren neuen Staat. Aber die geschliche Religionsfreiheit ichien in Danemark bie Ausbeutung biefes politischen Bormanbes ebenfowenig zu gestatten, ale bie Unwendung bes Baganten - Befepes auf die mormonischen Prediger, fo fehr auch ber lutherische Episcopat im Commer 1854 vor ber mormonischen Propaganda endlich zu zittern anfing. Hatte ja boch schon im porigen Jahre ber Spruch eines Londoner Bolizeigerichts ben mormonischen Andachteubungen die Wohlthat des Polizeischu-Bes zuerkannt, und zwar ausbrudlich in Ermagung, bag "er ihnen als protestantischen Christen gebühre." Co blieb also die Ropenhagener Rirchen-Commission ad hoc vom Berbft 1854 folieflich auf bie firchlichen Mittel beschranft, und befchloß julest bie Einrichtung einer formlichen Anti-Mormonen-Miffion: es fei ben Bredigern, welche fich fabig fühlten, ben Mormonismus ju befämpfen, ju gestatten, auch an folden Orten aufzutreten, welche nicht zu ihrem Amte gehorten, und ihre Pfarren ingwifchen ex officio mit Bifaren ju verfeben. Die Erfolge Diefes Rreugzugs icheinen aber ben "Scandinaviens. Stern" nicht im geringften eingeschuch. tert zu haben. Unter biefem Ramen geben nämlich bie Mormonen in Ropenhagen eine eigene Rirchenzeitung heraus. Bum 3. 1854 wurden bloß an emigrirten banifchen Mormo-

\_\*) Bei Duehl a. a. D. S. 43; vgl. Rreuggeitung vom 25. Des cember 1853.

nen Zahlen angegeben, die fich bis auf 3000 fteigerten. Im 3. 1855 aber waren die Berichte des "Stjerne" nicht weniger glänzend, wie wir später aus einer statistischen Zusams menstellung der scandinavischen Mormonen Emigration erfeshen werden, und zudem zählte der "Stern" Anfangs 1856 immer noch 2147 Mormonen im Lande selbst, 1208 allein in Kopenhagen \*).

(Schluß folgt.)

#### LVII.

## Münsteraner Zeitschrift für driftliche Raturkunde.

Ratur und Offenbarung. Organ zur Bermittlung zwischen Raturforichung und Glauben für Gebilbete aller Stanbe, in monatlichen Deften, von ben Brofesioren Drn. helb, Karfch, Michelis und Direktor Dr. Schellen. Munfter, bei Afchenborff. 1855 — 56.

Unläugbar haben bie Naturwissenschaften heutzutage eine Ausbehnung gewonnen, und auf ihrem Gebiete eine unge-heure Fulle von Thatsachen entbedt, wie faum eine andere Wissenschaft, nicht einmal die historische ausgenommen. Aber nichtsbestoweniger sind sie über ben rein empirischen Standpunkt nicht viel hinausgesommen. Denn wenn auch die mathematischen Gesehe, die man in den meisten gefunden, im-

<sup>\*)</sup> Bgl. Kreuzitg. vom 19. Mai 1853, 23. Sept. 1854. — Darmft. R. 3. vom 20. Aug. 1854. — Allg. Itg. vom 10. Mai 1853; 14. März 1856.

merhin eine Ginficht in die Thatsachen ber Physis geben, fo ift bas wohl eine Erfenntnig, aber nicht bie Erfenntnig. Ja, wollte Gott, man batte fich nicht vielfach felbft noch ben Beg gum tiefern Berftanbniß ber Natur abgeschnitten. Dan hat eine unendliche Reihe von Erscheinungen bes Lichts, ber Barme, bes Magnetismus zc. nicht bloß gesammelt, fonbern auch mathematisch begrundet, und doch find wir ihrem Befen und innern Bufammenhang nur wenig naber gerudt. Besteht ja boch auch humboldt felbft: "bas Befetliche numerifcher Berhaltniffe , bas ber Scharffinn neuerer Chemifer fo gludlich und glangend gelost habe, fei boch nur unter einem uralten Gemande unter den Symbolen atomistifcher Borftellungemeife erfannt." Das ift eben bas Charafteriftifche aller Empirie, bag fie nie jum letten und hochften erflaren. ben Grunte fommt. Man fann aufsteigend burch bie Inbuction - und fie ift es, woburch feit Baco bie glangenben Erfolge ber Raturmiffenschaften bemirkt murben - aus ben einzelnen Thatfachen Gefete ableiten, und jedes biefer Gefete gleichsam wieder als weitere Sproffe an ber Leiter gebrauchen; aber bis jur Erflarung in letter Inftang reicht- bie Leiter nicht. Daher macht bie gange empirifche Raturforschung an diefem Bunfte felber nur irgend eine Boraussehung, Die nichts weniger als empirisch nachzuweifen, alfo burchaus unverbindlich ift. Co g. B. die Annahme eines ichwingenden Methere, um bie Lichterscheinungen ju erflaren, einer centripetalen und centrifugalen Rraft, bie im Grunde boch nur auf einer rein mechanischen Borftellung beruht. Es ergebt ba immer wieber bie vergebliche Frage an bie Empirie: mas ift ber ichwingende Aether felbft? u. f. f.

Richt als wenn dieß ein Borwurf ware gegen die Empirie, es ist nur die Schranke der abstrahirenden Wiffensschaft. Innerhalb dieser Schranke besteht ihre Ehre und ihre Berechtigung. Sobald aber der Empirismus seinen doch nur

partiellen Standpunft jum ausschließlichen und allgemeinen erhebt, bann treten in ber Raturforschung Erscheinungen gu Tage, wie wir fie heute vor uns feben. Entweber ftellt man bas als bas einzig mahrhaft Sevenbe bin, mas man täglich mißt, wiegt, beriecht, chemifch icheibet und verbinbet, in bewußtem Trop gegen jebe Religion und Offenbarung. Dber man entruftet fich felber gegen bie tothfeligen Schweine bes physiologischen Materialismus, wiberlegt fie mohl auch im Einzelnen aus ben Thatfachen ber Ratur, weiß aber boch nichts aufzustellen gur Erflarung weber ber eigenen Brincipien ber Ratur, noch vollends ihres Bufammenhangs mit ber boberen Welt. Bielmehr ift man geneigt, bie Biffenicaft auf jene untern Regionen ju configniren, und mas etwa barüber binaus lage, bem glaubigen Gutbunfen bes Einzelnen zu überlaffen.

Schon bas Intereffe ber Biffenschaft forbert alfo einen höhern als ben erclufiv empirischen Standpunft ber Ratur-Forfchung. Bis ju feiner Erringung aber burfte von ber lettern febenfalls boch bie Bescheibenheit verlangt werben, nicht ju glauben, bag jebe erforichte Thatfache wegen icheinbaren Wiberspruchs mit ber religiofen Offenbarung auch icon wirklich in einem folden Biberfpruch ftebe. Umgefehrt ftunde es bann auch ben Theologen wohl an, nicht fofort in gleicher Einfeltigkeit bie einzelnen Thatfachen entweber zu verbachtigen ober nach bem Buchftaben ber Schrift zwingen zu wollen, eingebent, bag bie wirflichen Thatfachen ber Ratur ben Bahrheiten ber Offenbarung nicht wiberfprechen tonnen, ihnen baber ein gewiffer Raum ju laffen fei, bamit bie mabre Erfenntnig nicht verhindert werbe. Dag es ju ber gegenmartigen Entfremdung zwifchen Religion und Raturwiffenfchaft gefommen, ift boch vielleicht ju einem Theil auch Schuld ber Theologie felber. Sie hat feit Langem die Entwicklung auf bem Gebiete ber Raturforichung nabezu ignorirt, anftatt ber

hier täglich neu herbeibrangenden Thatsachen fich zu bemeistern und, unbeschabet bes an seinem Ort gleichfalls berechtigten abstrakt empirischen Standpunktes, auch nach dieser Seite hin "die Welt zu überwinden."

Ein gutes Stud Arbeit ift hierin nachzuholen. erwunschter und anerkennenswerther fommt ein Unternehmen wie bie Eingangs genannte Britfchrift. Gie bat fich bie Aufgabe gefett, die Thatfachen ber Wiffenschaft mit ben Thatfachen bes Glaubens auch auf diefem Bebiete, Die Ratur mit ber Offenbarung, welche beibe Rundgebungen bes Ginen und felben Bottes find, alfo fich nicht widerfprechen tonnen, vielmehr wechselseitig bestätigen muffen, ju vermitteln. bloß vertheidigend und unberechtigte Angriffe auf die religiofe Bahrheit abmehrend verhalt fie fich, fontern felbft angreifend und erobernd gegen die exclusive Anmagung der Raturfunbigen fcreitet fie vor. Erft jungft wieber haben wir bie Behauptung gehört: "wo ein Sat einer driftlichen Confesfion mit einem unwiderleglichen Cas ber Wiffenschaft unvereinbar, ba fei bieß ein Beichen, baß ber Blaube falfch fenn muffe." Die Belehrten unferer Beitschrift bagegen gehen von ber lleberzeugung aus, baß "nicht bie Thatfachen, fonbern nur bie fubjettiven und willfürlichen Auffaffungen und Buthaten es feien, die ben icheinbaren Biberfpruch erzeugten." Möglich ware ein folder nur gegenüber bem burren Buchftaben ber Bibel, welchen bie Kirche aber auch noch nie ale folden jur Glaubenenorm gemacht hat. Die Zeitschrift nennt baber als ihren Ranon und als bas Princip ihrer Bermittlung bie gange Trabition; "nicht ben Buchftaben ber heiligen Schrift ale folden, fonbern ben in ber unfehlbaren Rirche erflarten und verftanbenen Buchftaben ber beiligen Schrift will fie bei bem Bermittlungewerf vertreten." Damit ift eine funftliche, gesuchte, unmahre Bermittlung jum bloken Spott ber Begner, icon von felbft fo gut wie abgeschnitten.

Die Beitschrift beschäftigt fich aber nicht etwa in philosi fophischem Spiritualismus bloß mit ben inneren Berhaltniffen ber Raturforfchung ju bem bobern Bewußtfenn und ber geoffenbarten Religion, fonbern fie fast auch ihren Ginfluß auf Leben, Runft und Entwidlung ber Societat praftifch an, befpricht neue Berte, Erfindungen und Entbedungen, fteht auch einschlägigen Fragen Reb und Antwort. Ebenbefhalb ift ihre form mehr eine gemeinfagliche, ale eine ftreng miffenschaftliche; benn fie wendet fich ebenfo an großere Rreife, wie die faliche Raturkunde in allerlei popularen Schriften und Bortragen um bie Daffen fich bemuht mit ihrer Brebigt bes Materialismus. So bieten benn bie ersten sechs Befte einen fehr reichen Inhalt. Gie beginnen mit ben Abhandlungen: "bie feche mosaischen Schopfungetage und bie Geologie" \*), und "Menich und Ratur vom driftlichen und materialiftischen Standpunkte aus betrachtet", beibe in mehreren Fortfehungen von Dr. Dichelis, welcher als Bortams pfer gegen bie gang . und halbmaterialiftifche Raturforscherei fich bereits einen fehr angefehenen Ramen gemacht hat. Es folgen: "über Sternschnuppen, Feuerfugeln und Meteor-Steine" von Dr. Beis, eine fehr intereffante, alle einschlas gigen Thatfacen in ein vollständiges Bild einfaffenbe 26.

<sup>\*)</sup> Freilich ließe sich hier manche Einwendung vorbringen. Naments lich können wir unfer Bedauern nicht unterbrücken, daß der Hr. Berfasser an der unhaltbaren Theorie eines feuerstüssigen Erdins nern festhaftet, und ihm die Leistungen eines Fuchs, Schafshäutl, A. Wagner, die aus physikalischen und chemischen Grünsden die Unmöglichseit einer Entstehung der Erdrinde auf seuerstüffigem Wege nachgewiesen haben, ganz unbekannt zu seyn scheinen. Allerdings reicht die rein chemische Theorie selbst nicht aus, die Entstehung der Erdsselt zu erklären; aber der Chemismus bilbet doch ein allzu wichtiges, ja für eine gewisse Zeit der Erdbildung wohl das wichtigte Moment, als daß er in der Weise der Erhebungstheorie ignorirt werden könnte.

handlung; über mitrosfopische Lebensformen, über die Kartosselfrankheit von Dr. Karsch; über elektromagnetische Telesgraphen und bergleichen Uhren von Dr. Schellen, sämmtlich in mehreren Artikeln; über Krystalle; dann eine ebenso einssache als sinnreiche Erklärung der immer für eine der schwiesrigken geachteten Stelle Gen. 2, 4 bis 6 von Hrn. Lüden, dazu eine Reihe von Recensionen naturwissenschaftlicher Schriften. Auch die neuesten Heste des zweiten Bandes zeichnen sich durch reiche Mannigsaltigkeit aus. Hr. Lüden handelt über die Einheit des Menschengeschlechtes, Dr. Karsch über die Naturgeschichte der Krähe, Dr. Michelis über den heilisgen Augustin als Natursorscher, über fünstliche und natürliche Pflanzenspsteme 2c., Dr. Schellen über die Wärme, Dr. Altum über die Bogelwelt und den Zug der Bögel, Dr. St. über den Diamant, das Kochsalz u. s. w.

Wenn wir bem Unternehmen ben besten Fortgang munschen, so brauchen wir wohl nicht weiter auf die hohe Zeits gemäßheit besselben zu weisen. Namentlich auch in ber Ausleihbibliothet des Geistlichen wurde die Zeitschrift unzweisels haft manche Gelegenheit zu nublicher Bethätigung bei ben Gebilbetern im Bolte finden.

# Die Unterrichtsresormen in Piemont und ihre-Früchte.

Bo immer ber revolutionare Beift in feinen verfchiebenen Geftalten auf furgere ober langere Beit bie Berrichaft errungen, bat er junachft bie Schulen jeber Art feinem beipotifden Balten unterworfen und unter ben hochtonenben Phrafen "Freihelt ber Forfchung, ber Wiffenschaft, bes Unterrichte" nicht nur jebe freiere Regung, bie ihm nicht unbebingt fich fügte, ju erftiden gefucht, fonbern auch in ber That ben augenfälligften Verfall ber gelehrten Schulen wie ber Bolfbergiehung herbeigeführt, ben feine Runft und fein Balliativ ber rabifalen Babagogif, feine Magregel gouvernementaler Organisationen gu beseitigen ober auch nur gu verbeden Richt allein hat er bamit ber Religion bie rermocht hat. harteften Bunben gefchlagen, bag er ber großen Erzieherin, ber Rirche, ihren rechtmäßigen Ginfluß auf ben öffentlichen Unterricht theile entgog theile verfummerte, fonbern er bat auch bie Beiftesbildung überhaupt nach ihren hochften Beziehungen tief herabgewürdigt und, fo viel an ihm lag, mit Ausnahme ber ihm homogen geworbenen Elemente gerftort; er hat namentlich auf biefem Bebiete nach gewaltsamem Umfturg bes Alten burch vages Umbertaften und Erverimentiren

bie größte Berwirrung und Unsicherheit provocirt; und jeber Berfuch, bas Chaos wieber jur Ordnung ju bringen, hat nur jur Steigerung ber Unordnung und jur Bergroßerung ber geiftigen Anarchie gebient. Das hat fich wieberum im vollsten Mage in Biemont gezeigt, wo man fest nach faft achtjährigen Reformversuchen in ber Sphare bes Unterrichts ju bem Puntte gefommen ift, bag man felbft officiell bie fattifche Deborganisation bes gesammten Unterrichtsmesens und bie beplorablen Buftanbe ber boberen wie ber nieberen Schulen einzugestehen nicht umbin fann\*), und bas in einem Augenblid, mo ber im ofterreichischen Concordate ber Rirche jurudgegebene Ginfluß auf Die öffentlichen Schulen gang mit biefem unfreiwilligen Geftandniffe in Widerfpruch befindliche Erpeftorationen, Bergleichungen und Betrachtungen bervorruft. Man muß anerfennen, bag bas Unterrichtsmefen unter bem früheren ftrengfatholifchen Regime weit geordneter, weit gludlicher organifirt und von großeren Erfolgen begleitet mar, als jest, nachdem bie "größten Intelligengen ber Salbinfel" es ju regeneriren unternommen, bag bie neueren Reformen in ber Braris fich feineswegs bemabrt; allein an eine Umfebr, an ein Einlenfen in frubere Bahnen will man um feinen Breis mehr benten. Dan muß jugeben, die Freiheit bes Unterrichts sei von dem Geiste der Verfassung und als Consequeng ber liberalen Institutionen geforbert; aber man fann fich nimmermehr entschließen, ibr bas bisherige Staatsmonopol ju opfern ober fie allen Richtungen ju gemahren, am. wenigsten bem Rlerus; benn "ber eifrige Bebrauch, ben biefer bavon machen murbe, mare im bochften Grabe ber Fortentwidlung ber nationalen Freiheit felbft entgegen" \*\*). Daber halt man die Emancipation ber Schule von ber Rirche, bie Centralisation und bie bureaufratifche Beauffictigung bes hoheren und niederen Unterrichte, Die Bernichtung ber von

<sup>\*)</sup> Giviltà cattol. 6. Oct. 1855.

<sup>\*\*)</sup> Opinione. 25. Jan. 1856.

geistlichen Corporationen geleiteten Lehranstalten für unumftößliche Axiome und unabweisbare Postulate bes Fortschritts, ganz wie sie dieselbe Partei in der Schweiz, in Frankreich und Belgien, sowie in dem neuesten Projekt eines Unterrichtsgesehes für Spanien proklamirt hat.

Im Jahre 1848 war Sarbinien mit einem neuen Gefete über ben öffentlichen Unterricht beglückt worben, welches bie frangofischen Inftitutionen unter ber Juliusbynaftie giemlich getreu copirte, von ben bamale herrschenben Demagogen mit lautem Jubel inaugurirt, aber wie von ben firchlichen Autoritäten fo von ben erfahrensten Babagogen und ben ftimmfähigsten Belehrten, Beyron und Ballauri an ber Spite, entschieben migbilligt und beflagt murbe. Die Mangel bes hochgepriefenen Glaborats machten immer mehr fich fühlbar; feitbem tauchten ungahlige neue Studienplane auf; man nahm bie Lehranstalten bes Auslandes jum Mufter, namentlich bie von Frankreich, Belgien, England und Deutschland, Die Caborna und Andere im Auftrage bes Ministeriums bereisten. Besonbers machten bie Stubienanftalten in Breugen großen Einbrud auf Die liberal-progreffiftifden Profefforen\*), von benen Beber fich burch neue Berbefferungevorschläge bochften Ortes ju empfehlen bemuht mar. Ihre bem früheren Minifter Cibrarlo eingereichten Brojefte fur bie Reorganisation ber Stubien zeigten ben mit lacherlichem Sochmuth gepaarten Geift ferviler Rachahmung, ber einmal entschloffen, bas alte Ginheimische ohne weitere Prufung ju verbrangen, babei unfahig, aus fich felbft etwas Reues zu produciren, ohne Rudficht auf bie besonderen nationalen und ortlichen Berbaltniffe bas anberemo Befebene, wenn es ihm nur jufagt, unbebenflich auf ben heimischen Boben verpflangen zu muffen glaubt und babei nicht einmal immer bie Bebeutung bes von Außen Ent-

<sup>\*)</sup> Del publico insegnamento in Germania. Pei professori Bocca e Parola. Torino 1352—53.

lehnten vollständig ju murbigen vermag. Um meiften glaubte man burch Bermehrung bes Lehrpersonals und ber Lehrges genftande reformiren ju fonnen; nebftbem ichien es febr wichtig, aus Deutschland bie Bezeichnung " Bymnafien" fur bie Sefundaranftalten und - was ficher ben Turiner Brofefforen am allernachahmungewürdigften erfcbien - für bie Universitäten die Kestsenung von Collegiengelbern und 3mmatrifulationegebuhren ju entlehnen. In ben Methoden und ber gangen Bestaltung bes hoberen Unterrichts zeigte fich ein ftetes Fluftuiren \*); mit ungeftumer Saft wurden fur jebes Kach neue, von Vertrauensmännern der Fortschrittspartei compilirte, oft von lächerlichen Fehlern und Berftößen 😁 wimmelnde Lehrbücher oftropirt; ber Brofchuren und Journal-Artifel über Studien und zeitgemäße Reformen war fein Ende; neue ungeahnte Erfolge ber in Turin, bem " Sauptfit ber italienischen Intelligenge, mit Silfe ber naturalifirten Flüchtlinge eingeführten "liberalen Brincipien und Inftitutionen jur Berjungung und Belebung bes lange vom traurigften Tobesichlafe gefeffelten genio italiano" wurden allenthalben in Aussicht gestellt und mit ihnen eine neue Aera, in ber bie geistige Strebsamkeit ber alten Athener mit ber friegerischen Rraft ber Spartaner in ben übergludlichen Staate-Burgern Piemonts wieberauflebe, und eine wahrhaft nationale Erziehung bie herrlichen Burgertugenben ber romifchen Republik wieder zu Tage fordere. Eine acht heidnische Bolks-

<sup>\*)</sup> Bgl. Staatsanzelger für Burtemberg. Bom Bo 5. Juni. Augeb. Boftztg. 13. Juni 1854. Beil.

<sup>\*\*)</sup> Ein 1852 vom Unterrichtsminister approbirtes "Manuale completto di Geografia", bas Bert eines Italianissimo, bes Professors Schlaparelli, verräth felbst Unkenntniß in ber Geographie von Italien, und führt z. B. die Tiber als einen Fluß im Königreiche beiber Sicilien auf. So ift erst kurzlich für die Sekundarschulen eine dickleibige Anthologie aus lateinischen und italienischen Rlasse kern erschlenen, die in jeder Beziehung höchst unpraktisch, für ben Anfänger verwirrend und sogar nachtheilig ift.

Erziehung bleibt freilich das Ideal ber Revolutionare; nur will es nicht gelingen, das Großartige ber alten Culturvölfer herbeizuzaubern, nachdem man die Grundlagen ber mahren driftlichen Bildung aus dem Wege geräumt, und die Wirtslicheit hat ganz andere Resultate geliefert, als die antichristslichen Boltserzieher gehosst.

Um menigftens einigermaßen ben bifcoflicen Remonftrationen ju entsprechen, hatte ber Minifter Cibrario in feiner Schulordnung vom 21. Aug. 1853 burch bie Artifel 25, 43 und 46 bestimmt, daß die Lehrerinen ber weiblichen Jugend einer religiöfen Congregation angehören und ale beren Glieber rom vorgeschriebenen Staatseramen bispenfirt werden burften, ferner bag bie Pfarrer berechtigt feien, alle Schulen ihrer Pfarrei zu visitiren und Brufungen aus ber Religionelehre abjuhalten, und bag bei ben munblichen Brufungen auch ber geiftliche Direftor ober ber Ortopfarrer jugegen fenn folle. Diefes Minimum von Bugeftanbniffen an bie fo fehr benachtheiligte Rirche erfuhr in ben Rammerfigungen vom 16. und 17. Jan. 1854 von Ceite bes radifalen Deputirten Mellana bie heftigften Angriffe, ale liege barin eine Beeintrachtigung bes Unterrichtsgesets vom 4. Oft. 1848. Nach zweitägigen Debatten über biefen Gegenstand versprach endlich bas Die nifterium die Borlage eines neuen Gefetes. Der mehrere Bochen nachber von Cibrario eingebrachte Entwurf, Riordinamento della pubblica istruzione betitelt und 150 Ceiten ftart, suchte auf ber einen Seite bas bisherige Unterrichtsmos nopol ju consolibiren, auf ber anberen proflamirte er aber boch bie Freiheit bes Unterrichts und bewegte fich überhaupt in einem Chaos von Inconfequengen und Biderfpruchen, bas er indeffen mit vielen anderen neu fabricirten Gefeten Sarbiniens theilt. In ber Ginleitung bob ber Minifter gang im Gegensate gu ber bin und wieder eingeflochtenen fcharfen Rritif bes Gefetes von 1848 hervor, bag viele 3meige bes öffentlichen Unterrichts feit biefem fegenreichen Befete mit wunderbar gludlicher Schnelligfeit fich gehoben und überhaupt baffelbe bie herrlichften Fruchte getragen, meghalb benn auch bem neuen Entwurfe nur die Absicht ju Brunde liegen fonne, die in jenem enthaltenen Reime anderweitiger beilfamer Reformen fortzuentwickeln. Unter Anderem war barin festgesett, daß die geiftlichen Direktoren und Religions-Lehrer an ben verschiedenen Unterrichtsanstalten einzig von bem Cultusminifter abhangig feien; vom Gottesbienfte und ben religiofen Uebungen ber Schuler mar barin mit feiner Sylbe bie Rebe. Der Entwurf verfundigte einen "burchaus unentgelblichen Unterricht", mas aber die barauf folgenbe Bestimmung über Taren und Gebühren für ben Befuch aller Arten von Bilbungsanstalten und öffentlichen Schulen wieber illusorisch machte. Ale Universitäten sollten nur Turin, Benua und Cagliari fortbefteben, bie von Caffari unterbrudt, bagegen in Chambery ein Universitate Inftitut errichtet wer-Dabei ward eine bebeutenbe Bermehrung bes Lehrperfonale feftgefest und bie gange Leitung bee Unterrichtemefens auf eine fehr toftspielige Beise geregelt.

Der neue Entwurf war nach keiner Seite hin befriedigenb. Um die "herrlichen Früchte des segenreichen Gesetes vom 4. Oktober" des Räheren zu beleuchten, veröffentlichte damals die "Armonia" die Eingabe der Bischöfe und Bikare der Kirchenprovinz Turin an den König\*), worin es unter Anderem heißt:

"Die allgemeinen Klagen haben bereits eines ber größten Leiben und Mifgeschide, bie ein Bolt je treffen können, an das Licht gestellt: die im Jugendunterrichte eingeführten Mißbräuche. Dieses Uebel zeigt sich in einem solchen Grade und mit solcher Ausdehnung, daß die Bischöse einer ihrer heiligsten Pflichten untreu zu werden glaubten, wenn sie nicht für diese Angelegenheit die Sorgsalt Ew. Majestät dringend anrusen würden. An einigen Orten

<sup>&</sup>quot;) Ami de la religion. 13. Mai 1854.

benütt man ben Unterricht, um ben Beift ber Jugend mit falichen Ibeen und Doftrinen angufullen, an anderen, um bas Berg gu Die Weltgefchichte mußte bagu bienen, ben Bapft, bie Bijcofe, bie Diener ber fatholifden Religion gu verlaumben, gu fcmaben, ju verhöhnen; bie Geologie, bie Raturgeschichte und felbft bas Beichnen werden gebraucht, um den Bantheismus zu infinuiren, bie Schamhaftigfeit ju verlegen, die Bemuther gur volligen fittli= den Corruption au bisponiren. Rachbem man bie unferen Boreltern fo werthen religiofen Gebrauche und Uebungen abgefcafft, bie allein zu wahrer und grundlicher Tugend führen konnen, nachbem man die jungen Leute ganglich ben feelforgerlichen Ginfluffen entgogen, die Berbreitung baretischer und antisocialer Grundfate unter benfelben unbeachtet und ungestraft gelaffen, Berirrungen und Musfcmeifungen ber alteren Stubirenben weber verbutet noch gehörig geahnbet bat: fo wirft bereits Alles jufammen, bie beranwachsenbe Generation völlig zu verberben und zu entfittlichen. Mit Bittern vertrauen bie Eltern ihre Rinber ben Schulen an, aus benen fie meift ohne Bottesfurcht, ohne Bucht und Sitte, ohne Achtung fur irgend Jemand, furz burch und burch aller Moralitat entblogt, ber-Diefe beweinenswerthen Buftanbe befprechen wir mit blutenbem Bergen; aber wenn auch bie Bischofe seit vier Jahren \*) vergeblich auf ein Befet harren, bas eine weife und wirkliche Freibeit bes Unterrichts gewährt, bem berrichenben Monopol ein Enbe macht und ben Oberhirten bie Ausubung ber unbestreitbaren Rechte ber Rirde und ihres Umtes gurudgibt: fo fonnen fie es boch nicht unterlaffen, Em. Majeftat bie Thatfache vor Augen zu ftellen, bag gegenwärtig weber bie Autorität bes Familienvaters, noch ber Glaube ber fatholifchen Generation, und bas ift ber bes gangen Bolfes, mehr geachtet find, und bag fie fortwährend migfannt und verachtet werben. Alle tiefer Blidenben feben auch nur bie traurigfte Bu-

<sup>\*)&#</sup>x27; Am 15. Jan. 1850 hatte König Biffor Emmanuel II. in einem Schreiben an ben heiligen Bater ausbrudlich bie Anerkennung ber bischöflichen Rechte in Sachen bes Unterrichts verheißen (Papfisliche Staatsschrift vom Januar 1855, S. 11) — eine Berheißung, mit ber aber bie ministeriellen Circulare vom 13. Mai unb 27. Rov. 1851 (bas. §§. 25. 30) im grellften Wiberspruche ftanben.

Allenthalben zeigen fich benn icon jest bie Fruchte Diefer Corruption ber Schulen an ben Studirenden ber Univerfitat, die in tumultuarifchen Demonstrationen gegen bie Beift. lichfeit, gegen mifliebige Profesoren und Beamten, in allen ben vergiftenben und entsittlichenben Beschäftigungen und Tenbengen, burch bie bieber nur unfere beutschen Sochichulen eine wenig beneidete Beruhmtheit im Austande erlangt hatten, in aller Robbeit und allen Erceffen ungezügelten Freiheitstaumele ihren Ruhm und ihre Borbereitung auf ihr prattifches Birfen fuchen, bis herab ju ben Glementarichulern, bie ben Beift ber Wiberfetlichfeit und ber Unfittlichfeit in fich aufnehmen und die Beispiele der vornehmeren und gereifteren Jugend foviel möglich nachzuahmen ftreben. Bumal ift in ben nach maurerischen Grundfagen geleiteten Staatsfollegien bie Anstedung weit leichter, bas von ben Bifcofen mit Recht hervorgehobene Diftrauen fatholischer Eltern noch weit großer. Letteres hat die officielle Statistif ber von ber Turiner Universität abhängigen Sefundarfculen nur allzusehr conftatirt, nach ber bie Frequeng biefer Anstalten fich bebeute tend vermindert hat. Das Collegium von Carignano 3. B. gablte im Schuljahre 1853/54 17, bas von Chieri 26, bas van Alba: 36 Studenten weniger als im Jahre guvor; bar Collegium von Mondovi hatte 29 Studenten weniger, ba' aggen, bas bischöfliche Rnabenseminar 73 Bogfinge mehr als im Borjahre; erfteres gablte 141, letteres 234 Junglinge und Aber gerade biefe unangenehme Bergleichung awifchen firchlichen und Staatsschulen rief neue Gewaltmagregeln gegen bie erfteren bervor; bie Berfolgung ber geiftliden Orben hatte icon von vorneherein bie nachtheitigften

1

<sup>\*)</sup> Civiltà cattol. 5. Jan. 1855.

Birfungen für biefelben; viele berfelben verloren ihre bisberige Leitung; andere find in Folge bes Rirchenraubes in ihrem materiellen Fortbestanb bedroht, und alle insgefammt ben ungerechteften Berationen unterworfen. Inebesondere wurde burch awei Circulare vom 29, Juni 1855 einerseits auch fur die Elementarfculen ber Bebrauch vom Dinifterium nicht approbirter Lehrbucher auf bas Strengfte verpont, woburch manche firchlich gutgeheißenen, aber ben regierenben Dberfculmeiftern nicht gufagenbe Bucher getroffen werben follten, andererfeits ben beim weiblichen Jugendunterrichte verwendeten Ronnen bas Lehren auf jede Beife erfcmert, namentlich baburch, bag mit Aufhebung ber am 18. Febr. 1851 und 21. August 1853 ihnen wiederholt jugesicherten Eremtion bie geiftlichen Congregationen angehörigen Lehreris nen bem Eramen vor weltlichen Inspeftoren unterworfen wurden, bem fie fich nicht ju unterziehen vielen Grund hatten. In Folge beffen wurden auf minifteriellen Befehl mehrere Benfionate und Schulen ber Ronnen gefchloffen; auch Die fehr wohlthätigen Schwestern von St. Anna in Turin, eine Stiftung ber Marchesa Barolo, Die 250 gang arme Rinber unterrichteten und jugleich mit Rahrung versaben, mußten ihre Schule, und bie ohne alle Beitrage bes Staates unterhaltene Rleinfinderbewahranftalt aufgeben \*).

Am meiften richtete sich bie Aufmerksamkeit ber aufgeklärten Bolkberzicher auf die Schulbrüder, die großentheils lokalen Berfolgungen unterlagen, indem man hierzu die liberalen Gemeinberäthe trefflich benütte. Den Schulbrüdern in Racconigi konnte nur das Berbrechen vorgeworfen werden, daß einige berfelben den Eleven ihres Collegiums eine Schrift des Baron Rilinse: "Wie man die Kirchengüter plündert und mit welchem Erfolge", welche die Direktion des katholischen BücherBereins veröffentlicht hatte, ausgetheilt, was das Unterrichts-

<sup>\*)</sup> Civiltà cattol. 14. Juli, 3. Nov. 1855.

Ministerium ju ber Aufforberung an ben Synbifus bewog, bie Schließung bes Collegiums ju veranlaffen. beschloß ber Municipalrath am 3. Jan. 1856 mit 37 gegen 28 Stimmen, daß die "Ignorantelli" aus ben Communut-Schulen zu entfernen feien\*). Geit Gioberti hatte namentlich bie "Gazzetta del popolo" unablaffig biefes Inflitut befampfi; bie liberalen Stabtrathe ließen benn auch ben haß gegen biefe Religiofen die Rudficht auf Die Finangen überwiegen; fie befretirten bie Suppression, obicon fie fich nicht verhehlten, daß dieselbe eine Dehrausgabe von jahrlich 17,800 Franken nach fich giehe. Referent in biefer Cache war ber 1851 vom romischen Stuhle censurirte frühere Profeffor Joh. Rep. Rupte. Das von ihm am 27. Dec. v. 36. abgelefene Glaborat enthielt bas größte Lob fur bie Bruber, fam aber am Schluffe ju ber gang unerwarteten Conelufion: Man muß fle unterbruden. Graf Revel und anbere Bertheibiger biefer Genoffenschaft beantragten, man folle biefes Referat im Drud veröffentlichen; Sines und bie Liberalen entgegneten, die Municipalität fonne bie Drudfoften nicht übernehmen; Revel erbot fich, auf eigene Roften es bruden ju laffen; auch bas ichlug man anfangs ab. Inbeffen mar boch julett ber Drud bes Berichtes, aus bem fowohl die Opinione, ale die Armonia am 30. Dec. v. 36. Auszüge mitgetheilt, gestattet, und fo erschien berfelbe noch fm Januar. Diefem Referate jufolge hatte man bie Soul-Bruber angeflagt, baß fie Gegner ber liberalen Inftitutionen felen, allzuharte Strafen verhangten, die Boglinge jur Angeberet ermunterten und ein grunbichlechtes Unterrichtefpftem befolgten. Man hielt die gewöhnlichen Schulvifitationen hich far ausreichend, und befchloß, fich noch anderweitig ju tiforniten. Ruyts erflart, alle biefe Informationen feien gu Bunften biefer Lehrer ausgefallen, ihre Schulen feien voll-

<sup>\*)</sup> Piemonte 4. Jan. Eche du Montblane 12. Jan. 1856.

tommen geordnet, ihr Unterricht mufterhaft; es liege fein Beweis bes Spionirspstems vor, ja nicht einmal einer absichtlichen Berbreitung von Grundfagen, Die ben Inftitutionen bes Landes feindlich maren. Er ruhmt insbesondere bie Bebulb und bas freundliche Befen ber Schulbruder gegen ihre Schuler, Die Liebe und Achtung, Die fie fich bei biefen erworben, ihre Pflichttreue und Ordnungeliebe, die ausgezeichnete Bildung und Ginficht ihres Dberen Theoger, ja felbft ihren Borgug vor ben gewöhnlichen Lehrern weltlichen Stanbest beim Unterricht im Lefen und Schreiben. Aber - "biefe Congregation wird ftete geneigt feyn, die firchlichen Autoritaten ju vertheidigen, die bem Staate gefährliche lleberbebung ber geiftlichen Gewalt ju begunftigen" - ergo deleantur, man muß ihr bie Schulen nehmen! Diefer gebrudte Bericht fprach beutlicher als alles Unbere. Dazu fommt noch, baß unter ben Ditgliebern bes Stadtrathes, bie fur bie Erhaltung ftimmten, zwei vormalige Unterrichtsminister, Cafar Alfieri und Gioja, zwei gewesene Minifter bes Innern, Galvagno und Desambrois, fowie ber Erminifter Graf de Margherita und noch mehrere hervorragende Perfonlichfeiten fich befanden, bie Majoritat bagegen nur bie unbebeutenbften Mitglieber aufwies; ihre berühmteften Ramen maren Siccarbi und Runte, fowie bie Rebafteure ber rabifalen Blatter: "Fischietto" und "Gazzetta del popolo", Chiaves und be Borella \*). Bahrend nun bie Bublerpreffe ihren Sieges-Baan anstimmte: "Die Schulbruder find gefchlagen! Jest vormarts und immer vormarts! Das ift noch nicht genug" \*\*)! manbten fich viele Burger mit ber vergeblichen Bitte an die Regierung, bem Beschluffe bes Stadtrathe bie Genehmigung ju verfagen. Bie in Turin, erging es auch in vielen Bropincialftabten; ber infernale Sag gegen bie

<sup>\*)</sup> Civiltà cattol. 19. 3an. 1856.

<sup>\*\*)</sup> Gazzetta del pepolo 5. 3an. 1856.

Rirche war die Triebfeber aller Reformen und Beranberungen in Sachen des Unterrichts, und für fie maßgebend war die durch die radifale Presse reprafentirte "öffentliche Meinung".

Bie weit biefe auf bie hoheren Regionen Ginfluß hat, zeigte fich bei ber Journalpolemit über bie afabemische Rebe. mit ber am 3. Nov. 1854 ber Professor B. A. Baravia bie Borlefungen an ber Turiner-Universität eröffnete. Bum Thema hatte er die Rothwendigfeit ber Religion fur bas Bebeiben ber Studien, und bie Berantwortlichfeit wie ben Beruf bes Schriftftellers gemahlt; ber fraftvolle Bortrag \*), ber fich namentlich über die Pflicht verbreitete, ber irreligiofen und unfittlichen Richtung in ber Wiffenschaft und in ber Literatur mit allem Rachbrud entgegenzutreten, fant bamals einen fo lauten Beifall, bag felbft bas "Parlamento" und bie officielle "Gazzetta Piemontese" ihn ruhmend ermabnten. Das brachte aber bas gange Corps liberaler Journaliften in Harnisch, nicht nur gegen ben Profeffor ber Beredfamfeit, ber ein fo veraltetes Thema gewählt, fonbern auch gegen bie Minifter, welche fur bas in ben amtlichen Blattern ihm gefvenbete Lob verantwortlich feien. Rataggi, ber es um feinen Breis mit feinen Freunden verberben wollte, half fich baburch, bag er bem Redafteur ber amtlichen viemontefifden Zeitung einen berben Bermeis gab, und in ber fcmubigen "Gazzotta del popolo" erflaren ließ, bas "Parlamento fei fein minifteriels fes Blatt", welche Erflarung letteres noch besonders abbruden mußte \*\*). Seit Diefem Siege ift Die Dreiftigfeit ber Breffe - bes vorzuglichften Bilbungemittele ber Ration -

<sup>\*\*</sup>Della responsabilità dello scrittore. Orazione recitata nella R. Università di Torino al 3. Nov. 1854 dall' Avv. D. P. A. Torio Taravia, Prof. di eloquenza italiana e storia patria. Torino 1854.

<sup>\*\*)</sup> Ami de la religion. 30. Nov. u. 2. Dec, 1854. Civiltà cattol. 2. Dec. 1854.

noch in furchtbarer Beise gestiegen; sie ibentissierte sich mit dem Staatsmonopol des Unterrichts und mit dem obersten Princip der Gesetzgebung; die Anzahl der Journale, der Revue's und Monatsschriften hat sich außerordentlich versmehrt\*), und doch fristen die wenigsten derselben ihre Erisstenz auf lange Zeit, wenn nicht der Gnadenthau des Kabinets sie erquickt, wie die jüdische Opinione \*\*). Die gelehrsten Zeitschriften, die der Liberalismus geschaffen, gehen rasch und ohne Resultate wieder unter \*\*\*), und weichen neuen, ebenso ephemeren Erscheinungen. Nirgends sehen wir eine auch nur einigermaßen dauerhaste Schöpfung, und während die Zeitungsraisonneurs von "Reconstruktion der gelehrten Bil-

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1854 zählte Turin breißig Tagblätter, wovon nur zwei specissisch tatholisch (Armonia und Campanone), zwei specissisch protestantisch, alle übrigen rein antireligids und radikal waren, wie Gostredo Mamell, la Voce della liberta, l'Unione, l'Opinione, il Diritto, il Fischietto, l'Imparziale, l'Aspero, il Popolo, il Pirata, le Père Sisseur, il Trovatore, bazu bie officiellen Blätter, bann bie Militar, bie Juristeur, bie Kinderzeistung, bie scintille, la ricreazione u. s. f. Mit dem Jahre 1856 erbielt Turin neben dem "Seitvertreib", dem "Cho", dem "Schah Piemonte" auch an dem "Satanas" ein Organ, das Tugend und Laster als leere Formen der Convenienz behandelt, Cagliari and der Favilla und dem Capricorno zwei neue Organe des Radikalismus. Provincialstädte mit weniger als 8000 Einwohnern zähelen oft ihre sieben die zehn Journale.

<sup>\*\*)</sup> Civiltà cattol. 19, 3an. 1856.

Die mit so vielem Bomp als in ber europalschen Literatur Choche machend angekündigte "Rivista delle Universitä" hörte mit dem Jahre 1854 spurlos auf. Das "Cimento", eine Revue für Wissenschaften und Künste, gegründet, um gegen die "Civilta cattolica" ein Gegengewicht zu bilden, von nahe an 38 Mitarbeitern bedient, brachte es nur zu 125 Abonnenten, und sah sich genöthigt zu einer Fuston mit der nicht viel besser bestellten Rivista Contemporanea, nachdem es dreimal binnen vier Jahren sein Arschelenen hatte aussehen muffen (Armonia vom 29. Febr. 1858. Nr. 50).

bung und ber Wissenschafts ben Mund voll nehmen, kitt bie Kopslosigseit und Berkehrtheit aller ihrer bisherigen Mustnahmen immer deutlicher zu Tage, nimmt ber Ernst des Stubbiums und die Liebe zur Wissenschaft, soweit sie noch eine
anderes Object hat, als das Wägs und Greifbare, noch eine
andere Beziehung als zur Industrie, zum Handel, zu Teles
graphen und Eisenbahnen, fortwährend ab und von Oben
herab trägt man treulich alles Mögliche dazu bei \*).

Die Verwirrung bes gesammten Unterrichts und Erziehungswesens und bie aus ber Besehdung ber Kirche hers vorgehenden Mißstände machten sich in den letten Jahren so fühlbar, daß das Porteseuille des Unterrichts selbst in keiner Hand sicher schien und der Minister Cibrario mehrmals, mit seinen Collegen uneins, seine Entlassung begehrte; bald ward jenes dem Cadorna, einem alten Gefährten Ratazzi's, zugesdacht, bald dem Advosaten Astengo, einem erklärten Italianissimo, bald dem Advosaten Astengo, einem erklärten Italianissimo, bald dem früheren Arzt Dr. Lanza, ihrem Gesinzungsgenossen, welcher Lettere denn auch es sich verschafft und natürlich sogleich an neue Reorganisationsentwürse Hand angelegt hat. Bor Allem glaubte er seiner Ausgabe durch ein Dekret nachkommen zu müssen, das einen neuen — Ratalog der einzelnen Lehrgegenstände nehst ihrer Bertheilung an die einzelnen Lehrer enthielt\*\*); dazu setzte er eine Coms

<sup>\*)</sup> Schon war bavon die Rede, den noch nicht sehr lange errichteten Lehrstuhl für Sanstrit an der Turiner Universität, den gegenwärstig der von Globerti sehr gerühmte, dermalen aber in Ungnade bestudliche, um den Text der Ramahana verdiente Abate Goresto einnimmt, völlig zu unterdrücken, sowie das durch viele ausgeszeichnete Manner, die hier ihre Bildung erhielten, berühmte und großentheils durch die Wohlthätigkeit des Papstes Pius' V. dotirte Collegio delle Provincie zu zerstören. Civiltà cattol. 6. Octos ber 1855.

<sup>\*\*)</sup> Civiltà cattol. 6. Oct. 1855.

million nieber, bestehend aus bem Senator Gioja, ben Deputimen Caborna, Farini, Boncompagni und bem Profeffor Balti als Selretar, Die einen neuen Besehentwurf fur bie hohere Leitung bes Unterrichts redigiren follte; ebenfo marb ein neues Brojeft für Reform ber Elementarfchulen ausge-Um 23. Rov. v. 36. legte Dr. Langa feinen neuen Unterrichtsgesehentwurf bem Senate vor, ber mo moglich noch mehr die oft gepriesene liberté de l'enseignement verfummerte und unverfennbar auch gegen bie bischöflichen Soulen gerichtet war. Der Cenator Mameli fprach ale Berichterftatter bes Ansichuffes ben nachbrudlichften Tabel baraber aus, bag bas gange Projeft fein Wort von ber Religion enthalte, die boch bie Grundlage alles Unterrichts und aller Erziehung, aller Biffenicaft und Bilbung fein milfe; baber ber Entwurf noch folechter fei als felbft bas Befes vom 4. Oft. 1848, bas boch wenigstens Art. 15 fagte: "bie fatholiiche Religion wird bas Fundament ber moralifden Ergiebung febn: Afatholifen fonnen in ben Rationalfollegien nicht als Contiftoren aufgenommen merben." Der aus ben Senatoren Mameli, Moris, Riva, Colla und Castagnetto gebildete Ausfong beantragte als neunten Artifel bie Bestimmung, bag es bei ben Boridriften bes Gefetes vom 4. Oftober und ber ibitialicen Defrete vom 9. und 16. Oft. 1848 fein Berbleiben Habe. Es war ein Aergerniß für das ganze Land, daß ber Unterrichtsminister eines fatholischen Staates erft belehrt werben mußte, wie ohne Religion eine gute Erziehung nicht möglich fei. Bei ben Debatten (21. Jan. b. 36.) nannte Marichall bella Torre bas ministerielle Brojeft expribitant, willfürlicherbespatifc und unmöglich in ber Ausfährung. Wie fei es benfbar; bemerfte er, bag ein eingiger Dann. - ber feweilige Miniffer bes Unterrichts - eine fo furchtbare Laft trage, alle nothwendigen ober zwedmaßigen Schulen und

Lehranftalten ju errichten, die tauglichften Brofefforen andzue mablen, die Lehrgegenstände bis in's Einzelne zu bestimmen, bie Lehrbucher aller Arten ju approbiren, in allen Branchen bes Wiffens, ber Runft, ber Gewerbe awifchen ben verfcie benen Methoben, Theorien und Applifationen richtig zu une terscheiden , die Modalitaten und Bedingungen ber Abmiffion und ber Erflufion festzuseben, bie Lehrer aller Unftalten gu übermachen, ju controliren, ju birigiren? In ber That ber omnipotente Staat ober fein Organ fcreibt fich eine Bebre Autoritat und Infallibilitat zu von einer Ausbehnung, wie fie nie bie Ratholifen ber mit gang anberen Garantien ausgestatteten Rirche beigelegt, wie fie ein menschliches Inflitut nie haben fann, ober aber er muß felbft gefteben, baß feine Centralisation und allseitige Controle nur die größten Absurbitaten nach fich ziehen fann. In gang Europa, bemerfte ber Marfchall weiter, fei noch fein fo willfürliches Befet vorgefommen, bas fo viele Berlegenheiten bereite, fo fehr allem gefunden Urtheil widerftreite, ber Ctaat fei jum Univerfal-Schulmeifter nicht berufen und nicht geeignet, nur bas Brincho ber Unterrichtsfreiheit tonne helfen. Man rubme fich fo oft ber freien Inftitutionen, ber brei Staatsgewalten, ber Breffreiheit, bes Affociations = und Betitionerechte, ber Befcworenen u. f. w., und toch eriftire im Lande feine Freiheit, bie Befete feien von Billfur und Barte biftirt, und noch vielmehr ihre Ausführung. Gbenfo fprach Luigi be Collegno gegen bas Staatsmonopol in Sachen bes Unterrichts; man rief die Brincipien der Bernunft, die bieher mit allen Reforms versuchen gemachten Erfahrungen und bie ungeheuren Roften bes fünstlich organisirten Schulwesens"), zu benen bie Erfolge

<sup>\*)</sup> Das Butget von 1856 rechnet für den Unterrichtsminister und feine 25 Ministerialbeamten 69,750 Liren, für das corpo amministrativo von 8 Mitgliebern 16,500 L., für den oberften Schuls Rath 7800, für die Universitätsräthe 28,700, die Seftetaxiste

in keinem Berhätenisse ftanben, gegen die Borschläge ber Resgierung an und zeigte die Inconsequenz, die in der Berweisgerung der Freiheit tes Unterrichts liege \*). Damit predigte man aber nur tauben Ohren; jedes nene Projekt, das von dem jedigen Ministerium ausgeht, wird stets auf die gleiche Basis sich stützen, und die alten Prätensionen nur zu wahren suchen. Der Senat genehmigte auch das Geseh, und soeben ersicheint der energische Protest des Episcopats der Turiner Kirschenprovinz gegen dasselbe. Die Allgemeine Zeitung vom 22. Mai veröffentlicht ihn mit der Bezeichnung: "gerichtet gegen einen Geschentwurf, der die Freiheit des Unterrichts zum Zweich hat"!!!

Die schwer bedrängte Rirche hatte inzwischen Alles aufs geboten, ihre heiligsten Interessen zu sichern. Richt nur suchen die Bischöse ihre Seminarien zu heben und mit tächtigen Lehrern zu versehen, soweit ihnen noch dazu eine Mögelichteit übrigbleibt, sondern auch die Gläubigen vor dem Gist der Staatsanstalten zu warnen und zu sichern. Aber auch Privatpersonen widmen große Summen und ihre volle Thästigkeit der Errichtung von allen noch möglichen Anstalten troß des alle Energie hierin lähmenden Gesühls der Unsicherheit und der offenbaren Gesährdung ihres Bestandes. Erst am 11. Febr. v. Is. wurde das von dem Marchese Brignoles Sales gestistete Collegium für junge Kleriser, die sich den Missionen widmen wollen, seierlich eröffnet. Auch

<sup>50,776</sup> E., die falarirten Professoren und Lehrer 491,950, die Inspectoren der Sefundarschulen 9500 L. n. f. f. Während Biesles aus Stistungsmitteln bestritten wird, belaufen fich die Staates Ausgaben bloß für die Administration des Unterrichts ohne die Rosten für den Unterricht selbst auf 260,164 Liren. Civiltà cattol. 5. Januar 1856.

<sup>\*)</sup> Civiltà cattol. 1. Marg 1856.

<sup>\*\*)</sup> Ami de la religion. 22. Febr. 1855.

für bie nieberen Bolfstlaffen sucht man Borforge zu treffen. bas vom Abate Cocchi 1850 gegründete Inftitut degli ... artigianelli, bas ben 3med hat, bie mannliche Jugend vor Mich figgang und Glend zu bemahren, fie zu unterrichten und wie für bas burgerliche, fo für bas religiofe Leben berangubilben, gablte bereits 1854 achtzig Boglinge, Sohne armer Sanbe werfer und Landleute \*). Bu vielen herrlichen Schöpfungen mare ber Rlerus geeignet und bereitwillig, fobald ihm nur freiere Sand gewährt mare, an bie ihm entzogenen mates riellen Mitteln gar nicht zu benten; er fieht fich faft nur barauf angewiesen, burch fein Bort und burch Gebuld bem Bolfe ju predigen. Auch in ber Preffe mar er nicht untbie tig; trop ber unglaublichften Berationen \*\*) haben bie fatholiften Organe, wie Armonia, Campanone, Cattolico, ju benen noch in biefem Jahre bie Ichnusa von Cagliari fam, bis jest ben Rampfplat behauptet; ber Rebafteur ber Armonia, Abate Margotti, war am jungften 27. Januar von einem Mordanfall bebroht; aber felbft bie Dolche ber Meuchler vermochten ben muthigen Briefter nicht von feiner Thatigfeit au entfernen \*\*\*). Bon Seite bes Episcopates ift Bieles gur Befampfung ber firchenfeindlichen Journaliftif und gur Ermuthigung ber tatholischen Breffe geschehen; obicon vom Staate feiner fruberen Rechte beraubt, und felbft in feinen Erlaffen unter bie Controle ber Staatsbehorben geftellt, bie bas Placet in feiner größten Ausbehnung üben +), fcbritt er

et at march

<sup>\*)</sup> Bgf. Amadeo Peyron Relazione sopra lo stato del Gollegio degli Artigianelli in Torino e della colonia agricola in Moncueco. Torino 1854.

<sup>\*\*)</sup> Civiltà cattol. 17. Febr. 1855.

<sup>\*\*\*)</sup> Ami de la religion 7. Febr. 1856. Augeb. Boftzim & u. I. Febr.

<sup>†)</sup> Das Prefigefes vom 10. Oct. und bie ministeriellen Eriaffe vom 7. Dec. 1847 hatten bereits bie bischöfliche Buchercenfun: aufgehosben, bagegen alle Erlaffe ber geiftlichen Behorben ber wettlichen

mit einer noch weit fräftigeren Censur ein in ben zahlreichen Hirtenbriefen, welche antisatholische Schriften und Zeitungen seiertich und ohne Rücksicht auf die Wuth der Radisalen verbammten. Lettere hatten zwar angefündigt, kein Mensch im Lande bekümmere sich mehr um solche Verbote; aber ihr heftiges Toben dagegen zeigte ebenso, wie das Eingehen vieler kirchlich proseribirten Journale laut für das Gegentheil. Man bemerkte, wie diese hirtenbriese, deren im Jahre 1854 allein über zwanzig erschienen, weit nachdrücklicher wirkten, als die altere Censur, und die Richtanerkennung berselben von Seite der Regierung der Ausübung der bischsssichen Rechte im Wessentlichen nicht geschabet hat. Wenn im Jahre 1854 General La Marmora als Kriegsminister den Offizieren und Soldaten die Lektüre mehrerer revolutionären Zeitungen verbiesten sonnte.), so war es höchst aufsallend, daß man dem

Cenfur unterworfen, welche burch bas Gefes vom 25. April 1848 auch auf gle Referinte bes romifchen Stuhles ausgebehnt murbe. Man behauptete feitbem oftmale, bas jus placeti regit fci in ben fraberen Concordaten von ben Bapften felbft anerfannt mor: ben. Entschieben hatte aber Clemens XI. am 18. August 1719 bas Gbift bes Turiner Senats vom 20. Juni jenes Jahres verwerfen, und Benebift XIV. geftanb in feiner, auf bas Concorbat Benebifte XIII. bezüglichen Inftruftion vom 6. Jan. 1743 ausbrudlich nur bie bloge Ginfichinahme ju, und felbft biefe nur ins nerhalb febr genau gezogener Schranten, wie bie papftliche Staate: Schrift vom Jan. 1855 (SS. 2, 3 mit Dof. III u. IV) in Erins nerung bringt. Außer biefer Inftruftion gibt aber fein anberer papftlicher Erlaß jener angeblichen "Concordatmäßigfeit" bes Plaoot irgend bie geringfte Stube. Ingwischen bat man bas Exequatur felbft gegen papftliche Chebifpenfen und bie von ber Regierung felbft erbetenen Breven geltenb gemacht (ibid. \$6. 9, 31). \*) So verbot er ausbrudlich bie Voce della libertà, ben Goffredo Mameli u. f. f. Derfelbe Rriegeminifter fcarfte ber Turiner Garnifon Die punttlichfte Abhaltung ber Abendgebete ftrengftens ein, wogn ber Bollewig bemerfte: "Dan gunbet bei une eine

Episcopate bas gleiche Recht zuzugestehen Anstand nahm, und gegen alle Borstellungen ber Bischöfe und bes heiligen Baters in Betreff bes fandalosen Treibens ber Buhlerpresse und ber Mittel zur Abhilfe fortwährend taub blieb\*).

In der That gab man, wie überall der Radifalismus thut, allen Meinungen Freiheit, nur nicht der katholischen Ueberzeugung; die Religion, die Sittlichkeit sind allen Ansgriffen ausgesetzt, und aus dem herrschenden Erziehungsspstem kann nur eine durch und durch corrumpirte Generation hersanwachsen. Es wird nicht lange mehr dauern, und man wird von feindlicher Seite die furchtbare Berkommenheit des Bolkes, die man nicht mehr läugnen kann, der — Rirche zuschreiben, der Kirche, die sie vorhersah und mit allen Mitsteln abzuwehren suchte, die zur Stunde noch allein die Urssache ist, daß das Berderben nicht schon weit größere Dismensionen angenommen. Indeß eilt Piemont auch in der äußern Politif mit schnellen Schritten seinem Berhängniß entgegen.

Rerze bem (Solbatenpatron) San Martino, eine andere aber bem lieben Teufel an."

<sup>\*)</sup> Bapfil. Staatsschrift von 1855. S. 31 und Docum. XLV.

## Das protestantische Missionswesen ber jüngsten Jahre.

III.

## Die Sandwich : Infeln.

"Biele Taufenbe Evangeliften und Apoftel entfenben bie Diffionsbereine über ben Erbfreis und erziehen ebensoviele aus ben Befehrten ber verschiebenartigften Gingebornen Aftens, Afrita's und Amerita's als Grunbftamm für fünftige Stamme unb Bolfer" - fo fr. Bunfen. Fragt man : wo bemalfo? - fo follte man meinen, daß von nirgenboher unbeftrittnere und tabel-Tofere Thatfachen biefer "Bolfer - Erziehung" ju bolen maren , als von ben Infeln ber Gubfee. Denn nirgenbs fonnten bie proteftantifchen Diffionen mehr mit voller Dacht nach allen Begiebungen fich entfalten als hier. Seben wir alfo ju, wie fie in ber Gub-See ben "Brunbstamm fur funftige Stamme und Bolfer" erzieben. Befanntlich existirt bereits eine Literatur aus ben vorigen Decennien über biefe Frage, und batte bas gerade Gegentheil von frn. Bunfens Ausfage bewiefen, bag namlich jene Diffionen "Stamme unb Bolfer" in Grund und Boben ruiniren. Aber vielleicht bat fich ber Thatbeftand veranbert, feitbem bie Diftorifch politifchen Blatter bas lettemal von ben Infeln ber Subfee gehanbelt.

Als im 3. 1819 bie amerikanischen Missionare nach ben Sandwich-Inseln kamen, fanden fie eigentlich tabula rasa vor.

Ronig Ramehamea II. hatte bie ibn belaftigenbe beibnifche Bolts-Religion eben abgefchafft, und warf fich nun bem Guropaerthum fo ruchaltlos in bie Arme, bag auch ber driftliche Name bald jum guten Ton am Boje und bei feinen Großen gehörte. Comit war auch bas gange Maturvolf ber Infel, welches nie einen anbern Willen batte, ale ben feiner Bauptlinge, für bie driftliche Prebigt Der fonigliche Befehl an tie Unterthanen, welcher gewonnen. "alle ohne Unterfchied gum Befuch ber Rirche und bes Gottesbienftes verpflichtete", fand punttlichfte Nachachtung. Als Ramebamea bald barauf mit ber Rönigin nach London reiste und beide daselbst ftarben, behielten die Diffionare die Vormunder Ramehamea's III. vollig in ihrer Gewalt; fie maren es in Bahrheit, welche bas Land regierten. Nichts binberte fie, bas Spftem bes Puritanismus und Methodismus jur "Bolfer - Erziehung" im Gangen und Gro-Ben grundlichft geltend zu machen, und fie thaten dieg auch mit unnachsichtlicher Strenge.

Das frohliche Maturvolflein, bas alle Reifenben mit fo lieblichen Farben fchilberten, warb, um mit bem neueften Reisenben orn. Berftader gu reben, eingezwängt in bie Conurbruft bes Buri-"In Gonolulu ift fein Saus und feine Butte, wo nicht, auf hoberen Befehl, unendlich viel gebetet wirb. angefiebelten Fremben muffen fich bes Dedmantels (ber Religion) bebienen, um ihr, oft fpigbubifches Gewerbe ungeftort treiben gu tonnen. Die fonft fo lebhaften Straffen find jett leer; alle Spiele, obne Ausnahme, auch bie allerunschuldigften, find ftrenge verboten; Singen ift ein Berbrechen, bas hart bestraft wird, und wer vollends ben Frevel gar bis gum Sangen triebe, wurde vor feinen Richtern unter feiner Bebingung Erbarmen finden. Sonntage barf weber gefocht noch überhaupt Feuer angemacht werben. Den gangen Tag wird nichts gethan, als gebetet, man fann fich benten - mit melder Unbacht" \*). Diefe Schilberung Robebue's ift befannt. aber Gr. Ungewitter, ber fanatifche Erlanger Geograph, in feinem neueften Werte fiber Auftralien behauptet : Robebue habe feine Ertunbigungen über bie Buftanbe ber Canbwich = Infeln von "Aben-

<sup>\*)</sup> Ropebue: Reue Reife um bie Welt. Weimar 1830. N. S. 142.

touerern" und missionsseinblichen "Ansteblern", so wollen wir zunächst noch einen preußischen Augenzeugen hören. "Gesang und Tanz" sagt Gr. Meben, "wie alle lebhaften Ausbrücke der Freude sind aus den hütten dieser Leute geschwunden, seitdem die GeidenBekehrer durch die Schwäche einer alten Königin das Regiment auf diesen Inseln sühren." Als Kamehamea III. am Bord der "Bringes Louise" zu Tische geladen ward, durfte er den "Degen, ben Federbusch am hute und die Sporen", die ihm der König von Breußen zum Geschenk gemacht, nicht tragen, "indem die Mitssonäre zu ihm gesagt, daß es eine wahnsinnige und höchst unauständige handlung wäre, wenn er solche Sachen tragen wollte".).

Unter biefen Umftanben ift es nicht zu verwundern, wenn jest alle Reifenben flaunen, in wie furger Beit es ben Brebigern biefes Chriftenthums gelungen, aus bem barmlofen Bolflein ber Infulaner "ein trauriges und morofes Bolf" ju machen, wie La Salle fich ausbrudt \*\*). Aud; ihre fociale Lage wurde in bemfel= ben Dage traurig und moros. "Die Unftrengungen bicfer wenigen eifrigen Diffionare", fagt ber Broteftant Beechen, "geben babin, das ganze Land fobald als möglich zu verwüften und die Einwohner in Burgerfriege zu verwickeln. Große Strecken von ganbereien, Die ebemals die fchonften Ernten hervorbrachten, find jest ju Canb-Buften geworben. Die Lebensmittel find felten, die Fifchereien find verlaffen und nichts blubt außer bie Mistionsschulen \*\*\*). Bu ben lettern allerbings brangen fich Alte und Junge", wie Gr. Steger fagt †), feitbem namlich bie toniglichen Befehle baqu verpflichten ++). Richt nur bie Rinber mußten in bie Schule geben, fonbern auch "Graufopje", wie Rogebue bemertt, Die "ihre Bucher verfehrt

<sup>\*)</sup> Mepen: Reife um bie Erbe, ausgefährt vom f. preuß. Seehands lungefchiffe Princess Louise. Berlin 1835. II. S. 145. 154.

<sup>\*\*)</sup> Voyage autour du monde exécuté pendant les annes 1836 et 1837 sur la Corvette La Bonite. Paris 1851. T. II. p. 354.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei Michelis: Die Bolfer ber Gubfee. Munfter 1847. 6. 299.

<sup>†)</sup> Steger: Die protestantischen Miffionen. 1850. III, Thl. 2. Abth. S. 153.

<sup>††)</sup> Meinide: Die Subfeevoller und bas Chriftenthum. Prenglau 1844. 6. 194.

in ber Band hielten, fo bag bie Buchftaben auf bem Ropfe fanben, und boch thaten ale, ob fle eifrig ftubirten" . Die Eingebornen wurden mit Schlagen zur Kirche getrieben, und wenn fich einige bem Rirchenbesuche zu entziehen suchten, wurden fie ftrenge geftraft und zwar fielen bie Belbftrafen in ben Gadel ber Diffionare \*\*). Dag unter biefem Spftem, weil bie Gingebornen wegen bes baufigen Schulbefuches bie Felber nicht mehr bebauen fonnten, ber Landbau rafch fant, beklagt auch Meben: "Ueberall bort man bie Rlage, bag fruber eine weit größere Menge von Felbfruchten gebaut wurde als jest, und bie Rlage ift richtig, wenn auch bie Diffionare alle Mittel zu ergreifen fuchen, um fich in ihren Coriften von biefem großen Borwurfe zu befreien. Biele und fehr ausgebehnte Felber, bie gegenwärtig zu Beiben gebraucht werben, maren fruber gang mit Camoten bebedt, von beren Cultur man noch jest bie übriggebliebenen Spuren bemerft. Bu Ramehamea's Beiten foll ein großer Theil bes honoruru-Thales mit Felbfrüchten bebect gewesen febn, und jest find es Wiefen, bie bier liegen, und weit wenigeren Ertrag geben ale fruber" \*\*\*).

Reben bem Schulbefuch leisten bie Insulaner ihrem Christenthum evangelische Frohnen. "Die Ländereien", sagt bas Ausland,
"des Königs und der methodistischen häuptlinge werden unentgeltlich angebaut. Die Eingebornen thun den Dienst von Lastthleren;
die Lebensmittel für die Märkte, die Steine und das holz zum
Baue und zum Einheizen werden auf dem Rücken herbeigeschafft
und die Eingebornen müssen oft mehrere Tage lang Lasten von
100 bis 150 Bsund tragen. Alle Eingebornen müssen eine Anzahl Tage im Monat für die Regierung und für die amerikanischen
Beistlichen arbeiten, wosur diese letztern den armen Ranacks wöchentlich ein Blatt aus der englischen Bibel geben sollen, um sie dadurch
anzuseuern, das ganze Buch durch Arbeit zu gewinnen, allerdings

<sup>\*)</sup> L. c. S. 114

<sup>••)</sup> Petit-Thouars, Voyage autour du monde sur la Fregate La Venus, pendant les annes 1836 — 1839. Paris 1840. Tom. I. pag. 368.

<sup>\*\*\*)</sup> Meyen l. c. S, 144.

eine finnreiche und bionomifche Bablungsart" . Was wir aber noch beifeten uniffen, um tab traurige Loos ber armen Insulaner me bezeichnen, fonnte unglaublich erfcheinen. Es ift jeboch fein Ratholif, ber bavon berichtet; es find vielmehr bie eigenen Glaubens-Genoffen ber fandwichischen Diffionare. Berr Depen ergablt: Machmittags bemutten wir die Beit, um die Stadt Conoruru gu besehen und liegen une burch einen spanischen Raufmann, welcher dafelbft anfaffig ift, ju bem berühmten Diffionar Bingham führen, an welchen wir Briefe aus Guropa abzugeben batten. Auf bem Bege w Gern Bingbam's Wohnung fam und ein fehr betrübenbes Schaufpiel vor Augen, bas unfere Berehrung gegen bie Diffone - Manner gleich von vorneberein febr berabftimmte; wir faben namliche bag fich woei Diffionars-Frauen in einem Wagen fibend, von mehreren Jubianern gleben ftegen und auf piefe Welft: eine Spagierfabet : machten" \*\*). Ger ftatter in feinen Reifen ermabnt gleichfalis biefer fcanbalofen Seenen. "Er habe", fagt er, "furglich auch einen Artifel, von Amerita ausgehend, über bie-Diffionare bort gelefen, ber fie befchulbigte, bie Manner gu Laft = und Bug-Thieren ju benuten', mabrent fie fich von ber weihlichen Bevolterung formliche barems bielten". Dem mochte ich aber", bemertt fr. Berftader, "bier wiberfprechen. Allerdings benuten fie übrigens bie halbnadten Gingebornen jum Bieben, felbft jum Bieben ihrer eigenen Familie, wie ich tas mit meinen eigenen Augen gefeben habe, und fruber follen bie volltommen nachten Bilben, nur mit ihrem Dalo, einem brei Finger breiten Streifen Beug, befleibet, bie fleigen Sanbfarren mit ben frommen Lehrerinen giemlich barabicegbnlich, durch bie Strafen ber Stadt gezogen baben. Dagegen hat fich jeboch bas Publifum ziemlich berb ausgesprochen, und bie Bieber tragen jest wenigstens ein Bemb, befinden fich aber boch noch immer, nach unfern Begriffen jebenfalls, felbft bamit verfeben, im tiefften ober febr tiefen Reglige" \*\*\*). Der Reifende fügt noch bei: "bag bie Diffionare im Unfange felber Rattun verfauften, um

<sup>\*),</sup> Musland 1845. Rum. 247. 6. 985.

<sup>\*\*)</sup> Depen l. c. S. 103.

<sup>\*\*\*)</sup> Gerstäder: Reifen. 1853. III. Bb. S. 47-48.

fo bie Toppa, welche bie Frauen fonft zu Rleidern ober Schurzen benutten und felber arbeiteten, zu verbrangen" \*).

Alle biefe Bormurfe gegen bie Diffionen ber Sandwich-Infeln gipfeln aber in Ginem, furchtbaren, jeboch burch bie unwiderfprechliche Beweisfraft ber Bablen geftutten. Es wird ihnen nichts Beringeres jur Laft gelegt, ale bag fie burch ihr religiofes Spftem Die Infeln entvolfert und bem Aussterben ber Gingebornen nabe "Als Capitain Coof", fagt bas Ausland, gebracht hatten. Jahre 1779 biefe Inseln besuchte, schäpte er die Bevölkerung auf 400,000 Seelen, Bancouver im Jahre 1792 auf 300,000 und biefe lettere Schatung wirb burch bie alteften und verftanbigften Eingebornen, fowie burch bie beutlichen Spuren einer vor furgem noch weit ausgebreiteten Cultur bestätiget. Geit biefer Beit ift bie Entvollferung in furchtbarem Dage vor fich gegangen; im Jahre 1832 waren es noch 132,000, im Jahre 1836 110,000 nach ber Bablung ber auf ben verschiebenen Infeln ftationirten ameritanischen Methodiften, welche alle Mittel haben, eine folche Arbeit möglichst genau vorzunehmen. Im Jahre 1837 war nach Dr. Chapin die Bahl ber Geburten 3335, Die Bahl ber Sterbefälle 6838. Dieg Digverhaltnig war im Bunehmen \*); im Jahre

<sup>\*)</sup> Gerflader I. c. G. 49. Graul: Salle'iche Miffionenachrichten. 1854. heft 3, G. 91.

<sup>\*\*)</sup> In einem neuen Werke: Eine Reise um bie Welt von Westen nach Often durch Sibirien und das stille und atlantische Meer. Aschaffenburg 1854, S. 112 lesen wir: "Wenn man dieses lebensfrohe Bellichen sieht, das die Natur unter den glücklichsten himmelestrich geseth hat, so ist es ein sehr wehmüthiger Gedanke, daß dasselbe vielleicht nach einem halben Jahrhundert von der Erde verschwuns den sehn wird. Die Abnahme der Bevölkerung schreitet aus nicht ganz erklärlichen Ursachen so rasch vorwärts, daß ein völliges Aussterden zu befürchten sieht. Die Zahl der Eingebornen auf den sieden hauptinseln belief sich im Jahre 1823 noch auf 142,006, während im Jahre 1849 die Zählung nicht volle 79,000 ergab, und die Zahl der Gestorbenen die der Geburten in dem letztgenannten Jahre um 6500 übertras." Diese Angaben sind dem Werke: "The Island World of the Pacific, dy H. T. Cheever-New-York 1851, entnommen.

1838 ergab ber Cenfus 105,000 Einwohner, darunter war die Bahl der Kinder nur wenig mehr als ein Drittheil, benn fast alle starben vor dem zweiten Jahre, und kaum der vierte Theil der Familien hatte lebendige Kinder, viele haben gar keine Nachkommensschaft." "Die Hauptursachen dieser Entwölkerung liegen in den Gesten, welche die bei dem Könige und den hauptlingen allmächtigen Methodisten erlassen haben. Unter den traurigsten Folgen bieser puritanischen Gesetzgebung muß man die zahlreichen Fehlgeburten aufzählen, welche die jungen Mädchen herbeisühren, aus Furcht vor den Geld und Körperstrassen, welche diesenigen tressen, die uneheliche Kinder haben; wenn sie sich dann später verheirathen, sind sie selten fruchtbar").

Ein Grund biefer enormen Entvollerung ift bier bereits angebeutet; bie übrigen Umftanbe bes Faktume, worüber alle unparteii= fchen Beobachtungen übereinstimmen, fonnen wir mit Rufchenberger furz alfo zusammenfaffen : "Sonft maren Körperübungen, Schmimmen, Tangen, Ringen, Speerwerfen allgemein üblich gewesen, alle biefe Spiele aber wurben, als ben ftrengen Unfichten bes Calvinismus entgegen, unterbrudt. 3cht arbeitet bas Wolf nur fur feinen Lebensunterhalt, mas etwa zwei Sage in ber Boche hinnimmt, bie andern Tage werben mit Schlafen, Trinten und andern lafterhaften Gewohnheiten bingebracht" \*\*). Namentlich ift an bie Stelle ber frühern Buchtigkeit bie zugellofefte Befchlechteluft getreten und in ihrem Gefolge einerseits jene morberifchen Gebeimmittel, anbererfeits furchtbar graffirenbe Spphilis. Berr Ungewitter, in feinem von Bofrath Coubert warm empfohlenen Berte, laugnet bie angeführten Thatfachen, und nennt "bie felbft in deutschen Geographien enthal= tene Angabe, daß bie Berolferung erft nach ber Ginführung bes Chriftenthums fich vermindert" habe, eine Luge, "obenbrein um fo mehr, ba gerabe feit ber Unnahme bes Chriftenthums (welches ben eingeriffenen Laftern, folglich auch ben baburch erzeugten Rrantheiten einen Damm entgegenfette) bie Sterblichfeit unter ben Eingebornen fich vermindert und auf Sabiti fogar ein allmähliges

<sup>\*)</sup> Ausland 1845. Rum. 247. S. 985.

<sup>\*\*)</sup> Ausland 1842. Rum. 316.

Anwachsen ber Bevolkerung berbeigeführt bat" \*). Bas Tabiti betrifft, fo werben wir bei ber Betrachtung ber bortigen protestantifchen Diffionen bas Beitere mit Grn. Ungewitter befprechen, bier befdranten wir une nur auf feine Behauptungen in Bezug auf bie Sandwich . Infeln. Der Dann bat "nach ben zuverläsigigften Quellen gearbeitet", masfur Quellen mag er bamit meinen? Etwa bie officiellen Diffionsberichte, beren Lügenhaftigfeit in brei Belttheilen fpruchwörtlich ift? Wir haben Stellen folcher Reisenben angeführt, welche bie Sandwich - Infeln felbft befucht und auch im Stanbe waren, ein unparteiliches Urtheil abzugeben. Protestanten, Manner, bie einen "nuchternen Bericht", wie Gr. Graul fie munfcht, mohl abgeben fonnten und wollten. Gerabe biefe Berichterftatter jagen fammtlich bas Gegentheil von bem, mas Gr. Ungewitter ergablt. Das "Ausland" hatte im Jahre 1842 aus Rufchenberger's Reisen um bie Welt berichtet: "Die Infeln find gebn an ber Bahl und größer als bie Befellichafteinseln ober irgenb eine andere Gruppe im ftillen Ocean; fle find alle unzweifelhaft vulfanischen Urfprunge. Bon ben zehn Infeln find fieben bewohnt; Camali, Die größte, hatte im Jahre 1836, 39,000 Seelen; Die Eleinfte bewohnte Infel nur 80; alle zusammen hatten im Jahre 1836, 108,393 Seelen, im Jahre 1832 aber 129,814, alfo in vier Jahren eine Abnahme von 21,421 Seelen \* \*\*). La Salle gibt bie Bebolferung nach ben Angaben ber protestantischen Diffionare im Sabre 1836 gleichfalls auf 108,393 Seelen an und bemerkt. bağ bie Bevolferung im Jahre 1832 noch 129,814 Seelen betrug, alfo die Ubnahme innerhalb vier Jahren fich auf 21,421 Seelen Mus biefen Bablen tonnte fich nun allerbings noch nicht foliegen laffen, daß biefelbe Abnahme auch später noch fortbauerte. Allein in ber von Stogman redigirten amtlichen Ausgabe

<sup>\*)</sup> Ungewitter: Der Beltiheil Auftralien. Nach ben zuverlässigften Duellen bearbeitet. Mit einem Borworte von Dr. G. G. von Schubert. Erlangen 1853, S. 41.

<sup>\*\*)</sup> Ausland 1842. Num. 316 vom 12. Nov.

<sup>\*\*\*)</sup> La Salle, voyage autour du monde sur la Bonite. Tom. I. pag. 326 — 327.

bes Berichts ber schwedischen Fregatte Eugenie lauten Die neueften . Angaben: "Bevolferung 1823, 142,000 Seelen. 1832, 130,313 Seelen. 1836, 108,579 Seelen. 1850, 84,165 Seelen." ,Wir feben", fügt ber Rapitain bei, "aus biefer Busammenftellung, baß bie Bevolkerung fich in bem Berlaufe von achtzehn Jahren um ein Drittheil verminbert hat, und bag auch noch gang vor Rurgem bie Bahl ber innerhalb eines Jahres Beftorbenen bas Dreifache ber Bebornen erreicht bat" \*). Diffionsbireftor Graul gibt bie Bahl ber Ginwohner nur auf 80,000 an \*\*), und nach andern Berichten foll fie bis 1854 auf 65,000 berabgefunten febn \*\*\*). Das mare alfo ble "Luge" bes orn. Ungewitter, bie übrigens feiner bornirten Bebaffigfeit gegen bie tatholifchen Diffionare nicht weniger als feiner unwiffenschaftlichen Buchermacherei ju Gute gu halten ift. geben gerne ju, bag auch von ben Europäern und in neuefter Beit namentlich aus bem naben Californien Rrantheiten eingefchleppt worben febn mogen, welche fur bie Infulaner tobtliches Gift finb; allein immerbin bleibt in ganger Ausbehnung mabr, dag bie Birffaniteit ber Methobiften zum Ruine bes Bolfes ausgefchlagen und baffelbe an Rorper und Beift verfruppelt bat. Wer ben jubifchen Rigorismus jener Gefete, welche "bie bei bem Ronig und ben Baupilingen allmachtigen Methobiften erlaffen haben", und benen bas "Ausland" oben das gange Berberben ber Infeln zuschreibt, sowie die unverschamte über ben Ronig von ihnen genbie Tyrannei, naber befehen will, ber ertundige fich bei Depen und Rrohn +). Erfterer außert unter Unberm: fle maren febr ,fur Strafgefangene in öffentlichen Befferungs-Unftalten zu empfehlen, aber nicht für fo gutmuthige und arme Menfchen, wie bie Bewohner ber Sanbwich-

<sup>\*)</sup> Erbumfeglung ber ichmebifchen Fregatte Eugenie in ben Jahren 1851 bie 1853, überfest von Anton von Epel. Berlin 1856. Bb. I. S. 267.

<sup>\*\*)</sup> Halle'sche Missionenachrichten. Jahrgang 1854. heft 1, S. 19. Man vergleiche bazu: Sandwich Island Notes, by A. Häolé. London 1854. pag. 349—50. 358.

<sup>\*\*\*)</sup> Ausland 1854. S. 118.

<sup>†)</sup> Rrohn: Das Miffionewefen in ber Subfee. Samb. 1833. S. 10 ff.

Inseln. Wenn nun Gr. Ungewitter fagt, bag "bie Berfündigung ber reinen evangelischen Lehre namentlich auf ben Sandwich-Inseln ovon ben auffallendften Folgen begleitet war"), so werben bie Leser solche Bhrasen zu wurdigen wissen.

Done une noch weiter in die focialen Verhaltniffe einzulaffen, wollen wir nur noch einen Punkt furz besprechen. Wenn ein Bolf vom driftlichen Beifte ergriffen und durchbrungen ift, wie bas nach ber Ungabe ber protestantischen Diffionare bei ben Sandwich-Infulanern ber Fall fenn foll, fo tonnen auch bie moralischen Wirfungen nicht ausbleiben. Wirklich findet Gr. Ungewitter einen großen Umfdwung ber Sitten vor: \_in jebem Dorfe berrichte Bugelloffateit und Lieberlichkeit als gesemäßiger Buftand", fagt er, "bavon ift feine Spur mehr'; "bas Familien - wie bas gesellschaftliche Leben haben die durchgreifendste Umwandlung erfahren, und es ift eine Lebensorbnung aufgerichtet, bie ben fittlichen Unforderungen entfpricht" \*\*). Inwieferne nun bie graffirenden Fehlgeburten mit biefer "Lebensordnung" in Connex fteben, faben wir bereits. berichtete bas "Ausland" schon im 3. 1844 (Jarves: Scenes in the Sandwich Isles): "Das Sauptlafter ber Matton ift finnliche Musschweifung, nicht als ob fie in biefer Beziehung viel schlimmer ware, als tropische Nationen gewöhnlich find, aber fie ift fortwahrend ihr hervorstechender Charafterzug. Bor einigen Jahren noch war fie in ben mannigfaltigften Formen etwas gang Bewöhnliches und wurde gang offen ohne Scheu geubt; jest verftedt fle fich meniaftens. Indef ift es unwiderfprechlich, dag in ber Nation eine Menge Leute fich finden, welche chenso willig find, religiofe Geremonien als Banblungen einer emporenben Ginnlichfeit auszuüben, wie ce eben bem Befchmad berer, welchen fie zu gefallen

Der Beltiheil Auftralien. S. 36. fr. Ungewitter scheint die Phrase bem frn. Krohn entlehnt und in's Gegentheil verkehrt zu haben, ber sich also ausbrudt: "Run aber zeigte sich wiber alle Erwarstung die Berkundigung ber reinen evangelischen Lehre auf ben Sandwich-Inseln von den auffallendsten Folgen begleitet.", S. 85 bis 86.

<sup>\*\*)</sup> L. c. S. 492. 493.

wunichen, zusagen mag. Ein anderes Geschlecht muß erft erstehen (?), ehe die Gewohnheiten bes alten röllig ausgerottet werben können.

Es ist hinreichend Grund vorhanden, bag ein parteilischer Beobachter eine außerst gunftige Ansicht von dem Erfolge der Miffionsarbeiten gewinnen kann, aber es besteht noch vieles, bas die gegentheilige Meinung unterstützt. Die Wahrheit liegt wohl in der Mitte und die Freunde der Menschlichkeit haben Ursache sich Glud zu wunsschen, bag vorerst soviel erreicht ist.

Auch hieraus also muß man wieber schließen, bag bie Infulaner burch bas Chriftenthum ber Dethobiften nicht umgewandelt. fonbern nur aus Furcht vor ber Strafe ju Beuchlern gemacht find; fie haben ihr Beidenthum nur außerlich abgelegt, inwendig find fie wenig vom Christenthum berührt worden. Db biefes moralische Benehmen ben i fittlichen Unforberungen entspricht", muffen wir trot orn. Ungewittere Behauptung entschieben bezweifeln. Es flud freilich in ber Regel nicht Diffionare, welche von einer graffirenben Lieberlichkeit reben, die unter ben Augen ber protestantischen Brebiger und unter bem allmächtigen Ginfluffe berfelben fogar zu einer Art von Sandelszweig geworben, um Gelb unter die Leute zu bringen. Der protestantische Gr. Stogman fagt baber in feinem Reiseberichte: "wir borten ce von einem Raufmanne in Sonolulu außern, bag bie fortwährende Proftitution ber hauptfächlichfte Weg ift, burch welchen bas baare Gelb in ben Befit bes Bolfce gelangt" \*\*). Much or. Gerftader berichtet baffelbe und befraftigt jugleich bie Behauptung, daß die methodistischen Diffionare aus den Sandwich= Insulanern eine eigene Art von Christen gemacht. Die Bergen ber Eingebornen mag übrigens ber Gifer ber Diffionare auf biefen

<sup>\*)</sup> Ausland 1844, Dum 54, S. 213 vom 23. Febr.

<sup>\*\*)</sup> Erdumfeglung ber königl. schwedischen Fregatte Eugenie, 1. c. S. 267. Die Bafeler Missionsgesellschaft bagegen halt kich an bie Berichte ber Missionare, wenn fie glaubt, daß unter ihrem Einsstuffe "ein chriftlichs gebildetes Bolk heranwächet, gute Zucht und Sitte, Fleiß und Betriebsamkeit und bargerliche Ordnung als Früchte bes Evangeliums erscheinen." Die evangelische Mission. Bafel 1845. S. 11.

Inseln vollsommen gebessert haben, bas ist möglich, ich fann wenigstens das Gegentheil nicht behaupten, äußerlich hat er auf ben Eingebornen aber wenig Einfluß gehabt, und ihn weder gebessert noch veredelt. Die Indianer stehlen nicht, weil ihnen das unter den strengsten und unnachsichtlich ausgeführten Strafen verboten ist, sie betrügen aber wo sie können; und die Frauen? — mit Sonnenuntergang wimmelten in Honolulu die Straßen von bunt gekleideten Frauen und Mädchen, und Leute, die bort ansässig waren und das Leben kannten, versicherten mich, daß unter allen diesen auch nicht Eine sei, die nicht feil wären\*).

So burfte benn wenig gegen ben Reisenben Jarves einzumenben fenn, wenn er bie evangelische Baltung ber Canbwichier fcilbert, wie folgt. "Die Bahl berer, welche ben firchlichen Ceremonien beimohnen, ift berhaltnigmäßig größer als in ben vereinigten Staaten, aber man wurde Unrecht haben, baraus auf eine großere Sittlichfeit ju fchliegen, fo wenig als man aus ben Schulen und ber Schulerzahl, fowie aus ben nominell betriebenen Lehrgegenftanben einen richtigen Schluß auf bie Renntniffe und bas Lebr-Spftem machen fann . . . Gin flüchtiger Beobachter mochte baraus fchließen, er habe eine außerft moralische und religiofe Gemeinde por fich . . . Aber bei ber Daffe ift es anbers, und man fest bie Bemühungen ber Miffionare nicht herunter, wenn man fagt, daß unter bem Bolte febr viele Beuchelei beftebt. Gin Frember barf nur benfelben Weg unter anbern Umftanben geben und, wenn er bie verschiebenen Phasen bes Nationaldgaraftere fennen Iernen will, zeigen, bag er fein Miffionar ift; benn alle Fremben theilt man in zwei Rlaffen, Miffionare und Nichtmiffionare. Daste wird bann Manchem abgeftreift febn, ber bei ber vorigen Gelegenheit ben Diffionar taufchte. Die niedern Rlaffen haben beguglich des außeren Unftandes und ber innern Bunfche einen Ausbrud, welcher fprichwörtlich geworben ift und ihre mahren Gefinnungen beutlich bezeichnet, aber nicht mittheilbar ift. Man bemerft bald, daß die Maffe noch innerlich finnlich ift, und daß das außerlich anftanbige Benehmen mehr bas Ergebniß eines zeitweiligen Bwanges und bes Wunfches ift, fich in ber Gunft ihrer Oberen

<sup>\*)</sup> Berftader: Reifen 1. c. C. 43-44.

festzusehen. Die Schen vor bem Gesetze ist groß und die Versuschung in die Rirche zu geben ebenfalls. Alle Sauptlinge sind offenkundige Christen, die höhrern Stellen werden nur von folchen besetz, es ist eine Rangstuse für den Eingebornen, deshalb unterwirft sich ein eigennühiger Mensch jedem Opfer, um nur seinen Zweck zu erreichen \*).

Schein und Beuchelei find alfo bie zwei charafteriftischen Beichen, woburch fich bie neuen methobiftifchen Chriften von ben Beiben unterscheiben, und wenn Gerftader fagt, bie Diffionare lehrten im beften Falle baffelbe Befen, bas man bis babin angebetet, nur unter einem anbern Namen" fennen; fo werben wir bie naturlichen Folgen begreiflich finden, wie fle uns berfelbe Reifenbe an ben Bcwohnern ber Sauptstadt Sonolulu aufweist. Die Leute find bier in moralischer wie phyfischer hinficht entartet und Chriftenthum wie Ballfischfanger haben fich in bie Bande gearbeitet, bas arme Bolt von ber Erbe fo viel möglich zu vertilgen ober, wer gurudblieb, an Beift und Rorper ju Grunbe ju richten. Es flingt bas fcharf und übertrieben, und bie amerifanischen Beiftlichen wurben bie Banbe über bem Ropf gufammen- und die Augen gum himmel aufichlagen, wenn fie es lafen - aber es ift leiber eine Thatfache, bie man nicht allein fühlt und empfindet, wenn man unter ben Leuten felber mobnt, sonbern bie fich auch fogar burch ftatiftische Tabellen auf die kleinfte unbedeutenofte Secle hinunter berechnen liefic\* \*\*).

Darnach kann ce auch gar nicht überraschen, wenn uns protestantische Missionare selbst berichten, daß ihr Christenthum bei den Einwohnern keine Wurzel geschlagen, sondern nur ein übertünchtes Geidenthum sei, das, sobald der Zwang aufhört, wieder zum Vorsischen kommt. So erzählt der protestantische Missionar Lyons über den Rücksall vom Christenthum in's hetdenthum auf Waimea, das fünf Meilen von honolulu entsernt ist, in ebenso verblümter als wehmuthiger Weise, wovon wir nach dem Auszuge der halle's schen "Missionsnachrichten" des hrn. Graul einige Mittheilungen machen wollen. hr. Lyons berichtet erst "über den Charafter der

<sup>\*)</sup> Ausland 1844, Rum. 54, S. 213 vom 3. Febr.

<sup>\*\*)</sup> Berftader S. 40-41.

Christen, bie ber Samaiischen Gemeinbe gliedlich angehören", von benen "nicht zu erwarten ist, baß sie bie Stetigkeit und Reise von Communifanten zeigen", und fährt bann, von Grn. Graul comswentirt, fort:

"Diefe Leute malgten fich noch bor Rurgem in aller Unma-Der Rauch von taufend fleinen Brennereien verfündete, daß bie Mittel bes Rausches in Fulle vorhanden maren. Ein von ben Gangern und Tangern bes alten Beidenthums begleitetes Trintgelag mar bie Bauptluft beiber Befchlechter und jeben Alters. Aber ift benn nicht bas Evangelium eingeführt und eine große Beranberung gewirft worben? Gewiß ... bie Unmäßigfeit mit ihren ichmu-Bigen Gefängen und Tangen verschwand und ihre fruberen Anhanger murben Mitglieber." " Allein es bleibt bei alledem ein fcmeres, nur febr langfam vormartsfchreitendes Werk, eine Nation aus ben Tiefen bes Beibenthums zu erheben. "Manche"" - fo fagt fr. Lyons - ... haben noch nicht vergeffen, wie die früheren Freuden fconcecten und Undere wünschten, fie auch einmal in etwas kennen Der Teufel und alle feine Legionen maren von Born erfüllt gegen bas Evangelium, gegen bie Miffionare und gegen Alle, welche die Reiben ber Gunbe verlaffen und die neue Religion angenommen batten. Sobald fich eine gunftige Belegenheit bot, ent. fcoloffen fie fich zu einem neuen Berfuche, ihre früheren Berlufte wieber gut ju machen. Sie hatten fehr thatige Belferebelfer auf ben Inseln, einige bavon fanben ihren Weg auch nach Baimea. hier bann waren wieber andere Belferebelfer bereit, fich mit ihnen ju einem heimlichen Angriff auf bie Fefte ber Wahrheit zu verbin-Feurige Geifter mit dem alten Ronig Alcohol an ihrer Spite, murben als Berführer gebraucht. Der unausgefegte alte Sauerteig fing an ju gabren. Die Erinnerung an einft genoffene Freuden ober ber Bunfch, Die frühere beibnische Luft auch kennen ju lernen, wurde nun jur flegreichen Baffe, um gange Schaaren von ber driftlichen Tugend abzutreiben und in ben Abgrund bes Beibenthums ju fturgen. Bon ben Sugeln und aus ben Thalern erhob fich ber Rauch ber Brennofen; Topfe, Reffel, Flaschen und Faffer murben in Bewegung gefett, Tag und Nacht beichaftigte fich bas berführte Bolf mit ber Bereitung von berauschenben Getranten ober mit Abhaltung von Arinfgelagen, Die bann von den Gangen und Tangen begleitet maren. Gefete maren freilich ba, Behorben maren freilich ba, aber ber Satan hatte fle auf feine Seite gebracht. Selbst bas Beiligfte wurde in ben Schmut gezogen. Danner. Frauen und Rinder fab man am Tage bes herrn in bes herrn Baufe umberwanten und fich umberwälzen im Schmut ber Bollerei. Alber meine Geele wird gang frant über ber Schilderung beffen, mas ich fo gern verbergen mochte. Die Unordnung verbreitete fich weiter und weiter und brobte bas gange Felb zu verwuften und bie Gemeinben in Ruin gu legen \*\*\*). Gr. Graul ale ftrenger Alt-Lutheraner finbet freilich einigen Troft folden Geftanbniffen gegenüber in ber Bemertung, bag es eben bie fpecififche Erwedungs-Methode ber amerifanischen Methodiften fei, welche folche Fruchte "Wenn man", fagt er, "bebenft, bag bie Diffionare, bie ben Sandwich = Infulanern bas Evangelium prebigen, Amerifaner und als folche von ben neuen Magregeln ber Methodiften, benen bie Befühlserregung als ber tonigliche Weg zur Befehrung gilt, ficherlich beeinflußt find, fo begreift man leicht, daß fie in biefer Beziehung bei ben Canbwich-Infulanern auf einen gunftigen Boben trafen, und man munbert fich weniger über die erftaunlichen Fortfchritte, bie fie unter benfelben machten, fowie auch über bie traurigen Erfahrungen, bie uns in bem Borftebenben berichtet werben. Denn auf bem Bebiete ber BefühlBerregungs-Methobe beißt es recht eigentlich: Die gewonnen fo zerronnen." "Die meiften amerifani= ichen Diffionare leiben an einer gewiffen puritanifchen Befchrantt= beit. Collen boch bie Mijfionare auf ben Canbwich-Inseln es burchgefett haben, bag an "ber Spite ber Banblungen, welche bie Besetzgebung für ftrafbar balt, bas Ausgeben an Sonntagen figurirt."" Wo man barauf ausgeht, die natürlichen Beburfnisse ber Menschennatur mit Bewalt zu unterbruden, ba macht biefelbe ju feiner Beit ihre Rechte mit hundertprocentigem Bortheil geltend; wo man ber harmlofen Luft bas Recht ber Neugerung verfagt, ba leiftet man ber gottlosen Luft ben beften Borichub . . . Man nehme biczu noch Folgenbes: Die Bewohner ber Canbwich = Infeln find eben nicht jammtlich - was fle in hundert Schriften beigen -Christen, wenigstens nicht im vollen Sinne. Alle zwar haben fich

<sup>\*)</sup> Salle'iche Diffionenachrichten. 1854. Beft 1, S. 10-12.

Chriften, bie ber hamalifchen Gemeinde gliedlich au gind e gentbenen "nicht zu erwarten ift, baff fie bie Sterigt felbst legt baffer. Communifanten zeigen", und fabrt bann, be berum "neurtunde mentirt, fort:

Diefe Leute malgten fich noch angig Unbere auf ber Lifte fliafeit. Der Rauch von taufenb gen Diffionebegirt bei Ginem= bağ bie Mittel bes Raufches in Beuten gur Rirchengemeinschaft ben Cangern und Tangern b-Jagen werben fonnte, fo liegt es et berer, an welche bas Chriftenthum gelag war bie Sauptluft or außern Satzung gefommen ift, auf ben ift benn nicht bas @ unbedeutend fenn fann. Bie unbequem berung gewirft mor puritanifche Schnurbruft vorkommen"\*)! Trop pigen Befangen und obgleich Gr. Graul felbft erflart: "fie find ger murben The gef angerlich befehrt", "etwa je ber vierte barunter nur febr was bis jehr angefein der Rirche" - bennoch Tiefett was bis jest erreicht ift, gehört unstreitig zu bem was bie neuern Miffionen mit Gottes Gilfe geleiftet

die Ginne haben die protestantischen Missionäre auch wie Inseln für bekehrt und das Missionswerf bort für bestehrt und das Missionswerf bort für bestehrt erflärt. Aus einem leicht ersichtbaren Grund. Die Plähe auf anfeln wurden zu einträglich, die Indianer bekamen, durch das sobe Steigen ihrer Produkte, zu viel Geld in die Hände und das nugenmerk verschiebener anderer Missionögesellschaften sing an, sich sehr scharf auf die Sandwich Inseln zu richten, als daß nicht die Invasion neuer Sekten oder überhaupt eine leidige Concurrenz zu befürchten gewesen ware \*\*\*). Daher eilten die Missionäre, ihr Beskerungswerk für vollendet zu erklären, um als bestellte Prediger

<sup>\*)</sup> Salle'iche Miffionsnachrichten. 1854. Seft 1, S. 15-17. In ber Anmerkung fagt Gr. Graul: "Dem Miss-Reg. vom Jahre 1853 jufolge beträgt bie Angahl ber Communifanten nur 21,054, wahrend bie Bahlung von 1846 eine Bahl von 80,000 Einwohnern ergab."

<sup>\*\*)</sup> L. a. G. 19.

<sup>\*\*\*)</sup> Gerftader L. c. 6. 80-81.

einen stabilen Charafter zu erlangen und einen ficheren Gehalt zu feziehen. Dieß war ihnen um so leichter, ba bie Minister selbst üher entweber Miffionare waren ober jum Miffions-Personale geben. Go 2. B. war ber Finangminifter Dr. Jubb Pfffionsargt, bat ber Minifter bes Unterrichts fr. Armftrong gur ameri-'n Miffion gehort. Der fatholifche Miffionar Dobeft Favens ber, bag mahrend ber jungft herrschenden Blattern-Rrantheit n ben Minifter Jubb, "ber fur bie eigentliche Seele ber gehalten marb", wie Cfogman fagt, gefturgt, moburch .. vertfantifchen Diffionaren ein fchredlicher Schlag verfest morcin. Ebenfo mar bie Abfegung bes Unterrichte-Dinifters Armftrong. "bes größten Beinbes ber romifchen Rirche", Gegenftanb feierlicher Petitionen\*). Co burfte die Proflamation bes vollbrachten Sieges auch zugleich ber Unfang febn zur Loderung ber "puritanifchen Schnurbruft", wie Gr. Graul fich ausbrudt, und bie wie ein erbrudenber Ulp auf bem armen Bolfe laftet. Damit murbe eine naturwuchfige Entwicklung beffelben, ein Ding, wovon bie amerifanischen Methobiften absolut fein Berftandnig haben, erft möglich werben. Dann erft mare bier, um mit fru. Bunfen zu reben, an einen "Grundftamm für fünftige Stamme und Bolfer" ju benfen - wenn je noch!

Außer bem politischen Abscheu ber weißen Colonisten vor bem widerlichen Prabifanten - Regiment ruden bem herrschenben Methobismus eben noch zwei andere gefürchteten Segner auf ben Leib. Bon Californien herüber hat nämlich ber Mormonismus bereits seine Bolppenarme über die Inseln erstreckt. "Man sieht in pelagianischer Berblendung die bürgerliche Gesittung als die sicherste Brüde und den stärksten hebel in Bezug auf die christliche Bildung an" —) — so äußert sich fr. Graul über das protestantische Spetem, welches bisher die Sandwich-Inseln erdrückt hat. Der Mormonismus ist nur die eudämonistische Entwicklung besselben Princips, und daraus mag sein Success auf den Inseln sich erklären, wie auch aus der corrupten und heuchlerisch laseiven Natur der

<sup>\*)</sup> Annales de la propagation de la foi. T. 27. p. 72.

<sup>\*\*)</sup> Balle'iche Miffionenachrichten. 1854. Deft 1, S. 18-19.

driftlicher Bucht und Ordnung gefügt, aber nicht Alle find eigentliche "Mitglieder ber Rirche."" Dbiger Bericht felbft legt bafür bas flarfte Beugniß ab, wenn es beißt, daß wieberum ...neununbneunzig Seelen einer Prufung jufolge in bie Rirche aufgenommen und bag "fechezig bis fiebenzig Andere auf ber Lifte ftanben." " Wenn benn in einem einzigen Miffionebegirt bei Ginemmale eine fo große Ungahl von Leuten jur Rirchengemeinschaft theils zugelaffen, theils vorgeschlagen werben tonnte, fo liegt es auf ber Sand, bag bie Bahl berer, an welche bas Chriftenthum nur erft auf bem Wege ber außern Satung gefommen ift, auf ben Sandwich = Infeln nicht unbedeutend febn fann. Wie unbequem wird erft benen bie puritanische Schnurbruft vortommen"\*)! Iros alles Deffen aber und obgleich Gr. Graul felbft erflart: "fie find in ber Regel blog dugerlich befehrt", "etwa je ber vierte barunter befindet fich in ber vollen Gemeinschaft ber Rirche" - bennoch rühmt er: "bas, mas bis jest erreicht ift, gehört unftreitig zu bem Bebeutenbften, mas die neuern Diffionen mit Gottes Gilfe geleiftet haben" \*\*)!

In diesem Sinne haben die protestantischen Missionäre auch selbst die Inseln für bekehrt und das Missionswerk dort für beendet erklätt. Aus einem leicht ersichtbaren Grund. Die Pläte auf den Inseln wurden zu einträglich, die Indianer bekamen, durch das hohe Steigen ihrer Produkte, zu wiel Geld in die Sände und das Augenmerk verschiedener anderer Missionsgesellschaften sing an, sich sehr scharf auf die Sandwich Inseln zu richten, als daß nicht die Inwasion neuer Sekten oder überhaupt eine leidige Concurrenz zu befürchten gewesen ware \*\*\*). Daher eilten die Missionäre, ihr Beskerungswerk für vollendet zu erklären, um als bestellte Prediger

<sup>\*)</sup> Salle'sche Missionenachrichten. 1854. Heft 1, S. 15—17. In ber Anmerkung sagt Gr. Graul: "Dem Miss-Rog. vom Jahre 1853 zufolge beträgt die Anzahl ber Communifanten nur 21,054, wahsend bie Zahlung von 1846 eine Zahl von 80,000 Einwohnern ergab."

<sup>\*\*)</sup> L. c. S. 19.

<sup>\*\*\*)</sup> Berftader I. c. S. 80-81.

einen ftabilen Charafter zu erlangen und einen ficheren Gehalt zu Dieg war ihnen um fo leichter, ba bie Minifter felbst früher entweber Diffionare maren ober jum Diffions-Berfonale geborten. Co g. B. war ber Finangminifter Dr. Jubb Diffionsargt, ebenfo bat ber Minifter bes Unterrichts fr. Urmftrong gur amerifanischen Mission gehört. Der tatholische Missionar Mobest Favens melbet aber, bag mahrend ber jungft herrschenben Blattern-Rrantheit bie Weißen ben Minister Jubb, "ber fur bie eigentliche Seele ber Regierung gehalten marb", wie Stogman fagt, gefturgt, woburch ben protestantischen Diffionaren ein fcbredlicher Schlag verfest morben. Chenfo war bie Absehung bes Unterrichte-Minifters Armftrong. "bes größten Feindes ber romifchen Rirche", Begenftand feierlicher Petitionen\*). Co burfte die Proflamation bes vollbrachten Sieges auch zugleich ber Unfang febn jur Loderung ber "puritanischen Schnurbruft", wie Gr. Graul fich ausbrudt, und bie wie ein erbrudenber Alp auf bem armen Bolfe laftet. Damit wurde eine naturwuchfige Entwicklung beffelben, ein Ding, wovon bie amerifanischen Methobiften absolut fein Berftandnig baben, erft möglich werben. Dann erft mare bier, um mit orn. Bunfen zu reben, an einen "Grundftamm fur funftige Stamme und Bolfer" ju benfen - wenn je noch!

Außer bem politischen Abscheu ber weißen Colonisten vor dem widerlichen Pradifanten = Regiment ruden bem herrschenden Methobismus eben noch zwei andere gefürchteten Gegner auf den Leib. Bon Calisornien herüber hat nämlich der Mormonismus bereits scine Polypenarme über die Inseln erstreckt. "Man sieht in pelagianischer Verblendung die bürgerliche Gestitung als die sicherste Brücke und den stärften Sebel in Bezug auf die christliche Bildung an" ") — so äußert sich fr. Graul über das protestantische Spstem, welches bisher die Sandwich-Inseln erdrückt hat. Der Mormonismus ist nur die eudämonistische Entwicklung desselben Princips, und daraus mag sein Success auf den Inseln sich erklären, wie auch aus der corrupten und heuchlerisch laseiven Natur der

<sup>\*)</sup> Annales de la propagation de la foi. T. 27. p. 72.

<sup>\*\*)</sup> Salle'iche Diffionenachrichten. 1854. Geft 1, S. 18-19.

Gesellschaft, welche ber Methodismus baselbst begründet hat. Thatsache ist, baß ber Mormonismus rasche Fortschritte gemacht und
den Missionen bedeutenden Albruch gethan. Die Angaben über die
Bahl der Sektenglieder variiren zwar zwischen mehreren Hunderten
und mehreren Tausenden\*); soviel aber steht jedenfalls fest, daß
ber Prophet am Salzsee einen eigenen Statthalter auf den Inseln
unterhält und die Angst der Methodisten sich schon lärmendst
Lust macht.

Für's Andere entwidelt fich bie fatholifche Rirche unter ben Sandwichiern zu einer Bluthe, welche ihren burch bie methobiftifche Seelentprannel erlittenen Berfolgungen entfpricht. Die erfte bedeutende Erwerbung für die mahre Lehre Chrifti auf ben Inseln gefcah im 3. 1819, wo ber erfte Minifter bes Ronigs, Ralaimotu, felbst fich burch Abbe be Quelen vom frangofischen Schiff Uranie taufen ließ. 1827 lanbeten die fatholischen Missionare Bachelot und Short, um bie junge Pflanzung zu pflegen, welcher auch Bofi, ber Mitregent für ben jungen Ronig, angehorte. hatten bie methobiftischen Diffionare fich am Bofe eingeniftet, und taum war Boti gefturgt, fo erfolgte bie Ausweisung und gewaltfame Transportation ber beiben Briefter und ihres Collegen Grn. Murphy, trot ber Protestation bes englischen und amerikanischen Confule und bes Unwillens ber weißen Coloniften. Begen ben Borwurf der "Intolerang" redeten bie Diffionare fich bamit aus: bie "weltliche Gewalt" habe bieß gethan, als wenn nicht ber ftolze Brabifant Bingham gang und gar biefe Gewalt felbft gemefen ware. Mit berfelben Beuchelei wurde nun auch gegen bie neubefehrten Ratholifen verfahren, und burch Rerferftrafen die Ginftellung ibres Gottesbienftes erzwungen. Meue und trot ber Intercession englischer und frangofischer Rapitane an ber eisernen Stirne ber Diffions = Camarilla gefcheiterte Berfuche fatholifcher Briefter von

<sup>\*)</sup> Dishaufen (Geschichte ber Mormonen. Göttingen 1856. S. 193) bemerkt: "Auf ben Sandwich:Inseln find nach ben eigenen neuesten officiellen Angaben ber Mormonen nicht mehr als etwa 800 Bekehrte." Rach anbern, auch katholischen, Berichten ift indeß ihre Zahl schnell auf "etwa 5 bis 6000" angewachsen. Berliner protestant. K.-3. 1855. Rum. 52.

1836 und 1837 veranlagten auch neue Berfolgungen gegen bie eben fo graufam behandelten ale treuen und ftandhaften Ratholifen. Meinide ergablt, bag felbft bie proteftantifchen Englander und Ameritaner in Sonolulu ben Rapitain Laplace mit Jubel empfingen, als er mit ber Fregatte Artemife lanbete, um im Auftrage bes frangofifchen Ronigs biefen fcmachvollen Buftanben ein Enbe zu ma-Laplace erwirfte im Juli 1839 einen Sanbelevertrag mit bem Ronig, nachbent biefer vorber feierlich und unter Erlegung einer Caution bon 20,000 Biaftern bie Rechtsgleichheit ber Ratholifen augefichert batte"). Der Born ber Diffionare mar grenzenlos; freilich batte fich kurz vorber unter der Regentin Kinau gezeigt, daß jede auch nur temporare Minberung ihres Ginflusses bei Doje gleich ihr ganges Wert in Die außerfte Befahr ganglichen Einfturges bringe. So ift benn Laplace heute noch bas enfant terrible ber jenseitigen Diffionshiftorifer; auch Gr. Ungewitter verfaumt nicht, feine Galle gegen Ronig Louis Philippe, ben "großen Comodienspieler und Gelbspefulanten", auszuleeren, ber neben bem "Rnalleffett" auch noch eine "erfledliche Summe Gelbes" von ben Sandwichiern erpreffen gewollt, und baber für bie "Ausweisung ber romifch-fatholischen Bfaffen eine Gelbbufe von 25,000 Biaftern (beinahe 133,000 Fr.)" erzwedt. "Denn Laplace mar eingeweiht in die bereits auf Tabiti versuchte Jesuitentaftif." Durch bie fromme Luge hat fich auch or. Gerftader irre führen laffen, als ware die Summe jener 20,000 P. (wozu fr. Ungewitter noch 5000 jugefcoffen) nicht jurudbezahlt, mabrent fie boch nicht eine "Beldbuge", fonbern nur eine "Barantie fur bas funftige Benehmen bes Ronigs" war, und bereits im 3. 1846 auf ben Bericht bes Confule Duboit burch Abmiral Samelin gurudgegeben marb\*\*). Freilich bedauert Laplace, daß die Caution nicht langer guruckehalten worden, da bie Dualereien gegen bie frangofischen Raufleute und Miffionare alebald von Neuem begannen \*\*\*). Der Ginflug ber

<sup>\*)</sup> Laplace: campagne de circumnavigation de la frégatte L'Artemise pendant les années 1837, 1838, 1839 et 1840. Paris 1853. V, 439. 531 ff.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur vom 9. Aug. 1846.

<sup>\*\*\*)</sup> Laplace p. 541 ff.

amerikanischen Prediger am hose war nämlich unerschüttert geblieben, so daß sie noch im 3. 1851 die Prophezeiung Laplace's, sowiel an ihnen war, wahr machten: die Sandwich - Inseln durften durch die Bolitik der Methodisten noch völlig eine Colonie der nordamerikanischen Union werden. Aus haß gegen die "götzendienerischen Papisten" gedachten sie wirklich das Land an NordAmerika zu verhandeln, und im Juni 1851 ließ der König förmlich der Bereinigten-Staaten-Regierung vorerst das Protektorat antragen\*). Bekanntlich kamen England und Frankreich eben noch
früh genug, um den Strich durch die Rechnung zu ziehen.

Trop aller aufgethurmten Schwierigfeiten aber vermochten felbit bie Gegner von Anfang an nicht zu laugnen, daß bie fatholischen Miffionare "bei einem großen Theil bes Bolkes Eingang gefunden" und ,nicht wenig Chaben" thaten \*+). Raum batte bie thrannifche Bergewaltigung aufgehört, so wurden im 3. 1841 allein 5000 Sandwichier in die katholische Rirche aufgenommen, so daß bie Gesammtzahl der Ratholiken auf 7000 flieg. 3m 3. 1843 betrug fie fcon 12,500, im 3. 1847 nach Angabe ber Annalen über 15,000 und war in ftetem Bunehmen begriffen. Gelbft Gr. Steger gefteht: bag bie Arbeiten ber fatholifchen Diffionare ,,einigen Erfolg" gehabt, bem Evangelium ,,einigen Abbruch gethan und manche unbefestigte Seele an fich gezogen, boch nicht fo viele als ber Diffionar Emerson erwartete" \*\*\*). Steen Bille's Bericht von 1847 bestätigt gleichfalls bie raschen Fortschritte ber katholischen Rirche auf ben Infeln; er gablte bamale icon 130 fatholifche Schulen +). Dagegen berechnet ber Schwebe Stogman gum 3. 1850 an Bolte-Schulen 543, worunter 441 protestantifche mit 12,949 Schulern und 102 fatholifche mit 2359 Schulern ++). Gr. Steger hatte für baffelbe Jahr "gegen 20,000 protestantifche Schuler in mehr

<sup>\*)</sup> Ungewitter S. 492.

<sup>\*\*)</sup> Deinide G. 205.

<sup>\*\*\*)</sup> Steger. II, 132.

<sup>†)</sup> Steen Bille's Bericht über bie Reise ber Fregatte Galathea. Aus bem Danischen von M. von Rosen. II, 235.

<sup>††)</sup> Erbumfeglung. I, 273 ff.

als 300 Schulen" gezählt \*). Nach neuesten Angaben stehen überhaupt schon 20,000 Katholiten 22 bis 23,000 Calvinisten ober Wethobisten gegenüber \*\*).

So hat sich auch hier wieber erhartet, daß die katholische Rirche aus Drangsalen und Verfolgungen am kräftigsten aufblüht. Erst neuestens noch hat eine schwere Seimsuchung Gottes ihr neuerdings unberechenbaren Vortheil gebracht. Im J. 1853 brach auf den Inseln die Blattern-Krankheit aus, und bald war auch die Stadt Honolulu selbst ein großes Spital voll Kranker und Todter. Die protestantischen Missonare hielten sich in tiefer Zurückgezogenheit verborgen und waren nirgends zu sehen, wie es ihnen die Rücksicht auf ihre frommen Gefährtinen auch in der That gebieten mußte. Die katholischen Missionare dagegen waren voll freudigen Muthes in ihrem gefährlichen Dienste; in Honolulu und Umgegend allein tausten sie während der Seuche mehr als 800 Kranke und nahemen ebensovielen ihre Beichte ab. Der Vergleich der beiden Thatssachen machte großen Eindruck bei Eingebornen und Weißen \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Steger. III, 155.

<sup>\*\*)</sup> Berliner proteft. R.=3. 1855. Rum. 52.

<sup>\*\*\*)</sup> Annales de la propagation de la foi. Tom. 27. p. 70.

## LX.

## Beitläufe.

Reflexionen über bie Beziehungen bes Barifer Friedens bem 30. Rag; bie Confereng zu ben übrigen Bunften bom 16. Jan.; ber neue Pretefter; England in Affen und fonfi; tie Cipung vom 8. April; ber Conberbund bes Riftrauens; Afpetten.

Befanntlich mar mahrend ber Dauer ber Conferengen ber Blaube an eine auffeimenbe ruffifch frangofifche Mliane gang allgemein. Er hatte ungweifelhaft Anhaltepunkte in bem befliffenen Berben bes Carthums, aber auch in bem fictlichen Beftreben Franfreichs, von feiner gebietenben Stellung berab den Ruffen möglichft wohlfeilen Bag ju fcaffen. Es geschah sowohl auf Roften Defterreiche als auf Roften Englande, bort hinfichtlich Beffarabiene, hier bezüglich bes fcmargen Deeres. Dan hatte auf bas Bestimmtefte behauptet: bie Conferenzen murben bas Arfenal von Rifolageff unb bas asowische Meer in die ausbedungene Reutralifirung bineinziehen, fowie bie Bieberaufbauung ber gerftorten Forte an ber Dftfufte bes Eurinus verbieten; wirflich erhob England feine bezüglichen Unspruche, aber burchaus ununterftust von Franfreich; fo mußte benn Lord Clarendon letteres fallen laffen, mit erfteren bei ber Berficherung von bem guten Billen bes ruffischen Czaren fich beruhigen, bag er über bie erlaubte

Bahl hinaus weber hier noch bort Kriegsschiffe bauen und unterhalten werbe. Roch auffallender ließ die Conferenz wegen der bestarabischen Gebiets Abtretung mit sich markten. Durch die Annahme vom 16. Jan. hatte sich der Czar zur Rückgabe der Hälfte Bestarabiens verpslichtet, nach einer genau angezeigten Linie, welche Rusland gänzlich vom Bruth abgeschnitten hätte. In Paris nun erhoben die Russen Anstände wegen der "Topographie des Landes und der Interessen der Bevölkerungen" (d. i. der hier placirten "Bulgaren» und Russencolonien"); sie schlugen zweimal ein Gebot, das selbst dem Grasen Walewsti allzu unverschämt niedrig erschien, kas men aber endlich mit einem Streisen Landes längs der Donau durch, der zwar die sesten Pläte Reni, Ismail und Kilia enthält, übrigens kaum den fünsten Theil der am 16. Jan. zugesagten Abtretung ausmacht.

Man fagt: immerbin fei boch jest Rufland abgeschnitten von ber Donau und ihm bas Sandwert gelegt im fcmargen Meer. Soviel ift auch richtig , bag bas Czarthum fich icon mit biefen, wenn auch noch fo fehr reducirten Bedingungen eine Demuthigung jugezogen, an bie Riemand je hatte glauben tonnen, ber bas taglich wiederholte Riemals, Riemals! ber Rreuggeitung und anberer ruffischen Organe vor Augen hatte. Wie energisch hatte Czar Nifolaus miberebet: Ruß-· land werbe niemals auf bas fcwarze Meer, b. i. barauf vergichten, "Berr in feinem eigenen Saufe gu fepn"; und jest noch bagu eine Abtretung vom "beiligen" Boben Ruglands fammt ben geschleiften Trummern breier Feftungen auf bemfelben! Man burfte begierig feyn, wie Alexander II. barüber vor bem eigenen Bolfe fich ausbruden werbe. Cein Ma= nifeft vom 31. Darg fagte im Allgemeinen : Rugland martet auf beffere Beiten, im Uebrigen geht Alles nach Bunfc! Bu obigen zwei Bunften insbesonbere außert bas Manifest: "Reffftellung einiger besondern Bortebrungen gegen ben Bufammenftoß unferer Rriegeschiffe mit ben turfischen auf bem schwarzen Meere und Ziehung einer neuen Demarkations-Linie in dem sublichen, der Donau zunächst liegenden Theile Beffarabiens — diese Zugeständniffe sind nicht erheblich im Bergleich mit den Lasten eines verlängerten Krieges!"

Das war auch unsere ftete Meinung vom 8. Aug. 1854 Aber bie Bugeftanbniffe fonnten fehr "erheblich" werben, wie benn überhaupt ber Parifer Bertrag viel mehr befagt, mas erft merben foll, ale mas nun bereits ift. Wenn in ber Molbau = Balachei eine positive, schaffenbe Politif in ber Beife, wie fie in biefen Blattern ftete vertreten mar, Blat greifen wird, bann wird ber beffarabifche Bintel mehr als bloß ein ausgeworfener Rober, bas neutralifirte fcmarze Meer eine Bahrheit und ein wirklicher Schut fur Conftantinopel, Rufland befinitiv nach Affen hinuber gedrängt und - bie Donau faftisch frei fenn. Es ift eine Thatfache, baß bie moldau-walachischen Bojaren außern: man habe in Paris eine "freie Donau" stipulirt ohne fie, benen boch die "freie Das Inftrument vom 30. Mary gonnt Donau" gehöre. feinem Bunfte mehr Raum ale ben Berhaltniffen ber Donau. nicht weniger ale funf Artifel beschäftigen fich mit ihr, und zwei Commissionen widmen fie ihr; allerdings aber wird nicht sowohl die "permanente Flugcommission" fie frei und fructbar machen, ale vielmehr bie Ratur ber Dinge in ihrem untern Flufgebiet. Daß die Donau die "Sauptpuls - und Lebeneaber Deutschlande" fei, laugnet Riemand, ale bie Berliner-Hofpartei, Die fich über feinen Borgang in ber Parifer Confereng fo innerlichft entruftet bat, ale über ihre Sorgfatt für bie untere Donau; aber mas ber Strom an fich ift, ift er bis auf Beiteres boch erft virtuell.

Auffallender Weise ward eben der Punkt von der Donau durch Frankreich benügt, um auch den deutschen Mittelftaaten ein Hölzchen hinzuwersen, und zwar insbesondere Bayern als dem Haupte der zwar nicht großmächtigen, aber anfängelich doch sehr großsprecherischen Bamberger-Coalition. Bei

ber Wiener Confereng war es Rugland gemefen, bas ba mit ber Obforge fur Bayerne Große beauftragt mar; bei ber Barifer Conferenz mar es Rapoleon III., unter beffen Klugeln Bayerne mitteleuropaifche Bebeutung auftrat. Bu Wien am 21. Marg 1855 hatte Fürft Gortichafoff Die Frage geftellt: "ob bie beutschen Staaten, burch beren Territorium bie Donau fließt, und namentlich Bayern, nicht in ber Fluß . Commiffion vertreten feyn murben ?" Baron von Brotefc hatte bamale geantwortet: "awifden Defterreid und Bavern beftanben befondere Stipulationen über die Schifffahrt auf bem obern Theile Diefes Stromes, und es handle fich jest nur um bie Regelung ber Schifffahrt auf ber untern Donau." Bu Baris am 6. Marg 1856 erflatte jest Franfreich burch Graf Balemefi: "von bem Augenblide an, in bem man übereingefommen, die genannte Erefutivcommission aus Uferftagten ju bilben, fonne man Bayern nicht ausschließen." Auf bie erfte Anfrage bes frangofischen Minifters hatte Graf Buol Diefelbe Antwort gegeben wie bamale Brofefc; auf Balewefi's imperatorifche Ermiberung aber blieb ihm nichts Anberes übrig, als wenigstens auch noch Burtemberg in Borfchlag au bringen und feine "alteren Berpflichtungen" gegen bie eventuelle baperische zc. Polypragmofyne zu vermahren.

So lag ber sicherste Beweis vor, daß das Haupt der Bamberger den Protestor gewechselt; der Aft war geräuschlos vor sich
gegangen, nicht einmal das officiose Blatt Bayerns hat sich dessen gerühmt (soviel wenigstens zu unsern Ohren gesommen, denn
wir kennen dieses Blatt bloß vom Hörensagen). Indeß hat
zum Schluß der Conferenz die hochgestellte Pariser "Denkschrift eines Staatsmannes" unter den nächten Ausgaben
der napoleonischen Politif auch die solgende verzeichnet: "Heranziehung der Mächte zweiten und britten Rangs." Der
rufsische Nord in Brüssel beeilte sich, den ProtestoratsWechsel mit der sarkastischen Pariser-Rachricht zu signalistren:
Rapoleon III. gedenke mit den kleinen deutschen Ländchen paffenbe Ordnung ju ichaffen und fie ben vier Ronigreichen einzuverleiben, um biefe "gegen bas öfterreichische und preu-Bifche llebergewicht" ju ftarfen \*). Aus Berlin fam bie Rotig: man fei auch bort flutig barüber, bag eben Franfreich Baverns Aufnahme in die Donau - Commission burchgesest Bugleich erging bie nabere Aufflarung aus Berlin (wenn fie andere nicht in Munchen felber gefdrieben mar), wie folgt \*\*): nicht aus ruffischen Sympathien hatten bie Bamberger fich fur bie Reutralitat entschieben, sonbern weil fie burch ihre eigenthumliche Lage, sowohl gegen Breufen als gegen Defterreich, fast mit Rothwendigfeit geboten mar: barüber habe fich Bayern wiederholt "ben Tuillerien gegenüber mit vollfter Offenheit und Freimuthigfeit ausgesprochen", und bann ohne Brunt, aber beghalb nicht erfolglofer "feine Autoritat" an ber Rema für ben Frieben verwenbet. "Damit", so fcbließt bie Berftanbigung, welche offenbar aus befter Duelle fam und unwidersprochen blieb, "waren die Anfnupfunge-Bunfte zwischen Dunchen und Baris von felbft gegeben": ber nachfte 3med fei ein - griechischer Staatoftreich mit baverifdem Rath und frangofischen Mitteln. Um Diefelbe Beit fühlte fich auch ber Ronig von Burtemberg jum Barifer Befuch getrieben. Die Summe aus bem Allem mag man einen neuen Rheinbund ober ein Surrogat für Czar Rifolaus Jebenfalls murbe es fich fragen, wer wohl bann an bie Reihe fame, Proteftor ber beutschen Mittelftaaten gu fenn, wenn auch Napoleon III. Unglud haben ober felbft anrichten follte, und anbererfeits burfte biefes unfichere Sin-

<sup>\*)</sup> Dem Organ ber Berliner hofpartei passirte in plumper Auffaffung ber Spaß, baß es ben wizigen Russen mit seiner Bointe nicht verstand, und die seine Ironie für Ernst nahm. Also "auch zur Beschränkung bes preußischen Uebergewichte" — fuhr bas her die Kreuzzeitung zornig auf den Nord los — "ist dieses Uebers gewicht vielleicht auch dem Nord zu groß gewesen in letter Beit?"
\*\*) Allg. Itg. vom 23. Mat.

und Bieberlaufen mehr ale Alles verrathen, wie febr bie Mittelftaaten ber Stabilitat eines beutschen Raiferthums beburftig maren. Saben fie fich jest wirflich an Franfreich ergeben, fo ift ber Beitpunft ber Wendung ungweifelhaft; es war icon ber Jubel vom Malafoff her am 8. Sept. v. 36. und die befannte Reife gur Barifer Ausstellung. Armes Ruße land! armes Preugen! Aber auch armer Rapoleon III.! Denn Diefe Mittelftaaten haben noch Reinem Segen gebracht, wie bas traurige Enbe bes gewaltigen Cgaren felber laut genug verfundet; die Mittelftaaten mit Breugen maren es, die ibn in's Berberben gefturgt, wiber Willen. Befaßt fich Rapoleon III. jest mit ihnen, fo baut er fich gwar regelrecht bie Stufen zur europaifchen Begemonie, allein nicht jum gludlichen Ende. Unfer Diftrauen aber mußte um fo mehr ohne Grengen fenn. Gine auswärtige Bolitif, bie mit ber Bolitif bes gegenwärtigen Baverne parallel ju laufen vermag, muß jebem Deutschen noch zweibeutiger erscheinen, als jedem Ratholifen bie Confereng-Gigung vom 8. April!

Doch fehren wir jurud jum Parifer Conferengfaal und junachft jur zweiten Dacht ber weftlichen Alliang! England erhielt von allen specifischen Bortheilen, bie es erhofft, nur bie Concession ber Richtwiederbefestigung ber Alandeinfeln. Insbefondere marb es mit allen feinen afiatifchen Defiberien aus bem gelbe gefchlagen, und gwar immer wieber mit bem fcmeren Borwurf "Rare", bas burch bie Diferabilität turfifder Militarverwaltung und die verächtlichen Redeliffe's fcen Jaloufien verloren gegangen war. Gine inhaltlofe Commission zur Regulirung ber affatischen Grenzen zwischen Rufland und ber Turfei - bas ift Alles, was England auf bem Landweg nach Indien erreichte, fur beffen Gauberung von ben ruffifchen Borpoften es fich eben in ben gewaltigen Rampf gefturgt hatte. In ben Parlamenteverhandlungen über biefe Diferfolge flang überall ber Grundton burd: Aften und nur Aften ift Englands Intereffe in jeber ruffifcheturfichen

Berwidlung! Chenfo icarf fach aber auch überall bie obicon leise Andeutung hervor: bag ber "ewige" Allirte gerabe von Aften und bem Rriege baselbft burchaus nicht bie minbefte Rotig nehmen gewollt. Offenbar gingen hier bereits bie beiberfeitigen Bege völlig auseinanber; vielmehr fie burchfreusten fich. Denn in bem Dage ale bem Cgarthum bie europaifchen Gub-Ausgange verrammelt werben, muß es noth. wendig mit aller Bucht auf ber affatischen Seite in biefer Richtung herabbrängen. Die Biftorisch politischen Blatter haben eben benfelben Erfolg von Anfang an herbeigemunicht ale eine Ableitung fur die unabwendbare Diffion bes ruffifchen Rational-Coloffes, welche fur bas mostowitifche Claventhum felbst wie fur andere Leute bie allein beilfame fenn Faft tomifch mar es anzusehen, wie bagegen ein großer Theil ber beutschen Bubliciften, und zwar gerabe bie antienglischeften, eifrigft fur bie Uebertragung bes Rrieges nach Affen und an ben Raufasus plaibirten. Richts mare mehr im englischen Sonberintereffe gelegen. Das zeigte fich, als nach taum geschloffenem Frieden Die Ticherteffen und Abchasen Monstredeputationen in's Serail schickten mit ihren Abreffen: "Friedensgeruchte feien ju ihnen gedrungen und von Ticherkeffien fei nicht bie Rebe", und um fich unter ben Schut bes Sultans als ihres "Couvergins" ju ftellen gegen ben "verfluchten Ruffen." Wie emfig hatte England zwei Jahre lang fich um bas Bunbnig ber Bergvolfer bemubt, wie forglich Rufland entgegengearbeitet! Aber ber "ewige" Allirte bat ja ben Rrieg burchaus nicht auf Affen ausbehnen wollen, und iest war Alles zu fvat. Rein Wortlein in ber Conferenz über ben Raufasus. Als Lord Clarendon im Parlament gegen ernfte Rugen folder Berabfaumung bes bochften polis tifden Bortheils fprach, brachte er allerlei vor über bas mußige Stillfigen ber Raufafter jur Beit ber nimmer wieberfebrenben golbenen Belegenheit, über Schample ruffifche Sympathien und Sefer Pafca's czarifche Subsidien ic.; auch

bie ministeriellen Sauptblätter machten gute Miene zum bofen Spiel, erklärend: die Ruffisierung des Raukasus sei nun einmal prädestinirt, und der Civilisation zum Seile. Bohl, die Ruffen werden nicht auf sich warten lassen. Der affatische Balkan aber in rufsischen Händen gilt vor Allem dem engelischen Handelsreich!

Merfwürdiger Beife fpricht bie ftolge Beherrscherin ber Meere, wenigstens was ihre allmachtige öffentliche Meinung anlangt, jest biefelbe Eprache ber Refignation auch gegenus ber ben vereinigten Staaten und ihren Blibuftierftuden in Centralamerifa. Und boch war England nie gewaltiger geruftet, ale jett. Die faft unmurbige Scheu por einem Bruch mit bem ungerathenen Tochter : Beltftaat über bem Baffer ließe fich begreifen, wenn ber Rrieg mit Rugland noch fortbauerte. Daß bas langft nur mehr unter bunner Dede glimmenbe Feuer anglo-fachfifden Bruderfriege bei mahrenber Rrim - Affaire noch bem Czarthum bienen werbe, wie bieses fehnlichft munfcte und anftrebte, um bem verhaßten England eine entfehliche Diverfion im Ruden gu machen: bas befürchteten wir mohl zwei Jahre bindurch. Es war bieg eine ber vielen Gefahren, welche an bunnem gaben über ber Trippel-Alliang hingen, und fle über Racht in die miglichfte Situation bringen fonnten. Jest aber ift bie Befahr vorbei, und bennoch nur englische Cammthanbiduhe fur ben groben Danfee! Collte etwa der Ruden durch ben "ewigen" Alliirten nicht vollfommen fich gebedt fühlen? Sollte man boch eher meinen, bag bie "emige" westliche Alliang formlich und activ auch auf Amerifa fich erftrede. Gewiß fommen in biefer Frage bie englischen Induftrie - und Sandels Intereffen guallererft in Betracht. Aber ju verfennen ift auch nicht, bag England von ber Barifer Confereng nicht weniger für Amerita als für Aften ein Anbenten mit fich genommen. meine bas nene Seerecht, welches feit 1800 von Rufland, als aus bem Beburfniß ichmacherer Seemachte hervorgegan-

gen, aufgestellt, von ber westlichen Union angeeignet, und iest burch Franfreich in ber Confereng ben fammtlichen Dachten gleichsam ex abrupto oftropirt marb. Dan fagt, Graf Balemefi habe England bamit vollfommen überrascht und fortgeriffen. In ber That ließe fich nur Gin Bortheil baraus fur bie Britten erfeben: Die Aufhebung ber amerifanischen Raperei; baran wird aber bie Union zweifelsohne nur um so zäher festhalten. Altengland, und nicht nur die Toryblatter icheinen bemnach mit Grund ju lamentiren: bas Deifter-Recht jur See, ber Grundpfeiler brittifcher Macht, fei bingegeben um einen Bapenftiel! Alles Urfachen genug im Often wie im Westen, wenn bie frangofische Alliang in ber englifchen Breffe, b. i. in ber öffentlichen Meinung bes Lanbes, nabezu icon fo viele gebeimen und offenen Keinbe gablt, als früher aufrichtige Freunde. Dennoch sieht man England noch immer feinen rechten Schritt vorwarts machen nach ben offenen Armen - an ber Spree \*) bin!

Trot Allem wollten wir noch ben französischen und öfterreichischen Bersicherungen glauben: ber Frieden vom 30. März sei volltommen unparteilich und uneigennütig, ber Hauptgewinn sei moralischer Natur, nämlich die neu erworbene ächt conservative Bölkerrechtslehre: wenn nur die Sistung vom 8. April nicht wäre. Für eine innerliche Sositvarität der drei Mächte scheint dieser Conserenzschluß nicht zu zeugen. Nicht einmal England war damit zusrieden, scans

<sup>&</sup>quot;Diese Rechtsschwenkung ber englischen Bolitit ift so nothwendig in ben Berhaltniffen selbst gegeben, baß Preußen bieselbe mit ruhiger Zuversicht hat erwarten konnen. Und dann wird boch auch wohl ber Rundschauer von benjenigen seiner Freunde freigesprochen werden, benen er nicht ruffisch genug war, weil er, mitten im Sturme ber kampsenden Leidenschaften, und während er selbst laut zu ruffischen Sympathien sich bekannte, bennoch die hohe Wichtigsteit der altbewährten Berbindung Preußens mit England stets im Ange behalten." Arzuzztg, vom 2. April 1856. Ofterskundschau.

balifirte fich im Gegentheil fehr an Graf Baleweti's biplomatifcher Eröffnungerebe. Der Graf batte nämlich gwar ganglich vergeffen, unter ben migregierteften ganbern Guropa's Irland und "bie berechtigten und vernünftigen Bunfce" bes irifden Bolfes voranguftellen, er griff aber bafur bie gesetliche Freiheit ber belgischen Breffe an wegen ber morberifch-focialistischen Bublifationen eines Theils berfelben. Anbererfeits feste fich auch fur Die Tuillerien Englands biplomatifche Sprache im Munbe Clarenbons in allgu mißtonig gellende Barmonie mit bem magginisirten Cavour ober cavouris firten Magini. So weiß man heute noch nicht, ob bie Scene vom 8. April nach llebereinfunft ber zwei Dachte aufgeführt und nur von beiben bie festgefeste Grenze überfdritten marb, ober ob Franfreich auch bem Englander eine Ueberrafchung habe bereiten wollen. Roch wichtiger ift bie Frage: was Rapoleon III. überhaupt veranlaffen fonnte, Begenftanbe, welche gang außer bem Rreife ber auf ben Drient beschränften Machtbefugniß bes Congreffes und ben Instructionen ber Befandten lagen - aufs Tapet ju bringen, Bort "Italien" in einer Berfammlung aussprechen zu laffen, wo Defterreich und bas "Comert Italiens" nebeneinander tagten.

Bir ersehen die Motive Napoleon's III. in verschiedenen Beziehungen: einmal sollte gleich auf dem Plat die Maschinerie der neuen französischen Hegemonie ihre erste Probe machen; zweitens wollte man sichtlich keinen Schein vorwiesgender Reigung zu Desterreich hin auftommen lassen; drittens will offenbar der Beherrscher Frankreichs alle Käden der italienischen Bewegung in seiner Hand spielen lassen; viertens hatte man wohl der sardinischen Allianz gewisse Bortheile in Aussicht gestellt, die durch Desterreichs, wenn auch inactive, so doch entschiedene Ausstellung gegen Rußland versperrt worzden, und jeht wenigstens durch Worte zu entschäbigen was ren. Die innere Lage der piemontesischen Regierung ist vers

ameifelt, namentlich ihr Finangftanb unbeilbar gerruttet, und jest follte Sarbinien ohne anderen Lohn fur feine thatige Alliang aus ber Confereng heimfehren, als mit ber blogen Ehre, in berfelben gefeffen ju haben? und baju gefteben muffen, Defterreich habe ohne Biftolenschuß aus ber großen Rrifid bie unschätbarften Bortheile erreicht? Als fast zwei Monate nach dem ploglichen Beitritt Defterreiche jum Bundniß ber Westmächte burch Traftat vom 2. Dec. 1854 bie active Alliang berfelben mit Sarbinien am 26. 3an. 1855 abgeschlossen warb, ba erklärte Cavour ber Rammer: ber Rrim. Bug habe fein anderes Biel, "als ben Triumph ber emigen Brincipien ber Gerechtigfeit ju fichern." Wir haben ftete bebauert, daß Defterreich nicht burch ein eingreifendes Borgeben im Drient ben fleinen Gernegroß am Bo jum überflufftgen Statiften herabbrudte; aber unzweifelhaft mare es auch jest noch in ber Dacht napoleon's III. gestanben, Carbis nien bei bem ausgesprochenen Biele feines Beiftanbes festzuhalten.

In ber Cipung vom 8. April geschah bas Gegentheil. Kein, reservirt, bochft biplomatifc proponirte Graf Balewefi bie "gewiffen Fragen". Aber bennoch lief bie Brundanfoauung auf nichts Anberes hinaus, als bag man bem Bapft und Reapel gegenüber für erlaubt erflarte, wogegen man fich bem Sultan gegenüber eben feierlichft verwahrt hatte: Ginmifdung in bie innern Angelegenheiten anderer Staaten. Und mit welcher Barteilichkeit! Der Graf flagte über bie Bugellofigfeit ber belgischen Preffe, aber er fagte feine Sylbe über bie morbbrennerische Raferei ber fardinischen, gegen welche jene fich immerhin noch ausnimmt wie ein ftammelnbes Rind. Und als Clarendon ben fein angeschlagenen Ton in ber Beife fortführte, wie fie bem englischen ganatismus Dufif ift, und fich in Ausfällen gegen bas Dberhaupt ber Rixche erging, mas thaten ba bie beiben fatholischen Groß-Machte? Erhoben fie ihre Stimme fur ben beiligen Bater?

Mit keiner Sylbe. Auch als Palmerston nachher im Parlasment erklärte: die Regierung Mazzini's in Rom sei bei weistem bester gewesen, als die nachfolgende, erhob kein gouversnementales Blatt Frankreichs Widerspruch, im Gegentheile, der "Siecle" darf täglich ähnliche Ansichten vertheidigen, obgleich die napoleonischen Presstricke strenger angezogen sind, als je. Lauter Zeichen, daß die italienische Politik Napoleon's III. etwas complicirter sehn dürste, als man glaubt, und daß Cavour damals vielleicht doch nicht Unrecht hatte, der Turiner Kammer zu sagen: Frankreich habe dem sarbinischen Memorandum wenigstens dem Princip nach, wenn auch nicht völlig in der Art der Aussührung, seine Zustimsmung gegeben.

Bas wird nun bas nachste Resultat fenn? Bon Seite ber Rabinette mobl bloß eine furzangebundene und nicht unverdiente biplomatische Intercession in Reapel! Man fpricht amar in London und Turin von fcmebenben Berhandlungen, von englischen Subfidien fur Biemont, von italienischer Bestimmung ber Truppen-Anhaufung Englands auf Malta und ben jonischen Inseln. Die englische Preffe bat wieber schändirt wie in ber iconften Zeit von 1848 über Defterreich und ben Bapft. Aber Italien ift eben auch einer ber mirtfamften minifteriellen Bligableiter im englischen Barlament, und Palmerfton hat ihn auch biegmal wieder tapfer gegen bie eleftrifchen Strome ber über bie Barifer Erfolge aufgebrachten Opposition spielen laffen. Seitbem ift er fogar felber wieder bis weit hinter die Grengen feiner wohlbefannten italienischen Politik zurudgegangen. Gewiß nicht weniger in Rudficht auf Franfreich, als in Rudficht auf Nordamerifa. Man nahme namlich in Paris bas farbinifche Memoranbum schwerlich mehr in die Hand, wenn man es nicht schon in ber Tafche hatte. Die frangofische Initiative vom 8. April hat durch Cavour und feine Rammer einen fieberhaft haftis gen Berlauf genommen, wie Napoleon III. ihn nicht muniden fann. Denn er broht bie Dafden italienischer Gefdide nicht nur nicht in feiner Sand zu befestigen, fonbern ihr mit Ginem Rud ju entreißen. Wenn es felbft um ben Gewinn bes (nichtitalienischen) Bergogthums Savopen mare, fonnte man in Paris boch ebensowenig die romischen Legationen gu farbinifden Bice-Ronigreichlein werben, ale bie magginifche Republif neben fich ermachfen feben wollen, und wenn auch gang Italien bafur ben Code Napoleon und bas Concorbat von 1801 annahme. Rann man nicht felber in Rom Berr fenn, fo foll und barf ber Bapft boch auch feines Anbern Brafeit werben. Infoferne ift ein Ginverftanbnig mit Defterreich über Italien jebenfalls glaublich. Aber wenn auch alle Rabinette ernftlichft wollten, wird ber Damon auf ibren Bint ohne weiters wieder abmarfchiren, ben Franfreich felbft am 8. April citiren geholfen? Die innere Lage Biemonte ift verzweifelt genug, als bag von feiner Desperation nicht Alles ju erwarten mare. Unter biefen Umftanben ift es auch gang natürlich, wenn unter bem magginisch = republikanischen Banner die Defertion zur foniglich-national-fardinischen Sturm-Fahne maffenhaft einreißt. Maggini wird fich fein graues Baar baruber machfen laffen. Er weiß, biefes Auf- und Uebergeben ift bod nicht anders zu verfteben, als wie Breu-Ben im 3. 1848 in Deutschland aufgegangen ift. Und bann? Die fonigliche Mentecaptio voran, auf ber Ferse bas erbberechtigte Affassinat!

In Bezug auf Napoleon III. bürfte baher jene Turiner Rabinetis-Schau schwerlich mehr wahr seyn, wenn sie auch damals wahr gewesen, als der helmgesehrte Revolutions-Diplomat und Groß-Kornwucherer Cavour sie seiner Kammer vortrug. Unter frivolem Höhnen auf den heiligen Stuhl, so daß selbst dem Boltairianer-Journal von Paris, den Debats, zu grausen ansing, mit einer nicht einmal mehr gemein italienischen, geschweige denn diplomatischen Rohheit des Geschwens erzählte er damals: England sei mit den Borschläs

gen Biemonte gang und völlig einverftanben, Kranfreich menigftens im Princip, wenn auch nicht völlig in ber Art ber Ausführung, Rugland habe ben Carbiniern in ber Conferens "verfohnende Gefinnungen und refpettvolles Benehmen" tewiesen und es sei an bie Berftellung nicht blog bes Friebens ju glauben, fonbern auch ber alten "Freunbichaftebanbe" gwis fcen ben Saufern Biemont und Romanow; unverfohnliche Reindschaft mehr als je nur mit Defterreich! Cofort beantragte er neue Gefanbichaften bei Mächten, von welchen Cympathie und Beiftand fur bie fardinischen Blane ju hoffen fei, alfo namentlich bei Spanien, beim beutschen Bund wegen ber bambergifchen Mittelftaaten, und eine recht glangenbe bei Rufland. Das Organ ber Berliner Sofpartei brachte noch am 2. Dai für Biemont febr liebfelige und fcmeichelhafte Artifel: "man blide schlechthin nirgends in Italien mit fo frifchem Muth, mit fo ruhiger Buverficht in bie Bufunft als eben in Piemont", "bie Staatsmafchine arbeite gang leib. lich"; die Minifter bis auf Dr. Langa "gehorten ben angefebenften und reichften Familien bes Lantes an und ihre Bortefeuilles bienten ihnen bagu, ben eigenen Bohlftand ftattlich zu verwenden, gewiß aber nicht fich zu bereichern" (!); auch ber "gute Ratholicismus" fei bortlands überwiegend nur "ein lauwarmes juste milien mit ausgesprochener Abneigung gegen Rom", ber Rirchenftaat ein "fauler Fled" in Italien, Die Defterreicher in der Lombarbei ber andere. Darnach maren bie Rachrichten leicht zu begreifen, bag ein neues Blatt, "l'Italie" in Genua, eine Filiale bes ruffifchen "Rorb" in Bruffel, und eine eigene ruffifchepiemontefifche Partei in Turin für bie Bolitif Cavour eingetreten fei, fr. von Stadelberg in Buthatigfeit gerfließe, und bie Gazzette du midi von einer " Befreiung Italiens unter bem Broteftorat Rußlanbe" rebe, beffen unerträglicher "Barbarei" man eben noch ben Rrieg erflart hatte.

Dieg war die Situation, in welche bie Runbe von bem

. 4

Bertrag bes. 15. April wie eine brennenbe Bombe bineinfiel. Er hatte por Rugland gebeim bleiben follen; faum batte ibn aber Orloff aufgefpurt, fo entfette man fich in Turin, Berlin und Betereburg: nur fieben Tage nach bem 8. April ein foldes Dofument mit Defterreich unterzeichnet und alfo Defterreich boch nicht ifolirt! Gin Theil ber Breffe bejubelte bie "neue beilige Alliang"; Difraeli bemerfte: ber Bertrag wie berfpreche ben westmächtlichen Buficherungen an Biemont; Die Rreugeitung feanbalifirte fich auf's arafte an biefem "Conberbund bes Diftrauens." Trop ber Berficherungen ber enge lifden Minifter gab man bem Bertrag bie größte Tragmeite, und calculirte, ale jungft ber Gjar feine Getreuen ju Berlin versammelte, es banble fich um einen ruffifchepreußischen Begenbund, ale wenn bie "beutiche" Lauer = Bolitit auch nur einer folden Entideibung fabig ware. Auffallend mußte ber Borgang vom 15. April allerbinge erfcheinen, aber nur in feiner Stellung fieben Tage nach bem 8. April. Sonft meiß man mohl, bag Rugland bei ber Wiener-Confereng jebe active Barantie ber türfifchen Integritat abfolut verweigert, und Defterreich bamals icon ben Westmächten eine Separat - Garantie fur bie Turfei vorgeschlagen hatte; bie Conferenz wollte jest jene Forderung nicht noch einmal an Rußland ftellen, noch Die Milchlebern in Berlin mit bem Bort "Rriegsfall" fcbreden; baher fam wohl Defterreich felber auf ben alten Borfolg bes Separatvertrage jurud und auf feinen Antrag verpflichteten fich Franfreich und England mit ibm, "jebe Berlegung ber Bestimmungen bes Bertrags vom 30. Marg als einen casus belli ju betrachten." Die Spite ber Separat-Miang ift alfo nicht einmal nothwendig gegen Rufland gerichtet, und begiebt fich nur auf bas turfifche Streitobjeft. Co fagt bie "Wiener Zeitung" felbft; wenn fie babei ben Bertrag vom 15. April ale principiellen Reim weiterer Confolibirung bezeichnet, fo mag er allerbinge folde Fruchte bringen, fobalb und in foferne bie Schmaroger vom 8. April

nicht gegen ihm auffommen; fonft aber ift er eben fo viel werth, als ber Friede vom 30. Marg felber.

Bei Gelegenheit beffelben Bertrage vernahm man aus Bien : jebenfalls wurden bie aus ber orientalischen Rrifis hervorgegangenen neuen Machtftellungen nicht wieder untergeben, Die alteren Spfteme außerer Bolitif in Europa nicht mieberfebren - bie troftlichften Borte, Die wir feit gangem vernommen ! Jebe Rotig, bag man in Wien nicht mehr gurudblide nach ben ruffifchen fleischtopfen, ift ein Segen; jeber Bericht aus ber Confereng über bie gornige Bereigtheit ber Mosfowiter gerabe gegen ben Raiferftaat ift ein Stud Morgenrothe. 216 jungft ber antretenbe ofterreichische Botichafter, bann ber Erge Bergog - Abmiral, Bruder bes Raifers, in Baris bie Begrus gung bes Gefandten . Corps empfingen, fam fogar Sarbinien berbei, nur fein Ruffe ließ fich bliden; gludliche Steine auf bas vermunichte Grab ber "beiligen Alliang!" Defterreich hat befinitiv aufgebort protegirt ju feyn, feine ferneren Berbinbungen find mahre Alliangen.

Defterreich ifolirt! - biefen froben Schluß glaubte man por Allem in Berlin aus ber Sigung vom 8. April gieben ju burfen. Ueberhaupt gaben Stalien und bas Concordat tem Pregbureau Unlag, die "beutsche Bundesfreundlichfeit" in einer Manier ju außern, bag Maggini wie Cavour gerechte Soffnung icopften, ale ultimum refugium bas preußische Staateburgerrecht ju erwerben. Bugleich fcmeichelte man fich felber: Defterreich fuche, naturlich vergebens, Breugens Separatbunbniß und Barantie feiner außerbeutichen Befitungen. Die Defterr. Correspondeng brachte endlich eine indirefte Antwort auf die Ausstreuungen von Berlin bis Turin; man fonnte fie in's Dirette etwa überfegen wie folgt: Defterreich ift nicht Breugen und Oberitalien nicht Reuenburg. 3folit ober nicht isolirt vertritt man in Wien souveraine Ehre und gutes Recht anders als mit prablhanfischen Phrasen. Dan fucht aber auch nirgends bas Seine auf Roften bes Rachbars. XXXVIL 85

ii-

Daher ift eine öfterreichische Separatallianz mit feiner Racht unbenfbarer als mit Breußen. Schon die bezüglichen Stellungen im deutschen Bund sind ein Hohn auf Alles, was "Bund" heißt. Je getreuer Desterreich den Bund wahrhaft halt, um so schneidender den hohn in jedes ehrliche beutsche Gemuth. Immer zu! — sagt hermann von Lehnin.

Es liegt neuerdings eine ernfte Mahnung vor. Breugen hatte fich in ben Ropf gefett, auch in der Donaulander-Commission vertreten febn ju muffen; widerwillig, ben verwirrenben Ginfluß biefer Bolitif fennend und nur unter ber Bebingung, bag bann auch Cardinien einen Bertreter fcide, lie-Beif bie Beftenatie fich berbei, auf bringenbe garfprache -Desterreichs. Und hutt bet Dant? Dan wird noch mehr bavon horen; bis auf Beiteres aber agitirt Breugen mit Rraften, Die faft gur Biebereroberung Reuenburg's von ben "Schweizer Rabifalen genugten, in ben - Donaufürftenthus mern gegen Defterreich, in eigenen und ruffifchen Dienften. Bir hatten geirrt, ale wir fcon im September 1854 Die beutiche und umliegende Berwirrung auf's bochte geftiegen inliniteter Dagepen hat fich unfer ewiger Refrain mehr und iniehr befeftigt: es gebe- fur Defterreich feine ehrliche confer-Ibmine Alliang mehr, ale bie frangofifche. Gie moge ber Gott Der Treue und Bahrhaftigfeit gemahren und erhalten!

केप तथा वेपणा १९६ १८८८ है के अपने १९ १९४१ है के अपने १९ १९४८ है के अपने १९ १९४८ है के अपने १९ १९४८ है के अपने १९८ है जिल्हें के अपने १९६ है कर है जो है है है

## LXI.

## Urfachen und Folgen ber Erblichwerbung aller Leben in Dentschland.

(Schluß.)

Die Rriegsmacht bes Raifers war es, welche burch bie Erblichfeit ber Leben ben fcwerften Stof erlitt. Diefelbe berubte vermoge ber von heinrich II. eingeführten Behrverfaffung auf zwei Grunbfaulen, auf ben Mannichaften, welche erftens bas geiftliche Stift und welche zweitens bas weltliche Leben lieferte. Chemals, ba ber Raifer frei über fammtliche Leben verfügte, folgten ihm Die Bafallen, burch die zwei ftartften Triebfebern menfchlicher Ratur, Soffnung auf Leben, Kurcht vor Ungnabe beflügelt, willig nach Norben und Guben, nach Jutland und Calabrien. Best mar es anbere. Beil bie Baupter unferes Rlerus tiefen und - man muß es befennen - gerechten Unwillen über bas Joch empfanben, bas Raifer heinrich III. ber Rirche auferlegt hatte, verweis gerte bie Dehrheit ber Bifcofe und Aebte ben Beiftand ihrer Stiftsmannichaften. Roch folimmer machten es bie Erb-Berren; fie verfagten nicht nur bie Stellung von Truppen, nein! fie vereinigten ihre Streitfrafte gegen ben Raifer, boten ihm Trop. Auch fonnte, fo lange bie Erbherren blieben, gar feine Befferung erwartet werben. Man bente fich bas befte,

schrifte heer ber Welt, und nehme weiter an, ber Kriegsherr, ber eine solche Armada besitht, werbe burch irgendwelche Berhältnisse genöthigt, die Obersten sammtlicher Regimenter für erblich, die Mannschaften, aus benen sie zusammengeseht sind, für Erbunterthanen berselben erblichen Obersten zu erstären, was wird die Folge seyn? unsehlbar die, daß der heerforper zerfällt und sich in Rotten von Verschwörern auf löst. Im fraglichen Falle besand sich der beutsche Kasser. Und boch sufte seine Herrschaft über Slaven, Bolen, Bohmen, Ungarn, dann über Italien, Burgund, Walsch Lothringen, ja über einen guten Theil Deutschlands nur auf Gewalt, ober auf der Möglichkeit, seden Augenblick eine bedem tende Anzahl von Bewassneten bereit zu haben. Aber wie sollte geholsen werden?

Man fannte bamale bas Mittel fo aut, wie jest, man mußte recht mohl, bag bad Golbbeer große Borguge bor ben Lebenmannschaften habe. Auch gab es bereits Golonet. 36 berufe mich auf eine Stelle ber Chronif von Rittich, wo es heißt\*): "Damit die Rriegsfunft ftrenge gehandhabt und bas arme Landvolf gegen bie Bumuthungen ber Kriegefnechte gefount werden fonnte, ließ Bifchof Bago, nach dem Borbifte ber alten Romer, bem fleinen Beere, bas in feinen Dienften ftand, täglich Cold ausbezahlen." Unverfennbar ift es, Bifcof Bago hat im Livius gelesen, daß ber romifche Senat aus Unlag ber ichwierigen und lange bauernben Belagerung von Beji ben Gebrauch einführte, ben Legionen Gold ju bejahlen, und Bajo hat Diefe Ginrichtung in Deutschland nach-Auch der Raifer befaß ju ber Bert, bon ber ich rebe, folche Truppen. Die Befahungen ber vielen Schlöffer, welche Benno und andere Kriegebaumeifter bee Sofee in Sachsen errichtet hatten, ferner bie Mannschaften, bie in ben Burgen lagen, welche lant bem Beugniffe bes Grechen Cos-

<sup>\*)</sup> Bfrerer Rird.: Befch. IV, 460.

mas \*) eine fortlaufende Kette von Prag an bis vor die Mauern Roms bildeten, bestanden nicht aus Lehenleuten, sondern aus besoldeten Lanzsnechten. Nur waren ihrer im Ganzen wenige, während es einer bedeutenden Zahl bedurfte, um die nachtheiligen Folgen der Erblichwerdung aller größeren Lehen abzuwenden und die Erbherren selbst zu dampfen. Zur Aufstellung eines starfen Heerforpers von Soldenern aber wurden große Summen erfordert; um eben dieses Geld brehten sich alle Schwierigkeiten der Regierung Heinrich's IV.

Die Frage ift, reichten bie orbentlichen Ginfunfte ber Rrone hin, um ein Soldheer von 60,000 bis 100,000 Mann ju bezahlen. 3ch bin im Stande, biefe Frage genauer gu beantworten, ale man es bieber fur moglich bielt. Aus bem Capitular, welches Carl ber Große über Bemirthichaftung ber faiferlichen Rammerguter erließ, sowie aus einigen anbern geht hervor, bag er ber reichfte ganbebelmann bes Abendlandes mar, und febr bedeutende Daffen von Raturalien jahrlich bezog. Roch ein anderer Bunft fteht fest. Bor Bipin, Carle Bater, hatten bie faiferlichen Rammerguter, ober die Zinsbauern ber Krone nur Brobufte bes Bobens und ber Biehjucht, als Rorner aller Art, Bein, Bier, Sanf, Blache, Baute, Schlachtwieh, Beflugel, Gier geliefert. Seit Bipin's Regierung geht erweislich eine Menberung por, fofern jest ein Theil bes Binfes in Gelb abgetragen wirb. Carl ber Große gab ber Geldwirthschaft eine folche Ausbehnung, bag von nun an etwa bie Salfte in baarem Belbe einging, die andere Salfte in Raturproduften fortgeliefert 3m gleichen Stanbe blieb bie Sache unter ben beutschen Ronigen und Raifern. Als bie germanischen Reichs-Stanbe im Jahre 887, nach Abfebung Carle bes Diden. unsere Ronige auf Deutschland beschränkten, in ben übrigen

<sup>\*)</sup> Berg IX, 86.

Theilen ber vor furgem wieber vereinigten carolingifchen Dos narchie bagegen bie Ginfepung von Unterfonigen geftatteten, machten fie jur Bebingung, bag bem beutschen Dberfonige auch in letteren Fürftenthamern Die brei Rechte bes Rronbofee, ber prachtigen Rofbede und bes Sarnifches vorbehalten blieben \*). Die brei Borte befagen, bag erftene bas Ginfommen ber Coaghofe, zweitens bas Recht über Rrieg und Frieden, und brittens bie Befugnig, Gefanbte gu empfangen, nur ber beutichen Rrone gufteben foll. Charf und genau wird hier bas Befen bes felbfiftanbigen Ronigfbums bezeichnet. Daffelbe beruht überall auf bem Dreifuß Des Beerbefehle, ber Diplomatie und ber Chapfammer. Erog ben Forberungen, welche bamale unfere Ctanbe ausbedungen batten, machten fich Gallien, Burgund, eine geraume Beit auch Stalten unabhangig, aber Dito I. ftellte in einem guten Theil ber ehemaligen Monarchie Carle bes Großen bie bentiche Berrichaft wieder ber.

Nun eben aus der Zeit, da er die Hohe seiner Macht erstiegen hatte, besiten wir eine Statistis der einen Halfte bes kaiserlichen Einsommens, nämlich des Ertrags der Boden-Produkte, welche der genannte Kaiser bezog. Wir verdanten sie der Geschäftigkeit und dem Sammlersteiß jenes fächsischen Monchs, den man den Annalisten nennt. Auf den vieslen Reisen, die er machte, muß er sie im Archiv irgend einer kakferlichen Pfalz entdedt haben. Derselbe schreibt dum Jahre 968: "ich sinde ausgezeichnet, daß Kaiser Otto I. jesden Tag bezog: tausend Schweine und Schacke, zehn Kuhren Wein, zehn Fuhren Bier, tausend Malter Korn, acht Ochsen, und anßerdem eine ungemessene Jahl von Hühnern, Verkelnzischen; Eiern, Gemüsen und vielen andern Dingen (wie Honig, Flachs, Hachs, Hans).

<sup>\*)</sup> Gfrorer Carolinger II, 304 fig.

<sup>\*\*)</sup> Pert VI, 622.

Bunachft find bie Dage ju bestimmen. Der Malter ift noch heute ein gewöhnliches Daß, nach welchem Frucht auf ben Marften Oberschwabens, Alamanniens, Bayerns verfauft mirb. 3ch glaube faum zu irren, wenn ich ihn auf brei Bentner Bollgewicht bestimme. Rach mittelalterlichen Ungaben\*) faßte ber Malter 4 modii, ber modius Betraibe aber mog laut ben von Guerard angestellten Bahricheinlichfeite-Berechnungen \*\*) etwa 40 Kilogramm, ober 80 Pfund Boll-Gewicht. Bier modii geben bemnach 320 Pfund Bollgewicht, mas mit obiger Annahme übereinstimmt. Die Ruhre Bein ober Bier (carrada) betrug \*\*\*) fo viel, ale man auf einem mit zwei Dofen bespannten Bagen fortschleppen fonnte, ober nach andern Berechnungen 1200 Bollpfund Gewicht, etwas mehr ale brei babifche Dhm. 3ch glaube ferner, man barf ben erften Anfat bes Annaliften - 1000 Schweine und Schafe - nicht fo verfteben, ale ob bem Raifer täglich 1000 Stud Schweine und 1000 Stud Schafe eingegangen feien; benn mare bieg ber Sinn, ben er ausbruden will, fo wurde er, wie unten bei ber Rubrif Bein und Bier, gefagt haben: mille porcos, mille ober totidem oves; fondern bie Biffer 1000 ift gemeinsam von Schafen und Schweinen gu verftehen, fo bag alfo bas Gintommen täglich je 500 Schafe und 500 Comeine betrug.

Rechnen wir. Der gegenwärtige Werth von einem Schafe und einem Schweine wird nach einem Durchschnitt von 50 Jahren eiwa zu 15 fl. das Schwein, zu 8 fl. für das Schaf angenommen werden durfen. Die Fuhre Wein schähe ich zu 40, das Malter Korn zu 10, die Fuhre Bier zu 25, den Schlachtochsen zu 80 fl. Demnach beltef sich das tägliche Einsommen des Kaisers an Korn auf 10,000, an Schweinen

<sup>\*)</sup> Siehe Du Cange sub voce maltra.

<sup>\*\*)</sup> Irminon I, 961.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibid. I, 189.

und Schafen 11,500, an Dofen auf 640, an Wein auf 400, an Bier auf 250 rheinische Gulben. Da ber Anualift es uneterläßt, Bahl ober Betrag ber übrigen Gegenstände, Gerket, Gühner, Eier, Fische, Gemuse) zu bestimmen, dürsen wir, hom Werth berselben zusammen kaum höher, als den den der nieden Anschen Berthen wir für lettere Gegenstände ben Ansah bes Biers, so haben wir weitere 250 Gulben. Das tägliche Gesammteinsommen Kaisers Otto I. an Raturalien nach jehigen Werthen gibt für den Tag die Summe von 23,040 fl., für das Jahr die Zisser von 8,409,600 fl.

Run bezogen aber bie Ottonen gleich Carl bem Grofen außer ben Erzeugniffen bes Bobens und ber Biebzucht bebeutenbe Belbrenten aus Rronhofen, aus fogenannten fabrlichen Geschenken ber Stifte, aus Bollen und Landstragen, aus Bergwerfen, enblich aus Tributen ber Rammerlanber. Bon biefen Gelbrenten fpricht ) ber Queblinburger Mond aum Bahre 999 mit ben Borten : "bie Steuergelber ber Rrone, welche aus bem ganzen Reiche, fei es als Tribute ber unterworfenen Bolfer, fei es unter bem Ramen von Befchenten aufammenfloßen." 3ch glaube in meinem guten Rechte ju fenn, wenn ich ben Betrag von Gelbrenten beni ber Ruturalbeguge, gleich ichate, und alfo fur bas Gefammt-Einfommen ber Rrone in ben blubenbften Beiten bes: Waff ichen Raiferthume rund bie Summe von 16 Millionen; wolfgemertt nach beutigen Berthen anfete. Daffelbe was alfo ungefähr bie Salfte beffen ab, mas gegenwärtig (9): bas Ronigreich Bapern in ben Staatsichas gabit. Bow biefen Einfünften ber Raiferfrone mußte burchaus: alles befteltten werben, Ausgaben bes Heeres, bes Bofes i bes fonigiichen Saufes, Befandtichaften, Beftechungen im Busland, Spiene im Innern. Denn bas beutiche Mittelalter fannte feine alls

<sup>\*)</sup> Bers III, 76: regni census toto orbe tributario jure val cliam donario quaesitus.

gemeine Staatsstruer nach heutiger Belfes bie boffwuiner mar ber Reichsichas, die oberfte Bfalubehbebe bes Mintfferinm ber Kinangen. Gine folde Pfalbeborbe, unter ber bie eingelnen Pfalzen ftanben, ober ein Reichoschanamt gab es wirklich unter Raifer Beinrich III.; benn Bonigo fagt 1) : Gebeharb, Bifchof von Eichftibt, fei vor feiner Erhebung auf Petri Stuhl Borfteber bes faiferlichen Schates gewefen.

Done Rrage find unter ben fpatern Ottonen, theile burch wieberholte Emporungen, theife burch die Beritrungen, ju welchen fich ber ungludliche Jungling hinreißen ließ, bet bon 984 bis 1002 auf bem beutschen Threne fag und inenftarb, ebe en noch zu reifem. Benftande fam - ichnfage burch biefe perschiedenen Unfachen find eine Mengen Aronhofd in allen Theilen bes Reiche abhanben gefommen. Raifer Gainrich Hi, ber auf Otto: Ilk folgte, verschenfte gleich sein ganges Allah ant bie Rirche.: Unter bem Schwierigfeiteme :auf invelche bet nachmalige Raifer Conrad II. als Thronbewerber Rich, nohm Armuth an Allob ben erften Rang ein Phil. Erdhat, wiellich auf ben Thron gelangt, ber Raifererone fo viel ald michts jugebracht. Allein, nicht lang ftanb ca gur fanfamen biet Caliep, um, mit bem Sprichmorte, an rebeng, in bie Bolle. Schot im Jahre 1027 fühlte fich Contad ftert genug, bavertichen Mafallen, welche fich wahrend früherer Unruhen am Rrongist vergriffen hatten, ben Raub abzujagen \*\*\*). Dbgleich bie Chronifen nichts bavon berichten, fo wenig als von ber baperifchen Untersuchung, bie wir nur aus einer Utfunde tennen, find ficherlich abuliche Biebererftattungen auch in miberen Provingen burchgefest worben. Denn fein gurft bleibt in folden Dingen beim A fteben, fonbern man foreitet jum B und C. fort. ... Bollends Conrads II. Gobn und Erbe, Raifer heinrich III., mar ein ausgelernten Linangfunker und ich bim

<sup>\*)</sup> Bfrorer Rird. Beid. IV, 603.

<sup>\*\*)</sup> Gfreter Rich. Geld. IV, 218 fg.

<sup>\*\*\*)</sup> Daf. S. 264.

überzeugt, bag er bie Kroneintanfte jum Minbeften wieber auf die Sobe brachte, bie fie unter Otto I. erftiegen hatten.

Meine Grunde find folgende: Erftlich ipricht ) bet Bremer Chronift Abam um 1048 "von unermeglichem Reich thum bes Raiferthums". 3meitens ift Beinrich IM. reich genug, um in fehr furger Beit ein Jagbhaus, bas fruber an' ber Stelle Goslars ftant, in eine blubente Stabt mit einer großen Bfalt, mit Rirchen und Rloftern gu verwandein, mas gewißlich bedeutendes Ginfommen vorausiest. Drittens bat Beinrich ble Tribute ber Rammerlander Italien, Bolen, Uns garn, Bohmen, Clavien fortwährend gesteigert. Biertens liegen Beweise por, bag die Berawerte im Sary zu feiner Beit große Cummen abgeworfen haben. Thietmar von Merfeburg ruft \*\*) aus: "unter Otto I. ift bas golbene Beitalter angebrochen, Die erfte Gilberaber marb bei uns entbedt." Darus ber, daß ble Umgegend ber nachmaligen Stadt Gostar ber Ort mar, mo die neuen Bergwerfe erftanben, ftimmen alle Beugniffe überein \*\*\*).

Anmuthige Sagen liefen über Art und Beise ber Entbedung um, benen jedoch, wie immer, unhistorische Buge eingewoben find. Ich theile +) eine berselben mit: "ber Raifer pflegte an dem Orte, wo jest Goslar steht, zu jagen, benn es gab bort Baren, Hirsche, Rehe in Fulle. Mitten im Forft

<sup>\*)</sup> Gesta hammab. III, 27. Berg VII, 346 ingentes regul divitiae:

<sup>44)</sup> Chronic. II, 8. Bert III, 747.

Primus venas argenti et aeris juxta civitatem Goslariam introductione quarundam etc. Ibid. I, 261; rex mineralia in monte invenit, qui dicitur Ramesberg. Ferrer Chronicon Engelhusii. Ibid. II, 1075: Offo reperit venas auri et argenti Goslariae, unde duas ecclesias collegiatas et neblie palatium imperiale fundavit ibidem.

<sup>†) ¶.</sup> a. D. II, 1073.

hatte ein armer Mann, Ramens Gunbelfarl, eine Sutte, welche ber Raifer juweilen nach ber Jagb besuchte; Mann gunbete bann Seuer an, fochte und trug bem Raifer auf. was er permochte. Als er burch biefe Ausgaben faft all fein: Beld, aufgezehrt, batte, bat er ben Raifer um eine Onabe. Diefer entgegnete: fag nur, mas bu willft. Bunbelfarl deutete auf eine benachbarte Sobe, welche ber Ramesberg bieß, und fprach: um bie bitte ich. Der Raifer, ber großmuthig war, lachte und meinte, Bunbelfarl hatte fich etwas Berthvolleres munichen follen. Aber Gunbelfarl mußte, mas in bem Berg ftedte, ging bin in fein Beimathland Kraufen - benn er war felbft ein geborner Frante - fammelte bort Leute, Die fich auf ben Bergbau verftanben, fehrte aurud und baute fich mit ihnen an. Bald fanden fie Abern von Rupfer, Blei, Gilber, und Gunbelfarl murbe ein fteinreicher Mann; nach ben Franken, die ben Bergbau gu Goslar einführten, beißt noch jest einer ber Erzberge Franken-Berg." Falfchlich nennt ber Abfaffer biefer Sage ben Rais fer, unter bem bie Entbedung ber Ergabern erfolgte, Beinrich flatt Otto, mabrent befanntlich heinrich I. nie bie Rais ferfrone trug; ebenfo unrichtig ift, bag bie Boslarer Bruben von Privatleuten ausgebeutet wurden, fie geborten vielmehr Für hiftorisch begrundet bagegen balte ich bie Angabe, bag Leute aus Franken, b. b. aus ben Rheinlanben, ben fachfischen Bergbau eingerichtet haben. 3m Stifte Luttich blubte bis in Die Zeiten ber Romer gurud allerlei Erggewerb und Bergbau. Das Grubenwefen im Barge ift frube fpftematifc ausgebilbet worben. Dan hat beutliche Spuren; bag icon im 18ten Jahrhundert ein eigenes Bergrecht beftanb. Die mit bem Metallbau befchaftigten Leute bießen im Allgemeinen auf latein Silvani, ju beutsch Balblute ober Baldwerfer. Bon ben eigentlichen Bergfnappen, bie unter ber Erbe arbeiteten, unterfchied man brei Bemerbe; bie Guttenleute (carbonarius), die Schmelzer (fusor) und bie Abtreiber (separatores), welche bas eble Meiall von ben Beimbischungen scheiden \*).

Daß nun die Harzbergwerfe unter Heinrich III. und IVI bedeutenden Ertrag abwarfen, schließe ich daraus, wett beide genannte Fürsten nicht nur Goslar selbst in eine Stadt verswandelten, sondern auch das umliegende Land — das gange Gebiet der Bergwerfe — auf's stärfte verwahrten »). Sie machten sene Gegend zum Mittelpunkt aller gegen Sachsen gerichteten friegerischen Raßregeln, mit einem Borte, sie beswachten Goslar mit einer Sorgfalt, als glaubten sie einen Ribelungenhort dort verborgen.

Endlich burgen fur ben bluhenben Stand ber Finangen unter Heinrich III. auch noch die fehr vervollfommneten Pfalze Einrichtungen, welche man nachweisen fann. Die Thatigfeit ber Pfalzgrafen erftredt fich auf alle Theile bes Reichs, und unter ben weltlichen Beamten Heinrichs IV. nehmen fie ohne Frage die erfte Stelle ein.

Mag nun bie Gesammtziffer ber Kroneinfunfte beim Tobe Heinrichs III. ben Betrag eben berfelben unter Otto I. etreicht, ober sogar, wie ich glaube, überschritten haben, ober mag dieß nicht ber Fall gewesen seyn, gewiß ist jedenfalls, baß sie nicht genügten, um dauernd ein Soldheer von der Stärfe zu erhalten, ohne welche die oben entwidelten Imede sich unmöglich erreichen ließen.

Der Genuß aller großen und fleinen Lehen war ursfprünglich an die Bedingung gefnüpft, daß die Belehnten bem Raiser als ihrem obersten Senior überall hin, in die Rähe und Ferne, Heeresfolge zu leisten hätten. Das eingegangene Rechtsverhältniß verpflichtete ben Lehensmann, ohne weiteres Entgeld zu dienen: denn der Lehensgenuß bilbete ben Sold. Gleichwohl ist befannt, daß die Feldzüge in die

. . , . .

<sup>\*)</sup> Lelbnis a. a. D. III. Borr. S. 17, Nr. 20 u. 21, u. Tert 535 fig.

<sup>\*\*)</sup> Die Beweise Gfrorer Rird.: Defd. IV, 478 fig.

Berne, namentlich aber Romerzüge zu bem faiferlichen Schat bebeutende Summen kofteten, weil bei weitem die meisten Lohenslautenicht im Stande waren, aus eigenem Sadel in fremdem Landerzu zehren, und wril, wenn man fie auf ben Raubranwies; bie Erbitterung in den Kammerlanden grenszeulos geworden fenn wurde.

3ch berufe mich auf ben merkwürdigen Bertrag, ben Raifer Conrad II. bei llebernahme ber Weißenburger Guter im Dai 1029 mit feinem Stieffohne Ernft, bem bamaligen Bergoge von Schwaben abichloß. Diefer Bertrag \*) bestimmte: "Cohne von Lebensmannen bienen ein Jahr unentgelblich am Sofe bes Raifers, im zweiten Sabre empfangt Beber brei Kronhofe ju Leben, wo nicht, find fie aller Berpflichtungen entledigt. Beim Romerjug foll Jeber erhalten, gebn Bfund Gelb, funf Sufeifen, amel Rebfelle, einen Moulefel mit zwei wohlverschenen Mantelfacen, einen Rnecht zum Kahren, einen andern jum Treiben. Bon Letteren befommt Beber ein Bferd und ein Pfund Gelb. Rach Ucherfteigung ber Alpen liegt bie Berpflegung ber Lebensmannichaft bem faiserlichen Schape ob. Bei andern Beerfahrten (ale nach Italien) empfangen bie Beißenburger Dienftleute funf Pfund Gelb, ein Badpferd ohne Mantelfad, funf Sufeifen, zwei Gaisfelle." Rimmt man biefe Bestimmungen als Daffich an, fo ift flar, bag Ausruftung und Berpflegung ber Bafallenheere bem Reichsichat bedeutende Laften auflub. Allein feine allgemeinen Berordnungen bestanden über bas, mas ber Lebensmann ju leiften und anzusprechen batte. Bflichten und Rechte beruhten auf befondern Bertragen ober Gemohnheiten, fo baß faft jeber Bafall unter anbern Bebingungen biente. Dennoch fieht feft, bag ber taiferliche Schap bei Romergugen allen, ober faft allen Bafallen gufchießen mußte. Die außerorbentliche Rriegssteuer, welche Italien laut ben

<sup>\*) @</sup>frorer Rird,: Gefd. IV. 6, 291.

Ronkalischen Beschlüssen bom Jahre 1158 entrickten mußte, war eine alt herkommliche; seit ben Zeiten Carls bes Giosten bezahlte Italien seine Ketten mit schwerem Gelbe. Der Kaiser selbst aber schrieb bie Steuer barum aus, weil bie Rüftung ihm große Summen kostete.

Ungweifelhaft ift: theuer waren bie Feldzuge mit Leben-Mannschaften, aber noch hober tommen Colbbeere ju fteben. Man fennt ben Sold, ben beutsche Langfnechte unter Marimilian I., Raifer Carl V. und wieber im 30jahrigen Rriege unter Ferbinand II. bezogen; er war verhaltnifmäßig viel bober ale ber, ben gegenwärtig europaifche Solbaten -Englands Landmacht nicht ausgenommen - erhalten. Man weiß ferner aus Machiavelli's Schriften, bag bie mittelalterlichen Freiftaaten Italiens hauptfachlich burch bie Summen, welche fie fur ihre Rriege wider einander an beutsche Banbenführer bezahlten, ihre Finangen ju Grupbe gerichtet baben. Richt minder ift ausgemacht, bag bas altrömische Beft-Reich vorzugeweise beghalb auseinanderfiel, weil bie verarmte Bevolferung bas unfägliche Gelb, bas jur Bezahlung ber faft aus lauter Deutschen - ben letten Beschütern Roms - jusammengesetten Legionen nothig mar, nicht mehr aufzubringen vermochte. Der Deutsche liebte es von jeher, fein Blut ju verfaufen, aber er wollte ftete Gelb, viel Gelb auf ber Hand sehen. Als einst ein frangöfischer Rönig zu bem Berner Gesandten fagte: Ihr Schweizer seyd theure Freunde, man konnte eine breite Strafe von Lyon bis nach Bern mit ben Thalern pflaftern, Die Ihr icon von ber Krone Franfreich erhieltet: entgegnete ber Schweizer: ja es ift mabr, aber man fonnte auch einen ebenfo breiten Bach aus bem Blut bilben, bas unfere Leute in frangofischem Dienfte vergoffen haben. Die Soldverhaltniffe bes 3ten, 4ten, 5ten, bann wieber bes

<sup>. \*)</sup> Pert leg. II, 112 extraordinaria collatio ad felicissimam regalis numinis expeditionem.

14ten bis 17ten Jahrhunderts bilben eine fortlaufende Rette, in beren Mitte bas wieberauflebenbe Colbnerthum bes 11ten Sahrhunderts fieht. Dogleich über Bezahlung bes Lettern feine beutlichen. Beugniffe vorliegen, ift soviel als gewiß, baß fie bem Gehalt bes Anfanges und Ausgangspunttes entfpros den haben, b. h. hoch gewesen seyn muß. Baren auch bie ebengenannten Beweise nicht vorhanden, fo murbe ein auberer hinreichen. Seit Beinrich IV. felbftftanbig wirb, feit er bie Blane feines Batere wieder aufnimmt - benn es ift gar nicht zu bezweifeln, bag er eine traditionelle Bolitif befolgte ift all fein Dichten und Trachten barauf gerichtet, bie Summen herzuschaffen, Die er zur Aufftellung eines ftarten Cold-Beere erforderlich glaubt. Um Diefen einen Buntt breben fich alle firchlichen und weltlichen Sanbel feiner Regierung. Run waren bie Mittel und Bege, Die er ju foldem 3mede einfolagt, höchft gefährlich; gleichwohl magt er ben Burf, bas heißt mit anbern Worten: fur Aufftellung eines Lebenhecres genügten jur Roth die laufenden Ginfunfte, aber nicht jur Bezahlung eines fichenben Soldheeres. Beil er letteres burch. aus haben wollte, ja, um in ber Beife feines Batere fortregieren ju fonnen, haben mußte, lenfte er in jene vermegene Bahn ein.

Die Kroneinkunfte follten um das zweis bis dreifache versmehrt werden. Das erste Mittel, das die Regierung ergriff, war Diensthandel. Die Aemter des Reichs zersielen in zwei Hauptklassen, in geistliche und weltliche. Beide waren mit Lehengenuß besoldet. Diese Art des Gehalts unterschied sich von der Besoldung heutiger Beamten wesentlich dadurch, daß gegenwärtig der Beamte nur eine gewisse Summe jährlich erhält, die als Jinsertrag eines gewissen Theils von dem großen Capital sämmtlicher Staatsgüter betrachtet werden kann, während der mittelalterliche Dienstmann neben dem jährlichen Bins auch das Capital, aus dem besagter Jinsanstheil floß, in seine Hand empfing. Diese Ueberantwortung

bee Binfes und Capitals hat die Erblichfeit ber Lehen hers beigeführt. Auch die geiftlichen Lehen und Pfründen waren unfehlbar erblich geworden, hatte nicht die Ehelofigfeit des höhern Klerus — der niedere lebte großentheils in eheliche Bande verstrickt — einen chernen Riegel vorgeschoben. Die tausendjährige Fortdauer des deutschen Reiches beruhte wessentlich auf dem — ich fasse hier bloß die politische Seite in's Auge — so unfinnig geschmähten Colibat.

Bie nun? Wenn man bie Lehentrager, geiftliche wie weltliche, gegen Erlaffung eines Theils ber Heeresfolge, ober ber ganzen, welche sie boch nur mangelhaft und ungern leissteen, dazu anhielt, aus ben Einfunften ihrer Lehen alljährslich einen bestimmten Abtrag an ben Kronschaß zu zahlen? Dann verminderten sich die Gefahren, welche aus Anlaß der Lehenerblichfeit faiserlicher Macht brohten, um ein Bedeutens des, und die Krone war in Stand gesetzt, ein Soldheer auf den Beinen zu halten.

Der Begriff, von bem ich rebe, lebte nicht bloß in einisgen guten Köpfen, nein, er hatte bereits tiefe Wurzeln gesichlagen. Ich gebe Beispiele. Köllner Urfunde ) von 1064: Graf Siffo trägt gewisse Zehnten vom Köllner Stuhle zu Lehen gegen einen Abtrag von zehn Pfund Silber. Ebenso lautet eine andere Urfunde \*\*) vom nämlichen Jahre. Unter ähnlichen Bedingungen hat auch die Krone in der ersten Hälfte des 11ten Jahrhunderts Lehen ausgegeben. Aber die Urt und Weise, in welcher der Lehensmann die übernommene Last berichtigte, war verschieden. Entweder leistete er jährlich aus den Einfünsten des Lehens einen fleinen Abtrag, oder mußte er ein- für allemal bei Empfang des Lehens eine größere Summe bezahlen. Schwäbische Urfunde \*\*\*) von

<sup>\*)</sup> Lacomblet I, Nr. 202: decimatio in Zulpiaco, quae in beneficio suerat Sicconis comitis pro decem libris.

<sup>••)</sup> Ibid. Nr. 203. ©. 132.

<sup>\*\*\*)</sup> Damge regest. Badens. E. 15.

1004, fraft welcher Ronig Beinrich II. feinen Dienstmann Bolferat von Altshaufen gegen Abtretung ber Behntbeguge von Malterdingen (im Breisgau) und einigen andern Orten mit ber Graffchaft im Eritgau belehnte. Saufiger, wie es scheint, mar die andere Beife. Gin merkmurdiges Beispiel liefert Dtto aus bem Saufe ber Pfalzgrafen bei Rhein, ber, ehe er 1045 von Raiser Heinrich III. mit der herzoglichen Fahne Alamanniens belehnt ward, an die Rrone G. Swiberte-Infel, ober Raiferemerth, und Duisburg abtreten mußte. Auf ähnliche Art erwarb Welf nach Berbrangung bes Rorb. heimer Otto bas Bergogthum Bayern, boch nicht mit Gutern, sondern mit baarem Gelde. Lambert gibt \*) ju verftes hen, daß er unermegliche Summen dem König entrichtete. Diefe Ginzahlungen murben wenigstens Anfange burch Erblichwerdung ber Leben nicht unterbrochen. Dietmar von Derfeburg ergahlt, bag Ronig Beinrich II. an Weihnachten 1009 bem Berfommen gemäß bem Cohne Dedi's, Theoboric, bie Graffchaft übertrug, bie ber verftorbene Bater beffelben befeffen hatte; eben berfelbe berichtet \*\*) aber weiter, Gobila, bie Wittme bes Markgrafen Luthar, habe bafur, baß ihr Cohn Werinhar in bas Leben feines Baters eintreten durfte, zweihundert Mark Silber an die Krone bezahlt. Die Nachfolge ber Cohne in ben Leben mar, ale Dietmar fdrieb. bereits gewöhnlich, benn ber Merfeburger Chronift fpricht ja von einem Berfommen; aber auch ber anbere Fall fann fein außerordentlicher, fondern muß ein häufiger gewesen febn: mit anbern Worten, ehe ber Cohn bas leben bes Baters übernehmen burfte, hatte er in ber Regel einen Lebenfanon an ben Rronichat zu entrichten. Unter Raifer Otto III. war es geschehen, bag in ben schweren Gelbverlegenheiten ber lettern Jahre feiner Regierung bas Gigenthumsrecht gewiffer

<sup>\*)</sup> Ad a. 1071. Bert VI, 34.

<sup>\*\*)</sup> Bert III, 821. Daf. VI, 52. G. 831.

Reben formlich verfauft murte \*). Bon ben Cobnen folder Erbherren tonnten tie folgenten Raifer, ohne bas Brivatredt ju verlegen, nichts fortern. Aber überall fonft - und jene Bertaufe bilbeten eine giemlich feltene Auenahme - ift vorauszuseben, bag ter Raifer vor Gintritt ter Gobne in tie Beben baffelbe von ihnen forterte, mas Gotila fur ihren Cohn geleiftet hat, nämlich eine betradtliche Gelofteuer. Gleichwohl vermuthe ich, Die Rrone habe bieje Rente nicht lange, ober wenigstens nicht im erfledlichen Umfang aufrecht ju erhalten vermocht. Giderlich jahlten Die weltlichen Leben-Erager nicht gerne, und fuchten bie Laft bei erfter gunftiger Belegenheit abzumalgen. Bahrend nun unter Beinrich IV. über ben geiftlichen Diensthandel, ju bem ich übergebe, laute und allerdings gerechte Rlagen erschollen, ift nirgend von Befdwerben bie Rebe, welche weltliche Dienftleute megen Beichagung erhoben. Dagegen ermangelten lettere nicht, über Raub ju fchreien, fo oft ber Ronig ein Leben einzog. 3ch glaube, bieß rechtfertigt ben Schluß, daß die Reicheregierung in ben erften Jahren Beinrich's IV. Die Steuer aus ber Rachfolge ber Cobne in die leben ber Bater vorerft auf fich ruhen ließ. Defto ftrenger forberte fie rechtlichen und unrecht. lichen Abtrag aus ben firchlichen Leben.

Um bem üppigen Wachsthum ber weltlichen herren einen festen Damm entgegenzuseten, hatte Raiser heinrich II. Racht und Besig ber Stifte burch Bermächtniß fast seines ganzen Allobs und vieler Schaphose außerordentlich vermehrt, aber auch zugleich die Bischose verpflichtet, Lehen an Soldaten auszugeben und punttlich heeressolge zu leisten. Seit ben unverzeihlichen, von Raiser heinrich III. gemachten Uebergriffen erfüllte jedoch der hohe Klerus höchst ungern den letteren Theil seiner Lehenverpflichtung, und schon war Abschaffung des Basalleneides im Werte, damit Bisthum und Abtei nicht mehr genothigt werden konnte, wider die bessere Ueberzeugung und — offen sei es gesagt — wider die höchsten Zwede der

<sup>\*)</sup> Ofrerer Rird.: Gefc. IV, 152.

Rirche, im Baffenbienft eines fchrankenlofen Raiferthums bas Schwert zu giehen. Go ungefahr ftanden bie Gachen beim Tode bes schwarzen Beinrich. Wie nun? wenn bie neue Regierung fich bereit erflarte, bem Stift bie Beeresfolge gang zu erlaffen, aber bafür Rückerftattung fammtlicher ber Rirche ursprünglich jum Ausgeben an Stiftssoldaten verliehenen ganbereien und Sofe begehrte, ober - was hiemit ungefahr gleiche bedeutenb - wenn bie Regierung verlangte, bag Biethum und Abtei fürder von ben Ginfunften fammtlicher ber Rirche überwiesenen Guter zwei Drittheile - gegen vollige Erlaffung ber Beeresfolge - bem Reichsichate abtrage? Ronnte man eine folde Forderung ungerecht nennen? Wie ich glaube, nicht, aber nur bann nicht, sobald bie Krone erftlich ber Rirche genugenbe Burgicaft bot, bag bie um bas breis und vierface vermebrs ten Ginfunfte bes Ctaate nicht gur Unterbrudung ber beftehenden Standesrechte ober - um in neuerer Beife ju reben - jur Unterbrudung ber politischen Freiheit verwenbet werben murben, und zweitens, fobald bie Rrone, nachbem ber Rlerus obige fehr bebeutende Steuer übernommen - alle erledigten geiftlichen Memter unter fteter Berudfichtigung ber Capitelsmahlen an Burdige übertrug. Aber bas ichnurgerabe Gegentheil von bem gefcah. Die Rrone leiftete nicht nur jene Burgichaft nicht, fonbern felbft bas blobefte Muge fonnte fich nicht barüber taufchen, baß bie erhöhten Ginnahmen nur bagu bienen follten, um ein Solbheer aufzurichten, mit bem man jebe freie Regung niebergefcblagen haben murbe, und ftatt Bfrunden an Burbige ju verleihen, wurden Stuble, Abteien, Canonicate, wie im alten romifchen Reich Steuer-Bachtungen, fast öffentlich in Aufftrich gebracht. meiften gablte, ber erhielt fle. Gin geiftlicher Dienfthanbel riß ein, ber ben Altar in die Bande ber nichtsnupigften, verächtlichften Menschen ju bringen brobte.

Ich begnüge mich, zu bemerken: bag ber fragliche Sanbel — in firchlicher Sprache hieß er Simonie — hauptfachlich auf zwei Beisen betrieben worben ift. Gewöhnlich er-

leate ber, welcher ein Rirdenamt erftand, auf Einmal und jum Boraus ben gangen Raufpreis, und es blieb ihm bann überlaffen, felbft qu ichen, wie er mieter au feinem Gelbe fomme. Co gablie \*) jener Diend Robert, ten man nur ben Becheler ober Geltfad nannte, auf einem Brett fur Die Abtei Reichenau an tie Soffammer 1000 Pfund bee lauterften Gilbers, b. b. nach bem Metallgemicht ungefähr 40,000 Bulben, nach ben jegigen Werthen tagegen beilaufig 200.000 Bulben. Doch muß es jumeilen auch geschehen fenn, tag bie boffammer fich mit Edulbrerichreibungen begnugte, und bag bann ber Raufer, ten ter Ronig begunftigen wollte, nach und nach die Rauffumme aus ben Ginfunften ber überragenen Bfrunbe ablieferte. Der Lebensbeschreiber bes Derovoliten Sanno von Rolln ergablt \*\*), ter Abt von Elimans gen in Schwaben fei bem Ronige bedeutente Summen foulbig gemefen. Da ber Ronig ficherlich feine Bechselgeschafte betrieb, laft fich biefe Schuld nur burch bie Annahme erlaren, bag ber fragliche Abt bie Roften feiner Ginfebung roch nicht abgezahlt hatte.

Ber bamale fein Glud bei hof machen wollte, namentich geiftliche Berren, Die fich nicht scheuten, auf anbern Bejen als burch bie Thure Christi in die Berbe einzudringen, nußte vor Allem feben, bag er über baar Belb reichlich ju berfügen habe. In folden gallen wendet man fich gewohnich an Bucherer, und weil Juben ftete bie geschickteften Buberer waren und find - an Juben. In ber That blubte amale ber Juben Geschäft, namentlich in ben Stabten er großen Sanbeleftraße, nämlich am Rheinftrom, mertvurbig auf. Ber wird ce laugnen, bag Ergbifchof Sanno son Rolln, ber fich in jener eifernen Beit unfterbliche Bervienfte um bas Reich erwarb, ein rechtschaffener Pralat gevefen ift. Dennoch, weil feine hohe Stellung als Reichsver-

<sup>\*)</sup> Lamberti annal. ad a. 1071. Bert V, 183 irrupit Robertus Abbas cognomento nummularius, annumeratis in aerarium regis mille pond. argenti purissimi.

\*\*) Vita Annonis I, 38 bei Surius Dezember.

wefer ihn zu übermäßigen Ausgaben nothigte, gerieth er in Berbindlichfeiten mit Juden. Der Lebensbeschreiber erzählt\*): als Hanno todtfrank darniederlag, rief er seine Geschäfts-Leute zu sich, und nahm ihnen einen Eid ab, daß sie aus seinem Nachlasse alle Schulden, die er bei Juden und Christen gemacht, auf's Bunktlichste bezahlen wollten, was auch nach Hanno's Tode wirklich geschah. Einzelne Juden wurden steinreich, aber die Folgen blieben nicht aus, die sich aus ähnlichen Anlässen von Zeit zu Zeit wiederholen. Ein wüsthender Boltshaß sammelte sich gegen die Beschnittenen an, und bei Ausbruch der Kreuzzüge schlug man sie in den Rheinsetädten wie tolle Hunde todt, nachdem das Bisthum vergeblich aus Menschlichseit große Anstrengungen gemacht hatte, die Unglücklichen zu retten.

Das Geschrei gegen ben geistlichen Diensthandel wurde — und zwar mit Recht — so groß, daß die Regierung einslenken mußte. Weines Erachtens ist es nie ihre Absicht geswesen, die Simonie für immer beizubehalten, sondern ich bestrachte sie — auf mehrere Thatsachen gestüßt — als ein vorübergehendes Auskunftsmittel, das den Zweck hatte, den höhern Klerus murbe zu machen, daß er desto eher seine Einwilligung zu einer großen Finanz-Maßregel gab, welche der Hof von Ansang an im Schilde führte.

Dieser bis dahin verborgen gehaltene Gedanke trat im zwanzigsten Jahre des Königs, dem fünfzehnten seiner Resgierung heraus, er lautete: Einführung einer allgesmeinen Reichssteuer, zu der ein Jeder, ohne Unterschied des Standes, Adeliche und Bürgerliche, Freie, Halbsteie, Unfreie — seinen Theil beitragen sollte. Bruno, der Geschichtschreiber des Sachsenfrieges, sagt\*\*): "der König wollte wie die Sachsen, so auch die Schwaben zwingen, daß sie ihm von ihrem sämmtlichen Eigenthum Steuern zahlten." Richt bloß aus Sachsen und Schwaben, sondern auf alle Reichss

<sup>\*)</sup> Vita Annonis lib. II, 11.

<sup>\*\*)</sup> De bello saxonico cap. 17. Bert V, 335.

Infaffen: Comaben, Cachfen, Friefen, Franken, Lothringer, Bayern fammt ben ju febem Bergogthum gehorenten Marfen war es gleichmäßig abgefehen; ber Plan ift befanntlich miggludt, man fann baher nicht fagen, wie er in ber Musführung fich gestaltet haben wurde. Doch liegen über bie Absichten ber Regierung beutliche Binte vor: bie Abelichen Sachfene flagten, bag ber Ronig fie in Cflaverei fturgen wolle. Diefe herren, welche taufenbe gemeiner Freien um reines Gigen gebracht hatten, beliebten es Eflaverei gu nennen, wenn die Regierung von ihnen Beitrage jur Beftreitung ber öffentlichen Laften begehrte. Es ift fein Zweifel, daß fie nach bem Rage ihres Bermogens beigezogen worden maren. Ein brauchbares Beispiel liefert \*) Die Geschichte Reuftriens unter Carl bem Rahlen: ju ber Steuer bes Jahres 877 jahlten geiftliche und weltliche Bafallen, hohen und nieberen Ranges, von jedem Berrenhof 12 Denare, von jeder Bache tung, auf ber ein freier Bachter faß, 8, von jeder Birthe foaft eines Leibeigenen 4 Denare. Die Pfarrer hatten bochftens 5 Schillinge, minbestens 4 Denare abzutragen. Aehnlich murbe es in Deutschland gelautet haben, und ich zweifle nicht, bag bie beschloffene allgemeine Steuer 200,000 Pfund Silber, im Metallwerth 8,000,000, nach jegigem Werth 32 Millionen Bulben eingetragen haben burfte.

Bare nun ber Plan burchgeführt worben, was wurde geschehen seyn? Ich lasse einen Andern reden. Der Witten-berger Prosessor Martin Luther übersett ben griechischen Tert bes ersten Buchs der Massader, Abschnitt 3 B. 54, 55 folgendermaßen: "barnach ließ Judas (ber Massader) bas Bolk zusammenrusen mit der Posaune und machte ein Feldres giment, Oberste, Hauptleute und Baibel." Deutslich erhellt, daß der Mann aus eigener Anschauung spricht. In seiner Jugend, zu einer Zeit, da er die Einheit der Kirche noch nicht angetastet hatte, war Luther zu Augsburg mb Innebruck, und sah bort die Kriegsobersten Kaiser Marimislians I., den Ritter Jörg von Fronsberg und Andere, verrich-

<sup>&</sup>quot;) Ofrorer Carolinger II, 163.

ten, mas er in wenigen Worten fo ergreifend ichilbert. Mun ebenfo murbe es im vorausgesetten Sall von Seinrich IV. beißen; er richtete ein Relbregiment auf, und ordnete 50 bis 60,000 Langinechte unter Dberfte, Sauptleute und Baitel. Und nachbem bieß gelungen, murben wir weiter lefen: Ronig Beinrich versammelte Die Bischofe und Mebte bes Reichs gu einer Synobe und fprach ju ihnen: blidt um Gud, fo merbet 3hr gemahren, bag meinen vaterlichen Abfichten ftarfe Grunde jur Ceite fteben. 3hr follt es gut haben, aber feinen Witerspruch mehr. Conft . . . Sotann rief er bie Bergoge, Markgrafen, Grafen, Licegrafen und alle größern Bafallen an verschiebenen Orten gusammen und bub alfo an : 3ch habe Euch funf Forderungen vorzulegen: 1) Bollet 3hr mir alle eure Burgen überantworten und in die Ebene berabziehen; benn in Bufunft wird nur Raifer und Reich Burgen haben. 2) Bollet 3hr alle Gure Dienftleute unter meine Rriegs-Rnechte einreihen; benn in Bufunft wird nur Raifer und Reich Colbaten halten. 3) Bollet 3hr auf bie Erblichfeit Gurer Leben verzichten, Die 3hr mit Betrug und Gewalt an Euch gebracht, und ruhig abwarten bis es mir gefällt, einen Eurer Cohne ju verforgen. 4) Wollet 3hr bie fleinen Freien wieder herstellen, die 3hr mit Trug und Gewalt in Abbangigfeit verftießet. 5) Wollet 3hr Euch mit ten Nemtern von Steuerbeamten begnugen, für richtige Ablieferung ber Rron-Steuer einstehen, babei aber Burgichaft leiften, bag 3hr feinen Untergebenen widerrechtlich übervortheilet - wollet 3hr biefe funf Punfte ohne Widerrebe einraumen, fo foll Onabe flatt ftrengen Rechts über Guch ergeben. Bo aber nicht: Lange Rnechte vor! Weiter murbe man lefen, bag Ronig Beinrich Berichte niedersette, eine Denge Berurtheilte tobten ließ, daß er bie Guter von noch viel Mehreren jum Staatsichat ichlug, daß in Kurgem Stand und Rame ber Bergoge, Grafen, Martgrafen babinfcwand wie Schnee im Fruhjahr, und bag binfort die Lander des Reichs nach ber Beife eines Felbregis mente von Sauptleuten und Oberften ober abnlichen militarifden Beamten vermaltet morben feien.



Gine fürchterliche burchgreifenbe Menberung mar im Berf. Dan fann bas mittelalterliche Raiferthum faum anders als mit bem Ramen eines Schattenspiels bezeichnen. Gine Beits lang ichien Carl ber Große nabe baran, Ernft baraus gu machen, boch blieb es beim blogen Berfuch, und biefen Berfuch hat gleichmohl bie Daffe bes frantischen und beutschen Bolfes mit bem Berluft ber Freiheit und alten Bohlftands begablt. Dito I. fam auf bie Rolle Carls bes Großen gurud, aber fcon viel fcwacher; fein Cohn und Entel gingen unter über ben Anstrengungen, Die fie machten, bes Batere Bert zu erhalten. Die Dacht Julius Cafars, nach beren Wiederherftellung bewußt ober unbewußt unfere Raifer ftrebten, fann nur mit ben Mitteln Julius Cafare, b. h. mit romifchen Legionen, ober ba wir Deutsche ebenfo gut, vielleicht noch beffer bas nothige Beug baju in unferem Bauernftand befiten, mit beutschen Felbregimentern behauptet werden. Der leben-Staat taugt nicht zu Belteroberung. Nun eben um Bieber-Aufrichtung ber Legionen handelte es fich bamale. Das finangielle Borbild aber, bas gleichfam bie Ceele bes gangen Betriebes war, fam richtig aus bem Bruchftude bes alten Romerreiche, tas tamale allein noch ftanb, nämlich aus Byjang. Ein Schriftsteller, ber bas Bertrauen ber Raiferin Ugnes und eine Zeitlang auch Beinrichs IV. genoff, Bifchof Bengo von Alba im heutigen Biemont, rudt mit ben letten Sintergebanten feiner Partei jum Bortheil ber Geschichte ungefcheut bervor. "Calabrien, Calabrien (mo ber griechische Ratapan Fein Wefen trieb) ift allein ein gut geordnetes Land. Eribut, Tribut, ift bas Befte und Nothigfte in ber Belt!" ruft er aus.

3ch habe hiemit die Folgen ber Lehenserblichfeit bargegethan, zugleich ben natürlichen Entwicklungsgang der Reichs-Regierung in nächster Zeit angedeutet. Alles, was nun von beiben Seiten geschah, war burch die Erblichfeit bedingt, gleichsam eine Frucht des Baumes.

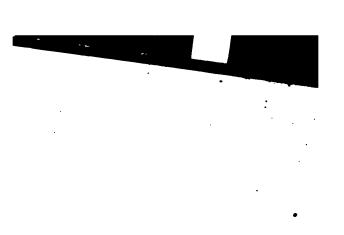

<del>-</del>

**,** ·



no decin

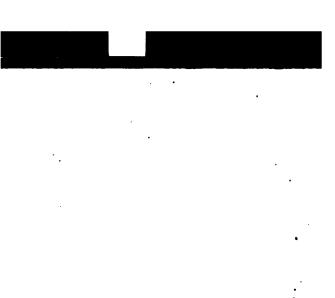

÷

.

.